



RS , A80 V. 113-1

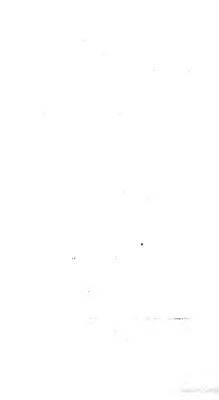

# Archiv und Beitung

des

# **APOTHEKER-VEREINS**

in

Norddentschland.

Herausgegeben

Beinrich Wackenroder und Ludwig Blen.

**Dritter Band** 

im

Dierbachschen Vereinsjahr.

Hannover.

Im Verlage der Hahn'schen Hofbuchhandlung.

12026

# ARCHIV

DER

# PHARMACIE,

eine Zeitschrift

...

Apotheker - Vereins in Norddeutschland.

Zweite Reihe. LXIII. Band. Der ganzen Folge CXIII. Band.

Herausgegeben

# Beinrich Wachenroder und Ludwig Blen

Mitwirkung des Directorii

und der Herren Abl, Baer, Bechert, Becker, Berlin, Bohm, Bredschneider, Emmel, Gräger, Harlung-Schwarzkopf, Hornung, Hoger, Ingenohl, Łanderer, Loose, Meurer, Michaelis, Mohr, Joh. Müller, Jul. Müller, Osswald, Overbeck, Roediger, Röse, Schlotfeldt, Walpert, Wöllweber.

Dierbachiches Vereinsjahr.

Hannover.

Im Verlage der Hahn'schen Hofbuchhandlung.



# Inhaitsanzeige.

#### Rrstes Heft.

|    |         | Erste  | Ab  | theilung.  |            |       |
|----|---------|--------|-----|------------|------------|-------|
| I. | Physik, | Chemie | und | praktische | Pharmacie. | Seite |

| Ueber Anemonin; von Jul. Müller, Apotheker in Breslau                                                            | 1   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ueber Erkennung der Stearinsaure im Wachs; von Walpert, Apo-                                                     |     |
| theker in Herrnstadt                                                                                             | 5   |
| Frankfurt a. M                                                                                                   | 6   |
| Eine Erfahrung über trockene Extracte; von Dr. L. F. Blev                                                        | 8   |
| Notizen aus der pharmaceutischen und pharmaceutisch - chemischen                                                 | 0   |
| Praxis; von H. Becker, Apotheker in Essen (Fortsetzung)                                                          | 10  |
| II. Naturgeschichte und Pharmakognosie.                                                                          |     |
| Beitrage znr Pharmakognosie; von Dr. X. Landerer, Professor                                                      |     |
| und Leib-Apotheker in Athen (Fortsetzung)                                                                        | 25  |
| Ueber die vulkanischen Gebilde Griechenlands; von Demselben                                                      | 29  |
| Ueber eine Verfülschung der Canthariden; von Fr. Emmel, Apo-                                                     |     |
| theker in Sobernheim                                                                                             | 30  |
| Ueber Ichthyocolla; von N. J. Berlin, Professor in Lund                                                          | 31  |
| Pharmakognostische und pharmaceutische Notizen<br>Ueber Verwechselung der herba Solidaginis virgaureae mit herba | 32  |
| Senec. nemorensia; von Dr. L. F. Bley                                                                            | 34  |
| Zusammenstellung der in Griechenland vorkommenden Nutzpflan-                                                     | 34  |
| zen; von X. Landerer                                                                                             | 37  |
| Ueber die in Griechenland vorkommenden Vögel und Säugethiere                                                     |     |
| im Allgemeinen; von Demselben                                                                                    | 39  |
| III. Monatsbericht 42-                                                                                           | -75 |
| IV. Literatur und Kritik                                                                                         | 76  |
| 77 14 11 41 11                                                                                                   |     |
| Zweite Abtheilung.                                                                                               |     |
| Vereinszeitung.                                                                                                  |     |
| <ol> <li>Biographisches Denkmal.</li> </ol>                                                                      |     |
| Biographische Skizze des Herrn Apothekers Georg Ferdinand                                                        |     |
| Lehmann in Kreutzburg                                                                                            | 81  |
| 2) Entwurf über pharmaceutische Buchführung                                                                      | 84  |
| 3) Zur Medicinalreform,                                                                                          |     |
| Erlass des Hrn. Staatsministers v. Ladenberg Exc. in Berlin                                                      | 90  |
| Wie ist dem Mangel an tüchtigen Gehülfen abzuhelfen, überhaupt                                                   | - 0 |
| die Pharmacie zu reformiren?                                                                                     | 91  |
| 7nt Medicinalus(com: non Da Cont Michaelia                                                                       | 0.6 |

| Protocoll über die Verseims- Angelegenheiten. Protocoll über die Versammlung des Directorium des norddeutschen Apptheker-Vereins mit dem provisorischen Directorium des süddeutschen et. zur Bersthung über die Constituriung des allegemeinen süddeutschen und resp. deutschen Apotheker-Vereins 10 Bankschreiben des Ilms. Collegen Witteke in Preuss. Friedland 10 Bankschreiben des Ilms. Collegen Witteke in Preuss. Friedland 10 Bankschreiben des Ilms. Collegen Witteke in Preuss. Friedland 10 Bankschreiben des Ilms. Collegen Witteke in Preuss. Friedland 10 Bankschreiben des Vereins. 10 10 50 Die Universitäts- Reform 10 0 0 Wissenschaftliche Nachrichten 11 7) Rüge und Protest. 118-12 Achter Bericht über das chemisch-pharmaceutische Institut zu Jena 121-12 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zweites Heft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Erste Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I. Physik, Chemie und praktische Pharmacie.  Uetersuchung verschiederen Eenmanterislien; von W. Ba er, d.  Z. zu Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                       | c     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Zweite Abtheilung.                                                                                                    | Seite |
| Vereinszeitung.                                                                                                       |       |
| 4) Biographisches Denkmal                                                                                             |       |
| Zur Lebensgeschichte von J. J. Berzelius                                                                              | 000   |
| Schreiben der Königl, schwedischen Akademie der Wissenschafter                                                        | 209   |
|                                                                                                                       | 441   |
| <ol> <li>Zur Reform-Angelegenheit.</li> <li>Gute und schlimme Zeichen für die angestrehte Reform der phar-</li> </ol> |       |
| maceutischen Angelegenheiten                                                                                          | 900   |
| Zur Reform des Apothekerwesens; von Dr. Johannes Müller                                                               | - 444 |
| Apotheker in Berlin                                                                                                   | 999   |
| Des Herrn Apothekers Körber in Posen Replik auf die Recen-                                                            | . *** |
| sion des Medicinalraths Dr. Ble v über dessen Schrift: Gegen-                                                         |       |
| wart und Zukunst der Pharmacie. Posen 1850                                                                            | 230   |
| <ol> <li>Zur Unterstützungs-Angelegenheit.</li> </ol>                                                                 |       |
| Der Apotheker-Unterstützungs-Verein in Ost- und Westpreussen.                                                         | 230   |
| 4) Bibliographischer Anzeiger                                                                                         |       |
| 5) Vereins - Angelegenheiten.                                                                                         |       |
| Generalversammlung des Vereins                                                                                        | 235   |
| Schreiben des Grossherzogl. Mecklenburg-Strelltzschen Cammer-                                                         | - 233 |
| und Forst-Colleginms                                                                                                  | . 236 |
| 22stes Verzeichniss der für die Brandes'sche Stiftung eingegan                                                        | -     |
| genen Beiträge                                                                                                        | . 236 |
| Veränderungen in den Kreisen des Vereins                                                                              | . 237 |
| Notizen aus der General-Correspondenz des Vereins                                                                     | . 237 |
| Gehülfen-Unterstützungs-Angelegenheit                                                                                 |       |
| Aufforderung An die Vereinsbeamten und Mitglieder des Vereins                                                         | . 238 |
|                                                                                                                       |       |
| 6) Handels-Angelegenheit                                                                                              |       |
| 7) Wissenschaftliche Nachrichten                                                                                      |       |
| 8) Allgemeiner Anzeiger                                                                                               | - 256 |
|                                                                                                                       |       |

# Drittes Heft.

| Erste Abtheilung.                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| I. Physik, Chemie und praktische Pharmacie.                        |     |
| Ueber die trockne Form der narkotischen Extracte; von Dr. Mohr     | 257 |
| Ueber den Absatz des Succus Liquiritise; von Demselben             | 262 |
| Ein zweckmässiger Beschlag für Retorten, Kolben, Porcellanschalen; |     |
| von Demselben.                                                     | 265 |
| Ueber Petersiliencampbor; von Loose, Pharmaceut                    | 267 |
| Ueber Collodium                                                    | 272 |
| Ueber die bei der Fabrikation des Runkelrübenzuckers zu verwen-    |     |
| dende Knochenkoble; v. Schlotfeldt, Apoth, in Oschersleben         | 275 |
| Ueber die Bereitung der Oelemulsionen; von Albrecht Overbeck       |     |

|                                                                                                          | Seit e     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| II. Naturgeschichte und Pharmakognosie,<br>Ueber die in Griechenland vorkommenden Gemüse-Arten und deren |            |
| Anwendung; von Dr. X. Landerer, Professor und Leib-                                                      |            |
| Apotheker in Athen                                                                                       | 281        |
| Ueber Opiumbereitung in der Nähe von Magnesia in Kleinasien;                                             |            |
| von Demselben<br>Ueber Räucherwerk der Orientalen; von Demselben                                         | 293        |
| III. Monatsbericht                                                                                       |            |
| IV. Literatur und Kritik                                                                                 | 341        |
| Zweite Abtheilung.                                                                                       |            |
| Vereins zeitung.                                                                                         |            |
| <ol> <li>Biographische Denkmale.</li> </ol>                                                              |            |
| David Heinrich Hoppe                                                                                     | 345        |
| Matthias Mielichhofer                                                                                    | 346        |
| <ol><li>Vereins - Angelegenheiten.</li></ol>                                                             |            |
|                                                                                                          | 346        |
| Ehrenmitgliedschaft des Vereins                                                                          | 347        |
| Dankschreiben des Hrn. Roder in Lenzburg                                                                 | 347        |
|                                                                                                          | 348<br>348 |
| Gehülfen-Unterstützungs-Angelegenheit                                                                    | 348        |
| Auflorgerung                                                                                             |            |
| Notizen aus der General-Correspondenz des Vereins                                                        |            |
| 3) Reform - Angelegenheiten.                                                                             |            |
| Die Grundzüge der Medicinal-Ordnung für das Königreich Han-                                              |            |
| nover, Hannover, Hahn'sche Hofbuchbandlung 1850, 156 S.                                                  |            |
| kritisch beleuchtet von Dr. L. F. Bley                                                                   | 349        |
| Ueber Errichtung der Filial-Apotheken im Civil; von Abl                                                  | 361        |
| Erflossene Gesetze, betreffend die Buchführung der Pharmaceuten                                          | 366        |
| Die Visitationen der Apotheken im Oldenburgischen                                                        | 368        |
| <ol> <li>Medicinalpolizei.</li> </ol>                                                                    |            |
| Vergiftung                                                                                               | 369        |
| Notiz über Giftigkeit des gestossenen Glases                                                             | 369        |
| 5) Neue Erfahrungen zur Bereicherung der Medicin                                                         | 369        |
| 6) Technologische Notizen                                                                                |            |
| 7) Wissenschaftliche Nachrichten                                                                         |            |
| 8) Allgemeiner Anzeiger . 286                                                                            | 300        |

# ARCHIV DER PHARMACIE.

CXIII. Bandes erstes Heft.

#### Erste Abtheilung.

# I. Physik, Chemie und praktische Pharmacie.

#### **Ueber Anemonin**;

Jul. Müller, Apotheker in Breslau.

Die vor mehreren Jahren von einem hiesigen Arzte gewünschte Darstellung eines destillirten Wassers aus dem frischen blühenden Kraute der Pulsatille pratensis, welche seidem alljährlich wiederholt wurde, gab mir Gelegenheit, den sogenannten Anemon-Kampher (das Anemonin) kennen zu lerene, in binreichender Menge zu Versuchen zu gewinnen und dessen Entstehen aus dem klaren Destillate zu beobachten, worüber ich mir erlaube, folgende kleine Mittheilung zu machen.

Wird die frische Pflanze zerschnitten, mit Wasser destillirt, dieses Destillat über eine neue Menge des Krautes cohobirt, so besitzt das klare Destillat einen brennend scharfen Geschmack und einen scharfen, die Augen zu Thränen reizenden Geruch. Nach mehreren Monaten zeigen sich an den Wandungen und auf dem Boden der Flasche, in welcher dasselbe verwahrt wird, kleine glänzende Puncte, welche sich sehr langsom erst wieder nach Monäten zu schönen regelmässigen Krystallen und kleinen Krystallgruppen ausbilden. Das klare Wasser wird dabei anflangs gleicht opalisirend und endlich ganz milchig. Zugleich schei-

det sich aber auch neben den Krystallen mit stark spiegelnden Flächen ein weisses Pulver aus, welche Schwarz Anemonsäure nennt. Das Wasser wird endlich nach längerer Zeit wieder völlig klar, allerdings nun auch wohl ganz unwirksam, indess zu keiner Zeit sauer.

Schöner und regelmässiger noch erhielt ich das Anemonin aus dem Wasser der Anemone nemorosa.

Es liegt nicht in meiner Absicht, hier längst Bekanntes iher diesen Stoff, welcher, von Schwarz, Löwig und zuletzt von Fehling sehr genau heschrieben worden ist, zu wiederholen, — nur will ich einige Puncte anführen, in welchen ich nach meinen Untersuchungen zu etwas abweichenden Resultaten gekommen bin.

Liebig sagt in seiner Organ. Chemie, 1843, pag. 164, das Anemonin sei in Aether Leicht löslich.

In Uebereinstimmung mit Fehling's Versuchen habe ich es in der That in reinem Aether fast gar nicht lös-lich gefunden; selbst die beim Kochen mit demselben aufgenommene sehr geringe Menge scheidet sich beim Erkalten vollständig wieder aus.

Ferner: Es besitzt einen höchst brennenden Geruch (soll wohl heissen: Geschmack).

Nach Andern ist es zwar anfangs ganz geschmacklos, hinterher aber errege es ein anhaltendes Brennen auf der Zunge, welche auf mehrere Tage dadurch unempfindlich werde.

Ich habe diese letzte Wahrnehmung nicht bestätigt gefunden.

S oh warz bemerkt: Wird Pulsatilla-Wasser mit Aether geschüttelt, der Aether abgeschieden und verdunstet, so bleibt ein ölartiger Rückstand, der einen im böchsten Grade scharf reizenden Geruch und Geschmack besitzt, aber Lackmus nicht röthet. Gegentheils fand ich, dass er Lackmus stark röthet. (Der Aether war ganz säurefreil)

Endlich bemerkt Fehling: Concentrirte Schwefelsäure mit Anemonin in Berührung gebracht, wird sehr bald, selbst in der Kälte, schwarz. Ich konnte, selbst nachdem die Lösung drei Tage gestanden hatte, keine Schwarzfärbung bemerken.

Im Uebrigen fand ich alle Angaben über dasselhe, seine Eigenschaften, seine Verbindungen und Zersetzungen bestätigt.

Wene nin auch Fehling durch wiederholte Elementar-Analysen diesen Stoff genau untersucht und dessen Zusammensetzung genau ermittelt hat, so fehlen meines Wissens bis jetzt krystallographische Notizen über des Anemonin- ellerr Prof. Dr. Franken heim an der hiesigen Universität, welchem ich Anemonin aus der Pulsailla pratensis und aus der Amenone nemorosa mitgetheilt habe, hat die Güte gehabt, in folgender Mittheilung auch noch diese Lücke auszufüllen.

# andow sed teo. Anemonin.

#### A. Aus der Pulsatilla pratensis.

Kurze Prismen des rhombischen (zwei- und zweigliedrigen) Systems, mit Abstumpfung beider Kanten und mehrerer prismatischen und rhomben-octaedrischen Zuspitzungen der Basis. Flächen nach Weiss' Bezeichnung

at condition condition as become as

a: b: c As An 3a: b: 3c. cca: b: c.

Durchgang  $a : \infty b : \infty c$  und  $\infty a : b : \infty c$ . Grundyerhältniss a : b : c = 1 : 0.4777 : 0.409.

Neigungen:

a del II Aus der Anemone nemorosa.

Durch jahrelanges Stehen gebildet, weit schöner als aus *A pratensis*. Lange Prismen, deren Hauptslächen abc sind.

Fläche a: oob: ooc. a: b: ooc. a: oob: c. a: oob: 3c.

a: 2 b: oo c. oo a: b: oo c. oc a: oo b: c.

Grundverhältniss desselben wie oben. Durchgang ebenfalls.

Das Anemonin steht krystallographisch neben dem Isatin.... C'\*H'\*N'\*O'\*, dem Haidingerit 2CaO, As'O', 8 HO,

dem..... NaO, P<sup>2</sup>O<sup>5</sup>, 8 HO, — As<sup>2</sup>O<sup>5</sup> —

Wenn man nun annimmt, dass das Anemonin das Product der Metamorphose des flüchtigen Princips Jarstellt, obgleich die Bedingungen und Verhältnisse, unter welchen jene Metamorphose statt findet, bis jetzt unbekannt sind, so glaubte ich daraus folgern zu müssen, dass die destillitren Wässer aus den frischen Pflanzen anderer scharfen Ranunculaceen auf gleiche Weise nach einiger Zeit dem Anemonin ähnliche krystallinische Stoffe absetzen müssten. In der That fand ich dies auch bei dem Ramuraulus flammula und dem R. bulbosus, den schärfsten der bei uns wildwachsenden Ranunkeln, bestätigt, während es mir nicht gelingen wollte, aus dem Wasser der R. sceleratus und aeris einen dergleichen Stoff abgeschieden zu sehen.

Die letzteren Wässer wurden allerdings, gleich jenen, nach längerem Stehen auch opalisirend und der damit behandelite Aether entzog denselhen, jedoch nur in sehr unbedeutender Menge, einen ölartigen Stoff, der die Geruchs- und Geschmacksorgane sehr stark afficirte; aber selbst nach längerem Stehen konnte keine Krystallspur wahrgenommen werden. Die Wässer der übrigen untersuchten Ranunkeln, namentlich von R. auricomus, polyanthemus, lingua, repens, waren fast ganz geruch- und geschmacklos, und liess der mit denselben versetzte Aether beim Verdunsten nichts Scharfes zurück.

Jedenfalls behalte ich mir vor, diese Arbeiten mit grösseren Mengen der Pflanzen und einem abgeänderten Verfahren bei der Destillation in diesem Sommer wieder aufzunehmen und seiner Zeit darüber zu berichten.

#### Ueber Erkennung der Stearinsäure im Wachs;

Walpert, Apotheker in Herrnstadt.

In Dingler's Polyt. Centralblatt, Band CXIII. Heft 3. 1849. (aus Journ. de Chim med. Jul. 1849. S. 403) ist ein ein... faches und schnell ausführbares Verfahren angegeben, um die Verfälschung des Wachses mit Stearin (Stearinsäure) zu erkennen, welches von einem französischen Chemiker Lebel herrührt, und heisst es wörtlich: »Es besteht darin, 4 Th. des verdächtigen Wachses in 2 Th. Oel zergehen zu lassen, mit seinem gleichen Gewicht Wasser zu schütteln und dann einige Tropfen basisch essigsaures Blei zuzu-Die Mischung erlangt eine merkwürdige Festigkeit: es bildet sich nämlich stearinsaures Blei. Erscheinung ist besonders auffallend, wenn man einen vergleichenden Versuch mit einem Cerat von reinem Wachs anstellt. Man soll auf diese Weise . L. Stearin noch erkennen.«

Dieses Verfahren scheint mehr theoretisch und erdacht. als durch die Praxis erfunden worden zu sein; abgesehen von der nicht sehr genauen Vorschrift, hat es mir durchaus nicht gelingen wollen, ein nur einigermaassen genügendes Resultat zu erlangen, obgleich die Vorschrift auch noch auf verschiedene Art modificirt worden. Es ist nicht in der Vorschrift angegeben, ob Mandel-, Mohn- oder Olivenöl, oder ein ätherisches Oel mit dem Wachse zusammengeschmolzen werden soll. Bei meinen Versuchen. welche ich mehrmals nach der gegebenen Vorschrift mit Olivenöl anstellte, geschah immer, was sich schon a priori erwarten liess: sobald das Wasser zugesetzt wurde, so wurde, wenn es nicht sehr heiss war, die Masse aus Wachs und Oel entweder augenblicklich fest, wohei sich natürlich das Wasser nicht mit der Masse mengte, oder war das Wasser kochend, so bildete es mit der Masse eine emulsionartige Flüssigkeit. Aus dieser schied sich das Wasser bei ruhigem Stehenlassen fast gänzlich wieder ab, oder bei öfterem Schütteln der noch warmen Mischung blieb es auch beim Erkalten damit vereinigt und die Masse hatte eine salbenartige Consistenz. Basisch essigsaures Blei, in verschiedenen Verhältnissen zugesetzt, hatte gar keinen Einfluss auf die Consistenz, sondern diese blieb so, wie bei der Behandlung mit blossem Wasser. Versuche mit Mandel- und Mohnöl gaben kein günstigeres Resultat. Da nun diese fetten Oele alle mehr oder weniger Stearin (Margarin) enthalten, so stellte ich auch noch Versuche mit Terpentinöl an Diese Mischung blieb längere Zeit flüssig, als die mit fetten Oelen, und erstarrte endlich bei wiederholtem Schütteln während des Erkaltens zu einer homogenen Masse, von welcher aber das Wasser, als die ganz erkaltete Masse wieder geschüttelt wurde, sich fast gänzlich wieder ausschied, Zusatz von basisch essigsaurem Blei hatte ebenfalls keine andere Wirkung.

# Praktische Erfahrungen;

Wollweber, Administrator in Frankfurt a. M.

## 1. Prüfung des Chinin. sulphuric.

Bei dem jetzt hohen Preise des Chimin. sulphuric. erlaube ich mir, das mir früher bekannt gewordene Verfahren, die geringste Spur Cinchonin darin zu entdecken, in Erinnerung zu bringen. Dieses besteht darin, dass man in ein Reagensgläschen gleiche Theile dether sulphuric. und Lig. Ammonii caust. mischt, hierzu 4—2 Gr. des zu untersuchenden Chinins hinzufügt und umschüttelt. Ist es rein, so bilden sich zwei klare Schichten, bestehend aus schwefelsauerm Ammoniak, welches unten, und Chimin. purum, welches in Aether gelöst oben schwimmt. Ist eine Spur oder viel Cinchonin darin enthalten, so ist zwischen beiden Flüssigkeiten eine weisse Schicht, bestehend aus

Cinchon. purum, was weder in Aether noch in Aetzammoniak löslich ist.

#### 2. Empl. adhaesivum.

Seit Jahren benutze ich folgende Vorschrift zu Empl. adhaesivum, welches nach dem Urtheil aller Wundärzte sich als vorzüglich klebend bewährt.

Man erwärmt im kupfernen Kessel des Beindorfschen Dampfapparats 41 Pfd. Olein (Oleinsäure), was bei der Bereitung des Stearins als Nebenproduct gewonnen wird, und fügt, ohne Zusatz von Wasser, 21 Pfund Lithargyrum praep, in kleinen Mengen nach und nach hinzu, rührt es A Stunde immerwährend um, und lässt es, nachdem die Pflasterbildung eingetreten, noch einige Stunden im Dampfapparate. Man nimmt es heraus, lässt es die Nacht über stehen, erwärmt den Kessel schwach, stürzt ihn um und schneidet die ungelöste Glatte ab, welche man zu Empl. matris benutzen kann. Von diesem Pflaster nehme man 6 Theile und 4 Theil recht reines Colophonium album, schmelze es wiederum im Dampfapparate zusammen, setze es noch einige Stunden der Wärme aus und stelle es die Nacht über zurück; hierauf erwärmt man den Kessel, stürzt ihn um, schlägt das Pflaster in Stücke und kann es so für Sparadrap-Ziehen benutzen. Soll es in Stangen gerollt werden, so vermeide man möglichst, es mit Wasser zu malaxiren, da es dadurch an Klebrigkeit verliert. Ich stelle dies Pflaster in Stücken in dem Kessel in den oberen Trockenschrank, und nachdem es knetbar geworden, rolle ich es mit leichter Mühe mit fenchten Händen aus. Im Sommer ist es schwerer auszurollen, weshalb ich mir die Vorräthe stets im Frühjahr oder Spätherbst mache. Das Pfund Olein (d. h. Oleinsäure) kostet in Offenbach in der Stearinfabrik 20 kr. = 51 Sgr.

#### 3. Pasta Althæae.

Da es häufig vorkommt, dass ungeübte Arbeiter eine Pusta Althœae liefern, die zu zähe ist, oder bei der sich das Gummi ausgeschieden hat, so theile ich ein Verfahren mit, durch welches es stets gelingt, eine gute Pasta zu bereiten. Gummi arab., Sacchar. alb. ana û ji p. m. Aq. destillat û tijji u. s. w. wie bekann. Diese Lösung dampfe ich im Dampfapparat in einem vorher tarirten Kessel unter beständigem lebhaftem Rihren so weit ab, dass das Ganze 6 Pfd. p. m. wiegt. Hierauf füge ich 22 Unzen Eiweiss hinzu und verdampfe es im Dampfapparat lege artis bis das Ganze 6‡ Pfd. p. m. wiegt. Dann setze ich Elaosacchar, fl. aurant, hinzu, nehme den Kessel aus dem Dampfapparate, fülle die Paste in Papierkapseln und stelle sie in den Trockenschrank. In der Regel fülle ich mit diesen Menge zwölf halbe Bogen Kapseln, und so lange ich dies Verfahren beobachte, erhalte ich stets eine lockere Paste, die sich gut vom Papier trennen und mit einem scharfen. Messer schneiden lässt.

#### 4. Wachspapier.

Jeder kennt die Unannehmlichkeit bei Bereitung des Wachspapiers, die Kohlenfeuerung gleichmässig zu erhalten, damit das Papier oder Wachs nicht gelb werde. Ich benutze dazu den Dampfapparat. Nachdem ich alle Büchsen und Röhren entfernt, lege ich um die Oeffnung eine alten Sack, darauf die Platte, und mache so mit Bequemlichkeit das weisseste Papier. Will man statt Cera alba vielleicht Stearin (i. e. Stearinsäure) anwenden, so benutze man eine eiserne Platte, indem das Papier auf einer kupfernen Platte grün wird. Dies Verfahren ist vielleicht Vielen bekannt, doch mag eine Erinnerung daran für die jüngeren Fachgenossen nicht ohne Nutzen sein.

# Eine Erfahrung über trockene Extracte;

Dr. L. F. Ble y.

Das Königlich Preussische Ministerium der Medicinal-Angelegenheiten hat Versuche angeordnet über die beste Weise, die narkotischen Extracte in Pulverform aufzubewahren. Dr. Geiseler hat im Archiv der Pharmacie, Bd. 64, Heßt A. Seite 31 ff. eine Reihe von Prüfungen über diesen Gegenstand veröffentlicht, aus welchen als hauptsächlichstes Resultat hervorgeht: 1) dass sich kein indifferentes Mittel habe auffinden lassen, vermittelst dessen ein halbares trockenes narkotisches Extractpulver, dessen Gewicht das des gewünschten Extracts nicht überschritt, bereitet werden konnte; 2) dass unter Anwendung von Süssholzpulver ein haltbares Extract hergestellt wird, von welchem 2 Th. 1 Theile des ursprünglichen Extracts entsprechen.

Einer Anfforderung des Herrn Collegen Schacht in Berlin gern entsprechend, wurden von mir einige Versuche angestellt.

1) i Drachme Bilsenkrautextract ward mit 40 Gran Süssholzpulver gemengt, bei + 35°R. ausgetrocknet und noch 'so viel Süssholzpulver zugesetzt, dass das Ganze 2 Drachmen wog. Dieses Pulver war nur mit einfachem Druckpapier bedeckt in einem Gläschen in der Officin bei Seite gestellt.

2) Mit einer gleichen Menge desselben Extracts ward ebenso verfahren, nur dass statt des Süssholzpulvers Lycopodium zugesetzt wurde. 38117141 19b zum 1951104

3) In diesem Versuche nahm man nnr so viel Süssholzpulver, dass das Ganze nach dem Austrocknen eben nnr das ursprüngliche Gewicht von 60 Gran besass.

4) Wie in No. 3), nur ward statt des Süssholzes Lycopodium als Zusatz genommen.

No. 1) blieb mehrere Tage vollkommen trocken und pulverförmig, nach fünf Tagen fing es an, am Rande des Glases etwas feucht zu werden, nach zehn Tagen war die ganze. Masse zusammengeballt und unr noch mit einer Nadel oder einem Stäbchen zu trennen, hing sich aber beim Zerreiben mit anderem Pulver an die Wände des Mürzers an.

No. 2) zeigte sich auch nach acht Tagen noch vollkommen trocken und pulverförmig, und selbst nach drei Wochen, wobei in der letzten mehrere Regentage einfielen, war das Extract pulverförmig, wenn auch etwas wolligen Ansehens, zwischen den Fingern formbar, aber doch gut mit anderem Pulver verreibbar.

No. 3) hielt sich zwar, in einem verschlossenen Glase verwahrt, in den ersten Tagen vollkommen pulverförnig, doch zeigte sich sehen am dritten Tage ein Ansatz am Glase. Als eine Probe davon der Luft ausgesetzt ward, bess

No. 4) war nach mehreren Wochen noch vollkommen

pulverförmig und nicht im Geringsten feucht.

Nach diesen Versuchen bin ich der Meinung, dass der Zusatz von Lyopodium, und zwar zu gleichen Theilen, die haltbarsten trockenen Extracte geben werde. Es ist nicht zu glauben, dass vom ärztlichen Standpuncte aus gegen diese Beimischung Bedenken erhoben werden dürften, zumal da diese Extracte immer in sehr kleinen Dosen zur Anwendung kommen, und so auf 4, 2, 3 Gran des Extracts nur eben so viele Grane Lycopodium beigegeben werden.

### Notizen aus der pharmaceutischen und pharmaceutisch-chemischen Praxis;

H. Becker, Apolheker in Essen.

(Fortsetzung von Band CXII. Heft 2. pag. 176.)

## 4. Ferrum jodatum.

Jonas boklagt im letzten September-Heiße des Archivs die grosse Zersetzbarkeit des Eisenjodürs in allen den Formen, durch die man diese Verbindung in den Arzneischatz einzuführen versucht hat, und macht einige neue Vorschläge in dieser Beziehung. Letztere mögen ganz zweckmässig sein, inzwischen will ich hier ein Verfahren mittheilen, mittelst dessen man den Syr. ferri jodati sehr gut conserviren kann. Nachdem man nämlich die Lösung

des frisch bereiteten Eisenjodurs möglichst schnell filtrir und mit der vorgeschriebenen Zuckermenge versetzt hat, giebt man den fertigen Syrup in ein Arzneiglas mit Korkstöpsel, durch welchen letzteren ein Eisendraht. bis auf den Boden des Gefässes hinabreicht, und bringt nun dieses Glas an einen recht sonnigen Standort. Unter abwechselnder Einwirkung der Sonnenstrahlen hält sieh das Präiparat recht gut. Ist der Himmel längere Zeit bewölktso kann namenlich bald nach der Bereitung des Syrups eine Brütunung desselben, unter Ablagerung von etwas basischem Eisenjodid erfolgen, sonnige Tage hellen ihn jedoch bald wieder auf. — Diese Methode, deren ich mich sehon seit Jahren mit dem besten Erfolge bediene, verdanke ich der Mittheilung des Hrn. Apothekers Veltmann in Osnabrück.

Die Darstellung eines reinen (arsenfre

Die Darstellung eines reinen (arsenfreien) Zinks und eines reinen, möglichst lockeren Zinkoxyds habe ich bereits seit mehreren Jahren zum Gegenstande vielfältiger Versuche gemacht, deren Resultate, wenn sie zum Abschluss gediehen sind, ich im Zusammenhang mitzutheilen mir erlauben werde. Ich will hier im Vorbeigehen nur eine auf die Fällung des kohlensauren Zinkoxyds sich beziehende Beobachtung berühren, die ich schon vor langer Zeit gemacht habe und die in praktischer Beziehung eben nicht unwichtig ist. Ich fand nämlich bei vergleichenden Versuchen mit kalter und heisser Fällung, zu denen ein reiner krystallisirter Zinkvitriol verwandt wurde. dass aus den kalten Auflösungen desselben mittelst einfach-kohlensaurer Alkalien schlechterdings kein brauchbares kohlensaures Zinkoxyd zu erhalten sei. Der Niederschlag war sehr schleimig und hydratisch, und ging auf dem Filter zu einer dem Stärkekleister täuschend ähnlichen Masse zusammen, die sich schwierig auswaschen liess, getrocknet eine horn- oder opalartig durchscheinende, sehr feste Masse bildete, und nach dem Glühen ein sehr hartes, stenglich abgesondertes, keineswegs recht weisses, mit einem Worte ein völlig unbrauchbares Zinkoxyd lieferte. Eine Wiederholung des Versuches, in der ein Ueberschuss des Fällungsmittels, dem ich die obige Erscheinung 'zuzuschreiben' geneigt war, vorsichtigst vermieden wurde, zeigte ganz denselben Erfolg. Vergebens suchte ich in der mir zu Gebote stehenden Literatur nach ähnlichen Beobachtungen, und ich gerieth auf die Vermuthung, dass' das angewandte Fällungsmittel, gewöhnliche, gut krystallisirte Soda, eine besondere Beschaffenheit haben möge, Ich versuchte daher einige andere Proben von gereinigtem kohlensaurem Natron, so wie von kohlensaurem Kali, der Erfolg war aber kein besserer. Anders iedoch gestaltete sich die Fällung, als ich kohlensaures Ammoniak anwandte; ich erhielt jetzt einen grobflockigen, leicht auszuwaschenden Niederschlag, der ganz wie ihn Wackenroder in seinen Versuchen beschreibt, nach dem Trocknen zu lockeren Klumpen zusammenballte und geglüht ein schönes zartes Zinkoxyd lieferte. Beim Nachdenken über die Ursache dieses günstigeren Erfolges brachte mich die stärkere Kohlensäureentwickelung in diesem letzten Versuche auf den Gedanken, dass das Sesquicarbonat des käuflichen kohlensauren Ammoniaks möglicher Weise die Wirkung gehabt haben könne, und die Entstehung des lockeren kohlensauren Zinkoxyds überall durch Gegenwart anderthalb- oder doppelt-kohlensaurer Alkalien bedingt sei. Einige Versuche mit den Bicarbonaten von Natron und Kali bestätigten diese Vermutlung vollkommen. ich erhielt mit ihnen die schönsten Niederschläge. Dieser Erfolg liess nun ferner schliessen, dass einfach-kohlensaure Alkalien in angesäuerten Zinkauflösungen, wegen der hier statt findenden stärkeren Kohlensaureentwickelung und der daraus resultirenden Bildung von Sesquiund Bicarbonat, ebenfalls den flockigen Niederschlag hervorbringen würden, und auch dieser Voraussetzung entsprach das Resultat neuer Versuche durchaus.

Damit erklärte es sich denn zum Theil, dass Andere von einem ähnlichen Erfolge der kalten Fällung mittelst kohlensaurer Alkalien nichts berichten; die Auflösungen, mit denen man operirt hätte, waren sauer gewesen.

Anders verhält es sich nun aber, wie weitere Versuche lehrten, in höheren Temperaturen. Aus sehr heissen Zinkauflösungen schlagen auch einfach-kohlensaure Alkalien, selbst wenn erstere ganz neutral sind, ein nach dem Trocknen locker bleibendes Salz nieder. Ein Zusatz von Säuren ändert hier auch äusserlich an dem Erfolge nichts, ist also iedenfalls überflüssig. Der Niederschlag sieht etwas anders aus als der aus kalten sauren Auflösungen erhaltene. Dieser letztere ist, wie erwähnt, sehr grobflockig, so dass er in Tüchern ausgedrückt werden kann; der aus heissen Auflösungen erhaltene ist dagegen mehr pulverig und schlüpfrig. Der kalt gefällte nimmt aber durch anhaltendes Auswaschen nicht selten dieselbe äussere Beschaffenheit an, und nach den analytischen Versuchen Wackenroder's ist nicht zu bezweifeln, dass alsdann beide Niederschläge in jeder Beziehung identisch sind.

Merkwürdig bleibt es immerhin, dass über das Verhalten der einfach-kohlensauren Alkalien zu kalten neutral en Zinkauflösungen nicht längst ähnliche Beobachtungen mitgetheilt worden sind. Ich erinnere mich, nur einmal eine dahin zielende Bemerkung eines französischen Pharmacouten gelesen zu haben.

Für die Praxis ergiebt sich aus den obigen Mittheilungen das Resultat, dess wenn man mit kohlensaurem Natron oder Kali kalt fallen will, die Außesungen des Zinksalzes merklich sauer sein müssen; dass dagegen, wenn die Außesungen heiss gefallt werden sollen, diesen völlige Siedhitze gegeben werden müsse. Bei Vernachlässigung dieser Vorsicht erhalt man in beiden Fällen kein lockeres Präparat. Bei heisser Fällung namentlich verschlechtert eine Temperaturabnahme von nur 40—45°, wie mich besondere Versuche belehrt haben, das Resultat sehr merklich.

#### 6. Extractum Aloes.

Das allgemein angenommene Verfahren zur Bereitung des Aloe-Extracts besteht bekanntlich darin, dass man die feingepulverte Aloe mit der vierfachen Menge kalten Wassers übergiesst, die Mischung unter öfterem Umrühren mehrere Tage stehen lässt, die gebildete Extractlösung dann von dem ausgeschiedenen Harze klar abgiesst und verdampft. Ich habe jedoch gefanden, dass es ökonomisch vortheilbafter ist, die Aloe nach alter Weise in siedendem Wasser anfzulösen, die Plüssigkeit erkalten und einige Tage absetzen zu lassen, und sie dann von dem ausgeschiedenen Harze abzunehmen. Man erhält so den Extractgehalt der Aloe vollständiger, als durch kaltes Extrahren, und von gleicher Reinheit. Zur Begründung dieser Behauptung will ich ans meinen desfallsigen Versuchen hier Einiges anführen.

Von jeher war mir die Verschiedenheit der Extractmengen auffällig, die man bei Befolgung des gewöhnlichen Verfahrens erhält. Ich schob dieses anfänglich auf die Beschaffenheit der Aloe, überzeugte mich aber später, dass auch die Temperatur des Wassers auf die Grösse der Ausbeute viel Einfluss habe. Um letzteren vorläufig festznstellen, wurden folgende Versuche gemacht: Von zwei gleichen Mengen gepulverter Aloe wurde die eine bei einer Temperatur von +5-7° C., die andere bei +20 bis 25° C. mit der vierfachen Menge Wasser unter öfterem Umrühren macerirt. Es zeigten sich bei beiden Extractionen äusserlich dieselben Erscheinungen. Anfänglich entstanden mit dem Aloepulver gelbe, milchig-trübe Flüssigkeiten, sodann fiel das Harz zu Boden und floss zu einer zusammenhängenden Masse zusammen. Die klaren Extractlösungen wurden nach Verlauf mehrerer Tage gleichzeitig abgegossen, vorsichtig verdampft und der Rückstand ausgetrocknet. Die Ausbeute war sehr verschieden; in der niederen Temperatur hatten 46 Unzen Aloe nur 31 Unzen trockenes Extract geliefert, in der wärmeren dagegen 41 Unzen.

Es zeigte sich also hier der Einfluss der Temperatur auf das deutlichste; aber es fragte sich nun weiter, ob die Wirkung der erhöhten Wärme nur in einer vollständigeren Extraction der auflöslichen Bestandtheile der Aloe bestehe, oder ob dadurch zugleich auch die Aufnahme eines grösseren Antheils harziger Theile vermittelt werde. Es ist bekannt dass ein Aloe-Extract, welches noch etwas Harz enthält, mit kaltem Wasser eine trübe, mit warmem dagegen eine klare Auflösung bildet. Es wirkt also schon ein geringerer Grad von Wärme auflösend auf das Aloeharz. Ferner sagt Mohr, dass das Aloeharz auflöslicher sei in einer concentrirteren Extractlösung, als in einer verdünnteren, und dass eben deshalb bei der Extraction der Aloe ein nicht zu kleines Verhältniss von Wasser angewendet werden müsse. Letzteres als richtig angenommen. so war nach allen Umständen zu schliessen, dass man aus der Aloe in wärmerer Temperatur ein mehr harzhaltiges Extract erhalte, und dass man daher, wenn das Aloe-Extract in dieser Beziehung gleichförmig ausfallen solle. die Extraction in einer bestimmten Temperatur vornehmen müsse. Die in den obigen Versuchen erhaltenen beiden Extracte liessen iedoch in ihren Eigenschaften einen Unterschied, der diesen Voraussetzungen entsprochen hätte, nicht wahrnehmen; beide zeigten vielmehr namentlich einen gleichen Grad von Auflöslichkeit in kaltem Wasser. Auch ergaben weitere Versuche bald, dass die Wirkung der Temperatur bei hinreichender Wassermenge nicht so bedeutend sei, als ich geglaubt hatte. Ich behandelte nämlich wiederum zwei gleiche Ge-

wichtsmengen Aloe mit Wasser, aber dieses Mal in der Siedhitze, wobei die Aloe bekanntlich ganz anlegleist wird. Die eine der Auflösungen liess ich bei +5-7° C., die andere bei +20-25° C. erkalten. Die klaren Flüssigkeiten wurden nach Verlauf einiger Tage von dem ausgeschiedenen und zusammengeflossenen Harze abgegössen und verdampft. Die Ausbeute an durchaus trockenem Extract war hier nicht bedeutend verschieden; in der Kälte wurden aus 16 Unzen Aloe 5½ Unzen, in der wärmeren Temperatur 6½ Unzen Extract erhalten, im letzteren Versuchen aben um 3 Unze mehr. Auffallend war aber die ungleich grössere Ausbeute im Vergleich mit den beiden ersten Versuchen. Die Vermuthung lag deshalb nahe, dass die Beschaffenheit der Product everschieden sei, und ich

unterwarf sie daher sämmtlich einer vergleichenden Prüfung. Von iedem Extracte wurden 2 Unzen zerriehen mit der vierfachen Menge Wassers von +4-5° R. übergossen und öfters geschüttelt. Dabei zeigte sich nun aber. dass sie sämmtlich klar aufgelöst wurden, mit Ausnahme desjenigen Extracts aus den letzten Versuchen, welches aus der Auflösung der Aloe bei + 20 - 25° C. erhalten worden war. Dieses letztere schied einen wiewohl nur unbedeutenden Harzrückstand aus. Auch trübte sich die Auflösung dieses letzteren Extracts, als sie noch mit einer gleichen Menge kalten Wassers verdüngt wurde, was bei den andern gar nicht oder doch nur wenig der Fall war. Es zeigte sich also, dass in allen Versuchen ein qualitativ fast gleichförmiges Product erhalten worden war, und dass die Ursache des bedeutenden Ausfalles in den ersten Versuchen nur in der minder vollständigen Aufschliessung der Aloe gesucht werden durfte. Als ich die Rückstände aus diesen Versuchen aufs neue in etwas wärmerem Wasser zertheilte und sie einige Tage damit in Berührung liess erhielt ich aus den Auszügen nochmals resp. 45 und 43 Drachmen trocknen Extracts, wodurch sich das Verhältniss der Ausbeute mit den letzten Versuchen in grössere Uebereinstimmung setzte. Es ergab sich übrigens beiläufig aus den erhaltenen Extractmengen, wie verschieden doch auch der Gehalt der Aloe an auflöslichen Theilen sei: ich erhielt in früheren Versuchen und nach dem gewöbnlichen Verfahren nicht selten fast die Hälfte des Gewichts an trocknem Extracte.

Aus allem diesen geht nun bestimmt hervor:

4. Dass wärmeres Wasser allerdings mehr Harz aus der Aloe aufnehme, als kaltes; dass dieses jedoch keineswegs in dem Maasse statt finde, als es nach der Verschiedenheit der Ausbeute in den beiden ersten Versuchen der Fall zu sein schien. Diese Verschiedenheit ribht violenher bloss von einer kräftigeren Einwirkung des warmen Wassers auf die Aloe her, in der das auflösliche Aloebitter durch harzige Theile umhüllt wird, welche letztere eben in der Wärme vollkommener aufgesehlossen werden.

2. Aus einer Außösung von 4 Th. Aloe in 4 Th. siedendem Wasser scheiden sich beim Erkalten das extractive Aloebiter und das Aloebarz ganz in demselben Verbältniss von einander, als man sie bei der Behandlung der Aloe mit Wasser von der Temperatur erhält, in welcher das Erkalten statt fand, und da im ersteren Wege der ganze Gehalt der Aloe an Bitterstoff in der Form des Extracts erhalten wird, so ist es offenbar das richtigste und ökonomisch vortheilhafteste Verfahren, die Aloe in 4 Th. siedendem Wasser zu lösen und die Außesung in mederer Temperatur erkalten und sich klären zu Jassen.

 Die Auflöslichkeit des Harzes in der Extractlösung ist bei einiger Verdünnung und nicht zu hoher Temperatur von keiner Bedeutung, und nimmt bei steigender Con-

centration auch nur langsam zu.

In dieser letzteren Beziehung wurden noch einige Versuche angestellt, die angemerkt zu werden verdienen. namentlich mit Rücksicht auf die Mohr'sche Angabe, dass man die Aloe in geringen Mengen Wasser gänzlich auflösen könne. Dieses ist in gewisser Beziehung richtig. Uebergiesst man die gepulverte Aloe mit einer gleichen Gewichtsmenge kalten Wassers, so vereinigt sich das Ganze allmälig zu einer honigdicken homogenen Masse. Beim Erhitzen wird diese ganz klar und dünnflüssiger, was freilich bei jedem anderen Verhältnisse von Aloe und Wasser auch der Fall ist - Nimmt man 2 Th Wasser auf 4 Th Aloe, so scheidet sich das Ganze in drei Schichten; der grösste Theil besteht auch hier aus einer dicklichen braunen Masse, welche wahrscheinlich unzersetzte Aloe mit wenig Wasser ist. Unter dieser bemerkt man ausgeschiedenes Harz, und oben auf schwimmt eine dünnere grünliche Lösung von Aloebitter, jedoch mit merklichem Antheil von Harz. Sie wird beim Verdünnen stark getrübt. Erhitzt man das Ganze, so vereinigt sich Alles zu einer gleichförmigen Auflösung; beim Erkalten trennt es sich iedoch wiederum in die erwähnten Schichten.

Nimmt man 3 Th. Wasser auf 4 Th. Aloe, so findet schon eine vollständigere Trennung von Aloebister und Harz statt, jedoch bleibt auch hier noch ein geringer Theil Aloe unzersetzt, und scheidet sich auch aus der erhitzten Flüssigkeit als solche wieder ab. Die extractive Auflösung wird beim Verdünnen merklich getrübt, ist also noch harzhaltiz.

Das Verhalten von 4 Th. Wasser und 4 Th. Aloe geht auch oben erwähnten Versuchen hervor. Das hiebei erhaltene Extract ist indessen ebenfalls nicht harzfrei, wie die Tribung einer stark verdünnten Auflösung ergiebt. Um diesen Harzgehalt möglichst zu verringern, würde erichtiger sein, die Aloe mit der 5 — Bfachen Menge Wasser zu extrahiren; jedoch ist derselbe an sich wohl weniger zu berücksichtigen, und kommt es vorzüglich nur auf die Gleichformigkeit in der Bereitungsweise an.

#### 7. Narkotische Samenextracte.

Die wirksamen Principe narkotischer Pflanzen finden sich bekanntermaassen besonders reichlich in den Samen derselben, und liegt deshalb eine Benutzung der letzteren zu medicinischen Zwecken sehr nahe. Sie findet iedoch im Ganzen nur in geringem Maasse statt. Die Samen von Conium, Digitalis, Belladonna, Aconitum, sind meines Wissens nirgend officinell; nur die Semina Stramonii und Hyoscyami sind in Gebrauch gezogen worden. Von diesen haben die Hamburgische und Hannoversche Pharmakopöe (auch die Französische) unter anderen auch in der Form eines mit Weingeist bereiteten Extracts Anwendung gemacht, und wie es scheint, eine glückliche; mindestens hat das Extr. Hyoscyami e sem. der Hannoverschen Pharmakopöe in hiesiger Gegend, und wie ich zu glauben Ursache habe, auch in weiteren Kreisen eine so starke Verwendung gefunden, dass man an seiner Wirksamkeit nicht zweifeln darf, und wünschen muss, die Zahl dieser Extracte durch Praparate ahnlicher Art von anderen narkotischen Pflanzen, namentlich von Belladonna. Dioitalis und Conium vermehrt zu sehen. Die Bereitungsweise scheint mir indessen, besonders im Hinblicke auf die Erlangung stets gleichwirkender Producte, einer Verbesserung zu

bedürfen, und hierauf beziehen sich die nachfolgenden Bemerkungen.

Die Hannoversche Pharmakopöe lässt den zerstossenen Samen zweimal auskochen, die nach Entfernung der Oelschicht auf das doppelte Gewicht der Samen eingedampften Decocte so lange mit rectificirtem Weingeist versetzen, als durch denselben noch eine Trübung entsteht, und sodann die filtrirte Flüssigkeit bis zur Trockne abrauchen-Die Hamburgische Pharmakopöe schreibt dagegen vor, die gepulverten Samen dreimal mit der doppelten Menge rectificirten Weingeistes zu extrahiren, von den erhaltenen Auszügen den Weingeist abzudestilliren, den Rückstand zur Extractconsistenz zu verdampfen, ihn hierauf wieder in der vierfachen Menge Wassers zu lösen und die filtrirte Lösung zur Trockne zu verrauchen. - Diese letztere Vorschrift liefert in der einfachsten Weise ein stets übereinstimmendes Product; aber dieses Extract ist aus sogleich anzuführenden Ursachen ungleich stärker wirkend, als das der Hannoverschen Pharmakopöe, und könnte diesem letzteren nur unter der Bedingung substituirt werden, dass es mit einem schwächeren Weingeiste bereitet würde. Sodann lässt sich das Extract nach dieser Vorschrift nur unbequem in grösseren Mengen bereiten, worauf um so mehr Rücksicht genommen werden darf, als die Ausbeute sehr gering ist, und nach der Hamburgischen Pharmakopöe bereitet nur ! Unze, nach der Hannoverschen höchstens etwa 1 Unze aus 16 Unzen Samen (bei Stechapfel und Bilsensamen) beträgt.

Deshalb möchte ich für die Beibehaltung des Verfahrens der Hannoverschen Pharmakopöe, welches zwar
etwas umständlich, jedoch in jedem Maassstabe ausführbar ist, im Allgemeinen mich erklären. Im Besonderen
bedarf dasselbe aber einer grösseren Bestimmtheit. Es
muss gefragt werden, wie viel dem Gewichte nach Weingeist dem concentrirten Samendecocte zugesetzt werden
soll. Die Angabe, dass man so lange Weingeist hinzumischen solle, als noch eine Trübung enstehe, berüht auf
der irrigen Voraussetzung, dass bei der Ausfällung eine

Grenze gefunden werden könne. Eine solche Grenze existirt nicht und kann nicht existiren, da die Ausscheidung der schleimigen etc. Substanzen nicht auf einer Verbindung derselben mit dem Fällungsmittel, sondern nur auf ihrer Unlöslichkeit in dem Weingeist beruht, so dass also eine den Verhältnissen des Wassers zum Weingeiste entsprechende Menge aufgelöst bleiben muss, und bei zunehmender Menge des letzteren nur allmälig vermindert werden kann. Man kann auch in der That bei Bereitung dieser Extracte keinen Punct finden, hei welchem die Trübung auf erneuerten Zusatz von Weingeist aufhörte. Zwar hemerkt man - und dieses scheint den Irrthum veranlasst zu haben - wenn man in grössere Flüssigkeitsmengen wenig Weingeist schüttet, augenblicklich kaum eine Trübung, weil die Ausscheidung dann nur eine sehr geringfügige ist. Ueberlässt man das Ganze aber der Ruhe, so wird die Ausscheidung allmälig sichtbar. Schnell und sicher aber überzeugt man sich von der Richtigkeit obiger Behauptung, wenn man eine Probe der Flüssigkeit mindestens mit dem vierten Theile ihres Gewichts Weingeist versetzt; man wird dann finden, dass stets eine neue und reichliche Ausscheidung erfolgt.

Worin diese wiederholten Ausscheidungen eigentlich bestehen, ist mir noch etwas zweifelhaft. Zuerst scheinen sie viel Schleim, Stärkemehl u. s. w. zu enthalten, und später sondert sich eine grauweisse, zartflockige Materie aus, die insipide ist, und zur Wirksamkeit des Extractes ebenfalls nichts beizutragen scheint. Mit Vermehrung des Alkohols in der Flüssigkeit wird demnach das wirksame extractive Princip immer mehr von seinen Beimengungen befreit werden, und beim Eintrocknen in einer concentrirteren Gestalt, hervortreten müssen. Doch möchte dieses auch seine Grenzen finden. Es scheint mir, als werde bei sehr starkem Alkoholzusatz allmälig das ganze Extractcorpus mitgefällt, die wirksamen Stoffe mit den unwirksamen. Dafür spricht auch der Umstand, dass Alkohol aus dem trocknen Extracte nur sehr wenig aufnimmt. Darnach ist nicht zu bezweifeln, dass je nach der Menge

des zugesetzten Weingeistes, theils ein mehr oder weniger stark wirkendes Präparat, theils auch eine sehr verschieden grosse Ausbeute erhalten werden müsse, und dass man daher den Zusatz des rectificirten Weingeistes auf ein gewisses Quantum festzusetzen habe. Man ersieht daraus ferner, dass die Vorschrift der Hamburgischen Pharmakopöe, welche die Samen geradezu mit rectificirtem Weingeist extrahiren lässt, ein concentrirteres, daher stärkeres Präparat liefern müsse, als nach der Hannoverschen Pharmakopöe erhalten werden kann, wie denn auch die Ausbeute beträchtlich geringer ist. - Durch diese Wahrnehmungen geleitet, habe ich den wässerigen Auszug der Samen, welcher durch zweimaliges dreistundiges Auskochen der Samen ohne Rücksicht auf die Wassermenge erhalten. und bis zum doppelten Gewicht des Samens eingedampst worden war, mit einer dem Gewichte des Samens gleichkommenden Menge rectificirten Weingeistes von 0,90 spec. Gew. versetzt. Nach Absonderung der ausgeschiedenen Massen wurden aus dem Auszuge durchschnittlich auf 46 Unzen Samen 7-8 Drachmen trocknen Extracts erhalten. Wollte man dieser von mir befolgten natürlich rein willkürlichen Norm das Verfahren der Hamburger Pharmakopöe anpassen, so müsste man die Samen mit einem Gemisch von 2 Th. Wasser und 1 Th. rectificirtem Weingeist extrahiren. In der That erhält man dann an Menge und Beschaffenheit ein dem Extracte der Hannoverschen Pharmakopöe ganz gleich kommendes Präparat.

So viel über die Bereitung der narkotischen Samenestracte im Allgemeiner; es mögen nur noch einige specielle Bemerkungen folgen. Die Darstellung dieser Extracte ist eine beschwerliche und langweilige Arbeit, wenn man die Klärung der mit Weingeist versetzten Flüssigkeiten, wie die Hannoversche Pharmakopie will, durch Filtriren bewirken soll. Auch die mit verdünntem Weingeist direct erhaltenen Auszüge flütriren schlecht, und diese Schwierigkeit hat die wohl zu beachtende Seite, dass während des Filtrirens viel Weingeist vom Filter verdämpft, wodurch sich das Verhältniss von Weingeist und Wasser verändert,

was wiederum von Einfluss auf die Beschaffenheit des Extractes ist. Diesem Hebelstande kann man auf die leichteste Weise abhelfen durch Klärung der Flüssigkeiten mit Eiweiss. Man befreiet die zur vorschriftsmässigen Concentration verdampften Decocte möglichst vom außehwimmenden Oel, setzt den Weingeist hinzu und befördert die Wirkung durch starkes Umrühren. Sodann bringt man auf je 16 Unzen des verwandten Samens das etwas geschlagene Eiweiss von 2 Eiern hinzu, und lässt die Flüssigkeit in bedeckten Gefässen, sehr zweckmässig in einer Destillirblase einmal aufwallen. Das Eiweiss ist bei höchst geringem Verlust von Weingeist dann vollständig coagulirt, und die Flüssigkeit zeigt sich zwischen den Flocken völlig klar, und weingelb von Farbe. Man lässt sie vor dem Filtriren in bedeckten zinnernen oder irdenen Gefässen vollständig erkalten, sowohl um der Verdunstung des Weingeistes vorzubeugen, als auch, weil sich während des Erkaltens noch etwas flockige Substanz abscheidet. Nach 24 Stunden bringt man die Extractlösung auf ein wollenes Colatorium, durch welches sie nach Zurückgiessen der ersten Portionen sehr rasch und völlig klar abläuft.

Man zieht den Weingeist daraus ab, und verdampft den Rückstand im Dampfbade so weit, dass er gepulvert werden kann.

#### 8. Unguent. Hydrargyr. cinereum.

Wer zur Herstellung dieser Salbe des böchst langweiligen Verreibens von Quecksilber und Fett überhoben sein will, möge sich des Verfahrens bedienen, welches Coldefy Dorly, Apotheker in Crepy, schon vor 45 Jahren veröffenlichte, und das sich mir seitdem stets hewährt hat. Ich weiss nicht, ob es in diesem Archiv damals mitgetheilt worden ist, jedenfalls aber scheint es in Vergessenheit gerathen zu sein, und mag es deshalb nicht überflüssig scheinen, mit einigen Bemerkungen darauf zurückzukommen.

Das Coldefy'sche Verfahren beruht hauptsächlich in einer eigenthümlichen Zubereitung eines Fettes, von welchem sehr geringe Mengen hinreichen, eine beträchtliche Quantität Quecksilber in sehr kurzer Zeit zu tödten. Man giesst nämlich das geschmolzene Fett (Schweineschmalz) langsam in ein grosses Gefäss mit kaltem Wasser, um es zu zertheilen, bringt es hierauf auf ein mässig dichtes Haarsieb, und bewahrt es an einem trocknen, gegen Staub geschützten Orte auf. Das Fett erlangt nun sehr bald eine eigenthümliche Klebrigkeit, unterscheidet sich jedoch von gewöhnlichem ranzigem Fette in jeder Beziehung sehr. Die merkwürdigste Eigenschaft, die letzteres namentlich nicht besitzt, ist nun die, dass es schon nach wenigen Monaten mit grosser Leichtigkeit das Quecksilber aufnimmt. Man kann mit 2 Unzen dieses Fettes 36-48 Unzen Quecksilber in unglaublich kurzer Zeit vollständig tödten. Zu Anfang kostet es freilich etwa 1 Stunde Zeit, um das Quecksilber in dieser geringen Fettmenge zu einer gewissen Zertheilung zu bringen: ist dieser Punct erreicht, so verschwindet das Quecksilber zauberhaft schnell zu den möglichst feinsten Partikelchen, die die stärkste Loupe nicht mehr als Quecksilberkügelchen erkennen lässt. Die Mischung wird übrigens beim Verreiben sehr schnell zähe, und verlangt von Zeit zu Zeit einen Zusatz von etwas Oel. Nachdem man die Seiten der Reibschale und das Pistill einige Male gereinigt und Alles wiederum unter die Keule gebracht hat, ist die Salbe bis auf die Zumischung der übrigen Fettmenge fertig, und die ganze Arbeit ist in wenigen Stunden beendigt.

Man hat nach dem Bekanntwerden dieses Verfahrens viel von Künstelei, von unerlaubten Zusätzen, von reizenden Eigenschaften der Salbe u. dg.l. m., gesprochen. Ich finde darin von diesem Allen nichts. Mit Rücksicht auf die möglicher Weise reizende Beschaffenheit des Präparts hat Herberg er einen Zusatz von etwas Seife vorgeschlagen, und ich habe diesen Vorschlag, obgleich ich mich von der Nothwendigkeit eines solchen Zusatzes nicht habe überzeugen können, als durchaus unschädlich stets befolgt, und zwar so, dass ich dem Gemisch von Queck-

#### Becker, Notizen aus der pharmaceutischen Praxis.

silber und präparirtem Fette zunächst dann auf jede Unze des letzteren 4 Drachme medicinische Seife zusetzte. An der so bereiteten Salbe ist dann niemals irgend eine reizende Wirkung beobachtet worden, und sie würde gewiss nicht unbeachtet geblieben sein, da ich die Aerzie darauf aufmerksam gemacht, und um Beachtung dieses Umstandes gebeten hatte. Weshalb sich unu ganz unnöthiger Weise mit einer geisttödtenden Arbeit plagen?

Ich will schliesslich noch bemerken, dass ich von einem Versuche, Quecksilber und halbflüssiges Fett durch eine anhaltende Schüttelbewegung (z. B. in Sägemühlen) zu vereinigen, mehrfachen Angaben widersprechend, nicht den geringsten Erfolg gesehen habe, Auch Quecksilber und Schwefel sind in dieser Weise nicht mit einander zu verbinden.

## II. Naturgeschichte und Pharmakognosie.

# Beiträge zur Pharmakognosie;

Dr. X. Landerer,
Professor and Leib-Apotheker in Athen.

(Fortsetzung von Bd. CXII. Heft 3. S. 316.)

Ueber Gummi Tragacanthae Peloponnesiacae.

Astragalus aristatus (creticus) findet sich als einzelne Pflanze in mehren Theilen des Peloponnes und auch auf einigen Inseln des Archipelagus. In Arkadien und Elis heisst die Pflanze bei den Griechen Kalloggooma, eigentlich Kaln oxouwa, indem sie sich gut zu Besen eignet. Der alte Name Tragacanth, den ich bei alten Schriftstellern in Tetrankanda umgewandelt fand, ist aus den Worten Toayoc (der Bock) und Axayoa abzuleiten und bedeutet Bocksdorn. Die Bedeutung dieses Wortes soll davon herkommen, dass die Böcke diese Pflanze aufsuchen und sie ausserordentlich liebend zu vernichten suchen. Die Neigung der Böcke und Schafe, diese Pflanze zu vernichten, suchen die Leute zu verhindern, indem sie durch aufgestellte Wächter die Schafheerden davon fern halten. Diese Pflanze kommt in Griechenland und auf einem 2000' hohen Gebirge einige Stunden von Patras gesellschaftlich vor, und zwar auf dem Berge Bodias (Ochsenkopf, indem die Bergspitze mit dem Kopfe eines Ochsen Aehnlichkeit hat). Die Alten nannten dieses Gebirge Panachaïkon, weil von der Spitze desselben ganz Achaja und Elis zu übersehen ist. Eine höchst sonderbare Erscheinung ist es dass diese Pflanze, die sich schon am Fusse des benannten Berges findet, noch kein Gummi ausfliessen lässt, was erst bei den auf der Mitte des Gebirges sich findenden Pflanzen zu bemerken ist.

Ueberhaupt scheint das Aussliessen des Gummis von Witterungs-Einflüssen abzuhängen, denn eine ganz ähnliche Erscheinung ist auch bei verschiedenen Juniperus-Arten, J. oxycedrus und maerocarpa, in Griechenland zu bemerken, indem diese genannten Pflanzen in kalten Gegenden, z.B. in Akarnanien, Harz geben, und in andern nicht.

Die auf dem Bodias sich findenden Traganth-Pflanzen geben in guten Jahren, d. h. bei sehr trocknem Wetter. gegen 2-2500 Okka = 3000 Pfund Traganth, dessen Qualität ebenfalls von dem Wetter abhängt. Bei trocknem Wetter bleibt dieser gummige Ausfluss fest und vollkommen weiss, wird jedoch bei Regen sehr weich und erhält von der eisenschüssigen Thonerde des Bodens, die den Pflanzen sehr zuträglich zu sein scheint, eine röthliche Farbe und zu gleicher Zeit einen säuerlichen und unangenehmen Geschmack. Die Okka Traganth wird an Ort und Stelle mit 4 Dr. = 41 fl. bezahlt, wird nach Patras gebracht und von dort nach Triest als Morea-Traganth in den europäischen Handel gebracht. Mit der Sammlung desselben, die im Monat September geschieht, beschäftigen sich die Hirten und auch Kinder, die von den Pächtern welche den Traganth von der Regierung pachten (indem das ganze Gebirge Bodias Staatseigenthum ist), gemiethet werden.

Ebenfalls wird Traganth aus Kreta exportirt, wo die meisten Pflanzungen sich auf dem Berge Ida finden; jedoch ist dieser Kretenser Traganth weniger weiss und steht dem Morea-Traganth um Vieles nach.

# Pharmakognostische Notizen aus Palästina.

Der Rethemstrauch oder Rothem der Hebräer, unter dem der Prophet Elias, als er vor Isabel in die Wüste zum Sinai floh, sein Nachtlager fand, ist eine Art Ginster mit kleinen Beeren, ein Lieblingsfutter der Schafe, das in grosser Menge mit seinem Strauchwerk den Boden im äussersten Süden der Halbinsel bedeckt. Die Blätter, wie
auch die sehr gewürzhaft schmeckenden Beeren (Folia et
Baccae Genistae Rethem) werden von den Beduinen als
stärkendes Mittel, vorzüglich bei Schwäche der Verdauungsorgane und auch bei Diarrhöe, gekauet oder auch in Form
eines sehr gesättigten Absudes mit gutem Erfolge getrocknet. Die Beeren, die ich auch in Kleinssien zu sehen
Gelegenheit hatte, waren den Baccis Sambuci ähnlich und
besitzen einen sehr durchdringenden, bittern, aromatischen
Geschmack.

- Die Beeren einer wunderschönen Asclepias-Art, Pergala procera, aus deren seidenartigen Samenkernen die Beduinen ihren Zunderschwamm bereiten, Ascheyn von den Beduinen genannt, dienen am Sinai den Leuten als nervenstärkendes Mittel, und man giebt an, dass dieses Mittel bei Neuralgien, ja sogar bei Epilepsie mit Nutzen angewendet werde.
- Zu den nützlichsten Pflanzen der Sinai-Insel gehören: Kochia eriophora, verschiedene Borago-Arten und auch Echiochilon fruticosum, der auch den Kameelen zum Futter dient. Aus diesen Pflanzen, die in den unfruchtbarsten Theilen wachsen, wird die für die Glasfabrüken nöthige Soda bereitet. Merkwürdig zu gleicher Zeit ist es, dass alle Pflanzen der Wüste höchst klein und unansehnlich und halb in Sand eingewickelt sind.
- Ein nicht unbedeutendes Nahrungsmittel bietet der egyptische Kappernstrauch, Capparis aegyptiaca, den Beduinen dar. Dieser wird von denselben Lasaf und auch Assef genannt, besitzt wallnussgrosse grüne Beeren von süssem Geschmack, die von denselben als durststillend und erregende Kr\u00e4fte besitzend genossen werden.
- In Alexandrien und mehr in Kairo finden sich auf den Bazars daumenlange Holzstücke mit zerzaserten Enden in ganz kleine Bündel gebunden, unter dem Namen Menal Diese Zweiglein kommen von einem Strauche, den die Araber Arak nennen. Sie dienen denselben zu Zahnbür-

sten und ein Absud der Blätter als harntreibendes Mittel. Der Strauch, von dem diese Zweiglein kommen, heisst Salvadora persica.

- Eine in Menge wachsende Thymus-Art, von den Beduinen Begüharan oder auch Bedaran genannt, wird von denselben in der Pilgerstation Nakhe gesammelt und den Pilgern zum Kauf angeboten, die dasselbe nolens volens kaufen müssen, indem sie demselben so viele Heilkräfte anpreisen, dass man es für eine Panacée gegen die einheimischen Krankheiten dieser Gegend ansehen kann. Ebenfalls bereiten sie davon Spirituosen und einige Tincturen, Mantsuns, und eine Menge von zusammengesetzten Heilmitteln.
- Ein Sträuch, von den Arabern Gharkad genannt, steht bei ihnen in grossem Rufe, dass die Blätter und besonders die Samen ausgezeichnete wurmtreibende Eigenschaften besitzen und allen andern Wurmmitteln vorzuziehen seien. Diese Planze ist Peganum harmala und die Anwendung derselben gegen Helminthiasis besteht in der eines sehr gesättigten Decocts, wie auch in Form von Kataplasmen.
- Die Coloquinthen, Handal oder Handhal der Araber, spielen in Egypten und Syrien eine sehr wichtige Rolle. Dieses in den sändigen Gegenden baumartige Rankengewächs ist mit einer unzähligen Menge von schönen, pomeranzengelben Früchten geschmückt. Mit dem Safte derselben bereiten sich die Beduinen Baumwolle zu ihrem Zunder. Man betrachtet die Früchte in ganz Syrien als zuverlässiges Heilmittel gegen venerische Leiden, indem man dieselben mit Kameelmilch füllt, sodann in heisse Asche legt, bratet und darauf verspeist. Ausserdem dien die grossen Früchte, nachdem das Mark herausgenommen ist, den Arabern zu Wasser- und Butterbehaltern, gleich den Schalen des Flaschenkürbisses und den Schalen der Strausseier.
- Als Heilmittel gegen Hartleibigkeit gebrauchen die Araber und Syrier die Blätter, welche sie Chychn nennen,

so wie auch die Blätter eines durch ganz Lybien verbreiteten Strauches, Sung genannt. Dieselben sind von Cassia Absus und von Uraria aromatica.

## Ueber die vulkanischen Gebilde Griechenlands:

## Landerer.

Von den vulkanischen Producten, die sich auf den vulkanischen Inseln Griechenlands finden, ist vor allen übrigen der Trachit zu erwähnen, der sich als erdiger, porphyrartiger, voll von glasigen Feldspathkrystallen, Hornblende und Glimmer in Unmasse findet. Auf einigen Inseln, besonders auf Aegina, findet er sich in mächtigen Kuppen in der Mitte des Kalkgebirges und auf Milos in grotesken Felsen zerborsten als sogenannter »gespaltener Berg«. Auf derselben Insel hat sich erdig dichter Trachit gegen 460 Lachter über das Meer gehoben. In allen Formen und Abänderungen, in kleinen Stücken und säulenförmigen Gestalten findet er sich auf dieser Insel, hie und da durch Schwefelsäuredämpfe verändert. zum Theil erdig und leicht zerreiblich. Stärker geschmolzen bis zum gut fliessenden Zustande und in den verschiedensten Abstufungen zeigt sich der Trachit auf der Insel Milos, und zwar in Form ungeheurer, in wunderschönen Säulen abgesonderter Felsen. Die geschmolzenen Trachite geben alle am Stahl Feuer, und sonderbar ist es, dass der erdig dichte, so wie der geschmolzene Trachit die Magnetnadel sehr beunruhigen, welche Eigenschaft der am vollkommensten geschmolzene am wenigsten und der schaumige gar nicht zeigt. In den mannigfaltigsten Abänderungen der Schmelzung zeigt sich Trachit auf Santorin und dessen kleinen vulkanischen (den sogenannten verbrannten) Inseln, wo sich auch zu gleicher Zeit Obsidian mit Perlstein und Pechstein in ungeheuren Massen findet. Einer besondern Erwähnung würdig sind auch die auf Milos vorkommenden Mühlsteine, die in einer thonigen, durch Dämpfe aufgetriebenen und porös gewordenen, gefritteten Quarzmasse bestehen.

Zu den vorzüglichsten vulkanischen Producten Griechenlands gehört der Bimstein, den man z. B. auf der Insel Miles in Brüchen geschichtet findet. In abgerundeten Stücken und als Staub bedeckt Bimstein die Oberfläche der ganzen Insel Santorin, der Insel Therasia und Aspronisj. Bei den Ausbrüchen des Kraters von Santorin im Jahre 720 n. Chr. ist derselbe in solcher Menge ausgeworfen worden, dass das Aegäische Meer damit bedeckt war und durch die Meeresfluthen bis an die Küsten von Macedonien und nach Kreta getrieben wurde. Vulkanische Asche, die sogenannte Pozzolan-Erde, bedeckt die Oberfläche von Therasia, von Aspronisi und Santorin, und sie besteht aus Staub von Bimstein und Trachitmassen. Durch vulkanisches Feuer veränderte Gesteine, zusammengesinterte Conglomerate und Tuff, in dem sich Halbopal und Porcellaniaspis eingeschlossen finden, kommen vor auf Polino, auf Milos, auf Poros, Methana und Kimolis, und auch Schwefel-, Alaun- und Vitriolbildung, die man auf allen diesen Inseln sieht, verdanken ihr Entstehen der Einwirkung vulkanischer Hitze.

# Ueber eine Verfälschung der Canthariden:

Fr. Emmel, Apotheker in Sobernheim.

Wie sehr der Apotheker auch diejenigen Droguen. von denen er es gewöhnlich am wenigsten erwartet. dass sie einer Verfälschung unterworfen sein können, genau und sicher prüfen muss, zeigte eine mir vorgekommene Verfalschung einer Quantität Canthariden, welche von einem sehr achtbaren Handlungshause bezogen war. Dieselhen enthielten circa 16 Procent eines andern grünglänzenden Käfers, nämlich der Chrysomela factuosa, welche bekanntlich in grosser Menge, zuweilen 40—30 Stück auf einer Pflanze, auf Galeopsis ochroleuca, Rubus Idaeus, Urtica, Lamium etc. vorkommt. Die Verfälschung konnte nur absichtlich geschehen sein und nicht einer Unkenntaiss zugeschrieben werden, da beide Coleopteren sowohl dem System nach, als auch nur ganz oberflächlich und empirisch betrachtet, unmöglich mit einander verwechselt werden können.

# Ueber Ichthyocolla;

N. J. Berlin, Professor in Lund.

Unter den vielen pharmakognostischen Gegenständen, über deren Abstammung oder Bereitung man noch in Unsicherheit schwebt und die Autoren verschiedene Data angeben, befindet sich — sonderbar genug — auch die Ichthyocolla. Dass dieselbe von der Schwimmblase der Accipenser-Arten bereitet wird, darüber waltet kein Zweifel ob; aber über den Theil der Schwimmblase, der die Ichthyocolla liefert, findet man sehr verschiedene Angaben.

Die Pharmacopoea Wirtembergica, Badensis, Suecica u. m. a. sagen ausdrücklich, es sei die innere Haut der Blase, wovon die Ichthyocolla bereitet wird; dasselbe behaupten Brandt und Ratzeburg, welche die drei Blaute der Schwimmblase von Accipenser stellatus beschrieben haben. Auch Marquart ist derselben Ansicht, wenn ich die Ausdrücke nicht missverstanden habe. Dagegen wird nach Wiggers die Blase von dem innern Häutchen befreit, so dass nur die äussere die Ichthyocolla constituit. Pereira führt zwar die Angabe Brandt's n. bemerkt aber: sthere must be an error in this stalement, denne reselbst habe alle Arten von Ichthyocolla des Handels untersucht und die innere Haut unlöslich

gefunden (also doch nicht weggenommen). Wie die innere Haut von der äusseren in der getrockneten und zusammengerollten oder gepressten Ichthyocolla zu erkennen sei, wird nicht gesagt

Im Frühling 1849 wurde in dem Sunde ein etwa vier Ellen grosses Exemplar von Accipenser Sturio gefangen, dessen ganz frische Schwimmblase ich zu untersuchen Gelegenheit hatte. Nachdem die aufgeschnittene und abgewaschene Blase einige Stunden im Sonnenschein gelegen hatte, liess sie sich sehr leicht in zwei gleich dicke Häute zertrennen, von denen die innere pulpose und vasculare. sowohl frisch als getrocknet, beim Kochen mit Wasser fast ohne Rückstand Gelatine bildete, die äussere Muskelhaut dagegen keine Spur von Gelatinebildung wahrnehmen liess. worauf ihre Beschaffenheit schon im Voraus hindeutete.

Wenn nicht die Schwimmblasen der verschiedenen Accipenser-Arten ganz verschieden organisirt sind, dürste wohl also für sicher angenommen werden, dass die Ichthyocolla aus der innern Haut der Blase bereitet wird. Wenn Ichthyocolla zuweilen aus der ganzen Blase besteht. so ist es doch nur der innere Theil derselben, der beim Kochen mit Wasser Gelatine bildet, und der äussere Theil bleibt unlöslich

# Pharmakognostische und pharmaceutische Notizen.

(Aus einem Briefe des Hrn. Hof-Apoth. M. Osswald an H. Wr.)

## 1. Falsche Jalappawurzel.

Von einer falschen Rad. Jalappae, wovon ich einige Wurzeln durch die Güte des Hrn. Max Werner in Leinzig erhielt und Ihnen eine Probe übersende, wurden nach dessen Mittheilung in der Kürze 24 Suronen ca 6000 Pfd. wahrscheinlich von Mexico nach Hamburg importirt. Ein Gebot in der Auction ist darauf nicht zu erhalten gewesen, und wird die Partie wahrscheinlich wieder retour gesandt werden Diese äusserlich ganz unansehnliche Wurzel ist rings herum

mit Einschnitten versehen und zum Theil wieder zusammengepresst und so stark getrocknet, dass viele Wurzeln ganz schwarz und wie geräuchert aussehen. 4 Loth davon gab durch wiederholtes Ausziehen mit Spiritus 44 Drachmen trocknes braunschwarzes Extract, welches sich bis auf eine Spur in Wasser auflöste. Die Wurzel hat also gar keinen Werth und wahrscheinlich hat sie der unkundige Käufer mit Sprit ausziehen lassen und dieses Extract für Jalappenharz gehalten.

## 2. Myrrhen - Verfälschung.

In Betreff der falschen Myrrha, von welcher ebenfalls eine Probe beifolgt, ist zu bemerken, dass diese schon 1846 im Archiv von Dr. Hartung-Schwarzkopf erwähnt worden ist. Uebrigens sind diese kleinen Stückchen (Gummi arabicum) auf den ersten Anblick in der Myrrha wohl gleich zu bemerken; ich fand diese Verfälschung, indem ich die Myrrhe anhauchte, wobei sich dieselbe mit einer Art Fettglanz überzieht.

# 3. Aufbewahrung des Secale cornutum.

Nach Horn (Buchner's Repertorium und von da in die Zeitschrift von Artus übertragen) soll das Mutterkorn gelinde getrocknet, dann sogleich gepulvert, mit Schweseläther übergossen, lustdicht verschlossen und aufbewahrt und vor dem Dispensiren der Aether verdunstet werden. Mir scheint diese Aufbewahrungsart durchaus nicht zweckmässig zu sein; denn auf jeden Fall wird ja das Mutterkorn durch den Aether verändert, indem er das fette Oel auszieht: dann ist aber auch, wo das Mutterkorn oft gebraucht wird, diese Manipulation sehr mühsam. Ich bewahre mein ganzes Secale corn, in einer steinernen Büchse, die überall mit Ol. Cajeput. ausgestrichen ist, ohne dass dasselbe verdirbt, auf. Auch das Pulver, wovon ich wenig vorräthig halte, lässt sich in gut verstopsten kleinen Gläsern an einem trocknen Orte gut aufbewahren.

4. Ueber Flavedo cort. Aurant. und Syr. cort. Aurant.

las ich in einer Zeitschrift: Man solle das Extr. cort. Aurant. so bereiten: Die zum Ausschälen bestimmten Cort. Aurant. solle man mit Wasser übergissen, ich glaube zwei Tage stehen lassen und dann abdampfen etc. Nun frage ich aber: ist diese Flav. cort. Aurant. ebenso wirksam, als wenn man dieselbe lege artis macht? — Ferner war dort zu lesen, man solle den Syr. cort. Aurant. mittelst Extr. c. Aurant. bereiten, weil derselbe sich besser hielte. Mir ist noch kein Syr. cort. Aurant. verdorben.

# Ueber Verwechselung der herba Solidaginis virgaureae mit herba Senecion. nemorensis;

Dr. L. F. Bley.

Das Kraut der Goldruthe, Solidago virgaurea, auch gemeine Goldruthe, heidnisches Wundkraut, Gülden-Wundkraut genannt, wird nach Dr. Rad em ach er seit einiger Zeit in unserer Gegend mit Erfolg gegen diuretische und hydropische Beschwerden gebraucht. Von einer Drogueriehandlung wurde mir dafür ein anderes Kraut, nämlich Senecio nemorensis gesandt, und bei Nachforschungen fand sich, dass diese Verwechselung mehrfach vorkommt.

Die erste Pflanze, Solidago virgaurea, ist schon von abtreiben der Reien Le. B. Arnold de Villa nova, als Mittel zum Abtreiben der Nierensteine angewendet und in späterer Zeit von Morbeck und Heim aufs neue empfohlen, neuerlichst aber von Rademacher als sehr wirksam angerühmt. Murray hat die Wirkung mehr auf Särkung der erschlaften Nieren geschrieben, und dadurch bewirkte Verhäung neuer Steinbildungen, die wirkliche Abtreibung der Steine aber bezweifelt. Gmelin hat auf seiner Reise durch Russland (1. Th. S. 138) angemerkt, dass die Kosaken den Thee dieses Krautes gegen unwillkürlichen Urinabgang reichlich trinken.

Schon Th. Friedr. Ludw. Nees v. Esenbeck hat in seinem und Ebermaier's Handbuche der medicinischpharmaceutischen Botanik (2, Thl. S. 750) auf die Verwechselung der Solidago virgaureae mit Senecio nemorensis W. oder Senecio saracenica Lin. hingewiesen, indem er sagt: »Die Blätter der Solidago virgaurea sind alle gestielt. länglich lancettformig, lang zugespitzt, regelmässig gezahnt. ganz glatt, die der Senecio nemorensis viel schmaler. linienlancettformig« (?) Das Linienlancettformige ist nicht immer zu finden.

Wenn man beide Pflanzen mit einander genauer vergleicht, so ist eine Verwechselung bei einiger Aufmerksamkeit so leicht nicht möglich, da namentlich die Senec. nemor. s. ovatus ebenfalls heidnisch Wundkraut, auch heidnisch Kreuzkraut genannt, an den Blättern kleine Stacheln zeigt, was bei der ächten Goldruthe nicht der Fall ist, Auch erscheint die Blüthe durchaus verschieden.

Geiger führt die Verwechselung auch an. Er sagt. »Die Blätter von Senecio sind viel stärker, knorpelartig, gezahnt, dicker, fast lederartig, schmecken nur etwas salzig, krautartig, bitterlich herbe, nicht beissend scharf.« Der kalte wässerige Auszug wird von salzsaurem Eisenoxyd nur wenig schmutzig gefärbt; Solidago virgaurea dagegen riecht, frisch, etwas aromatisch, trocken ist sie fast geruchlos, was ich bestätigen kann, selbst an ganz schön getrockneten Exemplaren: beim Reiben erregt es Niesen, schmeckt scharf und beissend. Der kalte wässerige Auszug wird durch salzsaures Eisenoxyd stark dunkel-schmutzig-grün gefärbt und gefällt. Die Blüthen der ächten Goldruthe erscheinen am obern Ende des Stengels achselständig, in kurzen, 1-3 Zoll langen, vielblüthigen goldgelben Trauben, und bilden eine schöne, dichtgedrängte, schlanke, längliche, beblätterte Rispe von etwa 3-4 Linien grossen Blumen, mit länglichem Kelch, mit ziegeldachförmig anliegenden, linienlancettförmigen, glatten Schuppen, 8-40 ungefähr noch einmal so langen ausgebreiteten Strahlenblümchen. Die Blüthen des heidnisch Kreuzkrauts, des Sene-

cio nemorensis, erscheinen am Ende der Stengel und

Zweige in vielblüthigen, etwas gedrängten, flachen Doldentrauben, mit schönen, ansehnlichen, gelben Blumen, mit glattem, cylindrischem Kelch und langen, ausgebreiteten. 5-8blüthigem Strahl.

Bei vergleichenden Versuchen mittelst des Geschmacksinnes finde ich den Geschmack der Senec, nemor., wie Geiger angegeben hat, salzig, aher nur wenig hitterlich, auch, was er nicht beigefügt hat, etwas aromatisch; den der Solid, virg. anfangs fast nur krautartig, hinterher nicht aromatisch, aber etwas scharf und kratzend, einigermaassen an den Geschmack der rad. Senegae erinnernd, doch schwächer.

Um weitere chemische Unterscheidungsmerkmale aufzufinden, liess ich von jeder der heiden Pflanzen Kraut und Blüthe mit dem vierfachen Gewicht kochenden destillirten Wassers ühergiessen, einige Stunden digeriren, die Infusionen noch mit gleichen Theilen destillirten Wassers verdünnen und mit Reagentien prüfen, wobei sich das folgende Verhalten ergah:

A. Solidago virgaurea.

Lackmuspapier: zeigte keine Veränderung.

Blejessig: voluminöser, graulich-weisser Niederschlag, Eisenchlorid: dunkelgrüne Färhung und kleinflockiger Niederschlag.

Silhersalpeter: voluminöser, schmutzig-weisser Niederschlag, aber bald unter Reduction des Silhers schwärzlich werdend.

Oxalsaures Ammoniak: geringer Niederschlag von Kalksalz.

Salpetersaurer Baryt: voluminöser, grauflockiger, nicht sehr starker Niederschlag.

Gerbsäure: geringe Fällung.

Ammoniak: dunkelgrüne Färbung.

### R. Senecio nemorensis.

Lackmuspapier: es trat Röthung ein, also vorwaltende Säure.

Bleiessig: gelher voluminöser Niederschlag.

Niederschlage.
Silbersalpeter: bloss voluminöser, schmutzig-weiss-

Silbersalpeter: bloss voluminöser, schmutzig-weisslicher Niederschlag.

Oxalsaures Ammoniak: ziemlich starker Niederschlag

von Kalkgehalt.
Salnetersaurer Barvt: Niederschlag ebenso, doch viol

Salpetersaurer Baryt: Niederschlag ebenso, doch viel stärker als bei der Solidago.

Gerbsäure: starke voluminöse Fällung.

Ammoniak: braune Färbung.

Nach diesen Reactionen ist nun die Verschiedenheit eine ganz bestimmte. Eine weitere chemische Untersuchung muss über die näheren Bestandtheile beider Pflanzen noch genügendere Auskunft geben.

Bs ergiebt sich abermals, wie schon so oft, dass der Apotheker bei seinen Einkäufen von Droguen eine umsichtige Prüfung nicht versäumen darf.

# Zusammenstellung der in Griechenland vorkommenden Nutzpflanzen;

## X. Landerer.

4. Nahrungsmittel. — Theils im rohen, theils im gekochten Zustande werden von den Griechen die nachstehenden Pflanzen gegessen: Beta vulgaris (sowohl die Wurzel, als auch die Blätter). Spinacia oleracea, Brassica botryoides s. cauliflora, Raphanus Raphanistrum, Hibiscus esculentus, Solanum melongena, Capsicum annuum, Solamum Lycopersicum, Vicia sativa, Lathyrus sativus, Portulaca oleracea, Eruca vulgaris, Lepidium sativum, Anethum vulgare, Apium Petroselinum, Apium graveolens, Cochlearia Armoracia, Beta Ciela, Sinapis arvensis, Malva vulgaris, Raphanus sylvestris, Rumex Lapathum, Cichorium Intybus, Caucalis heterophylla, Rumex acetosa, Foeniculum vulgare, Asparagus vulgaris, Asparagus aculifolius, Scolymus Cynara,

Chenopodium boni Henrici, Cucumis sativus, Cucurbita Iagenaria, C. Pepo, C. Melo, C. Citrullus, C. Melopepo, C. maxima, Pisum sativum, Phaseolus vulgaris, Ervum lens, Cicer arietinum. Diesen sind noch beizufügen die Stengel von Asphodelus fistulosus und ramosus, die einen den Spargelsprossen ähnlichen Geschmack besitzen und die Knollen von Campanula ramosissima und Cyperus Hydra, die von den Hirten theils gekocht, theils im rohen Zustande gegessen werden.

2. Als Viehfutter werden verwendet: Vicia sativa, Ervum Ervilia, die Schoten von Ceratonia Siliqua, Vicia Faba, Lathyrus sativus, Cicer arietinum, Lupinus angusti-

folius, Viscum album.

3. Zum Flechten von Körben: Vitex Agnus castus, die verschiedenen Arten Salix, Arundo Phragmites und A. Donax.

- 4. Zu Pfeifen und Stöcken etc. Die Zweige von Citrus medica und C. Aurantium, Jasminum, Cercis Siliquastrum, so wie auch die Zweige von Rhamnus infectorius, die zu diesem Zwecke in Akarnanien angebaut wird und Mauroankadia heisst.
- 5. Färbepflanzen: Reseda lutea, Rhamnus infectorius, Rhus Cotinus, Rubia tinctorum, Anchusa tinctoria, Phytolacca decandra, Croton tinctorium, Quercus coccifera, Crocus sativus.

6. Holz zu Tischler-Arbeiten liefern: Castanea vesca, Juglans regia, Platanus, Oliva europaea.

- 7. Fruch thå ume, mit Ausnahme der in Gärten cultivirten: Arbutus Unedo, Phoenix dactylifera, Zizyphus vulgaris, Opuntia vulgaris, Myttus communis, Morus nigra, M. atba, Juglans regia, Pinus pinea. Dazu noch die Sträucher: Ribes Grossularia, Rubus fruticosus, Fragaria vesca, und ganz besonders Olea europaea.
  - 8. Schiffsbauholz liefern: Quercus, und Pinus Larix zu Masthäumen.
- 9. Als Brennholz wird benutzt: Pinus maritima, Abies cephalonica, Olea europaea, Satureja capitata, Poterium spinosum, Arbutus Andrachne, Spartium horridum,

Passerina hirsuta, Quercus coccifera, Ilex, Juniperus phoenicea.

40. Gerbpflanzen. Rhus coriaria, Quercus Aegilops, Populus alba.

44. Terpentinpflanzen. Pinus maritima, Pistacia Terebinthus.

# Teber die in Griechenland vorkommenden Vögel und Säugethiere im Allgemeinen;

# Demselben.

Alle Arten von Hausthieren gedeihen in Griechenland vorztiglich; das herrliche Klima, verbunden mit den
behen Gebirgen, ist im Stande, alle Gewächse, auch die
der nördlichen Gegenden, hervorzubringen, und macht,
dass es nirgends an Nahrung für die mannigfaltigsten Thiere
gebricht. Ausser diesen finden sich von den Vierfüssern:
Fledermäuse, und unter diesen die Hufeisennase in verlassenen Kirchen und Ruinen, der gemeine Feldigel. Goldmaulwurf, Wölfe, Füchse, Schakale, wilde Katzen, Wiesel,
Marder, Meerottern, Eischotzen, Seebunde Phoca vitulina).

Von den Nagethieren: Mäuse, Ratten, Eichhörnchen jedoch selten und nur im nördlichen Griechenland), Hasen.

Ausserdem Wildschweine in sumpfigen Gegenden und Hirsche in den Waldungen.

Vög el. Raubvögel: 4) Der fahle Geyer (Vultur fulvollen in die sich in ungeheurer Menge, in Heerden von 20 bis 40, vorzüglich auf Euböa, um Theben und Athen. 2) Graue Geyer (Vultur cinereus). 3) Aasgeyer (Cathartis perinopterus) kommen aus Aegypten und dem südlichen Asien im Frühjahre in Gesellschaft, brüten in Griechenland und ziehen im August wieder fort. 4) Geyeradler (Gypaetos harbatus) finden sich in grosser Anzahl in den Schluchten des Parnass; ist ein Standvogel. 5) Gold-oder Steinsdler (Aquila fulva). 6) Grosser Fischadler (Aquila ossifrag); Falken finden sich sehr viele, und unter diesen: Falco tinnunculus, F. rufipes, F. fuscusater. Von den Eulen finden sich: der Uhu (Strix bubo), die Obreule (Strix Otus), Strix brachyotus, St. scops, St. passerina und die gemeine Nachteule.

Von kleinen Vögeln: der Würger (Lanius capensis), lebt zwar im mittleren Afrika, nistet aber in Griechenland. Ausserdem findet sich die Blaumsel (Turdus cyanus) und die Felsenamsel (T. saxatilis). Von den Bachstelzen finden sich: Motacilla melanocephala und cinerocephala. Von den Nachtigallen finden sich: Sylvia galactodes und die weissbartige S. leucopogon und auch melanocephala.

Aus dem Geschlecht der Schwalben findet sich, auser der gewöhnlichen, auch die Thurmschwalbe und der Ziegenmelker. Die Lerchen finden sich zu allen Jahreszeiten, und unter diesen besonders: Alauda calandra, A. brachydactyla. Aus dem Geschlechte der Meisen giebt es hier sehr viele, jedoch Griechenland eigenhümlich ist Parus lugubris. Die Ammerarten sind zahlreich und mehrere ganz eigenhümliche, z. B. Emberiza caesia, E. hortulana, E. cirlus, E. cia, E. melanocephala. Aus der Gattung der Finken finden sich als besonders eigenhümlich: Fringilla citrinella, F. hispanica.

Unter den rabenartigen Vögeln, deren ganze Sippschaft hier vorkommt, sind eigenthümlich: Pyrrhocorax Alpendohle) und P. graculus, beide in den Schluchten der höheren Gebirgszüge Griechenlands vorkommend. Aus der Familie der Baumläufer finden sich: Merops apiaster (Birnenfresser), Aledo rudis (Eisvogel), Cuculus canorus und C. rugus.

Von den Hühnern und Tauben finden sich als Griechenland eigenhtümlich: Phasianus colchicus, der gemeine Fasan, Ph. argenteus, Perdrix saxatilis, Steinhuhn, Columba livia, Feldtaube, C. turtur, Turteltaube, Otis tarda. O. tetrax, O. habara. (?)

Sumpfvögel. — Unter allen Vögel-Gattungen zeichnet sich diese Abtheilung durch die Reichhaltigkeit der hier vorkommenden Arten aus. Oediomenus crepitans. Steinwälzer, Charadrius morinellus, dummer Regenpfeifer, Ch. hiaticula minor, Ch. spinosus, Strandläufer, Vanellus mehalogaster, Haematopus ostrealogus, Austernfischer, Grus communis, gemeiner Kranich, Ardea egretta, grosser Silberreiher, nebst allen Arten von Reihern, dem schwarzen und weissen Storche, dem Ibis, Löfflerieher u.s. w.

Wasservögel. — Unter diesen sind vorzüglich zu bemerken: Von den Möven, deren es zahllose giebt, die sehwarzköpfige Larus melanocephalus, L. minutus, Zwergmöve, L. tridactylus. Porcellaria obscura, der Sturmvogel, Puffinus cinereus.

Aus den Gattungen der Seeschwalben sind zu erwähnen: Sterna leneoptera, Sterna caspia et anglica, Carbo cormoranus, Wasserrabe, Carbo pygmaeus und Carbo cristatus.

Ausserdem findet sich der wilde Schwan, der Pelikan und die wilde Gans.

### III. Monatsbericht.

Die quantitative Bestimmung des Fluors.

Die quantitative Bestimmung des Fluors hat nach R ose immer noch Schwierigkeiten und kann durchaus nicht mit der Sicherheit, wie beim Chlor ausgeführt werden. Bei der Atomberechnung hat man gewöhnlich und hat auch B erz el ins durch Schweißsäure aus dem Fluorcalcium das Fluor als Fluorwasserstoff ausgetrieben und aus dem erhaltenen schweißelauren Kalk das Fluor berechnet.

Um das Fluor quantitativ zu bestimmen, stellt man dasselbe gewöhnlich als Fluorcalcium dar, ein Verfahren, was zwar mit grossen Schwierigkeiten verbunden ist, aber immer noch zu den sichersten Resultaten führt. Bei nicht sauren auf Fluor zu untersuchenden Flüssigkeiten bedient man sich des Chlorcalciums zur Ausscheidung des Fluors und sucht durch wiederholtes Erhitzen und Absetzenlassen, so dass man immer nur das Klare auf das Filter bringt, das Filtriren zu erleichtern. Durch Zusatz von Ammoniak erreicht man diesen Zweck nicht so vollkommen und erhält nebenbei eine Verunreinigung mit kohlensaurem Kalk. — Ein anderer Nachtheil, den die Anwendung des Ammoniaks herbeiführt, ist die theilweise Löslichkeit des Fluorcalciums in Auflösungen von Ammoniaksalzen. wie von Herrn Weber in Rose's Laboratorio angestellte Versuche beweisen. Wenn man daher aus sauren Flüssigkeiten das Fluor genau bestimmen will, so muss man nach Rose mit kohlensaurem Natron dieselben übersättigen und dann mit Chlorcalcium oder salpetersaurer Kalkerde fällen. Das Filtriren macht bier keine Schwierigkeiten und den gleichzeitig darin enthaltenen kohlensauren Kalk trennt man durch Behandlung mit Essigsäure und auch dieses zweite Filtriren geht ganz leicht von statten, wenn man den ersten Niederschlag aus Fluorcalcium und kohlensaurem Kalk geglüht hat.

Die quantitative Bestimmung des Fluors als Fluorbaryum aus alkalischen Fluormetallen kann nur mit Sicherheit erfolgen bei Abwesenheit von Chlormetallen, weil sich sonst ein Doppelsalz von Chlor- und Fluorbaryum 9) bildet, worauf schon Berzelius aufmerksam machte, und

<sup>\*)</sup> Pogg. Annal. Bd. 1, S. 18.

welches nur theilweise durch das Auswaschen zerlegt wird; ferner dürfen nicht vorhanden sein Kalksalze oder freie Säure, und endlich muss man, da das Fluorbaryum in Wasser nicht ganz unlöslich ist, zu der Flüssigkeit, welche man nach der Zerlegung mit salpters aurem Baryt bekommt, ein gleiches Volumen starten Alkohols zusetzen und mit verdunntem Weingeist auswaschen.

Von der quantitativen Bestimmung des Fluors als Fluorblei gilt ganz dasselbe, was bei der Anwendung des salpetersauren Baryts zu ahnlichem Zwecke angeführt worden\*), nur ist ausserdem noch zu beschlen, dass das Ausfallen des entstandenen Fluorbleies urch alkthol sein langsam erfolgt, und so, dass man erst nach 48 Stunden filtriren kann, und dass das erhaltene Fluorblei nur bei 100°. C. getrocknet und seiner Schmelzbarkeit wegen nicht geglüht werden darf. Das Zerlegen der Fluor-Alkalimetalle durch schwefel-

bas Zeriegen der Pidor-Arkanmetane durch schwerersaure Magnesia führte selbst bei dem nöthigen Zusatze von kohlensaurem Ammoniak im Ueberschusse nicht zu einem genügenden Resultate, da immer etwas Fluorm ag-

nesium gelöst blieb.

Die Abscheidung des Fluors durch kohlensaure alkalische Erden welche nach v. Kobell's ") Angabe durch Auflösen des zu untersuchenden Fluormetalls in Salzsäure unter Zusatz von Eisenchlorid schon in der Kälte durch kohlensauren Kalk und Baryt bewirkt werden soll, fand Rose durchaus nicht genügend. Bei Anwendung von Wärme wird zwar durch den kohlensauren Kalk allein eine vollkommen Zerlegung des Fluormetalls bewirkt, doch werden hierbei auch andere Metalloxyde leicht mit gefällt. Hat man ausser Fluoracleium bloss noch kohlensauren Kalk dabei, so muss dieser so, wie im Anfang dieses Aufsatzes angegeben ist, behandelt werden.

Die Bestimmung des Fluors als Kieselftuorbar vum erfordert nach Roses Versuchen die grösste Sorgfalt; man muss auch hier durch Zusatz von starkem Alköhol die vollkommene Ausscheidung desselben bewirken und muss streng darauf sehen, dass keine Sour freies

Alkali vorhanden ist.

Bestimmung des Fluors in unlöslichen Fluorverbindungen. Diese missen entweder in Salpetersäure oder Essigsäure, nicht aber in Chlorwasserstoffsäure gelöst werden, besonders nicht, wenn die Anwendung von Wärme dabei nothig ist. — Die Bestimmung des

<sup>\*)</sup> Pogg. Annal. Bd. 1. S. 33.

\*\*) Journ, für prakt. Chemie. Bd. 36. S. 306.

Fluors durch Schwefelsäure ist da, wo nur kleine Mengen desselben in andern Verbindungen vorkommen, durchaus unsicher. Am häufigsten ist das Fluor in solchen Fällen an Calcium gebunden; sind zugleich Kieselsäure oder deren Verbindungen vorhanden, so kann man durch Schmelzen mit kohlensaurem Kali die Zerlegung vollkommen bewirken; ist keine Kieselerde in dem zu untersuchenden Material, so muss etwa die doppelte Menge Kieselerde gleichzeitig mit der fünffachen Menge kohlensauren Alkalis (Kali und Natron nach gleichen Atomverhältnissen) zugesetzt werden. Das Schmelzen erfordert wegen des Schäumens Vorsicht; die geschmolzene Masse wird mit Wasser aufgeweicht, das Gelöste abfiltrirt und der Rückstand mit Wasser, in welchem kohlensaures Ammoniak gelöst ist, ausgewaschen. Durch kohlensaures Amnioniak wird die Kieselerde aus dem Filtrate gefällt und in demselben hat man dann alles Fluor.

Trennung der Fluorverbindungen von phosphorsauren Salzen. So bäufig diese Verbindung is, so schwierig ist die Trennung des Fluors von der Phosphorsäure. Die Prüfung der kleinsten Mengen der Phosphorsäure in Fluorverbindungen geschieht nach vorheriger Auflösung derselben in Saloetersäure durch molybdansaures Am-

moniak.

In auflöslichen Verbindungen fällt man gewöhnlich beide mit Chlorcalcium und bestimmt das Gewicht des geglühten Niederschlags, welchen man dann mit Schwefelsäure im Platintiegel gelinde erhitzt, bis alles Fluor als Fluorwasserstoffsäure entwichen ist, was man am besten daran erkennt, dass eine mit Wachs überzogene Glasplatte, auf welche etwas gravirt ist, nicht mehr angegriffen wird. Doch darf man auch nicht zu lange erhitzen, damit nicht etwa Schwefelsäure und mit dieser Phosphorsäure entweicht. Mit Alkohol wird aus dem zurückbleibenden schwefelsauren Kalk die Phosphor-und Schwefelsäure ausgezogen. der Alkohol veriagt und die Phosphorsäure als phosphorsaure Ammoniak - Magnesia gefällt. Indem man hieraus die Phosphorsäure und dann den phosphorsauren Kalk berechnet und von dem Gewicht des obigen Niederschlags abzieht, findet man das Gewicht des Fluorcalciums. aus dem man dann das Fluor erhält.

Ist das Fluorcalcium nur in geringer Menge gegen die phosphorsaure Kalkerde vorhanden, so ist es besser, das Fluor direct zu bestimmen; man kann, wenn das zu untersuchende Gemisch im Wasser löslich ist, es dadurch erreichen, dass man basisch-salpetersaures Quecksilberoxydul in Ueberschuss zusetzt, wo dann nur phosphorsaures Quecksilberoxydul gefallt wird, da das Fluorquecksilber in einem Ueberschusse lösich ist. Das phosphorsaure Quecksilber wird durch Schmelzen mit kohlensaurem Natron, wie von Rose') früher angegeben, zerlegt und die Phosphorsaure als phosphorsaure Ammoniak-Magnesin bestimmt. — Zu der durchgelaufenen Flüssigkeit setzt man mbesten kohlensauren Satron im Ueberschuss, fallt mit Schwefelwasserstoff das Quecksilber aus und erzeugt nun durch Chloreacium Fluorcalcium.

Bei in Wasser unlöslichen, in Säuren aber löslichen, Fluormetalle enthaltenden Körpern, treibt man mit der nöthigen Vorsicht das Fluor durch Schwefelsäure aus, um es zu bestimmen, und sucht die Phosphorsäure und Basen

nach einer beliebigen Methode aufzufinden.

Enthalten die Verbindungen der phosphorsauren Salze und Fluormetalle Thonerde, so wird ehenfalls mit kohlensauren Alkali und Kieselerde geschmolzen; die geschmolzene Masse wird mit Wasser und die Flüssigkeit mit köhlensauren Ammoniak behandelt, wodurch alle Kieselerde und Thonerde gefallt wird. Das kohlensaure Ammoniak wird durch Erhitzen verjagt, mit Salzsäure fast neutralisirt durch Chlorealcium gefallt und der so erhaltene Niederseblag wie angegeben behandelt.

Bei Gegenwart von phosphorsaurer Kalkerde lässt sich das ehen angeführte Schmelzverfahren nicht anwenden, man löst sie nach Rose am besten in Salpetersäure und verdunstet im Ptatintiegel bei Gegenwart von metallischem Quecksilber, wo alle Phosphorsäure an Quecksilberoxydul gebunden im Miedreschlage gefunden wird. Aus der Auflösung bestimmt man dann das Fluor etc. Gut ist es hier, eine zweite Untersuchung anzustellen, um das etwa gleichzeitig vorhandene Chlor durch Silber zu

bestimmen.

Die Trennung der Fluorverbindungen von schwefelsauren Salzen durch Behandlung derselben mit Chlorwasserstoffsüurg gelang nicht; eben so wenig, als man dieselben mit kohlensaurem Alkali schmolz, wohl aber erreicht man nach Rose seinen Zweck, wenn man die zu untersuchende Masse mit der sechsfachen Menge eines Gemisches aus kohlensaurem Kali und Natron nach gleichen Atomverhältnissen und zwei Theilen Kieselerde zusammenschmilzt und die geschmolzene Masse wie anfangs angegeben, behandelt, nur wendet man hier

<sup>\*)</sup> Pogg. Annal. Bd. 76. S. 255.

Chlorbaryum oder noch besser, wenn man das Fluor bestimmen will, salpetersauren Baryt und überhaupt Salpetersäure anstatt Chlorwasserstoffsäure an. (Pogg. Ann. Bd. 79. p. 112.)

## Verfahren zur Darstellung reiner, eisenfreier Titansäure.

Prof. Wöhler hat das folgende einfache Verfahren zur Darstellung reiner, eisenfreier Titansäure aufgefunden: Man schmilzt sehr fein geriebenen Rutil in einem Platintiegel, der in einem Thontiegel steht, mit der doppelten Gewichtsmenge kohlensauren Kali's zusammen, pulverisirt die Masse, und löst sie in einer Platinschale in der erforderlichen Menge verdünnter Flusssäure auf. Hierdurch bildet sich das von Berzelius beschriebene, sehr schwer lösliche, leicht krystallisirende Fluortitankalium, welches bald sich abzuscheiden beginnt. Man erhitzt dann die Masse, erforderlichen Falles unter Hinzufügung von noch mehr Wasser, zum Sieden, bis sich das Salz wieder aufgelöst hat und filtrirt dann siedendheiss, wozu man sich gläserner Gefässe bedienen kann, wenn man einen Ueberschuss von Flusssäure vermieden hat. Beim Erkalten scheidet sich der grösste Theil des Salzes in glänzenden Krystallschuppen ab, so dass die Flüssigkeit zu einem Magma gesteht. Man filtrirt das Salz ab, wäscht es einige Mal mit kaltem Wasser, drückt es zusammen, presst es zwischen Löschpapier und reinigt es durch Umkrystallisiren aus siedendem Wasser. Nach dem Trocknen bildet es eine dem Cholesterin ähnliche, perlmutterglänzende, blättrige Masse. Aus seiner heiss bereiteten Lösung in Wasser wird durch kaustisches Ammoniak schneeweisses, mit Schwefelammonium vollkommen weiss bleibendes titansaures Ammoniak gefällt, welches in Salzsäure leicht löslich ist und durch Glühen, unter Ammoniak - Entwickelung und unter Verglimmen, reine Titansäure giebt.

Das Fluoritankalium hat die sönderhare Eigenthümichkeit, aus einer kalten Lösung in Wasser durch Ammoniak nicht sogleich gefällt zu werden. Erhitzt man sie aber, so wird der Titangehalt vollständig daraus gefällt, Diesen Umstand kann man mit Vortheil benutzen, um aus der von seiner Bereitung beibenden Mutterlauge das Eisen auszufällen und so auch aus dieser vollkommen reine Titansäuer zu erhalten. Man vermischt diese Mutterlauge mit verdünntem Ammoniak, indem man einen Leberschuss davon vermeidet. Hierdurch wird alles Eisenborymit nur sehr wenig Titansäure ausgefällt. Die Flüssigkeit muss dann sogleich vom Eisen-Niederschlage abfültrit werden, da selbst bei gewöhnlicher Temperatur auch die Titansäure nach einiger Zeit niederzufallen anfängt. Die Flüssigkeit wird dann zum Sieden erhitzt und dadurch alle Titansäure als reines Ammoniaksalz gefällt.

Eben so anwendbar ist diese Methode zur Darstellung einer Titansüure aus Titaneisen. Nachdem man es mit koblensaurem Kali geschmolzen hat, wird die Masse in verdümter Flussaure gelöst, wobei der grösste Theil des Bisens als Oxyd zurückbleibt. Wenn das meiste Fluoritankalium auskrystallisir und durch Umkrystallisir ung der Umkrystallisir und der Umkrystallisir beheren Oxydation des Eisens, mit Chlorwasser oder einem unterchlorigsauren Salz versetzt und dann wie oben verfahren.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass diese Methode, bei abere Prüfung und unter Beachtung gewisser Vorsichtsmassregeln, sich auch zur quantitätiven Analyse der Titaneisen-Arten anwendbar zeigen werde. (Nachr. v. d. K. Gesellsch. d. Wissensch. zu Göttingen. 1819. No. 11. — Vom Hrn. Verf. mitgelheit!)

## Pentathionsäure.

Sobrero und Selmi haben die Wackenrodersche Pentathionsäure dargestellt, indem sie mehrere Tage lang in ein mit Wasser gefülltes Gefäss schwedlige Säure und Schwefelwasserstoff zu gleicher Zeit einleiteten.

Die Verf. sind bei der Analyse des Barytsalzes zu dem Resultate gekommen, dass bei der Einwirkung von Schwefelwasserstoff auf schweflige Säure nicht allein Pentathionsäure gebildet wird. Die Zahlen, welche die Verf, erheiten, stimmten bald mit der Zusammensetzung eines Gemisches von tetrathionsaurem und pentathionsaurem Baryt überein, bald nur mit dem tetrathionsauren Salze von Fordos und Gelis\*).

Wenn die mit starkem Alkohol ausgefällte saure klare Flüssigkeit längere Zeit in einem unvollkommen ver-

<sup>\*)</sup> Wenn die Concentration der schweßigen Säure nicht gröser ist, als die von mir gewähle, so entsteht darch die Einwirkung von Schwefelwasserstoffigas auf dieselbe, wie ich glauben muss, nur Pentathionsäure, die sich Jahre lang unversändert erhält und siets dieselben Reactionen reigt. Auf die Veränderlichkeit der pentalhionsauren Salze dagegen habe ich bereits gleich bet meiner ersten Mithellung aufmerksam gemacht. H. Wr.

schlossenen Gefässe gestanden hatte, wurden beim langsamen Verdunsten prismatische Krystalle erhalten, die trotz des Trocknens etwas Alkohol enthielten. Der Schwefel verhielt sich zum Baryt in dem Salze wie 42 Aeg. zu 1 Aeg oder wie 9:2 Aeg., also entsprechend der Zusammensetzung des tetrapentathionsauren Baryts von Ludwig. Von der Temperatur, Concentration der Flüssigkeit und der relativen Menge der agirenden Körper muss natürlich die entstehende Säure abhängig sein. Der Schwefel, welcher sich bei der Einwirkung des Schwefelwasserstoffs auf schweslige Säure abscheidet, hat eine schöne gelbe Farbe, ist bald undurchsichtig, bald durchsichtig, bald durchscheinend. Von der Flüssigkeit getrennt, reagirt er sauer und giebt mit Wasser eine Emulsion, woraus er sich selbst nach mehreren Monaten nicht absetzt. Setzt man ein neutrales Kali oder Natronsalz in Lösung der Emulsion hinzu, so erhält man unmittelbar einen Niederschlag von Schwefel. Der durch das Natronsalz gefällte Schwefel hat die Eigenschaft, mit Wasser eine milchige Flüssigkeit zu geben, nicht verloren, ist aber ein Kalisalz angewendet, so hat der Schwefel diese Eigenschaft verloren. Hat man schwefelsaures Kali angewendet, so erscheint der Schwefel teigartig, klebrig, elastisch wie Kautschuk und verliert durch Auswaschen nichts von diesen Eigenschaften. Schwefel hält hartnäckig einen Theil Säure zurück, aus deren Lösung er sich niedergeschlagen hat. Die elastische Beschaffenheit verliert er, wenn er mit, kohlensaures oder kaustisches Alkali haltendem Wasser ausgewaschen wird. Der emulsionsfähige Schwefel verliert die Fähigkeit, eine Emulsion zu bilden bei längerem Liegen an der Luft; er wird pulverig. Der elastische Schwefel verliert aber seinen Charakter nicht an der Luft.

Die saure Flüssigkeit, welche durch Einwirkung von Schwefelwasserstoff auf schweflige Säure entsteht, wird bei Zusatz eines neutralen Kalis oder Neutralsalzes beinabe fest von ausgeschiedenem Schwefel, der ebenfalls ein verschiedenes Verhalten zeigt. / Ann. de Chim. et de Phys. 3. Ser. T. 28. — Chem.-pharm. Centrbl. 1850. No. 13.)

# Wasserfreie Salpetersäure.

Die Darstellung der wasserfreien Salpetersäure durch Zersetzung des salpetersauren Silberoxyds mittelst Chlors ist bereits bekannt (s. dies. Archiv. Bd. 59, p. 296.). Nach dem Verfahren Deville's erhält man diese Säure in sehr grossen Krystallen, welche gerade, rhombische Prismen

sind, deren Winkel 60 und 420° betragen.

Die Krystalle der wasserfreien Salpetersäure schmelzen zwischen 29 und 30°; die hierdruch entstellende Flüssigkeit siedet bei 45-50°, wobei sie sich theilweise zersetzt. Mit der wasserfreien Säure angefüllte Fläschen konnten in einem etwas dunkeln Zimmer einen Monat lang aufbewahrt werden; die Temperatur siege in diesem Raume nicht über 8°. Später aber wurden sie plötzlich flüssig und zerschmetterten das Gefäss mit Explosion. Im Monate April setzte De ville ein Gefäss mit wasserfreier Salpetersäure bei 25° Temperatur einige Stunden lang in die Sonne.

Das Glas wurde während dieses Versuchs nicht zerstört, nur ein Theil der Säure war flüssig geworden und erst einige Zeit nachher trat die Explosion ein. So weit De ville diese Substanz beobachtet hat, scheint es ihm, dass die wasserfreie Salpetersäure sich unter allen Um-

ständen mit der Zeit von selbst zersetzt.

In Wasser löst sich die wasserfreie Säure ohne Gasentwickelung auf, es entwickelt sich dabei Wärme. Trockelt sich dabei Wärme. Trockelt sich dabei erscheinen sänglerige Dämpfe und ein weisses Sätz, das entweder ganz oder fast in salpetersaurem Ammoniak besteht.

Geschieht jedoch der Zutritt der wasserfreien Säure zum Ammoniak sehr langsam, so bleiben die rothen Dämpfe aus, und in diesem Falle verbinden sich beide Körper direct mit einander.

Die Analysen des Verf. ergaben: N 25,9 25,4 1 = 14 25,9 0 74,1 74,6 5 = 40 74,1

100,0 100,0 54 100,0.
(Ann. de Chim. et de Phys. 3. Ser. T. 28. p. 244. — Chem. pharm. Centrol. 1850. No. 13.)

B.

# Ueber das Cyan-Titanehlorid von Wöhler.

In der Abhandlung über das Titan (Nachrichten 1849. No. 12. und dies, Arch. Bd. 64f., 19.313) wurde erwähnt, das Titanchlorid und Cyanchlorid eine bestimmte Verbindung mit einander bilden. Ohne das Dasein derselben würde man die Titanwürfel wahrscheinlich noch lange für das reime Titan gehalten haben. Sie war es, weiche durch für Flüchtigkeit und Krystallisirbarkeit den Cyangeholt

darin verrieth. Es war daher von einigem Interesse auch ibre quantitative Zusammensetzung auszumitteln.

Diese Verbindung entsteht augenblicklich und unter starker Warme-Entwickelung, wenn man gasformiges Chlorcyan zu Titanchlorid leitet. Nach kurzer Zeit ist letzteres in eine lockere, gelbe, krystallinische Masse

verwandelt. Das Cvan-Titanchlorid ist citrongelb und sehr flüchtig. Noch weit unter 100° fängt es an sich zu verflüchtigen und sich in klaren, citrongelben Krystallen zu sublimiren. Ihre Form scheint ein Rhombenoctaeder zu sein. feuchter Luft raucht es sehr stark und wird milchweiss, indem es den reizenden Geruch des Cyanchlorids ausstösst. Von Wasser wird es unter heftiger Erhitzung und Entwickelung von Chlorcyangas vollkommen klar aufgelöst. In erwärmtem Titanchlorid ist es löslich und scheidet sich beim Erkalten wieder in Krystallen aus. Es absorbirt unter starker Erhitzung Ammoniakgas und bildet damit eine tief orangerothe Verbindung, die an feuchter Luft ebenfalls weiss und von Wasser unter partieller Abschei-

dung von Titansäure gelöst wird. Das Cyan-Titanchlorid ist nach der Formel Cy<sup>2</sup>Cl<sup>2</sup> + 2 Ti Cl1 zusammengesetzt, wonach es 75,56 Proc. Titan-

chlorid enthalten muss.

Zur Analyse wurden 3.008 Grm. angewendet, die in Wasser gelöst und im Sieden mit Ammoniak gefällt wurden. Hierdurch wurden 0.964 Grm. geglühte Titansäure erhalten, entsprechend 2,283 Grm, oder 75,89 Proc. Titanchlorid. (Nachr. v. d. Königl. Gesellsch. der Wissensch, zu Göttingen, 1850, No. 1.)

## Kohlensaure Thonerde.

Sheridan Muspratt liess durch Dans on den durch kohlensaures Ammoniak in reiner Alaunlösung erzeugten Niederschlag untersuchen. Derselbe bildete nach vollständigem Aussüssen mit destillirtem Wasser und nach dem Trocknen im Vacuum ein voluminöses, leichtes, feines, schneeartiges Pulver und bestand aus 2 Aeq. Thonerde, 2 Aeg. Kohlensäure und 16 Aeg. Wasser. Hienach ist also die gewöhnliche Annahme, dass bei der Zersetzung eines Thonerdesalzes durch ein kohlensaures Alkali, Kohlensäure entweiche und reines Thonerdehydrat (HO, Al2 O3) gewonnen werde, zu berichtigen. (Ann. d. Chem. und Pharm. Bd. 72. p. 120.)

## Aschenanalysen einiger essbaren Vegetabilien.

Folgende Analysen wurden von John Herapath wir Vegetabilien, welche er zum grössten Theile selbst an den Orten, wo sie wuchsen, sammelie, angestellt. Es wurde die grösste Sorgfalt darauf verwendet, die Pflanzen, bevie sie verbrannt wurden, von allen fremden Bestandtheilen zu befreien.

## 1. Scorbut-Gras (Cochlearia anglica).

Diese Pflanze, zwar nicht zu den gewöhnlichen Nahrungsmitteln gehörend, wird doch sehr oft von den Schiffern, wenn sie von langer Reise zurückkehren, oder wenn sie am Scorbut leiden, der durch langen Mangel an vegetablischer Nahrung entstanden ist, mit Erfolg gebraub. Die Pflanzen, deren Asche untersucht wurde, wuchsen auf dem Trimmergestein von neuem rothem Sandstein an deu Ufern des Avon, welche zuweilen überschwemmt werden. Im Mittel 1) von zwei Versuchen berechnete sich für die frische Pflanze 2,1223 Proc., für die trockne 21,077 Proc. Asche.

Die Asche war in 100 Theilen zusammengesetzt:

| ne Asone was in 100 11       | iciten  | Zusammi. | ingesette. |
|------------------------------|---------|----------|------------|
| Lösliche                     | Salze   |          |            |
|                              | 1.      | 2.       | Miltel.    |
| Kohlensaure                  | 3,580   | 3,560    | 3,570      |
| Schwefelsäure                | 3,024   | 3,244    | 3,134      |
| Phosphorsaure                | Spur    | _        | -          |
| Kali                         | Spur    | 0,100    | 0,050      |
| Natron                       | 7,710   | 7,764    | 7,737      |
| Chlornatrium                 | 63,510  | 63,758   | 63,634     |
| Unlöslich                    | e Salz  | e:       |            |
|                              | 1.      | 2.       | Millel.    |
| Kohlensaurer Kalk            | 7,079   | 7,279    | 7,179      |
| » Talkerde ,                 | 1,093   | 1,471    | 1,282      |
| Schwefelsaurer Kalk          | Spur    | _        | _          |
| Phosphorsaurer Kalk (3bas.)  | 11,030  | 9,482    | 10,256     |
| Basisch-phosphors. Eisenoxyd | 0,503   | 0,779    | 0,641      |
| Kieselerde                   |         | 2,633    | 2,564      |
| _                            | 100,024 | 100,070  | 100,047.   |

## Nach Abzug der Kohlensäure bleiben:

| Schwefe | :18 | áı | ır | е |  |  |  |        |
|---------|-----|----|----|---|--|--|--|--------|
| Phosphe | or  | sä | ur | e |  |  |  | 5,433  |
| Kali    |     |    | ٠  |   |  |  |  | 0,054  |
| Natron  |     |    |    |   |  |  |  |        |
| Chlorna | tr  | iu | m  |   |  |  |  | 68,701 |

<sup>\*)</sup> Es wurden auch bei allen folgenden Aschenanalysen zwei Aschenbestimmungen gemacht, wovon hier immer das Mittel angegeben ist.

|            |   |   |   |   |   |  |   | 1 | 00,000. |
|------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---------|
| Kieselsäur | e | ٠ | ٠ | ٠ | • |  | ٠ |   | 2,763   |
| Eisenoxyd  |   |   |   |   |   |  |   |   |         |
| Magnesia   |   |   |   |   |   |  |   |   |         |
| Kalk       |   |   |   |   |   |  |   |   |         |

### II. Sellerie (Apium graveolens).

Die frische Pflanze gab im Mittel von zwei Versuchen 4,0996 Proc. Asche. Die trockne Pflanze » » » » »

16,2720 Proc. Asche.

|              | Lösli                                   | che Sal  | ze:    |         |
|--------------|-----------------------------------------|----------|--------|---------|
|              |                                         | 1.       | 2.     | Mittel. |
| Kohlensäure  |                                         | 7,967    | 8,407  | 8,187   |
| Schwefelsåt  | ure                                     | 0,957    | 0,983  | 0,970   |
| Phosphorsă   | ure                                     | 6,419    | 9,423  | 6,421   |
| Kali         |                                         | 29.019   | 29,657 | 29,338  |
| Natron       |                                         | Spur     | _      | _       |
| Chlornatriu  |                                         |          | 31,611 | 32,280. |
|              | Unlast                                  | liche Sa | lze:   |         |
|              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 1.       | 2.     | Mittel. |
| Kohlensaurer | Kalk                                    | . 7,310  | 7,651  | 7,481   |
| ,            | Talkerde.                               |          | _      | _       |

| Schwefelsaurer Kalk | 13,091 | 14,279 | 13,69 | 14,279 | 13,69 | 14,279 | 13,69 | 14,279 | 13,60 | 14,279 | 13,60 | 14,279 | 14,279 | 14,279 | 14,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,18

Nach Abzug der Kohlensäure besteht die Asche in 400 Theilen aus: Schwefelsäure..... 1.095

### III. Seekohl (Crambe maritima).

Die Asche dieser Pflanze wurde zu zwei verschiedene Zeiten ihrer Entwickleung untersucht; zuerst die Asche des völlig ausgewachsenen Blattes und Stiels und sodann die der hellgrünen jungen Sprossen; die Pflanze war wohl gedüngt mit Pferdedinger, der Boden war üppiger, lockerer und sandiger Gartenboden, liegend auf Mühlsteintrümmern, der eine ziemliche Menge kohlensauren Kalk enthielt.

| Mittlerer Aschengehalt | der { | frischen Blätter 1,732 Proc.<br>trocknen » 16,736 » |
|------------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| Mittlerer Aschengehalt | der } | frischen Sprossen 0,7108.                           |

| Lösliche                                                                             | Salze:                                     |                                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Kohleusäure                                                                          | 6,921<br>15,157<br>Spur<br>2,105<br>20,800 | Junge Pflanze.<br>4,207<br>21,848<br>5,061<br>6,748<br>23,584<br>Spur |  |
| Unlösliche                                                                           |                                            | opur                                                                  |  |
| Kohlensaure Kalkerde                                                                 | 27,168<br>Spm                              | 3,615                                                                 |  |
| Schwefelsaurer Kalk (3basisch) Phosphorsaurer Kalk (3basisch) Phosphorsaure Magnesia | 1,515<br>12,105<br>Spur<br>1,582           | Spur<br>30,710                                                        |  |
| _                                                                                    | 100,000                                    | 100,000.                                                              |  |

## Nach Abzug der Kohlensäure:

|               |    | 1.       | 2.      |
|---------------|----|----------|---------|
| Schwefelsäure |    | . 19,782 | 23,195  |
| Phosphorsaure |    | 7,998    | 19,926  |
| Kali          | ٠. | 2,594    | 7,164   |
| Natron        |    | 25,640   | 25,039  |
| Chlornatrium  |    | 15,465   | Spur    |
| Kalk          |    | 27,557   | 20,199  |
| Magnesia      |    | Su       |         |
| Eisenoxyd     |    | 0.835    | Spur    |
| Kieselsäure   |    | 0,129    | 4,477   |
|               | •  | 100.000  | 100,000 |

# IV. Spargel (Asparagus officinalis).

Folgende Analysen wurden angestellt mit zwei völlig ausgewachsenen Exemplaren. Das erste war auf Garten-boden bei Bristol gewachsen, der sehr ähnlich dem unter No. III. beschriebenen war; das zweite war wild gewach-sen auf Alluviumboden an den Ufern des Avon, welcher täglich überschwemmt wurde.

Mittlerer Aschengehalt der frischen cultiv. Pflanze 4,5324 Proc.

Mittlerer Aschengehalt der frischen wilden 2,4220

| Löslich                           | Salze:       |         |             |
|-----------------------------------|--------------|---------|-------------|
| Culti                             | virte Pflanz | e. Wi   | ide Pflanze |
| 1.                                | 2,           | Mittel. | 1.          |
| Kohlensäure 14,636                | 13,902       | 14,269  | 4,861       |
| Schwefelsäure 3.509               | 3,605        | 3,557   | 7,775       |
| Phosphorsaure 2,181               | 2,019        | 2,100   | Spur        |
| Kali . , , , 32,695               | 32,783       | 32,739  | 15,815      |
| Natron                            | _            | _       | 2,719       |
| Chlornatrium Spur                 | Spur         | Spur    | 20,514      |
| Chlorkalium 13,103                | 13,015       | 13,059  | -           |
| Unlöslich                         | e Salze:     |         |             |
| Kohlens. Kalk 14,511              | 14,711       | 14,611  | 21,432      |
| » Magnesia                        | <u> </u>     | _       | 2,617       |
| Schwefels, Kalk Spur              | Spur         | Spur    | Spur        |
| Phosphors. Kalk 16,197            | 16,223       | 16,210  | 21,670      |
| <ul> <li>Talkerde Spur</li> </ul> | Spur         | Spur    | Spur        |
| » Eisenoxyd 0,412                 | 0,500        | 0,456   | 1,699       |
| Kieselsäure 2,803                 | 3,133        | 2,968   | 0,849       |
| 100,047                           | 99,891       | 99,969  | 99,951.     |
| Nach Abzug der Kohlen             | sänre:       |         |             |

Nach Abzug der Kohlensäure:

|                 | Culti | v. Pflanze. | Wilde Pflanze. |
|-----------------|-------|-------------|----------------|
| Schwefelsäure . |       | 4,487       | 9,224          |
| Phosphorsaure . |       | 12,357      | 12,814         |
| Kali            |       | 41,299      | 18,766         |
| Natron          |       | _           | 3,225          |
| Chlornatrium    |       | Spur        | 24,337         |
| Chlorkalium     |       |             | _              |
| Kalk            |       | 21,332      | 28,081         |
| Magnesia        |       | _           | 1,479          |
| Eisenoxyd       |       | 0,308       | 1,069          |
| Kieselsäure     |       | 3,744       | 1,007          |
|                 |       | 100.000     | 100.000        |

V. Blumenkohl (Brassica oleracea var. botrytis).

Das untersuchte Exemplar war in Cornwallis cultivirt und in der höchsten Vollkommenheit erzielt. Der Boden, auf welchem die Pflanze gewachsen, war lehmig, sehr sohwer, gut gedüngt.

Mittlerer Aschengehalt der { frischen Pflanze 0,7885 Proc. trocknen » 8,8151 »

| Lösliche !          | Salze:    |         |
|---------------------|-----------|---------|
| 1.                  | 2.        | Mittel. |
| Kohlensäure 3,91    | 4 3,914   | 3,914   |
| Schwefelsäure 12,10 | 13,379    | 12,740  |
| Phosphorsaure 6,74  | 9 6,731   | 6,740   |
| Kali 20,93          | 33 21,296 | 21,114  |
| Natron 6,00         | 9 5,961   | 5,985   |
| Chloratrium 7,20    | 7,051     | 7,160   |

### Uniosliche Salae:

| 1.                                                | 2.      | Mittel. |
|---------------------------------------------------|---------|---------|
| Kohlens. Kalk 14,161                              | 13,597  | 13,897  |
| <ul> <li>Magnesia</li> </ul>                      | Spuren  |         |
| Schwefels, Kalk                                   | Spuren  |         |
| Phosphors. Kalk 26,099                            | 25,853  | 25,976  |
| <ul> <li>Magnesia .</li> </ul>                    | Sparen  |         |
| <ul> <li>Eisenoxyd 1,112</li> </ul>               | 1,018   | 1,065   |
| <ul> <li>Thonerde</li> <li>Manganoydul</li> </ul> | Spuren  |         |
| Kieselsäure 1,400                                 | 1,446   | 1,423   |
| 99,746                                            | 100,246 | 99,996. |

### Nach Abzug der Kohlensäure

| ug der Kohlensäure:      |          |
|--------------------------|----------|
| Schwefelsäure            | . 14,158 |
| Phosphorsaure            | . 22,135 |
| Kali                     | . 23,463 |
| Natron                   | . 6,651  |
| Chlornatrium Chlorkalium | 7.056    |
| Chlorkalium (            | . 7,930  |
| Kalk                     | . 23,333 |
| Magnesia                 |          |
| Eisenoxyd                | . 0,723  |
| Thonerde<br>Manganoxydul | . Spur   |
| Manganoxydul)            |          |
| Kieselsäure              | . 1,581  |
|                          | 100,000. |

### VI. Schminkbohne (Phaseolus multiflorus.)

Dies Gemüse, so wie alle folgenden, wuchs auf fruchtbarem, gut gedüngtem und bewässertem, sandigem Boden, in der Nähe von Bristol auf Mühlsteintrümmern und neuem rothem Sandstein liegend, der eine bedeutende Menge kohlensauren Kalk, rothes Eisenoxyd und viel kohlensaure Magnesia enthielt,

Der mittlere Aschengehalt v. d. frischen Gemüse 0,6310 Proc.
Die Asche enthielt:

### Lösliche Salze:

| Kohlensaure        |       |
|--------------------|-------|
| Schwefelsäure      | 3,378 |
| Phosphorsäure      | 1,553 |
| Kali               |       |
| Natron             | -     |
| Chlornatrium       | 4,932 |
| Unlösliche Salze   |       |
| Kohlensauren Kalk  | 22.19 |
| Magnesia           | 3,82  |
| Cal - dalama Walls |       |

## Aschenanalysen einiger essbaren Vegetabilien.

|         | Phosphorsauren | Magnesia .<br>Eisenoxyd | . Spur   |
|---------|----------------|-------------------------|----------|
|         |                |                         | 100,000. |
| Nach Ab | zug der Kohle  | ensäure:                |          |
|         | Schwefelsäure. |                         | 4,553    |
|         | Phosphorsaure  |                         |          |
|         | Kali           |                         |          |
|         | Natrou         |                         | _        |
|         | Chlornatrium   |                         | 6,648    |
|         | Kalk           |                         | 25,337   |
|         | Magnesia       |                         | 2,553    |
|         | Firenovyd      |                         | Spur     |

## VII. Zwiebel (Allium sativum).

Die frische Pflanze lieferte nach dem Trocknen und Einäschern 0,5453 Proc. Asche, welche enthielt:

| Kohlensäure                |
|----------------------------|
| Phosphorsaure 2,181        |
| Kali 35,132                |
| Natrou etwas               |
| Chlornatrium 2,755         |
| Unlösliche Salze:          |
| Kohlensauren Kalk 5,740    |
| , Magnesia , 6,886         |
| Schwefelsauren Kalk        |
| Phosphorsauren Kalk 30,089 |
| » Maguesia Spur            |
| Eisenoxyd Spur             |
| Kieselsaure 0,224          |
| 99,997.                    |
|                            |

|                             | 99,997. |
|-----------------------------|---------|
| lach Abzug der Kohlensäure: |         |
| Schweselsäure               |         |
| Phosphorsäure               | 19,668  |
| Kali                        | 43,001  |
| Natron ,                    | elwas   |
| Chlorustrium                | 3,372   |
| Kalk                        | 23,765  |
| Magnesia                    | 4.014   |
| Eiseuoxyd                   |         |
| Kieselsäure                 | 0,280   |

100,000.

### VIII. Gemeine weisse Gartenrübe (Brassica Rapa).

Die frischen, in Scheiben geschnittenen und getrockneten Rüben gaben im Mittel von zwei Versuchen: frische Pflanze 0,6481 Proc. Asche,

trockne > 7.4136 >

Lösliche Salze: Kohlensäure. . . . . . 14.692

| Schwefelsäure                 |        |
|-------------------------------|--------|
| Phosphorsáure                 | 4,518  |
| Kali                          | 39,146 |
| Nairon                        | _      |
| Chlornatrium                  | 11,936 |
| Unlösliche Salze              | :      |
| Kohlensauren Kalk             | 3,287  |
| Magnesia                      | 4,046  |
| Schwefelsauren Kalk           | Spur   |
| Phosphorsauren Kalk           | 19,223 |
| <ul> <li>Magnesia</li> </ul>  | Spur   |
| <ul> <li>Eisenoxyo</li> </ul> | Spur   |
| Kieselsäure                   | 1,011  |
|                               |        |

Nach Abzug der Kohlensäure:

|                |  |  | - | 100,000. |
|----------------|--|--|---|----------|
| Kieselsaure    |  |  |   | 1,236    |
| Eisenoxyd      |  |  |   | Spur     |
| Magnesia       |  |  |   | 2,357    |
| Kalk           |  |  |   |          |
| Chlornatrium . |  |  |   |          |
| Natron         |  |  |   |          |
| Kali           |  |  |   |          |
| Phosphorsaure  |  |  |   |          |
| Schwefelsäure  |  |  |   | 2,619    |
|                |  |  |   |          |

100,000

IX. Schwedische Rübe. (Brassica campestris var. napobrassica).

1) 2116,0 Gran der frischen jungen Rübe gaben 355,0 Gran trockne Substanz und hinterliessen 26,05 Gran Asche. 2) 6348,0 Gran derselben gaben 4065,0 Gran trockne Substanz und 78,45 Gran Asche. - Die Asche enthielt:

| Lös            | liche Sal | ze:    |         |
|----------------|-----------|--------|---------|
|                | 1.        | 2.     | Mittel. |
| Kohlensaure    | . 17,349  | 16,893 | 17,121  |
| Schwefelsäure  | . 3,196   | 3,534  | 3,365   |
| Phosphorsaure  | . 6,897   | 7,891  | 7,394   |
| Kali           | . 51,070  | 49,786 | 50,428  |
| Natron         |           | Spur   | Spur    |
| Chlornatrium } | . 5,890   | 5,994  | 5,942   |

### Unlösliche Salze.

| Kohleus. Kalk                                      | 2,289<br>2,589 | 2,322<br>2,452 | 2,305<br>2,520 |   |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---|
| Schwefels, Kalk                                    | Spur           | Spur           | Spur           |   |
| Phosphors, Kalk                                    | 7,943          | 7,955          | 7,949          |   |
| Maguesia                                           | 2,487          | 2,191          | 2,339          |   |
| <ul> <li>Thonerde</li> <li>Manganoxydul</li> </ul> | Spur           | Spur           | Spur           |   |
| » Eiseuoxyd                                        | 0.400          | 0.366          | 0.383          |   |
| Kieselsäure                                        | 0,087          | 0,062          | 0,074          |   |
| -                                                  | 00 407         | 00 440         | 00.000         | - |

## Nach A

| Abzug der Kohlensäure:       |          |
|------------------------------|----------|
| Schwefelsaure                | 4,242    |
| Phosphorsaure                | 15,899   |
| Kali                         | 62,631   |
| Natrou                       | Spur     |
| Chlornstrium und Chlorkalium | 7,439    |
| Kalk                         | 6,922    |
| Maguesia                     | 2,531    |
| Thougrde Manganoxydul        | Spur     |
| Bisenoxyd                    | 0.251    |
| Kieselsaure                  | 0,094    |
|                              | 100,000. |

# X. Runkelrübe (Beta vulgaris).

Die in Scheiben geschnittenen Rüben von der Varie-tät »lange rothee genannt, gaben nach dem Trocknen und Einäschern 0,9856 Proc. Asche.

### Die Asche enthielt:

| districts.                |
|---------------------------|
| Lösliche Salze:           |
| Kohlensäure 17,876        |
| Schwefelsäure 6,082       |
| Phosphorsaure Spur        |
| Keli / secs               |
| Kali (                    |
| Chlornatrium 5,962        |
| Unlösliche Salze:         |
| Kohlensauren Kalk 15,60   |
| Maguesia 4,16             |
| Schwefelsauren Kalk Sput  |
| Phosphorsauren Kalk 11,29 |
| , Magnesia                |
| Thonerde                  |
| » Eisenoxyd > Spure       |
| Phosphors, Mauganoxydul   |

Kieselsäure . . .

## Nach Abzug der Kohlensäure:

| Schwefelsanre | 8,322    |
|---------------|----------|
| Phosphorsaure | 7,101    |
| Kali Natron   | 53 463   |
| Natron(       |          |
| Chlornatrium  | 8,158    |
| Kalk          | 20,244   |
| Magnesia )    |          |
| Thonerde      |          |
| Eisenoxyd     | Spuren   |
| Manganoxyd    |          |
| Kieselsanre ) |          |
| -             | 100,000, |

# XI. Radies (Raphanus sativus).

Mittlerer Aschengehalt } der frischen Wurzel 0,8285 Proc.

Die Asche enthielt:

### Lösliche Salze:

| Sch wei | el | sē | ur  | e |     |    |    |    |    | ٠  |   | 3,624  |
|---------|----|----|-----|---|-----|----|----|----|----|----|---|--------|
| Phosph  | 01 | si | int | e |     |    |    |    |    |    |   | -      |
| Kali .  |    |    |     |   |     |    |    |    |    |    |   | 18,919 |
| Natron  |    |    |     |   |     |    |    |    |    |    |   | 18,699 |
| Chlorn  | at | ri | um  | u | ٠.( | Ch | lo | rk | al | iu | m | 10,886 |

## Unlösliche Salze:

| Kohlensauren Kalk             |   | 6,994   |
|-------------------------------|---|---------|
| <ul> <li>Magnesia.</li> </ul> |   | 1,814   |
| Schwefelsauren Kalk           |   | 0,134   |
| Phosphorsauren Kalk           |   |         |
| » Magnesia                    |   |         |
| » Eisenoxy                    |   |         |
| Kieselsäure                   |   | 0,268   |
|                               | 7 | 000 000 |

## Nach Abzug der Kohlensäure:

| Schwei  | felsár | re  |    |   |   |    |    |     |    |   | 4,840   |
|---------|--------|-----|----|---|---|----|----|-----|----|---|---------|
| Phosph  | orsái  | are | ,  |   |   |    |    |     |    |   | 11,916  |
| Kali .  |        |     |    |   |   |    |    |     |    |   | 24,739  |
|         |        |     |    |   |   |    |    |     |    |   | 24,451  |
| Chlorn  | atriu  | n   | u. | C | ы | or | kı | ıli | ur | n | 14,235  |
| Kalk .  |        |     |    |   |   |    |    |     |    |   | 17,608  |
| Magne   | ia .   |     |    |   | i |    | i  |     | i  |   | 1,728   |
| Eiseno  | xvd .  | i   |    |   | 1 | i  | i  | i   |    |   | 0,077   |
| Kiesels | äure   |     |    | i |   |    |    |     |    |   | 0,352   |
|         |        |     |    |   |   |    |    |     |    | - | 100,000 |

### XII. Mohrrübe (Daucus Carota).

Es wurde zur Analyse die Varietät »lange scharlachrothe« genannt, angewendet. Der mittlere Aschengehalt war

von der frischen Rübe 4,3340 Proc.,
» » trocknen » 40,437 »

### Die Asche enthielt:

|  | T & all als a | Cales |
|--|---------------|-------|

| Losiicne Si            | atze:  |         |  |
|------------------------|--------|---------|--|
| 1.                     | 2.     | Mittel. |  |
| Kohlensäure 16,261     | 16,263 | 16,262  |  |
| Schwefelsaure 6.432    | 6,634  | 6,533   |  |
| Phosphorsaure 4,309    | 4.099  | 4,204   |  |
| Kali 13,001            | 14,005 | 13,503  |  |
| Natron 23,909          | 23,437 | 23,673  |  |
| Chlornatrium 7,321     | 7,301  | 7,311   |  |
| Unlösliche             | Salze: |         |  |
| Kohlens, Kalk 7,420    | 7,430  | 7,425   |  |
| » Magnesia 2,241       | 2,227  | 2,234   |  |
| Schwefels, Kalk Spur   | Spur   | Spur    |  |
| Phosphors. Kalk 16,509 | 16,713 | 16,611  |  |
| " Magnesia   Spur      | Spur   | Spur    |  |
| Kieselsäure 2,205      | 2,195  | 2,200   |  |

### Nach Abzug der Kohlensaure:

|        |        |    |   |  |  |   | 8,239    |
|--------|--------|----|---|--|--|---|----------|
| Phosp  | horsă  | ur | e |  |  |   | 14,970   |
| Kali . |        | :  |   |  |  |   | 17,029   |
|        |        |    |   |  |  |   | 29,855   |
| Chlori | natriu | m  | ÷ |  |  |   | 9,220    |
| Kalk.  |        |    |   |  |  |   | 16,523   |
| Magne  | sia .  |    | · |  |  |   | 1,341    |
| Eisene | oxyd   |    |   |  |  |   | Spur     |
| Kiesel | săure  |    | ٠ |  |  | ٠ | 2,823    |
|        |        |    |   |  |  | - | 100,000. |

99,608 100,304

# XIII. Pastinake (Pastinaca sativa).

Mittlerer Aschengehalt { der frischen Wurzel 4,4430 Proc. » trocknen » 5,984 »

### Lösliche Salze:

|                | 1.     | 2.     | Mittel. |
|----------------|--------|--------|---------|
| Kohlensäure :  |        | 14,264 | 14,163  |
| Schwefelsäure  | 4,873  | 4,715  | 4,794   |
| Phosphorsaure  | 5,706  | 5.352  | 5,529   |
| Kali<br>Natron | 43,351 | 43,461 | 43,406  |
| Chlornatrium   | 3,806  | 3,756  | 3,781   |

| Uni | 0 8 | iche | Sa | ze |
|-----|-----|------|----|----|
|-----|-----|------|----|----|

| Phosphors, Kalk Magnesia | Spur  | 17,691<br>Spur | 17,600<br>Spur |
|--------------------------|-------|----------------|----------------|
| Eisenoxydul              | 2,915 | 2,899          | 2,907          |
| Kieselsäure              | Spur  | Spur           | Spur           |

### Nach Abzug der Kohlensäure

| ug der Kohlensaure: |          |
|---------------------|----------|
| Schwefelsäure       | . 5,751  |
| Phosphorsaure       | . 18,270 |
| Kali<br>Nairon      | . 52,670 |
| Chlornatrium        | . 4,588  |
| Kalk                | . 16,811 |
| Magnesia            | . Spur   |
| Eisenoxyd           | . 1,910  |
| Kieselsäure         | . Spur   |
|                     | 100,000. |

## XIV. Kartoffel (Solanum tuberosum).

Der Verf. untersuchte die Asche der Knollen von fünf verschiedenen Varieitäten dieser Planze, A. die White Apple, B. die Prince's bauty, C. die Clabridge Ridney, D. the Maggie oder Maghie und E. die Forty-fold.

Alle diese wuchsen in demselben Boden und unter genz gleichen Verhältnissen.

gierchen vernatuissen.

.

Mittlerer Aschengehalt von je zwei Versuchen in Procenten:

| der frischen Knolle |      |  | E.<br>0,8808<br>3,9750 |
|---------------------|------|--|------------------------|
| Die Asche enthi     | elt: |  |                        |

### Läsliche Salza

|               |   | LUBITU  | ne Sair | о.     |        |        |
|---------------|---|---------|---------|--------|--------|--------|
| Kohlensäure   |   | 21,059  | 16,666  | 21,400 | 18,162 | 13,333 |
| Schwefelsäure |   | 2,774   | 4,945   | 3,244  | 5,997  | 6,780  |
| Phosphorsaure |   | 5,716   | 8,920   | 3,774  | 6,669  | 11,428 |
| Kali          |   | 53,467  | 54,166  | 55,610 | 55,734 | 53,029 |
| Natron        |   | Spur    | Spur    | Spur   | Spur   | Spur   |
| Chlornatrium  |   |         | Spur    | Spur   | Spur   | 2,095  |
|               | ı | Inlosli | che Sal | ze:    |        |        |
| Kohlone Walls |   | 0.044   | 0.010   | 2 046  | 4.054  | 9.986  |

|                              | ι | niostic | ne sai | ze:   |       |       |
|------------------------------|---|---------|--------|-------|-------|-------|
| Kohlens. Kalk                |   | 0,844   | 2,049  | 3,018 | 1,954 | 2,286 |
| <ul> <li>Magnesia</li> </ul> |   | 0,530   | 0,273  | 1,257 | 2,565 | 0,570 |
| Schwefels. Kalk              |   | Spur    | Spur   | 0,125 | Spur  | Spur  |
| Phosphors Kalk               |   | 3,363   | 0,683  | 3,835 | 5,374 | 2,856 |
| <ul> <li>Magnesia</li> </ul> |   | 9,247   | 12,298 | 7,550 | 3,545 | 7,623 |

| Phosphors Eisenoxydul       | Spur | Spur | 0,125 | Spar | Spur<br>Spur |
|-----------------------------|------|------|-------|------|--------------|
| Manganoxyd .<br>Kieselsäure | Spur | =    | 0,125 | Spur | Spur<br>Spur |

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000.

### Nach Abzug der Kohlensäure:

|               | A.     | В.     | C.     | D.     | E.     |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Schwefelsaure | 3,615  | 6,007  | 4,329  | 7,530  | 7,942  |
| Phosphorsaure | 17,222 | 20,831 | 14,892 | 14,363 | 20,677 |
| Kali          | 69,688 | 65,823 | 70,590 | 69,985 | 62,118 |
| Nairon        | Spur   | Spur   | Spur   | Spur   | Spur   |
| Chlornalrium  | Spur   | Spur   | Spur   | Spur   | 2,454  |
| Kalk          |        | 1,843  | 4,969  | 5,009  | 3,301  |
| Magnesia      |        | 5,496  | 5,014  | 2,113  | 3,508  |
| Eisenoxyd     |        | Spur   | 0,043  | Spur   | Spur   |
| Thonerde      | Spur   | -      | _      | `      | Spur   |
| Manganoxyd    | · -    | _      | _      | ***    | Spur   |
| Kieselsäure   | Spur   | Spur   | 0,163  | Spur   | Spur   |
|               |        |        |        |        |        |

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000.

Der Verf. zieht aus den Resultaten seiner Untersuchungen folgende Schlüsse:

 dass die unorganischen Bestandtheile in allen den untersuchten Vegetabilien sowohl im Verhältniss als in der Zusammensetzung verschieden sind;

 dass die Cultur bis zu einem hohen Grade die Assimilationskräfte der Pflanzen für gewisse Bestandtheile modificiren und beherrschen kann.

Dieses tritt besonders klar bervor bei der Kartoffel, bei welcher weder das Verhältniss, noch die chemische Zusammensetzung der Asche von zwei Varietäten mit einander übereinstimmen. Zwar findet man in vieler Hinselbei allen eine grosse Gleichheit, aber die Verschiedenheiten sind doch zu gross, um übersehen werden zu können.

Es würde überaus interessant sein, durch directe Versuche zu bestätigen, ob die verschiedenen Varietäten der Pflanzen, die in der Natur auftreten (und die daher nicht Resultat der Cultur sein können), ebenfalls verschiedene unorganische Bestandtheile enthalten. Wenn sich dies so fände, so würde es der Ansicht des Verf. zufolge uns aufklären über die Bildung der Varietäten im Pflanzenreiche, welche gegenwärtig mit wenigen Ausnahmen ein undurehdringliches Geheimniss ist.

3) Dass die hauptsächlichsten und bei weitem wichtigsten Bestandtheile der Wurzeln die Alkalien, Kali und Natron sind, die meist frei (?) vorkommen, während der Rest mit Schwefelsäure und Phosphorsäure verbunden ist, Sie bilden gewöhnlich 43-71 Proc. der Asche.

4) Dass in der Kartoffel der Kalk, ausgenommen in einem Falle, an Menge bedeutend von der Magnesia übertroffen wird, manchmal sogar in dem Verhältnisse wie 3:4. Diese Beobachtung geht auch aus den Versuchen anderer Chemiker hervor. So fand Boussingault das Verhältniss der ersteren Erde zur letzteren wie 1,8 zu 5,4, und Daubeny in drei Analysen 2.71, 3,67, 2,54 Proc. Kalk and 10,98, 7,00, 6,31 Proc. Magnesia.

5) Dass die alkalischen Chloride in grösserer oder geringerer Menge in allen untersuchten Wurzeln sich fin-den. Der Verf. glaubt es übrigens noch bezweifeln zu müssen, ob sie einen wichtigen Bestandtheil in dem Organismus bilden. Er glaubt vielmehr nach dem Schwanken, welches in den verschiedenen Exemplaren derselben Pflanze im Gehalt dieser Salze angetroffen werde, dass in den meisten Fällen (mit Ausnahme der Seepflanzen) sie unter diejenigen Substanzen gerechnet werden müssen, welche zufolge ihrer grossen Löslichkeit von den Wurzeln der Pflanze aufgenommen und in das System übergeführt werden, ohne einen Bestandtheil zu bilden, der für die Kräftigkeit oder das Bestehen der Pflanze nothwendig sei.

6) Dass in allen jungen saftigen Sprossen und Wurzeln die Alkalien und alkalischen Salze in grosser Menge die unlöslichen Erden und metallischen Salze übertreffen. Die Schwefelsäure und Phosphorsäure sind gleichfalls in beträchtlicher Menge darin enthalten, vorzugsweise im Meerkohl und Spargel (No III. u. IV.), wo sie sich auf 40 bis 43 Proc. von der Asche belaufen. (The Quart. Journ. of the Chem. Soc. V. 4. - Journ. für prakt. Chem. Bd. 47. p. 381.)

## Ueber den Bitterstoff (das Cathartin) der reifen Beeren von Rhamnus catharticus,

Dr. Winckler hat Versuche angestellt mit völlig reifen Beeren, indem er sie presste, colirte und den Saft zur Syrupsdicke eindunsten liess, bis sich ein krystallinischer Absaiz zeigte. Der Saft wurde so mit 24 Th. Alkohol von 80° geschüttelt, der Rückstand ferner mit Alkohol erschöpft, bis nur noch eine klebrige Masse zurückblieb, die Winckler für reinen Farbstoff zu halten geneigt scheint. Die weingeistigen Auszüge wurden mit Thierkohle behandelt,

## 64 Bitterstoff der reifen Beeren von Rhamnus catharticus.

wonach sie röthlich gelb erschienen. Nach Abdestillation des Alkohols blieb eine dunkelbraun-grüne Masse von krystallinischem Ansehen zurück, die mit 98procentigem Weingeist ausgezogen ward. So wurde im Rückstande eine schmutzig-olivengrüne pulvrige Masse erhalten, während dem der Weingeistauszug abermals mittelst Thierkohle behandelt wurde. Nach der Verflüchtigung des Weingeistes blieb eine syrupartige Masse von höchst widerlichem, bitterm Geschmacke zurück, die in Wasser und Weingeist löslich war und durch Aether ausgeschieden wurde. Die Reinigung gelang durch Lösen in der 3fachen Menge 80procentigen Weingeistes, Uebergiessen der Lösung mit dem 8- bis 10fachen Volum Schwefeläther, Umschütteln bis zur Abscheidung einer braunrothen, klebrigen, durchsichtigen Masse (aus Traubenzucker, Cathartin und Extractivstoff bestehend). Die trübe Flüssigkeit wurde dann abgegossen, zum Klarwerden bei Seite gestellt, durch Thierkohle entfärbt, in gelinder Wärme verdunstet, der Rückstand im Wasserbade ausgetrocknet und in Gläsern bewahrt. Die-ser von Winckler als Cathartin bezeichnete Körper ist von blass-goldgelber Farbe, vollständig verbrennlich, löslich in Wasser, Alkohol, selbst reichlich in Schwefelätherweingeist, nicht aber in Aether, schmeckt anhaltend bitter. verhalt sich indifferent gegen Reagenspapier, giebt mit Eisenchloridlösung und Bleiessig auffallende Erscheinungen. Ersteres bewirkt in der Lösung augenblicklich dunkelbraungrüne Färbung ohne Niederschlag; Bleiessig, so wie auch Alkalien und Ammoniak färben dieselbe intensiv bräunlichgoldgelb, welche Färbung durch Säuren aufgehoben wird. Ueber der Weingeistflamme schmilzt das Cathartin zu einer gelblichen ölähnlichen Flüssigkeit. Die in 98procentigem Weingeist unlösliche Verbindung wurde mit kochendem Alkohol von 80 Procent behandelt, mit Thierkohle entfärbt. Aus dem Filtrate setzte sich bei langsamem Verdunsten eine beträchtliche Quantität einer gelben warzig krystallinischen Masse ab, die in Wasser und Alkohol von 80° reichlich löslich, in Aether unlöslich sich zeigte. Durch weitere Behandlung mit Alkohol und Thierkohle ward reinster Traubenzucker erhalten. (Jahrb. f. prakt. Pharm. Bd. 19. H. 4.)

## Isolirung organischer Radikale,

Dr. Edward Frankland wurde durch die Arbeiten Bunsen's über das Kakodyl und durch die erfolgreichen Bemühungen Kolbe's (vergl. Archiv. Bd. 59. p. 305). auf elektrolytischem Wege das Valyldarzustellen, veranlasst. der Isolirung organischer Radikale seine Aufmerksamkeit zuzuwenden. Die Wirkung des Kaliums auf Cyanathyl liess ihn hoffen, dass durch die Anwendung eines weniger complicirten Körpers und eines weniger elektropositiven Metalls das Radikal isolirt werden könne, ohne zugleich in die Gruppen (C2H2) und (C2H3) zerspalten zu werden. Er suchte daher zunächst das Aethyl, dessen Kenntniss ihm vor allen anderen Radikalen das meiste Interresse darzubieten schien, aus dem Jodäthyl mit Hülfe von Metallen abzuscheiden. Das Jodäthyl selbst stellte er auf folgende Weise dar: In einem mit eiskaltem Wasser umgebenen Gefässe wurden 7 Th. Phosphor mit 35 Th. absoluten Alkohols übergossen und der Mischung nach und nach in kleinen Quantitäten 23 Th. Jod zugesetzt. Die nach beendeter Zersetzung von dem gebliehenen festen Rückstande abgegossene Flüssigkeit wurde alsdann im Wasserbade destillirt, das Destillat wiederholt mit Wasser gewaschen, darauf mit so viel Jod versetzt, bis es schwach davon gefärbt blieb und über Chlorcalcium getrocknet. Vom Wasser, freiem Jod und Jodwasserstoffsäure wurde es durch eine dreimal wiederholte Rectification über jedesmal erneute Gemenge von Chlorcalcium, Quecksilber und Bleioxyd befreit. Der Siedepunct des so gereinigten Jod-äthyls betrug hei 746,5 Millim. Druck, wenn die Thermometerkugel in die Flüssigkeit getaucht war, constant 72,2°C. Sein specifisches Gewicht war = 4,9464 bei 46°C., und seine Analyse ergab:

|  |             | 1948,0. |
|--|-------------|---------|
|  | Jod.,       |         |
|  | Kohlensloff |         |

Dieses Jodäthyl wurde nun in eine starke, evacuirte Glasröhre mit granulirtem Zinkmettall eingeschmolzen und im Oelbade erhitzt. Bei 450° fing die Zersetzung desselben unter Bildung von Jodzink an und schritt schnell fort. Nach vollendeter Zersetzung blieb im Glasrobre eine farbiose, leicht bewegliche, dem Volum nach etwa nur der Hälfte des Jodäthyls gleiche, und dem Ansehen nach davon sehr verschiedene Flüssigkeit zurück. Das Aufhören des Kochens bald nach der Zersetzung war ein Zeichen

der hohen Tension des entwickelten Gases; als daher das eine beim Einschmelzen des Jodäthyls haarfein ausgezogene Ende des Glasrobrs unter Wasser abgebrochen wurde. entströmte dem Rohre das 40fache Volum Gas. Dies Gas hatte einen starken ätherartigen Geruch, brannte mit heller Flamme und wurde von frisch ausgekochtem absolutem Alkohol schnell und vollständig absorbirt. Die in dem Rohre zurückgebliebene weisse Krystallmasse löste sich in destillirtem Wasser unter starkem Aufbrausen auf und entwickelte dabei ein Gas, welches dem freiwillig ausgeströmten ähnlich war. Die erhaltene Lösung der Krystalle hatte alle Eigenschaften einer Lösung von Jodzink, und schien ausser etwas Jodathyl keine Spur einer organischen Substanz zu enthalten.

Es kam nun auf die Untersuchungen des Gases an, des freiwillig ausströmenden (A) und des bei der Lösung der Krystallmasse in Wasser entbundenen (B). Frankland führte die Untersuchungen in besonderen, durch geeignete Flüssigkeiten vom Sauerstoff abgesperrten und vor Diffusion gesicherten Apparaten unter Berücksichtigung aller Umstände und nöthigen Correctionen aus, und bediente sich zur Ermittelung der Zusammensetzung der Gase der von Bunsen eingeführten eudiometrischen Methoden. Das Gas A. hatte ein spec. Gew. von 4,5250, und

bestand in 100 Th. aus: 1) Durch Schwefelsaure absorbirbarem Gase . . 21,70

2) Brennbarem nicht durch Schwefelsaure absor-3) Stickstoff ..... 2,48

Das durch Schwefelsaure absorbirte Gas war Elavl. das Brennbare ein Gemenge der Radikale Aethyl (C. H.) und Methyl (C2H3), das ganze Gas A. aber enthielt in 400 Th. Aethyl 50,03, Methyl 25,79, Elayl 21,70, Stickstoff 2,48, woraus sich das spec. Gew von 1,503792 berechnen liess, das mit dem gefundenen nahe übereinstimmte.

Das Gas B., welches aus dem krystallinischen Rückstande durch Uebergiessen mit Wasser 12 Stunden nach der Entfernung des Gases A. entwickelt war; erwies sich als ein Gemenge von Elayl 2,78, Aethyl 74.81 und Methyl 22.41. Wurde dagegen der in der Glasröhre enthaltene krystallinische Körper unmittelbar, nachdem die Entwickelung des Gases A. aufgehört hatte, mit Wasser übergossen, so wurde ein Gas erhalten, welches in geeigneter Weise gereinigt, in 400 Th. aus 47,93 Aethyl und 52,07 Methyl bestand. Hiernach hält es Frankland für wahrscheinlich, dass das so leicht condensirbare Aethyl nur, als mechanisch beigemengte Flüssigkeit vorhanden ist, und, bei gewöhnlichem Atmosphärendruck nach und nach von, den Krystallen abdunstet; das Methyl aber, dessen Menge, unter denselben Verhaltnissen nicht abnimmt, sich in chemischer Verbindung mit den Krystallen befindet.

Die Zerlegung des Jodäthyls durch Zink drückt Frankland durch nachstehende einfache Gleichung aus:

 $\begin{pmatrix} C & H^3J \\ Zn \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C^4H^3 \\ ZnJ \end{pmatrix}$ 

and meint, dass das in Freiheit gesetzte Aethyl darum nicht allein auftrete, weil ein Theil desselben sogleich in gleiche Volumina Elayl und Methyl zersetzt werde:  $C^4H^* = C^2H^4 + C^2H^3$ ,

wobei ein Theil des letzteren sich wahrscheinlich mit dem lodzink in einem ganz bestimmten Atomyerhältnisse zu der besprochenen krystallinischen Verbindung vereinigt.

Wenn man erwagt, dass Methyl und Elayl wahrscheinlich einen niedrigeren Kochpunct haben als Aethyl, so muss die Vermuthung Raum gewinnen, dass beim Oeffnen des Zersetzungsrohrs zuerst Methyl und Elayl entweichen, und dass dasjenige Gas, welches man beim Verdampfen der letzten Antheile der condensirten Flüssigkeit erhält, reines Aethyl sei. Um hierüber Gewissheit zu erhalten. wurden 2 Röhren auf die oben angeführte Weise mit Zink und Jodathyl gefüllt, sodann hermetisch verschlossen, und im Oelbade erhitzt. Das nach dem Abbrechen des äussersten Endes ihrer capillaren Spitzen unter Quecksilber entströmende Gas wurde, nachdem der grösste Theil ausgetreten war, erst dann in einer Glocke über Quecksiiber aufgefangen, als dasselbe anfing, in einem langsamen regelmässigen Strome zu entweichen. Beide Röhren lieferten etwa 180 C.C. Gas. Es wurde alsdann von dem etwa beigemengten Elayl und den Dampfen von Jodathyl durch rauchende Schwefelsaure befreit und die dabei entbundene Schwefelsäure nachträglich durch eine Kalikugel absorbirt. Die mit dem so dargestellten und gereinigten Gase angestellten Eudiometeranalysen zeigten ebenso, wie unternommene Diffusionsversuche, dass das Gas reines Aethyl war.

Das Aethyl ist ein farbloses, schwach aetherariig inchendes und mit stark leuchtender weisser Flamme verbrennendes Gas von 200394 spec. Gew. Es enthält 2 Vol. Vollednampf und 5 Vol. Wasserstoff. Bei einer Temperaür von 18°C. wird es noch nicht condensirt, wenn man es mit dem ihm beigemengten Methyl durch eine mit einer Kältemischung von jener Temperatur umgebene, gewundene Glasröhre langsam streichen lässt; aber bei Anwendung eines Oersted'schen hydrostatischen Condensationsapparats lässt es sich leicht bei + 3° C schon unter einem Drucke von 21 Atmosphären in eine farblose, durchsichtige, leicht bewegliche Flüssigkeit verwandeln, welche nach Aufhebung des Drucks ihren früheren gasformigen Zustand augenblicklich wieder annimmt. Sein Kochpunct mag daher bei gewöhnlichem Druck der Luft etwa bei - 23°C. liegen. Das Aethylgas ist in Wasser unlöslich, in Alkohol leicht löslich. Ueber Quecksilber mit einer geringen Menge frisch ausgekochten Alkohols zusammengebracht und geschüttelt. verschwindet es rasch und vollständig. 4 Vol. absol. Alkohols absorbirt bei 442°C, und 744,8 Millim Druck, 48,43 Vol. desselben. Einige Tropfen Wasser dieser Auflösung hinzugefügt, bewirken im ersten Augenblick eine milchige Trübung derselben; gleich darauf fängt das Gas an, daraus zu entweichen und nach wenigen Secunden hat es fast ganz sein anfängliches Volum wieder eingenommen. Rauchende Schwefelsäure ist ohne Einwirkung auf Aethyl, auch wird es von concentrirter Schwefelsäure und Chromsäure nicht merklich verändert, noch verbindet es sich mit Jod oder Schwefel, selbst wenn man diese Körper in dem Gase erhitzt. Der Schwefel bewirkt hiebei eine andere Veränderung des Aethyls, indem sich Schwefelwasserstoff in Menge bildet und Kohle absetzt, sobald die Temperatur die der Rothglühhitze erreicht hat. Mit einem halben Volum Sauerstoff vermischt, und über Platinschwamm geleitet, bleibt es bei gewöhnlicher Temperatur unverändert, erst bei Anwendung einer schwachen Hitze fängt der Schwamm an zu glühen; dabei wird unter gleichzeitigem Absatz einer geringen Menge Kohle Wasser gebildet und ein Gas, wahrscheinlich Grubengas, tritt auf, welches in Alkohol unlöslich ist, mit schwach leuchtender Flamme brennt und dabei viel Kohlensäure erzeugt. Gleich dem Methyl wird das Aethylgas von Antimonsuperchlorid nicht absorbirt, auch wenn man es damit dem directen Sonnenlichte aussetzt. Chlor wirkt im Dunkeln nicht darauf ein; wird aber eine trockne Mischung gleicher Volumina der beiden Gase dem zerstreuten Lichte ausgesetzt, so findet augenblicklich eine Vereinigung statt, zugleich tritt dabei unter Bildung einer farblosen Flüssigkeit eine merkliche Volumveränderung ein. Brom übt ebenfalls eine Veränderung auf das Aethyl aus, wenn beide dem directen Sonnenlichte ausgesetzt und gelinde erhitzt werden. In der Hoffnung, die Bildung des Elayls und Methyls bei der

Darstellung des Aethyls verhindern zu können, ermittelte Frankland noch, welchen Einfluss Wasser, Aether und Alkohol bei der Zersetzung des Jodäthyls durch Zink ausüben. Er verführ hiebei ganz ehenso wie bei den

Versuchen mit Jodathyl und Zink allein.

Gleiche Theile Wasser, Jodathyl und Zink gaben eine grosse Menge reines Methylgas, welches beim Oeffnen der Glasrohrspitze nach der Erhitzung mit bedeutender Heftigkeit ausströmte. Das Methyl hatte dieselhen Eigenschaften, mit welchen es Kolbe bei Behandlung von Cyanäthyl mit Kalium und durch Elektrolyse der Essigsäure erhalten hat. Es war ein farhloses, in Wasser fast ganz unlösliches, in Alkohol lösliches Gas, welches selbst bei einer Temperatur von - 18° nicht flüssig wurde. Chlor ist im Dunkeln ohne Wirkung darauf, wird aber die Mischung dem zerstreuten Tageslichte ausgesetzt, so verschwindet die Farbe des Chlors. Es verhindet sich weder mit Jod, noch mit Schwefel, selhst nicht, wenn diese Körper in dem Gase erhitzt werden. Bei einem Drucke von 20 Atmosphären und gleichzeitiger Temperatur von + 3° wurde das Gas noch nicht tropfbar-flüssig: Die weisse Salzmasse, welche in der Zersetzungsröhre zurückhlieb, besass einen starken Geruch nach Aether, gab mit Wasser übergossen kein Gas mehr und bestand aus hasischem Jodzink. Die Bildung des Methyls durch Einwirkung von Zink auf Jodäthyl und Wasser wird durch folgende Gleichung veranschaulicht:

 $C^4H^5J + HO + 2Zn = 2(C^2H^3) + ZnJ, ZnO.$ 

Wird der letzte Versuch dahin abgeändert, dass man statt des Wassers a bes Olten Alkehol ohl mit Zink und Jodithyl erhitzt, so war der Erfolg hinsichtlich der Entwickelung von Methylgas derselhe, der Rückstand enthielt nur ausser dem hasischen Jodzink noch Aether. Die Anwesenheit der heiden letzten Körper macht sunzweißhahs, dass 1 Aeg. Jodäthyl sich mit 1 Aeg. Alkohol und 2 Aeg. Zink in 2 Aeg. Methyl, 4 Aeg. Aether und 4 Aeg. Zinkoxyjoidd zerlegt.

C4H5O,HO 2 Zn (C4H5O,Zn J

Gleiche Volumina Aethor. Jodäthyl und Zink lieern nach dem Erhitzen in der Gasröhre eine dickflüssige ölige, nicht erstarrende Masse; beim Ahbrechen der Spitze entweichen nur wenige Cubikzoll Gas, dagegen trat beim Uebergiessen der Masse mit Wasser eine lehhafte Gasentwickelung ein. Beide Gasewurden in demselben Gefässe aufgefangen und zusammen der eudiometrischen Analyse unterworfen. Darnach bestand das Gasgemenge

aus 27.68 Aethyl. 68.22 Methyl und 5,10 Elayl.

Zum Schlusse erwähnt Frankland in seiner Abhandlung noch einige Versuche über das Verhalten des Jodathyls zu anderen Metallen. Bisen, Blei, Kupfer und Quecksilber, bei einer von 450 bis 300°C. variirenden Temperatur mit Jodathyl erhitzt, zersetzen kaum eine Spur davon. Dagegen wird es von Arsen bei 160°C. rasch zerlegt, indem sich eine blutrothe Flüssigkeit erzeugt, welche beim Erkalten in prachtvollen Krystallen, wahrscheinlich Arseniodid (As J3) anschiesst. Beim Oeffnen der capillaren Spitze erwies sich dieselbe luftleer; auch entwickelte die krystallinische Masse in Contact mit Wasser, worin sie sehr wenig löslich ist, kein Gas. Das übrig gebliebene Arsen besass im auffallend hohen Grade einen starken, dem des Antimons ähnlichen Metallglanz. Zinn bewirkt die Zerlegung des Jodäthyls beinahe bei derselben Temperatur, wie Arsen und das flüssige Jodid verwandelt sich dabei allmälig in ein gelbliches, öliges Liquidum, welches beim Erkalten krystallinisch erstarrt. Eine Gasentwickelung fand weder beim Oeffnen der Röhre, noch bei nachheriger Behandlung des Rückstandes mit Wasser statt, welches kaum eine Spur davon löste. Auch von Kalium wird das Jodäthyl bei einer Temperatnr von ungefahr 430°C mit Leichtigkeit zersetzt, die Zersetzungsproducte sind denen, welche man durch Zink erhält, entsprechend: da jedoch die Kaliumkugeln stets mit einer Schicht Kalihydrat bedeckt sind, und es kaum möglich ist, sie ohne diese in die Zersetzungsröhre einzuführen, so enthalten diese Gase stets mehr oder weniger freien Wasserstoff. (Ann. d. Chem. u. Pharm. Bd. 71. p. 171.)

# Belgische Bleiweiss - Sorten

1) Kremserweiss: reines kohlensaures Bleioxyd.

 Venetianerweiss: Gemenge von gleichen Theilen kohlensnuren Bleioxyds und Schwerspalh.
 Hamburgerweiss: 2 Th. Schwerspalh mit 1 Th. Bleikalk (Blei-

Hamburgerweiss: 2 Th. Schwerspalh mit 1 Th. Bleikalk (Bleiveiss).
 Holländerweiss: 3 Th. Schwerspath mit 1 Th. Bleikalk.

Den bläulichen Ton erhält das ordinaire Bleiweiss durch einen geringen Zusatz von Indigo oder Kohle. (Dingl. polyt. Journ. Bd. 115. — Chem.-pharm. Centrol. 1850. No. 10.)

B.

Abführende Oele von Pflanzen der Antillen.

W. Hamilton macht darüber folgende Mittheilungen.

Argemone mexicana, eine Papaveraese, ist einjährig und auf mehreren westindischen Inseln einheimisch. Die Samen liefern ein gelind abführendes Oel von schmerzstillenden, narkotischen Eigenschaften; es wirkt schon in kleinen Dosen, zeigt sich bei Kolik nützlich, zugleich

krampfstillend.

Jatropha Curcas, eine Euphorbiscee, nuf Newis und St. Kitts vorkommend, wird 6-7 Fuss hoch, blüht und trägt Früchte das ganze Jabr bindurch. Das Oel der Samen wirkt abführend. Die von Einigen bemerkten schädlichen Eigenschaften sollen einem in den Cotyledonen enthaltenen Stoffe entstammen.

Hura crepitans, ein kleiner Banm, merkwardig durch die grosse Zerbrechlichkeit seines Stammes und die Langsamkeit seines Wachsthums, wird gegen 30 Fuss hoch, gehört zur Familie der Tricoccae. Die Samen wirken brechenerregend, auch abführend, das Oel ebenso. (Pharm. Journ, and Transact, Vol. 9, p. 129. - Chem.-pharm. Centrbl. 1850. No. 2.) B. B.

#### Medicinische Weine.

Buttler Lane bat versucht, aus den wasserigen Auszugen der Pflanzen durch Gährung mit Zucker und Hefen medicinische Weine darzustellen

Vinum Sennge. Die Senna wird zwei Mal mit Wasser infundirt, 24 Stunden digerirt und ausgepresst. Für einen süssen Wein soll man 4 Pfd. Zucker auf 1 Gallon Flüssigkeit nehmen. Man lässt in niedriger Temperatur gahren. Der Sennawein ist gut zu nehmen und wirksam, das Praparat bielt sich über 6 Monate lang, Vinum Rhei, Rhabarber wird mit siedendem Wasser 1 zu 16

ansgezogen, und 3 Pfd. Zucker auf 1 Gallon Flüssigkeit genommen. Der Wein ist schwer zu klären, giebt aber ein wirksames Praparat. Vinum Aloës. 12 Unzen Barbados Aloë, 12 Unzen Sussholz, 8 Unzen Myrrhe, 2 Unzen (?) Safran werden mit 71 Pinte Wasser aus-

gezogen, 11 Pfd. Wasser zugesetzt und der Gahrung nnterworfen. Er schmeckt nicht sehr unangenehm, ist ein wirksames Mugenmittel und abführend.

Vinum Ipecacuanhae. Das Worzelpulver wird mit heissem Wasser ansgezogen, ein starkes Quantum Wasser zugesetzt, nach der Gabrung etwas Weingeist beigemischt.

Vinum Gentianae. Auf 1 Gallon Flüssigkeit nimmt man 3 Pfd. Zncker.

Vinum Valerianae, Columbo, Serpentariae haben die Eigen-

schaften der Droguen. Vinum Cinchonae ist ein angenehmes Praparat, besitzt die Krafte

der Rinde. Man nimmt 3 Pfnnd Zucker auf 1 Gallon Anszug. Vinum Opii. Das Opium wird wiederholt mit beissem Wasser ausgezogen, zu 1 Gallon 4 Pfd. Zneker genommen,

Vinum Digitalis soll die wirksamen Bestandtbeile der Pflanze besitzen, chenso Vinum Conii.

Vinum Catechu, Kino, sollen den Tincturen vorzuzieben sein.



Die Gährung soll bei 55 – 65° F. vor sich gehen und der Luftsutritt möglichst gehemmt werden. (Pharm. Journal and Transact. Vol. 9. p. 175. – Chem.-pharm. Centrbl. 1850. No. 2.)

B.

## Salicornia herbacea als Nahrungsmittel.

Gm el in hat in seiner Flora Sibiriena bemerkt, dass diese Pflause die Pferde feit mache. Thu have på hat angeführt, dass sie von den Soldaten als Salat verzehrt wurde. In England wird sie mit Enzig eingemacht. Nach Lams rick wird sie von Schafen gern gefünsen. — Salicornia herbacea kann anf Feldern durch Aussien erhalten werden. Es ist gat, sie im Sommer mit etwas Salatwasser zu hogiessen. Die Conserve von der Pflante soll sehr wohlschmeckend sein. (Journ, de Okim, med. 7. 17. y. p. 7.0. – Chm.—pharm. Cantrict. 1850. No. 2.) B.

### Salpetersäurehydrat als Causticum.

Die Gallertmasse, welche man erhält, wenn Charpie oder Wate in Salpetersäuremonohydras to lange gelegt wird, bis diese Stelle eine Art Collodium bilden, ist nach Rivallier als Causticum den Actseiteinen hedeutend vorzusiehen. Man kann es leichter an geneigten Flächen anbringen, weil es nicht wie Actskali flössig wird, wenn es die Gewebefenchigkeit sudgerogen hat, und daher strebt es auch nicht so absulliessen wie letsteres. Der erzeugte Schorf ist weich und galleturitig und kann mit einer kleinen Spatel anmittelbar nach der Erreugung abgehoben werden. (Journ. de Chim. méd. 3. Ser. T. V.— Pharm. Centrik. 1849 No. 56.

## Ausströmendes Gas von Charlemont.

In der Nihe des Dorfes Charlemont, Staffordshire, sind seit längerer Zeit einige von Vegetationen feri bliebende Stellen des Bodeas bekanst gewesen, die erst in neuerer Zeit die Aufmerksamkeit auf sich gezogen absebe. An diesen Stellen strömt in Einem fort ein Gas aus, das mech S. II ow ar din 1000 Volum, aus 3 Massa Kohlensäure, Einsthumen dieselbe Wirkung hervor, vie Wauerstoff, und int nicht weiter schädlich. (Chem. Gat. 1849, No. 409. — Pharm. Centrol. 1849, No. 409. — Pharm. Centrol. 1849, No. 409.

Verfahren zum Schutz animalischer und vegetabilischer Substanzen vor Fäulniss.

Das Holz wird zu diesem Zwecke entweder getrocknet, oder getrocknet und geräuchert, oder mit fäulnisswidrigen Substanzen imprägnirt. Bet hell gieht Folgendes daräber an:

Zum Trocknen und Räuchern wird ein Trockenhaus aus Einen-Sand- oder Backsteinen, mit Cement wöhl verwahrt, hergreichtet und rings am den Boden desselben eine mit kleinen Löchern versehnen Rauchröhre geiegt zum Einbringen des Rauches oder heisenen Dampfes von den Köblen oder dem Feuerungsmaterial, das in einem anuserhalb befindlichen Often verbrannt wird. Das Trockenhaus mündet oben in eine Röhre, die mit einem Ventilater von gewöhnlicher Construction in Verhindung steht.

Natural Bult. im Trackenhause anfgestapell ist and die Fenrang ben das der im Grechenhause anfgestapell ist and die Fenmann ben das, wird der Kenkultor in Bewegung gesetzt, am die
dem Holte entsteinenden Dinapfe an eineren. De Abeise kohlenauere Gas mid der Rauch vom Fener strömme den keine Montegen der Ranchröhre durch den Trockenraum, erhikt alle Ibnie das
Bolses und tränkt es mit dem Gas und Bauch des Fenersagnanterinis;
der Ueberschuss ven Banch wird zuletzt durch den Ventilator ahgeführt. Die Temperatur des Trockenhauses wird durch geringere oder
schnellere Bewegung des Ventilators, so wie durch die Onsnität des
300°F, variiren. Sützke und Zustand des Helzes bestimmen die Zeit
des Trocknungsprocesses.

Man wendet zweckmissig zum Räuchera Substanzen an, welche eine bedeutende Quantität Rauch von fäulnisswidriger Natur beim Erhitzen liefern; man giesst z. B. nach und nach etwas Steinkohlentheer oder heisses Kohlentheerpech in das Fener, oder wird eine Menge grünse Eichen-, Birken- oder Buchenholts in Spinen auf das-

selhe, welche sehr viel Rauch erzeugen.

Znr Impragnation des Holzes wendet Bethell folgende antiseptische Suhstanzen an: 1) Theeről, Schieferől, Pechol, Steinől; 2) fettes Harzől; 3) geschmolzene Harze oder Theerarten; 4) Holzessig; 5) Eichenlohextract; 6) Kochsalzlösung etc.

Getreide und andere Samen werden auf die Weise conservirt, dass man sie kurze Zeit einem Strome von erhitztem Wasserdampfe

anssetzt.

Zur Anflewahrung von Fleisch etc. für Secreisen wendet Beich eil ein Mischung von Holzesig und Sollwauser an; gekochten Gemäse, Malzwein und andere leicht in Gährung übergehende Flüssigkeiten sollen dagegen in Flaschen oder eisernen verzinnten Gefässen aufbewahrt werden, in welche man, nichdem sie gefüllt sind, Kohlensaure hineinpresst, so dass sich der Inhalt nuter einem sätzken Drucke helindet, (Land. Journ. 1819. A. p. 23. - Polyt. Caribb. 1819. N. 23.) B.

## Reinigung des Wassers.

John Horsley hat vorgeschlagen, das Wasser, sowohl das zum fesselspeing bestimmte, dedurch von Kalk zu befreien, dass man densehen durch Orasisare oder otsalaures Kali siederachlegt, die nur in solcher Menge angestett werden, als sie zur Fälleng des Kalkes nöthig sind. Das Wasser soll nach dem Abetzen den Niederrchlages klar abgezogen und letzterer durch Schwelelsaure oder Kochen mit koblenaurem Kali zersetzt werden, und ie Ozalsburz wieder untstan zu machen. Aus dem Meerwasser schligt er, um dasselbe in den Schilütkesseln zu henutsen, Kalk und Magesein durch oxalisanzer Kali und phosphorauren Nation-Ammoniak nieder (D), woan beim Wasser des Cansis auf 1 Göllon 2 Quentchen des ersteren and 2 Unzen des letzteren Saltzes erforderlich sind. Den dabei gewonnens Niederschlag verwertnet er als Düngmittel. (Lond. Journ. 1919. — Polys. Centris. 1850. No. 5.)

# Einige praktische Erfahrungen von Musculus.

#### Aufbewahrung des Fetts.

Muschlus hat nach dem Vorschlage von Deschamps frisch angelassenes Schweineschmalt adaurch vor dem Ranigwerden zu hewahren gesucht, dass er auf 6 Pfd Schmilt 4 Unen gröhlich gepulverte Bennoë setzt, 2-3 Stunden im Wasserhade digeriera liese und dann durchseihte. Ein so behandeltes Pett zoll sich Jahre lang halten, ohne dem Verderben unterworfen zu sein.

Ein solches Schmalt kann allerdings aur Bereitung der Pomaden Anwendung finden, auch, wie der Verf. meint, zu Jodsalben; indess dürfte es zu Augenszlben z. B. keine Anwendung finden, und frisches Fett, das man wenigstens in kleineren Neugens wohl überall hald anschaffen kann, den Vorzug verdienen. Jedenfalls müssen, sofern solch wissen und damit einverstanden sein.

#### Darstellung des Opodeldocs.

Mus culus will gefunden haben, dass, wenn man nach der Vorschrift von Mor im Appendix zur Pharmacopea unierzulit Opodeldoc aus Butterseite derstellt, dieser gans frei von Sterneben hielst, wenn man die alberiachen Oele in Weingeist loest, diesen destilliri und vor dem Filtrien der Seifenlöung diese mit ein wenig gereinigter Thierkohle oder frisch ausgeglühlter Holkshohe digerirt.

#### Unquentum Hydrargyri citrinum.

Musculus hewerkstelligt die Mischung des geschmolzenen Schweineschmalzes, mit der salpetersauren Quecksilberlösung durch Schütteln in dem Glase, und will so ein besseres Resultat erhalten, als durch Zusammenreihan.

### Unguentum Kalii jodati,

Man soll nach M naculus dem Fett das Jodkalium in Auflösung in gleichen Fheilen Wasser zusetzen. Es Irngt sich, oh die Wirkung dieselbei ist, und oh nicht, wie bei dem mit in Wasser gelöstem Tartarus sibiatus bereiteten Luguentum Tartaru sibiatis, eine mehr energische eintritt. (Ehe solche Veränderungen zugelassen werden dürfen, müsen sich, unserer Meisung nach, zuvor die Aerste damit einverstanden erklärt haben, deren Vorschriften man nicht ohne Noth und Vorwissen verlassen soll. B.)

## Unguenta herbarum Majoranae, Sabinae etc.

Um für kleine Geschäfte solche Salben siets frisch zu bereiten, bat Musculus den Vorschlag gemacht, diese Salben auf die Weise darzustellen, dass man von dem gröblichen Pulver 3 Scrupel auf 1 Unze Pett mit der Hälfte seines Gewichts Weingeist ansechhet, ein wenig Wasser heiligt und in einer kleinen Salbenkrake über der Weingeist- lampe erhitat, bis Wasser und Weingeist verdunstet sind, und dann darchseibet.

### Emplastra.

Um das Aufstreichen der Pflaster zu erleichtern, lässt Musculus z.B. das Cantharidenpflaster im Wasserhade schmelzen und vermittelat der Pflasterstreichmaschine auf Streifen Papier von 1 Meter Lánge und 20 Centimeter Breite streichen, wozu man am besten starkes weissea endloses Papier nimmt, dem man durch Unterlegen kleiner Kartenstückchen unter das Messer die gehörige Dicke giebt; nach dem Erkalten wird die Rückseite mit einem nassen Schwamme mehrmals überfahren, worauf sich das Papier bald mit Leichtigkeit von dem Pflaster abziehen lasst. Die so erhaltenen Pflaster-Blatter sind zwischen Wachsoder Oelpapier aufanbewahren.

Um das Schimmeln der Pflaster vollständig au verhüten, wendet der Verf, einen Firniss an, den 'er aus 320 Th. Sandarac, 1080 Th. Alkohol, 240 Th. venedischem Terpentin und 60 Th. Terpentinöl darstellt, mit welehem die Pflaster überstrichen werden. Zum Cantharidenpflaster nimmt er einen Firniss, den er aus 6 Th. Cantharidenpulver, 16 Th. Schwefeläther, 21 Th. Sandarac, 1 Th. Mastix, 1 Th. venedischem Terpentin und einigen Tropfen Lavendelol bereitet.

Wenn man lieber kleinere Mengen von Pflaster vorräthig halt, so wird das Schimmeln anch as vermeiden sein und man wird gewiss noch wirksamere Mittel darbieten.

Wasserdichtes Papier.

Wallona, eine Art Asphalt, wird in Terpentinol gelöst und dichtes Papier mehrmals mit diesem Firniss überstrichen. Dienlich zu Tecturen für Topfe im Keller and sonstigen feuchten Orten,

Extracla, .

Um das Schimmeln der Extracle zu verhüten, hat der Verf. vorgeschlegen, nach Entfernnng des Schimmels etwas starken Weingeist aufzugiessen und freiwillig verdunsten zn lassen. Ich selbst habe mich in solchen Fällen des Ueherdeckens eines feinen Stücks Filtrirpapier bedient, welches mit Weingeist benässt war. Es ist aber nöthig, dass man vorher die Obersläche des Extracts vollkommen ehnet.

Behuf des Austrocknens der narkotischen Extracte hat Musculus den Vorschlag gemacht, den noch weichen Extracten Leinsamenmehl zu gleichen Theilen zuzusetzen und gehörig austrocknen zu lassen, worüber ihm die Erfahrung aur Seite steht, dass also behandelte Extracte sich Jahre lang pulverförmig erhalten.

Colatorien.

Statt der Mohr'schen Seiher hat Musculus Glastrichter angewendet, die mit einem kleinen, konisch zugeschnittenen Schwamme versehen sind.

Wirkung des Chloroforms.

Eine Mischung aus 2 Th. Chloroform mit 1 Th. Bilsenkrautol soll ein treffliches Einreibungsmittel gegen Gesichtsschmerz, Rückenweh, auch gegen Zahnschmerz sein.

Beförderung des Saugens der Blutegel

soll geschehen, wenn man einen sauren Apfel auseinander schneidet, die Krone heransnimmt, die Stelle erweitert und die anzusetzenden Blutegel hineinhringt und dann an die Stelle des Körpers setzt, wo sie saugen sollen. (Legt man die Blutegel ein Paar Minuten lang in Bier, anch in ordinaren Wein, so erreicht man sicher und leicht seinen Zweck. H Wr.).

Zum Befestigen der Signaturen A an Arzneiglaser, wird Traganthschleim von 3j auf 3jjj Wasser mit ein wenig Kampferspiritus versetzt. (Jahrb. f. prakt. Pharm. Bd. 19. Heft 3.)

### IV. Literatur und Kritik.

Taschenbuch der Flora von Thüringen zum Gebrauche bei Excursionen, die phanerogamischen Gefässplanzen, nach Koch's Synopsis geordnet, enthaltend, im Auftrage und unter Mitwirkung der botanischen Section des naturwissenschaftlichen Vereins für Thüringen bearbeitet von F. C. H. Schönheit, Pfarrer in Singen etc.

Mit Freuden muss jeder Freund der Botanik und insbesondere Joder, der Thüringens reichhaltige und schöne Flora zu würdigen weiss, dieses sehr willkommene Werk begrüssen; um so mehr, als dasselhe auf die möglichste Vollständigkeit hei Berücksichtigung des ganzen

Gehietes den meisten Ansprach machen kann.

Es seichnet sich aber ganz besonders dadurch aus, dass es einen grossen Reichtum an Nachweisungen von weniger bekannten Standorten seltener Pflanzen — darunter mancher bisher verhorgenes Schatz — enthält, und dass der gehriet Verf. Zusätze und Erflanzterungen zu den Dispnosen giebt, die zo trefflich sind, wie sie von einem so erwarten sind.

Sehr anerkennenswerth ist es anch, dass in den Diagnosen selbst die charakteristischen Merkmale durch gesperte Schrift hervorgehohen sind, und dass man auch hierin dem Vorgange Koch's gefolgt ist. Es wäre sehr zu wünschen, dass dies in allen neneren

Schriften geschähe!

Das hearheitete Florengebiet wird durch folgende Grennen, die niculaire zu verstehen sind, hezeichnet: Nordhausen, goldne Ane, das Mansfeldsche, Halle (mit Ausschluss der allzuweit nördlich und sellich von da vorkommenden Gewichse), Merseburg, Weisenfels, Naumburg, Gara, Weida, Schleitz, Lobenstein, soldliche und westliche Adachung der Irburinger Weldes, bis Neustaut an der Heide, Coburg, Römhild, Meiningen, Werrathal bis Vacha, Berka, Kreusburg, von da darchs Eichefeld bis Nordhausen.

Bei solchem Umfang möchten sich freilich noch mancherlei Standorte von seltenern Gewächsen hinzufügen lassen, was hei einer 2. Auflage, die wir dem Buche recht bald wünschen, um so eher geschehen wird, als dasselbe zu genauerem Durchforschen der einzelnen Gebietstheile

mehr und mehr Anregung gehen wird.

Es mmast gegen 600 Seiten, hat eine der Flore sazonice shuliche Form und Einrichtung, d.h. die Gattungsnummern hilden, so wie anch 'die Speciesnummern, für sich fortlunfende Zahlenreihen. Der Druck ist, ohgleich höchst compendiös, doch sehr denlich auf gntem Papier.

Eine tiefer eingehende Recension überlässt Ref. einer würdigeren und gewandteren Hand; ihm genügte es, heim Erwachen der Flora anf das Erscheinen dieses Buches anfmerksam gemacht zu hahen. Schliesslich theilt derselbe, and mit ihm gewiss Viele, den vom geebrten Verf, in der Vorrede ausgesprochenen Wunsch von ganzem Herzen, dass sich nnn auch ein würdiger Bearbeiter der kryptogamischen Gewächse Thüringens finden möge. Auf diesem Felde, welches an Reichhaltigkeit dem phanerogamischen Theile nicht zurückstehen wird, das aber bis jetzt im Allgemeinen noch viel weniger durchforscht ist, mochte noch viel Interessantes an das verdiente Tageslicht zu fordern sein.

Im Mai 1850.

Röse.

4) Getreue Abbildung aller in den neueren Pharmakopöen Deutschlands aufgenommenen officinellen Gewächse, nebst ausführlicher Beschreibung derselben in medicinischer, pharmaceutischer und botanischer Hinsicht von Dr. Ed. Winkler. Fünste verbesserte Auflage. Subscriptionspreis 6 Ggr. oder 74 Ngr. oder 23 kr. Leipzig, Verlag von C. B. Polet. In 54 Heften zu je 5 Kupfertafeln in kl. 4. (Ohne Jahrszahl, wie auch die beiden folgenden.)

2) Charaktere der Gattungen und Arten sämmtlicher officinellen Pflanzen, nebst Erläuterung der Abbildungen derselben von Dr. Ed. Winkler. Leipzig, Verlag von C. B. Polet, kl. 8. 408 S.

3) Handbuch der medicinisch-pharmaceutischen Botanik. Nach den neuesten Entdeckungen bearbeitet von Dr. Ed. Winkler. Leipzig, Verlag von C. B. Polet. kl. 8. 660 S.

Diese drei Werke, von denen keins eine Jahrszahl trägt, sind genauer betrachtet, nur einzelne Abtheilungen eines und desselhen, namlich des voranstehenden, denn die ausführliche Beschreihung der Pflanzen findet sich ehen nur in dem Handbnche etc. und die Erklärung der

Abbildungen nur in den Charakteren etc.

Als eine werthvolle Empfehlung kann es zunächst angesehen werden, wenn von einem Werke recht viele neue Auflagen nothwendig werden, denn nur das brauchhare und zweckmässige findet leicht einen solchen Eingang und Ahsatz, dass neue Auflagen erforderlich werden. So wahr dieser Satz im Allgemeinen auch ist, so leidet er doch einige Beschränkung durch das in neuerer Zeit bäufig in Anwendung gebrachte Verfahren der Buchhändler, die erste Auflage mit dem nenen Titelblatte einer verhesserten und vermehrten Aufgabe ausgestattet, bestens an empfehlen. Oh solch ein Fall hier vorliegt, muss Ref. dahin gestellt sein lassen, da er die erste Anflage mit dieser nenesten nicht vergleichen kann; eigenthümlich ist es aber, dass nur auf dem Titelblatte von No. 1 die 5te Auflage angegeben ist, dagegen auf dem von No. 2 und 3 derselhen keine Erwähnung geschieht. Bei einem Werke wie das vorliegende hatte es indessen einer Anpreisung dieser Art nicht bednrft, denn es kann jedenfalls als ein gutes, als ein mit Fleiss und Sorgfalt ausgeführtes gerühmt werden. Die Abbildungen sind meistentheils gnt und naturgetren, nur die Farben anweilen etwas grell; auch sind die Zergliederungen von Blumen und Früchten in genügender Zahl und Auswahl gegeben. Nur in einzelnen Fällen lassen die Abbildungen eine grossere Vollständigkeit wunschen, z. B. hei Verbaseum Thansus und Schraderi, von denen der oberste Theil des Stengels mit den Bluthen and Zergliederungen gegeben ist, oder hei Smilax suphilitica and Muroxulon toluiferum, von denen bloss blattragende Aeste ohne Bluthen und Früchte abgebildet aind. Dargestellt sind bloss die officinellen Pflanzen, nicht diejenigen, mit denen sie verwechselt werden konnen. Die Abbildungen liegen in den einzelnen Heften ohne bestimmte Ordnung und ohne Nummern, aber auch ohne allen Text und ohne alle Erklärung. Diese findet sich, wie schon erwähnt, nebst den Diagnosen der Gattungen und Arten in No. 2. Für diese kleine Beigabe ist die natürliche Anordnung nach Reichenbach gewählt und nach dieser muss der Besitzer auch die Kupfertafeln legen und numeriren, will er das Werk selbst mit einiger Leichtigkeit benutzen.

Den eigenllichen Text liefert aber das Handbuch etc., No. 3, welches den Suberibenten als eine Gratisbeigsbe versprochen wurde. Erhielten die Nichtsubscribenten dasselbe aber nicht, so hätten sie gegründete Ursache sich darüber zu beschweren, dass das Werk dem nicht entwarche, was auf dem Titelblate versprochen wird.

In diesem Handbuche folgt auf eine Einleitung, welche die Vortüge der natürlichen Anordmung Reichen bachs vor denen von Jussie u und de Can dolle hervorhebt, eine vergleichende übersichtliche
Zusammenstellung der natürlichen Pflanzensysteme von Jussien, de
Can dolle und Reichen bach.

Die hieran sich schliessende Beschreibung führt die Pflanzen (wie auch in den Charakteren etc. No. 2.) in der umgekehrten Folge nach Reichenbach auf, indem die am höchsten ausgebildeten Pflanzen, die Hesperiden, den Anfang machen, und die Schwänme, Pely-

porus officinalis und fomentarius das Ganze schliessen.

Die Beschreibung erstreckt sich zunächst in gröserer Auführlichseit über den Chrariker der Familie und Gattang mit angehängten allgemeinen Bemerkungen über beide und verweilt dann bei den einselnen officientlen Arten. Die medichnische Wirkung wird kürzer berührt, aber wohl zu kurz die chemischen Stetandheilt, indem die chemischen Auspace gar alleit oder nur zehn oberfächlich angegeben, und nuch keine Wichwesiungen über dieseben vorhaufen sind, auch Dageger ind nicht nur die Pflanzen, mit denen die gebrändelichsten verwechselt werden Konnen, sondern auch die früher angewendeien und jetzt veralteten Armeigewisches orgfälltig anfgeführ,

Der Preis für diese 53 Hefte mit 270 Kupfertafeln 13 Thir. 15 Ngr. ist bei der guten Ausführung sehr billig zu nennen und das Werk denen, die das Bedürfniss fühlen, sich solche Kupferwerke anzuschaffen, nur zu empfehlen.

reserve Cambo

Deutschlands Flora oder Beschreibung der phanerogamies schen in Deutschland wildwachsenden und daselbst im Freien cultivirten Pflanzen. Ein Taschenbuch auf Excursionen von Dr. D. Dietrich. Zweites Heft. Jena August Schmidt. 8849.

Dieses aweite lieft eatspricht überall, mit selnen Mängeln söwöhl, als in Betteff dessen, was man wohl an dieser Flors gut heisen könnte, dem ersten im 56sten Bende 5, 335 dieser Zeitschrift angesigten Hoftle. Dieselbe Williat und Sorglotigkeit, mehr verbreitete Pfänzen nürseilssten und anders von sehr beschränkten Vorkommen undfänden, denne se beggene nus in den Abhlidungen hald Hänzen des sudlichen Tyrols, wie Epimedium alpinum, bald vermissen wir selbst im Tette wieder solche den nördlichen, ja noger häußer vorkommende des mittleren Deutschlands, wie Cardamine Impatiens. Anch is Betreif der Abhlidungen findet das bereits fricher Genagte seine volle Auwendung auf dieses lieft; häufig grosse Dürftigkeit und keinen Fortucknitt zum Beserne.

Bei Arabis Turrita Taf. 30, mag aber wohl ein Schreib- oder Druckfehler obwalten, wenigstens wollen wir es zu Ehren des Verf. glauben, denn die als obengenannte dargestellte Pflanze ist Arabis hirsuta, welche der Verf. wohl kennen wird. Es bleibt aber doch eine grosse Leichtfertigkeit, dass ein solcher Fehler dem Verf. entgehen konnte und dass eine Berichtigung vor der Versendung unterlassen wurde. Ein zwischen Arabis petraen und Arabis arenosa abgebildetes Blatt (a) gehört merkwürdiger Weise keiner der auf der Tafel dargestellten Arten an : vielleicht soll dieses die wirkliche Arabis Turrita reprasentiren. Nachholen muss Ref. hier noch die Bemerkung, dass im Texte auf die Abbildungen in keiner Weise hingewiesen, oder die Zergliederungen erläutert worden. Dadurch ist die auf dierelbe verwendete Mühe nicht nur von wenig Nutzen, sondern es sind auch nur durch solch eine Nachlässigkeit Zweifel möglich, wie der oben berührte in Betreff des Blattes a. Wenn der Verf, nicht mehr Sorgfalt auf sein Werk verwendet, als bisber, so wird es sich kaum über den Werth eines Bilderbuchs erheben.

Im vorliegenden Hefte, S. 17—32, sind die Berberideen, Nymphaesceen, Papaveraceen, Fumariaceen und die Cruciferen bis Erysimum Behandelt.

Fauna austriaca. Die Käfer. Nach der analytischen Methode bearbeitet von Lud wig R ed te n ba cher, Doctor der Medfein, Assistenten am k. k. Hof. Naturalienkabinete, der k. k. Akademie der Wissenschaften in Wien und mehrerer ausländischer gelehrter Gesellschaften oorrespondirendem Mitgliede. Wien 4849, Verlag von Carl Gerold. gr. 8. XXVII 883. Ladenpreis 5 Thir. 20 Sgr.

Gabe das vorliegende Werk nicht mehr, als dessen fast zu bescheidener Titel sagt, Ref. würde anstehen, desselben hier zu gedenken. Der Verfasser hat aber weit mehr geleiset, als man nach dem einfachen Titel zu erwarten berechtigt ist, denn er übergieht hier die nrste vollständige Käferfaunn von Deutschland den Freunden der Entomologie, und eine solche Erscheinung verdient wohl, wenn auch nur in gedringter Kürze, eine Anzeige und Würdigung in diesem Archive.

Allerdings bescheinkt der Verf. die Grenzen zeiner Faunn nur auf das Ernherzughum Gesterreicht; allein is einem Nachtrage hat er alle Arten, die in dem übrigen Deutschland zwischen der Ostsee und den norischen Alpen vorkommen, aufgenommen, leider aber die steyrischen, kärnthnischen und tyrolischen ausgeschlossen. Mit Recht muss men bedauern, dass der Verf. jeen im Anhange anfgeführten Arten nicht gleich mit in den Text aufgenommen hat, dagegen rechtfertigt sich derselbe aber dadurch, dass er den grössten Tbeil der im Anhange aufgeführten Arten nur aus Beachreibungen kenne, eine onstyltische Bearbeitung aber nur dann, wenn man das Thier zöhlet nutertsuchen könne, mit gutem Erfolg durchsuführen zei, wortin mas den Verf. Werkes bervortinnenen muss. Heben wir aun der Weentliche des

In der Einleitung werden in gedrängter Kürze die Susseron Theile und Organe der Käfer, so wie die Terminologie abgehandelt. Es folgt dann eine sehr zweckmässige Anleitung zum Gebrauche der drei analytischen Tabellen, von denen die erste zur Bestimmung der Famille, die wweite zur Ermittelung der Gatung, die dritte aber, das

Werk selbst zur Auffindung der Art führen soll.

Die Vorwürfe der Leichtferigkeit und Ungründlichkeit, welche man der analytischen Methode und unter Umständen nicht mit Unrecht macht, weiset der Verf, mit guten Grunden zurück, Jener Vorwurf ist nur dann zutreffend, wenn die analytische Metbode die einzig zur Geltung kommende ist und alle Systematik verdrängt, wo jene aber nur eben als Schlüssel dient und die Anordnung des Stoffes selbst eine systematische ist, wie hier, lässt sich gegen jene mit Grund nichts einwenden. Bei dem vorliegenden Werke ware es indessen wohl geeignet gewesen, wenn der Verf. ehen so den Charakter der natürlichen Familie gegeben batte, wie er den Charakter der Gattung aufnimmt. Ref. kann keinen genügenden Grund auffinden, warnm jener weggelassen wurde. Dagegen muss Ref. die heiden heigefügten Kupfertafeln als eine sebr dankenswertbe Zngahe hervorhehen. Auf denselben sind die Fübler, die Fussglieder, die Mundtheile etc, in ihren mannigfaltigen Gestaltungen abgebildet und indem auf diese Tafeln in den analytischen Tahellen verwiesen wird, bilden sie ein wesentliches Erleichterungsmittel besonders heim Ermitteln der Gattungen. Eine besondere Erklärung dieser heiden Kupfertafeln ware aber doch wobl wünschenswerth gewesen.

Nachdem eine vollständige Käferfauna von Deutschland schon lange von den Freunden der Entomologie mit Schnuscht erwartet worden ist, begrüssen wir diese erste nit Freuden. Der Verf. ist in geschieter anerkantt ischiger Entomolog, dem in Wien nicht nur viele Bulfamitel nr. Grobete standen, sondern der auch von anderen der Schotte standen, sondern der auch von anderen dann diese Fauna allen Freunden der Käferhunde bestene empfehlen.

Hornnng.

# Zweite Abtheilung.

## Vereins - Zeitung, redigirt vom Directorio des Vereins.

## 1) Biographisches Denkmal.

Biographische Skizze des Herrn Apothekers Georg Ferdinand Lehmann in Kreutzburg.

Am 25. December 1849 verlor die Pharmacie einen Mann durch den Tod, der zu ihren würdigsten Repräsentunten gezählt werden musste, den Apotheker und Kreisdirector Lehmann zu Kreuzhurg in Schlesien.

Georg Ferdinand Lehmann war am 20. Januar 1768 zn Berlin geboren und der dritte am Leben gebliebene Sohn des dortigen Konigl. Ober - Castelians Lehmann. Vier Jahre alt hatte er das Ungiück, seine Mutter durch den Tod zu verlieren; dieser Unstand veranlasste den durch seine Berufsgeschäfte häufig vom Hause entferaten Vater, den kleinen Ferdinand nebst einem noch jungeren Bruder zu einer Refugiée, der Grafin Maraigne, in Pension zu geben, wo ex usu die französische Sprache vor der dentschen gelehrt wurde. Nach dem Tode dieser Dame wurden die Kinder den Schwestern Ohmann im Predigerhause der Parochialkirche zur Erziehung übergehen, woseibst Ferdinand Lehmann indess nur ein halbes Jahr gelassen wurde, nm mit den nothdürstigsten Elementarkenntnissen versehen, in die petite-sixième des französischen Coilège unter dem Rectorate Ermaun's versetzt zn werden. Hier machte jedoch der Knabe nur geringe Fortschritte, weshalb sich sein Vater veranlasst fand, ihn nach einiger Zeit in das damais mit Recht berühmte Privat-Institut des Professors Hartung zu bringen. Es scheint, dass die Lehrer dieser Anstalt befähigtere Pädagogen waren, als die des Collège; vielleicht erwachte auch der Ehrgeiz in dem Knaben, der sich im Französischen in die zweite, in den übrigen Fächern dagegen nur in die vierte Classe versetzt sah, denn die Fortschritte, die er hier machte, waren von der Art, dass er noch vor dem 10ten Lebensjahre die höchsten Abtheijungen des Instituts erreicht hatte. Von hier aus trat er in das Juschimthalsche Gymnasium über; aber auch diese Unterrichtsanstalt soite noch nicht die ietzte sein, die er besuchen sollte, denn der um diese Zeit erfoigte Tod seines Vaters veranlasste einen Oheim, die jungeren Waisen bei sich aufzunehmen und nach seiner Pensionirung mit ihnen von Berlin nach Frankfurt a O. überzusiedeln, woseibst der junge Leh mann das dortige Gymnasium bis Seennda besuchte. Vierzehn Jahre ait wurde er nun genothigt das Apothekerfach ais kunftigen Lebensberuf zu wählen und er trat demgemäss seine Lehrzeit am 1. April 1802 bei dem wurdigen, aber schon betsgten Graff in Frankfurt a. O. an. Ueber diese seine Lehrzeit lassen wir den Verewigten selbst reden: »Die damalige Art der Lehre, verbunden mit den niedrigsten Arbeiten, konnte Liebe zum Fach nicht erwecken. Der Principal war ein eifriger Anhanger von Stahl, hielt aber zum Glück die neuesten Sobrilten. Den alten Hagen muste ich ex officio studiren, doch wurden mir auch die neueren Werke bewilligt und mir blieb es überlassen, die Theorien Lavoisier's, Berthollet's Statik und Girtanuer's antiphlogistische Chemie mit der Lehre des Hagen in Einklang zu bringen. Als mir unch 3jahriger Lehrzeit das Laboratorium übergeben wurde, blieb mir ce ebenfalle überlassen, die Handgriffe selbst zu erleruen und ich schaudere heute noch, wenn ich daran denke, was für Praparate ich zur Dispensation geliefert haben mag. - Des jungen Lehmanns Fertigkeit im Französischen nothigte ihn, oft die Rolle eines Dolmetschers während der damaligen Occupation Frankfurts durch die Franzosen zu übernehmen, und er erinnerte sich in spateren Jahren öfters eines Vorfalls, der beinahe seinen Tod zur Folge gehabt hatte, indem ein betrunkener französischer Obrist, dem er kein »Pain blanc« in der von Soldaten überfüllten Stadt, vorschaffen konnte, wuthend mit dem Sabel auf ihn eindrang; nur schnelles Entspringen und Verstecktbleiben bis nach

dem Abmarsch der Dragoner rettete sein Leben.

Nach fünfjähriger Lehrzeit im Jahre 1807 absolvirte er sein Gehülfen-Examon vor dem damaligen Physicus und Professor, nachmaligem Geheimen Mcdicinalrath Berends. Den Kopf voll Theoriens. ausserte sich der Hingeschiedene über dieses Examen »stellte ich mich muthig zur Prufung, und da Berends zu jener Zeit nur die Chemie von Becker und Stahl kannte, wendete sieb das Examen in ein Disputatorium um.« Die erste Condition trat er in der Jauerschen Apotheke an, die so eben der Vater des nachmals in Breslau verstorbenen Medicinal-Assessors Gunther au einem französischen Emigranten G. Daniel verkauft hatte, mit dessen ausländischer Gewissenbaftigkeit sich indess der exacte Gehülfe nicht befreunden konnte und daher schon nach einem Vierteljahre Jauer verliess, um in die Paritinsche Officin in Breslau als Receptarius einzutreten. Hier wirkte der Umgang mit gebildeten Collegen und Maunein, wie Geisheim, Richter und die Protectiou des Pralsten Skeyde, so wie des Professors Wichotte sehr vortheilhaft auf den strobsamen jungen Mann und veranlasste ihn, die Lücken seines Wissens während seiner Mussestunden nicht nur in Breslau, sondern auch in Polnisch Wartenberg, wohin er sich im Jahre 1811 nach dreijährigem Aufenthalt in der Paritin'schen Apotheke, begab, durch eifriges Selbststudium, namentlich in der Mathematik, möglichst auszufüllen. Auch der spätern Condition in Strehlen, bei dem als Monschen wie als Pharmaceuten hochst achtungswerthen damaligen Apotheker Schwabe, verdankte Lohmann seine weitere Ausbildung, nicht nur in praktischen ehemischen Arbeiten, sondern auch in wissenschaftlicher Erkenutniss und namentlich in der Botanik durch persönliche Einwirkung Seb wabe's. Im Januar 1812 erbielt Lehmann durch Empfehlung des Mcdieinal-Assessors Gunther die Verwaltung der Apotheke der verwittweten Hillmich geb. Weiss in Kreuzburg, nachdem er in Breslau knrsirt und bei der Prüfung ein avorzüglich gutese Zeugniss erhalten hatte, Im folgenden Jahre erwarb er die Apotheke käuflich und verebelichte sieh mit der Wittwe.

Während des 27 jährigen Zeitraums seiner praktisch-uharmaceutischen Wirksamkeit in Kreuzburg - vom Jahre 1813 bis 1840, wo

man that A

er die Apotheke seinem Sohno ühergah - war sein Streben unablässig darauf gerichtet, seine Kenntnisse zu erweitern und seine Apotheke in einen vorzüglichen Zustand zu versetzen. Solch ernstes Bemühn konnte nicht ohne günstigen Erfolg bleihen; die Königliche Regierung zu Oppeln bewies ihm wiederholt ihre Anerkennung durch Ueherweisung ehemischer Untersuchungen, so wie durch Uehertragung von Apotheken-Revisions-Commissarlaten, und seiner Apotheke wurde ein ausgebreitetes und wohlhegrundetes Renommée zu Theil. Streng und gewissenhaft in der Ausühung jeder Pflicht, widmete er auch der Ausbildung der ihm anvertranten Zöglinge die grösste Sorgfalt durch täglichen Unterricht, bei dem ihn eine reichhaltige Bibliothek und naturhistorische Sammlungen unterstützten, so wie durch die Ausführung solcher ehemischer Arbeiten, die sehon damals zu den seltneren des pharmacentischen Laboratoriums gerechnet wurden und Referent, der das Gläck hatte, zu seinen Zöglingen zu gehören, kann bei dieser Veranlassung das freudige Bekenntniss nicht zurückdrängen, duss sieh der Hingeschiedene dadurch ein bleibendes Denkmal der Dankharkeit in den Herzen seiner ehemaligen Eleven gestiftet hat. Der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur als wirkliches Mitglied angehörend, wendete er mit gewohntem Eifer auch diesem Vereine seine Thätigkeit zu, von welcher die zahlreichen Beiträgo zu den Verhandlungen der Gesellschaft ein rühmliches Zeugniss ablegen; der hochverdiente Palaontologe und Prases dieser Gesellschaft, Professor Dr. Goeppert, ehrte seine Bemühungen dadurch, dass or einen in der Kreuzburger Gegend im Thoneisenstelne vorkommenden nenen Calamiten (Calamites Lehmannianus Goepp.) nach seinem Namen benannte. Besonders hervorzuheben sind aber Lehmann's mit der gewissenhaftesten und ausdauerndsten Sorgfalt seit dem Jahre 1824 bis Ende 1849 (erst 8 Tago vor seinem Tode gah er diese ihm liehgewordene Beschäftigang auf) angestellten, also ein Viertel-Jahrhundert usufassenden, meteorologischen Beobachtungen, wodurch er ein, von ihm selbst nur erst theilweise verarbeitetes, hochst brauchbares Material zu weiteren wissonschaftliehen, namentlich hypsometrischen und klimatologischen Zwecken gesammelt hat, wie es ausser Breslau kein Ort Schlesiens aufzuwelsen hat.

So war Lehmann als Pharmaceut und als Förderer der Naturwissenschaften. Was er als Bürger seiner zweiten Vaterstadt war, davon liegen ehen so viol ohrende Zeugnisse vor. Das Vertrauen seiner Mithurger berief ibn zu den wichtigsten städtischen Aemtern, und 9 Johre hat er als Stadtverordneten-Vorsteher, 7 Jahro als Rathsherr und 2 Jahre als Cammerer der Stadt mit aufopfernder Hingebung und angestrengtester Thatigkeit seine Dienste gewidmet. Im Jahre 1847 als Abgeordneter zum orsten vereinigten preussischen Landtago nach Berlin gewählt, wirkte er auch hier, die wahren Bedürfnisse unsorer Zeit erkennend, mit Consequenz und Patriotismus. Aber das ereig-nissrelehe Jahr 1848 sollto auch für ihn, wie für so Vicle, eino Zoit bitterer Erfahrungon werden. Seino Wirksamkeit als Abgeordneter wie als Communalbeamter wurde auf die niedrigste Weise von jenen angefeindet, denen Lehmann's unbestechliebe Rechtliehkeit und energische Willenskraft ein Steln des Anstosses bel Verfolgung Ihrer trüben egoistlschen Zwecke war. Verläumdungen aller Art, sogar die klaglichsten, in jener Zeit wur zu haufigen Demonstrationen, waren der Lohn für die, seinen Mithurgern geleisteten Dienste. Zu Anfang des Jahres 1849 schied er, indem er die Erfolglosigkeit eines offnen und ehrlichen Kampfes gegen binterlistige und verkappte Gegner einsah, aus dem Magistrats - Collegium aus und zwar, in Anerkennung seiner Verdienste, mit dem Titel eines Stadtältesten. Von nun an wollte er den Abend seines Lehens nur seiner Familie und den Wissenschaften widmen. Aber die herhen Erfahrungen der letzten Zeit sollten auch auf seinen Körper nicht ohne schädliche Nachwirkung hleiben, Im Marz desselhen Jahres kam die fürchterliche Krankheit, der Zungenkrebs, zum Ausbruch, zu welcher der Körper ohnehin längst disponirte. Eine schmerzhafte Operation, der er sich mit heroischer Standhaftigkeit am 14. Juli unterwarf, heseitigte das Uehel nur auf wenige Wochen. Mit der seltensten religiösen Ergehung und mit jener Ruhe, welche nur der Ausdruck eines reinen Gewissens ist, sah er nnn, nach der im Lanfe des Herbstes erfolgten Niederlegung seines Amtes als Kreindirector des norddeutschen Apotheker - Vereins, mit dem ihn das verehrliche Oberdirectorium im Jahre 1844 bei Constituirung der schlesischen Kreise hetraut hatte, seinem unvermeidlichen nahen Tode entgegen und ohne einen Laut der Klage ertrug er die schwere, schmerzensreiche Profung, his ihn am 25, December 1849 ein sanfter Tod von seinen ubergrossen Leiden befreite, nachdem ihm 8 Tage vorher seine treue Lebensgefährtin vorangegangen war.

Sanft ruhe seine Asche!

Als Mensch war Lehmann höchst achtungswerth. Die reinsten Sitten, wahre Religiosität, fern von aller Frommelei, die strengste Rechtlichkeit, gerades und energisches Handeln da, wo er sein gutes Recht hinter sich hatte, und eine seltene Charakterfestigkeit waren ihm eigen. - Den Armen ein Wohlthater, liebte er es, seine Gaben so zu spenden, dass er den Empfängern unbekannt blieb; ja selbst seine Familie erfuhr nur zufällig, dass er der Grunder milder, seinen armen Mithurgern gewidmeter Stiftungen war. - Vielseitigkeit der Kenntnisse, eine reiche Erfahrung, Scharfsinn und ein oft sprudelnder Witz machten ihn zu einem gern gesehenen, heiteren Gesellschafter, Seiner treuen Lebensgefährtin, die es verstand, mit liebender Sorgfalt die lärten seines in früheren Jahren oft hestigen Temperamentes zu mildern, war er ein treuliehender Gatte und seinen Kindern, einem Sohne, den gegenwärtigen Besitzer der Kreuzhurger Apotheke und Nachfolger im Kreisdirectorate, zwei Tochtern und zwei Schwiegertöchtern ein sorgsamer, unermudlich für ihr Wohl thätiger Vater, In ihren und den Herzen Aller, die ihm nahe standen, leben die Gefühle der Liebe und des Dankes für den Hingeschiedenen fort und fort.

# 2) Entwurf über pharmaceutische Buchführung \*).

### Einleitung.

Bei dem allgemeinen Fortschreiten und Außschwung, welchen die Hülfswissenschaften für Pharmacie in den zwei letzten Decennien genommen haben, muss es auffallend befremden, dass gerade die pher-

<sup>9)</sup> Hr. Ober-Feldapoth, Abl, dessen Gegenwart am pharm. Congress zu Leipzig den Theilnehmern in freundlicher Erinnerung gehlieben sein wird, wünschte den Abdrack dieses seines Estwarfs im Archive, welchem Wunsche wir hesonders sus freundschaftlicher Gesinnung gegen ihn nachgegeben habes. Die Rod.

maceutische Buchführung, der eigentliche Lebensnerv eines jeden soliden Apothekengeschäfts, ganz unberücksichtigt blieb und erst in den Jahren 1840 etc. sich schriftlich in unbestimmten Ansichten und Formen als Bedürfniss aussprach.

Denn wenn wir jede Civil-Apotheke durchsuchen, so finden wir die traurige Unberreugung bestättigt, dass gerade in der pharmaceatischen Buchführung die Pharmacie als Kunnt nud Wissenschaft tiefer stehe, als wie der letzte Kinner- oder Gewerbestand, welcher die 
deppelie Buchführung in einem Geschlich eingeführt hat. Man fand 
deppelie Buchführung in einem Geschlich eingeführt hat. Man fand 
stadelig gewordene und ausgebreitete Erfehrungswissenschaft. Pharmacie 
sammt ihren wissenschaftlichen Italbfüchern von nicht sachverständigen 
Aersten oft auf die empörendste Weise-") verleundet wurde, und theils 
darin, dass man frachtlos bei den betreffenden vorgesetzen Stellen um 
Abhälfe der ungerechtesten und öffentlich begangenen Gestübertretungen von Seiten unheitger Krämer bat, folglich unter solches erderzund einschlichen.

#### Skizzirte Recensionen über nachstehende pharmaceutische Buchführungen,

Im Jahre 1842 führt Hr. Dr. und Lehrer der Pharmacie, Franz Döbereiner, in seinem deutschen Apothekerbuche (Stuttgart) im 1. Theile, Seite 23, an:

Die Buchführung in den Apotheken.«

Hr. Doboreiner sagt gans richtig: "dass jeder Besitter oder Vorstand einer Apotheke in doppeller Bezichung Bücher zu führen habe, nämlich als Geschäftsmann, der Jeder Andere, und als ein in jeden Augenblick zur Controle oder Revision bereit stehender Beanter. \* Nur sind sein Hauptschuldenbuch und Nebenbücher für Geldenbuch und Stehenspieler, betwans ein Hauptschuldenbucher für Geldenbuch und Stehenspieler, betwans ein Hauptschuldenbuch und Australe, eine unklare and vermehrte Schreiberei. Nebst dem Belben die Formulare zu seinen Angeben auch ist der Apothekengeriste. Rechtung, so wie der Inventuren über Arzuciartikel und Gerätig gar nicht erwähnt.

Im Jabre 1845. Dass die pharmaceutische Buchführung in dem Werkchen: »Ueber Einrichtung der Apotheken von Ilrn. Schwend (Halle)« noch mangelhafter sei, bedarf keiner Auseinanderseizung.

<sup>\*)</sup> Man lese die verschiedenen öffentlichen Zeitschriften vom Jahre 1848 und 1849. Abl.

<sup>\*\*)</sup> Obschon auch hier das Proverbinm: »Bis dat qui cito dats für diese allgemeinen Humanitäts-Austalten — wohin man mit Fug die Apotheken rechnen kann — vollkommen berücksichtigenswerth erschiene.

Abl.

Im Jahre 1847. Ueber Hrn. Dr. Mohr's Buchführung in seiner pharmaceutischen Technologie (Brannschweig) siehe, um nicht die ganzo Recension hier zu wiederholen, meine Recension im Jahre 1850 über Mohr's pharmaceutische Technologie') suh Beilage 2) Lit. d. \*2)

Im Jahre 1848. Hr. Prof. Dr. Siller zu Dorpat handelt in zeime Lehrbuch der Pharmacie, 1. Band, 3. Ahschn., Seite 84 – 97 von der pharmaceutischen Buschführung. Hier finden wir endlich, dass aub 5.57. vom 18. December 1845 die Vorschriften Russlands verlangen, dass der die Wärde eines Provisors nachsuchende Pharmaceut die nöbligen Kenntnisse in der pharmaceutischen Buschhalterei documentire... Die Bücher, deren Fährung der russische Staat dem Apolheker

zur Pflicht macht, sind folgende:

 das Buch zum täglichen Eintragen des Arzneisblasses nach Recepten;

 das Buch zum Eintragen des Handverkaufs, d. i. derjenigen Arzneimittel, die in der Arzneitaxe nicht mit einem † hezeich-

net sind und die ohne Recepte verkauft werden; 3) das Buch zum Eintragen des Verkaufs von Giften.

Diese Bächer, die der Apotheker selbst anschafft und mit der durch alle Blätter gezogenen Schnur versehen lässt, stellt er darauf init einem Rapport der russischen Gouvernements-Medicinal-Verwaltung vor, damit diese, nachdem die einselnen Blätter numerirt worden sind, die Schnur mit dem Antesiserel befestige.

Aus diesen drei nabefohlenen Schnurhüchera erzieht man deutlich, dass es dem russischen Staate nur um eine genaue Evidena über die Arzaei-Expeditionen und um den Verksuf des Giftes zu thun ist; weil alle ührigen nohwendigen Bleher zur pharmaceutischen Baceführung dem freien Ermessen und Willen jedes Pharmaceuten überlassen sind. Das Elhaboratea-Journal ist nicht formulirt, und die Apptikehen-

geräthe-Rechnung — dieser kostspielige und wichtige Theil einer jeden Apotheke und dessen Lahorstorium — gar nicht erwähnt.

Wenigstens hat Russland das Verdienst, einen Theil der pharmaceutischen Buchführung schon anno 1845 gesetzlich eingeführt zu haben. Im Jahre 1849. Oesterreich, Zeitschrift für Pharmacie: »Beitrag

zur pharmaceutischen Buchführung vom Apotheker Franz Dieterich in Haidas. Der Hr. Dietrich theilt seine Art, Buch zu führen, in drei Haupt-

classen ein, und zwar:

1) was die Officin belangt;

2) was die Othein belangt;

3) Laboratorium betrifft.

Hier ist Alles, sowohl Text als Formularien, durcheinander geworfen \*\*\*) und am Schluss S. 192, Zeile 11 von unten heisst es:

\*) In Buchner's Repertorium für Pharmacle.

\*\*) Bei dem Abdruck dieses Entwurfs in das Archiv für Pharmacio
bitte ich diese Recension über Mohr's pharmaceutische Buch-

führung (Manuscript pag. 10) shdrucken zu lassen. Abl.
Da dieser Wiederahdruck nicht passend erschien, so muss
darauf verwiesen werden.
Die Red,

\*\*\*) Ohachon man Beispiele hat, dass einzelne Menschen bei grösster Unordeung sich sehr get zurecht finden, dieses darf uns aber nicht verleiten, das Zurechtfinden bei grösster Unordnung alls nachabmungswerth aufzustellen, Abl. Des Hrn. Dieterich.

Was das Laboratorium betrifft, so Welche Praparate? pharmaceutischwerden die Praparate nach dem chemische wahrscheinlich.

bestimmten Manuale oder Dispen- Ein bestimmtes Manuale, welaatorinm, oder uach der im Waa- ches syuonym mit Dispensatorium renverzelchnissbuche sub Nro. 2. und Waarenverzeichnissbuch ist, zu bezeichnenden Bereitungsart verfertigt und die Rubriken der ten noch ich kennen. Nro. 2. ausgefüllt,

formigen Bereitungsart der »Pra- then, Beeren etc. eingesammelt? parate« etc. eingesetzt. Warum uicht » Vegetabilienbuch?« »Finis coronat opus.«

Meine Bemerkung.

werden sehr wenige Pharmacen-

Nebstbei wird ein Kräuterbuch wie Warum »Kräuterbuch«? - werden snb h) geführt und ein Manuale in den Apotheken nur Krauter und zur Erzielung einer steten gleich- nicht auch Wurzeln, Rinden, Blü-- welches aber wieder in ein Manuale zur Erzielung einer steten gleichförmigen Bereitungsart der Praparate etc. eingesetzt wird? Wie hier die gleichformige Bereitungsart der »Pråparate« mit dem »Kräuterbuche« zusammenkommt, dieses möge der IIr, Dieterich selbst verfechten.

Ich vermisse in selner Eintheilung der drei Happtclassen: 1) die Deutlichkeit; 2) die Zeit, wann, und den Gegenstand, welcher verrechnet werden soll; 3) die Kurze und Einfsehheit in seinen Formularen; 4) die schnelle Uebersicht; 5) Ordnung; 6) die Apothekengerathe - Rechnung; 7) die Arznei- und Gerathe - Inventuren and 8) - die Logik,

Aus allen diesen vorbenannten fünf Bestrebungen wird die dringende Nothwendigkeit einer systematischen wissenschaftlichen Buchführung, wie  $2 \times 2 = 4$ , 2:4=2, gewiss von jedem gebildeten Pharmaceuten gefühlt und gewünscht.

Die Oesterreichischen k. k. Feld-Apotheken haben in ihrer seit 1796 elngeführten sammtlichen Verrechnungsweise die von höheren Orten bestimmten und bestehenden Formolare, von damals bis zur Gegenwart (je nach dem Bedürfniss) oftmals geändert, theils alte Formulare verbessert, theils erforderliche Formulare eingeführt. Und dendoch ist die Verrechnungsart unnöthiger Weise so complicirt und vervielfältigt, dass jeder Civil-Apotheker gewiss erschrecken würde, wollte man ihm eine solche schwerfällige, zeitraubende Verrechnungsart welches auch nicht meine Absicht ist - empfehlen,

### Vorschlag.

Mein seliger Vater, der etwas über 30 Jahre dem Oesterreichischen Stante als k. k. Feld-Apothekeu-Senior diente und 1835 in der Pension au der Cholera starb, hat mir das Resume seiner Dienstes-Erfahrungen als Erbtheil hinterlassen, worauf ich während meiner 17 ithrigen ebrenvollen Dienstzeit als k. k. Staatsbeamter meine pharmaceutische Buchführung grüudete.

Da der geringe Geldumsatz in den meisten Apotheken - wie bekannt - es nicht erlaubt, eine eigene Person zur pharmacentischen Bachfibrung anzustellen, so mus diezelbe so deutlich, leicht ausführen und sicher eingerichtet sein, dass wenn der Receptarius seine Expeditionen, der Laborant seine Einberate, der Vorstand der Apoteke (oder Eigenthümer) die Geldverrechnang und die Zusammenstellung hesorgt, mit leichtigkeit eine Gesammübersicht über alle Theile in der Apotheke und Hansahlang (folglich aber Gold, Arneimaterialien und Apothekengeräthe, Empfinge und Ausgaben) zu jeder Stundpräsi zugeweisem werdes könne. Demmach kann jeder Apotheken, ohne Unterschied der verschiedenen Lundes-Pharumkopten, diese pharmaceutische Buchführung gebruchen, und situallich genau und schnell daraus erzeben, an welchem Artikel er verliert oder gewinnt, and wie viel der Verlant oder Gewinnst zei.

Eine ausühlriche Widerlegung aber alle diese vorgenannten, kurr-Eine der die der der die der der die die der der die die in meisem "Handluch der pharmaceutischen Buchfährung mit allen nöhigen Formularen durch den Druck veröffentlichen. Und oh ich den mir selbst gestellten Anforderungen der Gegenwart über pharmaceutische Buchführung genößen, wird die Praxis erweisen.

#### Extract meiner pharmaceutischen Buchführung.

Bis zum Erscheinen meiner pharmaceutischen Buchführung gebe ich hier einen Extract über den Inhalt und Zweck dieser besagten Buchführung für alle Civil-Apotheken, ohne Unterschied der verschiedenen Landes-Pharmakopoen.

 Inhalt. Die pharmaceutische Buchführung wird drei Hauptbücher enthalten, als:

a) Geldrechnung,

b) Arzneimaterialien-Rechnung,

c) Apothekengeräthe-Rechnung. Diese Rechangen mit Empfang, Ausgabe und Beilagen versehen, sollen alle Geschäfte der Pharmaceuten verzeichnen, d. h. angeben, was und wofür, von wem und an wen, wann und wieviel empfangen und

ansgegeben wurde.

Wenn gleich Ordnung die Seele einer jeden Geschäfteverwollung ilt, no ist Ordnung allein in der Führung der Schreibereien nicht imreichend; es mass auch auf Ersparung an Zeit, Mahe nnd Kostenanfwand, auf Kurze, Klarbeit und Bestimmheit in der Verreichnung, Racksicht genommen werden, wons man nur durch eine zweichmässige Einrichtung und Führung der Beicher gelangen kann, und diese Einrichtung muss von der Art sein, dass von den obigen drei Haupthichen eins in das andere eingeriti, dunti man beim Aufreihere und 
Nachweisen eines Geschältung unfünde, und wisse, oh Alles gebörig, 
werseichnet und nichts vergesene wurde. Der Inhalt der pharmaceutischen Buchführung gründet sich daher auf feste Regeln, wie die 
doppelle Buchhulung, die unsammengenommen ein System bilden, und 
dadurch sich zur Wissenschaft erhebt, wodurch men in seinem Geschäftzgange und dessen Ergebnissen sich und Anderen eine kinze Übersisch; 
welche den sämmlichen Civil-Pharmaceuen und Bebörden fehlt, versschaft.

Zweck. Die pharmacentische Buchführung muss anch zwei Haupthedingnisse erzwecken:

a) eine für die Pharmaceuten, und b) eine für den Staat als Controle.

b) eine für den Staat als Control

ad 3) Den alsumilichen Pharmaceutien wird die pharmaceutische Benführung is ihrem Geschläusweige und dessen Ergebnisse eine Mare Uebersicht gewähren; sie werden in den Stand gerent, ständlich eine Ingestutt ihre ganzen Apolhekengeschäfts vorsehnen zu können, was bis jetzt in den Givil-Apotheken unmöglich ist, welches hei Kauf und Verhauf von Apotheken, bei langwierigen Erkrankungen, Absterben des Eigenthamers etc. etc. für die Wittwen und Waiten von ersichtlichem Vortheil bleibt.

Ferner wird sie nicht allein die tägliche Receptur und den Handverkauf, sondern die sämmlichen Arzeientserialern und Apulhekengeräthe, Empflançe, Abgaben und Vorräthe, so wie auch die Quantität auf Qualität die stiglichen Elaborationsgeschäfts der pharmaceutischen und chemischen Präparate in genauer Evidenz erhalten, wodurch erst die neu einzulchrende Arzeien-Medicamenten-Tane pro labore el tempore litre Basis aus der Praxis erhält. Nichst dem ist die pharmaceutische Buchhärung zur Erstehung der Finis-Apotheken 3), na Arzeitsche Buchhärung zur Erstehung der Finis-Apotheken 3, na Arzeitsche Buchhärung zur Erstehung der Finis-Apotheken 3, na Arzeitsche Buchhärung zur Erstehung der Finis-Apotheken 3, na Arzeitsche Buchhärung für die Einkommensteuer ein positiver Resultst erzwecken, welches sich auf den Bächern oher Empflage, Ausgabe und Rest geneu breiten.

#### Schlussbemerkung.

Die pharmaceutische Bachführung gehört in jenes Lehrfach der Faculia instantion, welches einen einzelene Zweig der Hunjkategorie Fharmacie in einer speciellen Richtung und Auwendung behandelt, deren Aueigung im praktischen Geschäftsleben den sämmlichen Pharmacenten und für den Stant als zurerfasslichere Controle über alle Civil-Apotheken eine offenbare Gewissleit gewährend, die bis jetzt fehlt, damber für Pharmaceuten und Stat ungerlässlich.

Ich lege ein hesonderes Gewicht darauf, dass Osterreich die Initiative hei Einführung der pharmacentischen Buchführung zum Staats-

<sup>9)</sup> Die von mit am Congresse in Wien beaufragte Errichtung von-Fälisl-Apotheken als Erast f\u00e4r die eine übereilete Apotheken-Concessionen zum Ruin f\u00fcr die Pharmaceuten und Pharmacie, ist in der Alem Oesterreich, Zeitschrift f\u00fcr Pharmacie (1888) in Druck gelegt.

Examen für alle Oesterreichischen Apotheker ergreife, welcher Lehrgegenstand in pharmacentischer, medicinischer und philanthropischer Beziehung von einer im Varans anühersehahren Wichtigkeit ist.

Lemberg in Gallizien.

Friedrich Abl, k. k. Beamter etc. etc.

## 3) Zur Medicinalreform.

### Erlass des Herrn Staatsministers von Ladenberg Exc. in Berlin.

Ew Wohlgeboren danke ich in Erwiederung auf Ihr Schreiben vom 6ien v. Mis. für die gefüllige Ucherendung des Aprilheßt von dem Archir der Pharmacie. Die von Ew Wohlgeboren bei dieser Gelegenheit gestellte Frage, oh es wirklich meine Absieht sei, eine zweite Conferenz besitzender Apotheker nicht zu berufen? mass ich beijahen. Die für eine zweite Conferenz angedeuteten Gründe kann ich nicht surerhennen. Wenn die Interessen der besitzenden und der archbeibinsche Apotheker in muncher Erechtung der eine Archbeitsche Apotheker in muncher Erechtung der siehe Parteien, jede einmal, gehört. Es ist jetzt nicht die Aufgabe der einen Partei, engeligt über die anderer zu entscheiden, sondern Soche meiner Verantworlichkeit und der Berathung der Cammera, die ganze Angelegenheit im Interesse des öffenlichen Wohls zu reguliren.

Wenn aber die besitzenden Apotheker die Nothwendigkeit eines nochmaligen Congresses damit motiviren wollen, dass ihre damaligen Vorschläge nicht mehr zu der gegenwärtigen Zeit passen, so ist es mir nicht unhekannt, dass die dem Privilegienwesen ungunstigen neneren Zeitansichten auch auf die Apntheken-Angelegenheit ihren Einfluss ausgeübt haben. Namentlich sind viele Stimmen laut geworden, welche die Gesetzgebung des Jahres 1842 zurück, ja sogar vnllkommene Gewerbefreiheit auch im Apothekerfache herbeiwunschen, Ich halte indess sowohl jenes, als dieses mit den Interessen des öffentlichen Wohles für unverträglich; muss anch hezweifeln, dass ich durch eine nochmalige Conferenz besitzender Apotheker in dieser Ueherzeugung wankend gemacht werden konnte. Alle fibrigen, zumal technischen Fragen der Apotheker-Ordnung stehen aber mit der neuen Staatsverfassung in so entfernter Beziehung, dass nicht abzusehen ist, wie die letztere eine wesentliche Umstimmung der damaligen Conferenzbeschlüsse herbeischren sollte. Wenn jedoch die besitzenden Apotheker in einer oder anderen Beziehang noch Wünsche und Vorschläge zu aussern haben, nementlich, wenn sie von ihren damaligen Aeusserungen über das Privilegien- und Concessions-Princip zu Gunsten der liberaleren Zeitunsichten zurückgekommen sind, so bleibt ihnen ja der Weg-achriftlicher Aensserung unbenommen. Eine nochmalige Conferenz aber kann ich weder für nöthig, noch für gerechtfertigt halten.

Berlin, den 5. Juni 1850.

Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten.

> An Ladenberg.

den Oberdirector des norddentschen Apotheker-Vereins, Hrn. Medicinalrath Dr. Bley Wohlgeboren

No. 2578. in Bernburg.

### Wie ist dem Mangel an tüchtigen Gehülfen abzuhelfen. überhaupt, die Pharmacie zu reformiren?

Unter dieser Ueberschrift hahe ich seit Jahren eine Menge Abhandlungen gelesen, und noch keine einzige scheint mir die rechten Vorschläge gebracht zu haben; ich erlaube mir deshalb, da man, wie mir scheint, zu angetlich, den wahren Grund des Mangels anzugeben

vermeidet, denselben hiermit klar auseinander zu setsen.

So lange das Privilegienwesen der Apotheken aufrecht erhalten wird, welches neben seinen Lichtseiten sehr viele Schattenseiten hat, sind alle Vorschläge zur Abhülfe des Mangels an tüchtigen Gehülfen vergehlich. Ein sorgsamer Vater, der die Pharmacie genan kennt, wurde sich in seinen alten Tagen recht bittere Vorwurfe machen mussen, seinen in diesem Fache unerfahrenen Sohn zur Ergreifung eines Faches zugeredet zn haben, in welchem die Selbstständigkeit an erringen nur vom Glück oder Zufall abhängig ist. Gehen wir die Reihen unserer Gehülfen durch, so finden wir, dass ausser Apotheker-Sohnen, die das Geschäft ihres Vaters zu übernehmen in Aussicht haben, fast alle aus den unvermögenden Ständen, z. B. der Pfarrer. Schullehrer, niederen Beamten und Handwerker recrutirt sind, und auffallend erscheint es, dass fast kein einziger aus den vermögendern intelligenteren Ständen namentlich grösserer Städte dieses Fach er-griffen hat. Der Grund ist leicht zu finden. Ein reicher fähiger junger Mann kann sich einen Beruf wählen, der nicht mit so vielen Entbehrungen and Anforderungen an Kenntnisse verbunden ist, der ihn nach eingetretener Vollighrigkeit seinen eignen Herd leichter grunden lässt. der ihm in der Wahl des Orts seines kunftigen Aufenthalts keine so hinderliche Schranke setzt, und worin ihm das Betriebscapital grössere Interressen bringt, als die Pharmacie.

Die weniger bemittelten jungen Manner werden von ihren das Fach nicht kennenden Eltern, häufig auch von gewinnsüchtigen Principalen dazu überredet, indem ihnen vorgespiegelt wird, wie leicht sin dadnrch schon in ihrem 19ten oder 20sten Jahre sich selbst ernahren konnten, und angleich Gelegenheit hatten, auf eine leichte und billige Weise die Welt kennen zu lernen, und wie man später von der Pharmacie leicht in jedes andere Fach übertreten konnte, Dies ist zwar in manchen Fällen bei dem Mangel der Gehülfen wahr; doch scheinen diese Lichtseiten unseres Standes nicht mehr ziehen zu wollen ; men lese nur in den Zeitungen die Gesuche nach Lehrlingen und Gehalfen, und kann daraus erseken, dass die früher verbiendeten oder

unerfahrenen Stände endlich eines Besseren belehrt sind, und jeder Menschenfrennd sollte sich diese Belehrung zur Aufgabe machen.

Ich werde nachweisen, welche Nachtheile, sowohl in wissenschaftlicher, als in materieller Hinsicht dadurch der Pharmacie erwuchsen.

Bis su seinem Zösten bis Jösten Lahre leht der Gehülfe nun, wie mus sagt, in den Tag hinein, hat nirgends gut, die erleicht eine andere Stelle erhalten kann, geht halb- oder einjährig von einer Stelle in die andere, bald in dieser, bald in jener Gegend, und lebt, mit wenigen Ansnahmen, seinem Vergnügen nach, so weit das ziemlich beschränkte Gehalt es erlanbt, bis ihm in bemerkten reiferen Alter durch die unsichere Aussicht auf einen eignen Herd sein von Natur frober und beiterer Sinn getribbt wird.

Ein Theil dieser Gehalfen, und zwar der befähigtere, dem die Pharmacie sekon des nicht war, was er sich vorber darunder dachte, beginnt sich schaell eines Besseren, nimmt alle seine Mittel zussammen, besucht die Universität, und sucht zieh im Lehrerfache anszuhilden oder Medicin zu studiren. Leider ist dieser Ausweg nicht jedem gehoten, denn nicht alle Menschen sind lumina, die sich durch alle

Sebranken durchzuwinden fähig sind.

Ein anderer Theil, der etwas weniger befähigt, besnebt auch die Universität, doch da es ihm an Mitteln gebricht, beschleunigt er dessen Besuch, macht sein Examen und servirt fort, hoffend, dass es ihm durch irgend einen günstigen Zufall gelingen werde, die Selbststandigkeit zu erlangen. So leht er unter vergeblichem Hoffen missgramig dahin, verdammt den Stand, der ihm zeitlebens zum Sclaven zu machen die Aussicht bietet, und sagt mit Freuden der Pharmacie Adien, wenn sich ihm die Gelegenheit bietet in irgend ein anderes Fach überzutreten, oder sucht sein Glück in Amerika, wo Gewerhefreibeit besteht, zu machen. Zuweilen gelingt es ihm auch wohl, die Verwaltung einer Apotheke zu übernehmen, allein dann ist er nach Niederlegung dieser Stelle noch viel ühler daran, indem ihn die meisten Principale für hequem und verwöhnt halten, und muss sich mit einer Stelle in einem kleinen Neste begnügen, welche ihm nur übertragen wird, weil man keine andere Gehülfen anstreiben konnte. and ist aus diesem Grunde doppelt gezwungen, umzusatteln. Dieser Theil der Gehülfen, den man, was die praktische Pharmacie anhelangt, wohl für den hesseren balten kann, die vermöge ihrer Kenntnisse, Fleisses und Ansdauer die Pharmacie nur ferner fortbilden konnten. wird dem Fache schon seit Jahren entrissen und bei beibehaltenem jetzigen System noch fernerhin entrissen werden.

Der dritte Theil besteht ans beschränkten Leuten, die an kein Stautersamen denken und auch nicht merchen können, die wie Bischinen dahin arbeiten, fast nie eine Stelle in grössern Stüdten versehen abhen, die gedankenlos dahin vegetiere, fär diese mag der Vorzehlag passend sein, dass man ihnen in ihrem Gösten Jahre zum Lohn für hier Plagerei eine jährliche Pession von 100 Thr. giebt, die sum Leben zu wenig und tum Sterben zu viel ist. Die Gebülfen der 1sten und 21en Abtellung werden seh wohl dafür bedanken wegen der in-Aussicht gestellten elenden Pension beim Fache zu bleiben, welche sie fein je freiwillig in der preussischen, oder badenschen, oder würtembergischen Rentenanstell verschaffen können; diese werden vielmehr keinen Versuch unterlassen, sich anderweitig gelbstündig unterzubriagen, und gelligt es ihnen nicht, so sind sie eher fähig, sieb eine Kagel durch den Kopf zu jagen, als die Pension abzuwarten, können

es auch am Ende nicht, da sie schon in ihrem 40.-50. Jahre kein Principal mehr als Gehülfe nimmt.

Ihn wird einwenden: his jetzt haben dech fleisige und solide unbemittele Pharmaceuten doch such ins Schlatsindigkeit gefunden, theils darch lieirathen einer Wittwe, theils darch eine sogenanies reiche Parthie, theils, indem hinen auf ihr ektriches Geiebt gegen Zinsen die ersten Anzahungssunmen vorgestreckt wurden. Dies ist wahr. — Die erste Weise lasse sich unberahrt, die jeder so untergebrachte selber weiss, wo ihm der Schuh drückt. Die durch die zweise Meisständigegewordenen sind es aher lediglieb, die den jetzigen Verfall der Pharmacie herbeigeführt haben, und den gunzen Zussammenstura berbeiffenen werden.

Viele von diesen sogenannten reichen Parthienmachern, mehr darauf einstudirt, der Damenwelt den Hof zu machen, als die Geschaftsführung zu kennen, was manchem zwar beim besten Willen, wenn er nicht administrirte, nicht möglich war, da fast kein Principal seinen Gehülfen in die innere Geschäftsführung einweiht, - hatten noch den Köhlerglauben, dass eine Apotheke eine Goldgrube sei, worin 99 Proc. verdient würden, bezahlten, um dem Wunsche ihres Herzens zu genügen, und dem Conditioniren üherhohen zu sein, wohei sie nehen vielen Plagereien, ja auch nur ehen ihr Leben fristeten - unsinnig enorme Sommen für eine Apotheke, zumal, wenn solche in einer grossen Stadt war, und die Braut einen solchen Wohnort zur Bedingung gemacht hatte. In Besita eines solchen Geschäfts nach Verlauf der ehelichen Flitterwochen sah man mit Schrecken ein, dass man sich getänscht hatte, und dass man durch seinen unsinnigen Kauf dem Puhlicum, das ohnehin dem Apotheker nicht gewogen ist, und ihm den Unnamen Neunundneunziger beilegt, einen falschen Begriff von der Apothekertexe beibrachte. Mühsem musste man jeden Pfennig zu Rathe balten, ein Sparsystem einführen, was Einem selbst, noch mehr aber dem Gehülfen aur Last wurde; mit besorgtem Herzen schritt man im Geschäfte uniher, wenn es längere Zeit, ohwohl zum Wohle der Menschheit, flau ging; mit Aengstlichkeit sieht man den Termin der Zinszahlung oder Abschlagszahlung vom Capitale entgegen, und wurde so fähig, den Aerzten, die sich ohnehin einhilden, als sei ihnen der Apotheker untergeordnet, den Unterwürfigen zu machen.

Den älteren Pharmaceuten, welche den Geschäftigang genus kannen, denen durch Vertrauen die ersten Anzahlungszummen vorgestreckt wurden, oder selbst einiges Vermögen hatten, war der Kauf durch die Unsinnigkeit und Dummbeit der vorher heschneten verdorben. Sie mussten in den ausren Aplel beissen, sie hatten keine andere Wahl. Diesen blieb nur der Answei in den kleinern Stidden ührig. Mil Sorgen gingen sie zu diesem Schritte und kauften fast inmer mit der grössten Vorsicht nach einem Uiphingen Dernehamitte des Unschäpzig doch es fungrite dert früher ein Arzt der älteren Schule; eitst über einer der neuen, wohl gar ein Innobapath, nech and nach verschwand auch der Abergüusbe im Publicum — was gewis werden in einer mech hevölkertes Shott wurde kurs nach dem Kauf eine nese Apuliche gegründet — wie sieht es nun mit Apotheken-heijter?

Bleibt ihm da noch übrig, für die Wissenschaft etwas zu thun? bequeme Zeit gemässige Einrichtungen zu machen? (?? B.) mehr als das nur nöthige Personal au halten? oder das geringe Gehalt seines Gehülfen aeitgemäss au erhöben? Von allen Seiten schreit das Publicum über su hobe Apothekeriase, bemålt sich das Einkommen der Apotheker zu schmälern, indem es von Masterialisten, Krimere in das Apothekorgewerbo gehörigo Artikel zu besichen sucht. Aerzte, Thierziste, Zahn- und Wandfarzto pfuschen in die Pharmseic hineri, sieno oder die andere Regierung lasst sich nuch kerbei und schmälert dir Austeria den derreites od oden Apotheker ein kinnarerliches Einkommen, dass er sninen Verbindlichkeiten gegen seine fülubliger fist nicht auchkommen Aprikeken und bei Feststellung der Tans die gute Abrieth lattet, densolhon davor zu schützen, und so das Publicum gegen Ucbervortheilung zu währet.

Alle diese Calamitien sind gewiss mit Recht nu dem Privlleginmweren anstanden, manentlich der Mangel an Gehälfen. Dieses System
mag vor Jahrhunderten zwechmissig gewesen sein, jetzt hützt er
woder dem Apotheker, noch dem Publicum. Die Nouzeit
fordert sudere Anordnungen. Darum ist es dringend nöthig, dass
Regierungen und Apotheker, ench es zu zysti ist. Mit
Gewissheit sehe ich den Zeitpunet eintreten, wo kein besorgter Vater
esinen Sohn dies undenhabste uller undahkharen Fafere riernen
lasst, der Mangel an Gehälfen wird immer fählbarer werden, und die
Apotheker, manentlich kleiner Städte, wo es jetzt sehen der Fall ist,
werden gleich Gefangenen in ihrer Klusze eingespert sitzen, und
werden getwungen sein, unwissende junge Bursehen oder ihre Francen

zum Receptiren abzuriehten.

Darauf hin erlaube ich mir meine Ansichten niederzuschreiben. wio dieser zum allgemeinen Wohl nothige Stand geandert werden konnto, Apotheker sind chenso dringend nothig, wio Aerzte, Postwosen, Kirchen und Schulen. Ein geordneter Staat darf diesen seine Unterstützung nicht entziehen; demnach kauft der Staat oder bei weitem besser jedo oinzelno Stadt ihre Apotheken an sich, vertheilt sie, wenn es nicht schon ist, gleichmässig in verschiedene Studttbeile, stellt den jetzigen Besitzer als Verwalter an, und zwar mit einem Gehalt, der auf Procente der Einnahmo usch Abzug der Unkosten basirt ist. Spater gelangen diejenigen Gebulfen zu dieser Anstellung, welche sich durch Kenntnisse, praktische Erfahrungen, soliden Lebenswandel u. s. w. auszeichnen, und längere Zeit servirt haben, und eine dem Geschäfte gemasse Caution stellen konnen. Diese werden von einom noch einzuführenden Kreis-Apotheker-Collegium oder von den Gemeindorathen der Stadt vorgeschlagen, und die Regierung bestätigt die Austellung. Nach längerer Dienstzeit kann der Verwalter pensionirt werden, wie andero Staats- oder Stadtdiener, und hat derselbe wie dieso für seine Wittwo und Kinder durch Wittwencasson zu sorgen. Die Gehülfen und Lehrlinge werden vereidigt, doch bleibt das Vorhaltniss wie jetzt, und konnen conditioniren zur Ausbildung, wo sie wollen. Die Vorschläge zu den übrigen Einriebtungen untorlasse ich, diese finden sich von selbst; denn nicht diese sind der Grund der Colonitaten der Apotheker und des l'ublicums, sondern nur des Materielle.

Durch oine solcho Einrichtung wäro Allem abgeholfen, der Mungel an Gehölfen wärde hald serbwinden. Die Gehölfen wärden sich
bemühen, den Wünschen des vernünfligen Principals zu entsprechen,
sich angelegen sein lasson, sich in der Wissenschaft und der Prasis
massubliden, de inhem der Lohn für ihr Streten nicht ausbleiben kunn.
Gar bald wärden sich junge Leute diesem Fache widmen, die mit einer
guten Schulblidung versehen, wenn nicht ausch Leute, die reif für die Unis-

Es sell nich freuen, wenn diese meine Vorschlige einer nähern Prüfung und Kritik unterwerfen würden, was ich nur mit Dank annehmen wärde ").

Zur Medicinalreform; von Dr. Carl Michaelis.

Die Fortschritte der Wissenschoften und die in geemetrischer Progression wachsenden Missverhältnisse zwischen Arbeit und Lohn. Capital und Iatelligenz, geistiger und mechanischer Arbeit, historischer Berechtigung und natürlichem und philosephischem Rechte haben in neuester Zeit eine Menge ven soeialen und pelitischen Refermen und nech zahlreicheren Reformprojecten wach gerufen, deuen allzu grosse Eile, mangelhaftes Verstäuduiss der Zeit und die Verfolgung von personlichen und Coterie-Interessen nicht selten sehr deutlich anzusehen sind, Die Leuchte der Wissenschaft und der Kritik hat auf die genannten und viele andere Missverhältnisse ellerdings bisweilen ein so grelles Lieht gewerfen, dass wohl manches Auge davon geblendet werden konute; die dustre Wolke aber, die gegenwartig über die eurepäische Cultur hinzieht, lässt gerade noch se viel Licht übrig, um ohne Gefahr geblendet zu werden, eine genaue Ansicht dieser Verhaltnisse vorzunehmen. Auch drangt die Zeit dazu, denn es scheint, als sellte auf einige Zeit ein kunstliches Dunkel über die Pflanzstätten der Cultur verbreitet werden, dass einzelne Fackeln in einem weiteren Kreise kanm ein wenig erhellen durften.

Alle Reformen und Reformprejecte auf dem ganzen Gebiete die Medicinalwesse zu ersterten, hann nicht wohl Gegenstand dieser Blistter zein, zie würden nicht immer ein grosses Interesse erregen; ei möge nur erlaubt zein, einige Andeatuugen zu geben über das gegenzeitige Verhältniss der Aerzte und Apotteker, ihre Stellung zum Sinat und gegenüber dem Publicum und die auf diesem beschräukten Felde

nothwendigen Refermen.

Bei den meisten medicinischen Reformprojecten, die fast immer von Aerzten augegrangen sind, vermisst man, viellichti ben detwegen, din Idee der Gleichherechtigung der Thermacie aehen der Medicin, sie wird, meist als autergeordnet und nur nebenheit, als Accidena, belandelt. Das ist immer noch eine, wenn auch indirecte, Aessestung der allten Zopflubmer, das sieh beharftich attenh, die Readwissenschaften als solche und als gleichberechtigt neben den humantürschen auf philosophischen Wissenschaften anzuerkannen. Der Pharmacout

\*) Eine solche Prüfung ist nur wünschenswerth. Mit Bezugnahme auf meine Kritik der Körber schen Schrift halte ich die Vorschläge für nicht leicht ausführbar.

erhält allerdings seine Bildnng in den meisten Fällen durch die sogenannte »Lehre« und dann als Gehülfe durch die Condition, ausnahmsweise nur durch die Universität, öfter aber durch die sogenannten pharmaceutischen Institute, but anch in der Regel kein Abiturientenoder Maturliätszeugniss für die Universität aufzuweisen. Allein was kümmert uns denn der Weg, auf welchem Jemand seine Bildung erlangt hat, wenn die Erfüllung der wissenschaftlichen Ansprüche, welche man an ihn stellt, ehe man ihm gestattet, selbstständigen Gehrauch von seinen Kenntnissen zu machen, wenn diese ihn auf eine gleiche wenn auch andere, wissenschaftliche Stufe stellt, wie den humanistisch und philosophisch Gehildeten? Dass dies aber hezüglich der meisten Apotheker neuerer und nenester Generation der Fall ist, und awar in fast allen deutschen Staaten, das kann auch der abgesagteste Feind derselben kaum leugnen. Zunächst also müssen Pharmacie und Pharmaceuten als gleichberechtigt nehen die Medicin und Mediciner gestellt werden. Von keiner andern Basis aus sind die speciellen Beziehungen heider zu einander geregelt. Die Ordnung rein personlicher Verhaltnisse zwischen Arzt und Apotheker, je nach dem intellectuellen und moralischen Werthe der Personen, wird in dem einzelnen Falle durch diese Basis durchaus nicht abgeschnitten.

Man ist seit lange darüber einig, dass der Geschaftskreis der Aerzte und der Apotheker überall zu trennen und möglichst streng auseinander zu halten sei : die Grunde dafür sind sehr oft erörtert worden und es bedarf keiner Auseinandersetzung derselben; sie sind im Allgemeinen denen sehr ähnlich, die eine Trennung der Justiz vor der Administration durch alle Instanzen so sehr wünschenswerth erscheinen lassen. Gleichwohl giebt es der Uebergriffe von heiden Seiten noch sehr viele, und was das Uebelste ist, ein Theil dieser Uebergriffe ist legalisirt. Es ist zwar das Curiren der Apotheker überall verboten, d, b, sie sollen Medicamenta nicht verahreichen auf die Beschreihung eines Krankheitszustandes oder gar auf eigene Anschauung hin; allein abgesehen davon, dass dieses Verbot, besonders in kleinen Orten, nicht sehr heachtet wird, besteht seit undenklichen Zeiten ein Dispensiren von Medicamenten, die ursprünglich für scharf bestimmte Krankheitsformen herechnet, durch häufige Anweudung stabil und dunn vom Laienpublicum generalisirt worden sind; und insofern es nun leider noch hie und da eine ziemliche Anzahl solcher Mittel gieht, verschwinden die bestimmten Grenzen für die Befugnisse des Apothekers und zwar in diesem Falle zum Nachtheile des Arztes. Es lässt sich ehen nicht mehr bestimmen, was als verbotenes Curiren und was als erlaubtes Dispensiren zu betrachten sei. Aehnliche Uebelstände schliesst der Handverkauf der Medicamente ein, denn wenn der Apotheker gewissenhaft sein will, so ist er bei Vernbreichung irgend welchen Mittels gar oft genothigt, noch einen guten Rath mit in den Kauf zu geben, wenn nicht offenbarer Unfug damit gestiftet werden soll, und das ist wieder einer von den Puncten, wo sich in der Praxis keine bestimmten Grenzen setzen lassen, wenn nicht durchgreifende Maassregeln genommen werden.

Wie es mit dem Cariren der Apotheker, so ist es mit dem Selhaidispensiren der Aesteje, eis ist im Allgemeinen verboten. Aber, sher, wie viele Löcher und Hinterthüren hat dies Verbot! Da ist es den Aerzien und dem Lande, wo keine Apotheke ist, gestattet, ei hie und da den Homoopathen erlaubt, die Thieferstet sind im manchen Fällen dazu befugt und zum Ueberfluss alles dessen gieht es im Beutschland noch eine ziemliche Anzahl von priviligirien QuakkasiberAnstalten, die vor alter Zeit von renommirten Aerzten begründet, durch die Zeit erweitert Realprivilegia erhielten und deshalb bis ietzt nicht

beseitigt werden konnten.

Das Selhstdispensiren der Aerzte auf dem Lande wird durch eine angebliche Nothwendigkeit gerechtfertigt. Sie ist gar nicht vorhanden diese Nothwendigkeit, denn wenn es auch Fälle gieht, wo achnelle Hulfe zu leisten ist, so lasst sich dem vollkommen Genuge leisten, wenn der Arzt einige aus der Apotheke entnommene und für den sofortigen Gehraueh vorhereitete Medicamente vorrathig halt. Er moge immerhin einige Breck- und Abführmittel, die nicht verderben, hlutstillende Mittel, einige Doversche Pulver, Aether, und was dergleichen wirklich dringend nothige Mittel sind, im Hanse haben, aber die Selbstbereitung zusammengesetzter Mixturen. Theespecies und dergl. lässt sich damit nicht rechtfertigen. Das ist und hleibt Pfuscherei, hei der sich das Publicum nm kein Haar besser befindet, als bei der Curirerei der Apotheker. Ueherdies ist das Ileilgeschäft zu wichtig, als dass durch Gestattung von Uebergriffen in den heiden angedeuteten Richtungen die Controle desselhen aufgegehen werden durfte. Eine der zunächst liegenden Aufgahen einer rationellen Medicinalgesetzgebung wird es also sein, das bisherige Selhstdispensiren der Aerate eines Theils, andern Theils aber auch allen and jeden Verkauf von Arzneimitteln ohne arztliche Verordnung zu heseitigen. Han wendet gegen diese letztere Manssregel ein, dass durch dieselbe den Apothekern ein grosser Theil ihres Erwerhes entzogen werde, allein das ist nur in aehr heschränkter Weise richtig, denn es ist eine Thatsache, die allen Apothekern bekannt ist, welche sich ein wenig in der Welt amgesehen hahen, dass je stärker der Handverkauf, desto geringer verhältnissmassig die Receptur Ist; nur in sehr kleinen Orten, die nur einen Arzt haben, ist dies nicht so. Wenn dieser Einwand aber nnch ganz richtig ware, so kann er doch filt die Gesetzgehung von keinem Einfinss sein, weil dann consequenter Weise auch den Aerzten nicht gestattet werden durfte, sich der Hydropathie, Homoopathie und der physikalischen Explorations- und Behandlungsmethode zu widmen, indem durch alles dies das Gewerhe des Apothekers hedentend beeintrachtigt wird. Hier treffen wir aber auf einen Punct, dessen Regelung, namentlich hezüglich der Pharmaceuten, mit grossen Schwierigkeiten verknupft ist, wenn die hestehenden socialen Verhaltnisse, ehenso wie die Forderungen der Gerechtigkeit und der Wissenschaft herücksichtigt werden sollen. Es ist zwar ganz richtig, wenn man sagt, Aerzte und Apotheker sind des Publicums wegen da, allein es ist ehen so richtig, dass jeder Arheiter seines Lohnes werth ist and dass dieser Lohn im richtigen Verhältniss stehen muss mit den Leistpagen. so Wie dem Aufwande, den Mühen und Opfern, die anvor gehrannt werden mussten, nm zu den betreffenden Leistungen zu gelangen. Aher sowohl bezüglich der Aerzte als der Apotheker steht Arheit und Lohn in einem argen Missverhältnisse: bei den ersteren ist Ueberfüllung und papassende Vertheilung des ärzllichen Personals, 2n grosse Concurrenz and Armuth des arztlicher Hülfe bedürftigen Publicams die Quelle der Noth. Bei den Apothekern sind es die Aerzte mit ihrem einfachen Verfahren and ehenfalls die Armath eines grossen Theils des Publicums. Beide Theile tragen also nicht die Schuld dieser Uehelstände, aber wer trägt sie denn? Darauf ist die Antwort bestimmt und einfach: unsere gesellschaftlichen Zustände und die Wissenschaft. Wenn sich aber allgemeine Uehelstande und Missverhältnisse entwickeln, welche die Einzelnen weder fern halten, noch heben und beseitigen konnen, so ist es Sache des Staates dafür einzntreten, denn er ist der Repräsentant der Allgemeinheit. Ueberlässt es aber der Staat jedem Einzelnen sich zu helfen so gut er kann, so wird Anarchie die endliche Folge sein, und wirklich begegnen wir trotz der übergrossen Fülle von Medicinalgesetzen hie und da schon sehr bedeutungsvollen Anfängen dieser Anarchie. Ohne den Vorwurf eines ptopischen Socialismus zn rechtfertigen, mussen wir deshalh doch das entschiedene Verlangen an den Staat stellen, das ganze Medicinalwesen in seine Hand zu nehmen und Aerzte sowohl als Anotheker von Staatswegen zu besolden. Der Einwurf gegen dieses Verlangen, dass wenn der Staat die Verbindlichkeit haben solle, seinen Angehörigen unentgeltliche Cur in Krankheiten zu gewahren, man auch ehen so gut von demselben verlangen konne, für den ganzen Lebensonterhalt zu sorgen; dieser Einwurf ist durchaus nicht stichhaltig; denn znerst ist die objective und subjective Moglichkeit der Erlangung arztlicher Hulfe zu beachten und dann auch nicht zu vergessen, dass es zuletzt immer die Staatshürger, die Steuerpflichtigen sind, welche den hetreffenden Aufwand zu tragen haben. Der Unterschied wird darin bestehen, dass dann nicht mehr der dritte Theil oder gar die Halfte der Burger thatsachlich von der Erlangung arztlicher Hülfe ausgeschlossen ist. Dem Buchstaben des Gesetzes nach ist das allerdings nicht der Fall, denn es giebt Armenanstalten für diesen Zweck, aber es darf nicht vergessen werden, dass nur der Almosenempfanger im Gesetze für arm gilt, während nenn Zehntheile von denen, die arm genng sind, gar keine oder nur hochst selten ärztliche Hülfe in Anspruch nehmen, doch deshalb keine Almosenempfänger sind und sich um so mehr schenen irgend welche Unterstützung in Anspruch zu nehmen, als Armuth in der deutschen Gesetzgehung nicht selten wie ein Verbrechen behandelt ist.

Zu der bestehenden grossen socialen Disharmonie liefern die angedenteten Missverhältnisse die falschen Quinten, d. h. die schreiendstem Misstöne, nach wenn nicht schon Humanität und die Grundsätze einer gesunden Staatsökonomie für ihre Ausgleicbung sprächen, so

wurde es doch die Klugheit than.

- Früher oder später wird man auf die hier angedeuteten Grundsåtze zurückkommen; wird die physische Nöthigung dazu abgewartet, wie dies fast den Anschein gewinnt, so wird auch das Gute aus den alten Medicinalverfassungen mit fortgerissen werden und die neue wird das Product des entschiedensten Radicalismus sein; dabei wurden sich alle Theile, anfangs wenigstens, nicht wohl befinden. Da gleichwohl von manchen Seiten her eine Ordnung dieser Verhältnisse weder zweckmässig, noch auch rechtzeitig zu erwarten ist, so müssen wir selbst. Aerzte und Apotheker, in Zeiten dafür sorgen, dass wir. vor der Hand nur auf dem Papiere, eine Ordnung schaffen, die Ins Leben eingeführt werden, mit der die Anarchie abgehalten werden kann, wenn der Storm hereinbricht. Dies ist der Grund der hier gegebenen kurzen Andentungen, von welchen ich wünsche, dass sie zu einer genauen und vorurtheilsfreien Prüfung dieser und ähnlicher Verhältnisse führen mögen und ich füge noch den Vorschlag hinzu, dass alle Reformen und Reformhestrebungen auf dem Gehiete des Medicinalwesens seit dem Jahre 1848 in einer Schrift zusammengefasst und dann einer allgemeinen Versammlung dentscher Apotheker und Aerzte zur Berathung und Beschlussfassung vorgelegt werden. -

Der vorstehende Anfsatz eines praktischen Arztes enthält manche beachtenswerthe Seite. Beyor indess eine allgemeine Versammlung der Aerzte und Apotheker zu nützlichen Beschlüssen führen kann, muss von Seiten der Aerzte die Gleiehberechtigung der Apotheker allgemein anerkannt werden, wie dieses hier von Hrn. Dr. Michaelis geschehen ist. Denn wollen die Aerzte wie hisher eine Suprematie behanpten, die nach dem Standpuncte der beiderseitigen wissenschaftlichen Stellung keineswegs gerechtfertigt erseheint, so wurde anch eine Einigung nicht statt finden, folglich die Berathung vergeblich sein. Die Apotheker fast aller deutschen Länder sind darüher einig gaworden, was der Pharmacie zu ihrem Bestehen und ihrer wissenschaftlichen wie praktischen Entwiekelnng förderlich ist, sie haben sich darüber im Congresse zu Leipzig und in den pharmaceutischen Denkschriften, man sollte meinen, genügend ausgesprochen. Das Hinderniss der Erreichung ihrer Wünsche ist meistentheils von den arztlichen Ober-Medicinalbeamten ausgegangen, sie haben zu häufig die Ansicht festgehalten, dass die Pharmacie als ein untergeordneter Theil der Medicin anzusehen sei und also von ihnen, den Vertretern der Medicin, geordnet und üherwacht werden müsse. Gewähren die Staatsregierungen den Pharmaceuten die eben so sehr gewünschte als durchaus nothwendige Selhstvertretung der Pharmacie, als den Ausdruck der Gerechtigkeit, so wird sich sodann eine Einigung, die beiden Theilen förderlich sein muss, erreichen lassen, ohne dem aber nicht. Dr. Blev.

### 4) Vereins - Angelegenheiten.

Protocoll über die Versammlung des Directoriums des norddeutschen Apotheker-Vereins mit dem provisorischen 
Directorium des süddeutschen, den Vorständen der 
Gremien Bayerns, den pharmaceutischen Gesellschaften Würtembergs, Badens, der Pfals, Hessen-Darustadts, Nassau's und Frankfurts, zur Berathung über 
die Constituirung des allgemeinen süddeutschen und 
resp. deutschen Anotheker-Vereins.

Geschehen zu Frankfurt a. M. den 6. Juni 1850.
Gestützt auf einen Beschlass der provisorischen Directorial Verasmulung der afddeutschen Abtheilung des allgemeinen deutschen
Aphtekes-Verfens, aspechleten zu Wannshein den 17. Februar 1850-7),
und auf dus freundliche Zutgegenkommen der norddeutschen Abtheilung
wurfe unf heute, den 6. Juni, durrth das previsorische Directorische
der Apotheker-Grensten und Vereine Süddeutschlands hierzu eingelichen \*\*0.

In Folge dieser Einladung waren erschienen im Namen des norddeutschen Vereins, Oberdirector Medicinalrath Dr. Bley aus Bernburg, Director Dr. Meurer ans Dresden, Dr. Lucanus aus Halberstadt und Kreisdirector Medicinal - Assessor Beyer aus Hanau. Seitena

Samuel Camb

Siehe Jahrbuch, Bd. XX. Hft. 1, S. 59.
 Siehe Jahrbuch, Bd. XX. Hft. 1, Vorblatt.

Süddeutschlands der Vorstand des Würtembergischen Vereins Dr. Haid-Ien aus Stuttgart, Professor Dr. Mettenheimer aus Giessen und Dr. G. Merk aus Darmstadt für Hessen, für Nassan die Vorstands-Mitglieder Medicinal - Assessor Dr. Jung aus Hochheim, Apotheker Kayser aus Höchst und Apotheker Simon ans Eltwille; dann für die freie Stadt Frankfurt Apotheker Buchka und Apotheker Engel hardt; endlich die Mitglieder des provisorischen Directoriums, zugleich thre Vereine vertretend. Dr. Riegel aus Carlsruhe. Medicinal-Assessor Dr. Winckler aus Darmstadt und Dr. Walz aus Speyer. Entschuldigt hatten sich und waren theils durch Familien - Verhältnisse verhindert: der Vorstand des Gremiums für Oherfranken, Apotheker Meyer aus Baireuth; von dem Vorstande des Apotheker - Gremiums für Mittelfranken, Dr. Schnitzlein aus Erlangen; aus Oberpfalz und Regenshurg das Mitglied des Kreis - Medicinal - Comité's, Apothe ker Schmidt aus Begensburg; aus Oberbayern von dem Vorstande des Apotheker-Gremiums Widtmann aus München und für Unterfranken von dem Vorstande des Gremiums, Henkel aus Würzhurg. Nicht geantwortet hatten die Gremial - Vorstände für Niederbayern zu Landshut, für Schwahen und Neuburg zu Augshurg. Ferner war ein Schreihen des Professors Dr. Ehrmann aus Olmütz in Mahren eingelaufen, worin er sein Bedauern ausspricht, dass es theils Familien-, theils geschästlicher Verhältnisse wegen, weder ihm, noch dem Apotheker Sedlaczek aus Wien möglich gewesen, in diesem Augenblick eine Reise nach Frankfurt zu unternehmen. Im hesagten Schreihen wird die Hoffnung und der Wunsch ausgesprochen, dass, sohald der österreichische Apotheker-Verein die allerhöchste Genehmigung erhalten hahe, sich derselbe dem allgemeinen deutschen Apotheker-Vereine anschliessen werde.

Nachdem man sich darüber verständigt hatte, dass Dr. Walz aus Speyer den Vorsitz und Dr. Riegel aus Carlsruhe das Socretarität

übernehmen solle, wurde die Verhandlung eröffnet.

Im Namen des provisorischen Directoriums der addeutschen Abtheilung wurde von Dr. Walz nach allgemeiner Bewillkommung
Einiges über den Zweck der beutigen Versammlung, sodann darüber
gesprochen, was zu Regensburg im Interesse des allgemeinen deutschen Apotheker-Vereins geschehen. Hierauf ging man auf die nochmalige Berathung, nothwendige Absinderung und Festestung der im
Bernalte und deutschen Apotheker. Vereins über und machte naurgenden mit der
deutschen Apotheker. Vereins über und machte naurgenden mit der
und Buchk a und Engelbärdt und Frankfurt machten die Mittheilung, dass sie sich die Genehnigung dessen, was beute hier heschlossen
werde, durch ihre General-Versammlung vorhebalten müssten, sprachen
dedoch die sichere Erwartung uns, dass diese nicht ausbleiten werde.

Ueher die Zusammensetzung und Einrichtung der süddeutschen Abtheilung des allgemeinen deutschen Apotheker-Vereins wurde Folgen-

des festgesetzt:

S. I. Die süddeutsche Abhleilung besteht aus den Apothekerfremien Bayerns, den pharmaceulischen Vereinen und Gesellschaften Wärtenbergs, Bedens, Hessen-Darmstadt, der Pfalz, Nasaus's und Frankfurts. Bestignich des Anschlusses von Seiten der Collegen Gesterreichs wurde bestimmt, den österreichischen Verein, söhald er sich förmlich constituirt und genehmigt seis, als integrirenden Theil der süddeutschen Abheilung zu betreckten. Pharmacie, Technik n. s. w. bezeichnet. Diesem ist ein Intelligenzhlatt für die Mittheilungen sammtlicher Gremien und Vereine heizugeben, welches letztere den einzelnen Vereinen, resp. allen ihren Mitgliedern für einen noch zu bestimmenden Preis abgegeben werden muss.

S. III. Die Frage eines Vereinsorgans für die österreichischen

Collegen bleibt eine offene.

S. IV. Die Geschäfte der süddeutschen Vereins - Ahtheilung soll ein Directorium leiten, welches besteht aus je einem Mitgliede jedes einzelnen Vereins, nur die Apotheker-Gremien Bayerns haben das Recht zwei solcher zu wählen. Die Wahl geschieht durch die Mitglieder der Einzel-Vereine und in Bayern durch je vier Gremial-Bezirke. Das so aus acht Mitgliedern zusammengesetzte Directorium wählt unter sich einen Vorstand (Oherdirector), einen Stellvertreter und Schriftsührer. Deren Thätigkeit ist auf drei Jahre festzusetzen; es bleibt jedoch jedem Vereine vorbehalten, in Nothfällen Vertreter dnrch andere Mitglieder zu ersetzen. Jährlich, wo möglich im Frühling, hat eine Directorial-Conferenz, zu der alle Mitglieder einzuladen sind, statt; es konnen dieser auch andere Vereinsmitglieder, jedoch ohne Stimmrecht, beiwohnen.

S. V. Zur Bestreitung von Auslagen, als Druckkosten, Porto u. s. w., die dem Directorium erwachsen, soll für jedes Mitglied der einzelnen Gremien und Vereine und durch dieselhen per Jahr 30 kr. bezahlt

werden.

S. VI. Die General-Versammlung soll jedes Jahr statt finden und wird mit dem Orte, wo sie gehalten wird, den Verhältnissen angemessen, gewechselt. Sie findet in der Regel im Monat September statt, darf jedoch niemals an einem Tage, wenn es nicht an demselhen Orte ist, mit der Verssmmlung der norddeutschen Abtheilung und der Versammlung der Naturforscher und Aerzte zusammenfallen. General-Versammlung entscheidet über den nächsten Versammlungsort, gestattet jedoch dem Directorium, wenn es die Umstände nötbig machen, die Wahl eines andern Ortes. Mit der General-Versammlung hat der-jenige Landesverein oder Greminm seine jährliche Plenar-Versammlung ahzuhalten, innerhalb deren Grenzen die General-Versammlung der såddeutschen Ahtheilung statt findet. Als allgemeiner Wunsch wurde ausgesprochen, dass auch die ührigen Partikularvereine ihre jährlichen Plenar - Versammlungen an gedachtem Orte abhalten möchten

S. VII. Diese Versammlung, so wie das darauf folgende Vereinsjahr, werden jedes Mal mit dem Namen eines um die Pharmacie und

die Naturwissenschaften hochverdienten Mannes benannt.

§. VIII. Die General-Versammlung wird von dem Oberdirector mit einem Berichte über den Zustand des Vereins eröffnet nnd der Verdienste des Gefeierten gedacht, dessen Namen sie trägt. Die Directoren statten dann Bericht ah über die Verwaltung ihrer Directionen, namentlich wird der Vereinshaushalt vorgelegt, und die Generalrechnung mit ihren Belegen. Ueber alles den Verein betreffende kann hier Rechenschaft gefordert und gegeben werden. Das wissenschaftliche Interesse der Versammlung wird durch Vorträge Seitens der Theilnehmer und durch Ausstellung von Droguen und andern Samm-lungen erhöht. Für die Vervollkommnung der Anstalt werden hier Berathungen gepflogen und Beschlüsse gefasst,

Wo möglich sollen alle Directorialmitglieder Antheil nehmen. Drei der Directoren wenigstens sind bei dieser Versammlung



zu erscheinen verpflichtet und jene, welche dringende Abhaltung haben, baben es zuvor dem Oberdirector anzuzeigen.

Den allgemeinen deutschen Apotheker-Verein betreffend wurde Nachstehendes beratben und den Verhältnissen passend festgesetzt:

§ I. Der Apotheker - Verein für Deutschland zerfällt in zwei grosse Abtheilungen : den bisherigen für Nord - und den neugebildeten für Sud - Deutschland.

S. II. Der Zweck dieser Vereinigung ist, die wissenschaftlichen und gewerblichen Interessen des gesammten deutschen Apothekerstandes anzustreben und durch inniges Zusammenwirken möglichst zu erreichen, damit endlich die hohe Wichtigkeit desselben gebührend anerkannt werde.

S. III. Znr Erreichung dieses Zweckes sollen die allgemeinsten Vereins-Angelegenbeiten in den verschiedenen Organen der einzelnen Abtheilungen Mittbeilung finden, damit dieselben zur Kenntniss sammt-

licher Apotheker Deutschlands gelangen.

S. IV. Um die gemeinschaftlichen Verhandlungen der beiden Directorien abzumachen, werden die Directorial-Versammlungen durch zwei Deputirte beschickt, und zwar so, dass in einem Jahre zwei von Norddeutschland der Directorial-Versammlung in Süddeutschland beiwobnen, und im folgenden Jahre nmgekebrt. Um aber diese gemeinschaftlichen Berathungen ganz fruchtbringend zu machen, sollen dieselben alle Mal nach der Directorial-Versammlung jener Vereinsabtbeilung statt finden, welche für dieses Jahr die Deputirten sendet.

S. V. Jede Vereinsabtheilung halt ihre gesonderte General-Versammlung, jedoch niemals an demselben Tage. Wünschenswerth bleibt indessen, dass von Zeit zu Zeit eine gemeinschaftliche General - Versammlung heider Vereinsabtheilungen statt finde, dies soll jedoch dem

Ermessen der beiden Directorien überlassen bleiben.

Hierauf wurde über die diesjährige erste General - Versammlung der süddeutschen Vereinsabtheilung Berathung gepflogen, und einstimmig dem im Februar d. J. vom provisorischen Directorium gemachten Vorschlage beigestimmt, dass hiezu die Universitätsstadt Heidelberg bezeichnet und die Versammlung den zweiten September, Morgens 10 Uhr, statt finden solle.

Ueber die seitherigen Verhältnisse der Redaction des Jahrbuchs sollen durch die provisorischen Directorialmitglieder Winckler und Walz in der nächsten General-Versammlung zu Heidelberg Bericht erstattet und geeignete Vorschläge eingebracht werden. Der Titel dieser Zeitschrift soll bleiben: »Jahrbuch für praktische Pharmacie und verwandte Fächer, Zeitschrift des allgemeinen deutschen Apotheker-Vereins, Abtheilung Süddeutschlands.« Herausgegeben von dem Directorium der süddeutschen Vereinsahtbeilung, unter Redsction (Namen später einznsetzen).

Einen weitern Gegenstand lebhafter Debatte machte der allgemeine Gebülfen - Unterstützungs - Verein. Man war im Allgemeinen mit den durch Dr. Walz und Andere ausgesprochenen Grundsatzen ") einverstanden, schloss sich jedoch heute den Beschlüssen, welche in der General - Versammlung des norddeutschen Apotheker - Vereins zu Dessau gefasst wurden, in so weit au, dass man ebenfalls Listen zur Unterschrift in Circulation setzen wolle. Man beabsichtigt in der

<sup>\*)</sup> Jahrbuch, Bd. XVIII und Archiv, Bd. 100 und 101.



General - Versammlung zu Heidelberg die Resultate vorzulegen und das Weitere zur Verhandlung zu bringen.

Ferner wurde der Vorschlag von Apotheker Dr. Geffcken in Lübeck, die Aufstellung einer dentschen Gehülfen-Statistik, zum Zwecke des Gehülfen - Unterstützungs - Vereins freudig begrüsst. Es sollen gedruckte Formulare an sammtliche Gremial - und Vereinsvorstande vertheilt und diese aur Ansfüllung der betreffenden Tabellen dringend aufgefordert werden.

Nachdem noch Vieles von Interesse über Wissenschaften und gewerbliche Verhältnisse des Apothekerstandes besprochen worden, wurde vorstehendes Protocoll verlesen, genehmigt und unterzeichnet,

Sammtliche Namen wie oben.

#### Generalversammlung des Vereins.

Dieselbe wird am 13., 14. und 15. September d. J. in Hamburg statt finden.

Ein Comité wird schon am 12ten in einem noch naber zu bezeichnenden Locale bereit sein, die ankommenden Mitglieder zu empfangen und ihnen die Eintrittskarte auszuhändigen, welche zugleich als Legitimation zum Besuche derjenigen Schenswürdigkeiten gelten soll, welche das Comité vorzüglich geeignet halt für gemeinschaftliche Besichtigung. Die erste gemeinschaftliche Versammlung wird Abends den 12ten in einem Parterresaale des Hotel de l'Europe am Jungfernstieg statt finden.

Die Generalversammlung wird am 13ten Morgens 9 Uhr eröffnet werden und theils Berichten, theils wissenschaftlichen Vorträgen und Unterhaltung gewidmet sein. Die Sitzung wird nicht über Mittags 12, höchstens 1 Uhr, ansgedehnt werden. Es wird dann ein Frühstück eingenommen und ein Besuch des botsnischen Gartens oder des Museums statt finden.

Die Mittagsmahlzeit findet im Hotel de l'Europe um 4 Uhr statt. Später wird ein Spaziergang unternommen, Abends vielleicht Versammlung in der Leschalle.

Am 14ten Morgens 9 Uhr. Fortsetzung der Versammlung. Besprechung über die Gehülfen - Unterstützungsfrage, so wie praktische und wissenschaftliche Unterhaltung wie am 13ten. Später Besichtigung von verschiedenen Sehenswürdigkeiten. Spater Besnch von Eppendorff, wo, wenn die Witterung es erlaubt, gemeinschaftlich gespeist werden wird.

Abends Versammlung in der Ton- oder der Bierhalle. Am 15ten Morgens 8 Uhr Fahrt nach Blankenese. Eine der Fahrten bin oder zurück wird per Dampfschiff gemacht werden.

Das Comité wird sich bemühen, den Theilnehmern den Aufenthalt in Hamburg so angenchm und belehrend als möglich zu machen, Die Kosten der Reise werden durch die Eisenbahn über Hannover, Lehrte und Celle, über Berlin auf Spandau, Nauen, Neustadt, sehr verringert. Als vorzügliche Gesthäuser sind zu empfehlen: das Hötel de l'Europe und Belvedere, Hôtel de Petersbourg, Alte Stadt London, Streits Hotel am Jungfernstieg, zum Weidenhof am grossen Burstah.

Ein naheres Programm wird bei der Versammlung ausgetheilt werden,

Das Interesse na einer grossen Weldkandelstadt mit ihrer grossen zerigen Thaligein, den Schiffen aller Nationen, der rege Handelsverkehr, das Anagezeichneie der nach dem Brande in verjängter Schönkeit ertandenen Stadt, mit ihren gediegenen Banwerken, die zehöne Ungebung der Stadt, die mancherlei Antsalten für Wissensechaft, Kunst, Handel, Schiffehrt, alle diese bieten ein so mannigfachen Isteresse dar, dass, wenn Friede und Ruche erhölten werden und nicht Epidemien Ahnlung hringen, auf einen albriechte Bezuch der Generalversamdung gerechnet werden kann. Um aher die Hil. Collegen is limmlarg und Alton, welche zum Comité susammentreten, in den Stand au seiten, acht die nöbbigen Anarchenen er Collegen, welche ihre Theilnahme vorber doch sie wahrscheinlich zuzusagen im Stande sind, dieses durch die Kreis- und Vicedirectorse dem Oherdirector so zeitig als meßich anzeiten, dannt dieser das Comité benachrichtigen konne.

Dr. L. F. Blev.

Dr. Fr. Meurer.

#### Dankschreiben des Herrn Collegen Wittche in Preuss. Friedland.

Preuss. Friedland, den 29. Mai 1850. Hochgeehrter Herr College!

Mit dem innigsten Gefühl meines Herzens statte ich Ihnen hier-

mit dem innigen vietual nietues retzens satue iet nietuen mit meinen ergeheasten Dank für Ihre Güte und Glückwünsche, welche Sie mit durch Zusendung des Ehrendiploms und Ihres mit besonders, sehr werthen Schreibens, heides durch Ilrn. Collegen Schultze in Conitz erhalten, hiermit ab.

Recht sehr muss ich aber hedauern, dass ich Ihnen his heute nicht einmal üher des Emplang sowohl, als wie üher die Preude, welche Sie mir hereitet haben, habe danken können. Nun ich aber seit einigen Tagen mich von meiner Gicht etwas wohler befinde, so soll dieses auch meine erste Arheit sein, Ihnen meinen herslichsten Dank darubringen.

Ich finde mich durch Ihr güiges Wohlwollen sehr geehrt, welches ie mir im Namen des Oherdirectoriums des nordeutschen Aputeker-Vereins zu Theil werden lassen, und werde auch fernerhin hestreht sein, nich als Miglied des Vereins zu zu hetragen, und das Beste vorzuschmen, was dem Verein und anzern Herren Directoren zur Ehre gereicht. Ich hätte, statten Sie in meinem Annen dem hochgeschteten Directorium meinen herzlichsten innigsten Dank für Ihr gütiges Wohlwollen, womit Sie mich begölckt haben, heimt ergehenst zich

Am 7. Mai hatten sich mehrere meiner llerren Collegen von nah nad fern, unter der Leitung des Kreisphysicus Herra Dr. Adler aus Sehlochau, auch mehrere Freunde und Verwandte eingefunden, am mir ihre herzlichen Glückwünsche persönlich darzubringen. Mehrere hatten dieses schriftlich gethan, deren Entferang zu weil ist, Sie überreichten mir am Jubelitage von vielen meiner alten und jungen Herren Collegen einen zehr schönen silhernen Pollegen einen zehr schönen silhernen Pollegen den Feller desselhen sind sämmtliche Namen und Wohnorte, alphabetisch georden, eingravitr. Zu meiner und meiner Collegen Freude finden wir anch Ihren werthen Namen darauf, wornaf ich wirklich recht stoll, in dass eine nochspeachteter Mann, der zo viel für den ganzen Verein schon ans Liehe gethan hat, wie Sie, auch mir die Ehre erwiesen, und sich nitret die Zahl der wahren Freunde studen.

Ein allgemeiner Juhel verhreitete sich und ein recht frohes Vivat ertönte von allen Seiten, Ihnen, dem so hochgechtten würdigen Oherdirector, Herrn Dr. Bley in Bernbarg zu, hei dem ersten Tonat, welchen ich Ihnen brachte. Gott schütze und erhalte Sie noch lange zum

Segen des Vereins und zum Glück der Menschheit,

Es hatten auch die Herren ein Mittagsmahl mir zu Ehren hereiten lassen, woran ich leider, meiner grossen Schmerzen halber, keinen Theil achmen konnte, nad es recht sehr hedanerte, dass ich unglückseliger Weise an der Gicht darnieder lag, welche mich his hente noch festhält.

Auch schnerste es mich sehr, dass jeh meinen Freund and Coliegen Schultze nicht nater den Versammelten aus, der sich sehon so lange vorher auf diesen Tag gefreut hatte, und wirklich ach bemählt gewesen ist, mir Freude zu herreiten. Am Ahned erfalts rich erst seinen Tod, worüher ich recht erschrak. Er war einer unserer hravsten Männer, sein Andenken wird unter uns fortleben.

Nehmen Sie nochmals, hochgeehrter Herr College, meinen herzlichsten und innigsten Dank für Ihre mir hewiesene Liehe und Achtung an, und genehmigen Sie die Hochachtung, mit der ich setts die Ehre

hahe zn sein

Ihr ergehenster College E. Wittcke.

#### Veränderungen in den Kreisen des Vereins.

Im Kreise Dansig ist Hr. Apoth, Loofacz eingetreten.

Im Kreise Felsberg

ist Hr. Apoth. Schmidt mit Tode ahgegangen, und da die Apotheke in andere Hände ühergegangen ist, die Nitgliedschaft erloschen.

Im Kreise Oels ist Hr, Apoth. Müller in Markt-Boran eingetreten,

Im Kreise Rybnik ist eingetreten: Hr. Apoth, Krause in Gleiwitz and Hr. Apoth, Sckeyde tritt mit 1. Januar 1851 ein.

Im Kreise Arnsberg

ist Hr. Apoth. Hayneck in Allendorf eingetreten,

Im Kreise Siegen scheidet Hr. Apoth. Schue in Biedenkopf mit Ende d. J. aus. Im Kreise Siegburg

ist der Name des Vereinsmitgliedes in Oberplin: Orhan, nicht Urhan, wie in dem Verzeichnisse angegehen.

#### Ehrenmitgliedschaft.

Dem Hrn. Apoth. Witteke in Preuss. Friedland und dem Hrn. Apoth. Roder in Lenzburg, Präsidenten des Schweizer Apotheker-Vereins, ist die Ebremuitgliedschaft ertheilt worden.

#### Notizen aus der General-Correspondenz des Vereins.

Hrn. Staatsminister v. Ladenherg: Uebersendung des Maihefts vom Archiv, Kritik der Reformvorschläge des Hrn. Korber. Hrn. Gen .- Postamtsdir. Schmückert: Bitte um erleichternde Maassregeln in der Journalversendung. Antwort desselben in dem in vorigem Hefte des Archivs mitgetheilten Erlasse. Von Hrn, Kreisdir, Schweitzer wegen Todes des Hrn. Vicedir. Schultze und Eintritts neuer Mitglieder - Porto-Angelegenheit. Von Hrn. Lindner in Jena wegen Apotheken-Etahlissements. Von Hrn, Volger wegen äbnlicher Angelegenheit. Von Hrn. Dir. Dr. Herzog wegen Zahlung ans der Feuerversicherungsgesellschaft. Von Hrn. Dir, Med .- Ass, Overbeck wegen Unterstützung des Hrn. Suppius. Von Hrn. A. Overbeck Arbeit für das Archiv. An Hrn. Pr. Roder in Lenzburg Ertheilung der Ehrenmitgliedschaft. An sammtliche IIII, Vice- u. Kreisdirectoren im Preuss. Posthezirke Mittheilung der Verfügung des General-Postamts. An HH. Dr. Lncanus und Med. - Ass. Beyer wegen Directorial-Conferenz des süddeutschen und des norddeutschen Apotheker-Vereins in Frankfurt a. M. Von Hrn. Dir. Dr. Aschoff wegen Aus- und Eintritts von Mitgliedern und Conferenz in Frankfurt. Von IIrn. Kreisdir. Osswald wegen dergl. und Porto-Angelegenheit. Von IIrn. Staatsminister von Ladenherg wegen Nichtstattfinden einer nochmaligen Berathung der Apothekenbesitzer wegen der Reform-Angelegenheit. Von Hrn. Dr. Reich wegen seines Werkes über Apothekenrevision und Arbeiten für's Archiv. Von IIrn, Ganter wegen Unterstützung. Von Hrn. Dr. Hartung - Schwarzkopf Arbeit für's Archiv. Hrn, Kreisdir, Krappe wegen Hrn, Gilherts Unterstützung, Porto-Angelegenheit. Von Hrn. Vicedir. Bucholz wegen derselben. Von Hrn. Gilbert in Magdala Dankschreiben für die Unterstützung. öffentliches soll nachfolgen.

#### 5) Die Universitäts-Reform,

Um das Unterrichtsgesets nicht bloss auf die Beobachtungen der Sanstachehörden über das wissenschaftliche und populäre Bedürfinis beutscheiden über das wissenschaftliche und populäre Bedürfinis beutscheiden Zeit der Aufforderung versammelt worden, um ihrerseit das Bewasstein der Zeit über die gans unenbebriichen Organisationen des intellectuellen Stammenpitals aufhellen zu helfen, das im Unterrichte niedergelegt ist, und Zins auf Zinsen tragen soll. An die in solchem Betracht gestellten amtlichen Fragen knüpfte die Regierung auch noch anderweitige, wegen der Anstrewaltung und wegen der persönlichen Stellungen der Lehrer. Ohnobli am der leitere Theil der Fragen ein grooten der Lehrer. Ohnobli mit der leitere Theil der Fragen ein grooten dech der Nution unstreitig der inner Theil der regen mit verbandlussen doch der Nution unstreitig derienier. Diel der gesammten Verbandlussen

am höchsten, der die geistige Organisation des Unterrichts selbst betrifft. Hier will sie klar erkennen, wie die Lehrkörper den innersten Erm der Vorbildung für die technischen nad für die wissenschaft-

lichen Bernfe anffassen.

Und mit die sem Theile der Aufgabe in den Verhandlungen vergeichen des Kenner der Lebensilagen und der Bildung vorzäglich des öffentlich. Estgestellte Urheil über den wahren Bederf. Gerade in diesem Ennete in Gerarde inst verhallniss absoluter Nothwendigkeit einer inntetent in der den Geraffen in der Steiner und der Steiner und der Verhallniss absoluter Nothwendigkeit einer inntetent werden der Geraffen der Kennerm mit üben der Steiner und der Presse. Dagegen knon mas in dem Befragen der Lehrerkreise shire die Verhältnisse der Austrezwenstung und der persönlichen Lugen mehr nur eine Freundlichkeit der executives Gewalt erhilteten, welche ja dech an und für sich über die Austrezpusissen jeder Art mehr, des Nichtenstandigen der Steiner und des Nichtenstandigen der Austrezpusissen jeder Art mehr, des Nichtenstandigen des Steiner und des Nichtenstandigen der Steiner und des Nichtenstandigen Zweicken nacht gewissen der Austrezpusissen gestellt gestellt der Verhältnissen der Austrezpusissen jeder Art mehr, des Nichtenstandigen der Austrezpusissen jeder Art mehr, des Nichtenstandigen der Austrezpusissen jeder Art mehr, der Der Austrezpusissen der Austrezpusissen jeder Art mehr, der Der Austrezpusissen der Aust

Ans diesen Gesichtspancten sind vorher die kurzlich veröffentlichten Verhandlungen der Universitäts - Abgeordneten mit den Regiernngscommissarien über die nothwendigen Reformen auf den Universitäten zu henrtheilen. Der Minister v. La denherg hat, vermöge der Verhreitung der darüber anfgenommenen Protocolle durch den Buchhandel, von nenem ehenso Veranlassung zur öffentlichen Discussion gehen wollen, wie er dies z. B. anch hei den Verhandlungen über die Medicinalreform gethan hat, und stellte sich daher zu dem von den akademischen Lehrern gelieferten Material ganz in daaselhe Verhaltniss, wie gegenüher den Aeraten. Der Chef des Unterrichtswesens hehalt sich namentlich seine eigene Entscheidung über den ganzen Stoff, nach Anhörung der Lehrer, wie der Presse, durchaus vor; er wird das Resultat seiner Ansichten erst in dem, für die Kammern zu hestimmenden Gesetzentwurfe und dessen Motiven zu seiner Zeit niederlegen. Um so lehendiger moge die Presse der Aufforderung nachkommen, die durch jenes freisinnige Verfahren an sie gestellt

Es liegt non sowohl die im Juni v. J. (hei Decker) erschienene Zusammenstellung der schriftlichen, gutachtlichen Vorschlöge naserer Universitäten über deren Reform vor, als der (in Commission der Besser'schen Buchhandlung) jetzt veröffentlichte Abdruck der ohen erwähnten Conferenz-Verhandlungen. In heiden gedruckten Actenatücken ist noter dem fünften Abschnitt der von der Regierung vorgelegten Fragen die günstigste Veranlassung gegeben worden, die innere Organisation der Universitäten aus jenem geistigen, der Nation allein wichtigen Gesichtspuncte einer organischen Gliederung des Unterrichts zu hehandeln. Allein man findet, dass der Erwartung des denkenden Publicums hei diesem Pancte nicht entsprochen worden ist. Vielmehr hringen hierhei die Extracte jener » Zusammenstellung« (von S. 10 his 12.), so wie das Conferenz-Protocoll (von S. 99 his 108.) keine Beantwortung der Frage nach dem wissenschaftlichen Organismus der Universitäten, sondern heschäftigen sich theils mit Universitäts - Behörden, theils mit geschäftlichen Anordnungen über die Promotionen. In Betreff der eigentlich wissenschaftlichen Organisation aber wünschen die Universitäten, man möge ihnen dies ganzlich zu eigener Verfügung je nach ihren Statuten überlassen, ihnen gesetzlich nur "die Mittele zu Vorträgen etc. siehern, ferner (was wiederum auch hierb ei erwähnt wird) ihnem die selbstständige Verwaltung ihrer Angelegeuheiten hingeben, die alten Facultäten beibehalten und insbesondere nicht die Wissenschaften usmhaft bereichnen, die zum Bereiche ieder Facultät gebören sollen.

Es wird nun freilich kein Verständiger von dem Unterrichtsgesetzo eine Namen-Aufzhänig aller sakedmischen Discipliene erwarten; sillein aus einem so angenägenden Stoffe, sie jene mageren Ansichten gewähren, lässt sich aber auch kein Unterrichtsgesetz bilden, das etwas mehr und Höheres sie blosse Geschäftsordnungen, Personalverhältnisse und Dikasterishbeiseihungen anfastsellen besbiechtige. Die Nation er-

wartet znr heutigen Zeit in Prenssen mehr!

Uuter der inneren Organisation der Universitäten kann das Unterrichtsgesetz unmöglich nur die geschästlichen Vorkehrungen versteben, dnrch deren regelmässige Apwendung ein äusserliches Hinderniss gegen etwanige Neigung zur Unthätigkeit, oder gegen tadelhafte Führung des lehrenden und lernenden Personals, geschaffen werden soll. Die Controle des Talents der Lehrer durch ihre Habilitation, die Controle ibres fleissigen Docirens, die Controle endlich der Studien und Fäbigkeiten der Schüler durch Prüfung der Doctoranden n. m. dergi, sind nur negative Verhütungsmittel gegen ein Zurücksinken der gesammten Leistungen. Aber znerst, und hauptsächlich handelt es sich in dem erwarteten Gesetze darum, den zu einem sichtbaren Leibe gewordenen Zusammenbang alles gegenständlichen Wissens in der gesammten Universität hervorzustellen (so weit das Wissen dort gelehrt wird). Ferner handelt es sich darum, durch die Gliederung der Facultaten das wahre organische Verhaltuiss der Studien zu einander, zu den verschiedenartigen Berufen (im Ganzen und Grossen), endlich zu den böchsten Errungenschaften der nationalen Forschung auf einen Blick darzulegen.

Der Rath und Wunsch der Universitätsdeputirten lautet dabin, dass das Unterrichtagesetz gerade dergleichen organische Bestimmungen nicht als die alligemein durchgreifenden auf allen prensischen Universitäten feststelle. Vielmehr soll die Ausbildung dieser höchsten und wichtigsten Noraue dem vereinselten Ermessen jeder Universität nach ihren frilichen Statuten anheim gegeben seln. Mit sudern Worten, das Gestats oll sich und die Einrichtung aller Geschäfte kömmern, aber nicht

um wahres Wesen and Zweck der Geschäfte.

Dann aber würde das Gesetz gerade die Grundlage mangeln lassen, auf weicher alle aktedenischen Einrichtungen sich erst aufbanen, ja das Gesetz würde hinter den Anforderungen zurückbielten, welche das Universitätswesen schon unlängst in nich selbst gestellt hat und wofür es eine Zeitlang energisch thätig war, bis diesen Thätigkeit ins Stocken gerieth. Wohan, die Stockung ist hente zu losen: die wissenschaftlichen und praktischen Forderungen der Gegenwart sind endlich wieder in den Organismas der Universitäten ensuführen. Hierauf steht auch die Hoffnung der Denkenden, wenn sie den vergleichenden Blick z. B. auf die tief eingreienden erformatorischen läten werfen, welche der Minister v. Ladenberg im Medicinalwesen zur Geltung brüngen will.

Das Bedürfniss jener äussern Darstellung der innern geistigen Aufgabe hat schon vor Alters die Pariser Universität zuerst veranlasst, von der Eintheilung der Lehrenden und Lernenden in Nationen abzngeben und dafür die Gliederung der Facultäten zu schaffen. So

bildete sieh erst ans der alten universitas doctorum et scholarium (der Gemeinschaft der Lehrer und Schüler) eine universitas literarum (ein Inhegriff der Wissenschaften), in welchem das grosse Erforderniss erfüllt ward, nach dem damaligen Zustande der Forschung, nach der damaligen Sphare der Bernse, die richtigen Gliederungen der Studien in den Facultaten anfznweisen. Jede derselhen zeigte den vollstandigen Zusammenhang der wesentlich mit einander verhundenen Studien und stellte dem Lehrer wie dem Schüler die ganze Durchbildung für die verschiedenen höheren Bernse damaliger Zeit vor Augen. Enthalt auf diese Weise jede Facultat nicht mehr, nieht weniger Elemente, als der grundlich vorzuhereitende Beruf erfordert, sind die Studien in ihr durch ein gemeinsames geistiges Centrum vereinigt, so wird dem praktischen Leben genug gethan, die wissenschaftliche Forachung findet sich befriedigt und der Verhand solcher Facultäten schafft eine organisch richtig gebildete Universität. Wenn aber das Unterrichtsgesetz nicht diesen Kern der Universitäts-Organisation behandelt, so behandelt es nur die Schale,

Die Harmonie zwischen innerem Beruf und, dem inneren Zusamenhange der Wissenschuften, swischen dem Verbande der Studien und den Facultäten hat ehedem existirt; sie existirt nicht mehr! Berufe und Wissenschaften sind vorgeschritten, haben sich la nadere Verhindungen gestellt, erweiterte Felder heeschritten — die allen Facultäten aber sind darch einen Rückstand der Unterrichtigesetungehung siehen geblichen, drei von ihnen sind dadurch veruustallet worden.

Mit richtigem Bau der speciellen Gliederung ausgestattet erhlicken wir nur noch die theologische Facultät; ihr fehlt nichts Wesenliches zum Studium des Wissens vom Göttlichen, von Christ und von der Kirche, und nichts Ueberflüssiges ist in sie hineingetragen worden.

Mangelhaft aber ist die juristische zo wie die medicinische Faculti, und überdache his zur Nonstrossität sich sphiozophische. Nimmt man der letteren, was ihr nach keinem philosophischen Gesetz-igmäl angehören kann, erstatiet man die ihr ansigedrungenen angehörigen Sindien an die beiden andere zuräck, so stellt sich sofort das richtige Verföllaliss der Studien, der vollen Durchhälung für die Berafe in ihrem gannen Bedarf her, und nicht der Blauch eines Personal-intereses wird dahet verletzt. – Und das zollen man vernbaumen zu thung beis, die die grosse Stutistundigsbe eines Unterrichtigeestes von uns der Studien, der vollen der Studien soll? – Nein, diese Veralunnis würde wenigtess sicht mbeklagt sist finden können?

Der höhere Staatheemte, der kraftvoll wirkende Ahgeordoete, der tüchtig genagende Theilienbaret, einer grossen Communal-Körperschaft, sie müssen heute die Grandstitze der Völkerrechts, Staatsrechts, Criminalrechts, Privatrechts kenaen, mässen sich durch die Stadien der Verwaltangziehren, der Polizeifehre, der Politik, der Lehren vom Verkehr, von der Volkz- and Finanswirtshechts vorbereitet haben. Der tilefe innere Zusammenhang dieser Stadien über den Staat-liegt vor jedes Denkenden Augen. Wir bedörfen daber einer in sich vollständig aussammenhängenden Faculität der Staatswissenschaften, weite uns gestellt der Staatswissenschaften, weite uns gegen der Verkehren von Staatschaften, weite uns gegen der Verkehren von Staatschaften, weite der Verkehren von der Ver

Ehedem verstand man ferner die Kenntniss der Natur dahin, wobin sie nech heute der Wilde and Halbwilde, gegenüber dem reisenden Naturforscher, versteht; man sollte enriren, und damit Ponctom. Die nite Facultat der Medicin entsprach dieser einzigen Beziehung zwischen dem National-Interesse und der Naturkenutuiss, und ihre Heilmittellehre, über die wir heute starren, entsprach dem Naturstudium der Aerzte. - Heute versteht man die Kenntniss der Heilkande dahin : sie soll die Kenntniss der Natur als den Matterscheess hehalten, in welchem sie lebt; sie soll in rastleser Beehachtung der Natur die unerschöpflichen Quellen ihrer Physiologie, Therapie, ihrer materia medica finden: sell das wunderbare Gesetz der specifischen Heilmethode immer mehr aus der tiefsten Verhergenheit der Naturlehre hervorziehen. Alles, Alles, der wissenschaftliche wie der praktische Bedarf, sie rufen in diesem herrlichen, wundervollen Zusammenhange danach, dass die philesephische Facultat das ihr gar nicht gehörige Naturstudium herausgehe, damit es zu Einem Organismus mit der durftigen, ungenügenden medicinischen Facultat, als Facultat der Naturwissenschaften, zusammenwachse,

Dann hleiht der philosophischen Facultät, was ihr gebührt, was nach einem tiefen censtructiven Gestete zusammengebört, und die böhere, rein humaniore Ausbildung, so wie den Berul zum Lehramte in den Humanioren verbereitet: die Philosophie, Sprachkunde, Geschichte and die Kunst, zu welcher die allgemeine Literatur als darstellendes

Kunstwerk aller Geister gehört,

Dies sind im Umrisse die Glieder der Universität, wie sie vor der beutigen Anschaung der Berufe und des Verbandes jeder wissenschaftlichen Sphäre zu rechtfertigen bleihen. Und mit gespunder Erwartung höfen wir, dass des Unterrichtungsert den Muth haben werde, wartung höfen wir, dass des Unterrichtungsert den Muth haben werde, stigen Besitzet, in die veraltete, nicht mehr genügende Organisation der Universitäten einzuführer, die doch immal die Anfaghe des Organisiens gegenüber der ganzen Nation und der Vertretung im Jahre 1850 zu liene int. (Berliere Zeitung.)

## Wissenschaftliche Nachrichten.

Magneto-elektrischer Rotations-Apparat.

Den geehrten Herren Collegen empfahl ich im Jahre 1815 (vide Archiv, Bd. 42, pag. 127) die magesto-elektrischen Retatiens-Apparate, welche der geschickte Mechanikus Rauch hieselbat nach meiner Angabe nat Construction zu einem billigen Freise anfertigt, und ist mir dadurch das Vergnügen gewerden, mit einer grossen Anzahl sehr achten betren Gegenstand in interessante Correspondenz gekommen zu sein. Auch nach dem Anzlande, Gesterreich, Peleen, Rassland, Hannover, Würnsche der Gegenstand in interessante Correspondenz gekommen zu sein. Auch nach dem Anzlande, Gesterreich, Peleen, Rassland, Hannover, Würnsche der Gegenstand in interessante Correspondenz gekommen zu sein. Auch nach dem Anzlande, Gesterreich, Peleen, Rassland, Hannover, Würnsche der Gegenstand in Gesterreich, Peleen, Rassland, Hannover, Würnsche der Gesterreich, Peleen, Rassland, Hannover, Würnsche der Gesterreich, Peleen Rassland, Hannover, Würnsche Gesterreich Peleen Rassland, Hannover, Würnsche Gesterreich Beiter Gesterreich Gesterreich Peleen Rassland, Hannover, Würnsche Gesterreich Peleen Rassl

temberg, Mecklenburg sind eine Menge dieser Apparate von Hrn-Ranch versandt, und die vielen ihm darüber gewordenen Anerkennungen, so wie manche Anleitung sachverständiger Aerzte, haben ihn in den letzten vergangenen Jahren immer mehr angespornt, diese Apparate sownhl an Solidität in der grösseren Form, als wie an Sicherheit zur therapeutischen Benutzung zweckmässig zu vervollkommen. ohne deshalh den früheren Preis derselben zu erhöhen, sondern gegentheils denselhen zu erniedrigen, indem er einen vollständigen Apparat incl. Emballage jetzt mit 14 Thir. liefert, so wie auf Verlangen einen Neef'schen Moderator zur Anwendung der Elektrieität der zarten Organe mit einem Thaler, Elektroden zur Bereitung galvanischer Bader à 20 Sgr. mitgieht. Dieser niedrige Preis, so wie die zweckmassige Vervollkommnnng des Apparats hestimmen mich, denselhen von neuem meinen Herren Cullegen zu empfehlen, und erlauhe ich mir zugleich die Löhliche Redaction des Archivs zu ersuchen, einen auch in anderer Beziehung interessanten Aufgatz des Hrn. Dr. Posner in Berlin über diesen Gegenstand aus der medicinischen Central - Zeitung 1850. Stück 18, hierunter ahdrucken lassen zu wollen.

Neisse in Schlesien.

Der Apotheker Lohmeyer.

Zur Würdigung der therapeutischen Kräfte der Elektricität.

Bei der überreichen Menge von Mitteln, deren sich unser Arzneischatz erfreut und hei der wundergleichen Kraft, mit der alle von der Tradition der Pharmakodynamik ausgestattet sind, reducirt sich doeh die Zahl derer, die wir in der Praxis mit Vertranen und Ueberzeugung anzuwenden im Stande sind, auf ein winziges Minimum, das nicht entfernt im Verhältniss steht zu dem ungeheuren Heere von Leidensformen, welches wir zu bekämpfen hahen. Daher die Hast, mit der wir nach jedem neuen Mittel greifen, welches in pomphaster Empsehlung uns vorgeführt wird, die Unermüdlichkeit, mit welcher wir, die oft Getänschten, uns stets zn neuen Versuchen angeregt fühlen. -Wenn denn aher die Zahl der uns zu Gehote stehenden verlässlichen Mittel so eng begrenzt ist, so sollte man doch wenigstens voraussetzen durfen, dass die einzelnen Arzneipotenzen, welche diesem Gehiete angehörig. von iedem Heilkunstler genau gekannt sind und richtig gehandhaht werden. Ohne uns auf Untersuchungen einzulassen, in wie weit dies bei den der Pharmakopoe angehörigen Mitteln der Fall sei, dürfen wir so viel dreist hehaupten, dass die mächtigsten Heilkräfte, die nna zu Gehote stehen, die Krafte, welche die Natur uns nnmittelhar selbst an die Hand gieht, nur von der Minderzahl unserer Bernfagenossen nach Verdienst gewürdigt und in Anwendung gehracht werden. Es liegt dies grösstentheils in der noch immer vnrherrschenden Richtung, welche nnsere medicinische Erziehung nimmt, in dem, jeden eignen Denkversuch niederhaltenden Antoritätenglauhen, in dem Mangel an naturwissenschaftlicher Bildung. Die meisten von uns fuhlen sich immer noch viel mehr zu denjenigen Heilpotenzen hingezogen, welche ihnen in der altbekannten und liehgewonuenen Form von Pillen und Mixturen erscheinen und die die Empfehlung irgend eines berühmten Receptschreihers hinter sich hahen, als zur Benutzung grosser und reiner Naturkrafte, deren Bedeutung und Macht ihnen meistens unbekannt ist und von denen sie nur eine undeutliche Vorstellung hahen. Es gilt dies vorzugsweise von der Elektricität in ihrer therapeutischen

Anwendung. Seitdem man die elektrische Kraft einem gennneren physikalischen Studium unterworfen, versuchte man, auch sie als Heilmittel gegen verschiedene Krankheiten und in den verschiedensten Formen anzuwenden, und diese Versuche waren in einer grossen Anzahl von Fällen von dem ermnnterndsten Erfolge hegleitet. Als man später die Inductionselektricität kennen lernte und damit die Möglichkeit gewann, Elektricität von geringeren Spannungsgraden und in ununterbrochener Strömung auf den Körper einwirken zu lassen, häuften aich die therapeutischen Versnehe und wurden um so zahlreicher, je mehr iene nepro-elektrische Theorie, jene Anschauung von der Identität des galvanischen Processes und den Erscheinungen der Nerventhätigkeit feine Anschauung, die immer noch unter den Betrachtungsweisen der Lebensvorgänge einen wichtigen Platz einnimmt) an Aushreitung gewann. Ohgleich nun diese Versuche, wenn auch überspannten Erwartungen nicht genügend, der Therapie ein ganz neues Feld zu öffnen schienen, obgleich sie von den besten Namen der Wissenschaft getragen, von gewissenhaften Berichterstattern dargestellt und gepriesen, dnrch Erfindung sinnreicher Apparate erleichtert wurden, so erlangten sie doch im Allgemeinen kein Bürgerrecht in der arztlichen Praxis sondern wurden denen überlassen, die gewissermaassen das Privilegium der wissenschaftlichen Forschung hatten oder sie fielen in die Hände speculativer Charlatans, denen es nicht um Feststellung therapeutischer Thatsachen, sondern um Ausheutung des Publicums zu thun war. ses Verhältniss ist im Wesentlichen bis znm heutigen Tage unverändert geblieben. Wir finden zwar in den meisten therapeutischen Handund Lehrbüchern hei einer Menge von Krankheitssormen die Elektricität als Heilmittel erwähnt; gehen wir aber vom idealen Boden der Literatur auf den realen der ärztlichen Thätigkeit üher, so finden wir, dass die meisten unserer Collegen von der Elektricität kaum mehr als den Namen kennen, höchstens eine dunkle Vorstellung von derselben, eine dürftige Reminiscenz aus den Schuliahren hesitzen, nie aber in der Lage waren, einen selhstständigen Versuch mit dieser physikalischen Krast anzustellen und sie derum der Begnemlichkeit halher in den grossen Planderkasten des gelehrten Krames werfen, wo sie in inniger Verschwisterung mit Stethoskop, Mikroskop, chemischer Analyse u. s. w. der ewigen Ruhe üherlassen wird. Welche fahelhafte Unkenntniss von den Eigenschaften und Bedingungen der Elektricität bei einer grossen Menge, sonst wohlrenommirter Collegen herrscht. davon gehen die von Hrn. Goldherger beigebrachten ärztlichen Atteste üher die Wirkung seiner sogenannten galvano - elektrischen Ketten ein merkwürdiges Zenguiss und unser Stand hat alle Ursach sich zu schämen, wenn ein herühmter Professor der Medicin sich durch ein derartiges Attest in der ausgiehigsten Weise blamirt und den ifingsten Studenten der Physik zum Lächeln bringt. - So lange ahar diese Unkenntniss und Verwirrung über das Wesen der Elektricitat hei den Aerzten herrscht, so lange wird es uns unmöglich sein, zn einer wissenschaftlich hegrundeten Anschauung ihrer Heilwirkungen zn gelangen und wie gelungen nnd verdienstlich anch die Versuche Einzelner sein mögen, diesen wichtigen Gegenstand zu erläutern und znm Abschluss zn bringen (wir erinnern an Froriep's treffliches Werk, das leider mit seinen folgenden Heften noch immer auf sich warten lässt), so werden diese Bestrebungen, eben weil sie vereinzelt sind, ihren Zweck nicht erfüllen. Erst wenn allen Aerzten die Anwendung der Elektricität so geläufig ist, wie die des Salmiaks, wenn

keine Gelegenhait, dieses therapeutische Agens zu versuchen, ungenutzt vorübergeht, erst dann wird sich aus der Menge von Thatsachen das richtige Maass für die Würdigung der Elektricität als eines Heilmittela finden lassen. Verkennen wir es jedoch nicht, dass ein wichtiges Hinderniss für die allgemein verhreitete Anwendung der Elektricität darin liegt, dass die zu ihrer Erzeugung nothwendigen Apparate meistentheils einen so hoben Preis haben, dasa es der Mehrzahl der Aerzte unmöglich oder wenigstens sehr schwierig ist, eine derartige Ausgabe zu erschwingen, ja dass selbst wohlhabendere Collegen vor derselben achenen. Wir halten es darum fur einen der Wissenschaft geleisteten erspriesslichen Dienst, wenn eine derartige Vorrichtung zu einem Preise hergestellt wird, der sie jedem, auch dem Unbemittelten augunglich macht, ohne dasa darum etwas an ihrer Kraft and Zweckmassigkeit eingebüsst wird. Dieses Verdienst hat sich unter allen una bekannten Apparaten nur der von Hrn. Mechanikus Rauch in Neisse hergestellte magneto-elektrische Botations-Apparat erworben; diese Vorrichtung, die etwa den dritten Theil anderer ahnlicher Apparate kostet (mit Emballage nur 14 Thir., während die kleinsten Keil'schen Apparate nahe an 40 Thir, kosten) ist in ihren Principien denen der Nee f'schen und der von Prof. Magnus angegebenen Baumann'schen abalich und vereinigt die Vortheile beider; die Construction ist so zweckmässig, dasa der Apparat nur einen äusgerst geringen Raum einnimmt, nichts desto weniger aber so kräftige elektrische Strömungen erzeugt, dass dadurch jedem therapeutischen Bedürfnisse genügt werden kann. Die kleine Unbequemlichkeit, welche das jedesmalige Herrichten der galvanischen Säule (die Elektricität wird nämlich in einem Oersted'schen Becherapparate erzeugt) mit sich führt, wird theila durch den niedrigen Preis der Maschine aufgewogen, theils aber auch durch die zweckentsprechende Einrichtung der Cylinder sehr gemindert. Die Misslichkeit des Gebrauches der Schwefelsaura kann leicht nmgangen werden, wenn man sich des Salzwassers bedient, welches die Erzeugung hinreichend kräftiger elektrischer Strömungen vermittelt und wohei die Zerstörung des Darmcylinders vermieden wird. - Wir hedienen uns jetzt seit langerer Zeit des eben erwahnten Apparates und hahen volle Ursache, den Wirkungen desselhen unseren Beifall zn zollen: über die therapeutischen Resultate, die wir mittelst dieses Apparates erzielt haben, werden wir uns, sobald nns eine hinlängliche Anzahl von Beohachtungen zu Gehote steht, aussprechen; für jetzt wollen wir nur so viel im Allgemeinen bemerken, dass wir für alle Formen von Neuralgien, Lähmungen, chronischen Muskelrheumatismen unter allen Heilmitteln, was die Sicherheit und Schnelligkeit der Wirkung hetrifft, der Elektricität den Preis zuerkennen. - Im Interesse der Wissenschaft und um unsere Collegen auf ein Mittel hinzuweisen, das mit dem grössten Unrechte übersehen wird und unserem so sehr beschränkten Wirkungskreise eine hedeutende Erweiterung zu geben verspricht, halten wir es für unsere Pflicht, Ilrn. Rauch unseren Dank und unseren Beifall hiermit öffentlich auszusprechen und werden mit Vergnügen bereit sein, denjenigen Collegen, die sich selbst von der Construction und Wirkung des Rauch'schen Apparates überzeugen wollen, denselben zur Ansicht zu stellen. Posner.

Aus einer Reisebeschreibung über Kaschmir entnehmen wir Folgeneren Gelegenheit erwähnte ich, dem Wesir gegenüber, dass, da ich wässte, dass das in Kaschmir bereitete Rosenol in Indieu sehr berühmt sei, ich mir viele Mühe gegeben, etwas davon zum Kauf zu erhalten, aber nichts daven käuflich gefunden hätte. Er antwortete mir darauf, dass die Leute es gewöhnlich selbst, zum eigenen Gebrauche, bereiteten, und Ghulab Singh das ganze Quantum an sich genenmen hatte. Am Abend erhielt ich ein kleines Flaschehen, das ungefahr eine halbe Unze Oel enthielt. Bei genauer Untersuchung fand ich, dass dies von der allerhesten Qualität sei (der Geruch war köstlich) und erfubr, das seine Bereitung allein 60 Rupis (40 Thir.) gekestet hatte. Attar und nicht Ot to (wie die Englander es zu nennen pflegen) ist der eigentliche Name des Oels. Die Resemblatter werden gang frisch, sorgfältig abgepflückt und in einem grossen kupfernen Gefäss mit wenig Wasser aufgesetten. Der davon anssteigende Dunst wird in einer Reterte aufgefangen. Dies giebt das Resenwasser; ca wird drei Mal destillirt und sodann in ein irdenes Gefäss gegossen, das die Nacht über in fliessendem Wasser stehen bleiben muss. Am Morgen findet man den Attar in kleinen Kügelehen auf der Oberfläche des Rosenwassers schwimmen. Es geheren 500 Pfd. Rosenblatter dazu, um 1 Drachme des besten Attars zu gewinnen; man kann es iudessen selten unverfälscht haben, und das Oel, welches auf den Bazars in Indien verkaust wird, erhalt seinen Geruch nur von dem Sandelholze, aus dem man ein wohlfeileres Oel ziehen kann. Der beste Attar wird In kleinen Fläschehen aus Bergkrystall aufbewahrt.

In der Gesellschaft naturforschonder Freunde zu Berlin legte Prod.
Link Zweige von der Kiefer Pinus zyfestris vor, die sich dedurch
suszeichneten, dass an ihnen Knoppen zwischen den zwei Blätters
eines Bäschels betrorkenmen. Sie geben einen entscheidenden Beweis,
dass die Doppelbätter der Frinus-Arten am Ende eines Astes siehen,
Stammes einzein hervorkenmen und zus ihren Winkeln erts die Dioppelbätter. Morphelogisch betrachtet giebt es im Pfänzenreiche keine
bäschelickten Bistiter. (Berl. Noder.)

In der betweischen Gesellschaft zu Edinburg im Juni wurden Bemerkungen über den Ursprung der Pflansen und die physikalische und geographische Vertheilung der Arten von Dr. Flemming gegeben. Der Vert, evenirft die Ansicht, dass es Verbreitungsecuter für die Arten von 1 oder 2 Individuen gegeben habe, von welchen sie angegengene seien, sondern dass ganze Stellen zuerst mit einer Art basetti geweson seiten, daher man lieber von Verbreitungsflocken redem von St. Georgee Sand ver, nebat einigen von den Bingebornen vor-mittelst des sam Grande der Blätter susschwitzenden Gunnnis verfortigten Gerähen.

Der kürzlich aus Abyssisien zurückgekehrte Reisende Kocher d'Hericeurt hat aus jenem Lande Exemphre einer Wurzel mitgebracht, welche pulverisirt dort als unfehlbares Heilmittel der Wasserseheu bei Menschen und Thieren angewendet wird, woven er sich durch eigene Auschaung überseugte. (Be. 1245.)

B.

In der botanischen Gesellschaft zu Edinburg am 12. Juli gab J. Ralfa einen Vortrag über Nostockinege, enthaltend die Beschreibungen der Arten von Sphaerozyga und Cylindrospermum. Dr. A. Volker theilte eine Abhandlung mit über die chemische Zusammensetzung der Flüssigkeit in den Schlänchen von Nepenthes. Er hatte des Wasser aus Garten - Exemplaren von N. destillatoria von verschiedenen Orton untersucht; die feste Substanz betrug 0,22-0,91 Proc. Oxalsaure, welche Dr. Turner gefunden, konnte er nicht entdecken. In der festen Substanz waren 38,61 Proe, organische Substanz, besonders Aepfel- und ein wenig Citrenensäure. Chlornatrium 50,42, Kali 6,36, Kalk 2,59, Magnesia 2,59. Dr. Fleinming sprach darüber, dass die jungen Blatter der Gerste eine klare Flüssigkeit an ihren Spitzen absondern, welche die Landlente Than nennen, eine chemische Analyse ist ibm nicht bekannt. Balfour erwähnte eines ähnlichen Vorkommena bei Richardia aethiopica und Dr. Cleghorn machte einige Benerkungen über die saure Ausscheidung (Oxalsaure) bei Cicer arietinum. Dr. Balfonr sprach über seine Excursionen in der Umgegend von Edinburg und über das Eindringen der Wurzeln verschiedener Gewächse in gebrannte Röhren, welche sie zum Theil ganz verstepften, was von andern Mitgliedern bestätigt ward. Derselhe gab ferner Nachricht über eine Ulme, bei weleher ein Seitenzweig. nachdem der Hauptstamm abgebrochen war, mit knoten bedeckt war, welche Beschaffenheit sich auch an Pfrepfreisern erhielt. Derselhe berichtete über eine Esche, deren Stamm bis ins Centrum verletzt, hier Warzeln trieb, welche zwischen den Zweigen hersbgingen, Endlieh zeigte er Ahornwurzeln, welche sich verflacht und so ausgehöhlt hatten, dass sie sich um die Steine am Boden legten und diese zum Theil beim Herausziehen eingeschlossen hielten, Bemerkungen über das Wachsthum von Bambusa arundinacea von Mr. R. Seott. In einem Gewächshause zu Chatsworth wurden Messungen an einem Bambnsschuss angestellt, der am 19. August 1846 sich zeigle und am 1. September 8 Fuss boch war, täglich also ungeführ 71 Zell gewachson war; bin zum 7. September wuchs derselbe täglich 1' 10", bis 30. Sept. täglich 1', so dass mit diesem Tage seine Höhe 42' betrug. Als er im December abgeschnitten ward, hatte er 32 Glieder, von denen das langste 1'6" war, der stärkste Umfang 9" betrug. Die Temperatur war 60-87° F. Dr. Cleghorn ven der Madras-Armee legte interessante Pflanzen-Abbildungen ans West-Mysore vor, deren Zahl 500 übersteigt, während die Zahl der gesammelten sich auf 2000 belauft, (Bot, Zig. 1850, No. 13.)

im 2. Buch Mosis das Ausführlichere herichtet worden u. s. w., kam weiterhin auf den elektrischen Lichtschein, wie er sich um Menschen zeige, gedachte dann der unhaltharen These von der Herzenssimme und demnachst des Leuchtens unbedeckter Korportheile, wie der Finger, als einer Erscheinung, welche man sieh beliebig vorführen konne-Auch das bei Menschen vorkommende Selhstverhrennen und das periodisch vorhandene Leuchten des Menschenauges fand seine Stelle, letzteres mit den desfallsigen Versuchen Haller's, neuerer physiologischer Autoritäten und endlich des in Berlin gehildeten, jetzt in Wien beandlichen Dr. Brück. - Das Meereslenchten, dies grosse Feld prachtvoller Erscheinungen, worüber der Vortragende aus eigener reicher Anschaunng sehr anregende Mittheilungen machte, sci, wie er hinzusetzte, für den, der es nicht gesehen, schwer hegreiftlich, etwa wie die Tonkunst für Einen, der nie gehört. Das Funkeln des Mceres habe hei den Alten für ein Schreckniss gegolten, und erst 868 nach Christi Geburt durch zwei arabische Reisende wissenschaftliche Erorterungen erfahren. Selhst Columbus gedenke desselhen nur bei seiner vierten Entdecknugsreise, de Castro 1544 durch seine im rothen Meere gemachten Beobachtungen die Aufmerksamkeit darauf hingelenkt. Im 17ten Jahrhundert haben es die Seefshrer allgemeiner erwähnt. Baco von Vernlam (1620) und Descartes es genauer untersucht, his Reinhold Forster der Erscheinung einen festeren Halt verliehen. So hatten sich Beobachtungen an Beobachtungen gereiht, und überall sei dahei das Leben vorherrschend herausgetreten. Zu Anfang dieses Jahrhunderts, 1803 and 1804, habe Horn auf seiner Reise mit Krusenatern, hinlinglich dargethan, dass das Meereslenchten durch Infusorien erzeugt werde. Viele Akademien und gelehrte Gesellschaften haben seitdem das Meeresleuchten zu Preisfragen gemacht, wodurch viele Erfahrungen gesammelt worden seien. Durch die Anregung des Dr. Michaelis in Kiel, welcher 1832 Meerwasserproben nach Berlin gesandt, sei das Leuchten der Infusorien ausser allem Zweifel gestellt, und so die Theilnahme des kleinsten organischen Wesens seststehend; Der Vortragende erzählte noch, wie man sich durch Schöpfen des Meerwassers mittelst eines, mit dem Inhalt in eine finstere Stnhe zu bringenden Eimers, das Schauspiel des Leuchtens verschaffen konne, wie man es in der Ostsee weniger, in der Nordsee hei Ostende, Cuxhaven. Helgoland u. s. w. haben konne, und schloss mit der Entwickelung des organischen Lichts und Humboldt's erhabener Naturanschauung. - Hoffentlich wird der schöne Vortrag durch den Druck auch weitere Kreise erfrenen.

Die Elsterthalüberbrückung auf der Sächsisch-Bäserchen Eisenbahn bei Plauen hat im Luud des verflossenen Sommers eine Höbe von 120' (die Hälfte der Gesamuthöhe) erreicht. Es wurden his jetzt überhaupt für dieses Kunstbauwerk 80,000 Cuhikellen Grantiquadern, 5 Millionen Ziegel und 500 Ruthen Bruchsteino verbraucht. (Dresd. Jaurnal.)

### 7) Rüge und Protest.

Ein Freund und Schüler des verewigten Geheinen Hofraths und Professors Dr. Johann Bartholomans Trommsdorff in Erfert theilte mir mit, dass der Dr. Neumann in seiner »Heilmittellehre, Erlangen 1848, bei F. Enke, pag. 47« Trommsdorff heschuldigt, im Jahre 1812 einem Theile der grossen Armee grunen (Silber-) Hollenstein geliefert zu haben, der nichts leistete, mit dem Beifugen: Biner Armee solche Productionen zu liefern, durch die Tausende leiden mussen, ist doppelt strafbar. - Jener Freund fügt seiner Mittheilnng hinau: »Und ich sage, einen Mann, dessen Handlungsweise nur eine rechtliche war, auf diese Art des Betruges au zeihen, ist eine abscheuliche, was Sie nicht dulden durfen. - Wenn ich als Schüler. Frennd und Familienglied zwölf Jahre lang vielfache Gelegenheit hatte. des seligen Trommedorff's Denken und Handeln au beobachten. und stets gefunden habe, dass er nicht allein selbst kein Unrecht that, soadern auch bei Andern dies strenge rugte, wie er aber gans besonders bemüht war, in seinem Laboratorium jeder Arbeit die möglichste Vollendung au geben, so konnte ich mit dieser Erfahrung die Beschuldigning Neumann's nicht zusammen reimen. Um indessen weitere Anfklarung über diesen Gegenstand au erhalten, wandte ich mich an zwei Schüler und Gehülfen Trommsdorff's, welche zn jener Zelt in seinem Hause und Geschäfte sich befanden, die Herren Apotheker E. G Hornung in Aschersleben und Handess in Sachsa. Der erstere schreibt: Die Neumann'sche Höllensteingeschichte entbehrt, nach meinem Dafürhalten, aller Wahrscheinlichkeit, in ich möchte fast sagen allen Grundes, wenn hier, wie es doch, da vom Jahre 1812 die Rede ist, nicht anders sein kann, von der Lieferung an die franaösische Armee gelten soll. Der zweite drückt sich also aus: Die Beschnldigung des wurdigen Hofraths Trommsdorff durch Dr. Neumann. einem Theile der grossen französischen Armee im Jahre 1812 kupferhaltigen Höllenstein, der nichts gewirkt hatte, geliefert zu haben, hat mich mit grösster Indignation erfüllt. Ich war in den Jahren 1809 bis 1812 in der Trommsdorff'schen Apotheke beschäftigt, und habe namentlich in den Jahren 1809, 1812, 1813 und bis an Johannis 1814 die Lieferungen für die damals in Erfart eingerichteten franzosischen Hospitaler allein hesorgt, kann mich aber in dieser Beziehnng durchaus nicht entsinnen, möchte sogar mit Bestimmtheit beaweiseln, dass Höllenstein in Quantitaten an die französische Armee in diesem Jahre geliesert worden ware. Angenommen aber, dass wirklich eine kleine Menge Höllenstein abgegeben worden, so kann ich versichern, dass in den erwähnten Jahren meiner Beschäftigung in Trommsdorff's Apotheke Höllenstein nie käuflich bezogen, sondern stets in jedem Wintersemester im Laboratorium des pharmaceutischen Instituts, in Trommsdorff's Beisein, angefertigt wurde, welcher Thatsache sich sammtliche Zöglinge Trommsdorff's erinnern werden. Die damalige Bereitungsweise des Höllensteins findet sich angegeben in Trommsd. Handb. der Pharm., 2. Aufl. 1811. pag. 284 n. s. w., und kann nach dieser, damals dort befolgten Methode, namentlich der Entkupferung des Silhers, nicht ein Höllenstein gewonnen worden sein, der so stark kupferhaltig gewesen, dass er dadurch eine grune Farbe angenommen hatte, wie der fragliche Höllenstein nach Dr. Neumann sich gezeigt haben soll. Schliesslich kann ich nicht unterlassen, der Aussage des Dr. Neumann auf das Bestimmteste zu widersprechen, und begreife nicht, wie Jemand nach 36 Jahren dergleichen Verläumdungen noch aufzutischen vermag.

Nich diesen Mitheilungen der Schüler und Gehölfen nasers chruwfrigen Lehrers und Meistes der Pharmacie J. B. Trom ni dorff kann ich nicht umkin, die Angabe des Dr. Neumann zo lange als eine nahngerändete, also unwehre, zu bezeichnene, als er nicht die Richtigkeit seiner Behauptung unumstösslich wird nachgewiesen haben, bedenfalls ist es nicht edel, einem mit Recht geschtenn, hochwerdienten Minnen noch in seinem Grahe Anschildigungen unfunbörden, die ein ungfüntiges Licht auf ihn werfen. Warum ist Dr. Neumann ein ungfüntiges Licht auf him werfen. Warum ist Dr. Neumann sich der gewiss schuldigs Angeschuldigte noch selbst bätte verantworten können?

Dem gemäss weise ich jene Anschuldigung als unbegründet zurück und protestire gegen das Antasten der Handlungsweise einer Mannes, der Grosses und Ruhmwürdiges geleistet hat und dessen Charakter über unehrenbafte Handlungsweise wie kleinliche Gewinnsucht erhaben war.

Bernhurg, im Mai 1850.

Dr. L. F. Bley, Medicinal rath und Apotheker, Oberdirector des Apotheker-Vereins in Norddeutschland etc.

# 8) Allgemeiner Anzeiger.

### Gehülfen-Unterstützungs-Angelegenheit.

In dieser Sache sind noch viele Mitglieder mit ihren Erklärungen m. Reste. Diese wollen des guten und wärdigen Zweckes willen ihre Erklärungen abgeben, da von denselben die Resultate der Berathung über diese Angelegenbeit mit sähbnigig sein müssen, wielche in der Generalversammlung zu Hamburg am 13.—15. September d. J. beabsichtigt wird.

Das Directorium.

#### Aufforderung.

Diejenigen Mitglieder des Vereins, welche ihre Erklärungen in der Feuerverisiehrungs-Angelegenbeit noch nicht abergeben haben, werden unter Hinweisung auf die für den Verein so günstigen Resultate, wie sei im Berichte über die Directorial-Coaferenz (Junisheft S. 355) auseinandergesetts sind, ausgefordert, diese gefälliget zu beschien und mit litene Erklärungen nicht länger zu säumen.

Diejenigen aber, welche hei der Colonia versicherten, wollen diejenigen Ueberschüsse, welche ihnen zum Besten des Vareins zu gut kommen, der allgemeinen Unterstützungscasse durch die Vereinsheamten zulliessen lassen.

Das Directorium.

#### An die Vereinsbeamten und Mitglieder des Vereins.

#### Das Directorium.

#### An die geehrten Vereinsmitglieder des Regierungsbezirks Gumbinnen.

Trots aller Bemühnungen sind meine beiden in der Gehülfen-Untersätzungs – Angelegenbeit im Gumbiner Regierungsbezirke in Umlauf gesetaten Circulare seit dem November 1839 bis heute leider nicht ur ermitten. Um nun die nöbigen Schritte in dieser grossen Sache state und der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften gehörten Vereinsmitglieder des Gumbinner Regierungsbezirke, die sich durch Zeichnung von jahrlichen Beiträgen an der Gehülfen-Untersätzungs-Angelegenbeit betheligt, mich so schleunig wie möglich abvon in Kenotiss zu setzen.

Zinten, den 12. Juni 1850.

Der Kreisdirector E. Kusch.

#### Todesanzeige.

In Erfurt versturb im hohen Alter von beinahe 80 Jahren der Konig!, Preuss, Medicinarhtu und Professor Dr. Johann Jacob Bernhardi, hochverdientum die Wissenschaft in seinen Leistungen für Aranchkust, wie für Betnish, Mineralgie und Krystullgraphie, ein Gelehrter, dessen Name vorzöglich auch im Auslaude um seiner tiefen Forschung willen in grossem Ansehen stand, ein Mann, der ein Bild der Kindlichkeit und Bescheidenbeit war, wie westlen angetroffen wird.

Auch viele unserer Collegen verchren in ihm dankbar den Leher, der er ihnen am Trommsdorffschen Institute gewesen. Unser Verein bedauert in dem Verewigten den Verlust einer der grössten Zierden in der Reihe seiner Ehrenmitglieder. Eine Biographie hoffen wir später liefern zu könner.

Das Directorium.

#### Oken's Naturgeschichte

mit illum. Abbildungen, complet in grauem Cambric sauber gebunden, mit Titel, hochst gut erhalten, wie neu, ist für nnr 20 Thlr. zu verkaufen. Portofreie Anfragen befordert die Droguenhandlung des Hrn. G. Hellmuth in Cassel.

#### Gehülfe gesucht.

Auf nachsten Michaelis ist in der hiesigen Apotheke eine Gehülfenstelle zu hesetzen. Salair jährlich 100 Thlr. Preuss. Cour. mit alle Jahr 10 Thir. Zulage, Halhjährlich acht Tage Reiseserien. Näheres brieflich.

Horneburg im Herzogth. Bremen.

Hardtung, Dr. pharm.

#### Apotheken-Verkäufe.

Die Apotheke einer kleinen Stadt, in einem der sächsischen Herzogthumer gelegen, ist für den Preis von 9000 Thir, zu verkaufen und ertheilt nabere Auskunft der Apotheker L. E. Fischer in Saalfeld.

Eine Apotheke in Mecklenburg und eine im Regierungshezirke Megdeburg ist mit Anzehlung von 10,000 - 15,000 Thir, zu verkaufen, Die Verkäufer weiset nach

Dr. L. F. Bley in Bernburg.

#### Blutegel-Verkauf.

Gesunde deutsche Bintegel, frisch aus dem Teiche, à Schock 44 Thir. gegen Casse. Emhallage wird bei 1 Schock mit 24 Sgr., bei mehreren mit 5 Sgr. berechnet. Briefe erhitte mir portofrei. Der Apotheker F. G. Geiss

in Aken a. d. Elhe.

#### Ankündigung.

Ein mit den besten Zeugnissen versehener Pharmaceut, der sein dreijahriges pharmaceutisch - naturwissenschaftliches akademisches Studium beendigt hat und vorzügliche Kenntnisse in den Naturwissenschaften, hesonders in der praktischen und analytischen Chemie besitzt, sucht auf Michaelis d. J. eine Anstellung als Administrator einer Apotheke oder als Chemiker bei einer chemischen Fabrik. Auch zur Uebernahme der Pachtung einer Apotheke oder einer chemischen Fabrik ist derselbe geneigt. Weitere Auskunft auf portofreie Anfragen wird mit Vergnügen der vollen Wahrheit gemäss ertheilen Im Juni 1850.

die Redaction.

#### Achter Bericht

über

das chemisch-pharmaceutische Institut zu Jena.

(Archiv der Pharmacie, Bd. 63. Heft 1. Juli 1850.)

Ueber unser Institut, das schon länger als zwei Decennien hindurch wirksam ist und die erfreulichste Anerkennung gefunden hat ist seit Marz 1844 kein öffentlicher Bericht erstattet worden. Diese Verzögerung wurde anfangs veranlasst durch die Vergrösserung und Vervollständigung aller Localitaten des Instituts durch Verlegung des selben in ein nen ausgebauetes zweckdienliches Haus und durch die darans hervorgegangenen Erweiterungen der Uebungen, wissenschaftlichen Arbeiten und Untersuchungen der zahlreichen, sehr thätigen Institutsmitglieder. Sodann gab men sich der begründeten Hoffnung hin, dass gewisse und bestimmte Normen für die kunstgerechte nne wissenschaftliche Aushildung der Pharmacenten allgemeiner im gemeinsamen deutschen Vaterlande zur Geltung kommen wurden, die and für unser akademisches Institut hatten manssgehend sein konnen ode müssen. Schien es doch, als nähere man sich diesem wünschenswerthen Ziele zur Zeit des allgemeinen deutschen Apotheker-Congresses zu Leipzig. Wenn nnn auch die unmittelbaren Ergehnisse dieser denkwurdigen Versammlung ehenso wie die des gleichzeitigen Congresses deutscher Universitätslehrer zu Jena im Umschwunge der Zeiten verforen gegangen sind, so ist doch nicht zu verkennen, dass ans beiden Versammlungen, die durch die Adresse des Leipziger Congresses an die Jenaische Versammlung eine nahere Beziehung zu einander gewonnen und jedenfalls ganz ahnlichen Zielen zugestreht haben, sehr viel Nützliches entsprungen ist. - Augenscheinlich hat man sich sei jener Zeit erfolgreicher, um nicht zu sagen allgemeiner verständig über den wahren Werth und die volle Bedentung der deutschen Pharmacie; man hat die Mittel hesser kennen gelernt, die zur Förderung dieser wichtigen wissenschaftlichen Kunst wesentlich nothig sind. Freilich hat diese Verständigung und gewonnene hessere Einsicht noch wenig Früchte gereist in denjenigen Kreisen, von wo aus andern Wissenschaften und Kunsten thatsachliche Förderung und wirksame Hülfe suffiesst. Doch wir zweifeln nicht an dem endlichen Erfolge und bewahren auch fortaa die Tendenz, und halten fest an den Grindsätzen, bei deren Befolgung unser pharmaceutisches Institut seit einer Reihe von Jahren den jüngeren Wissenschaftgenousen und angloich anch namittelhar der Wissenschaft seihst einige Dienste glauht geleisetz zu hahen.

In den letzteren sechs Jahren zählte unser Institut zu seinen ordentlichen pharmacentischen Mitgliedern folgende Herren:

| Namen.                | Geburtsort.       | Vaterland.   |  |  |
|-----------------------|-------------------|--------------|--|--|
| Hr. Altmüller, W.     | Melsungen         | Kurhessen    |  |  |
| " Alers, A.           | Neuenhantorf      | Oldenhurg    |  |  |
| " Bussenius           | Bevensen          | Hannover     |  |  |
| " Boucherle           | Lausanne          | Schweiz      |  |  |
| " Barries, Ed.        | Hamhnrg           | Hamhurg      |  |  |
| " Bethe, C.           | Ronnenherg        | Hannover     |  |  |
| " Bernhard, Jul.      | Leipzig           | Sachsen      |  |  |
| " Bischoff, Bernh.    | Schöningen        | Braunschweig |  |  |
| " Besler, Ad.         | Erfurt            | Preussen     |  |  |
| " Bruning, H.         | Volkmarsen        | Kurhessen    |  |  |
| " Becker, B.          | Frauenpriesnitz   | Weimar       |  |  |
| Berger, Herm.         | Fairfield         | Jamaica      |  |  |
| " Bernhard, Sam.      | Chur              | Schweiz      |  |  |
| Bahr, L.              | Melsungen         | Knrhessen    |  |  |
| " de Beanclair, L.    | Homherg           | Kurhessen    |  |  |
| " Brehm, Oscar        | Unter-Renthendorf | Altenhurg    |  |  |
| " Barckhan            | Hamburg           | Hamburg      |  |  |
| " Bruchlos, Franz     | Sondheim          | Weimar       |  |  |
| " Brandt, Eduard      | Allendorf         | Kurhessen    |  |  |
| " Brandan, W.         | Homberg           | Kurhessen    |  |  |
| " Cochler, Carl       | Tarnowitz         | Schlesien    |  |  |
| " Cnster, Herm.       | Rheineck          | Schweiz      |  |  |
| " Cramer, Benvenuto   | Potsdam           | Preussen     |  |  |
| " Cramer, Max         | Carlsruhe         | Baden        |  |  |
| " Dufft, C.           | Rudolstadt        | Rudolstadt   |  |  |
| " Deelemann, Hendrick | Leiden            | Holland      |  |  |
| Dallwig               | Zimmersrode       | Kurhessen    |  |  |
| w Dressel, Chr.       | Hildburghausen    | Meiningen    |  |  |
| W Dunhaupt, Friedr.   | Wolfenbûttel      | Braunschweig |  |  |
| W Elssig, Carl        | Altenburg         | Altenburg    |  |  |
| Frohlich, Gotthold    | Brugg             | Schweiz      |  |  |
| " Friedrichs, Richard | Gotha             | Gotha        |  |  |

| . Namen.               | Geburtsort.     | Vaterland.     |
|------------------------|-----------------|----------------|
| Hr. Fliedner, H.       | Stade           | Hannover       |
| " Fasold, Ernst        | Ebersdorf       | Reuss a.       |
| " France, H.           | Saulgau         | Würtemberg     |
| " Freysoldt, Ernst     | Poessueck       | Meiningen      |
| " Frey, Oswald         | Zittau          | Sachsen        |
| " Gail, Lndw.          | Dillenburg      | Natsan         |
| " Goering, Ernst       | Berka a. d. W.  | Weimar         |
| " Goepel, Albin        | Zwenckan        | Sachsen        |
| " Gollner, Franz       | Krannichfeld    | Meiningen      |
| " Gleim, Friedr.       | Rotenburg       | Kurhessen      |
| " Goeriug, Eduard      | Eisenberg       | Altenburg      |
| " Gerlach, Gustav      | Freiberg        | Sachsen        |
| " Herwig, Emil         | Schweigern      | Würtemberg     |
| "Hoelzke, C.           | Neuhaldensleben | Prenssen !     |
| " Hoebl, W.            | Selb            | Baiern         |
| " Hassencamp, H.       | Frankenberg     | Kurhessen /    |
| " Hauck, Joh.          | Worms           | Grossh, Hessen |
| " Hamel, Ernst         | Altona          | Holstein       |
| " Handel, Moritz       | Meissen         | Sachsen        |
| " Hasse, Heinrich      | Hamburg         | Hemburg        |
| " Heinecke, Th.        | Poessneck       | Meiningen .    |
| " Hoffmann, C. E. Emil | Darmstadt       | Grossh, Hessen |
| " Jürgens, L.          | Stadtoldendorf  | Brannschweig   |
| " Jungclenssen         | Glückstadt i    | Holstein       |
| " Kölle, Martin        | Ulm             | Würtemberg     |
| " Kühn, Carl           | Heissdorf       | Weimar         |
| " Keil, Bernhard       | Langensalza     | Prensgen       |
| " Krüger, Jul.         | Cóslin          | Preussen       |
| " Karmrodt, C.         | Mühlhausen      | Preussen       |
|                        | Loben           | Sachsen        |
| " Korch, Robert        | Berlin          | Preussen       |
| " König, Joseph        | Cloppeuburg     | Oldenburg      |
| " Köhler, Louis        | Weissenfels     | Prenssen       |
| " Lang, Richard        | Bombild 1       | Meiningen      |
| " Ludwig, Herm.        | Greussen        | Sondershausen  |
| " Lebmann, Theodor     | Dresden 3       | Sachsen        |
| " Lentin               | Ulrichsbalben   | Weimar         |
| " Luther, Reinbold     | Gamstädt        | Gotha m T      |
|                        |                 | Schweiz 07 %   |
| " Lindt, Rudolph       | Bern 1          | Schweiz        |

|                       | Geburtsort.       | Vaterland.     |
|-----------------------|-------------------|----------------|
| Hr. Lehmann, Julius   | Dresden           | Sachsen        |
| " Langhans            | Bern              | Schweiz        |
| " Lucas, Heinr.       | Wilster           | Holstein       |
| " Moritz, Albert      | Grimma            | Sachsen        |
| " Mirus, R.           | Berka a. d. Ilm   | Weimar         |
| " Mosche, Ernst       | Kenla             | Sondershausen  |
| " Martin, Elisée      | Orbe .            | Schweis        |
| " Nonne, Edwin        | Hildburghausen    | Meiningen      |
| " Neubert, Carl       | Zittan            | Sachsen        |
| " Ortloff, Friedr.    | Jena              | Weimar         |
| " Oberdörffer, Adolph | Hamburg           | Hamburg        |
| " Pollitz, W.         | Crempe            | Holstein       |
| " Piessbergen, Herm.  | Gotha             | Gotha          |
| " Page, Herm.         | Gollub            | Westpreussen   |
| " Puttfarcken, Adolph | Hamburg           | Hamburg        |
| " Ruickoldt, Chr.     | Weimar            | Weimar         |
| " Rieth, Gustav       | Ilmenan -         | Weimar         |
| " Röhrborn, Friedr.   | Hundeluft         | Bernburg       |
| " Roosen-Runge        | Hamburg           | Hamburg        |
| " Roeder, Ferd.       | Riesa             | Sachsen        |
| " Schmid, Herm.       | Jenn 1            | Weimar         |
| " Stoy, Reinhard      | Pegan :           | Sacheen        |
| " Stoessner, Ed.      | Cahla             | Altenburg      |
| " Schneider, Jul.     | Bergedorf         | Hamburg-Lübeci |
| " Schroeder, Herm.    | Langensalza       | Preussen       |
| " Sånger, H.          | Königsee          | Rudolstada     |
| " Stamm, C.           | Volkmarsen        | Knrhessen      |
| " Struve, Heinr.      | Marne             | Holstein -     |
| " Schueler            | Jenn              | Weimar         |
| " Sanger, Adolph      | Neustadt a. d. O. | Weimar         |
| " Scheermesser, L.    | Ohrdruff          | Gotha          |
| " Staffel, Emil       | Weimar            | Weimar         |
| " Schütte, David      | Friedewalde       | Kurhessen      |
| " Sevd, Fr. A.        | Helmershausen     | Weimar         |
| " Schmeisser, R.      | Grobengeraith     | Weimar         |
| " Schaefer, Victor    | Ebersdorf         | Reuss          |
| " Schaefer, Carl      | Hamburg           | Hamburg        |
| " Thieme              | Strassburg        | Westpreussen   |
| " Töbing              | Lúchow            | Hannover and w |

| Names.              | Geburtsort.     | Vaterland.    |
|---------------------|-----------------|---------------|
| Hr. Vortisch, Ludw. | Lörrach         | Baden         |
| " Witt, Friedr.     | Gotha           | Gotha         |
| " Volland           | Horn            | Lippe-Detmold |
| " Versmann, Ernst   | Hamburg         | Hamburg       |
| " Weher, W.         | Hamburg         | Hamburg       |
| " Weller, Carl      | Gotha           | Gotha         |
| " Weyland, Chr.     | Kalten westheim | Weimar        |
| " Wöldike, Otto     | Brunshüttel     | Holstein      |
| " Weyler, Friedr.   | Ochringen       | Würtemberg    |
| a Weidemann         | Frankenherg     | Kurhessen     |
| " Wendel, Moritz    | Wickerstedt     | Weimar        |
| " Werner, Friedr.   | Wahern          | Kurhessen     |
| Wolfel, Gustay      | Poessneck       | Meiningen     |

Viele der genannten Herren hahen nach Zurücklegung des einjührigen theoretisch - praktischen Fach - Lehrcursus noch länger den pharmaceutisch-naturwissenschaftlichen Studien, inshesondere der praktischen, pharmaceutischen und analytischen Chemie durch tägliche vielstündige Benutzung des Lahoratoriums obgelegen. Von den zahlreichen trefflichen Ergebnissen ihrer Arheiten und Untersuchungen hat bis jetzt nur ein Theil im Archiv der Pharmacie veröffentlicht werden können

Ausserdem haben auch viele Chemiker und andere Studirende an einzelgen Collegien und Uehungsstunden des Instituts Theil genommen.

In der pharmacentischen Studienordnung sind seit dem Erscheinen des siehenten Berichts zwar mehrere Veränderungen eingetreten; die Einrichtung des Instituts ist aber im Ganzen dieselbe geblieben, da sie unserer Ueberzeugung gemäss den Forderungen der Gegenwart entspricht, die von den jangeren Pharmaceuten nicht allein eine kunstgerechte, sondern auch eine wissenschaftliche Durchhildung ehenso nnahweisslich, wie gerecht verlangt. Die Grundzüge der Einrichtung unseres chemischpharmaceutischen Instituts sind die folgenden.

- § 1. Die Aufnahme in das Institut erfolgt durch den Unterzeichneten, nachdem vorgelegt worden sind a) ein sogenanntes Sittenzeugniss (testimonium morum) von der Ohrigkeit des letzteren Wohnortes; b) genügende Zeugnisse von Lehrern und Principalen. Dem Eintretenden werden zur Kenntnissnahme die ausführlichen Statuten des Instituts als einer zur Universität gehörenden Austalt vorgelegt.
- S. 2. Jedes aufgenommene Mitglied hat das Recht, so wie die Pflicht, durch die Immatriculation auf den Grund des obrigkeltlichen

Sittenzengnisses und unseres Receptionsscheines das volle akademische Bürgerrecht bei der Universität zu erwerhen und damit in die Reihe der Studirenden einzutreten.

- § 3. Alle ordentlichen pharmaceutischen Mitglieder haben sich wirdend des ein jährig en Lehreursen anch der festgesetzten Studienordnung zu richten. Abweichungen von derselben sind zwar zuusahanweise gestattet, müssen aber immer als hemmend und störend hezeichnet werden, wenn nicht anders von vornherein ein längeres als einjähriges Studium heabsichtiet wird.
  - S. 4. Die pharmaecutische Studienordnung umfasst:
- a) im Sommersemeter die Cellegia sher: 1) allgemeine Botunik beht Excursioner; 2) Lehre von den natürlichen Pflausenfamilien bei im Deutschland wild wechsenden und für den Handel cultiviren Medicinalsflamen, verbunden im Fraktischen Uebungen im Bestimmen der Pflanten; 3) Mierslogie nehrt einem Umrisse der Geognosis und praktischen Uebungen; 4) allgemeinen Chemie mit hesonderer Fercksichigung der Mediein, Pflarmancie und technisch-enhemischen Kanate im Allgemeinen; 5) Phytochemie Th. 1. und 6) Zoochemie, beide mit besonderer Rücksich sur Pflarmancie, technische Chemie und physiologisch-chemische Uebursuchungen; 7) anslytische Chemie und physiologisch-chemische Uebursuchungen; 7) anslytische Chemie und physiologisch-chemische Uebursuchungen; 7) praktische, besonders pharmaceutisch- und analytisch-chemische Uebungen im Laboratorium unter specieller Leitung und Anweisung des Utterzeichneten (Nach Efroderniss auch Stöchiometrie nebst Rechenkunst in ihrer nichsten Anwendung und praktische Chemie und Pflarmancie.)
- b) Får das Wintersemester sind bestimmt die Collegia über:

  1) Zoologie; 2) hotanische Pharmakognosie oder specielle Kunde
  der aur im trocknen Zustande dem Pharmaceuten zukommenden Droguen aus dem Pflanzenreiche, in so weit sie nicht ausgeschiedene
  Stoffe sind; 3) Phytochemie Th. 2-, nebat chemischer Pharmakognosie
  oder der Lehre von den Droguen aus dem Pflanzenreiche, welche in
  ausgeschiedene Pflanzenstoffen oder Präparsten aus dem Pflanzenreiche bestehen; 4) Experimentalphysik; 5) Stöchiometrie nehat
  chemischer und pharmaceutilischer Rechenkunst; 6) Pharmacie, mit
  Beachtung der wichtigeren technisch- chemischen Präparste aus dem
  unorganischen Reiche, welche im Handel oder als Gifte vorhommen;
  7) analytische Chemie Th. 2.; 8) dieselhen praktisch- chemischen
  Ucbangen wie im Sommer, welche regelmässig und an hestiumsten
  Tagen angestellt werden.

Ein Theil, dieser Vorlesungen hesteht in den an allen Universitäten herkönnulichen akademischen Privatvorlesungen, während der andere Theil derzelben nebst den meisten praktischen Uebungen nur als Privatissima inshesondere für die Institutsmitglieder gelesen und gehalten werden von den Herren Professoren Schleiden und Schrön und von dem Unterseichneten. Auf diese Weise wird es möglich, in dem kurzen Zeitraume Eines Jahres den pharmaccutischen Lehreursus grundlich und vollständig und ohne Abspannung der Theilnehmer durehanführen. - Noch andere Privatcollegia oder Privatissima zu hören, muss dem Ermessen des Einzelnen überlassen bleiben.

Examinatoria und Repetitoria werden allwöchentlich in dem »pharmaccutisch-naturwissenschaftlichen Vereines in einem besonderen Locale des Instituts veranstaltet. Die Mitglieder desselben haben dabei zugleich Gelegenheit und Veranlassung, sich in eigenen wissenschaftlichen Mittheilungen und Vorträgen zu üben.

6. 5. Für die Institutsmitglieder hesteht ein Lesezirkel unter Leitung des Herren Assistenten, in welchem die wichtigeren pharmaceutischen und chemischen Journale nach eingeführter Ordnung circuliren. - Die Benutzung unserer Büchersnmilung geschieht ebenfalls nach herkömmlicher Ordnung. - Die umfangreiche pharmakognostische Sammlung im Locale des Instituts steht jedem Mitgliede mit Beachtung des Reglements zum Privatstudium und zur Uehnng offen. - Auch steht das Mineraliencabinet, wenn es gewünscht wird, unter Anleitung dem Studium zu Gebote. - Das geräumige, mehrere Locale umfassende und daher für pharmacentisch - chemische Arbeiten, gleichwie für analytische Untersuchungen zweckdienliche, mit Apparaten und Materialien versehene chemische Laboratorium wird von den Mitgliedern nach dem Reglement, welches im Laboratorinm selbst zur Nachachtung angeschingen ist, fortwährend benutzt. Nur einige kleinere und feinere, leicht transportabele Apparate, die jeder Chemiker allein und nur für sich benutzen kann, hat jeder Prakticant sich selbst zu halten. - Die Direction des Laboratoriums ist während der Vorlesungen und überhaupt bei Nichtanwesenheit des Unterzeichneten dem Herrn Assistenten übertragen. - Die ausscre Ordnung des Laboratoriums besorgt der angestellte Famulus, der auch den Schlüssel in Verwahrung bat.

S. 6. Das halbjährliche Honorar für sämmtliche in der pharmacentischen Studienordnung festgesetzten akademischen Privatcollegia, Privatissima und praktischen Uebungen, nebst Vergütung für den damit verbundenen Kostenaufwand beträgt 12 Ld'rs., jedoch nur für das Semester, in welchem die Stochiometrie zugleich mit gehört werden muss; ausserdem wird für dieses, gleichwie für jedes andere etwa noch ausfallende Collegium das übliche Honorar in Ahrechnung gebracht. - Das gesammte Honorar wird herkömmlich gleich zu Anfang der Semester erlegt. - Ein akademisches testimonium paupertatis findet auch bei unserm Iustitute eine billige Berücksichtigung. - Die von Chemikern, Medicinern u. a. Studirenden benutzten einzelnen Collegia werden sech Herkommen honorist.

- § 7. Nach naráckgelegten vollem einjáhrigen Lehreuren kenn jedes ordentliche pharmaceutische Mitglied die Hölfsmittel der Instituts selhatständiger nad næflagificher henutzen, asmeeslich an dem täglichen vielständigen Prakticum im Laboratorio ungestört Theät nehmeb. Fär diesen vorzüglich praktischen Curus sind von jedem Prakticenten habijährlich 4 d. dr.s. sals Honorar und Ernatz zu gewähren.
- S. 8. Der stelliche Verkehr mit den ordentlichen Institutsmistliedern and die nomittelbure Besichnen zu denzelben verpflichten einerselts den Unterzeichneten, den Nigliedern zwerch dienliche Anweisungen und Rathechläge zur Ausführung ihres Studiume, zu schriftlichen Aussrbeitungen and allen übrigen Uebungen anch bestem Vermögen zu erheiten, und haben anderereits die natürliche Voraussetzung zur Folge, dass die retheilten Anleiungen und Rathechläge auch Beachtung und Befolgung finden. Auf speciellen Verlangen der Eltern oder Vormünder übernimmt der Unterzeichnete auch gern weitere Bezorgung der Angelergenheiten der betreffenden Mitglieder, und wird jederzeit bereit zein, Anfechläuse und Relationen zu ertheilen.
- §. 9. Jedes or dent liche Mitglied empfingt bei zeinen Abgang von hier ain Gesammtzungins über die von demzelben bezweiten Vorlausungen und Uebungsstunden, so wie über die Erfolge des Studinns und die statt gehabte Befolgung der aksdemischen und unserer statutarischen Gesetze. Nur für den Abgang auf eine andere Univerzität hedurf der Akgehende die Wiederbeitung und Bestätigung dieses Zugmisses von Seiten der Univerzitätsamtez. —Mit Vergnägen wird der Unterzeichnete den Akgehenden zur Beförderung zu Stellen im praktischen pharmaceutischen Lehen oder in technisch-chemischen Austalien oder zu Lehrinstituten auch künftighin seine beanspruchte Beihälfegere widene.
- §. 10. Frühzeitige Anmeldungen zum Eintritt in des Institut sowohl zu Ostern, als auch zu Michaelis sind inmer sehr wünschenswerth zur Regulirung der Studien und hesonders zur Besorgung zweckmissiger und hilliger Wohnungen wo möglich in der Nähe des Instituts-Locales.

Jena, im Juli 1850.

#### Dr. H. Wackenroder,

Grasherzogl, Hofraih, ordentl, öffentl, Professor der Chemie an der Universität zu Jena, Director des chemisch-pharmaceutischen Instituts, Inspector der Apotheken im Grossherzogthams Sachsen-Weimar-Eisenach and im Herzogthums Sachsen-Altenburg, Miglied des norddeutschen Apotheker-Vereins und Mitredaeteur des Archivs der Pharmacie, u. s. w.

# ARCHIV DER PHARMACIE.

CXIII. Bandes zweites Heft.

# Erste Abtheilung.

# I. Physik, Chemie und praktische Pharmacie.

# Untersuchung verschiedener Brennmaterialien:

W. Baer. . d. Z. zu Berlin.

Dritte Reihe \*).

Die zu untersuchenden lusttrocknen Substanzen wurden so lange im Luftbade einer Temperatur von + 410° C. ausgesetzt, bis sich kein Gewichtsverlust mehr ergab. Ans nachfolgender Zusammenstellung erfahren wir den Wassergehalt der Substanzen:

# I Ctainbables:

| I. DICINK                               | ourer  | ı.   |           |      |          |
|-----------------------------------------|--------|------|-----------|------|----------|
| a) Englische:                           |        |      |           |      |          |
| G                                       | rm.    |      | Grm.      |      | Proc.    |
| Ursprung unbekannt                      | 782 ve | lore | n 0,024 V | asse | r = 3,06 |
| b) Schlesische:                         |        |      |           |      |          |
| A. d. Königsgrube v. Heintzmannflötz 1, | 361    | "    | 0,0595    | "    | = 4,37   |
| Königin Louisengrube v. Heinitzflötz 1, | 0155   | ,,   | 0,034     | "    | =3,35    |
|                                         | 250    | "    | 0,0445    |      | = 3,56   |
| Grube Louise vom Oberflötz 1,           |        | ,,   | 0,044     | "    | =3,81    |
| Niederflötz 0,                          | 8105   | "    | 0,0265    | "    | =3,27    |
| Eugeniens Glück 1,                      | 3835   |      | 0,0945    | "    | =6,83    |
| Glackbill 4                             | 179    |      | 0.028     |      | - 2 30   |

<sup>\*)</sup> Die erste Reihe dieser Untersuchungen findet sich in diesem Archiv, II. Reihe, Bd. 56. p. 159, und die zweite Bd. 61. p. 1. Arch. d. Pharm. CXIII. Bds. 2. Hft.

|     |     |        | c) West   | ρħ | 8 1 | 12 | C | ıe:   |          |       |        |        |
|-----|-----|--------|-----------|----|-----|----|---|-------|----------|-------|--------|--------|
|     |     |        |           |    |     |    |   | Grm.  |          | Grm.  |        | Proc.  |
| Aus | dem | Tiefbs | u Franzis | ka |     |    |   | 1,095 | verloren | 0,013 | Wasser | =1,19  |
|     |     |        | Louise    |    |     |    |   | 0,801 | "        | 0,018 | "      | =2,25  |
| Aus | der | Zeche  | Präsident |    |     | ٠. |   | 0,641 | **       | 0,007 | "      | =1,09  |
|     |     |        |           |    |     |    |   | 4 107 | 5        | 0.037 |        | - 1 52 |

Friedrich Wilhelm 1,060 0,0215 " IL Torf. Torfkohle\*) . . . . . 1,307 0,069 "

Die Steinkohle aus der Künigsgrube, bei + 110°C. getrocknet, hatte in 24 Stunden wieder 3,92 Proc. Wasser angezogen.

Die Elementar-Analysen dieser verschiedenen Kohlen-

| arten lieferten folgende Resulta                       | le:       |                                                         |        |  |
|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|--------|--|
| Gewicht.                                               |           | Resultate der Ver-<br>brennung. b<br>Wasser. Kohlensäur |        |  |
|                                                        | Wasser. I |                                                         |        |  |
| Grm.                                                   | Grin.     | Grm.                                                    | Grm.   |  |
| Englische Steinkohle 0,405                             | 0,204     | 1,130                                                   | 0,015  |  |
| Kohle aus der Königsgrube vom<br>Heintzmannflötz 0,512 | 0,228     | 1,3795                                                  | 0,015  |  |
| Königin Louisengruhe vom<br>Heinitzflötz 0,493         | 0,215     | 1,336                                                   | 0,018  |  |
| Grube Louise vom Oberflötz 0,519                       | 0,204     | 1,130                                                   | 0,052  |  |
| Niederflötz 0,418                                      | 0,200     | 1,085                                                   | 0,019  |  |
| Eugeniens Glück 0,399                                  | 0,177     | 1,071                                                   | 0,011  |  |
| Glückhilf 0,328                                        | 0,1505    | 0,972                                                   | 0,015  |  |
| dem Tiefbau Franziska 0,457                            | 0,187     | 1,292                                                   | 0,030  |  |
| Louise 0,427                                           | 0,194     | 1,222                                                   | 0,017  |  |
| der Zeche Präsident 0,368                              | 0,153     | 1,076                                                   | 0,012  |  |
| Friedr. Wilhelm 0,3355                                 | 0,151     | 1,0115                                                  | 0,017  |  |
| Torfkohle 0.429                                        | 0.155     | 1.2335                                                  | 0.012. |  |

Aus den eben mitgetheilten Resultaten lässt sich für diese Kohlenarten folgende Zusammensetzung in 100 Gewichtstheilen berechnen:

<sup>\*)</sup> Bekanntlich verkohlt man auch den Torf, wenn der Aschengehalt desselben nicht zu bedeutend ist, ebenso wie das Holz, die Braun- und Steinkohlen, um die Wirksamkeit desselben zu erhöhen und in eine geringere Masse ausammenzudrängen.

#### Untersuchung verschiedener Brennmaterialien. 131

Zusammensetzung in 100, nach Abzug d. Asche.

Kohlen- Wasser- Sauer- Asche. Kohlen- Wasser- Sauerstoff, stoff, s

Zusammenstzg. in 100

#### I. Steinkohlen.

#### a) Englische.

| Ursprung unbekannt      | 76,09 | 5,20  | 14,61° | 3,70  | 79,01 | 5,82 | 15,17 |
|-------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|-------|
|                         | hlesi | sche. |        |       |       |      |       |
| Aus der Königsgrube     |       |       |        |       |       |      |       |
| v. Heintzmannflötz      | 73,48 | 4,95  | 18,64  | 2,93  | 75,70 | 5,10 | 19,20 |
| Königin Louisengrube    |       |       |        |       |       |      |       |
| v. Heinitzflotz         | 73,91 | 4,85  | 17,59  | 3,65  | 76,71 | 5,03 | 18,26 |
| Gr. Louise v. Oberflötz | 70,02 | 4,99  | 14,87  | 10,12 | 77,90 | 5,55 | 16,55 |
| Niederflülz             | 70,79 | 5,32  | 19,34  | 4,55  | 74,16 | 5,57 | 20,27 |
| Eugeniens Glück         | 73,20 | 4,93  | 19,11  | 2,76  | 75,28 | 5,07 | 19,65 |
| Glückhilf               | 80,82 | 5,10  | 9,51   | 4.57  | 84,69 | 5,34 | 9,97  |

c) Westphälische.
A.d.Tießbus Franciska 77.10 4,55 11,79 6,56 83,51 4,57 12,68
Louise. - 78,05 5,05 12,92 3,98 81,99 5,26 13,45
d. Zeche Präsiden 19,72 4,62 12,40 3,26 82,41 4,78 12,81
Friedr. Wilhelm 82,22 5,00 7,71 5,07 8,61 5,27 8,12

II. Torf.
Torfkohle . . . . . . 78,42 4,01 14,77 2,80 80,68 4,13 15,19

#### Stickstoffbestimmung

Die Methode, nach der ich den Stickstoffgehalt in den Kohlen vom Heinitzlötz, aus der Königin Louisengrube und aus der Zeche Präsident bestimmte, war die von Varrentrapp und Will angegebene.

Steinkohle aus der Königin Louisengrube vom Heinitzlötz. Zur Bestimmung des Stickstoffgehalts wurden 0,399
Grm. verwendet, die bei + 110° C. getrocknet worden
waren. Resultat: 0,070 Grm. Platin, die auf 100 Th. der
Kohle 2,49 Proc. Stickstoff entsprechen; der Sauerstoffgehalt dieser Kohle beträgt demnach 15,10 Proc. Nach
Abzug der Asche finden wir in 100 Th. der Kohle 2,58
Stickstoff und 16.68 Sauerstoff-

Steinkohle aus der Zeche Präsident. Zur Bestimmung des Stickstoffgehalts wurden 0,771 Grm. verwendet, die

<sup>\*)</sup> Anch hier gilt die Anmerkung von Seite 3 des 61. Bandes dieser Zeitschrift,

bei +110° C. getrocknet worden waren. Resultat: 0,0455 Grm. Platin. 400 Th. dieser Kohle enthalten demnach 0,84 Proc. Sticktoff und 41,56 Proc. Sauerstoff; nach Abzug der Asche aber 0,87 Stickstoff und 41,94 Sauerstoff.

#### Untersuchung der Aschen.

Hier gilt im Allgemeinen dasselbe, was ich bereits auf Seite 41 des 64. Bandes dieses Archivs gesagt habe. In allen Aschen der deutschen Steinkohlen wurden Eisenoxyd. Thonerde, Kalk, Kieselsäure, Schwefelsäure und Schwefel gefunden, die man die Hauptbestandtheile nennen kann. Ausserdem wurden noch gefunden, aber in weit geringerer Menge: Baryt— jedoch nur in den Schlesischen Steinkohlen, die Aschen der Westphälischen Kohlen waren frei davon — Magnesia, Chlor und Phosphorsäure.

Eisenoxyd ist ein der Quantität nach vorwaltender Bestandtheil. Die am meisten Eisenoxyd haltenden Aschen waren von den Köhlen aus der Königsgrube vom Heintzmannflötz, aus der Zeche Präsident, aus dem Tiefbau Louise, aus der Konigin Louisengrube vom Heintzflötz, aus der Grube Eugeniens Glück, aus dem Tiefbau Franziska. Weniger Eisenoxyd haltend waren die Aschen von den Kohlen aus der Grube Glückhilf, aus der Zeche Friedrich Wilhelm und aus der Louisengrube vom Nieder- und Oberflötz.

In den Aschen, in denen der Gehalt an Eisenoxyd geringer ist, überwiegt die Thonerde denselben; in den andern kommt diese jenem oft nahe.

Die Asche der Kohle aus der Grube Glückhilf zeigte der Behalt an Kalk. In den Aschen der Kohlen aus der Zeche Friedrich Wilhelm, aus dem Tiefbau Louise, aus der Louisengrube vom Nieder- und Oberflötz ist die Menge des Kalkes bedeutender, als in den Aschen der andern Kohlen.

Der bedeutendste Gehalt an Magnesia fand sich in der Asche von den Kohlen aus der Zeche Präsident, der geringste in der von den Kohlen aus dem Tiefbau Fran-

ziska. Bei den Aschen von den Kohlen aus der Louisengrube vom Ober- und Niederflötz, aus der Zeche Friedrich Wilhelm, aus der Grube Glückhilf, aus der Grube Königin Louise vom Heinitzflötz war die Entwickelung von Schwefelwasserstoffgas nach Uehergiessung der Aschen mit Chlorwasserstoffsäure bedeutender: weniger bedeutend bei denen von den Kohlen aus dem Tiefbau Franziska, aus der Zeche Präsident und aus der Gruhe Eugeniens Glück

Mehr in die Augen fallend ist die Trübung bei Zusatz von salpetersaurem Silheroxyd zu der Auflösung der Aschen in Salpetersäure bei denen von den Kohlen aus der Zeche Friedrich Wilhelm, aus der Grube Glückhilf, aus der Königsgruhe vom Heintzmannflötz; besonders gering ist sie bei denen von den Kohlen aus dem Tiefbau Franziska, aus dem Tiefban Louise und aus der Gruhe Louise.

Während die Aschen der deutschen Steinkohlen eine qualitativ fast gleichartige Zusammensetzung zeigten, war die der englischen Steinkohle von diesen ganz ahweichend, Sie enthielt durchaus keinen Schwefel, selhst ein mit einer Auflösung von essigsaurem Bleioxyd befeuchteter Papierstreifen zeigte, nachdem die Asche mit Chlorwasserstoffsäure ühergossen worden war, keine Spur einer Reaction. Ebenso war sie frei von Schwefelsäure; dagegen war der Gehalt an Chlor hedeutender, als in den Aschen der deutschen Kohlen. Die Auflösung der Asche in Chlorwasserstoffsäure war nur schwach gefärht, was auf einen geringen Gehalt an Eisenoxyd hindeutet. Der Gehalt an Thonerde ist bedeutender, wie der an Eisenoxyd, doch kommt er dem der Aschen von den deutschen Kohlen nicht gleich. Der Gehalt an Kalk kommt dem an Thonerde wohl gleich. Magnesia wurde nicht gefunden; ehenso auch keine Phosphorsäure; selbst molybdänsaures Ammoniak hrachte in der Auflösung dieser Asche keine Reaction hervor.

## Ueber Reagenspapier;

A. Bechert.

Wie allgemein bekannt, bedient man sich bei der Bestimmung der Neutralität vieler chemischer Verbindungen des blauen und gerötheten Reagenspapiers. Die bis dahin gebräuchliche Anwendung desselben scheint mir zeitraubender und umständlicher zu sein, als nöthig ist. Neutralisirt man z.B. eine Base mit einer Säure, so taucht man gegen Ende der Operation das blaue oder rothe Reagenspapier in die Flüssigkeit, um sich von dem Ueberschusse der einen oder andern zu überzeugen. Wird nun diese oder jene Anfrage mit »Nein« oder »Ja« beantwortet, so ist man nichts desto weniger genöthigt, nach der entgegengesetzten Seite hin zu prüfen, um von dem Ausgeglichensein beider Gewissheit zu erlangen. Diese zweifache Prüfung wird so lange wiederholt werden müssen, bis Base und Säure ins Gleichgewicht getreten sind. Um dieser doppelten Prüfung zu entgehen, empfehle ich ein Reagenspapier nach folgender Vorschrift angefertigt.

Das sorgfältig angefertigte blaue Reagenspapier (Lackmuspapier) wird durch verdünnte Essigsäure (Acct. pur.)
roth gefärbt. Von diesem trocknen rothgefärbten Papiere
werden Streifen von ½—½ Zoll Breite und beliebiger Länge
esschnitten, diese durch Zusammenlegen (Kniffen) der Länge
nach halbirt, und die eine Hälfle mit einer Auflösung aus
4 Th. reinem kohlensaurem Kali in 30—40 Th. destillirtem Wasser blau gefärbt und schn eil getrocknet.

Bei diesem Blaufärben muss vorzugsweise auf das Erzielen einer möglichst geraden und scharfen Grenzo zwischen Blau und Roth gesehen werden. Man erhält so Reagenspapierstreifen, die mit Bestimmtheit die Fragen beantworten, ob eine Flüssigkeit alkalisch oder sauer reagire, während die frühere Anwendung des blauen oder rothen Reagenspapiers nur die eine dieser Fragen beantwortete.

## Hartung-Schwarzkopf, Verfälschung des Lavendelöls etc. 435

Man hüte sich wohl, diese Reagenspapierstreifen auf die Weise anfertigen zu wollen, dass man blaues Reagenspapier zur Hälfte der Länge nach mit verdünnter Salzoder Essigsäurer roth zu färben versucht. Die Flüchtigkeit der angewendeten Säuren wird beim Trocknen der Papierstreifen stets ein Rothwerden, mindestens Röthlichwerden, derjenigen Hälfte veranlassen, welche man blau zu erhalten wünscht.

## Ueber die Verfälschung des Lavendel- und Zimmtcassia-Oeles;

## Dr. Hartung - Schwarzkopf,

Verfalschungen der ätherischen Oele mit Weingeist, so wie auch mit andern billigeren ätherischen Oelen, dürften im Allgemeinen bei weitem häufiger vorkommen, als man meistens zu glauben pflegt. So erhielt ich unlängst von einem sehr achtungswerthen Handlungshause, welches unmittelbar gewiss keinen Antheil an diesen Verfälschungen gehabt hat, Lavendel- und Zimmtcassia-Oel. Obschon das Lavendelöl als superfein bezeichnet und berechnet war, hatte es doch keineswegs den reinen, angenehmen Lavendelgeruch, sondern unverkennbar waren mit demselben der charakteristische Geruch des Terpentinöls und der kampherartige Geruch des Rosmarinöls verbunden. Deutlicher noch trat der Geruch der zur Verfalschung angewendeten Oele beim Schwingen auf einem Tuche an der Luft, so wie beim vorsichtigen Erhitzen in einem Löffelchen hervor. Das Terpentinöl siedet bekanntlich bei 456°, das Rosmarinöl bei 465° und das Lavendelöl bei 466°. Das erhaltene Lavendelöl fulminirte zwar, wie es das Terpentinöl thut, mit Jod rasch, jedoch möchte auf diese Reaction kein besonderes Gewicht zu legen sein, da das reine Lavendelöl gleichfalls, wenigstens nach den meisten Angaben, mit Jod rasch fulminirt. Das ganz frisch bereitete Lavendelöl soll iedoch nach der Angabe von

#### 136 Hartung-Schwarzkopf, Verfälschung des Lavendelöls etc.

Berzelius mit Jod nur schwach unter Bildung eines gelben Dampfes fulminiren. Auch das Rosmarinöl fulminirt mit Jod wenigstens theilweise. Besser als durch Jod wurde die Terpentinverfalschung mit 0,83 Alkohol nachgewiesen, indem eine dreifache Menge des letzteren zur Lösung des verdächtigen Oeles nicht ausreichte. Die Verfälschung mit Rosmarinöl konnte freilich auf die eben erwähnte Weise nicht ermittelt werden, indem das letztgenannte Oel mit Weingeist von der oben angegebenen Stärke mischbar ist. Aus den angeführten Versuchen bestätigt sich jedenfalls die alte Wahrheit, dass die Verfalschung der theuren ätherischen Oele mit wohlfeilen ausserordentlich schwer zu ermitteln ist, und die neue, höchst unangenehme Bemerkung, dass wahrscheinlich niemals ein ganz reines Lavendelöl auf dem gewöhnlichen Handelswege zu beziehen ist.

Das oben erwähnte Zimmtcassia-Oel hatte zwar den reinen, jedoch für Oel auffallend schwachen und verdünnten Geruch der Mutterdrogue und war durch grosse Dünnflüssigkeit überhaupt verdächtig. Keine der beiden alten Proben auf Weingeistverfälschung der ätherischen Oele gab ein bestimmtes Resultat. Beim Schütteln des Oeles mit Wasser wurde dasselbe weder milchig, noch brachte ein Tropfen des Oeles, welcher in ein mit Wasser gefülltes Glas getröpfelt wurde, einen milchigen Streif hervor. Dagegen bildete ein Stückchen vollkommen trockenen Chlorcalciums, welches in das Oel geworfen wurde, eine gänzlich flüssige Schicht an dem Boden des Gefässes, wodurch ein ziemlich beträchtlicher Weingeistgehalt des untersuchten Oeles mit Bestimmtheit constatirt wurde. Es ist bekannt, dass in vollkommen weingeistfreien ätherischen Oelen Chlorcalcium durchaus unverändert bleibt, während selbst bei einem sehr geringen Weingeistgehalte der ätherischen Oele die Stückchen des hineingeworfenen Chlorcalciums wenigstens ihre Form verändern.

# Ueber Bereitung der Bernsteinsäure aus äpfelsaurem Kalk.

(Briefliche Notis an Dr. Bley von Dr. Gräger, Apolheker in Müblhausen.)

Mit Vergnügen entspreche ich Ihrem, im Aprilheste unsers Archivs kundgegebenen Wunsche in Betreff der Darstellung von Bernsteinsäure aus äpfelsaurem Kalk, indem ich Ihnen hiermit die von mir über diesen Gegenstand gemachten Wahrnehmungen mittheile.

Der Vogelbeerbaum ist bei uns sehr häufig, besonders in den höheren Gegenden, als Alleebaum an den Kunststrassen angebaut, und es war daher leicht, die Früchte, selbst in der grössten Menge, sich zu verschaffen. Ich nahm mir daher vor, die unreisen Früchte im August einsammeln zu lassen, um aus denselben äpfelsauren, event bernsteinsauren Kalk darzustellen. Wie es aber zuweilen geht, so war auch hier die rechte Zeit zur Einsammlung der Früchte verpasst worden und mir der Gegenstand überhaupt aus dem Gedächtniss entschwunden. einer Reise im November riefen die an der Strasse stehenden, mit rothen Beeren schwer beladenen Bäume mir mein früheres Vorhaben wieder ins Gedächtniss. Indessen interessirte mich die Sache viel zu lebhaft, als dass ich nicht auch mit den reisen Früchten einen Versuch hatte machen sollen, handelte es sich ja doch nur darum. aus dem Safte reifer Beeren an Aepfelsäure etwas weniger zu bekommen. Und darauf konnte es mir nicht ankommen, da mir beliebig grosse Mengen von Früchten zu Gebote standen.

Gleich nach meiner Rückkehr liess ich daher gegen vier Preuss. Scheffel Beeren pflücken und später pressen. Ich weiss nicht genau mehr, wie viel Saft ich erhielt; es mochten aber wohl gegen 30 Preuss. Quart sein, vielleicht noch darüber. Der Sast wurde nun mit Kreide neutralisirt und dann im Wasserbade bis auf etwa den dritten Theil des anfänglichen Volums eingedampft. Meine Ungeduld,



#### 138 Bereitung der Bernsteinsäure aus äpfelsaurem Kalk.

die interessante Umsetzung vor sich gehen zu sehen, war zu gross, als dass ich hierzu der Beendigung des Processes in grosser Menge im Laboratorium hätte abwarten mögen; ich nahm daher etwa 4 Quart des rohen, nicht eingedampsten, aber neutralisirten Sastes, versetzte denselben mit einer angemessenen Quantität Bierhefe und leitete die Gährung in meinem Zimmer unter meinen Augen ein, bei 20 — 30°C. Dieselbe verlief ruhig, lieferte aber nur wenig bernsteinsauren Kalk, der ausserdem noch sehr gefärbt war (violett-grau). Da inzwischen die Arbeit im Laboratorium sehr vorgeschritten war, so wurde der Versuch im Kleinen nicht weiter fortgesetzt. Während des Eindampfens schied sich fortwährend am Boden des Kessels äpfelsaurer Kalk ab (eigentlich auf der Oberfläche, setzte sich aber bald zu Boden). Auf diese Weise erhielt ich nach beendetem Eindampfen 3 Pfund äpfelsauren Kalk; durch Stehenlassen der syrupartigen Flüssigkeit, die süss und zugleich beissend schmeckte, wie Mauerpfeffer, später noch 3 Pfund. Liebig nimmt an, dass dieses Product zur Hälfte aus kohlensaurem, zur Hälfte aus bernsteinsaurem Kalk besteht; es mag sich dies im Allgemeinen auch so verhalten; man kann jedoch nie mit solcher Sicherheit auf dieses Verhältniss rechnen, dass man darnach auch die zur Zersetzung des Salzes nöthige Menge an Schwefelsäure bestimmen könnte, anderer Unsicherheiten hierbei gar nicht zu gedenken. Eben werde ich gewahr, dass ich mich überholt habe. Zur Darstellung des bernsteinsauren Kalks nahm ich 4 Pfund jenes äpfelsauren Kalks. 4 Pfund guter Bierhefe und 5 Pfund Wasser und liess das Ganze bei 20-30°C. gähren; auch hier ging die Gährung sehr ruhig von statten, dauerte aber beinahe vier Wochen Der erhaltene bernsteinsaure Kalk wurde mehrmals mit kaltem Wasser abgespült und dann durch Schwefelsäure zerlegt. Hier nun die obige Bemerkung. Um zu bestimmen, wie viel Schwefelsäure zur Zerlegung erforderlich ist, verwandle ich einen Theil des bernsteinsauren Kalks in kohlensauren, bestimme die darin enthaltene Menge Kohlensäure, oder ich verfahre bei der Probe-

des bernsteinsauren Kalks geradezu mit concentrirter Schwefelsäure, verdampfe in einem Platintiegel, glühe und wäge den Gyps, und bestimme hiernach die Schwefelsäure, die zur Zerlegung der ganzen Menge erforderlich ist. Auf diese Weise allein versichert man sich, weder zu viel noch zu wenig Schwefelsäure anzuwenden. Die abgeschiedene und einmal krystallisirte Bernsteinsaure habe ich mit Blutkohle gereinigt, wodurch sie zum ersten Male gleich weiss wurde; ich lege eine Probe bei und bemerke nur. dass diese einige gelbliche Krystalle enthält, welches die letzte Krystallisation ist, die mit der völlig weissen Bernsteinsäure gemengt wurde. Aus 1 Pfund bernsteinsaurem Kalk erhielt ich nahezu 3½ Unzen der vorliegenden Säure

Es ist mir wenig wahrscheinlich, dass die reifen Beeren weniger Aepfelsäure enthalten, als die unreifen; gleichwohl dürften die letzteren zur Darstellung des äpfelsauren Kalks vorzuziehen sein, indem man bei diesen nicht die syrupdicke Flüssigkeit erhält, die bei der ferneren Behandlung manche Unbequemlichkeit verursacht. Sollte es in Ihrem Wunsche liegen, schon jetzt wieder einige Gährungsversuche mit äpfelsaurem Kalk anzustellen, so haben Sie nur die Güte. über meinen Vorrath zu verfügen; ich werde mir ein Vergnügen daraus machen. Ihnen das verlangte Quantum, wenn es 1 Pfund nicht übersteigt, sofort zuzusenden.

Bei dieser Gelegenheit will ich mir noch erlauben, Ihnen die nach der, von mir in dem polytechnischen Journale angegebenen Methode bereitete Thierkohle zu emnfehlen: die Kohle ist, wenn genau nach Vorschrift verfahren wird, äusserst wirksam, die Methode die leichteste unter allen, die ich versucht habe.

### Ueber Rectification des Aethers:

Hoyer,
Anotheker in Inowraclaw,

Die Schwierigkeit, den Aether in grösseren Mengen von dem vorgeschriebenen specifischen Gewichte zu erhalten, veranlasste mich, nach Mohr's Vorschlag in seiner pharmaceutischen Technik einen der dort angegebenen Dephlegmatoren anfertigen zu lassen. Es gelang mir damit auch ganz gut, den Aether von 0,725 - 0,730 zu erhalten, doch sammelte sich in dem Apparate so viel des übergegangenen Wassers und Alkohols an, dass ich genöthigt war, dieses Phlegma während der Arbeit mehrere Male abzuzanfen. Diese Arbeit war, da die Flüssigkeit warm war und sich immer noch viel Aether niedergeschlagen hatte, der beim Abzapfen das Laboratorium mit Aetherdämpfen anfüllte, umständlich, mit Verlust verknüpft und feuergefährlich. Ich ward dadurch auf den Gedanken geführt, den bei den Destillateuren gebräuchlichen Beckenapparat anzuwenden, bei dem das durch die Abkühlung niedergeschlagene Phlegma immer wieder von selbst in die Destillationsblase zurückfliesst. Mittelst desselben unterwarf ich 400 Pfund rohen Aethers der Rectification. Ohne alle Gefahr und Mühe liess sich der Aether beinahe rein vom Alkohol trennen. Ich erhielt, nachdem der reine Aether abgegangen war, nur 2 Pfund Spiritus aethereus, und darauf reinen Alkohol. Es mag daher erlaubt sein. hier das Verfahren bei dieser Arbeit nebst Beschreibung des Apparats mitzutheilen.

Ich arbeite in meinem Laboratorio mit gespannten bestellt der Wässer unmittelbaser dam Blase, bei Destillation der spirituösen Flüssigkeiten aber nur in den Mantel derselben geleitet werden. Auf diese letzte Art rectificire ich natürlich auch den Aether.



A ist die Blase, worin der rohe Aether sich befindet;
B der Mantel derselben, in welchen die Wasserdämpfe
eintreten:

C der Dephlegmator mit den Becken co:

D der Mitscherlich'sche Kühlapparat.

Nachdem das Wasser im Dampfkessel zum Sieden gebracht worden, wird der Dephlegmator C mit Wasser gefüllt, welches 18—20° R. warm ist. Dann wird der Wasserdampf in den Mantel der Blase (B) gelassen, wonach sehr bald das Kochen des Inhalts der Blase A erfolgt. Dämpfe von Aether und Alkohol erheben sich in die Becken ce. Der Alkohol wird bei der niedrigen Temperatur von (8 — 20° wieder condensirt und fliesst in die

Blase zurück, während der Aether überdestillirt. Durch ein enges Zuflussrohr wird aus dem Kaltwasser-Behälter fortwährend so viel kaltes Wasser in den Dephlegmator C geleitet, dass das darin enthaltene Wasser beständig 18-20° Temperatur behält, während durch ein Abflussrohr das oben schwimmende wärmere Wasser abfliesst. Nachdem ungefähr die Hälfte des in die Blase A gefüllten rohen Aethers abgegangen ist, hört die Destillation plötzlich auf und bei aller Kraft der in den Mantel der Blase B tretenden Wasserdämpfe fliesst nichts aus dem Kühler. Jetzt wird der Zufluss des kalten Wassers in den Dephlegmator unterbrochen, die Temperatur des in demselben befindlichen Wassers durch Hinzugiessen von ganz heissem Wasser auf 40° R. gebracht, und so erhalten, wo dann etwas Spir. aeth, abdestillirt. Nachdem auch dieser zu gehen aufgehört hat, wird in den Dephlegmator noch mehr heisses Wasser gethan, so dass die Temperatur desselben bis auf 60° steigt. Es geht jetzt Alkohol von 85-86 Proc. Tralles über. Man destillirt nun so lange, als Alkohol übergeht, und erhält allen ohne Mühe zurück, der bei der Destillation des Aethers der Einwirkung der Schwefelsäure entgangen ist. Er kann sofort zur neueren Aetherbereitung verwendet werden. In der Blase A bleibt nur ein nach Oleum vini riechendes wässeriges Fluidum zurück. das durch den Hahn abgelassen wird. Werden die Wasserdämpfe nun vom Mantel der Blase abgesperrt, dieselbe durch den Tubulus mit Wasser gefüllt, dieses wieder durch den Hahn abgelassen und dadurch die Blase gereinigt, so kann dieselbe von neuem mit rohem Aether gefüllt und die Arbeit fortgesetzt werden, ohne den Apparat auseinander nehmen zu müssen.

Bei der Construction der Becken ist streng darauf zu achten, dass die inwendigen Scheiben durch daran gelöthete Stäbchen verbindert werden, durch den Druck der aufsteigenden Dämpfe die Röhren tit zu versperren, in welchem Falle ein Sprengen des Apparats oder der Blase erfolgen müsste.

after and the market and a signal and our

# Notizen aus der pharmaceutischen Praxis:

Bohm.

## 1) Darstellung des Acidum benzoicum.

Die Bereitung der Benzoësäure und mehr noch die Ausbeute sind immer noch ein Gegenstand für das Gebiet der Verbesserungen, und obgleich ich der festen Ueberzeugung bin, dass diese Frage vorläufig unerledigt bleiben wird, so möchte doch folgende Notiz manchem praktischen Pharmaceuten willkommen sein.

Der von Mohr angegebene Apparat wurde benutzt. nur mit der Abänderung, dass der Deckel desselben in eine Spitze auslief, welche ebenfalls mit Glasscheiben versehen, es möglich machte, sowohl das Thermometer ganz in den Apparat zu bringen, so wie auch die Temperatur zu heobachten.

42 Unzen Benzoë optim, gross, mod. pulv. wurden in Arbeit genommen.

Das Harz begann hei 20-22° R. zu schmelzen, war bei 40° R. vollkommen flüssig, blähte sich nun auf und bei 45° R. fing die Sublimation an. - Diese Temperatur worde 5 Stunden erhalten.

Da durch das Unterlegen von Brettern der Boden des Apparates vor zu grosser Hitze geschützt war, so fand ich nach dem Erkalten die ganze Ausbeute in schönen. vollkommen weissen Krystallen (nicht, wie es sonst in der Regel der Fall ist, am Boden gelblich). Es war I Unze, Ohne den Harzkuchen zu verändern, wurde er zum zweiten Male erhitzt.

Die Sublimation begann bei 50° R. und wurde bei 50° - 55° R. 4 Stunden unterhalten. Die Ausbeute betrug 1 Unze 45 Gran ebenfalls in vollkommen weissen, fast noch grösseren Krystallen. - Bei dieser zweiten Arbeit entwickelten sich viele Harzdämpfe, welche ich durch eine Luftströmung (vermittelst zweier resp. im Boden und in der Spitze des Apparates angebrachter, sonst mit Korkpfropfen verschlossener Oeffaungen bewirkt) in eine oberhalb angebrachte grosse Tute ableitete, ohne die mindeste Spur Saure zu erhalten, deren Abwesenheit auch durch den Geruch bewiesen war. — Auch der zurückbleibende Harzkuchen wurde für erschöpft erkant.

Indem ich es nun dahin gestellt sein lasse, in wie fern die hier beobachtete Temperatur die Bezeichnung spelindes Feuers der Preussischen Pharmokopöe rechtfertigt, ziehe ich aus dieser Arbeit folgenden Schluss: Die variirenden Ausbeuten, welche zwar stets von der Güte der Benzoë abhängen, sind wohl dem Umstande zuzuschreiben, dass das Harz oft nicht vollständig erschöpft war, was um so leichter ist, wenn man der Vorschrift der Pharmakopöe folgend, ein gelindes Feuer unterhielt. — Um diesem Ubeleistande vorzubeugen, scheint es mir daher von besonderer Wichtigkeit, die Scheiben des Apparates so einzurichten, dass man den Kuchen bis zur Beendigung der Arbeit beobachten kann, was jetzt, bei einfachen Scheiben, durch die sich daran setzende Säure verhindert wird.

Im Grossen bereitet man jetzt Acid. benzoic., indem an erst Säure auf nassem Wege mittelst Kalks darstellt und diese dann der Sublimation unterwirft. — Die Ausbeute ist ergiebiger, und 2 Pfd. der jetzt im Handel erschienenen Siam benzoë gaben gegen 5 Unzen einer Säure, welche den äusseren Kenzeichen nach von der nach der Pharmakopüe bereiteten nicht zu unterscheiden war.

Vielleicht dürfte es nicht überflüssig sein, eine kurze Beschreibung des Apparates beizufügen.

Der Apparat kann von Jedem leicht zusammengestellt werden. Man bedient sich zweckmässig dazu eines Cartons (Pappkastens mit Deckel) wie ihn die Modewaarenhändler gebrauchen. Im ersten Drittel vom Boden desselben klebt man auf je zwei gegenüberliegenden Seiten ein Paar beliebig grosse Scheiben, und macht so das Innere des Kastens hell. — Nun schneidet man im Boden ein Loch, welches genau von der Grösse der Oeffaung der eisernen Schale ist, in der die Benzoë schmelzen soll und klebt dann den Apparat so auf, dass die Wände der Schale ein wenig hineinragen. — Ueber die Oeffnung der letzteren, im Innern des Kastens, befestigt man eine Pappscheibe vermittelst Schnüre, die durch den Deckel gezogen werden. so, dass zwischen der Schale und der Pappscheibe, welche etwas breiter als die Oeffnung sein muss, einige Zoll Zwischenraum bleiben, wodurch es möglich wird, den Inhalt der Schale zu beobachten.

## 2) Verfälschung von Oleum Menthae piperit.

Im Centralblatt No. 42, von 4850 befindet sich eine Notiz, dem Archiv der Pharmacie, 2, R. Bd. 61, S. 456, entnommen, über Verfälschung von Ol. Menth. pip. American. mit Ol. Terebinth, und dem Harz einer eigenthümlichen Pinus-Art. - Im März 1850 rectificirte ich 126 Pfd. rohes Oel, welches als Englisches in den Handel gebracht mir wenigstens vom Droguisten als solches bezeichnet war, und fand nach Beendigung der Arbeit einen Rückstand von über 42 Pfd. Harz in der Blase, welches die in jener Notiz angeführten Eigenschaften hatte, nur dass im rohen Oel eine Erkennung von Ol. Terebinth. durch den Geruch nicht möglich gewesen war. - Im Jahre 1849, wo ich 80 Pfd. Oel rectificirte, welches als Amerikanisches bezeichnet war, fand ich keinen so grossen Rückstand, dass man auf eine absichtliche Verfälschung hätte schliessen können. Diese beiden Beispiele bestärken mich in dem Grundsatz bei dergleichen Arbeiten, wenn man nicht fest überzeugt ist, dass die Bezugsquelle richtig angegeben, keine Untersuchungen zu machen, geschweige denn Normen für Verfälschungen aufzustellen; da die Herren Droguisten nie mit der Wahrheit so offen hervortreten werden, dass man mit Sicherheit angeben könnte, woher die Verfalschung gekommen. - Während man so nur selbst der Getäuschte ist, scheinen die Händler dagegen wenig Werth darauf zu legen, da sie mit der Ausbeute, trotz des Verlustes, immer noch ganz zufrieden sind

#### 3) Fruchtsäfte.

Die Preussische Pharmokopöe Ed. VI. schreibt vor, den Saft der zerquetschten Früchte nach drei Tagen zu presen, ihn als solchen bis zur Vollendung der Gährung stehen zu lassen und dann zu filtriren. — Es mag dies die Ursache sein, warum man so oft Klagen über Bereitung der Fruchtsäfte hört, besonders in Betreff der Farbe, des Pressens und des Filtrirens.

Wenn man den Brei der Früchte nur die vorgeschriebene Zeit hindurch stehen lässt, so wird er allerdings eine so schleimige Consistenz haben, dass das Pressen unendlich erschwert wird; und ferner leidet bei der nun folgenden Operation die Farbe bedeutend; ja, es ist mir schon vorgekommen, dass in Fällen, wo der ausgegohrene Succus als solcher aufbewahrt werden sollte, was bei genügender Vorsicht sehr gut ausführbar ist, und wo die Gährung noch nicht vollendet war, ehe er von den Hüllen abgepresst war, Succus rubi Idaei ganz gelblich-weiss wurde. Auch ist dies bei der Weingährung is hinlänglich erwiesen und praktisch angewendet. Alle Uebelstände vermeidet man aber vollständig, wenn man den Brei täglich oftmals durchrührt und so lange stehen lässt, bis die Gährung vollendet ist, was man sehr leicht daran erkennt, dass jede Bewegung in der Masse aufhört, keine Blasen mehr entstehen, und Essigfliegen in grosser Zahl sich einstellen.

Man trennt nun zweckmässig die Fruchtbüllen vermittelst eines groben Haarsiebes vom Saft, und presst nur das, was auf dem Siebe bleibt, aus. — Ein so behandelter Succus eine Nacht hindurch dem Absetzen überlassen, filtrirt sehr schnell, wozu man das bekannte vielfaltige Filtrum verwendet. — Ich begreife daher nicht, wie so viele Apotheker diese kleine Mühe scheuen und sich nur mit dem Absetzen des Saftes beznügen.

Die Farbe wird noch weniger leiden, wenn man die zinnernen Press-Schalen nach je einer Pressung auswäscht, da er sonst leicht violett werden kann.

Dem Vorwurfe, es nehme der Succus durch diese längere Berührung mit den Hülsen einen unangenehmen Geschmack an, will ich nur die Bemerkung entgegenstellen, dass ich Gelegenbeit habe, jährlich 4—6 Ctr. Syrup zu bereiten, und dies mit den angeführten Manipulationen thue, ohne bisher eine Klage in Bezug auf Aroma und Geschmack von den Consumenten gehört zu haben.

#### 4) Mucilago gummi Tragacanthae.

In den Verordnungen nach Dr. Rademacher spielt Traganth eine bedeutende Rolle, und doch dürfte es vielen Apothekern nicht bekannt sein, dass man die Schwierigkeit, schnell eine gleichförmige Mucilago zu bereiten vermeidet, wenn man gleiche Theile pute gummi tragoendh, und sacchar. alb. mischt. Zehn Gran dieser Mischung, also gleich 5 Gran Traganth mit 1 Uruz Agua destillata, geben eine Mucilago, die sich gut dispensiren lasst, und vorräthig gehalten werden kann. Man schüttet das Pulver zum Wasser und schüttet schnell um, damit ein Zusammenballen des Pulvers vermieden werde

## Pharmaceutische Notizen;

Roediger.

# in Lewin in der Grafschaft Glatz.

## 1) Ol. Lini et Olivar. alb.

ils t Unze doppelt-chromsaures Kali in 9 Unzen Wasser löse, t Unzen rohe Salzsäure zufüge und — ohne Anwendung von Wärme — die Mischung 1 Stunde anhaltend rihre. Durch Stehenlassen in Stubentemperatur sondert sich das Oel in 24 Stunden von der grünen Flüssigkeit; hat aber noch einen grünen Schimmer, der sich nach wöchenlichem Stehenlassen völlig verliert.

#### 2) Acetum concentrat.

Eine Vorschrift, die ich einst in einem mir nicht mehr erinnerlichen Journale fand, und nach welcher man 12 Pfd. Bleizucker mit einer vorher gemachten Mischung aus 31 Pfd. Schwefelsäure und 12 Pfd. Wasser 1 Stunde erhitzt. das schwefelsaure Blei absetzen lässt, durch Leinwand filtrirt, den Rückstand presst und erst die klare Flüssigkeit einer Destillation unterwirft, erschien mir nachahmungswerth, und ich stellte mir die Aufgabe, um die Vorschrift noch besser rentirend zu machen, den Rückstand von schwefelsaurem Blei möglichst zu verwerthen. Dies gelang mir sehr gut auf folgende Weise: Zu obiger Quantität nahm ich 2 Pfd. Bleiweiss, rieb es mit, aus Ol. lini alb. bereiteten Firniss ab. setzte dann den vorher ausgewaschenen schwefelsauren Bleiniederschlag im nassen Zustande und eine geeignete Quantität Firniss zu. Letzterer verbindet sich innig mit dem Farbenbrei, das Wasser kann abgegossen werden, und man erhält ein Weiss von der grössten Zartheit, welches gern gekauft wird. Auch mit gewöhnlichem Firniss wird die Farbe immer noch besser, als die im Handel vorkommenden mit Oel abgeriebenen Bleiweisse selbige geben.

## Leber Darstellung des Ol. Lini et Olivar. alb.;

Dr. L. F. Bley.

Mach Roediger soll man 4 Pfd. des zu bleichenden Oels mit 4 Unze doppelt-chromsaurem Kali in 9 Unzen Wasser gelöst versetzen, 4 Unzen rohe Salzsäure hinzufügen und ohne Anwendung von Wärme die Mischung 4 Stunde lang anhaltend rühren. Durch Stehenlassen in Stubentemperatur soll sich das Oel in 24 Stunden von der grünen Flüssigkeit absondern; nach wöchentlichem Stehenlassen serliert sich der grüne Schimmer völlig. Es mag hier sehr auf die Temperatur ankommen, bei welcher die Enfarbung vorgenommen wird, denn als man die Bleichung des Baumöls auf die vorgeschriebene Weise bei einer Temperatur von 48—20° vorgenommen hate, so erhielt man eine etwas linimentartige Flüssigkeit, die sich durch-

aus auch nach drei- bis viertägigem Stehen nicht aufklüren wollte. Als man Wasser hinzufügte und durchschüttelte, merkte man sehr bald, dass eine theilweise Verseifung statt gefunden hatte. Durch öfteres Auswaschen mit Wasser konnte kein klares Oel erhalten werden. Man entfernte das Wasser so viel wie möglich, und fügte auf jedes Pfund Oel, 1 Unze gepulverten Alaun hinzu, schüttelle gehörig durch und füberliess die Flüssigkeit der Digestion bei 50°C. unter wiederholtem Durchschütteln. Nachdem mit Wässer gehörig ausgewaschen worden war, trennte man das Wasser und filtrirte das noch etwas trübe Oel, wobei es klar und völlig gebleicht erschien.

## Notiz über Mel depuratum;

Albrecht Overbeck, (Briefliche Mittheilung an Medicinalrath Dr. Bley.)

Im chemisch - pharmaceutischen Centralblatt (No. 4. 1850) lese ich eine Originalmittheilung von Hirschberg. worin derselbe eine früher von André angegebene Methode zur Reinigung des Honigs (wonach derselbe mit der Hälfte Wasser verdünnt, mit Papierbrei gekocht wird u. s. w.) aufs neue als die beste empfiehlt. Dieselbe Methode, welche der Hauptsache nach auch von den Destillateuren zur Klärung grosser Mengen Liqueure angewandt wird, hat sich auch uns von allen bisher üblichen als die vorzüglichste erwiesen und wird schon seit längerer Zeit von uns angewandt, nur mit dem Unterschiede, dass wir den Honig durchaus nicht kochen, weder vorher, noch nach Zusatz des Papierbreies; sondern dass wir ihn nur in seinem halben Gewicht Wassers in der Wärme des Dampfbades lösen, alsdann den Papierbrei darunter rühren und nun vorschriftmässig filtriren. Dadurch, dass wir den Honig nicht kochen, verliert er nichts von seinem Aroma, was durch das Kochen mehr oder weniger

verloren geht. Indem ich der Ansicht bin, dass in der pharmaceutischen Praxis alle Momente berücksichtigt werden müssen, welche dazu dienen, irgend ein Präparat vorzüglicher darzustellen, habe ich mir erlaubt, Ihnen diese Mittheilung zu machen.

## Ueber ein neues Arcanum gegen Chlorosis; von

## Demselhen.

Ein Arzt, der bei einer jungen Dame, die er an Chlorosis behandelte, kürzlich ein für hohen Preis angeblich von München bezogenes Geheimmittel vorfand, brachte uns dasselbe zur Untersuchung. Dieselbe ergab die Zusammensetzung des Mittels aus metallischem Eisen, Schwefeleisen, Zimmet und Zucker. Ein Löffel voll davon genommen. bewirkte alsbald Uebelkeit und reichliche Entwickelung von Schwefelwasserstoff im Magen. Ob das beigemengte Schweseleisen bloss eine zufällige Verunreinigung des metallischen Eisens war, oder ob ein speculativer Konf dasselbe absichtlich zugesetzt hatte, um durch das häufige Aufstossen von Schwefelwasserstoff dem Patienten sogleich einen auffallenden Beweis der Wirksamkeit des Mittels beizubringen, bleibt dahingestellt.

## II. Naturgeschichte und Pharmakognosie.

## Ueber orientalische Heilquellen;

Dr. X. Landerer,
Professor und Leib-Apotheker in Athen.

Durch die Güte mehrerer griechischen Consuln bin ich zu höchst interessanten Nachrichten über Höhlen und Mineralwasser gekommen, die ich im Auszuge mitzutheilen für die Wissenschaft von grossem Interesse halte.

In der Nähe von Laodicia in Phrygien finden sich mehrere Heilquellen, deren Wärme die Siedhitze des Wassers übersteigen soll und die zu gleicher Zeit versteinernde Eigenschaften besitzen sollen. Unter diesen Thermalwässern soll das ausgezeichnetste in der Nähe eines kleinen Dorfes, das man Baumwollenschloss (Pambock Kalesch) nennt, auf einem 250 Fuss hohen Hügel oder vielmehr auf einer sehr geneigten Ebene entspringen. Auf dieser Ebene entspringen die Thermen aus Tausenden von Oeffnungen, die sich über die ganze Ebene, die eine Ausdehnung von 3-4 Stunden hat, ergiessen und sie mit kalkartigen Inkrustationen und Niederschlägen bedecken, so zwar, dass man aus der Ferne glaubt, es sei diese ganze Strecke Landes mit Baumwolle, Bambak genannt, überzogen. In Folge dieser Kalkniederschläge findet sich eine ungeheure Strecke Landes mit den wundervollsten Stalaktiten und Travertino-Bildungen bedeckt; eine Menge von kleinen Hügeln, ähnlich einem Baumwollenhaufen, sieht man auf dieser Ebene: Kalkgebilde. Bäumen und Sträuchen ähnlich, Brückenbildungen, unter denen sich das siedend-heisse Wasser auf der ausgedehnten Ebene durchschlängelt, inkrustirte Fische und andere Thiere, Knochenbreccie und

Pflanzen - Inkrustationen. An verschiedenen Stellen sprudelt das Wasser mit solcher Gewalt hervor, dass es sich 6-8 Fuss über die Oberfläche gleich einem Syntribani (wörtlicher Ausdruck des Correspondenten), Springbrunnen, erhebt, und rings um denselben haben sich aus den Kalksalzen Bassins gebildet mit den schönsten und wundervollsten Formen, inkrustirten Pflanzen ähnlich, geschmückt. Das Wasser soll so heiss sein dass man darin Eier und Hühner in kurzer Zeit kochen kann vielleicht 60-70° R (2) Die Leute von Laodicia und andern Ortschaften kommen im Monat März zu diesen Thermen, um sie zum Baden, jedoch nicht zur Trinkkur zu verwenden, weil dieselbe Stein erzeugen soll (was auch wahrscheinlich ist). Badet man sich in diesen Thermen, ohne sich abzutrocknen, so soll der ganze Körper sich mit einer Kruste von Kalk bedecken können. Im Sommer jedoch sind diese Thermen von den Leuten sehr gefürchtet, und man wagt nicht, sich in ihrer Nähe aufzuhalten, indem sie höchst bösartige Fieber erzeugen sollen, theils wegen einer Sumpfbildung, theils durch die fürchterliche Hitze und grosse Feuchtigkeit, welche die ganze Gegend zu einem unerträglichen Hemam (Schwitzbad) macht. In der Nähe von Laodicia, bei dem arabischen Dorfe Charaka, befindet sich eine Höhle, die bei den Einwohnern der umliegenden Ortschaften Furcht und Schrecken erregt, indem in derselben Dämonen (Diabols) existiren und wohnen, und ieden in die Höhle kühn Eintretenden erwürgen und in den tiefen Abgrund hinabwerfen sollen. Der Eingang in diese Höhle gleicht einer kleinen in Stein gehauenen Thur, öffnet sich nach dem Eintritt in einen geräumigen Saal, worin bis 400 Menschen Raum finden, und an den Wänden zeigen sich treppenförmige Stufen; die wahrscheinlich als Sitze gedient haben. Man kann in dieser Höhle einige Minuten verweilen, ohne Athmungsbeschwerden zu verspüren, ein angezündetes Licht brennt fort, doch schwächer, und auch Thiere haben von dem Einathmen dieser Luft nichts zu fürchten. Diese Höhle soll gegen 800 Schritte tief sein und, sich auf einmal abwärts neigend,

mit einer unterirdischen Höhle communiciren, in die sich hineinzulassen wohl Niemand gewagt hat; ein vor drei Jahren sich hinabgelassener Fremder nebst zwei Arabern sollen erstickt heraufgezogen worden sein. In der Nähe dieser Schlucht soll man ein fürchterliches Getöse, ein Brausen, ähnlich dem eines Dampfkessels, und zu gewissen Zeiten, besonders in den Monaten November und December, feurige Massen wahrnehmen, ohne jedoch erkennen zu können, was dieselben sein mögen. Aus dieser kurzen Beschreibung über die Eigenschaften der Luft dieser Höhle geht ungefähr hervor, dass dieselbe wahrscheinlich eine Dunsthöhle, jedoch keine mit kohlensaurem Gas gefüllte, gleich denen der Grotta di Cane von Neapel etc. ist, und dass sie wahrscheinlich mit einem Vulkan dieser Gegend in Verbindung steht. Ob die in den Wänden eingehauenen Treppen vielleicht als Sitze gedient und sich darin Menschen aufgehalten haben, um hier zu wohnen oder sie als Luftbad zu gebrauchen, darüber habe ich keine Kenntniss erhalten.

## Ueber die Heilquellen von Kechrout oder Erekli in Syrien.

In der Nähe der Stadt Erekli liegt eine kleine Ortschaft, Kechrout von den Syriern genannt, und bei derselben Thermen, die zu den besuchtesten und heilkräftigsten dieser Gegend gehören. Diese Thermen entspringen auf der Spitze eines ungefähr 450 Fuss hohen Hügels, stürzen sich über diesen gleich einem Wasserfall und sammeln sich in einem Marmorbassin, aus dem das Thermalwasser durch Röhren in mehrere kleine Häuser, in denen sich marmorne Badewannen befinden, für die Badegäste geleitet wird. Auch dieses Thermalwasser scheint sehr viele Kalk- und Talkerdesalze zu enthalten, die sich aus demselben nach dem Abkühlen des Thermalwassers absetzen, indem die Hügel, über welche sich das Wasser stürzt, ganz mit Stalaktiten bedeckt sein sollen. Diese Thermen werden alle Jahre im Frühling und Herbst von einigen Hundert Leidenden besucht, und man lobt dieselben bei Rheumatismus und Knochenkrankheiten. Das zur Analyse erhaltene Wasser hätte einen sehr starken Schwefelgeruch, und in demsethen schwamm theils Priestley'sche Materie, theils Glairine, besass ein spec. Gew. von 4,084. und 8 Unzen zur Trockne abgedampft, gaben einen Salzrückstand, der 5½ Gran wog. In demselben fanden sich: schwefelsaure Talkerde 48, schwefels. Kalk 4, schwefels. Natron 5 Chlornatrium 42, Chlormagnesium 3, kohlensaurer Kalk 3, Schwefel 2, Eisenoxyd 0,850. Ob dieser Schwefelgruch der im Thermalwasser befindlichen Hydrothionsäure angebört, doer ob derselbe ein Resultat der Zersetzung der darin enthaltenen Snlphate ist, und durch Zersetzung derselben durch die organischen Bestandtheile bedingt werde, ist schwer auszumitteln.

#### Ueber die Heilquellen der Insel Kreta oder Kandia.

So reich die meisten der Inseln des Archipels an Heilquellen sind, so arm ist diese, unter den andern die grösste und von der Natur gesegnetste Insel an Mineralquellen. Auf diesem fruchtbaren Eilande befinden sich nur zwei Quellen, deren Wasser man Heilkräfte zuschreibt, dem zufolge sie auch von den Kretensern getrunken werden.

Auf der Westseite dieses Eilandes, in der Nähe eines kleinen Ortes, Retimos genannt, befindet sich eine kleine Quelle, dessen Wasser sich in einem steinernen Bassin sammelt und von da durch Röhren in die nächst gelegenen Häuser geleitet wird. Da nun dieses marmorne Wasserbehältniss durch den Zahn der Zeit sehr angegriffen ist und eine Menge von zerfressenen Stellen zeigt, so schreiben die Leute diesem Wasser steinlösende Wirkungen zu, und alle an Stein und Gries Leidende oder auch mit andern Leiden des uropoetischen Systems Behaftets suchen bei dieser Wunderquelle Hülfe und Heitung. Aus diesem Grunde wird diese Quelle im Laufe des Jahres von Hunderten besucht und von den Meisten mit Nutzen getrunken und auch zur Badekur verwendet.

Dieses aus Kreta erhaltene Wasser ist klar, geruchlos und besitzt einen leicht-salzigen Geschmack; durch Kochen trübt es sich, und unter Entwickelung vieler Luftbläschen setzt es nach dem Erkalten einen leichten gelblichen Absatz ab, der Spuren von Eisenoxyd enthielt; 'spec, Gewicht 4,009. In 46 Unzen fanden sich 48 Gran feste Bestandtheile. Als Bestandtheile dieses Wassers zeigten sich: Chlornatrium 3,500, Chlormagnesium 2, Chlorcalcium 4,500, schwefels. Natrum 5.00, schwefels. Magnesia 3,400, kohlensaures Natron 4, Eisenoxyd, Extractivstoff, Quellsäure 2, kohlensaures Gas.

An der Quelle selbst soll sich manchmal ein sehr deutlicher Schwefelgeruch erkennen lassen. Bei den Kandioten steht dieses Wasser in grossem Rufe, und auch viele am Stein Leidende glauben von dem Gebrauche dieses Wassers grossen Nutzen zu verspüren.

In geologischer Beziehung füge ich bei, dass sich in der Nähe von Retimos im Gyps versteinerte Fische finden, die als Lebias crassicaudus bestimmt worden sind.

Ein zweites Heilwasser zeigt sich in der Nahe des Meeres am Vorgebirge Melecha in einem ziemlich tiefen Bassin, das die Leute in einen Felsen gruben, damit sich das Wasser ansammeln könne, eine kräftige Pikrokrene, dereu Wasser von den Landleuten im Frühjahre als Abführmittel getrunken wird, und deswegen kommen viele Hunderte von Menschen im Monat April und auch Anfangs Septembers zu dieser Quelle, um die Trinkkur zu gebrauchen. Dieses Wasser soll so kräftig sein, dass 2-3 Gläser bedeutende Wirkungen verursachen; vorzüglich rühmt man dasselbe auf Kreta gegen Milz- und Leberleiden. Dieses Wasser hat einen sehr bittersalzigen Geschmack, dem Meerwasser beinahe ähnlich, und ein spec. Gew. von 4,064. 16 Unzen zur Trockne abgedampft, hinterliessen einen Rückstand, der 74 Gran wog, und in demselben fanden sich: Chlornatrium 32, Chlormagnesium 8, Chlorkalium 2, schwefelsaures Natron 16, schwefelsaure Magnesia 11, Brom-Magnesium, Spuren von Jodnatrium, kohlensaures Gas.

Diese beiden Heilquellen sind die einzigen auf Kreta, und die darüber mitgetheilten Notizen verdanke ich einem daselbst seit Jahren wohnenden Arzte und griechischen Consul

#### Ueber die Heilquellen am Libanon

Am Fusse des Libanon und Antilibanon befinden sich theils warme, theils kalte Heilquellen, welche der Aufmerksamkeit der Hydrologen im höchsten Grade würdig sein dürften und worüber ich Einiges in Kürze mittheilen will.

Zwischen Aleppo und Antiochia, unweit des Flusses Afrin, der sich in den See von Antiochia ergiesst, befindet sich eine der grossartigsten Schwefelthermen, die einem Basaltfelsen in starkem Strome entsprudelt und sich in eine ungemein grosse Cisterne ergiesst, die den Syrioten als Gemeinbad dient; jedoch sind gewisse Tage für die Frauen und andere für die Männer bestimmt. Das Wasser der Schwefeltherme besitzt eine Temperatur von 56° R und verbreitet einen so satrken Schwefelgeruch dass man schon aus einer Entfernung von 50 Schritten denselben wahrzunehmen im Stande ist. Eine ähnliche Schwefeltherme sprudelt nur einige Schritte von der eben erwähnten entfernt hervor, und die Bewohner dieser Gegenden haben eine ausserordentliche Meinung von den Heilkräften dieser Thermen. Hunderte von Patienten befinden sich zu allen Zeiten daselbst.

Ebenso sind in der Nähe der Stadt Antiochia viele Heilquellen, und unter diesen soll sich eine Stahlquelle befinden, von dessen Wirkung Wunder erzählt werden. Aus den entferntesten Gegenden werden die Kranken auf Kameelen dahin gebracht; ein daselbst sich befindender Gerrah (d.i. ein eigener Bad-Chirurg), flektin ist der Arzt, Gerrah ein empirischer Arzt oder Chirurg), der den Patienten die nötbigen Anweisungen giebt, erhält am Ende der Badezeit – jedoch nur venn die Leute gesund werden — für seine Bemühungen 400 Piaster. Vorzüglich sollen sich diese Thermen gegen Schwäche-Krankheiten und Paralysis sehr kräfüg zeigen.

Thermen von der höchsten Wichtigkeit sollen sich auch in Tadmor, dem ehemaligen Palmyra befinden. Theils aus den prachtvollen Ruinen, die noch heut zu Tage zu sehen sind und aus denen man den ehemaligen Glanz und die Pracht dieser im Alterthum wunderschönen Stadt abenheme kann, grösstentheits aus den Ruinen ehemaliger kolossaler Marmorbäder und in der Nähe befindlicher marmorner Wasserleitungen lässt sich schliessen, dass diese noch heut zu Tage existirenden Mineralwässer auch in alten Zeiten zu Bädern benutzt wurden. Gegenwärtig werden sie schlechtweg Chamams genannt und gegen rheumatische und exanthematische Leiden sehr angerühmt.

## Das Wasser des Galiläischen Meeres;

Landerer.

Warmer of the Control of the Warmer W

Unter dem Namen Meerwasser versteht man gewöhnlich salziges Wasser, und der Meinung werden die Meisten sein, dass das Wasser des in der heil. Schrift so häufig erwähnten Galiläischen Meeres, in dessen Nähe Christus lehrte und Wunder verrichtete, salziges Wasser enthält. An den Ufern dieses Meeres, das an Grösse und Ausdehnung mit dem Bodensee zu vergleichen ist, dessen Ufer eine wundervolle Vegetation zeigt, umringt mit Oleanderbäumen, die eine Höhe von 20-25 Fuss erreichen. mit Rubus fruticosus und Rosengebüschen, die einem zusammenhängenden und undurchdringlichen Walde gleichen, von dessen Höhe die schönsten Convolvulus-Arten in Form von dichten Büscheln auf die Oberfläche des Meeres herabhängen, liegt die Stadt Tiberias mit ihren warmen Quellen. Chamams auf türkisch genannt, zu denen aus allen Theilen des gelobten Landes Tausende von Leidenden ihre Zuflucht nehmen. Was nun die Tiberias-Bäder anbetrifft, so sind diese schon von den ältesten Zeiten her bekannt, und nach der Tradition der Araber sollen dieselben in Folge eines Blitzes, der an dieser Stelle eingeschlagen, der mütterlichen Erde entquollen sein und ihre ausserordentliche Hitze in früheren Zeiten die des kochenden Wassers überstiegen haben. In Folge von Erdbeben, von denen die Umgegend von Galiläi nicht selten beunruhigt wird, sollen die Chamams ausgeblieben und später wieder zum Vorschein gekommen sein. Schon vor mehreren Hundert Jahren hatte man angefangen, die Ouellen zu fassen; jedoch die aus dieser Zeit stammenden Gehäude und Cisternen hatte der Zahn der Zeit verwüstet, und so blieben sie zum Unglück für die dahin wandernden Kranken lange Zeit unberücksichtigt, bis Ibrahim Pascha diesen Ouellen besondere Aufmerksamkeit schenkte und den Bau eines zweckmässigen Badehauses anordnete. Das in einer kleinen Cisterne sich ansammelnde Wasser ergiesst sich aus dem Munde eines marmornen aufrecht stehenden Löwenkopfes in eine ebenfalls aus Marmor construirte Cisterne, die den Kranken als Gemeinbad dient und in welche man auf Marmorstufen in das 4 Fuss tiefe Wasserbecken hinabsteigt und auch sitzend ausruhen und sich baden kann. Es sind dieser Cisternen zwei, die eine für die Männer, die andere für die Frauen bestimmt, und beide befinden sich unter einem ziemlich schönen, mit Gewölben versehenen Steingebäude. Diese Thermen, deren schon die ältesten Schriftsteller erwähnen, liegen ungefahr 20 Schritte vom Rande des Sees von Genezareth; Plinius nennt sie Aquae calidae salubres. Die Temperatur derselben ist 48° R Sie besitzen einen bitter-salzigen Geschmack und ihre Anwendung beschränkt sich nur auf die Badekur. Diese Thermen entspringen aus einem sehr porösen mandelsteinartigen Felsen und entwickeln einen sehr starken Geruch nach Hydrothionsäure, der sich jedoch, bis das Wasser in das Badehaus kommt grösstentheils verliert. indem sich aus dem Wasser, das sich allmälig zu trüben anfängt, Schwefelmilch absetzt. Sowohl in den marmornen Cisternen, als auch an den Röhren, durch die das Thermalwasser in das Galiläische Meer ausfliesst, haftet ein ockerartiger Absatz, in dem sich der Eisengehalt mit voller

Gewissheit darthun liess, so dass das Wasser den salinischen Chalybothermen angehört. In dem zur Analyse erhaltenen Thermalwasser, das ein spec Gew. von 4,036 zeigte, fand ich in 4 Unzen folgende nähere Bestandtheile: Chlornatrium 3,500. Chlormagnesium 4,200. Chlorcacleium 4,800, schwefels. Natron 0,900, schwefels. Kalk 4,200. Spuren von Brom-Magnesium, kohlensauren Kalk 0,750, Eisenoxyd im Absatz, das sich wahrscheinlich als kohlensaures Eisenoxydul in Auflösung findet.

Diese Thermen stehen im heiligen Lande in grossem Rufe zur Heilung von rheumatischen und gichtischen Leiden, zur Zertheilung von Geschwülsten und Anschwellungen der Mitz und Leber.

Was das Wasser des Galilaischen Meeres selbst anbetrifft, so ist dasselbe ein süsses Wasser, von dem ich durch einen mir befreundeten Pilger, der vor einigen Wochen aus dem gelobten Lande zurückkehrte, eine Flasche zur Untersuchung erhielt. Dieses Wasser wurde in der Nähe von Tiberias geschöpft, nicht weit davon, wo die heissen Quellen in das Meer ausströmen. Das Wasser des Meeres dient allen an demselben gelegenen Dörfern zum Trinken, ist, wenn das Meer ruhig, vollkommen klar, besitzt jedoch einen nicht sehr erfrischenden Geschmack, so dass die Araber auch sagen, es lösche nicht sehr den Durst, und nennen es su fena, d. i hartes, schlechtes Wasser. 46 Unzen dieses Meerwassers gaben nach dem Abdampfen einen bräunlichen Salzrückstand, der 61 Gran wog. In demselben fanden sich: Chlornatrium 2, Chlorkalium 0,390, schwefelsaures Natron 2,500, schwefels Kalk 0,500, kohlens Kalk 0,950, organische Besandtheile, Extractivstoff.

## Das Wasser der Quelle in Kanahan;

Landerer.

Das erste Wunder, das Christus wirkte, war, wie aus der heil. Schrift bekannt, die Emwandlung des Wassers in Wein bei der Hochzeit in Kanahan. In der Nähe dieses kleinen, aus ungefahr 30 Häusern bestehenden, niedlich gelegenen Dörfehens zwei Stunden von Nazareth entfernt, befindet sich die Quelle, aus welcher das Wasser zur Hochzeit geholt wurde und das Christus in Wein verwandelte. Zur Erinnerung ist diese Quelle heut zu Tage in ein Marmorbassin gefasst, in welches man auf marmornen Stufen hinabsteigt, und das Wasser wird in Palästüna allen das heilige Land besuchenden Chatsiden (d. i. Pilger) gezeigt und als heilkräftig angepriesen. Von den Eingebornen wird dasselbe bei Augenentzündungen häufig in Anwendung gehracht.

Was das Wasser selbst anbetrifft, so ist dieses seinen Bestandthellen nach kein Heilwasser zu nennen, indem es keine ausserordentlichen Bestandthelle enthält, dürfte dagegen seiner Reinheit wegen zu den Akratokrenen dieses Landes, das an reinem und frischem Wasser Mangel hat, zu rechnen sein.

# Leber einige Petrefacten aus der Braunkohle und Steinkohle;

Schlotfeldt, Apolheker in Oschersleben.

Die nächsten Umgebungen unserer Stadt sind reichhaltig an Braunkohlen. Die vier Gruben: Glückauf, Marie Elise, Christoph Friedrich und Ludwig, woraus im letzten Jahre circa 450,000 Tonnen gefördert wurden, liefern oft interessante Gegenstände für das Studium der Geognosie.

und man hat oft Gelegenheit, darin organische Gebilde aus dem Pflanzenreiche deutlich zu erkennen. Die Braunkohlen liegen auch bei den biesigen Gruben zwischen dem aufgeschwemmten Lande, zwischen Thon und Sandstein. gehören ohne Zweifel zu den jüngsten Ueberresten einer vergangenen Vegetation, während die Steinkohlen als versteinerte Pflanzengebilde, die zunächst verkohlt und dann versteinert sind, häufig mit Sandstein und Thonschiefer abwechselnd in Lagern oder Flötzen gefunden werden. Man hat in den Braunkohlen bisher Blätterabdrücke. Samenkörner. Früchte von Areca, einer jetzt nicht mehr existirenden Palmenart, auch urweltliche Knochen gefunden. Es ist bekannt, dass man auch in den Steinkohlen baumartige Stämme gefunden hat, vorzugsweise Abdrücke von Pflanzen, die zu den Familien der Filices, Lycopodiaceen und Equisetinae gehört haben und noch deutlich zu erkennen sind. In der Mineraliensammlung des hiesigen Gewerbe-Vereins baben wir einige Exemplare von Schieferthon mit Phanzenabdrücken von seltener Schönheit; z. B. Polypodium ist so vollständig mit den hübschen Blättern abgedruckt, dass man die Sporangien deutlich erkennen kann. Ebenso ist Lucopodium und Equisetum, das letztere mit dem gefurchten und gegliederten Stiele, leicht zu unterscheiden; weniger erkenntlich sind die Blätter von Euphorbia, wovon man nur den Abdruck der glatten Blätter sehen kann

Von der Grube Marie Elise erhielt ich kürzlich mehrere für das Studium der Geognosie interessante Exemiplare, die man in der dortigen Grube gefunden hat.
Conglomerate von einzelnen Nadeln, die augenscheinlich
zusammengeschmolzen, doch so lose aneinander gefügt
sind, dass man jede einzelne Nadel von den büschelförmigen Stücken trennen kann. Einzelne Exemplare sind
von der Dicke des kleinen, die Länge sammtlicher Nadeln
aber übertrift diejenige des Mittellingers um 4—2 Zoll.
Mehrere dieser Nadel-Conglomerate sind bis zur Hälfte
der Länge nach, andere nur an einem Ende mit einer
harten, schweren, theils glianzenden Masse umgeben, woräus

## 462 Schlotfeldt, Petrefacten aus der Braun- und Steinkohle.

die Nadeln gleichsam wie herausgewachsen erscheinen. Die Nadeln haben äusserlich, vorzüglich auf dem Bruche. einen Metallglanz. Die letzteren sowohl, wie auch die harte Masse der Umgebung mit Salpetersäure behandelt. lieferte durch einen Zusatz von Chlorbaryum Schwefelsaure, durch Kaliumeisencyanür Eisenoxyd, woraus hervorgeht, dass nicht allein die Umhüllung, sondern auch die Nadeln selbst aus Schwefelkies bestehen, wovon sich in hiesigen Braunkohlengruben, namentlich in der Grube Glückauf, schöne Stücke vorfinden. Es war schwierig, aus den Nadeln so viele Asche zu erhalten, wie ich es wijnschte. Die zerriebene Masse blieb anfänglich beim Glühen unveränderlich; nur durch anhaltende Glübhitze auf einem Platinblech war es gelungen, 100 Gran der Nadeln in Asche zu verwandeln. Die letztere, an Gewicht 4 Gran. war sehr leicht und durch die Analyse reichlich Schwefelsäure und Eisenoxyd, aber keine alkalische Reaction zu erkennen. Die Nadeln in die Flamme gehalten, verbrennen theilweise mit Funkensprühen, grösstentheils so, dass die äussere Umhüllung wegbrennt und das fadenförmige Skelet vegetabilischen Ursprungs nicht zu verkennen ist.

Bei der Betrachtung dieser Nadel-Conglomerate wird man sogleich zu der Vermuthung geführt, dass dieselben hiren Ursprung von den Nadelhölzern erhalten, und wie man fast mit Gewissheit bestimmen möchte, die Nadeln von Pinus strobus (der Weymuthkiefer, deren Vaterland Nordamerika ist) herruthern. Vergleicht nan die fünf aus einem Puncte kommenden Nadeln, die zusammengelegt fast ein rundes Blatt bilden, dass diese in grosser Menge bei der Bildung der Braunkohlen mit eisenhaltigen Erzen durch Zufall zusammengeschmolzen sind, wodurch die Nadela wie verglaset erscheinen, so hat man eine Vorstellung von der Entstehung derselben.

Ausser den obigen erhielt ich von der Grube Marie Elise noch: 4) Stücke von bituminösem Holz, von schönem glänzendem Anselnen und blättrigen Gefüge, woran man, namentlich mit Behandlung von Salpetersäure deutlich, die Jahresringe erkennen kann; 2) feste schwere Stücke von der Grösse eines Hühnereies, zellenartig gebildet. Die Zellen augenscheinlich aus einer sehr harten glänzenden Masse gebildet, bestehen nach angestellter Behandlung mit Salptetersäure aus Eisenoxyd und Schwelelsäure (Schwefelkies). Die glänzenden Zellen enthalten kleine würfelartige Stücke von Braunkohle eingeschlossen

Sämmtliche Exemplare habe ich für das Harz-Museum bestimmt. Es würde mich freuen, bei der nächsten Versammlung des naturwissenschaftlichen Vereins in Blankenburg auch die Ansichten und Urtheile der Geognosten von Fach zu hören.

## Ueber das Vorkommen des Schwefels auf den vulkanischen Inseln Griechenlands;

Landerer.

Auf Mylos, einer an vulkanischen Producten sehr reichen Jusel des Archipels, findet man Schwefel unter den verschiedensten Gestalten, und die Ausbeute desselben dürfte für die Unternehmer, so wie auch für die Regierung von Nutzen sein. In der Nähe eines Ortes, Wodia genannt, befindet sich in einem sehr ausgedehnten Gypslager Schwefel, und zwar mit schönem weissem Gyps innig verbunden und ebenfalls in reinem Zustande, in Form von abgerundeten Nieren- und Knollen von 4-40 Pfund Schwere. Dieser rein vorkommende Schwefel ist schön gelb und glasiger Schwefel zu nennen. Eine Menge von solchen Schwefelknollen findet sich am Meeresstrande und wird aus dem nahe dabei liegenden abgestürzten Gebirge vom Meero ausgewaschen und von den Wellen auf dem Strande hin und her gerollt. Unweit dieser Gypslager liegt auch ein thoniger Fels mit eingesprengtem Schwefelkiese, der in Folge der Zersetzung ganz schwarz gefarbt ist, und innerhalb desselben befinden sich ans reinem Schwefel bestehende Adern. Sehr interessant

ist auch ein grosser Hügel aus gelblich-weissem Feldstein. der sehr zersetzt und voll von zackigen Höhlungen ist; die Schwefelsäuredämpfe haben diese Felsenmassen durchdrungen und auf dessen Flächen auch eine Menge von schönen, 4-4 Zoll grossen Schwefelkrystallen und schwefelsaurer Thonerde abgesetzt. In der Nähe dieses Thonund Feldsteingebirges ist abermals Gyps und in demselben schöne und büschelförmig gruppirte Schwefelkrystalle. Eine sehr interessante Erscheinung zeigt sich auch unweit dieser Schwefellager. Aus einem sich in der Tiefe des Meeres bineinziehenden Trachitfelsen dringen beisse Schwefeldämpfe hervor, die das in der Nähe sich befindende Meerwasser auf 40° R. erhitzen. Das Wasser, das einen säuerlichen Geschmack besitzt, giebt durch Reagenspapier, Baryt- und Bleilösung den freien Gehalt von schwefliger und Schwefelsäure an. Auch setzt sich aus demselben Schwefelmilch ab.

Eine ähnliche sehr interessante Erscheinung ist auf den vulkanischen Inseln von Santorin, auf Neo-Kaimeni noch grossartiger zu sehen, und in diese Bucht gehen die mit Kupferrost bedeckten Kriegsschiffe, damit sie davon gereinizt werden.

In dieser Gegend durchdringen auch heisse Wasserdämpfe die Erde, und eine mit Sand bedeckte ziemliche Strecke besitzt eine ausserordentliche Hitze. Werden in diesen Sand Löcher gegraben und diese mit Meerwasser gefüllt, so durchströmt die heisse Luft das Wasser und dieses erhitzt sich sehr schnell bis auf 35° R. Vorzüglich sind die Solfataren zu Feringlu und Kalamo zu erwähnen. Aus thonigem, aufgetriebenem Schlamm steigen Schwefeldämpfe empor, die theils das porose Gestein mit einer Rinde von Schwefel überziehen, theils sich in Form von schönen und spiessigen Krystallen absetzen. Man soll an diesem Orte von Zeit zu Zeit blaue Flammen lodern sehen. welche die ganze Umgegend mit Schwefelgeruch erfüllen. was ich jedoch selbst während meines Aufenthalts auf dieser Insel nie zu sehen Gelegenheit hatte. Dass jedoch in der Tiefe dieser Gegend eine grosse Hitze ist, welche

die unter der Oberstäche liegenden Gesteine sehr zu erhitzen im Stande ist, geht aus Folgendem hervor. Gräbt man nur einige Fuss tief, so findet man alles Gestein so heiss, dass man es nicht mit den Händen anfassen kann: auch ist dasselbe gewöhnlich mit sublimirtem zartfaserigem Schwefel überzogen und davon völlig durchdrungen, Aehnliche Erscheinungen und Producte finden sich auch auf Kalamo, und ausser dem reichlich vorkommenden Schwefel findet man hier noch die weisseste und schönste schwefelsaure Thonerde in Krystallen ausgewittert, die sich in kurzer Zeit wieder erneuert, wenn man dieselben von dem Muttergestein hinwegnimmt.

Unweit der Solfatara von Feringlu befindet sich in einer durch vulkanische Erschütterungen zerrütteten Gebirgsmasse eine sehr merkwürdige Höhle, von der auch Tournefort in seiner Beschreibung der Inseln des Archipels spricht. Diese Höhle, in welcher ungefahr zwölf Menschen Raum zum Stehen haben, ist das Resultat vulkanischer Zerberstung. Aus einer Menge von Oeffnungen steigen Schwefeldampfe und heisse Wasserdampfe empor, welche die Lufttemperatur dieser Höhle bis auf 42°R, erbitzen und die Luft so mit Schwefeldämpfen schwängern, dass es unmöglich ist, länger als 3-5 Minuten darin auszuhalten. Die Wände dieser Höhle sind ganz dicht mit Schwefelkrystallen bedeckt und unter diesen finden sich einige von mehreren Zoll Grösse; auch sieht man hier die schönsten und mannigfaltigsten Gruppirungen von Schwefelkrystallen. In andern kleinen Höhlen und Oeffnungen sammelt sich eine ätzend saure Flüssigkeit, die aus concentrirter Schwefelsäure, in welcher sich jedoch Eisen gelöst findet, besteht. Hie und da zeigt sich schwefelsaure Thonerde und schwefelsaures Eisenoxyd, die sich aus dem thonigen und schwefeleisenhaltigen Gestein durch Einwirkung der schwesligen und schwefelsauren Dämpfe allmälig gebildet haben und sich fortwährend bilden. Ein siedend-heisses Schwefelwasser, aus dem sich brausend das Hydrothiongas entwickelt, quillt aus dem Boden und ergiesst sich in einem kleinen Strome in das nahe Meer. Diese unterirdische Höhle ist in der That ein chemisches Laboratorium zu nennen. Viele an *Elephantiasis* Leidende, die während einiger Monate sich dieses Schwefelwassers zum Baden bedienten, sollen geheilt worden sein.

#### III. Monatsbericht.

Ueber versteinertes Holz vom Wolsberge bei Siegburg;

von von der Marck in Ludenscheidt.

Die geognosischen Verbältnisse, so wie die wahrscheiniche Entstehungsgeschieht eileser aus basalüschem Conglomerat bestehenden merkwürdigen Hügel hat Herr Prof. Nö gg er at hereits vor längerer Zeit nütgetheilt ". Beheso hat derselbe auch das in jenem Conglomerat vorkommende, wahrscheinlich aus der Braunkohlenformation herstammende sillfeirte Holz in seinen verschiedenen Abänderund pen beschriehen; doch beziehen sich seine Angaben wohn zur auf das durch Kieselsäure mehr oder minder voll-kommen petrifeitet Holz.

während meines Aufenthalts in Siegburg im Jahre 1838 lieferten aber die der Stadt zugekehren Steinbrüche des Wolsberges häufig Exemplare von versteinertem Holze, in welchen eine vorherrschend grosse Menge von kohlensaurer Kalkerde das Versteinerungsmittel war. Die Stiicke waren aussen gelblich- weiss, etwas verwittert, mit deutlicher Holzextur; innen bräunlich und nahmen dort eine schöne Politur an, durch welche Gefüge, Jahresringe etc, hervortraten. Da die durch kohlensaure Kalkerde versteinerten Holzextücke zu den selteneren gehören, so heich vor einiger Zeit ein derbes noch nicht durch Verwitterung angefressenes Stück vom Wolsberge der quantitativen Analyse unterworfen, und erlaube mir das erhaltene Resultat mitzutheilen.

Das bei + 400°C. getrocknete, feingepulverte versteinerte Holz besteht in 400 Theilen aus:

| Kohlensaurer Kalkerde                  | . 91,3    |  |
|----------------------------------------|-----------|--|
| Kohlensaurer Bittererde                | . 4.3     |  |
| Eisenoxyd                              | . 1,6     |  |
| Thonerde                               | . 0.4     |  |
| Kieselshure                            | . 0.2     |  |
| Braungefärbter, organischer Substanz   | eine Spur |  |
| Wasser, welches durch schwaches Glühen | 97,8      |  |
| ausgetrieben wurde                     | 2,5       |  |

Summa 100,3,

<sup>\*)</sup> Dessen Entstehung und Ausbildung der Erde etc. Stuligart bei Schweizerbart. 1847. S. 116 etc. Ferner: Ueber die neuerlichst im Basalttuff entdeckten bituminösen

Ferner: Ueber die neuerlichst im Basalituss entdeckten bituminösen und versteinerten Hölzer, wie die der Braunkohlenformation überhaupt. In Karsten's und v. Dechen's Archiv. 14. Bd. 1840, 8, 182 etc.

Ausser dieser fast nur aus kohlensauren Erden bestehenden Varietät findet sich aber auch am Wolsberge versteinertes Holz, welches zwar hauptsächlich ebenfalls durch kohlensaure Kalkerde petrificirt ist, welches aber auch eine nicht unbedeutende Menge Kieselsäure enthält. Lässt man letzteres längere Zeit, ohne es vorher zerrieben zu haben, in Salzsäure liegen, so erhalt man, nachdem die Säure alle darin löslichen Stoffe aufgenommen, ein Haufwerk von feinen Kieselsäure-Nadeln, welche sich unter dem Mikroskop als verkieselte, langgestreckte Holzzellen darstellten. Bei den meisten konnte man deutlich durch die glashelle Zellenwand die mit Luft gefüllte innere Höhlung unterscheiden und das Eindringen von Flüssigkeiten, sohald das Object benetzt wurde, wahrnehmen. Es war also bei diesem Versteinerungsprocess ein Theil der Holzzellen durch kohlensaure Kalkerde substituirt, während die Stelle der anderen durch Kieselsäure eingenommen worden war

An einigen Stellen des Wolsberges findet sich für verhältnissmässig weiten Höllungen der Conglomerate eine Masse, welche aus feinen, weichen, weissen Kieselsäure-Nadeln besteht und von weitem Aehnlichkeit mit einem Haufwerk von Krystallen des sehwefelsauren Chinins hat. An anderen Stellen hängen diese Kieselnadeln noch bündelwise zusammen, doch sind diese Bindel äusserst zerbrechlich. Genau besehen, lassen letztere schon ein holzähnliches Gefüge erkennen.

Herr Prof. Nög gerath erwähnt ehenfalls dieser lose zusammenhängenden, verkieselten Holzfasern, die er sogenanntem verstockten Holze älnlich fand; er nennt sie faserigen Holzopal, und glaubt sie dadurch entstanden, dass ein grosser Theil der leichtzerberchlichen verkieselten Holzfasern eines grösseren Holzstückes weggeführt seien.

Betrachtet man diese Fasern unter dem Mikroskop, so findet man sie durchaus nicht verschieden von den oben beschriebenen verkieselten Ilolzzellen, welche durch Behandlung des theilweise durch Kalk versteinerten Holzes mit Salzsäure erhalten waren, nur bekundeten sie ihren Ursprung noch weit schärfer. Man erkennt nämlich sehr dettlich jene dem Coniferenholze zukommenden perös en Holzzellen, während an den durch Behandeln mit Salzsäure erhaltenen keine Poren unterschieden werden konnten. Ich glaube nun, dass jene wollig-faserigen Hattfewerke verkieseller Holzzellen aus verseinertem Holze

zurück geblieben sind, in welchem theils kohlensaure Kalkerde, theils Kieselsüre das Versteinerungsmittel war; die kohlensaure Kalkerde wurde durch kohlensäure-haltiges Wasser aufgelöst und fortgeführt, Während die Kieselzellen ungelöst zurückblieben. [Aus den Verh. d. naturhistor. Vereins d. Pruss. Rheinlande. 1849]

#### Kleine Verbrennungsversuche.

A. Bussy bedient sich eines sehr zweckmässigen kleinen Apparats, um die Verbrennung des Wasserstoffs in Sauerstoffgas. Chlorgas, Brom und Joddampf seinen Zuhörern im Collegium zu zeigen. Es besteht aus einer gewöhnlichen Entbindungsflasche, die mit einer zweimal rechtwinkelig gebogenen Leitungsröhre verbunden ist. Letztere mündet in ein cylinderformiges Probirglas aus und ist an ihrem Ende in eine zurückgebogene Spitze ausgebogen.



Gebrauch. Man füllt den Cylinder mit Chlorgas und lässt das Wassenstoffigas durch die Leitungsrähre einströmen; es entzündet sich und giebt eine grosse bläuliche Flamme, grösser als die gewöhnliche. In dem obern Theil des Cylinders zeigen sich häufige weisse Diämple. Das Verbrennen dauert so lange fort, als noch Chlor vorräthig ist. Lackmussinetur in den Cylinder gegossen, wird stark

geröthet. Wer dieses Experiment verlängern wollte, müsste von neuem Chlorgas zuleiten. Es dauert jedoch für seinen Zweck lange genug. Man thut wohl, die Mündung der Röhre allmälig tiefer zu senken, um auf diese Weise das Chlorgas gleichsam von Lage zu Lage absorbirt zu sehen. Ist die Flamme vom Anfang an zu tief gehalten, so wird der grösste Theil des Chlorgases durch die entstehende höhere Temperatur herausgestossen, und die anfänglich heftige Verbrennung hört bald genug auf,

Das nämliche Experiment lässt sich unter ahnlichem Erfolg mit Brom wiederholen, d.h. wenn diese Substanz bei einer Temperatur von 40°C. bewahrt wird. Das eingesogene Brom muss dann fortwährend wieder ersetzt

werden. Es bildet sich Hydrobromsäure. Um hier Jod als Zünder anzuwenden, hält man es mittelst einer Spirituslampe anhaltend im Fluss, wobei reichliche Dämpfe dieses Körpers aufsteigen und lässt der atmosphärischen Luft beständigen Zugang, ohne diesen verlöscht die Flamme bald und es entsteht keine Spur von Hydriodsäure.

Unter Sauerstoffgas ist die Flamme weit glänzender als unter Chlorgas etc. Die Temperatur nimmt schnell zu und nach wenigen Augenblicken erweicht das Glas und

fällt zusammen.

Obige leicht anzustellende Experimente geben dem Zuschauer eine klare Idee der Verbrennungsphänomene, sie lehren ihm, dass schon ein einziger Körper sie darbieten kann und zwar ohne den Typus der Verbrennung zu modificiren, d. h. ohne dabei Hitze. Licht und Flamme fehlen zu lassen.

Mehrerwähnte Experimente geben eine annähernde Vorstellung des Grades der Verwandtschaft des Wasserstoffs zu den benannten Zündern, und lehren sie gleichsam zu messen, so ist, wie gesagt, die Verbrennung unter Sauerstoffgas mit einer intensen Hitze verbunden, während beim Brom, um die Flamme zu unterhalten, äussere Wärme und Licht nöthig ist.

Mit dem Jod sind, wie erwähnt, noch andere Mittel erforderlich, um Wasserstoff durch dasselbe verbrennen zu sehen. (Journ. de Pharm. et de Chim. Janv. 1850. p. 20.) du Ménil.

Amid-Verbindungen des Wolframs; von Wöhler.

Gay-Lussac und Thenard fanden bei ihren meisterhaften Untersuchungen über die Alkalimetalle (Recherches physico-chimiques. I. 337) bereits vor 40 Jahren, dass Kalium und Natrium in der Wärme das Ammoniakgas aufnehmen und unter Abscheidung von Wasserstoffgas dunkel olivengrüne Verbindungen bilden, welche sie Azoture ammoniacal de potassium oder de sodium nannten. Die Wasserstoffmenge, welche bei ihrer Bildung frei wurde, betrug die Hälfte vom Volumen des absorbirten Ammoniakgases, also I Aequivalent; mit Wasser zersetzten sie sich gerade auf in Alkalihydrat und Ammoniak, und beim Erhitzen verwandelten sie sich in Ammoniakgas und in Stickstoffmetall, welches mit Wasser sich ebenfalls in Alkalihydrat und Ammoniak zersetzte, also K3N2 oder Na3N2 sein musste. Aus diesen Thatsachen kann man, wie Berzelius (Lehr-buch, 11.71. 5. Ausg) und L. Gmelin (Handbuch 11.66) gezeigt haben, schliessen, dass jene olivenfarbenen Körper die Amidverbindungen von Kalium und Natrium sind. = KN2H4 und Na N2H4.

Ich hebe dieses, im Allgemeinen bis jetzt wenig beachtete Verhalten der Alkalimetalle zu Ammoniak hier hervor, weil es, wie ich glaube, als Anhalt dienen kann zur richtigen Beurtheilung der Natur einiger Verbindungen, die ich durch Einwirkung von Ammoniakgas auf erbitzte Wolframsäure oder erhitztes Wolframchlorür erhielt und die ich in dem Folgenden beschreiben will. Ich bekam hierbei, nicht wie ich erwartet hatte. Stickstoffwolfram. sondern Körper, die nach ihrem Verhalten und ihrer Zusammensetzung als Amidverbindungen des Wolframs betrachtet werden müssen.

Wolframnitretamid, oder die Verbindung von Stickstoffwolfram mit Amidwolfram, wurde durch Einwirkung von Ammoniakgas auf Wolframchlorür, WCl. erhalten. Das Chlorür wurde unmittelbar durch Verbrennung von Wolframmetall in luftfreiem Chlorgas bereitet. Es wurde rasch in ein langes trocknes Glasrohr gebracht und in diesem, unter öfterem Umdrehen desselben, einem hindurchgeleiteten Strom von getrocknetem Ammoniakgas ausgesetzt.

Ohne Hülfe von äusserer Wärme erhitzt sich hierbei das Chlorür in dem Maasse, dass es zum Theil schmilzt und der sich bildende Salmiak sich zu verflüchtigen anfängt und die Oberfläche des Chlorürs bedeckt. Erst als diese freiwillige Einwirkung beendigt war, wurde die weitere Zersetzung durch untergelegte Kohlen vollendet, jedoch mit der Vorsicht, dass die Hitze kaum stärker wurde, als zur Verlüchtigung des Salmiaks erforderlich war. Nachdem so der ganze Chlorgehalt als Salmiak ausgetrieben war und sich keine Spur von letzterem mehr bildete, wurde das Rohr, unter fortwährendem Hindurchströmen von Ammoniaksas, erkalten zelassen.

Das Product, von dieser Einwirkung ist ein sehwarzer, zusammengesinterter Körper, partiell wie geschmolzen von der bei seiner Bildung eintretenden Schmelzung des Chlurürs, und in diesem dichteren Zustande halb metallisch elanzend, ähnlich der aus Leuchtgas bei starker Giblihitze

abgeschiedenen Kohle.

Beim Erhitzen an der Luft entwickelt er noch lange vor dem Gilhen Ammoniakgas, entzindte sielt dann und verbrennt zu gelber Wolframsäure. Beim Erhitzen in einem zwischen frisch ausgegührtem Kohlenpulvert stehenden Porcellantiegel verliert er ungefähr bei Silbersehmelzhitze allen Stickstoff und Wasserstoff und hinterlast reines, graues Wolframmetall. Ehen so verhalt er sich beischwacher Glüthütze in trocknen Wasserstoffgas unter Bildung einer Menge von Ammoniak.

Mit Kalihydrat geschmolzen verwandelt er sieh in wolframsaures Salz unter Entwickelung von Ammoniakgas und Wasserstoffgas. Säuren nnd wässerige Alkalien sind ohne Wirkung darauf. Da es sieh übrigens zeigte, dass er, ungeachtet aller Sorgfalt bei der Darstellung, gewöhnlich noch Spuren von unverändertem Chlorur oder Salien hat harthäckig zurückhelt, so wurde er zur Reinigung für die Analysen mit verdunnter Kalilauge oder Ammoniak behandelt und nachber vollständig ausgewaschen.

Der Wolframgehalt darin wurde theils durch Verbrenner zu Säure, theils durch Reduction zu Metall, für sich
oder in Wasserstoffgas, bestimmt"). Hierbei wurde mis
Substanz von verschiedener Bereitung, ja mit Substanz
von derselben Bereitung, aber von ungleichen Stellen im
Rohr, bei 12 Bestimmungen der Wolframgehalt zwischen
86,76 Proc. als Minimum und 90,80 Proc. als Maximum
gefunden. Der Wasserstoff: und Stickstoffgehalt zusammern
und als Verlust genommen, variirten hiernach zwischen
13,24 und 9,20 Proc.

Diese Abweichungen haben darin ihren Grund, dass

Be ist zu bemerken, dass in Berzelius' letzien Alomgewichts-Tabellen das Acquivalent des Wolframs durch einen Druckfehler aberail narichtig zu 1188,36 angegeben ist, sintt zu 1183,36.

diese Verhindung sowohl beim Erhitzen für sich als besonders in Wasserstoffgas ausserordenlich leicht Stickstoff
und Wasserstoff in Form von Ammoniak verliert und sich
in eine andere mit höherem Wolframgehalt verwandelt.
Bei ihrer Biddung aber sind die von der Einströmungsmündung des Ammoniaks entfernter liegenden Antheile
zugleich der Einwirkung von freiem Wasserstoffgas aussgesetzt, sowohl darum, weil bei ihrer Bildung an sich schon
Wasserstoffgas frei wird, als besonders darum, weil dieser
Körper in einem merkwürdig hohen Grade die Eigenschaft
besitzt, die Zerlegung des Ammoniakgases in seine Bestandheile bei einer Temperatur zu disponiren, bei der es für
sich in einem Glasrohr durchaus nicht zerlegt werden würde.
Diejenige Art der Verbindung, welche 90,80 Procent

Wolfram gegeben hatte, gab beim Glüben mit Natronkalk, mit all' der Vorsicht ausgeführt wie bei einer organischen Stickstoffbestimmung, eine Quantität Platinsalmiak, welche

8,26 Proc. Stickstoff entsprach.

Für die Bestimmung des Wolframs wurde die Substanz in Quantitäten von 2,0 bis 0,5 Grm, angewendet, Bei der Bestimmung des Stickstoffgehaltes wurden 2,463 Grm. Platinsalmiak erhalten.

Aus den Resultaten dieser Analysen glaube ich folgern zu können, dass es zwei unter einander sehr shnliche Verbindungen zwischen Stickstoffwolfram und Amidwolfram giebt, von denen die eine 2 WN² + WN² H², die andere W³N³ + WN³H² ist.

Die Verbindung 2 W N2 + W N2 H4 enthält:

| Nach der Formel: | gefunden: | 86,76 | Stickstoff | 42,84 | 43,42 | 43,24 | 43,24 |

Bei ihrer Bildung zersetzen sich 3 W Cl<sup>e</sup> mit 9N<sup>2</sup>He und geben W<sup>3</sup>N<sup>6</sup>H (= 2 W N<sup>2</sup> + W N<sup>2</sup>H<sup>4</sup>), 6N<sup>2</sup>H<sup>6</sup>Cl<sup>2</sup> und

4 H2 als Gas.

Wird diese Verbindung bis zu einer gewissen Temperatur in Wasserstoffgas erhizt, so wird Aseq. Stückstoff als Ammoniak weggeführt und es entsteht die zweite Verbindung = W<sup>3</sup>N°+ WN°H°, welche sich im Aeussern durch die grauliche Farbe ihres Pulvers unterscheidet.

Diese zweite Verbindung besteht aus:

Eine ähnliche Verwandlung erleidet die erste Verbin-

dung durch blosses Erhitzen für sich, wodurch aber offenbar je nach der Temperatur variirende Gemenge entstehen. Bei starker Glühhitze geben beide schon für sich reines Metall.

Auf nassem Wege sind diese Verbindungen nicht hervorzubringen. Wolframchlorür wird, wie ich schon früher gefunden hatte, von liquidem concentrirtem Ammoniak unter Wasserstoffgasentwickelung zu wolframsaurem Salz aufzelöst.

Wolframnitretamidoxyd, 3 WN+ + WN-H+ + 2 WO-. Diese Verbindung entsteht durch Einwirkung von Ammoniakgas auf erhitzte Wolframsäure. Es ist aber sehr schwer, sie von constanter Zusammensetzung zu erhalten, da auch sein hoherer Temperatur, sowohl durch Wasserstoffgas, als auch schon für sich, Stickstoff und Wasserstoff verliert.

Die zu ihrer Darstellung angewandte Wolframsäure war durch Glüben des krystallisirten Ammoniakabses hereitet. Die Säure, fein gerieben, wurde in einem langen Glasrohr, dünn ausgebreitet und unter häufigeme Undrehen des Rohres, so lange bis kaum zum sichtbaren Glüben in einem Strom von getrocknetem Ammoniakgas erhitzt, bis sich keine Spur von Wasser mehr bildete. Hierbei sieht man, dass auch diese Verhindung in hohem Grade zersetzend auf das Ammoniakgas wirkt bei einer Temperatur, bei der es für sich durchaus nicht zersetzt werden würde. Geschieht die Operation in einem Porcellanrohr bei Silberschmelzhitze, so erhält man nur Wolframmetall oder variirende Gemenge von diesem und der Verbindung.

Diese Verbindung ist rein schwarz. Wendet man zu ihrer Bereitung unzerriebene Säure in Afterkrystallen nach dem Ammoniaksalz an, so erhält man die Verbindung ebenfalls als Pseudomorphose in halbmetallglänzenden schwarzen Schuppen. Beim Erhitzen für sich entwickelt sie Ammoniak. Säuren und Alkalien sind ohne Wirkung darauf. Kalilauge entwickelt nur dann etwas Ammoniak damit und zieht etwas Wolframsäure aus, wenn die Verwandlung nicht ganz vollständig war. Von unterchlorigsaurem Natron wird sie unter Entwickelung von Stickgas und dem Geruch nach Chlorstickstoff allmälig zu wolframsaurem Salz aufgelöst. An der Luft erhitzt, verbrennt sie unter lebhaftem Verglimmen zu gelber Wolframsäure. Mit Kupferoxyd oder Mennige erhitzt, verbrennt sie unter schwachem Verglimmen, - eine Eigenschaft, die übrigens auch das reine Wolframoxyd und noch mehr das Metall besitzt. In Wasserstoffgas stark geglüht, wird sie, unter Bildung von Ammoniak und Wasser, vollständig zu Metall reducirt. In einem zugesehmolzenen Rohr mit Wasser bis

zu 230° erhitzt, wird sie nieht verändert.

Der Wolframgehalt wurde theils durch Verbrennen der Verbindung zu Säure, theils durch Reduetion in Wasserstoffgas hestimmt. Bei 9 Versuchen mit Substanz meist von verschiedener Bereitung und zum Theil mit Quantitäten von mehreren Grammen wurden 87,65 Proc. Wolfram als Minimum und 88,47 Proc. als Maximum gefunden, folglich für Stickstoff, Wasserstoff und Sauerstoff, als Verlust genommen, 42,35 Proc. als Maximum und 44,53 Proc. als Minimum.

Das Mittel aus diesen 9 Bestimmungen ist 88,03 Proc. Wolfram und 12.04 für die anderen Bestandtheile, deren

directe Bestimmung folgende Data gab:

4,1805 Grm. der Substanz gaben bei der Reduction in Wasserstoffgas in einem Porcellanrohr, welches mit einem kleinen, mit Stückchen von Kalihydrat gefüllten Rohr verbunden war, 0,973 Wasser, entsprechend 5,49 Proc. Sauerstoff.

Es wurden hierbei 4,0395 Grm. oder 88,05 Proc. graues Metall erhalten. Der ganze Gewichtsverlust betrug also 44,98 Proc.

41,95 Pro

Bei einem anderen Versuch gaben 0,887 Grm. Substanz 0,038 Wasser, entsprechend 3,80 Proc. Sauerstoff. Das Mittel aus diesen beiden Zahlen ist 4,64.

Mehrere andere Versuche, mit kleineren Mengen von Substanz von verschiedener Bereitung angestellt, gaben alle einen höberen Sauerstoffgehalt, was von einem Gehalt an beigemengtem freiem Oxyd, vielleicht auch von Feuchtigkeit des Wasserstoffgases herrühren kann, obgleich dieses zur Austrocknung durch Schwefelsäure und nachher noch durch Chlorealeium geleitet wurde.

Zur Bestimmung des Stiekstoffs wurden 4,403 Grm. Substanz mit Natronkalk geglüht und dadurch 4,587 Grm. Platinsalmiak erhalten, entsprechend 7,45 Proe. Stiekstoff.

Zur Bestimmung des Wasserstoffs wurden 4,383 Grm. Substanz mit frisch geglühter, halbzersetzter Mennige in grossem Ueberschuss vermischt, das Rohr bei 50° wiederholt ausgepumpt und geglüht. Hierdurch wurden nur 0,3c Grm. Wasser erhalten, entsprechend 0,20 Proc. Wasserstoff.

Die mangelhafte Uebereinstimmung der für den Stickstoff und Wasserstoff gefundenen Zahlen mit denen, die ich für die wahrscheinlich richtigen halte, hat wahrscheinlich darin ihren Grund, dass diese Verbindung an und für sich sehon sehr leicht Ammoniak verliert, wenn sie nicht in einer Atmosphäre von Ammoniakgas erhitzt wird.

Jedenfalls seheinen mir diese analytischen Resultate, verglichen mit dem ganzen Verhalten dieses Körpers und seiner Eatstehung, mit keiner anderen wahrscheinlichen Zusammensetzung als der oben durch die Formel ausgedrückten vereinbar su sein. Hiernach würde diese Verbindung bestehen aus:

Nich der Formel: gefunden:

| Nach        | der Formel; | gefunder |
|-------------|-------------|----------|
| Wolfram     | 88,04       | 88,03    |
| Stickstoff  | 7.44        | 7.15     |
| Wasserstoff | 0,27        | 0,20     |
| Sauerstoff  | 4.25        | 4 64     |

Die weehselseitige Zersetzung zwischen Wolframsüure und Ammoniak ist also hiernach nicht so einfach, wie man nach der Zusammensetzung beider hätte vermuthen können, wonach aus 1 Acq. Wolframsüure und 4 Acq. Ammoniak gerade auf 3 Acq. Walsser und 4 Acq. Siekstoff-wolfram = WN\* entstehen können, wolches letztere 87,44 Proc., also ziemlich nahe dieselbe Wolframmenge enthalten wirde, wie die wirklich entstehende Verbindung.

Dieselbe oder eine ganz ähnliche oxydhaltige Verbindung entsteht, wenn man wolframsaures Kali mit einem Ueberschuss von Salmiak vermischt, mit einer Lage von Chlorkalium bedeckt und in einem Platintiegel bei starker Glühhitze schmilzt. Bei Auflösung der Masse in Wasser und Ausziehen von untersetztem saurem wolframsaurem Salz mit verdünnter Kalilauge bleibt ein kohlschwarzer, schwerer Körper zurück, welcher diese Verbindung ist. Bei 100facher Vergrösserung erkennt man, dass er aus metallglänzenden, dunkeleisenschwarzen Partikeln besteht. Es ist dies derselbe Körper, den ieh vor 26 Jahren irriger Weise für ein schwarzes Wolframoxyd gehalten und als solches beschrieben habe\*). Aber er enthält sowohl Stiekstoff als Wasserstoff und entwickelt nicht allein beim Schmelzen mit Kalihydrat, sondern auch beim Erhitzen für sich eine Menge Ammoniak. Dieser Wasserstoffgehalt ist mir, ich gestehe es. in Betracht der Bildung dieses Körpers bei starker Glühhitze, unerklärlich, wenn man nicht annehmen will, dass er erst durch die zur Isolirung der Verbindung nothwendige Behandlung mit Wasser hineinkommt und diese Verbindung erst hierdurch aus einem anderen Körper entsteht. Auch ist es sonderbar, dass sie, in einem verschlossenen Gefäss einer starken Weiss-

<sup>\*)</sup> Poggendorfs Annalen II. S. 347.

glühhitze ausgesetzt, reines Metall hinterlässt. Auch im Uebrigen verhält sie sich ganz wie die unmittelbar mit Ammoniakgas dargestellte, Ich fand darin zwischen 88 und 89 Proc. Wolfram, aber bei der Behandlung mit Chlorgas, wodurch sie sich als Chlorür und Acichlorid verpflüchtigt, stets auch 1 bis 2 Proc. Kali.

Schmilzt man wolframsaures Natron mit Salmiak unter einer Lage von Kochsalz und behandelt dann die Masse mit Wasser und Kalilauge, so erhält man ein schwarzbraunes Product, welches unter dem Mikroskop als ein Gemenge von einem eisenschwarzen und einem dunkelkupferrothen Körper zu erkennen ist. Letzteres ist wahrscheinlich das von mir früher beschriebene wolframsaure Wolframoxydnatron.

Durch gelindes Glühen von braunem Wolframoxyd in Ammoniakgas erhält man ebenfalls ein Stickstoff und Wasserstoff enthaltendes Product, aber gemengt mit unverändertem Oxyd, wie auch die braunschwarze Farbe zeigt. Bei starker Glühhitze im Porcellanrohr erhält man reines

Metall.

Ich will hier bemerken, dass ich Berzelius' Angabe. das Wolframoxyd werde bei starker Glühhitze durch Wasserstoffgas zu Metall reducirt, nicht bestätigt gefunden habe. Nach meiner Beobachtung wird Wolframsäure bei starker Silberschmelzhitze nur zu Oxyd reducirt und dieses dann nicht weiter verandert. Jene Angabe bezieht sich wahrscheinlich auf ein alkalihaltiges Oxyd. Das reine Wolframoxyd ist schön braun mit einem violetten Schein. Bei 400facher Vergrösserung erscheint es metallisch glänzend, ungefähr von der Farbe des Kanonenmetalls, und zusammengesintert, wie krystallinisch.

Es ist mir gelungen, ein wasserstofffreies Stickstoffwolfram hervorzubringen. Durch Glühen von Wolframsäure in Cyangas entstand, unter Bildung von viel Kohlenoxydgas, ein schwarzer, halbmetallglänzender Körper, der mit Kalihydrat nur wenig, aber deutlich Ammoniak entwickelte, also Stickstoff enthielt, aber, wie die Verbrennung in Chlorgas zeigte, mit Kohle innig gemengt war. Er enthielt 94,5 Proc. Metall. (Nachr. v. d. G. A. Universität u. d. Königl. Gesellsch. der Wissensch. zu Göttingen. No. 3. 1850. - Vom Verf. mitgetheilt.)

## Isomorphie von Schwefel und Arsen.

G. Rose kam bei seinen Betrachtungen über diesen Gegenstand zu der Ansicht, dass man zur Annahme einer Isomorphie von Schwefel und Arsen jetzt noch nicht berechtigt sei. Bekanntlich hat man eine Isomorphie nur bei ihren Verbindungen mit den Metallen, besonders bei den Doppelt-Schwefel - und Arsenverbindungen angenom-Von dieser Ansicht muss man zurückkommen, wenn wir die Messungen des Speerkieses, des Arsenkieses, so wie des Arseneisens von Breithaupt in Betracht ziehen. Nach demselben betragen die Winkel der stumpfen Seitenkanten 105° 28', bei dem Arsenkiese weichen sie an den Krystallen der verschiedenen Fundorte von 110° 29' bis 1120 4' ab (wahrscheinlich von einem mehr oder weniger grossen Gehalte an Kobalt herrührend, der sich zuweilen als Ersatz einer entsprechenden Menge Eisens findet), und beim Arseneisen betragen sie 122° 26'. Nachdem der Verf. noch andere Belege gegen die Isomorphie der erwähnten Körper giebt, wie z. B. die Krystallformen, Spaltbarkeit der verschiedenen Kiese, erwähnt er noch, dass der von Breithaupt beschriebene Plinian wahrscheinlich nichts Anderes als ein unregelmässig krystallisirter Arsenkies sei. (Bericht d. Wissensch. zu Berlin. 1848. — Chem.-pharm. Centrbl. 1850. No. 13)

B.

## Wirkung des Wasserdampfes von verschiedener Spannung auf die kohlensauren Salze.

Jacquelin lehrt in einer der Akademie der Wissenschaften zu Paris vorgelegten Abhandlung: 4) Eine neue Methode der Analyse von kohlensauren Salzen. 2) Die Zusammensetzung zweier neuen Carbonate der Talkerde: 5 Mg O + 4 CO2 + 40 HO und 6 Mg O + 5 CO2 + 44 HO. 3) Die Zusammensetzung dreier neuen schwefelsauren Salze des Mangans: 4 (MgO,SO<sup>3</sup>) + 7 HO; 4 (MgO,SO<sup>3</sup>) +9HO; 2 (MgO, SO3) + 5HO. 4) Die Zusammensetzung zweier neuen kohlensauren Salze vom Natron: NAO, CO1 + 9 HO; Na O, CO2 + 40 HO; Na O, CO2 + 45 HO. 5) Ist das Atomgewicht der Talkerde nach Jacquelin = 452,55. 6) Sind in der Abhandlung die Darstellungen von kohlensaurem Kali und Natron mit dem Maximum an Kohlensäure angegeben. 7) Zeigt er, dass das kohlensaure Natron im Schmelzen Kohlensäure verliert, selbst in einem Strome von reinem trocknem Kohlensäuregas; so wie die Temperaturen, bei welchen kohlensaure Alkalien, Erden, Metalloxyde etc. durch Wasserdampf zersetzt werden. (Compt. rend. T. XXX. - Chem.-pharm. Centrol. 1850. No. 15 ) B.

## Salpetersaure Magnesia und Alkoholate.

A. Chodnew weiset nach, dass die Zweifel Einbrodt's. über die wir bereits im Archiv Bd. 55. S.74 berichtet haben, in Betreff der Existenz von einfach gewässerter und wasserfreier salpetersaurer Magnesia ungegründet sind, und dass die von Einbrodt ebenfalls bestrittene Darstellbarkeit von Alkoholaten allerdings möglich ist. Wir übergehen hier die Aufzählung der von Chodnew angestellten zahlreichen Versuche und Analysen, indem wir uns begnügen. die Resultate der umfangreichen Arbeit, welche Graham's Angaben zum grossen Theil bestätigt, hier aufzuzählen. Sie sind folgende:

1) Die sechsfach gewässerte salpetersaure Magnesia krystallisirt nicht, wie es Einbrodt meinte, in sehr langen Parallelepipeden mit genau quadratischer Basis; dieselbe bildet aber, wie es schon seit lange bekannt war, rhombische Säulen, zwischen denen, wie ich mich überzeugt habe, man auch andere abgeleitete Krystallformen vom ein und einaxigen Krystallisationssystem finden kann.

2) Die sechsfach gewässerte salpetersaure Magnesia ist, Einbrodt's Angaben entgegen, ein sehr zerfliessliches Salz.

3) Die einfach gewässerte salpetersaure Magnesia ist, wie es schon von Graham bewiesen wurde, leicht darzustellen, dadurch wird also die entgegengesetzte Meinung von Einbrodt widerlegt.

4) Die Darstellung wasserfreier salpetersaurer Magnesia ist auch mit keiner Schwierigkeit verknüpft, obgleich dieselbe ohne Beimischung von basischem Salze nicht darstellbar ist. Dieser Umstand aber hat keinen nachtheiligen Einfluss auf die Darstellung des Alkoholats der salpetersauren Magnesia. Die Existenz von wasserfreiem Salze wurde also von Einbrodt ohne allen Grund verworfen.

5) Ueber Schwefelsäure verliert die sechsfach gewässerte salpetersaure Magnesia 4 At. Wasser und es bleibt

zuletzt zweifach gewässertes Salz zurück.

6) Bei der Zersetzung der wasserfreien salpetersauren Magnesia durch die Hitze bildet sich zuerst ein dreibasisches Salz, das zuletzt in Salpetersäure (salpetrige Säure und Sauerstoff) und Magnesia zerfällt,

7) Die alte Meinung von Fourcrov über die Exi-

stenz des Doppelsalzes von salpetersaurer Magnesia und salpetersaurem Ammoniak darf verworfen werden.

8) Wasserfreie salpetersaure Magnesia bildet mit Alkohol eine Verbindung, ein Alkoholat, das aus 3 At. Alkohol and 1 At. wasserfreier salpetersaurer Magnesia besteht. Es ist wahrscheinlich, dass auch eine Verbindung von salpetersaurer Magnesia, Alkohol und Wasser existire.

9) Wasserfreise Chlorkalium, in beinahe ganz wasserreiem Alkohol aufgelöst, bildet ein Alkoholat, das aus 4 Al. Alkohol und 4 Al. Chlorcalcium zusammengesetzt ist. Man kann auch mit grosser Wahrscheinlichkeit die Existenz eines anderen Chlorcalcium-Alkoholatis annehmen, das aus 3 Al. Chlorcalcium, 3 Al. Alkohol und 2 Al. Wasser besteht; folglich

10) die von Graham entdeckten Verbindungen, die er Alkoholate nannte, sind keine mechanischen Gemenge, sondern wahre chemische Verbindungen; es ist wohl wahr, dass derselbe keine ausführlichen Analysen davon geliefert hat und aus diesem Grunde hat er eine Gelegenheit gegeben, die Richtigkeit der Zusammensetzung der Alkoholate zu bezweifeln; dadurch wurde aber nicht erlaubt, ohne einen einzigen Versuch ausgeführt zu haben, die Existenz von diesen interessanten Verbindungen ganz zu verwerfen. (Bullet. de St. Petersb. T. VIII. — Pharm. Centrol. 1849. No. 54.)

Mikroskopische Eigenschaften des Wachses.

A. Dujardin hat Versuche bierüber angestellt. Er fand dass wenn man kleine Stücke oder Spänchen von Wachs unter dem Mikroskope betrachtet, dasselbe amorph erscheint. Bringt man es aber auf dem Objectträger zum Schmelzen und lässt man es darauf wieder erkalten, so zeigt sich eine krystallinische Structur, besonders dann, wenn man ein dünnes Gypsblättchen darüber legt. Am besten schliesst man die Lösung des Wachses in Citronenöl zwischen dem Objectträger und einem Deckblättchen ein es bilden sich kleine strahlige und blättrige Scheiben aus, die im polarisirten Lichte glänzen und ein dunkles Kreuz zeigen, welches der Polarisationsebene entspricht.

Man hat also daran unterscheidende Merkmale von allen Stoffen harzariger Natur. Zwar hat z. B. Elemi und Tacamahaca eine krystallinische Structur, diese geht aber verloren, sobald man diese Substanzen bei etwas böherer Temperatur schmilzt, und in diesem Zustande verlieren sie auch ihre Wirkung auf das polarisitet Licht. Auch das Cholesterin verliert seine Fähigkeit zu krystallisiren, wenn es über 200° erhitzt wird. Andere Substanzen, die jene Eigenschaften mit dem Wachse gemein haben, werden sich durch Grösse, Gestalt und in Gruppirung der Krystalle unterscheiden lassen.

Benetzt man die amorph erscheinenden Wachsspäne mit Naphtha oder Citronenöl in der Kälte, wo es langsam gelöst wird, so tritt jene krystallinische Structur sehr bald hervor.

Die Wachsblättchen, die sich unter den schuppigen Rändern der Körperringe bei den Bienen finden, haben keine Wirkung auf das polarisirte Licht bevor sie geschmolzen oder aufgelöst waren. Falten sich diese Lamellen beim Ankleben auf dem Objectträger, so wird das Licht in jeder Falte stark depolarisirt, vorausgesetzt, dass sie gegen die Polarisationsebene eine geneigte Lage haben.

Der bläuliche Schein vom Hinterleibe der männlichen Libellen (Libellula depressa et coerulescens) soll nach dem Verf. auch von einer starken Wachsschicht herrühren. (Compt. rend. T. 30. - Chem.-pharm. Centrol. 1850. No. 16.)

#### Einwirkung von Kali auf Kaffeegerbsäure.

Gustav Liebich versetzte reine Kaffeegerbsäure mit Kali bis zur deutlichen alkalischen Reaction. Das aus einem Theile dieser Flüssigkeit, die 8 Tage dem Luftzutritt ausgesetzt gewesen war, nach Neutralisirung mit Essigsäure und Fällung durch Bleizucker erhaltene Bleisalz gab bei der Analyse Zahlen, deren einfachster Ausdruck: 4(C12H5

O', PbO + 2(C13HO3, 3PbO) ist.

Diese Formel zeigte, dass die Einwirkung des Sauerstoffs bei Gegenwart von Kali auf die Kaffeegerbsäure noch nicht vollendet war; Liebich stellte daher aus dem anderen Theile der Flüssigkeit, die inzwischen weitere 8 Tage der Luft ausgesetzt gewesen war, das Bleisalz dar, welches viel brauner, als das erste, fast schwarzbraun war und analysirt, die Formel B(C12H4O7, 2PbO) + C12H4O7, PbO ergab, also ein Gemenge eines basischen mit einem neutralen Salze der Säure = C12H4O2 war.

Vergleicht man diese Formel mit der der Kaffeegerbsäure, so zeigt sich, dass das Atom der Kaffeegerbsäure bei der angegebenen Behandlung sich spaltet, dass eine Gruppe von Atomen C12H6O5 frei wird, die ihren Wasserstoff nach nnd nach gegen gleiche Aequivalente von Sauerstoff austauscht, indem C13H6O5 in C11H5O6 und endlich in C12H4O7 übergeht, (Ann. der Chem. u. Pharm.

Bd. 71. p. 57.)

# Ueber die Treunung einiger Säuren der Reihe (CH)\* O4

spricht sich Justus Liebig folgendermaassen aus:

Um in einem Gemenge von Buttersäure und Valeriansure kleine Mengen der einen oder anderen Säure zu entdecken und zu scheiden und eine zur Analyse geeignete Säure aus einem solchen Gemenge darzustellen, verfährt man vortheilhaft auf folgende Weise:

Man sättigt einen Theil des Säuregemenges mit Kali oder Natron, fügt zu diesem neutralisirten Theil die übrige Saure und unterwirft das Ganze der Destillation. Es treten hier zwei Fälle ein: Wenn die Valeriansäure im Gemenge mehr betrug als erforderlich war um alles Alkali zu neutralisiren, so enthält der Rückstand keine Buttersäure mehr. sondern reine Valeriansäure. Betrug die Menge der Valeriansaure weniger, so bleibt eine verhältnissmässige Menge Buttersäure neben aller Valeriansäure im Rückstande, aber das Destillat ist alsdann frei von letzterer und besteht aus reiner Buttersäure. Die Menge der gemengten Säuren, welche man mit dem Alkali neutralisirt, muss nach der Menge der Valeriansäure bemessen werden, welche man darin voraussetzt. Vermuthet man in dem Gemenge z. B. 10 Proc. Valeriansäure, so wird 10 des Gemenges neutralisirt. Hat man eine Valeriansäure, worin sich 10 Proc. Buttersäure befinden, die man davon scheiden will, so müssen 70 der Säure neutralisirt werden. Man bemerkt leicht, dass man durch eine einzige Operation stets eine der Säuren rein bekommt. Entweder ist das Destillat reine Buttersäure und dann bleibt im Rückstande ein Gemenge von Valeriansaure und Buttersaure; oder das Destillat enthält Buttersäure und Valeriansäure zugleich und in diesem Falle enthält der Rückstand reine Valeriansäure. Durch fortgesetzte gleiche Behandlung des gemengten Rückstandes oder des gemengten Destillats, d. h. partieller Sättigung und Destillation, gelingt es, aus diesem Reste wieder eine Portion der einen oder anderen Säure rein zu bekommen. und man erreicht zuletzt eine vollkommene Trennung, wie sie durch blosse Destillation der Sauren kaum zu bewirken ist. Da die genannten beiden Säuren einen ungleichen Siedpunct haben, so kann man sich denken, dass das Natron, indem es sich mit der einen und zwar mit der minder flüchtigen, hier der Valeriansäure, verbindet, dieser die Verdampfbarkeit bei dem Warmegrad nimmt, bei welchem die andere siedet. Wenn in einer Mischung von

#### 182 Trockne Destillation des kamphersauren Kalkes.

Valeriansaure und Buttersäure, die Valeriansäure feuerbeständig bei dem Siedpuncte der Buttersäure gemacht wird, so kann natürlich die letztere in reinem Zustande davon abdestillirt werden. Eine Mischung von Valeriansäure mit Essigsäure, oder Buttersäure mit Essigsäure, verhält sich durchaus verschieden unter denselbeu Umständen. Wenn man eine solche Mischung theilweise mit Kali neutralisirt und dann der Destillation unterwirft, so geht nicht, wie man denken sollte, vorzugsweise Essigsäure über, sondern die beiden anderen Säuren, obwohl der Siedpunct der Essigsäure über 50° niedriger ist, wie der der Buttersäure und über 70° niedriger, als wie der der Valeriansäure. Der Grund hiervon liegt in der Bildung eines sauren essigsauren Salzes, welches durch keine der beiden anderen Säuren zersetzbar zu sein scheint. Setzt man zur Auflösung von neutralem essigsaurem Kali, Valeriansäure, so löst sich diese sogleich und in Menge auf; in saurem essigsaurem Kali bleibt die Valeriansäure in ölartigen Tropfen schwimmen, sie scheint sich darin nicht in grösserer Menge wie im Wasser zu lösen. -Unterwirft man eine Auflösung von neutralem essigsaurem Kali, der man Valeriansäure im Ueberschuss zugesetzt hat, der Destillation, so geht Valeriansäure über und es bleibt im Rückstande saures essigsaures Kali, nebst valeriansaurem Kali. Setzt man zu saurem essigsaurem Kali Valeriansäure hinzu und destillirt, so geht die Valeriansäure über und es bleibt das saure essigsaure Salz frei von Valeriansäure zurück.

Die Buttersäure verhält sich vollkommen der Valerian-

säure gleich.

with man demnach eine essigsäurehaltige Buttersäure oder Valeriansäure theilweise mit Kali sättigt und destillirt, so bleibt entweder alle Essigsäure als saures Salz nebst Buttersäure zurück und in diesem Falle ist die übergehende Säure rein und frei von Essigsäure; in diesem Falle enthält das Destillat noch Essigsäure; in diesem Falle enthält das Destillat noch Essigsäure; in diesem Falle enthält ernen kann. (Annal. der Ohem. u. Pharm. Bd.71: p. 305.)

## Ueber die trockne Destillation des kamphersauren Kalkes.

Gerhardt und Lies-Bodart führen an, dass man bis jetzt, die korksauren Salze ausgenommen, bloss Salze einbasischer Säuren mit Kalk destillirt habe. Die Kamphersäure, deren Bigenschaft als zweibasische Säure vorugsweise begründet ist, liefert bei solcher Behandlung ein flüssiges Oel vom Geruch des Pfeffermünzöls, dessen Zusammensetzung der der Acctonidie einbasischer Säuren entspricht. Dieses Oel besteht nach Gerhardt's Formeln in C'H'-O für 2 Vol. Dampf. Wasserfreie Phosphorsäure verwandelt dieses Oel in Cumen C'H'= 2 Vol. Dampf. lierdurch nähert sich die Kamphersäurereibe der der Guminsäure und so mit auch der Benzoesaure. (Compt. rend. 7. 29, p. 506. – Chem.-pharm. Centrol. 1550. No. 1) B.

## Ueber die Diphen-Reihe.

Laurent und Gerhardt verstehen darunter alle Verbindungen, welche durch Condensation von zwei Molecülen Phen (Benzin) oder Phenol (Phensäure) zu einem einzigen entstehen. Laurent und Gerhardt haben aus dieser Reihe mehrere neue Körper erhalten.

Mitscherlich's Arobenzid = C''3H''N' ist kein Nitryl. Es geht bei 250°, mit Kalikalk destillirt, ohne Veränderung über. Mit N'O' liefert es zwei indifferente Körper von der Zusammensetzung C''3H'XN' und C''3H' X'N' (X - NO').

Diphenin = C<sup>11</sup>H<sup>12</sup>N<sup>1</sup>. Der Körper mit 2 At. Untersalpetersäure verwandelt sich mit Schwefelammonium in dieses neue Alkali, welches schön rothe Salze giebt.

Zinin's Azobenzid giebt auch einen salpeterhaltigen Körper, der sich bei Behandlung mit Kali in alkoholischer Lösung wie das Nitrobenzid desoxydirt. Endlich giebt auch die Nitrophenessäure mit Schwefelammonium eine Säure, die in braunschwarzen Nadeln krystallisisit und — C'\*H'\*X'N'\*O' + 2HO ist, das Silbersalz ist — C'\* H''\*Ag X'N'\*O'.

Durch die Resultate der Verf. werden folgende drei Lehrsätze gestützt:

 Wird ein von einem Kohlenwasserstoff stammender Körper H durch N, NO, NO: ersetzt, so ist er neutral.
 Nimmt ein von einem Kohlenwasserstoff stammen-

der Körper für H NH<sup>2</sup> auf, oder ausser seinen Elementen NH, so entsteht ein Alkaloid.

3) Tritt zu einem einfachen oder abgeleiteten Kohlen-

 Tritt zu einem einfachen oder abgeleiteten Kohlenwasserstoff O ohne Substitution, so entsteht eine Säure.

Die Verf. bringen die Verbindungen der Phen-Reihe auf folgende Weise in Formeln. Die Zahlen ausserhalb

## 184 Nicht-flüchtige Säuren in der Wurzel v. Valeriang officin.

der Klammer zeigen die Summe des Wasserstoffs und seiner Substitute N; NO (oder Y); NO2 (oder X); NH2 (oder Ad) an.

| disserts 10 | I. Neutra      | ale Körper.                |           |
|-------------|----------------|----------------------------|-----------|
| Plant Co.   | Empir. Formel. | Synopt, Formel,            | TOTAL CO. |
|             | C13H10N3O      | C12(H10NY)13               |           |
|             | C13H3N3O3      | C12(H9NYX)12               |           |
|             | C12H10N2       | C12(H10N2)12               |           |
|             | C12H9N3O2      | C12(H9XN2)12               |           |
|             | C12H8N4O5      | C12(H8X2N2)12              |           |
|             | C12H2N3O       | C13(H, H3A)13              |           |
|             | II. All        | kaloide.                   |           |
|             | C12H12N2       | C12(H10NAd)13              |           |
|             | C12H12N4       | C12(H8N2Ad2)12             |           |
|             | III. S         | Säuren.                    |           |
|             | C12H13N10e     | C12(H8X2Ad2)22, 02         |           |
| (Compt. res | nd, T. 29 Phar | m, Centrbl. 1849. No. 58.) | В.        |

Nicht-flüchtige Säuren in der Wurzel von Valeriana officinalis.

E. Czyrniansky erhielt aus dem mittelst heissen Weingeistes bereiteten Auszuge der frischen Baldrianwurzel durch Fällung mit alkoholischer Bleizuckerlösung einen schmutzig-weissen Niederschlag. Dieser mit Wasser angerührte und durch Schwefelwasserstoff zersetzte Niederschlag lieferte eine Flüssigkeit, die vom Schwefelblei abfiltrirt und von überschüssigem Schwefelwasserstoff befreit, mit einer Lösung von essigsaurem Bleioxyd einen weissen etwas ins Gelbe spielenden Niederschlag gab, der an der Lust nach einigen Stunden sich grün färbte und ein Bleisalz war, dessen Analyse für die Säure desselben die Formel: C14H9O8 ergab. Die Säure steht also in ihrer Zusammensetzung der Kaffeegerbsäure sehr nahe und enthält in jedem Aequivalent nur 4 Aeq. HO mehr.

Die von dem ersten Niederschlage abfiltrirte Flüssigkeit gab mit etwas Ammoniak versetzt, einen reichlichen Niederschlag, der abfiltrirt und durch Schwefelwasserstoff zersetzt wurde Die vom Schwefelblei abfiltrirte Flüssigkeit gab dann 'mit dreibasisch essigsaurem Bleioxyd einen weissen Niederschlag, der ein Bleisalz war mit einer zweiten Säure, nach der Analyse zusammengesetzt nach der Formel: C12H8O9.

Ueber die Beziehung der beiden Säuren gegen einander wird Czyrniansky baldmöglichst weiter berichten. (Ann. d. Chem. u. Pharm. Bd. 71. p. 21.)

#### Die verschiedenen Ingbersorten des Handels.

Wir verdanken Pereira Mittheilungen über diesen Artikel. Auf dem englischen Markte finden sich: 1) frischer Ingber, green ginger, 2) eingemachter Ingber, preserved

ginger, 3) trockner Ingber, dried ginger.

1) Frischer Ingber in kleinen Parcellen aus Jamaika. Die vorgekommenen Proben waren zart und glichen den kürzlich aus der Erde aufgenommenen Rhizomen. Handel hat diese Sorte keine Bedeutung erlangt und in neuester Zeit ist nichts wieder davon vorgekommen.

 Eingemachter Ingber kommt in vier Sorten vor.
 A. Jamaika, die feinste Sorte, meistens in Kruken, selten in Fässern vorkommend, à Pfd, 3 Schill. B. Barbados, weniger fein, wird selten importirt, etwa alle 2 Jahre einmal. Er kommt in Kruken verpackt an, a Pfd. 3 Schill, 3 P. C. China, gross und faserig, in Kruken von meist 6 Pfd., selten in Fässern, à 1 Sch. 6 P. D. China dry preserved ginger. Er ist vor dem Einmachen zerschnitten, kommt

in Kruken vor und nur selten nach London

3) Trockner Ingber. Radix Zingiberis, Ginger root, das etwas flache, verzweigte, lappige oder handformige Rhizom der Ingberpflanze, selten über 4 Zoll lang; die grössern und stärkern sind am meisten geschätzt. Sie kommen im Handel zum Theil mit der Epidermis vor und besitzen dann ein eingeschrumpstes Ansehen; sie heissen bekleidete oder ungeschälte. Mit Beachtung dieses Umstandes zerfallen die Ingbersorten des Handels in folgende:

Ungeschälte Sorlen. Jamaika Ingber. New Malabar Ingber. New Bengal Ingber. Geschälte Sorten. Barbados Ingber. Old Malabar Ingber. Old Bengal Ingber. Afrikanischer Ingber.

Die im Handel gebräuchlichen Benennungen schwarz und weiss deuten nur die dunkleren oder helleren Sorten an. Faber hat in Beziehung auf die Farbe folgende Sor-

ten unterschieden:

Dunkle Sorten. Mittlere Farbe. Blassgelbe. Barbados Ingber, Jamaika Ingber. Old Bengal Ingber. New Bengal Ingber. Old Malabar Ingber. New Malabar Ingber.

Afrikanischer Ingber.

Ein anderer wichtiger Charakter der Güte des Ingbers wird in der Weichheit. Härte und Farbe des Ingbers auf dem frischen Schnitte gefunden. Je heller die Farbe, je zarter die innere Substanz, desto mehr ist die Sorte geschätzt. Ein Querschnitt von grössern und vollkommneren Stücken zeigt eine aussere hornartige, harzartig erscheinende 486

Zone, welche ein mehrmaliges Centrum umgiebt, das von den durchschnittenen Fasern gesprenkelt aussieht.

Varietäten. Man kann die Ingbersorten passend nach ihrem Vaterlande in drei Classen theilen: 4) Westin-

discher, 2) Ostindischer, 3) Afrikanischer.

1. Classe. Westindischer Ingber. 4) Jamaica Ingber, Addiz Zingiberis, Jamaicensis, Jamaica Ginger. Der gegenwärtig im Handel vorkommende Jamaica Ingber hiess früher weisser Ingber, wodurch er von der ungseschälten, sogenannten schwärzen Sorte unterschieden wurde. Letzterer findet sich nicht mehr im Handel. Der jetzige Jamaica Ingber kommt geschält vor in Fässern über einen Centner. Die feinen Quantitäten bestehen in grossen verzweigten, vollen fleischigzarten Klauen, deren innere Substanz mehlig und faserig ist. Aussen sind sie gelblich-weiss oder blass-röthlich gelb, im Innern auf dem Schnitte von glänzender, aber blasser Färbe. Geringere Sorten bestehen in kleineren eingeschrumpften Klauen, äusserlich von aschparuer, auf dem Schnitte von bräunlicher Farbe, die eine harte oder steinige Textur haben. Das Pulver des guten Jamaica Ingbers ist hellströngeb, etwas in Röthliche fallend.

2) Barbados Ingber. Radix Zingiberis barbadensis. Barbados Ginger. Diese Sorte kommt ungeschält vor in Säcken von 60 bis 70 Pfd. Die Klauen sind kürzer. weniger verzweigt, dunkler von Farbe als der Jamaica Ingber,

mit runzliger Epidermis.

II. Classe. Ostindischer Ingber. Diese Classe zählt vier Sorten, zwei von Malabar, zwei von Bengal. Sie werden viel leichter wurmstichig, als die westindischen

und afrikanischen Sorten.

3) Malabar Ingber. Radiz Zingiberis Malabarici. Malabar Ginger. Von den Malabarischen Küsten kam früher nur eine ungeschälte Sorte, die man zuweilen Alte Malabar Sorte« nennt, um sie von der zu unterscheiden, welche nan seit einigen Jahren geschält, unter dem Namen »Neue Malabar Sorte« nach England bringt. Per eira unterscheide beide unter der Benennung ungeschälte und geschälte.

a) Ungeschälter Malabar Ingber, unscraped Malabar Ginger, old Sort of Malabar Ginger, common Malabar Ginger, Bombay Ginger. Er kommt nur von Bombay, und zwer in Säcken und Beuteln, in ungeschälten Klauen, dunkler als die westindischen Sorten und heller als der gemeine Bengalische ungeschälte Ingber, die Klauen klein und wenig verzweigt.

b) Geschälter Ingber. New Sort of Malabar Ginger, Tellicherry Ginger, Calicut Ginger, Cochin Ginger, Erst seit 1844 auf dem englischen Markte vorkommend, von feiner Qualität à 75 Sch. pr. Ctr., wo die vorige Sorte nur 45 bis 23 Sch. kostete. Die Klauen sind stark und sehr

verzweigt.

Auf dem Schnitte ist diese Sorte zart und zeigt nach dem Centrum bin eine blasse Limonenfarbe. Sie riecht sehr aromatisch, stieg deshalb im Preise so, dass der Centner mit 6 bis 7 Pfd. Sterl. bezahlt wurde, welcher Preis beim Eingehen grösserer Massen sank. Die erste Sendung kam von Baypore bei Calcutta an der Malabarktiste, später von Tellicherry, noch später von Cochin und Calcutta, letztere Sendungen waren geringer. Später sind wieder feinere Sorten gekommen.

Diese Sorte von Malabar Ingber kommt in Säcken und Kisten, gehört zu den geschälten, bildet dünnere und weit verzweigte Sorten, dem Jamaica ähnlich, soll in der Nähe von Calcutta wachsen, aber von der Jamaica Pflanze

abstammen.

4) Bengalischer Ingber, in zwei Sorten, als ungeschälte

alte und geschälte neue Sorte.

a) Ungeschälter Bengalischer Ingber wird in Säcken versandt, die Klauen sind etwas grösser und voller, weniger geneigt wurmstichig zu werden als ungeschälter Malan. Die Epidermis ist grau- gelb, eingeschrumpft, von der Oberfläche der Klauen abgesprungen, unter der Oberhaut erscheint ein dunkter als die Schale gefärber, grauschwarzer Wurzelkörper, so dass diese Sorte schon durch ir zweifarbiges Ansehen auffallt. Beim Schneiden ist sie mehr oder weniger bart, auf dem Schnitte von dunklerer Farbe, als andere Sorten. Sie verdient unter allen Handelssorten am meisten den Namen des schwarzen Ingbers, ist dunkler, als der ungeschälte Malabar, überhaupt so charakteristisch, dass man sie nicht mit andern verwechseln kann. Beide Sorten haben ziemlich gleiche Preise.

b) Geschalter Bengalischer Ingher. Die Bengalischen Ingherpflanzer haben in neuester Zeit die neue Malabarische oder Tellicherry-Pflanze angehaut, weil diese Wurzeln besser bezahlt wurden und zwar um das 4—0fache. Heranch kommen von Caleutta grosse Mengen mit grossen und kräftigen Klauen, à Centner 5 bis 7 Pfd Stert, doch zeigte sich bald, dass die Sorte nicht sehr fein war und es traten grosse Verluste ein. Jetzt kommt sie selten vor in Kisten von 4½ Cent., geschält, aber dunkler als die Jamaica. Sie ist so voll, als die neue Malabar, doch mit keineren Klauen; auf dem Schnitte härter, steiniger, dunk-

ler, der ungeschälten Bengalsorte in Farbe und Härte, dagegen in Vollheit der geschälten Malabarsorte ähnlich.

III. Classe. Afrikanischer lagber. Sierre Leone lagber, woher aller afrikanischer lagber kommt, und zwar verpacht in Kisten und Säcken. Die Klauen sind meist grösser, voller als die Barbados-Sorten, den sie in anderer Hinsicht ähnlich und im Preise gleich sind.

Nach Pereira ist es ungewiss, doch nicht unwahrscheinlich, dass die Chinesen auch trocknen Ingber in

den Handel gebracht haben.

Das Waschen und Bleichen des Ingbers: ersteres soll mit Wasser, letzteres mit Chlorkalk geschehen, auch mittelst schwelliger Säure. Der gebleichte Ingber hat dann ein kalkweisses Ansehen und riecht oft noch nach Chlor.

Commercielles Assortement. Von den Grosshändlern werden alle Ingbersorten nach den Handelswerthen sortirt, von andern aber nicht sortirt, verkauft. Die

erste Qualität bildet

A. der Assortet Ginger. Man unterwirft nur die geschälten Sorten von Jamaica, Malabar und Bengal Ingber dem Assortement und benennt sie nach dem Preise erste, zweite, dritte, vierte Qualität. Mit Beziehung auf ihren Charakter kann man sie folgendermaassen ordnen:

1) starker zarter und heller Ingber;

kleiner, aber zarter und heller Ingber;
 steiniger und dunkler Ingber;

4) eingeschrumpster, zum Zermahlen.

B. Unassortet Ginger. Die ungeschälten Sorten werden nicht sortirt und unverlesen verkauft. Diese Sorte hat 4 Qualitäten:

5) afrikanischer Ingber;

Barbados Ingber;
 gemeiner Bengalischer Ingber;

8) gemeiner ungeschälter Malabar Ingber.

(Pharm. Journ, and Transact Vol. 9. p. 222. — Chem. Pharm. Centrbl. 1850. No. 5.)

## Ueber Bassia - Oel.

P. F. Hardwick fand bei der Verseifung dieses Oels zwei neue Säuren.

Die Natronseife wurde am besten mit Weinsäure zersetzt und die ausgeschiedenen weissen Fettsäuren durch Pressen von der Öelsäure getrennt Durch 6 — Smaliges Auskrystallisiren aus Alkohol erhält man eine bei 57,2° schmelzende Masse. Behandelt man diese noch mit Aether, so findet man nach wiederholter Krystallisation aus dem Lösungsmittel, dass der Schmelzpunct endlich bei 70,5° constant bleibt. Aus 2 Pfund Bassia-Oel erhielt der Verf. 8 Unzen von jenem Gemisch, welches bei 57,2° schmilzt, und nur 4 Unze Säure von 70,5° Schmelzpunct, welcher der Verf. den Namen a-Bassiasäure beilegt. Diese besteht aus C36H36O4, ist weiss, nicht fettig, leicht zu pulvern, geschmack- und geruchlos, in Alkohol löslich. Mittelst eines Metallbades kann man bei vorsichtiger Leitung der Hitze die Bassiasäure ohne Zersetzung verflüchtigen. Destillirt man über der blossen Lampe, so treten flüchtige Kohlenwasserstoffe auf. Durch Kochen der α-Bassiasäure mit der Lösung von kohlensaurem Kali, Abdampfen zur Trockne und Ausziehen des überschüssigen kohlensauren (?) Kalis mit Alkohol. Aus der Alkohollösung und noch besser aus der mit Alkohol versetzten Aetherlösung erhält man das Salz sehr rein in Nadeln. Das a-bassiasaure Kali fühlt sich seifenartig an und bildet mit Wasser eine Gallertmasse.

Das Natronsalz wird wie die Kaliverbindung dargestellt. Alkohol löst dieses vollkommen, doch krysallisirt es nicht aus solcher Lösung, sondern liefert eine Gallertmasse. Durch Austausch von salpetersaurem Silberoxyd und bassiasaurem Kali erhält man das a-bassiasaure Silberoxyd = Ag O + C36H35O3 in käsigen Flocken, welche lange ausgewaschen werden müssen. Die Barytverbindung = BaO + C36H35O3 erhielt der Verf, durch Eintröpfeln einer Chlorbaryumlösung in eine alkoholische Lösung von bassiasaurem Kali. Sie ist in Aether und Weingeist unlöslich.

Die Bleioxydverbindung ist nicht näher untersucht; sie löst sich weder in Aether, noch Alkohol, noch Wasser. Wird trocknes Chlor in Bassiasäure geleitet, welche man bei 400° flüssig erhält, so wird sie erst wasserklar, nach und nach dickflüssig, dann harzartig. In diesem Zustande der Umwandlung ist sie nach dem Erkalten fast völlig klar, glasartig, mit Glasbruch und leicht pulverisir-Das Product ist die Chlorbassiasäure = C36 (H26Cl18) O4. Diese Säure bildet mit Bleioxyd und Baryt unlösliche Salze, mit Kali eine flockige, in Wasser fast unlösliche, in Alkohol lösliche flockige Säure. Unzweifelhaft gehört diese Säure zu der Reihe (C2H2)" + O4, sie steht gleich über der Margarinsaure, die vor Kurzem noch das höchste Glied der Reihe war.

Mit der unten beschriebenen B. Bassiasäure finden wir noch die folgenden Lücken zwischen den höchsten Glie-

dern dieser Reihe:

Myristinsäure C<sup>2</sup>·H<sup>2</sup>·O<sup>4</sup>, β Bassiasäure(?) C<sup>2</sup>·H<sup>2</sup>·O<sup>4</sup>, Palmitinsäure C<sup>2</sup>·H<sup>2</sup>·O<sup>4</sup>, Margarinsäure C<sup>2</sup>·H<sup>2</sup>·O<sup>4</sup>, α-Bassiasäure C<sup>2</sup>·H<sup>3</sup>·O<sup>4</sup>, unbekannte Glieder,

Cerotinsaure C34H54O4:

Alle diese Säuren sind flüchtig, und auch die Bassiasüre kann durch vorsichtige Destillation unzersetzt wiedererhalten werden. Aus dem Fetsäuregemisch, woraus die a-Bassiasäure abgeschieden war, wurde nun in der rückständigen Flüssigkeit die 3-Säure erhalten.

Diese Säüre, welche wahrscheinlich = C\*\*H\*\*\*\*0\*\* ist. krystallisirt nicht so deutlich, wie die a Säüre, sie ist mehr wachsartig. Sie giebt mit Metalloxyden dieselben Salze, wie die a-Säure, Zersetzt man das Kalisalz mit Weinsäüre, so hat die ausgeschiedene Säüre den Schmelzpunct von 56 — 57°.

Die Silberoxydverbindung wird gleich der α-Verbindung erhalten. Sie besteht aus HgO + C·2·Hi-Yoʻ. Diese Säure ist jedenfalls von der Palmitinsäure verschieden, obgleich sich die Analysen der Zusammensetzung dieser Sauren sehr nähern. Wahrscheinlich steht sie zwischen der Palmitin- und Myristinsäure. (Quart. Journ. of the chem. Soc. of London. Vol. II. — Pharm. Centrol. 1839. No. 58.)

## Untersuchung des Asa-foetida-Oels.

H. Hlasiwetz machte die Erfahrung, dass die Analysen des rohen Assoletida-Oels procentische Zusammensetzungen ergäben, die je nach der Bereitung und dem Alter des Oels sehr verschieden waren. Die Verschiedenheiten der Zusammensetzungen aus den dafür gefundenen Formeln stellt Hlasiwetz in folgendem Schema dar:

| In einer Kupferblase<br>destill. rectific. Oel<br>gleich nach der Be-<br>reitung. |               | III.<br>Im Glaskolben dest.<br>Oel gleich nach der<br>Bereitung. | IW. Im Glaskolhen dest. Oel ohne Kochen der Flüssigk eit, für sich abgedunstet bei 120 bis 130 Grad. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C 67,13                                                                           | C 64,24       | C 65,46                                                          | C 69,27                                                                                              |
| H 19,48                                                                           | H 9,55        | H 9,09                                                           | H 10,42                                                                                              |
| 8 22,37.                                                                          | \$ 25,37.     | S 25,43.                                                         | S 20,17.                                                                                             |
| Formel:                                                                           | Formel:       | Formel:                                                          | Formel:                                                                                              |
| (C13H1182)                                                                        | (3(C12H11S2)) | (5(C12H1183)                                                     | ( CI2HIIST)                                                                                          |
| (CISHIIS )                                                                        | (CISHIIS.)    | (2(CI2HIIS.)                                                     | (2(C12H11S))                                                                                         |

Dass für die scheinbar unter einander so abweichenden Oele die angeführten Formeln berechnet werden konnten, sieht Hlasiwetz als einen Beweis an, dass das rohe Asa foetida-Oel ein wechselndes Gemenge einer höheren und einer niederen Schweflungsstufe eines und desselben Radikals sei. Die Begründung dafür fand er in angeführten zahlreichen Versuchen und Analysen unter Benutzung des Umstandes, dass Salpetersäure, Chromsäure, Natronkalk und Aetznatron das Oel oxydiren, dass die Salze der aus sauren Auflösungen durch Schwefelwasserstoff fällbaren Metalle, in ihren Lösungen mit dem Oele zusammengebracht. Niederschläge von Schwefelmetallen geben, und dass Platinund Quecksilbersalze damit bestimmte Verbindungen ein-

Für alle auf die verschiedenste Weise gewonnenen Zersetzungsproducte des rohen Oels ergab sich die Formel: C48H14S3. Diese Formel liess sich sehr ungezwungen daraus erklären, dass bei der Behandlung des Oels mit Natronkalk Valeriansäure und Metacetonsäure gebildet wurden. Legt man nämlich dem gereinigten rohen Oele die Formel des unstreitig reinsten, mit IV. bezeichneten zu Grunde, so zerfällt dieses bei der Berührung mit Natronkalk in der Hitze in eine Verbindung: C16H15S3,

in H S, der zum Theil entweicht,
und C: <sup>6</sup> H<sup>5</sup>
C <sup>6</sup> H<sup>5</sup>
C <sup>4</sup> H<sup>3</sup>

C36H33S4

der Kohlenwasserstoffe der Valerian-, Metaceton- und Essigsäure, die sich als Säuren beim Natronkalk befinden. Die Verbindung: C16H45S3 aber braucht nur drei Mal genommen zu werden, um als C18H45S9 - die gefundene Formel - zu erscheinen, die nur 4 Aeg. Wasserstoff mehr enthält, ein Unterschied, den bei einer so hohen Formel die Analyse gar nicht nachweist. Ebenso oder ähnlich lässt sich auch der Vorgang bei der Behandlung des Oels mit Bleioxydkali, Bleioxyd und schwefliger Säure etc., wobei ebenfalls der Körper C48H14S9 als ein lavendelartig riechendes Oel gewonnen wird, erklären. Kann nun aber durch Oxydation Valeriansäure aus dem rohen Oel entstehen, so kann auch kein Radical von niedrigerer Zusammensetzung, als der der Valeriansäure angenommen werden, und das nächst höhere, mit dem sich alle Erscheinungen genügend erklären lassen, ist nur das mit 12 Aeg Kohlenstoff, C12H11S1; die in den Platinsalzen und dem rohen

Oel angenommene Verbindung enthält das Radikal der

Capronsaure.

Bei Ermittelung der Existenz der durch Oxydation aus dem Asa-foetida-Oel gebildeten Säuren fand sich im Rückstande der Destillation des mit Salpetersäure behandelten Oels auch Oxalsäure. Da ferner nun noch beim Behandeln des rohen Oels mit Aetznatron Ameisensäure erhalten war, so war von der Oxalsäure an bis hinauf zur Metacetonsäure und, mit Auslassung der Buttersäure, bis zur Valeriansäure, durch Oxydation des Asa foetida-Oels eine Reihe von Säuren constatirt, denen im rohen Oele offenbar ein entsprechendes, Fettsäure bildendes Radical zu Grunde liegen muss. Als solches betrachtet Hlasiwetz den Kohlenwasserstoff C12H11, der mit S2 verbunden im Asa-foetida-Oel enthalten ist. Ob man ihn als den der Capronsäure zukommenden betrachten, oder ihn als isomer und nur von doppeltem Aequivalent mit dem Metacetyl oder Allyl gelten lassen soll (was freilich nur möglich ware, wenn seine Formel C' H10 ware. G.) will Hlasiwetz nicht entscheiden. Indessen führt er noch ein interessantes Factum an, dass sich nämlich unter gewissen Verhältnissen der angenommene Kohlenwasserstoff C12H11 wirklich spaltet und in zwei Quecksilberverbindungen als C'H' auftritt; dass ferner diese Quecksilberverbindungen mit Schwefelcvankalium die Schwefelcvanverbindung des Radicals C'H's, Sen föl liefern, eine Ver-bindung, die weder aus dem Platinsalz, noch aus dem rohen Oel erzeugt werden kann. Die Bildung des Radikals CoH3 durch Spaltung von C12H11 scheint Hlasiwetz dadurch rechtfertigen zu wollen, dass er das genannte Radikal in der Formel C12H10 + H sich spalten lässt.

Am Schlusse seiner Arbeit stellt der Verf. nun noch die Resultate in den gefundenen Formeln zusammen.

Die Formeln der rohen Oele sind schon zu Anfang gegeben, die Oxydationsproducte derselben sind:

eben, die Oxydationsproducte derselben sind:

$$C^{10H^{0}O^{3}} = \overline{V_{0}}$$
 $C^{1H^{0}O^{3}} = \overline{Met}$ 
 $C^{1H^{0}O^{3}} = \overline{Met}$ 
 $C^{1H^{0}O^{3}} = \overline{Met}$ 
 $C^{1H^{0}O^{3}} = \overline{A}$ 
 $C^{1H^{0}O^{3}} = \overline{F_{0}}$ 
 $C^{2} = \overline{O}$ 
 $C^{2} = \overline{O}$ 

Dabei entstehen neue Verbindungen:

 $C_{3eH_{3}3}C_{3}$   $C_{3eH_{3}3}C_{3}$   $C_{1eH_{1}}C_{1eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_{3eH_{1}}C_$ 

Die Platinverbindungen sind:

 $\begin{array}{c} 5(C^{12}H^{11}S^{2} + PtS^{2}) + 3(C^{12}H^{11}Cl^{2} + PtCl^{2}) \\ 6(C^{12}H^{11}S^{2} + PtS^{2}) + 2(C^{12}H^{11}Cl^{2} + PtCl^{2}) \\ 7(C^{12}H^{11}S^{2} + PtS^{2}) + (C^{12}H^{11}Cl^{2} + PtCl^{2}), \end{array}$ 

Die Queeksilberverbindungen sind:

 $\begin{array}{c} (C^{12}H^{10}S^{2} + 5HgS) + (C^{12}H^{10}Cl^{2} + HgCl) = \\ 2(C^{6}H^{5} S + 2^{4}HgS) + (C^{6}H^{5}Cl + \frac{1}{2}HgCl), \\ (C^{12}H^{10}S^{3} + 2HgS) + \frac{1}{2}(Hg^{2}Cl) + \frac{4}{2}(Hg^{2}S^{2}Cl)^{2} = \\ 2(C^{6}H^{5}S^{4} + HgS) + \frac{1}{2}(Hg^{2}Cl) + \frac{2}{2}(Hg^{2}S^{2}Cl), \end{array}$ 

Endlich wird noch folgende Betrachtung angeschlossen: Die Pllanze, von der die Asa foetida gewonnen wird, ist eine Umbelhifere. Die sich mit Leichtigkeit aus der Asa foetida erzeugende Valerinasiure ist in pflanzenphysiologischer Beziehung darum noch von Interesse, weil diese Saure oder Verbindungen ähnlicher Zusammensetzung bereits in den meisten Pflanzen dieser Familie gefunden wirden, und es schon ziemlich sichert setht, dass sie das Hauptebarakterisitkon derselben bilden. So ist in der Wurzel der Angelika die Gegenwart der Angelikasiure = C\*\* IIP O\* + aq und der Valeriansäure nachgewiesen worden. In der 4thämanta Oreoselinum wurde das Athamantin gefunden, das eine gepaarte Verbindung von Valerinnsäure und Oreoselon ist:

Athamantin =  $C^{14}H^{15}O^7 = C^{14}H^5O^3 + C^{10}H^9O^3 + aq$ 

Das Peucedanin in Peucedanum Oreoselinum ist =

#### Oreoselon. Angelikasaure.

In dem Samen von Cuminum Cyminum ist ein sauerstofffreies Oel gefunden worden, dessen Formel: C\*\*H\*+ oder 2(C\*\*H\*) ist; ferner ein sauerstoffhaltiges = 2(C\*\*H\*+0; dieselbe Zusammensetzung besitzen die krystallisirten sauerstoffhaltigen Bestandtheile des ätherischen Fenchel- und Anissamenolis.

Gewiss würden sich, stände uns die ganze Pflanze der Ferula Asa foetida zu Gebote, noch ausser dem ätherischen Oel ähnliche interessante Analogien herausstellen. (Ann der Chem. u. Phys. Bd. 71. p. 23.)

G.

#### Löslichkeit der Schiessbaumwolle in Aether.

H. Vohl machte die Erfahrung, dass eine in Aether unlösliche Schiessbaumwolle in Aether löslich wurde, als sie mit absolutem Alkohol mehrere Stunden lang ausgekocht war. Er verdunstete die zum Auskochen benutzte

alkoholische Flüssigkeit und bemerkte die Ausscheidung kleiner krystallinischer Körner, die folgende Eigenschaften zeigten: Sie schmolzen schon bei 70° zu ölartigen Tropfen zusammen, detonirten, mit dem Hammer auf einem Ambos geschlagen, heftig und verpufften zwischen 140° bis 450°. Nach der Auflösung in Alkohol lassen sie sich nicht mehr in krystallinische Form bringen, verwandeln sich vielmehr in eine zähe harzähnliche Substanz, die beim Erwärmen unter Wasser Alkohol von sich giebt, also Alkohol aufgenommen hat und daher bei der Analyse wenig übereinstimmende Resultate liefert. Der dargestellte neue Körper wird in Aether löslich, sobald er nur eine Spur von Alkohol aufgenommen hat, und verliert seine Löslichkeit, wenn man ihn aus seiner alkoholischen Lösung mit vielem Wasser niederschlägt und ihn bis zur völligen Verjagung des Alkohols sieden lässt. Von concentrirter Schwefelsaure wird er in der Kälte ohne Veränderung aufgenommen und durch Wasser aus derselben wieder gefallt; in concentrirter Kalilauge ist er ebenfalls beim Kochen löslich, doch unter Entwickelung von Ammoniakgas. Bei der Erhitzung der alkalischen Lösung mit einer ammoniakalischen salpetersauren Silberlösung beschlagen die Wände des Gefässes, in welchem die Erhitzung geschieht, mit metallischem Silber.

Die neu aufgefundene Substanz scheint durch längere Einwirkung der Schwefelsalpetersäure zu entstehen, besonders dann, wenn ein Ueberschuss von Schwefelsäure vorhanden ist, denn sie lässt sich leicht in grösserer Menge darstellen, wenn man Schiessbaumwolle oder auch rohe Baumwolle in einem Gemisch von 4 Th. rauchender Salpetersäure und 6-7 Th. concentrirter Schwefelsäure löst, und diese Lösung nun in einem dünnen Strahle in eine grosse Menge Wasser giesst. Die Substanz scheidet sieh dann als ein weisser schwerer Bodensatz ab.

Aus allem Mitgetheilten zieht Vohl den Schluss, dass die Löslichkeit der Schiessbaumwolle durch das Umbüllen der Faser mit der beschriebenen Substanz verhindert, dass aber beim Hinzubringen von Alkohol die Substanz entweder gelöst, oder durch Aufnahme von Alkohol in Aether löslich gemacht wird. Nicht unerwähnt darf indessen hiebei bleiben, dass das bekanntlich durch Auflösen der Schiessbaumwolle in Aether bereitete Collodium durch Zusatz von Alkohol die Eigenschaft, schnell auszutrocknen zum Theil verliert. (Ann. der Chem. u. Pharm. Bd. 70. p. 360.) Gin one net al obaten Aboliot technic states and an are

kocht war | e v r'un fe die un Auskochen benutzte Arch. d. Ih n XIII. Bds, 2-Hit

## Bildung der Bernsteinsäure aus Buttersäure.

Dessaignes ist es gelungen, Bernsteinsäure aus der

Buttersäure auf folgende Weise darzustellen.

In einem Apparate, der aus einer langhalsigen Retorte mit eingeschliffener Vorlage bestand, wurde aus Fleisch und Stärke durch Gährung bereitete Buttersäure längere Zeit mit Salpetersäure von 1,10 spec. Gew. gekocht. -Der Apparat war in der Weise geneigt, dass die Dämpfe der Buttersäure immer wieder in die Retorte zurückflicssen konnten. Die Salpetersäure wurde von Zeit zu Zeit Während der Einwirkung bemerkte man stets rothe Dämpfe über der Flüssigkeit, allein der Process ging sehr langsam vor sich; nach zehnmal 24 Stunden war die Umwandlung noch nicht vollständig. Man destillirte die Flüssigkeit nach dieser Zeit ab und erhielt einen krystallinischen Rückstand. Dieser war mit einer die Feuchtigkeit der Luft stark anziehenden Materie verunreinigt. wovon sie sich nicht durch langeres Trocknen im Wasserbade befreien liess. Der Rückstand wurde zwischen Fliesspapier ausgepresst und zeigte nach der Reinigung auf diesem Wege alle physischen Eigenschaften der Bernsteinsäure hinreichend deutlich. Zu einer so vollkommenen Reinigung, dass die Substanz zur Analyse geeignet würde, reichte die geringe Menge derselben nicht hin, man stellte daher das Silbersalz dar. Dieses hinterliess 64.33 Proc. Silber, die Rechnung fordert 65,05 Proc. Silber, (Compt. rend. T. 30. - Chem.-pharm Centrol. 1850. No 15.) B.

## Holzfaser und Salpetersäure.

Porter zeigt, dass die Angabe Sacc's (Am. de Chim. de Chim. det Pius. 3. Ser. 1.25, p. 2818), ein Product der Einwirkung von Salpetersäure auf Holzfaser sei Pektinsäure, nicht begründet werden könne. Diese Behauptung wird gestützt. d. durch das verschiedene Verhalten beider Stoffe gegen Alkohol; 2) durch die Unlöslichkeit des Stoffes aus Holz in kochendem Wasser; 3) durch die Verschiedenbeit des Niederschlags aus einer Lösung in überschiesigem Kalj. 4) dadurch, dass der aus Holz dargestellte Stoff bei dem Kochen mit Salpetersäure keine Schleimsäure giebt, und endlich 5) durch die Verschiedenbeit der Zusammensetzung. Der aus Holz dargestellte Stoff besteht aus C<sup>1</sup>\*H<sup>1</sup>\*10<sup>1</sup>\*, während die Pektinsäure aus C<sup>1</sup>\*H<sup>1</sup>\*10<sup>1</sup>\* besteht. (Am. der Chem. u. Pharm. Bd-71. p. 115.)

#### 196 Aschenanalyse von Eiweiss und Eigelb der Hühnereier.

Ueber die Gegenwart des Bleies, Kupfers und Silbers im Meerwasser und über das Vorkommen des Silbers im thierischen Organismus.

Malaguti, Durocher und Sarzeaud haben bei sorgfaltiger Vermeidung aller Irrthümer, welche einen Silbergehalt falschlich angeben könnten, im Meerwasser des Oceans und in der Asche von Sectang Silber gefunden., Im Meerwasser kann man etwa ein Hundertmilliontel und in der Asche von Fucus serratus und F. ceramoides ein Hunderttausendstel Silber annehmen. Dieser Silbergehalt wird durch Ueberfluthungen von Schwefelsilber enthaltenden Schwefelmetallen dem Wasser zugeführt. Alle aus Meersalz bereiteten Körper enthalten Silber, so wie das Steinsalz der Lorraine. In den Geweben vorweltlicher Pflanzen, so wie in den Aschen der Landpflanzen, welchen durch unterirdische Wässer Silber zugeführt werden muss, haben es die Verf. wirklich nachgewiesen.

Im Ochsenblute haben die Verfasser ebenfalls Silber gefunden.

Da die Verf. in den Fucusarten gegen 48 Milliontel Blei und Spuren von Kupfer fanden, so müssen diese Metalle auch im Meerwasser enthalten sein. (Compt. rend. T.29. — Chem.-pharm. Centrbl. 1850. No. 10.)

Analyse der Asehe von Eiweiss und Eigelb der a to the Hilbnereier.

Dr. Theodor Poleck hat diese Analysen nochmals genau nach dem von II. Rose\*) festgesetzten Verfahren wiederholt und bemerkt, dass der Mehrgehalt an Kieselsäure in den früheren Analysen sich von den früher angewandten Porcellantiegeln beim Verbrennen der Kohle herschreibe. Der Widerspruch, den H. Rose in den ersten Analysen mit allen anderen Analysen proteinhaltiger Körper findet, wird durch die neu angestellten Untersuchungen nicht gehoben, denn auch hiernach finden sich die unorganischen Stoffe im Eiweiss höher oxydirt als im Eigelb. Eiweiss. Eigelb

Der Auszug der Kohle mit Wasser enthielt 84,32 Proc. 54,24 Proc. » » » » » Salzanure » 8,54 » 5,65 » / » verbrannten Kohle » 7,14 a 40,11 »

<sup>\*)</sup> Pogg. Ann. Bd. 76. p. 305 - 404. - Archiv der Pharm. 2. Reihe. Bd. 60. p. 201. Mr.

## Identität der schwefelhaltigen Thier- und Pflanzenstoffe. 197

Identität der schwefel - und stickstoffhaltigen Thierund Pflanzenstoffe.

Franz Keller hat eine Untersuchung der Oxydationsproducte des Klebers unternommen, um zu ermitleln, ob seiner mit dem thierischen Fibrin gleichen elementaren Zusammensetzung auf eine Gleichheit seiner Zersetzungsproducte mit der von Guckelberger durch Oxydation

von Fibrin und Casein erhalten, entspreche.

20 Pfund frischen Weizenklebers wurden zu diesem Zwecke nach und nach in der Weise zersetzt, dass in etwa 2 Pfd. concentrirter Schwefelsäure so viel Kleber eingetragen wurde, als sich ohne Schwärzung löste. Zu der Lösung wurde so viel Wasser gesetzt, dass keine Ausscheidung des Gelösten in feinen Flocken eintrat, und die Mischung dann unter Zusatz von 21 bis 3 Pfd. Braunstein in geräumigen Retorten der Destillation unterworfen, wobei für gute Abkühlung der entwickelten höchst flüchtigen Producte gesorgt wurde. Die Producte der Destillation besassen einen durchdringenden, die Augen zu Thränen, die Lungen zum Husten reizenden Geruch und rötheten blaues Lackmuspapier stark und bleibend. Die entweichenden Gase waren vollkommen condensirbar. Das rohe Destillat wurde in grossen Flaschen gesammelt und zur Abscheidung der Sauren mit gepulverter Kreide versetzt. die überstehende klare nicht mehr saure Flüssigkeit zur -Trennung der Kalksalze von den nicht sauren Producten destillirt. Der Rückstand wurde im Wasserbade auf ein kleineres Volumen verdampft, und die Kalksalze durch Zusatz von kohlensaurem Natron in Natronsalze verwandelt, das Uebergegangene durch wiederholte Destillationen so weit concentrirt, bis eine milchige Flüssigkeit erhalten wurde, auf welcher eine Schicht gelblich-gefärbten Oels schwamm.

"Es fanden sich in den Kalkaslæn Säuren der Reibe (2ºH)" Oʻ, sie wurden nach einer Methode getrennt, welche im Wesenlichen darin besteht, dass man das Gemenge von Säuren zu einem Theil mit Natron sättigt und nach Zugabe des Restes von freier Säure durch Destillation eine Trennung der Säuren, welche grössere Verwandischaft zum Natron haben, von den flüchtigeren zu bewirken sucht. Dies Verfahren wurde mit den jedesmal übergegangenen reien Säuren so oft wiederholt, als man aus den Süberbestimmungen des jedesmaligen Rückstandes Grund hatte zu vermuthen, dass man es noch mit einem Gemenge von Säuren zu thun habe. Aus den hiebei gemackten Etfah-

aus ihren Salzen austrieb.

Was nun die von den Kalksalzen abdestillirte Flüssigkeit anbetrifft, so besass dieselbe alle Eigenschaften eines Aldehyds, Concentrirte Kalilauge veranlasste Harzbildung, Silberlösung gab unter den üblichen Umständen den schönsten Metallspiegel, Aussetzung an die Luft bewirkte Säuerung. Um die Flijssigkeit von dem anhangenden Wasser möglichst zu befreien, wurde wiederholt in einem kleineren Gefässe destillirt; die übergehenden Aldehyde waren meist schwach gelblich gefärbt, in dem zurückgebliebenen Wasser schwammen schwere Oeltropfen, welche zu ihrer Verflüchtigung viel Wasser bedurften; der letzte Theil des Destillats besass den Geruch des Bittermandelöls im hohen Grade. Das Gemisch wurde durch fractionaire Destillation getrennt. Was zwischen 23-40° und 40-60° überging, bestand aus dem Aldehyd der Essigsäure. In der zwischen 60-80° übergegangenen Flüssigkeit schien derselbe Aldehyd enthalten zu sein, von dem Guckelberger es wahrscheinlich gemacht hat, dass er der Aldehyd der Metacetonsäure ist Das zwischen 80-400° und 100-120° übergegangene Destillat enthielt den Valeriansaurealdeh yd (C10H10O2). Das zuletzt übergangene Oel war Bittermandelöl.

Sämmtliche Producte der Oxydation waren schwefelund stickstofffrei. Der Rückstand, zum grössten Theil aus sehwefelsaurem Manganoxydul bestehend, gab, mit dünnem Kalkbrei der Destillation unterworfen, Ammoniak und, nach

dem Geruche zu urtheilen, auch flüchtige Basen.

Schliesslich stellt Keller noch nachstehende Vergleichung zusammen, aus welcher die Uebereinstimmung der Oxydationsproducte der stickstoff- und schwefelhaltigen Thier- und Planzenstoffe, wie sie Gucke berger gewonnen hat, mit den von ihm erhaltenen Oxydationsproducten des Kiehers hervrosch.

| ten des vieners nervoiger                     | 16.         | ***          |                 |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Oxydation                                     | asproducte  | des          |                 |
| thierischen Caseins, Fibrins<br>und Albumins: |             | flansønfibri |                 |
| Aldehyd der Essigsäure C4 Bultersäure . C8    | H4: 02 Ale  | dehyd der    | Essigsaure.     |
| CI CI                                         | oll 1 602 A |              | Valeriansaure,  |
|                                               |             | neisensäure  |                 |
|                                               |             | sigsäure.    | discount of the |
| Metacelonsaure Co                             | H6 04 Me    | lacetonsiu   | re.             |
| Dutter June                                   | HA OI Bu    | Haroliten    | THE RESERVE     |

| Valeriansaure            | CLEUTAGA   | Valeriansaure    |    |
|--------------------------|------------|------------------|----|
|                          |            | A MICLIMBER RICO |    |
| Capronsaure              | COMPANY    | D                |    |
| Benzoesaure              | CIADA OF   | Benzoesaure      |    |
| Bittermandelöt           | D. 1       | Bittermandelöl.  | ~  |
| inn. der Chem. u. Pharm. | Ва. 72. р. | 24.)             | G. |

#### Schmelzpunct des Stearins.

Die Versuche von W. Heintz zeigen, dass das Stearin aus Hammeltalg bei 51–52° zwar durchsichtig, aber durchaus nicht flüssig wird. Es schmilzt erst vollkommen bei 62–62° Grad. (Monatsber. der Akad der Wissensch. Berlin. 1849. – Chem.pharm. Centroll. 1850. No. 12.) B.

## Elementar - Analyse von Chylus und Blut,

Millon hat zu gleicher Zeit das arterielle Blut und den Chylus von zwei auf verschiedene Weise ernährten Hunden untersucht. Der eine erhielt 2 Tage lang Milch zur Nahrung, der andere bekam eine grosse Menge Fett mit Brod und Fleisch.

Zahlreiche Analysen bewiesen, dass das Blut den Kohlenstoff und Wasserstoff in demselben Verhältnisse enthält wie Eiweiss, es unterschied sich aber von Eiweiss durch einen grossen Ueberschuss an Sauerstoff, so dass das arterielle Blut eines Z-Tage lang mit Mitch ernabrten Hundes als hoch oxydirtes Eiweiss angesehen werden kann.

Der Chylus war um das Dreifache ärmer an organischen Materien als das Blut, hatte übrigens eine demselben genau entsprechende Zusammensetzung. Man fand darin keine Anhäufung von Fett, und konite denselbmach wie das Blut als hoch oxydirtes Eiweiss betrachten.

Der zweite Hund, der 2 Tage lang sehr fette Nahrung erhalten hatte, lieferte bei der Analyse seines Blutes und Chylus ein anderes Resultat. Kohlenstoff und Stickstoff verhelten sich im Blute auch wie im Eiweise, aber statt eines Ueberschusses an Sauerstoff hatte das Blut Wasserstoff gebunden. Dasseble fand sich beim Chylus desselben Fiberes. Die Analyse des ersten Blutes giebt Veranlassung, im Blute neben dem albuminösen Serum, Fibrin und Blutkörperchen auch eine grosse Menge oxydirter Substanzen aufzuschen, von denen gewiss die hoch oxydirten Körpter der Secretionen aus dem Blute herrühren. Diese Oxydationsproducte sind gewiss eben so wohl in dem zweiten Blute, das einem Ueberschuss an Wasserstoff gab, vor-

handen, aber sie werden hier durch die Anhäufung von Fett überwogen, welches durch die daran reiche Nahrung

ins Blut überging.

Vergleicht man die Zusammensetzung vom Blute und Chylus, die zugleich einem und demselben Thiere entnommen wurden, so findet man dahei eine grosse Analogie Es ist jedoch unmöglich, ein Factum nachzuseison, woraus man schliessen konnte, dass die Chylusgefüsse die Fotte mehr als die anderen Stofte auswählten und absortieren. Wenn das Fett mit der Nahrung im Uebermaasse genossen wird, so findet es sich auch im Chylus, (Compt. rend. T. 29. – Chem-pharm Centrb. 1 S50. No. 14.) E

#### Ueber Ammoniakmagnesiaphosphat im Urin,

Garot hat auf Veranlassung des Arztes Gaudet, eine weisses Salz chemisch untersucht, welches wie Magnesiasulfat krystallisirt, sich unter dem Urin eines Mannes befand, der viel gebrannte Magnesia eingenommen hatte.

Dieses Salz veränderte sich im Feuer unter Ausstossung eines urinösen Geruchs, zu einem lockern weissen Pulver. Es war in Wasser unlöslich, verschwand aber in verdiinnter Schwefelslaure und Essigsäure sogleich. Mit etwas Kali abgerieben, verrieth es einen ammoniakalischen Geruch. Mit einem Worte, die Gegenwart des Ammoniak-

magnesiaphosphats war bestätigt.

Da der Gebrauch von Magnesia hier also die Ursache

der Bildung benannten Phosphats war, so macht Garot darauf aufmerksem, dass, wei jetzt die Magnesse airrata so häufig als Abführungsmittel verordnet wird, die Aerzte darauf achten müssen, oh das dadurch im Urin wahrscheinich gebildete Ammoniakmagnesiaphosphat nicht der Kern eines Blasensteins werden könne. Uebrigens hat man schon beobachtet, dass der Urin von Personen, die oft Magnesia gebrauchten, eine dünne Haut von gedachtem Doppelsalze an seiner Oberfläche zeigte. (Journ. de Pharm. et de Chim. Feerier 1850. p. 89.)

Bemerkung. Dr. Bouchardat hält die hier von Garot geäusserte Furcht für ziemlich eitel, er meint, dass wenn der Urin alkalisch würde, wohl ein Niederschlag von erwähntem Doppelsalze statt finden könne, sonst aber nicht. Der Urin bleibt nicht lange genug in der Blase, um hier einen Absatz zu erleiden. Bei der Temperatur des Urins im Körper und bei der Säure, die derselbe enthält, wirde jenes Salz gelöst bleiben.

Gegenwart des Kupfers im Haar von Kupferarbeitern.

Chevallier d. J. erhielt das Haar eines 64jähries. Das Haar eines 64jähries. Das Haar war fettig und hatte eine sehr deutliche dunkelgrüne Farbe. Die Untersuchung ergah, dass das Kupfer nicht bloss ausserlich anhaftete, sondern es war das Haar ganz damit durchdrungen. Nach dem Ausziehen mit Wasser, Aether und Essigsaure liess sich immer noch Kupfer darin anatweisen. Journ. d. Chim. m. 3. Ser. T. 6.— Chem. pharm. Cantrol. 1850. Ao. 18.)

#### Agar-Agar, eine neue ostindische Drogue.

Dr. Th. Martius erhielt durch Dr. Schmidtmüller au Jaw gedachte Subtann, welche Achnichkeit mit einer flemen Blusuenbage hat, aber doch vegetablischen Ursprungs zu zein scheint. Agar iste Anslagische Name für Warzel und würde also Wurzel der Wertelheitsen. Eine weisse Sorte soll à Plund mit 10-12 Galden beraht werden. Nach Ritter soll Jagar-Agar eine Seetage sein, die auf lasel Palu Übi gesammelt werde. Nach Link soll die Subtanz eine gelleiche Ulvacce sein.

Diese Drogue hesteht aus verschiedenen, mehr oder weniger zunammenhängeden, schmlen, viereckigen, dabei ausammengefrückten Sticken; im Wasser quellen zerschnittene Stückehen gallerinitg auf, ohn ejedoch zwischen den Einger zu o leinen. Bei Kechen lots sich die Substanz fast-vollständig auf und hildet eine geschmack- und grenchtore Gallerte. Nar essigauere Blei und salpetersaurer Silber bringen eine Reaction hervor, jedoch leisteres erst nach längeren Siehen am Sonaenlichte.

Der Agar-Agar soll Anwendung finden bei Bruskrankheiten, auch un Gelées. Martius hat darauf aufmerksam gemacht, dass mach Dapper die jungen Schösslinge des Bambusrobrs eingemacht, ehenfalls unter dem Names Achar hochgeschätzt werden. (Jahrbuch für pratt. Pharm. XIX. 219.)

B. d.

Ueber die Irrhümer im Gewichte der Flüssigkeiten nach der Zahl der Tropfen derselben.

Menrein, Apotheker in Lille, macht daranf anfmerksam, dass heim Auströpfeln einer Flüssigkeit die gleiche Anzahl der Trojfen nicht immer gleiches Gewicht haben kann, sondern dass gewisse Umstände hierin verschiedene Resultate geben.

Jede, aus einem Geffase abhufende Flüssigkeit ist der Anziehung unterworfen, die, physikalischen Gezeiten zuoflege, deu Massen proportional wirkl, und zwar im umgekehrten Verhältniss des Quadrats der Entfernong. In dem bier in Rede siehenden Ell erfeitelt diese Kraft gleichsam eine Zertheilung durch anderze Krafte; so sucht die Anziehung der Erde oder die Schwere die Klässigkeit zum Fallen zu

bringen, wahrend die Anziehung des Gefüsses – Albision – und sie Molecularunziehung – Cohläsion – erstere zin neutralistrea streht. Es füt daher einleuchtend, disss, je intensiver hier heide letterer sind, mit deite atstärkerer Kraft auch erstere durch eine bedeutende Aussahl von Moleculen den Widerstand haben muss, was geschieht, je schwerer und volumiöser der Tropfen ist.

Die Adhasion der Flässigkeit ist der Fläche eutsprechend, mit der sie in Berührung kommt; indessen so stark sie auch immer sein mer, wird sie doch immer von der Cohasion der verschiedenen Flüssigkeiten übertröffen werden; denn der Fall des Tropfens geht durch eine hildes iden Tropfen, während die andere es hewirkt, dass dieser in der Oeffung des Gefässes zum Theil hängen bleibt.

Meurein hedieute sich zu seinen Verauchen eines reinen Wasser von 15º C., hei eben dieser Temperatur der Luft und hei 760 Millim, almosphärischen Drucks. Die Gefässe hatten gerade, zo wie auch asch nates geneigte Hälse. Das Tröpfeln geschen hei berioratuler Aze der Gläger und so gleichförnig als möglich. Die Zahl der Tropfen war im geneen Verlauf der Verauche genou zwarzig.

| 112 00 | The state of the s |            |           |         |         | 10  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|---------|-----|
| les    | Die tropfenweise abfliessende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gehalt des | -110      |         | Gewicht | ron |
| Hidus. | Flüssigkeit:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Glases.    | D         | d       | 20 Trop | en. |
| sap Ji | of oil array oil of the control of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Litr.      | Millim, b | [1]]]ne |         | R.  |
|        | Aus einem kupfernen Hähnchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |         | 4,88    |     |
| 2.     | Caraffe mit geseuktem Halse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,4        | 55        | 8       | 2,40    |     |
| 19 3.  | Desgleichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . , 1,5    | 36        | 4       | 2,15    |     |
| -14    | Caraffe mit geradem Halse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.0        | 73        | 7       | 2,47    |     |
|        | Desgleicheu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 65        | 4       | 1,52    | 13  |
| DU 6.  | Desgleichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.75       | 35        | 3       | 1.70    | 26  |
|        | Flacon mit gesenktem Halse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 30        | 3       | 2,22    | 11  |
|        | Desgl. der Hals mit Fett bestriche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |         | 1,88    | 8   |
|        | Desgleichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 25,5      | 3       | 2,00    |     |
|        | Flacou mit gesenktem Halse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           | 3       | 1,96    | £1  |
|        | Desgleichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           | 2       | 1,74    |     |
|        | Desgleichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           | 2       | 1,65    | 15  |
|        | Desgleichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           | 2       | 1,38    | 0   |
|        | Desgleichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           | 2       | 1.25    |     |
|        | Desgleicheu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           | 2       | 1,24    | ı.  |
|        | Desgleichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           | 2       | 1,23    | 77  |
|        | Desgleicheu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           | 1       | 1.05    |     |
|        | Desgleichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 18        | 2       | 1.40    | 6   |

Bei der letateren Probe (18.) tröpfelle die Plässigkeit sehr langsom ah, was die Verschiedenbeit der Gewichte erklert, feileh men der Axe des Gefässes eine Lage von 145° und mehr gegeu den Hortsont, so wirst die Adhasion der Plässigkeit stätker, weit die mit derselhen in Berührung stehesde Oberfliche grösere geworden ist, wozeit weit der die Plässigkeit stätker, weit die mit dervergrösere hat. Eine Erfahrung, die wahrzebenilich alle Praktiker, welche eine Plässigkeit aus einem fast leeren und umgekehrten Glase unströpfelten, gemecht haben.

Der Verf. geht nun zu den Versuchen üher, die er mit Pipetten von verschiedener unteren Welte anstellte, in der Art, dass wenn er mittelst des Zeigefagers die Laft abschloss und zuliese, die Tropfen einzeln absielen. Das Instrument wurde senkrecht gehalten, bei einer Höhe der Wassersünle von 10 Centim. Man beobschlete bei den Tropfen die Zahl 20, auch die oben angegabene Temperatur und Barometerhöhe.

| etei | raone.                                         |                                  |                      |                        |
|------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|
|      | Pipette.                                       | Diameter der<br>untern Oeffnung. | Dicke des<br>Glases. | Gew. vo.<br>20 Tropfer |
| 1.   |                                                | 0,0025                           | 0,0005               | 1.20                   |
| 2.   |                                                | 0,0025                           | 0,0005               | 1,13                   |
| 3.   |                                                | 0,0025                           | 0,00025              | 0.78                   |
| 4.   |                                                | 0,002                            | 0,001                | 0,40                   |
| 5.   | Dieselbe, deren unterer<br>mit Fett üherzogen, | Theil                            | -                    |                        |
| 6.   |                                                | 0,002                            | 0,0005               | 1,18                   |
| 7.   | Dieselbe wie No. 5.                            |                                  |                      | 1,08                   |
| 8.   |                                                | 0,002                            | 0,0005               | 1,18                   |
| 9.   |                                                | 0,00125                          | 0,00025              | 0,78                   |
| 10.  |                                                | 0,001                            | 0,00025              | 0,60                   |
|      |                                                |                                  |                      |                        |

Ist in der mändichen Pipette die Höhe der Wassersäule mehr oder weiger länger und das Abtröpfeln möglichst gleichlörmig gehölten, so vanifit das Gewicht der Tropfen im ungekehrten Verhältniss dieser Höhe. Dieses bestätigt folgende Erfahrung.

Men rejn bediente sich einer Pipetie, wie men sie his Silberproben auf nassem Wege gebraucht. Der Durchmesser ihrer untern Osffaung beitrug 2 Millim, die Dicke des Glases I Millim, Die obere Osffaung warde mit dem Zeigeflager teleiweise zugehalten. Die Gewichte der 20 Tropfen bei verschiedener Höhe der Plässigkait verheiten sich wire folgt:

In diesen Veruuchen bestimmt der veränderte Druck, welchen die Stale der Plässigkeit nut den Enderopfen ausabt, eine um so schnellere Absonderung, als jone grösser ist; dann aber errcheint der Topen um so leichter, denn dieser Druck wirkt der Moleculteransichung der diessern und untern Wände der Röhre durch die Plässigkeit unter aich — Ochsaion. In der That, ohe der Tropfen der Plässigkeit unter aich — Ochsaion. In der That, ohe der Tropfen sich vom änszerten Ende der Piptete abtrenut, errcheint er aus der Osffanung in Gestalt einer kleinen Kugel, welche, indem sie die unter Wände benetz, sich ausbreitet und an Unfang unnimmt, Da aber die innern Wände der Röhre zich gleich bleiben, so steigt die Flässigheit, bis in Folge der Anhäufung der Moleculen die Cohision von der Schwere überwunden wird und er abfallt.

Der Trichter, als der Pipette sehr ahnlich, lehrt uns, wie das Gewicht und Volum der Tropfen durch den Eisfluss der Adhäsiou varirt. Ist die Dillo dieses Instruments gedehnt und mittelst eines Filters oder einen Pfropfs von Bannwelle habt beratopft, um ein sehr hagzames Abtröpfeln einer Pfüßsigkeit zu bewirken, so zieht man deutlich, dass der Troofen nichts nur die Basis der Geflanug deckt, sondern sieh auch mehr oder weniger in der aussern Wandeng der Dille bin-

Man darf annehmen, dass im Allgemeinen das Volum oder Gewicht der nas einer und derselben Oeffnung herabdisesanden Tropfen verschiedener Flüssigkeiten im geraden Verbältniss mit der Cohâsion der

Flüssigkeit steht.

Aus dem Vorhergehenden ergieht sich, dass weil das Gewicht der Tropfen einer Flüssigkeit schnn aus verschiedenen und mehr oder weniger angefüllten Gefässen, ferner mit größerer oder geringerer Geschwindigkeit ausgegossen, unter sich wesentlich abweichen, die Aerzte wohl thun wurden, die Arzneien nicht mehr tropfenweise geben zu lassen. Meurein rath an, ein kleines Maass für Kranke vorrathig zu halten, worin das Gewicht der verschiedenen Flüssigkeiten annabrend bestimmt werden kann. Man sollte, meint er auch, bei den Proben auf Silber, auf Chlor, Kali und ferner bei quantitativen Analysen mittelst normaler Auflösungen Pipetten von erprobten immer gleichem Verhalten gebrauchen, um die Flüssigkeiten tropfenweise daraus zu befördern. Auch hier würden die Resultate nie von absoluter Genauigkeit sein konnen, doch in den mehrsten Fällen ausreichen. Die Praktiker haben dieses zu bestimmen. (Journ. d. Pharm. et de Chim. Nov. 1849. p. 348.) du Ménil.

Methode der Versendung und Aufbewahrung von Schweineschmalz und ähnlichen fetten Körpern.

John Travis und Jahn Mac Innes benuten dass Bestel vor Ausrehen und dicht gewebtem Bannwollensong, welche vor läter Anwendung mit einer beisen Mitcheng von Lein and Mehl- oder Sürkelieiter getränkt und dann in eine kalte gestätigte Löung von Schalts und Alaun getuncht worden, wodurch die Lein- and Mieistermasse Hallberkeit gewinnt. Das Fett wird in geschnotizenen Zustande heniegefällt. (Lond. Journ. 1893). – Polys. Centrik. No. 5. 1850.)

#### Conservation der Milch.

De Lignao ein französischer Landmann, welcher wegen der abgelegenen Lage seines Gntes die producirte Milch bisher nur an geringem Preise verwerthen konnte, wurde dadurch su Versuchen veranlasst, die Milch in solcher Art zuzubereiten, dass sie sich ohne Veränderung weiter transportiren oder längere Zeit aufbewahren lasse und scheint diesen Zweck in befriedigendem Maasse erreicht zu hahen. Die frische gut beschaffene Milch wird pro Liter mit 75-80 Grm. Zucker versetzt und dann in einem flachen Gefässe und unter bestandigem Umrühren, um die auf der Oberfläche sich bildende Hant zu sertheilen, möglichst rasch his zu ungeführ ein Fünftel ihres Volumens abgedampft. Das Gefäss wird dabei im Wasser oder Dampfbade erwarmt, so dass die Milch nie die Temperatur von 100° annimmt, Nach den Abdampfen giesst man die Milch sofort in weissblecherne Büchsen von 1-1 Liter Inhalt, die möglichst damit gefüllt werden and verschliesst diese luftdicht durch einen Deckel und einen über die Fuge gelegten und ringsum angelötheten Zinnstreifen. Diese Büchsen werden nach Appert'scher Methode einige Zeit in kochendes Wasser gestellt. Der Inhalt lasst sich dann ohne Veränderung aufbewahren und eignet sich vorzüglich zur Verprovientirung von Seeschiffen, wozu er mit Erfolg in der englischen und französischen Marine henutzt wurde. Will man ihn anwenden, so wird der Zinnstreifen rings nin die Fuge her durchgeschnitten, worauf der Deckel mit Leichtigkeit abgenommen werden kann. Die von der Pariser Akademie zur Prüfung dieses Verfahrens piedergesetzte Commission hemerkt, dass Prohen dieser aogenannten Milchconserve, welche von einer Secreise wieder mitgebracht wurden, von der frisch bereiteten nicht zu unter-scheiden waren und fügt noch Folgendes hinzu: die so conservirte Milch hildet eine helldurchscheinende Masse von teigartiger Consistenz und einem Geruch wie gekochte Milch. In lauwarmem Wasser lässt sie sich leicht zertheilen, und hildet damit eine milchige Flüssigkeit, welche bei Anwendung des Afachen Gewichts Wasser ganz die Beschaffenheit der gewöhnlichen Milch hat und sich ohne Veränderung kochen lässt. Kaffee, Thee, Chocolade mit dieser Milch zubereitet, lassen sich von denselhen mit gewöhnlicher gekochter und mit Zucker versetzter Milch zubereiteten Getränken kanm oder gar nicht unterscheiden. In den geöffneten Büchsen ruhig hingestellt, färht sich die Milcheouserve nach 8-10 Tagen an der Oberfläche gelblich und kann dann einen schwach ranzigen Geruch annehmen, aber nach Wegnahme der obersten dünnen Schicht zeigt sich der ührige Theil noch nnverandert. (Compt. rend. 1849. Nov. p. 495.)

Bei Gelegenheit der Versamalung deutscher Naturforscher und Arter im Kiel im Jahre 1836 zeigte der Conferenzrah Prof. Dr Pfaff Milch vor, welche auf Appertische Manier zeit mehreren Jahren aufhewahrt gewesen war und sich vollkommen gut erhalten hatte. B.

# Aufbewahrung der Eselsmilch.

Da Eselsmilch nicht überall zu haben, auch schwierig anfzuhendern ist, so soll man auf 1 Liter frischer Eselsmilch 50 Grm. Zucker nehmen und eintrocknen, his man eine feste Masse von 180 Grm. Gewicht erhält.

### Neue Verfalschung der Milch.

In Paris hat man zur Verfälschung der Milch Dextrinlösung angewendet, was durch Zusatz von Jodiosung auszumitteln ist. (Journ. de Chim. méd. 3. Sér. T. VI. p. 191.)

8.

### IV. Literatur und Kritik.

Der Blumenfreund, oder fassliche, auf vieighrige eigene Erfahrung gegründete Anleitung zur Behandlung der Zierpflanzen, sowohl in Zimmern, Gewächshäusern, Behaltern etc., als auch im Freien, nebst deutlicher Beschreibung einer grossen Anzahl der beliebtesten und schönsten älteren und neueren Zierpflanzen, welche leicht zu cultiviren sind. Von J. F. W. Bo sse, Grossherzogl. Oldenburgischem Hofgärtner etc., Verf. des vollständigen Handbuchs der Blumengärtnerei. Zweite verbesserte, stark vermehrte Auflage. Hannover 4850. Hahnsche Hofbuchhandlung. 8, 542 S.

Mit Recht erfreut sich die Blumenscht und Blumenlichbabert inner inner siegienden Dielinhahme, denn sie tragen zur Verschöndrung des Lehens des hirige bei. In rein botanischen Werken finden wir ber dehr Pflanzen und Behandlung der Ziepflanzen gewöhnlich keine Auskunft: über diese missen wir uns in einem der versebbarren den Gartenknutz gewidneten Bauche Bathe reholen. Solcher Werke giebt es indezsen so manche, dass man bei der Auswahl wohl in Verlegenheit kommen kann. Wir wolfen deshalb hier ein solches vorführen, dessen Verf. den Blumenfreunden sichen durch seine Werke hilb. Blummen den den den den den den der den seine Werke den Beischten und die Zweckmässigkeit dieses Hundhuches konnen uns den ländt herarben kurt suffuhren, damit man aus demselben den Beischtum und die Zweckmässigkeit dieses Hundhuches konnen lensen könne.

Auf 38 Seiten erörtert der Verf, in 11 Capiteln in allerdings sehr gedrängter Kürze das Allgemeine der Blumengärlnerei. 1. Cap. Von der Beschaffenbeit und Eintheilung eines Blumengartens. - Lage und Boden, Bedüngung, grössere Blumengarten, Blumengruppen etc. 2. Cap. Ueher die Lage und Einrichtung der Gewächshäuser und anderer Pflanzenbebälter. - Dahin kalte und warme Gewächshäuser, Erwärmung derselben, Sommerkasten, Lohheet, Mistheet, Zimmer und Keller für Pflanzendurchwinterung etc. 3. Cap. Erde und Dünger für Zierpflanzen, deren Bereitung etc. 4. Cap. Cultur der Topfgewächse im Allgemeinen. 5. Cap. Kunstliche Befruchtung und Kreuzung der Blumen, 6. Cap. Saamenzucht, Aufbewahrung der Saamen etc. 7. Cap. Vermehrung und Fortpflanzung der Gewächse. 8. Cap. Vertilgung einiger schädlichen Thiere. 9. Cap. Ueber einige Krankheiten der Pflanzen, deren Vorbeugung und Heilung. 10. Cap. Erklärung der im Buche vorkommenden Zeichen und Abkürzungen und Anleitung zur Cultur der Landzierpflanzen. 11, Cap. Uebersicht des Linne'schen Pflanzensystems.

Von Seite 39 his 498 finden wir eine kurze Charakteristik von 2735 Arten von Ziergewächsen, welche 704 festungen angehören. Diese sind nach ihren systematischen Namen alphabetisch geordnet; es ist bei jeder Art Vaterland, Bläthezeit, Dauer und Blumenfarhe angegeben,

and eben so auch das Nothwendige über die Cultur derselben, nämlich. aber die Erde, Vermehrung, Verpflanzung, Begiessen, Durchwintern, sweckmassige Stellung im Freien oder im Hause etc. In einem Anhange ist noch eine Anzahl von Farnkräutern und Bärlappen, welche sich besonders zur Verzierung von Gewächshäusern und Blumentischen eignen, und in einem anderen die Adresse von vierzig und einigen namhaften Handelsgärinern aufgeführt. Diesem folgt sehr zweckmässig ein Register der im Buche vorkommenden deutschen Pflanzennsmen und hieran schliesst sich noch ein kurzer Nachtrag neuerer Gewächse. Druck und Ausstattung sind gut, so wie überhaupt dieses Werk den Blumenliebhahern bestens empfohlen werden darf. Hornung.

4) Kritik und Geschichte der Lehre von der Metamorphose der Pflanzen. Von Dr. Albert Wigand, Privatdocenten an der Universität Marburg. Leipzig, in Commission bei Wilhelm Engelmann, 4846, 8, S, 434,

2) Grundlegung der Pflanzen-Teratologie, oder Gesichtspuncte für die wissenschaftliche Betrachtung der Bildungsabweichungen im Pflanzenreiche. Nebst einem Excurs über die morphologische Bedeutung des Pistills der Leguminosen, Liliaceen, Primulaceen und über den Begriff des Blattes. Von Dr. Albert Wigand, Privatdocenten an der Universität Marburg. Marburg. Elwert'sche Universitäts-Buchhandlung, 4850 8. S. 454.

Derselbe Gegenstand, die Metamorphosenlehre der Pflanzen, bietet den Stoff zu beiden vorliegenden interessauten Abhandlungen, deshaib konnen wir sie auch gemeinschaftlich vorführen, denn wenn sie denselben auch von verschiedenen Ausgangspuncten behandeln, so erganzen sie sich doch gegenseitig und können in sofern als zusammengehörig 173/41500 000 

Die erste behandelt die geschichtliche Entwickelung der Lehre von der Metamorphose der Pflanzen mit kritischer Schärfe der bisherigen Leistungen auf diesem Felde der Wissenschaft und giebt im

1. Cap. die allgemeinen Erläuterungen.

A. Beleuchtung der Aufgabe an sich. 1) Systematik. 2) Vergleichende Organographie and Terminologie. 3) Begriff der Pflanze: 4) Einfache Pflanze, 5) Wurzel und Stamm. 6) Internodium. 7) Stengelblatt, merphologische Deutung. 8) Wissenschaftlicher Begriff, Princip. für die Dentung. 9) Metamorphose, Sinn des Ausdrucks, 10) Consequensen der materiellen Metamorphose, 11) Blattstiel und Blattscheibe. 12) Metamorphosencyclus, ein einfacher. 13) Gesetzmässigkeit der Reihenfolge. 14) Erklärung der Thatsache. 15) Unregelmässige Metamorphose. 16) Grenze der Metamorphose im Pflanzenreiche. 17) Metamorphose des Pflangenreichs.

B. Prafung der Methoden. 1) Dogmatische und kritische Methode, 2) Kriterium der morphologischen Deutung : a) Aeussere Umrisse, b) Vergleichende Betrachtung. c) Zufällige Andeutungen. d) Misa-bildungen. e) Function und Structur. f) Entwickelungsgeschichte.

Dieses erste Capitel bereitet den Leser auf die wichtige Auffassung des zweiten Capitela vor, nämlich auf die Entwickelung der Metamorphosenlehre in der Geschichte. A. Die Darstellung und Kritik der einzelnen Bestrebungen verfolgt diese von Theophrast, Jung, Malpight, Endwig, Linné, Schmiedel, Wolf, Göthe, Wildenow, Voigt, Oken, kiezer, Järer, B. Brown, Spengel, de Gandolle, Tarpin, du Petit-Thouars, N. v. Ezenbeck, Schulz, Röper, Agardh, Burnet, Engelmann, Moquin-Tundon, E. Meyer, Kutzing, Miquel, Bischoff, Mohl, Link, Hambarger bis Schleiden. B. Ucherzicht nach den einzelnen Momenten. C. Ucherzicht des Entwicklungsganger im Alfremeinen — Aust-

serc und innere Schieksale - Momente der Einwirkung,

Wahrend diese erste Abbandlung uns die geschichtliche Entwicken ung diesen Disciplin vorführt, und wir darzus sehen, dass die Lehre von der Metamorphose der Plauzen nur nach vielen vereinzelten planlosen Bestrebangen, bei denen oft willkohrlich erronnene Hypothesen an die Stelle nüchteren: Beobachbung traten, erst im neuerer Zeit eine wissenschaftliche Form augenommen hat; dass sie in unseren deutschen Vaterhande am meisten gefördert; wurde und dass dass der vege eiffer, mit dem uns sich such bei uns der Entwickelung des matinlichen Systems zuwenden, wesenlich begebragen bat, während sie ma auf die rech bennenend in den Weg teten, anfordesam mecht und die Baha, vorgezeichnet, auf welcher fortgeschritten werden muss, zeiet uns

die zwelte Schrift, welche Bedeutung die Bildungsabwelchungen im Pflanzenreiche für das Studium der Pflanzennetamorphosen haben, und wie wir sie zur Förderung desselben aufinssen sollen. Sie hehandelt ihren Gegenstand nach einer kurzen Einleitung in drei

Capitela.

Cap. Ueber die Verhältnisse der Bildungsabweichnigen zu der Gesetzmässigkeit in der Natur und die Bedeutung derselhen für morphologische Fragen im Allgemeinen.
 2, Cap. Ueber das Verhältniss der Bildungsabweichnigen zu he-

stimmten morphologischen Gesetzen. A. Gesetz der Vertheilung sammtlicher Blüthentheile an die 2 Hauptsysteme der Pflanzenwelt, - Morpholog, Deutung der einzelnen Organe. - Blüthendecke - Stauhfäden -Nehenblumentheile - Placenta - Samenknospe - Apperdiculare Organe. B die Gesetzmässigkeit innerhalb der Metamorphose selbst. I. Stufenartiges Fortschreiten der Metamorphose. II. Anzahl der Metamorphosenstufen. III. Anzahl der Organe für die einzelnen Metamorphosenstufen. IV. Stellungsverhaltnisse der Blüthentheile, Zuhlengesetz, Regelmässigkeit und Verwachsung innerhalb der (?). V. Das stufenartige Fortschreiten der Metamorphose im Verhältnisse zu der Stellungsweise. der Organe. VI. Reihenfolge der Metamorphosenstnfen. VII. Ueher dus Gesetz der Einheit unter den Metamorphosenstnfen. VIII. Ueber die naheren Beziehungen je sweier Metamorphosenstufen. C. Die Metamorphose des Axensystems, a) Entwickelung der Stengelglieder. b) Fortbildung der Hauptaxe. c) Entwickelnng der Seitenaxen. d) Entwickelung der Adventivknospen. D. Metamorphose im Blüthenstande E, Metamorphose hei den niedern Gebilden.

3. Cap. Das Manss der Gesetzmässigkeit der Metamorphose nachweisbar in den Bildungsabweichungen. Anhang. 1. Ueber die morphologische Bedeutung des Pistills bei den Legaminosen, Liliaceen nad Primulaceen. II. Ueber den Begriff des Blattes.

Den Frennden der anziehenden aber anch schwierigen Forschungen auf dem Gebiete der Metamorphosenlehre empfehlen wir die heiden Sehriftchen angelegentlichst. Hornung

a mi shar die 53

# Zweite Abtheilung.

# Vereins - Zeitung, redigirt vom Directorio des Vereins.

# 1) Biographisches Denkmal.

Zur Lebensgeschichte von J. J. Berzelius.

(Vorgetragen in einer öffentlichen Sitzung der Akademie der Wissenschaften von Belgien von P. Louyet, mitgetheilt durch Dr. Johannes Müller, Apotheker in Berlin.)

Wenn ein Mann, dessen Lehen und Wirken der Menschhelt zur Ehren ad um Rehme dahingeflossen, in das Grib gesent wird, empfindet unser Gemült einen unendlich grossen Schmerz bei dem Gedanken bei dem Gedanken, dass die geliebte Stimme fortan nicht mehr vom use gehört, dass wir ihren weisen Rath nicht mehr vom use gehört, dass wir ihren weisen Rath nicht mehr vom auf zehwirzigen Wegen begleitete; mit einem Worte, wir kohen auf zehwirzigen Wegen begleitete; mit einem Worte, wir kohen en nicht mit Gleichgültigkeit die sehwere Präfung empfangen, welche uns die schöpfende Allmacht auferlegt hat und den Grossen wie dem Kleinen, den Armen wie den Reichen nater ihren anerbittlichen Septer beagt.

Indessen sind die grosse Truer und der bittere Schmerz, welcher uns der Tod und Verlust eines berühnten Mannes verursacht, nicht troche Trost; der Tod hat seine Lehre und finden wir in ihm einen Quelle von Hoffung. Welchen bessers Beweis kann es für die Eistens eines andern Lebens geben, als den Tod eines ansgezeichneten Gleichtred.

Wenn sich die Laufbahn des Menschen bloss auf diese Erde heschränkte, wie könnte man die forfukuernde Unnbe erklären, welche die nater nas am böchsten Stehenden qualt, das stett dringende Bedräfeiss, welches wir empfinden, mn Kenntaines unt Kenntainse zu sammeln, gleich dem Habsöchtigen, welcher stets Geld auf Geld hützt. Sollte der Mensch von hier abberufen werden, wenn die Schauscht nach Kenntains erst anfangt, hefriedigt zu werden, wenn sich die Unruhe vermiedert, wenn der Mennch dem Culamistonspuncte seiner Verstander- Entwickelung sich zu nähern sehein! Sollten alle diese werden mit der Hölle, die der Geist in sich beherbergte? Fürwahr nein, das kann nicht zein!

Dieses war es, was wir dabei dachten, als wir die traurige aber keineswegs nnerwartete Nachricht von dem Tode Berzelius empfingen. Bereits seit einigen Jahren drohte dieses Unglück hereinzabrechen, denn zu wiederholten Malen hatten sich Schlaganfälle eingefunden und ieder Zeitungbericht konnte uns also die Nachricht mittheiten, welche das wissenschsstliche Europa erleiden würde. Berzelius selbst hegte keinen Zweisel üher seinen Zustand, er verbarg sich selbst nicht, dass sein Tod nahe war; aher er sah ihm mit der Gemüthstuhe eines Philosophen und dem Glauben eines gottessürchtigen Menschen entgegen.

Der Tod Berrelins hat gans Schweden zu einer Nationalfrauer vereinigt. Alle gelehrte Gesellschaften des Landes erkläten, dass sie 2 Monate lang Trauer anlegten. Der Senat, die Volkrepräsentanten, eile Dykasterien hatten sich Teiwillig in diese Trauer gefügt und herfürsten der Schweden der S

so sehr entwickelt und ausgebreitet warden.
Um das wissenschaftliche Leben von Berzelius nach seinem
Werthe zu schätzen und seine. Werke hier zu henrheilen, würde
micht allein seine Schwierigkeiten haben, sondern auch eine bedeutende
Zeit erfordern. Wir wärden ohne Zweifel diese schwierige Angelegenheit untersonmen haben, wenn nan nicht hewnast wäre, dass der
grosse Belatet eine grosse Anzahl flesisiger Zöglinge zurückgelnesen,
Europa gehören, und weiche gewis eine heilige Pflicht der DieBaropas gehören, und weiche gewis eine heilige Pflicht der Diesiene händliche Vortrag beschränke zur Erimerung eines ehenso

ehrenvollen als wirksamen Lebena.

Johann Jacob Berzellias wurde em 26. August 1779 in Wafersmadn in der Nahe von Linkoeping Provino Ostgobiland geboren. Sein Vater stand an der Spitze einer Gemeindeschule, eine ansebnlichen Stellung in Schweden. Wir hesitzen von den Jugendjahren Berzelins keine Nachrichten, es ist jedoch anzunehmen, dass sein Vater im den ersten Unterricht erheiti hat, im Alter von 17 Jahren besuchte er die Universität Upsnla, mm Medicin zu studiren. Afzeljns ein Neffe von Bergmann unterrichtet inn der Chemie, während ein Neffe von Bergmann unterrichtet inn der Chemie, während

Ekeberg ihm als Stellvertreter Beistand leistete.

Da die Wissenschaft in jener Zeit noch nicht zu einer gewissen Höhe gestiegen war, wurden die Vorlesnagen auch nicht in der Art gehalten, dass der Student sie leicht begreifen konnte; man begnügte sich mit dem einfachen Vorlesen, ohne von Versnehen oder von Beweisen Gehrauch zu machen. Einige ziemlich gute Analysen, welche Afzelius und Ekeherg unternommen hatten, gaben ihnen sllein Ansprüche auf die Ehre Berzelins ersten Schritte in der Wissenschaft geleitet zu haben. Berzelins kam haufig auf seine erste Wirksamkeit im Leboratorinm zu Upsala zurück. Gerne erzählte er, dass Afzelins, um ihn an chemische Arheiten zu gewöhnen, ihm schweselsaures Eisen gab, um dasselhe im Schmelztiegel zu erhitzen und Colcothar ferri zu hereiten. Berzelins erwiederte seinem Meister, dass diese Operation jeder Handlanger verrichten konnte, und wolle er ihm nichts anderes lehren, so konne er ehen so gut zu Hanse bleihen. Ein wenig Geduld, sagte Afzelius, die folgende Anfgahe wird schwieriger sein. Er gah ihm Cremotarteri, nm denselhen zn glühen und kohlensaures Kali darans zn hereiten. Es ekelte mich so, sagte Berzelins, dass ich von ihm keine andere Arheit

mehr verlangte. Indessen besnehte er stets das Laboratorium, um, wie er sich ausserte, sich selhst durch Versuche zu unterrichten, nicht aher Menschen weiter zu fragen, welche selbst nnwissend ihm nur

Antworten ertheilten, die ihm nicht genügten.

Nachdem derselbe 2 Jahre hei dieser Akademie wirksam gewesen war, machte Berselins sein Examen und treffen wir ihn im Jahre 1799 als Assistenten bei einem Arzte, welcher die Anfsicht über die Mineralquelle in Medevi hatte. Einem so ansgezeichneten Talente konnte nichts unhemerkt vorühergehen, alles musste Stoff zur Untersuchung liefern und es war natürlich, dass diese Mineralwässer seine Aufmerksamkeit erweckten. Er unternahm deshalh eine vollständige Untersuchung derselhen und schrieb darüber eine Dissertation unter Mitwirkung seines Lehrers in der Chemie Ekeherg. Diese Schrift war das erste Glied einer grossen Kette von Ahhandlungen, welche

seinem Namen eine so hohe Achtung verschafften,

Im Jahre 1804 hefand er sich wieder in Upsala und erhielt dort den Doctorgrad in der Medicin den 24sten Mai. In dieser Zeit machte er seine Untersnehungen über Galvanismus bekannt. Er hatte sich bereits darch seine wissenschaftlichen Werke so ausgezeichnet, dass man, nachdem er sich in Stockholm niedergelassen, einen neuen Lehrstuhl zn seinem Vortheil errichtete und man ihn znm Stellvertreter von Spanrnan ernannte, welcher Professor der Medicin, Botanik und der phermaceutischen Chemie war und welcher mit dem Capitain Cook Reisen gemacht hatte. In Folge seiner geringen Einkunfte musste er dahei als Arst practiciren. Nach dem Tode Spanrnau's im Jahre 1806 belohnte man die Verdienste Berzelins durch Uehertragung dessen Lehrstuhls. Zu dieser Zeit waren nur 3 Professoren an der Universität, welche alle 3 mit Vorlesungen üherladen waren. Spater wurden noch vier andere Lehrstühle errichtet und Berzelius konnte sich allein der Chemie und Pharmacie widmen. Seine Vorlesnngen über Medicin wurden mit Fleiss gehört, während die der Chemie im Anfange nur sehr sparsam hesucht wurden. Es scheint, als habe sich sein erster Unterricht nicht viel über den seiner frühern Meister Afzelius und Ekeherg erhohen. Er hlieh hei der mangelhaften Weise, die Vorlesungen ohne praktische Demonstrationen zu halten. Da er sich aber seines Werthes und seiner tiefen Kenntnisse bewasst war, verwunderte er sich doch, dass er nicht mehr Beifall als Lehrer genoss als die Lehrer in Upsala. Die von einem fremden Gelehrten empfangenen Rathschläge brachten ihn dahin, dieser Methode des Unterrichts ohne Versuche Lehewohl zu sagen, ohwohl sie mit der der alten Vernunftlehre übereinstimmte, aber mit der inductiven Methode der Philosophie Baco's ganz und gar in Widerspruch stand. Er musste die Instrumente, welche er für diese wichtige Veränderung nothig hatte, fast alle selbst verfertigen. Das Laboratorium, welches ihm sein Vorgänger hinterlassen hatte, war sehr mangelhaft; es war eigentlich nichts da, wodnrch er Gelegenheit gehaht hatte, durch eine Reihe wohlgeordneter Versuche, die Gesetze der Chemie und die Eigenschaften der Körper darzuthan. Er legte sich mit Fleiss daranf, alle diese Unvollkommenheiten su heseitigen und da er zu seinem leicht begreiflichen Vortrage Experimente hinznfügte, vereinigte er eine hedeutende Anzahl Znhörer nm sich und wurden seine Vorlesungen Gegenstand der Bewunderung und ein Muster für andere Hochschulen Enropas.

Im Johre 1806 begann Berzelins unter Mitwirkung von Hisin-

In Jahre 1805, und erst 31 Jahre alt, wurde er zum Mitgliede Hönglichen Andemie von Schweden, und im Jahre 1810 zum Präsidenten dieser Gesellschaft ermant. Beræelins hat öfters Frankreich bereist, 1812 besnette er London nad wurde dort würdig von allen Freunden der Wissenschaft empfangen, welche die Dienste, die orderselben bewiesen, zu wördige wussten.

Im Jahre 1815 heschenkte ihn der König von Schweden mit dem

Wasa-Ritterorden.

Im Jahre 1818 wurde er zum heständigen Secretair der Akademle der Wissenschaften ernannt und hehielt diesen Posten bis zu seinem Ende. Im Jahre 1821 wurde Berzelins Commandent des Wasa-Ordens und einige Jahre später erhielt er das Grosskreuz dieses Ordens. Bei Gelegenheit der Krönung von Carl Johann (1818) wurde er in den Adelstand erhoben und man erlanhte ihm, seinen Namen zu hehalten, was in Schweden sonst kein Gebrauch ist. (Er war auch Ritter der französischen Ehrenlegion und des belgischen Leopolds-Ordens). 1832 verliess er sein wirksames Professoramt, und übertrng seinem Zögling Dr. Mosander einen Lehrstnhl, welcher ihm 30 Jahre hindurch anvertraut war. Er konnte nun ohne Hinderniss seine wissenschaftlichen Untersnehungen verfolgen, welchen er beinahe sein ganzes Lehen weihete. Um diese Zeit begah sich der grosse Gelehrte in den Ehestand und an seinem Trautage schrieb Carl Johann, indem er ihn benachrichtigte, dass er ihn zum Freiherrn ernenne, einen eigenhändigen Brief, worin er unter anderen sagte, dass Schweden so wie die ganze Welt ihm grossen Dank schuldig waren, da er sein ganzes Lehen für die Wissenschaft geopfert, welches ebenso nützlich für alle, wie ehrenvoll für sein Gebnrtsland sei. Die Directionen der Eisenfabriken in Schweden schenkten ihm eine Pension aus Dankharkeit für die ansgezeichneten Dienste, welche er ihrem Fache geleistet. 1843 bekleidete bereits Berzelins 1 Jahrbundert die Functionen eines beständigen Secretairs der Akademie der Wissenschaften. Am Jahrestage wurde ihm zn Ehren von den Mitgliedern ein grosses Gastmahl gegeben, an welchem der Kronprinz Theil nahm. Als der Prinz einen Toast auf seine Gesundheit ansbrachte, gab er ihm persönlich seine Dankbarkeit für den Unterricht zu erkennen, welchen er ihm in der Jugend ertheilt habe. Von diesem Zeitpuncte an his zn seinem Tode war Berzellns unanfhaltsam und mit seiner gewohnten Geduld an seinen verschiedenen Untersuchnngen thätig, welche sein scharfsinniger Geist und seine lebendige Einbildnngskraft ihm fortwährend an die Hand gaben. Sein Leben verlief

stets auf dieselhe Weise und der Tod nahete nur langsam gleich einem solgernden Boten. Eine Lahmung seiner unteren Extremitieten zeigte ihm, dass sein Ende nahete, nichts konnte aber des Licht dieses hellen Geistes verdunkeln. Er heeilte sich, sein Werk zu vollbringen und gleich einem Baumeitere, der nach Vollendang seines Werkes ruht, schlummerte er am 1. August 1848 so ruhig und friedlich ein, wie er gelebt hatte.

So war das Leben eines Mannes, der mit der Geschichte der Chemie unzertrennlich ist.

Wir hahen in grossen Zügen die Laufhahn desselhen durchschritten; man gestatte nus nur noch, dass wir einige Angenhlicke den Charakter des gelehrten Mannes und zeine Verdienste berühren.

Was wir haupstachlich der Aufmerksamkeit künflüger Biographen dieses grassen Mannes empfehlen, ist sein mermdülicher Pleiss und seine unerrechoßliche Geduld. Wer seinen Finsstupfen folgen will, wirder wohl hun zu hedenken, das diese Eigenschaften keine mattriche Gabe waren, sondern dass sie untenthehrlich waren, den grössen Analytiker des Jahrhunderts zu schaffen. Die langen, zuweilen beschwertlichen Untersuchnagen wurden der mitchlige Hebel, welchen er gebranchte, um in der Wissenschaft fortunschreiten und seinen Namen zu hehen. Die Scharfzinnigkeit, die Geduld, die Bahatsankeit, die der wurde zu der Scharfzinnigkeit der Genausgeleit in der Unterder Sicherheit, welcher in der gelehrten Welt alligemein anerkannt wurde.

Unabhängig von seinen eigenen Entdeckungen, welche sehr zahlreich sind, so wie von seinen Theorien, heinahe ehenso mannigfaltig, wurde während 40 Jahren in Europa keine Untersuchnug vorgenommen, welche nicht von ihm wiederholt, hestätigt, verhessert, oder bestritten wurde. In den Augen vieler Gelehrten steht vielleicht Berzelins tiefer, wenn man ihn mit gewissen Schiffern vergleicht, welche allgemeine Ideen, gewagte Theorien beherhergen, die ihre Arheiten stets als die einzig richtigen betrachten. Man muss ihm aber nuter den berühmtesten Männern den ersten Platz einräumen, wenn man ihn nach der nnendlichen Zahl und Werth der Arheiten betrachtet, welche seine Geduld und sein Scharfsinn in der Wissenschaft an das Licht gebracht haben, seine fortdauernde Wirksamkeit sowohl im Laboratorium, als auch in seinem Studierzimmer beförderten. Das periodische Werk, von welchem wir früher schon sprachen, ist 12 Jahre hindurch fortgesetzt und enthält 47 ursprüngliche Untersuchungen, welche er ausgeführt hatte. Sein grosses Lehrhuch der Chemic, welches 8 Theile umfasst and 5 Auflagen erlebte, welches er fast ebenso viele Male schreihen musste, ist ein Monument seiner Untersuchungen, seiner Wirksamkeit und Fähigkeit. Dahei hegann Berzelius im Jahre 1822 auf Veranlassung der Akademie der Wissenschaften zu Stockholm einen Jahresbericht der Fortschritte der Physik, Chemie und Mineralogie, welchen er bis zum letzten Jahre fortsetzte und welcher die kostharste Sammlung chemischer Entdeckungen enthält. Wir werden auf dieses Werk, welches in vieler Hinsicht so vortrefflich ist, wieder zurückkommen. Auch seine vorzüglichsten chemischen Entdeckungen werden wir anführen. Die einfachen Körper: Thorium, Cerium, Selen, Silicium, Zirconium, Columbium sind dnrch ihn entdeckt. Er hat gezeigt, dass das Ammonium zu den Metallen gehört, die sanren Eigenschaften des Siliciums und die ver-

schiedenen Verhaltnisse, in welchen sich der Schwefel mit Platina, Phosphor u. s. w. verhindet. Er hat eine grosse Reihe von Unterauchungen über die Sauren des Schwefels, die Flusssanre und deren Verbindungen angestellt. Die neuen Classificationen, welche einigen seiner Entdeckungen folgten, haben einen sehr grossen praktischen Nutgen gehaht. Er fühlte die Nothwendigkeit, alle Verhindungen auf eine solche Weise zu bestimmen, dass die Eigenschaften eines jeden Körpers ins Auge fallen sollten, welches bei der frühern Nomenclatur nur bei den oxydirten Verbindungen möglich war. Was er für die Nomenclatur geschaffen, hat die Bewunderung und zugleich die Dankbarkeit aller derer erregt, welche sich mit der Chemie beschüftigen. Als die atomistische Theorie von Dalton und die Entdeckung der Alkalimetalle durch Davy in gewisser Hinsicht eine Umwälzung in der Wissenschaft zu Wege hrachten, machte Berzelius, was ersterer feststellte anwendhar auf die Constitution der zusammengesetzten Körper und auf die Reihefolge der Verhindungen verschiedener einfacher Körper. Alle Arheiten seiner Vorganger wiederholend, und in seinen Untersnehnigen einen zu der Zeit noch unhekannten Grad von Genauigkeit einführend, fand er durch unzählige Analysen Gesetze, welchen die chemischen Verbindungen unterworfen sind und welche er zu einem solchen Grade von Einfachheit zurückführte, dass man ihn hierdnrch noch mehr bewundern masste. Als diese Gesetze einmal bekannt waren, war es möglich, die Resultate der Analysen zu prüfen und selbst eine grosse Anzahl Verhindungen, welche noch unbekannt, zu untersuchen und in iede Untersuchung eine Genauigkeit zu bringen, wovon man früher gar keine Abndung batte. Durch die Anwendung der Gesetze nicht allein zur Bestimmung der zusammengesetzten Körper. welche die Chemie hilden kann, verschaffte Berzelins zugleich der Mineralogie die Mittel, um wissenschaftlich eine grosse Menge Körner kennen zu lernen, welche in der Natur vorkommen nad welche man bis zu jener Zeit zu keiner wahrhaft wissenschaftlichen Rangordnung hatte hringen konnen. Er verband die beiden Wissenschaften so untereinander, dass die Ansühung der Mineralogie von der der Chemie nicht getrennt werden kann.

Die Entwickelung der Theorie chemischer Proportionen muss stets für eine der grossen Dienste gehalten werden, welchen der grosse Chemiker der Wissenschaft hewiesen hat. Er gab seine Untersuchungen im Jahre 1967 heraus, bevor die Ideen Dalt on 's allgmein bekannt waren und hatte sie gestättt auf die heinahe vergessenen Versche Richter's, welche die Beständigkeit der zusammengesetzeten Proportionen der Sauren und Basen betreffen. Berz elius erkannte den Werth der Ideen Richter's durch sein reines, genause [Irtheil].

Er unternahm auf sehr genaue Weise Analysen einiger Saise unde Konnte also die Zusammensetzung vieler naderer ermitteln. Um den Werth der theoretischen Ideen Richt er's zu beweisen, unternahm er bedentende Untersachungen der Saise und die stomistische Theorien Dallow's zu seiner Kenntniss gekommen war, fand er die völlige Ueberfenlahmung derzelben mit seinen gewonnen Resultaung derzelben mit seinen gewonnen Resultauf

Er bewies mit Genauigkeit, dass das Verhältniss des Sauerstoffs in allen neutralen Salzen von derselben Säure beständig ist. Mit dieser Untersuchung beschäftigte er sich sehr lange und haben wir ihm die grösste Anzahl der Acquivalentgewichte der einfachen Körper zu verdanken. Der grosse Chemiker bat nicht nur desp beigetragen, die atomistische Theorie zu befestigen und zu vervollkommnen, er hat sie anch in die Wissenschaft eingeführt,

Die elektro-chemische Theorie mit all' ihren Folgerungen ist eines seiner merkwürdigsten Werke. Diese Theorie ist in der letzten Zeit häufig angefochten, allein bis auf den hentigen Tag ist sie noch nicht in ihren Grundfesten erschüttert. Die Anwendung der Gesetze bei der Verhindung thierischer und vegetabilischer organischer Körper ist nnserer Meiuung nach eine der schönsten Resultate seines Genius.

Berzelins ist in der analytischen Chemie ppaufhaltsam thätig gewesen. Seit Bergmann die erstan Vorschriften zn einer genanen Analyse gegeben hatte, hahen sich viele Gelehrte mit diesem wichtigen Zweige der Chemie beschäftigt; aber die Methoden von Berzelius stehen oben an, und siud die genauesten, welche in diesem Zweige

vorgenommen siud,

Man verdankt ihm bessere Vorschriften der quantitativen Trennung verschiedener Körper und er hat die Zusammeusetzung einer grossen Anzahl natürlicher oder künstlich zusammengesetzter Körper bestimmt. wie wenig audere Chemiker. Unter den hemerkenswerthen analytischen Vorschriften, welche ihm die Wissenschaft verdankt, schicken wir den Gebranch der Fluorwasserstoffsaure bei den Analysen Kieselerde enthaltenden Mineralien voran; der Gehrauch des Chlors hei Trenning der Metalle; seine Analysen verschiedener Mineralien, der Mineralwässer von Böhmen uud anderer Orte, konnen, was Pracision in der Untersuchung betrifft, nicht übertroffen werden. Auch die qualitative Analyse ist durch ihn sehr verhessert und die Anwendung welche er vom Löthrohr machte, hat die grössten Dienste hei der Untersuchung der Mineralien geleistet.

Die schwedischen Chemiker, unter diesen besonders Gabn, haben einen sehr vortheilhaften Gehranch vom Löthrohr hei Untersuchung der Mineralien gemacht, ehenso Berzelius, der es in mancher Beziehung verhesserte und ein eigenes Werk darüber geschrieben hat,

Berzelins veröffentlichte nie eine Theorie, welche nicht auf Thatsachen beruhte and durch eine lange Untersuchung sich als wahr herausstellte. Noch vor nicht langer Zeit sind wir Zeuge vom Wortwechsel über theoretische Ideen gewesen; aber der grosse Schwede betrachtete eine theoretische Idee als festgestellt, wenn sie in die Wissenschaft aufgenommen war und sie durch das Gewicht von unwider-

legbaren Thatsachen nicht entkräftet war.

Berzelius trat in der Chemie vielen speculativen Theorien entgegen, und so scharfsinnig sie ihm auch schienen, so gab er doch frühern Meinpugen den Vorzug, bis durch neue Resultate Beweise da waren. Dass einige seiner besonderen Ideen nicht von allen Chemikern angeuommen wurden, muss man seiner übertriebenen Vorsicht zuschreiben. In einer Wissenschaft, welche ganz auf Beobachtungen gegründet ist, kann diese Vorsicht zur Folge hahen, dass eine wahre Vorstellung darüber erst später klar wird, aber sie hat nur sehr selten Irrthumer zur Folge. Als er seinen Wirkungskreis in Upsala eröffnete, bestand die Wissenschaft aus einer Masse aneinander gereihter roher Theorien, wobei man sich heeiferte, die dazwischen gebliebenen Lücken durch Hirngespinste zu ersetzen, die jeder Wahrscheinlichkeit enthehrten. Es waren vorzüglich diese Hindernisse, welchen er Meister werden musste und darans ist auch sein Ekel entstanden, den er gegen ein gewisses Haschen nach neuen Theorien hatte, welche die Stelle wahrer Philosophie einnehmend, Hypothesen auf Hypothesen

thörmten und den Namen der Wissenschaft an nnsinnige Resultate knüpfte. Indessen würde man mit Recht hehanpien, dass Berselius is die rein theoretischen Unteruchungen an gering achtete. Diese allerdings etwas übertriebene Neigneg hatte den grossen Vortheil, daza, sobald er eine Theorie annahm, man behaupten konnte, sie beruhe auf sicherer Grundlage.

Diese Umsicht hat ihn anweilen scharfen Kritiken ausgesetts, and apster hat diese grosse Vorzicht der Wissenschaft die herrichsten Resultate geliefert. Öhne die Verdienste der Gelehrten zu schmältern, welche neus Ideen in die Wissenschaft einsnähren dachten, glauben wir doch, dass Bera eil ins mehr darch seinen analytischen nebe hatamen Geist errechuf, sis die meisten, welche ohne vorlänfige Unterschusgen neue Theorien nanehmen nnd sich, sohnid sie üllgemein geworden weren, litres schaftsingige Verzinder eilmen. Es war matürlich, dass ein Mann, welcher so dasserst genats und streugt anstellen, dass ein Mann, welcher so dasserst genats und streugt anstellen, dass ein Mann, welcher so dasserst genats und streugt anstellen das der der bestehte den der der bestehte. Man Konta diese Neigung des Gelehrten einer Last zur Kritik, einer Eifersucht zuschreiben. Dieses war aber seinem edlen Herzen unwürdig.

Berselins war nur eifersichtig zu Gnnsten der Chemie. Ausgerätste mit zeiner grossen Erfahrung masste er sich natärlich gegen solche Theorien widersetzen, womit die feurige Sacht nach Nenigkeiten so leicht spielt.

Die Untersuchungen von Bersellus im Gebiete der Thierchenie sind chenfüls zehr wichtig. Wir nennen vorzüglich die über das Blat, die Galle nad andere Theile des Organismes. Er entdeckte die Anwesenheit der Milchatter in den verschiedenen theirschen Flüsalgkeiten, wie im Blate, der Mitch, dem Urine, den Thränen u. z. w. eine Entdeckung, welche für die Medien von grossem Einfans war. Die Elektricität, die Pflansenchemie und Physiologie sind durch den Derühnten Chemiker bereichert. Es wurde vieles von ihm verbessert und man kann von ihm segen, dass er der nnermdüchste fruchtbarste Arbeiter war, weicher zich ig auf dem Gehlete der Wissenschaft hewegte.

Es bleiht uns nun noch übrig, Berselius als Kritikerzu betrachten, da er als solcher ohne Zweifel eben so viel Kinfluss auf die Wissenschaft ausübte als durch seine eigenen Entdecknagen.

Die Untersuchungen und Bentrheilungen, womit Berzelius 25 Jahre häuderd die Arheiten der Chemiker in seinem Jahrhuche unterwarf, haben zuweilen eine Art Erhitterung der Gelehrten gegen ihn hervorgebracht, gegen weiche er sich mit der grössten Freiemühigkeit ausliess. In nuseren Tagen ist man mehrere Male so weit gegangen, von han zu behaupten, dass wenige französische Werke bei ihm Gnade gelenden hätten, wenn sie nicht in seinem Geiste geschrichen und seine gigten Vorwirfe, weichen men ihm machen hante, denn es ist nur nöbtig, seine jährlichen Berichte durchussehen, nun sich von der Falschheit dieser Beschnlidigungen zu überrengen.

Andere haben behäuptet, dass diese officiellen Benriteilungen ganz swecklos und nutiese seien, dass Unterschangen au benriteilen und an bestreiten, welche lange und mithevolle Studien gekostet, eine schlechte und unselle Unternehmung sei. Endich ist mas zo weit gewagen, an behaupten, dass die benrichte von Berze i ins nicht von men Compilation gel. und die von merhabenen Zeglüngen unternommene Compilation gel.

Wenn die wissenschaftliche Kritik gewissenhaft hetriehen wird, so halten wir sie allen Lästerern znm Trotz für zweckmässig und die, welche die Wisseuschaft liehen um ihr selhst und nicht des Ruhmes und der Vortheile wegen dienen, werden mit uns ühereinstimmen. Es ist vom grössten Gewichte, dass kein Irrthnm in die Wissenschaft komme, und es ist daher wünschenswerth, dass sich ausgezeichnete Männer mit dem gewiss hochst schwierigen Geschäfte heschäftigen, die Werke und die Entdecknngen, welche täglich erscheinen, zn untersuchen und zwar deshalh, nm das Wahre zn hestätigen oder diejenigen zu heschimpfen, welche etwas Neues zu Tage hefördern um hloss von sich zu sprechen, ohne das allgemeine Gehiet der Wissenschaft zu bereichern. Es ist sehr zn heklagen, dass durch den Tod Berzelius beinahe alle wissenschaftliche Kritik verschwnuden ist, deun er allein war der wahre Wächter, der es wagte, solche Theorien so wie schlecht ansgeführte Analysen der Oeffentlichkeit Preis zu gehen, Wir wunschen uud hoffen deshalh auch, dass sein würdiges Vorhild nicht ohne Nachfolge sein möge.

Die Chemie nimmt in uuseru Tagen eine ganz verkehrte Richtung an, and das Auge des Naturforschers sieht mit Leidwesen, dass sie denselben Weg der Finsterniss wieder einschlägt, von welchem sie im vorigen Jahrhundert mit grosser Mühe entferut war. Der Kanzler Baco, der Mystiker Paracelsus und unser Landsmann von Helmont hatten ihre ganzen Kräfte auf Untersuchungen über voraus erdachte Theorien verwendet und die Nichtigkeit derselben erwiesen. Jetzt aber ist keine Harmonie mehr in der Arheit; einige suchen eine nene Classification, ein neues System und wie ein Schriftsteller uuserer Zeit sagt, dem grossen Werke ein uenes Ansehen zu gehen, sie nehmen alle den Charakter der Alchemisten au. Andere kehren die ganze Chemie um, sie wollen sie heherrschen, sie verhöhnen sie, aher thuu nichts, was einigen Werth hatte. Sollte nicht ein nener Berzelius aufstehen, welcher den Scepter ergriffe, der der erstarrten Hand des grossen Criticus eutfallen, um alle unnutzen Arheiter zur Ordnung zu rnfen and ihnen zn zeigen, wie man in der Wisseuschaft fortschreitet.

Vor Beendigung dieser Beschreihung wollen wir Einiges den Erzählungen des Prof. Johnston enlehnen, die er uns üher einen, Berzelius im Jahre 1829 algestatteteu Besach mitgetheilt hat.

»Ich kam iu Stockholm an, sagt der Professor, am 6. September, und bereits am folgenden Tage ging ich zur Akademie, nm Berzelins an sehen. Ich fand ihn in seinem Studierzimmer mit einer neneren Anflage seines Lehrhuchs heschäftigt. Nachdem ich ihm gemeldet worden, wartete er nicht, his ich ihm meine Introductioushriefe ühergehen, sondern empfing mich gleich auf eine offne freundliche Weise. Da ich mir kein genaneres Bild von ihm eutworfen, wnrde ich doch ein wenig verwirrt, als ich ihn sah. Sein Aensseres ist zwar nicht schön, doch seine Züge sind sehr sanft und der Ansdruck seines Antlitzes ist voll von Wohlwollen. Die Züge seines Mundes vorzüglich sind sehr eigenthümlich und zeigen von einer natürlichen Gntmüthigkeit, Berzelius ist jetzt ungefähr 50 Jahre, seine Gestalt ist von mittelmässiger Grösse und scheint eine gewisse Neigung zur Beleihtheit zn hahen. Doch vergehens sncht man in seinem Aeussern etwas, was mit seiner grossen Berühmtheit ühereinstimmte. In dieser Hiusicht unterscheidet er sich durch nichts von andern Meuscheu; er streht weder uach Anmassung, noch uach Zurückhaltung und wegen seiner

Einfachbeit sagte mancher Reisende, dass er nicht geglaubt babe, in ihm den Mann zu seben, von dem man so viel spreche. Er besitzt einen liebenswärdigen Charakter und ist den ihn beauchenden Frem-

den sehr zuvorkommend.«

»Die Akademie der Wissenschaften verehrt in Berzelius ihren beständigen Secretair. In dem Gehäude derselben hat er seine Wohnung und sein Laboratorium, doch hatte die Akademie ihm erst ein begnemes Hans gekanft, welches er ehen bezog. Sein erstes Laberatorium war beinahe ansgeräumt und das neue noch nicht geordnet. Inzwischen ladete er mich ein, eine Reihe von Untersnehungen mit ihm zu machen, welches mich angenehm überraschte, denn es verschaffte mir Gelegenheit, seine Methode der Untersuchung kennen zu lernen, und manche Beobachtung zu machen. Während dieser Untersnehungen versäumte er nichts, nm die genauesten Resultate zu erlangen und um mich aufs vollständigste mit seinen Methoden bekannt zu machen. Seine mineralogische Sammlung war sehr reichhaltig und enthielt viele Selten-Die Anzahl seiner Zöglinge war sehr gering, denn ganz Schweden zählt nicht mehr als 8 oder 9, welche dieses Vorrecht genossen haben und kanm so viel in Dentschland. Obgleich er sich einer guten Gesundheit erfrente, klagte er doch über das sich nahernde Alter. Seit 2 oder 3 Jahren bedarf er einer Brille und sein Gedächtniss ist nicht mehr so treu wie früher, er ist genöthigt, alle seine Gläschen mit Etiquetten zu versehen, während er früher alles sehr genau unterscheiden konnte.«

»Der Fremde, welcher Berzelius besuchen will, begieht sich nach rotting - Gattan, nahe bei der hirche von Adolph Friedrich, Hier ist das grosse Gehäude der Akademie. Man steigt zwei kleine Treppen hinan und befindet sich vor einer Thur. Was er am besten thun kann, ist einzugehen. Er sei nicht besorgt, unerwartet zu kommen, denn eine Schelle meldet ihn an. Die verschiedenen Instrumente, welche er fest antrifft, zeigen ihm, dass er sich in einem Theile des Laboratoriums des Chemikers befindet. Er sei nicht angstlich, falls er kein Chemiker ist, wegen Exhalationen, die sein Athembolen erschweren, denn hier ist ein Ventilator angebracht, wodurch alles sorgfältig entfernt wird. Znr rechten Seite nahe dem Fenster wird er ein Gefåss mit Quecksilher finden, in dessen Nahe sich eine porcellanene Tafel mit ansstehendem Rande befindet, worauf Glaser stehen, in denen so eben eine Untersuchung beendigt. Dort findet man auch den Blasebalg, die grosse Lampe und noch mehrere andere Gegenstände. Vergebens wird man in diesem Laboratorium Oefen von Backsteinen suchen, denn man kann sich ohne Zweifel derselben bei grösseren Arheiten bedienen, nicht aber für seine Analysen. Der Apparat, dessen sich Berzelius bedient, besteht in einem ungefähr 3 Fnss hoben eisernen Ofen mit einem Schornstein, um die Entweichung der Dampfe zn erleichtern. Auf diesem Ofen befindet sich ein kleines Sandhad, welches durch Holzkohlen erwärmt wird und ein Behältniss zur Aufnahme von Kolhen, Retorten n. s. w. Im zweiten Gemache ist der erste Gegenstand, welcher ihm in die Angen fällt, ein Glaskasten, welcher anf einer Tafel steht. Dieses ist die Wage, Welches Licht hat dieses so schwache and so einfache Instrument auf die Naturwissenschaften verbreitet! Welche Anzahl von Erscheinungen hat es erklärt! Wie viele verhorgene Wahrheiten hat es geoffenbart! Wer kann alle Discussionen anfzählen, welche durch dasselbe entstanden

und geschlichtet, die Hypothesen, welche es zerstörte! Wer konnte

in früherer Zeit glauben, dass die Bestimmung von Wahrheiten und die Entwickelung der Naturgesetze durch dieses Instrument bekannt wurden. Betrachte man indess diese Waage mit vieler Aufmerksamkeit, denn sie hat der Wissenschast viele Dienste erwiesen, Dieselhe rührt von dem letzten Assessor Gabn her, dessen Geschicklichkeit in dieser Beziehnug hekannt war. Nicht weit davon befinden sich kleine bleierne Gewichte, welches genaue Gegengewichte (die sogenannte Tara) von allen Tiegeln, sowohl porcellaneuen, als von Platin aus dem Lahoratorium sind, so dass ieder derselhen sogleich ins Gleichgewicht gehracht werden kann. Rund hernm sind hölzerne und gläserne Kasten. verschiedene Apparate und chemische Praparate wohlgeordnet aufgestellt und trifft man dahei eine Tafel an, worauf die Untersuchungen mit dem Löthrohre gemacht werden, worüber Berzelius ein so bemerkensworthes Werk schrieh. Mau kehrt sich nan zur linken Seite, and man kommt in ein anderes Gemach, wo man Berzelins sieht, der mit Schreiben beschäftigt ist, Sein Tisch ist mit Jonrnalen und Schriften hedeckt. Zur einen Seite ist ein kleines Stühchen, worin selten vorkommende Körper und chemische Praparate aufgestellt sind, z. B. Rhodium, Osmium, Selen, die Fluorverbindungen, die Salze von Lithinm, von Yttrium, Thorium, so wie anch andere kosthare Verhindungen. welche man anderswo vergehens sucht und die er Jedem mit Vergnügen zeigt, auch fast jedesma) ein Geschenk damit macht.

"Bo rzeliu sist in fortwihrender Thätigheti, et arheitet silo Tag.

2 his 18 Studen, in Lahoratoina, wie su dem Pulto. Seine Wohmang ist so hequem als möglich eingerichtet, so dass er alles hei der
Hand hat. In seinem Studierimmer wird man empfangen. Neben
demselben hefindet sich ein grosser Sanl, in welchem Apparate unfgestellt sind, o dass er, sohold es im heibeti, ylede Augenhick eine
Reiher von Untersuchungen unterarbinene kann. Auf diese Weise ist er
er mit seiner Zeit siete serb hanbläturisch gewesen, denn se hatte
von Berzelius sicht, trägt die Konacioben einer hewunderungsweite
von Berzelius sicht, trägt die Konacioben einer hewunderungsweite
diegen Ordnung an sich; ieder Gegenstand hat seinen hestsimmler weiten.

und kann täglich gehraucht werden, e

»Es befinden sich noch mehrere sinnreich ansgedachte Apparate von Gahn daselbst, die er hei irgend einem Besuche iedesmal zeigt. Viele sind von ihm selhst verfertigt, denn die hölzernen Gegenstända macht er selhst auf der Drehhauk oder auf andere Weise. Der lieheuswürdige Charakter von Berzelins und die Ehrenhezeugungen, welche er durch seine Werke erworhen hatte, tragen vieles zu seiner Poppfarität hei. Auch war nicht ein einziger gebildete Schwede, welcher nicht mit der grössten Achtung von ihm sprach. In dieser Hinsicht wareu alle Partheien gegen ihu gleich gesinnt. Einer der Häupter der Opposition in der Pairskammer von Schweden sagte von ihm: Ich kenne ihn, ich achte ihn, und hin als Schwede stolz darauf, sein Landsmann zn sein. In der Politik stimmte er gegen meine Denkungsart, denn or ging stets mit dem Ministerium, als er der Kammer heiwohnte, aber er hehandelte alle Partheien mit Achtung und heleidigte Niemand durch Anmaassuug, und ich kenne nichts, was im Stande ware, die grosse Achtung, die ich gegen ihn hege, zu vermindern. Ohgleich Ber zelius Mitglied des Senats war, so nahm er doch wenig Theil an Staatsgeschäften und vermied also jeden Partheikampf, der in Schweden. wie üherall üherhand nahm. Ausser den Auszeichnungen, welche ihm hewiesen waren, hatte der honig von Schweden ihm das Protectorat über alle Lehrstühle der Chemie und Medicin im ganzen Reiche gegehen, nm üherall, wo er es für nöthig fand, Verhesserungen voranschlagen oder Befehle zu ertheilen. Er ühte diesen Einfluss auf eine freisinnige, meist nützliche Weise ans. Er schente keine Mühe, wenn es daranf ankam, der Wissenschaft einen treuen und fleissigen Mitarheiter zn gewinnen. Von Jemand, dem er eine Anstellung als Chemiker verschafft and einige Jahre nichts Neues gearheitet hatte, pflegte er zn sagen: »Er entschuldigt sich stets wegen Mangel an Zeit, aber ich gab ihm zur Antwort, dass men recht gut sehen konne, er hahe kein Bedürfniss zu arheiten, denn wer das Bedürfniss fühlt, findet steta die Mittel, dasselhe zu hefriedigen.« Man kann sich leicht denken, dass Berzelins, so geachtet und geehrt, keinen Mangel hatte an Besuchen und Correspondenzen. Er hörte so zu sagen fast allen gelehrten Gesellschaften der Welt an und war auch einer der acht Mitglieder der Akademie der Wissenschaften des Instituts von Frankreich. Wenige Fremde von Ansehen hesuchten Stockholm, ohne ihm einen Besnch gemacht zu haben; und ohgleich ihm die Stelle als Secretair der Akademie viel Zeit ranhte, correspondirte er mit mehr als 100 Mitgliedern, worunter sich auch unser Quetelet, Secretair der Wissenschaften der Königlichen Akademie von Belgien, hefindet. Wie wir schon früher sagten, stand er stets mit unserer Akademie in Briefwechsel und hatte sich besonders Mübe gegeben, die schwedischen Gelehrten zur Theilnahme an den meteorologischen Erscheinungen zu bewegen, ein Unternehmen, was von Quetelet herrührt.«

Sein Einfluss in Berlin war ehen so gross wie in Stockholm, denn heinahe alle Professoren der Chemie in dieser Hauptstadt sind falls sie nicht seine Zöglinge waren, doch durch ihn wenigstens empfohlen worden. In personlicher Hinsicht war Berzelius einfach und ohne Anmaassung im Umgange, und Niemand, wer es anch war, konnte sich über seine Aufnahme beklagen. Er stand stets sehr früh anf, er kannte den vollen Werth der Zeit und suchte dieses auch Andern heizuhringen. Während einer Laufhahn von heinahe 70 Jahren, wovon 44 in derselhen Stadt zugehracht waren, ohne Unterlass beschäftigt mit schwierigen Arheiten, hat Berzelius die Zuneigung seiner Zöglinge, die Freundschaft seiner Collegen, die Achtung seines Fürsten und die Verehrung aller Menschen erworben und hehalten. Viele der gelehrtesten Chemiker hahen sein Lahoratorium hesneht, wie Mitscherlich, Gmelin, fleinrich und Gnstav Rose, Wohler, Magnus, Arfwedson, Mosander n. s. w. Alle haben vor ihren Meister eine Achtnng ohne Grenzen, denn sie hetrachten ihn als den Gründer ihrer Kenntnisse, als den Geist, der sie erleuchtet und

ihren Studien eine weise Richtung ertheilt hat. Vielleicht wird man uns heschuldigen, mit

Wielleicht wird man uns heschuldigen, man habe eine Lohred un Berze lins halten wollen. Wir haben nicht zu viel gesagt. Während wir diesen grossen Mann gegen unrechnütssige Ausfälle verheidigt, haben wir eine pflichtunsisige Gelegenheit wahrgenommen, seine Verdienste um die Wissenschaft in das Gedüchtniss seiner Zeitegenossen zurückursten, damit alle jungen Chemiker sich beeifern, einen so ehrenvollen Namen und eine solche nuvergängliche Berühmtheit zu erlangen, wie Berzellus.

#### Anhang. Schreiben der König!. schwedischen Akademie der Wissenschaften.

Dem hochgeehrten Apotheker-Congress zn Leipzig.

Bei Dentschlands edlem und geistreichem Volke sieht die sehweiche Kitton, so wie alle Wissenschaft übenden Nationen, seit entlegener Zeit in Schuld für Enthällung mancher wissenschaftlichen Werbreit und für viellsche nätzliche Erdnüngen. Schweden hat mitunter die Befreidigung gelnht meh neinem Vernorgen diese Schuld ungeleichen seinem Stellund der berütet. Die Akademie, derem vorsehnster Schmuck er war, hat hierüber von einem der geschesten Vereine Deutschlands den schönten Beweis der Anerkenung entgegengenommen.

Jedes Blatt, geflochten in den Erinserangskraa des grosen Hingerchiedenen, mas jedem Schweden hener sein, und vorzugsweise der Akademie, mm so mehr der vollständige, anch als Kanstwerk vollständigen, der Blatt erheit, in weichem jedes Blatt selbst erinserungsreich, Theil nimmt an der Darstellang der Gefühle and der Verwanderung eines edlen Vereins, ausserdem geschildert in der schönen Sprache der Poesie. Wolle ein hochgechtert destucher hottenderen der der der hand der Verwangeres internit den innigsten Dank der schwedichen Wissenschafts- Akademie entgegennehen für die schöne sinsreiche State, weichen andergelegt ist nnier dem Blide des Verweigten im Susionsanle der Akademie, wemig Schritte von dem Titate, welchen zu selbst in Lehelsen het überlichen Zusenmundkalten inne hatte.

Namens der Königl. schwedischen Wissenschafts-Akademie.

# Hochgeehrter Herr Doctor und Apotheker!

Ds Sie nicht nur zuerst die Idee geweckt haben zu dem kontberen Geschenke, welches die erkwedische Wissenschafte-Akdeemie zur Erinnerung an den Baron Berzellus empfing, sondern auch die Richte überzommen, dasselhe zu überzenden, fühlt die Akademie sich Richte überzommen, dasselhe zu überzenden, fühlt die Akademie sich gresse ihren Dunk darbringt, Ihnen noch ihre wahre Hochachtung nud Drakharkeit zu verziehern.

Der Silberkrans Inagte durchaus wohlverhalten hier an und zusich durch die sinneriche Anordang, wie durch die Vollkommenheit der Arbeit gleich viel Anfmerksamkeit zu. Die Verze gewannen alleicht. — Die Fran Bronin Bers eit uns anhm gleich ihr Geschech entgegen, für wwiches ihr Dinklaugungsschreiben hieraus geschten Anpotheken-Congresse zu überreichen and erinaben Sie mir, Sie zu errachen, dem Herrn Medicinalratte Dr. Bley insbesondere die schalige Denkharkeit der Ankademie zu besengen.

Mit vollkommener Hochachtung hahe ich die Ehre mich zu zeichnen
Ew. Wohlgeboren

Stockholm, ergebener Diener
den 27. Fehrnar 1849. P. F. Wahlherg,
An Hrn. Dr. Geffeken der Königl. Akad. der Wissensch.
in Lübeck. heständiger Secretair.

Stockbolm, ce 15. Fevrier.

Monsieur! Croyez! que je suis vivement touchée et toute reconnaissance de l'interêt et la bonté, que Vous me témoignez, ainsi que de l'attention aimable dont Vous m'honorez en m'envoyant nne Copie de Votre Discours, accompagnée de Votre bonne et bienveillante lettre.

Celni, que nous pleurons tous, fût pour Vous Monsieur et pour Vos Collègues l'Ami le plus vraie, le plus sincère, pour moi, l'Ange gordien, de tout mon bonheur ici bas! En me l'enlevent, Dieu ma laissé l'espérance de le rejoindre un jour la où on ne connaît ni larmes, ni sonpirs et seul avec mes pleurs c'est dans cette pensée que je fuisse tout mon conrage. Si le temps usant de ses droits saura me rendre ma douceur supportable, jamais il m'effacera de mon coeur le souvenir de celui que j'ai tant chéri! la memoire de ses vertus, de ses bienfaits, du bonbeur sans nuages dont je jouissais auprès de cet object de toutes mes affections, sera ce seul rayon de joie, qui glissera desormais sur mon passage triste et solitaire à travers les ennuis de ce monde! Vous concevez donc Monsieur, combien m'est chèr tout ce qui me repelle des temps, qui m'ont fuie et des jours de felicité, qui ne rensitront jamais ponr moi, Veuillez donc recevoir pour Vous même Monsieur et pour M. M. Vos Collègues l'expression de toute ma reconnaissance, si j'ose le dire de mon amitié, et daignez croire a l'assurance de mes sentiments les plus distingués.

Elisabeth Berzelius.

# 2) Zur Reform - Angelegenheit.

Gute und schlimme Zeichen für die angestrebte Reform der pharmaceutischen Angelegenheiten.

Ueberall sehen wir, wie einzelne und zwar nicht wenige Apotheker bemüht sind, sich für ihr wissenschaftliches Fach aus- und fortzuhilden, mehr als es die Gesetze verlangen, mehr als ihnen dedurch pecuniare Vortheile in Aussicht gestellt werden; ja viele geben noch weiter, sie anchen mit allen Kräften und manchen Aufopferungen dahin zu wirken, dass das Streben nach wissenschaftlicher Bildung nnd diese letztere selhst sich auf die Mitglieder des ganzen Standes aus-dehne, von den Regierungen gefordert und so auch der Träge zum Fortschritt gezwangen werde. In welchem Gegensatz steht aber hiermit das Wirken der obersten Staatshehörden für einen Stand, welcher für den Staat doch ein wesentlicher genannt werden muss? Es unterstützt derselbe dies edle Streben der Mehrzahl der Apotheker nicht nur nicht, sondern halt dasselhe noch auf, weil er die Stimme der Apotheker nicht hört und nicht versteht. Wie oft ist schon von den Apothekern um eine nene Apothekerordnung gebeten worden, durch welche doch nicht bloss materielle Vortheile erlangt werden sollen und können; wie oft hat man schon zu beweisen gesucht und bewiesen, dass nur hei einer Vertretung der Pharmacie durch praktische Apotheker in den Behörden etwas Tüchtiges nicht nur für die Pharmacie und ihre Jünger sondern auch für alle Staatsbürger erreicht werden kann? Aher es wollen dies die Mitglieder der Verwaltung, die Juristen und Aerzte

nicht hören; sie meinen anch, dies Alles an verstehen, was aher doch nicht der Fall ist, und wie anderwärts schon oft erwiesen worden.

Im Junibelt nnoera Archiv ist der Auspruch des Minister des Inners in der 2. sieht. Ammer aufgeführt und belenchte, der es deutlich dar, that, dass in Sachsen jetzt nichte geschicht, am die pharmaceutischen Angelegenbeiten no ordene, nichts, um die Entwickelung and einbildung der Pharmaceu und Pharmaceuten zu fordern; ja man sieht ohn den sieht, dass mei jetzt fackwirts geht, dem die im Jahre 1918 auf dem Landtage gefassten Beschlüsse der von der Regierung vorgeschlagenen Verinderungen in der Verwältung der pharmaceutischen Angelegenbeiten sind nicht nur nicht ausgeführt worden, sondern werden jetzt ganz ignorite.

Ebeno ist es in Oestereich, wo von der Universität die Reformorschläge der Pharmaceuten gans beifällig beurtheilt wurden und we
eine seitgemässe Reform, und anmeulich eine Vertretung der Pharmacieh ai allen Behörden, wo Aerste für annatstellen nütig ernette
wird, durch den leider zu früh verstorhenen Minister v. Fe uch tersen eine nicht eine Verstorhenen Minister v. Fe uch tersen den Anschlich gestellt war; auch hier sotch tälles; jam ang geht
noch weiter, man setzt den Bestrehungen der Einzelnen für das Wohl
hires Standen, samentlich für den wissenschnlichen Theil desselhen
an wirken, Hindernisse entgegen; man verhietet die Gröndung eines
Aptubker-Vereins, dem doch alle politischen rendenzen fremd sind.
Die Behörden können den Nutzen einer solchen Vereinigung aus dem
kemen, was den orodesutehe Apubker-Verein nastrebt und Leistet,
mach dessen Muster dereibe gebildet werden sollte. Es zorgt dieser
Mithelingen, am er erne her der gestellt der wissenschnlitischen
Mithelingen, am er erne her gestellt der wissenschnlitischen
Mithelingen, am er erne her son höhern collegisischen Sinnes und
durch die Unterstütung der Bedürftigen seiner Standen, und hierdurch
gleichneitig für den Allemenien.

Die auch jetts noch an so vielen. Orten von den Behörden selbat ausgehende Aufforderung, offentlichen Anstallen hen ider Abnahmen Medicanenten Rahntt zu bewilligen, und dann dem Mindestfordernden die Lieferung für die fraglichen Kranken-Anstalnen zu hewilligen, heweitst recht klar, wie wenig man die Pharmacie üherhaupt und die Hätigkeit und den Werth derselben. für das Allgemeine kennt est se beweist ferner klar, wie wenig Wertzuen die Regierung zu dem Werth der von ihr entworfenen Tauen hat \*9). Ein Aufastz eines dellegen, der in der Ost-Deutschen Post No. 111, 1950. abgedruckt ist, bnigt noch mehrere Specialitäte.

## Zustand des Apothekerwesens in Ungarn.

» Difficile est satyram non scribere.«

Die Machtvollkommenheiten, welche der Staat durch die neuen Erlässe in Kirchen-Angelegenheiten dem boben Klerus verliehen, und demselben als den Hütern des geistigen Wobls der Menschheit eine allen übrigen Körperschaften überragende Höhe eingeräumt - berechtigten zu der Hoffnung, die Regierung, welche die Verpflichtung hat, gleichmässig für das physische Gedeihen aller Staatsangehörigen Sorge zu tragen, werde der öffentlichen Medicinal - Gesetzgebung nach dem Axiome »mens sana in corpore sano« eine ähnliche Fürsorge angedeihen lassen. Leider sind die Stimmen der Presse, welche die dringenden Bedürfnisse der Menschbeit mit aller Warme des Gefühls zur Oeffentlichkeit brachten, unbenchtet verhallt, und auch in dieser Sphäre erprobte sich die tranrige Gewissheit, dass die freie Presse nur ein illusorischer Factor unseres constitutionellen Staatslebens ist. Giebt sich auch in allen Theilen der Monarchie ein Drängen nach Reformen im Sanitätswesen kund, so sind die Gebrechen desselben, namentlich des Apothekerwesens in Ungarn so zahlreich, die Missbräuche so himmelschreiender Art, dass bei der Indolenz des grössten Theils der Pharmaceuten in nnserem Kronlande - ein längeres Schweigen Verrath an dem böchsten irdischen Gute - an der Gesundheit und dem Leben unserer Mitbürger wäre! -

Den mit den hierfandigen Verhältnissen Unbekannten sei es geMagt, dass seit dem häne 1838 keine Norm der Apothekertas erschienen,
und ungeschiet dieser Vernachlassigung, bei dem Steigen sämmlicher
betreseischen Roharzneien um 25 – 30 Proc. – ungeschiet der fast
100 Proc. betragenden böheren Notirung mancher obemischen Producet
- bei dem auf das Steigen ausländischer Drogene so michtig influensirenden Silber - Agio – durch welche vereinigte Momente den nach
einer 7 Jahre atten Stathalterie-Norm berechenden ungarischen Apothekern ein Schaden von 45 – 50 Proc. erwächst – trotz all' den unställigen Geschäfsbeseinträchtigungen erheitetn die Apotheker des
Oedenburger und Eisenbarger Comitats die amtliche Anfrage von Seite
des 10bl. Distrates - Commissiaties: swelchen Procenten-Nachlass dieselben in jenen Fällen zu gewähren bereit sein würden, in denen das
hobe Aerar im Milielden gesogen wird?«

Schwerlich wurde die Regierung solch eine Anfrage gestellt, wäre sie von der wahrhaft bedrängten Lage der Apotheker in Kenntniss gesetzt, und ohne Zweifel wurde es nie so weit gekommen sein, wäre die Pharmacie durch Fachgenossen vertreten!

Wir glauben mit allem Fug und Recht fragen zu können: Besteht ein Landes-Saniliästeherde oder ein Protomedieat? und vozu besteht es, wenn seit 7 Jahren die Tate keiner Revision unterzogen wurde? wozu, wenn die Thätigkeit des Protomedieats darch die traufigen Kriegawirren gelähmt wurde? wozu fungirt in der Metropole ein Ober-Medicianl-Collegium, wenn selben nicht die geringsten Lebenszeichen von sich gieht? ist es befrendend, dass unter zoicher Lebenszeichen von sich gieht? ist es befrendend, dass unter zoicher Lebenszeichen von sich gieht? ist es befrendend, dass unter zoicher Lebenszeichen von sich gieht? ist es befrendend, dass unter zoicher Lebenszeichen von sich gieht? ist es befrendend, dass unter zoichen Erbenszeichen der Pfaschert und Qnacksaberei Thomazunter auch den und den Warzeln des Gemeinwohls zertstirend nagt? Wer soll nun den Apotheker für seinen enormen Verlust entschädigen? Befinden sich sile Apotheker in der Luge, nas Eigenem zustetzen zu können? und wer verbürgt es, dass gine Apotheker, die

Muss es nicht als wahrer Hohn der Wissenschaft hereichnet weren, das Leute, die jeder wissenschaftlichen Bildung entschren, die, um kurz zu sprechen, auch ger nichts gelerat haben, hier zu Lande als Dototere fungiren, der Smittscherford fleistlonen einsenden, überdies für ihre geleisteten Dienste (?) splendid honorirt werden? Ist es gerecht und hillig zu nennen, dass Arzeis-Rechnungen, für offentliche Anstalten verahfolt, oft jahrelung unbezahlt helien? Ist ze möglich, dass ein wissenschaftlicher Sinn rege bleiht, wenn der Apotheker mit Nahrungssorgen zu kämpfen hat? Werden die Folgen eint die die Verderhichsten sein, wenn die in jedem Apotheker nut anstalt die verderhichsten sein, wenn die in jedem Apotheker macht die verderhichsten sein, wenn die in jedem Apotheker unz wanken beginnt?

Diese Fragen verdienen unseres Erachtens die vollkommenste Aufmerksamkeit, nad darum erlauhen wir ans, aelhe dem hohen Oher-Medicinal-Collegio zur haldigen Erledigung warmstens zu empfehlen.

. The es sich inshesondere derum bandelt, all die in der Pharmacie obwaltenden Uchelstande vom Grunde aus ur hehen, so wollen wir auch ganz anfrichtig sein und nichts zu erwihnen unterlassen, was nur Erleuchtung der Geseigen als notiwengig erscheint. Es sei uns dennach gegönnt, von all der Tausenden uns zu Gebote stehentliche und der State der

Wenn nun dies 4 Stunden von der österreichischen Grenze entfernt geschieht, wie mag nun der Zustand in den tief gelegenen Landstrichen sein?

45. Schon lange war der Zustand der Pharmsele in Ungara ein den Anforderungen der Wissenschaft und den Röcksichten und das Wohl der Popilation so Hohn sprechender und unhaltharer geworden, dass wir der freudigen Hößnung lehten, hei der gegewärtigen Centralisirung unter der Aegide eines erleuchteten Ministerinums werde auch diesem Theile des Smitistwesens Rechnung getzegen, und die Verhältnisse der Pharmacie, würden nater dem Beirathe übektiger Fachmänner einer allmäßen Umgestätung entgegengeführt werden.

\*) Auch ich halte Apotheken-Revisionen für etwas Nothwendiges,

doch kann ich mich ulcht davon sherzeugen, dass Revisionen, von Aerzten angezellt, einem wirklichen Nutzen schaffen können. Man hat dies auch in vielen Stanten lönget eingesehen, und auch da, von mas dem Apptheker kannen weiteren Eindaus auf die Verwallung gestattet, dennelben doch die Revisionen der Apptheken abetragen. Ein möchte dahen eintst tadele, dass der Physicus in drei Jahren eine Revision der Apotheke nicht angestellt, sondern dass man dieselhe überhaupt dem Physicus überträgt, der hierzu durchaus nicht befähigt ist.

hir Ungere Hoffnung wurde gestwicht, und darum betreen wir beute im vollen Bowusstein des guten Rechtes noch einmit des Pfad der Orffentlichkeit, um die Aufmerksamkeit unserer Regierung auf ein Feld binzulenken, in welchem einem Heere von Ubestäusden und Nissbrauchen zu steuern, durch deren Bestätigung sich die Lenker des Statts ein Ansecht auf den Dank kommender Generationen sieheren Statts ein Ansecht und den Dank kommender Generationen sieheren der Bestätigt und der Bestätigung der der Bestätigung und den sieher der Bestätigung der Bestätigung der Bestätigung sieh die Lenker des Jahren bestätigt der Bestätigung sieh die Lenker des Jahren bestätigt der Bestätigung der Bestätigt und der Bestätigt der Bestätigt der Bestätigt der Bestätigt von der Bestätigt der Bestätigt

So wie os hier von Oesterreich und Sachsen gezehildert, so ist es auch, wenn auch mehr oder weniger, in silten einzelnen deuten Staaten. In Preussen will nan jetst auch die neue Angolteker-Ordnung auf die im Jahre 1835 mit den Apothekers der verseihender Provincen abgehaltenen Conferencen gründen, ohne jetst nochmals dieselben zu hören, ohne zu bedenken, das zi neiem Zeitzamen 5 Jahren und noch mehr unter den jetzigen Verhältnissen so Vieltes anders geworden.

In Bayern, we man die Gremien so vollkommen organisirt hat, fehlt die Verbindung derselben mit den Regierungsbeliörden, um die Erfahrungen, die man über die theoretische und praktische Pharmacie aus jenen und zwar ohne allen Kostenaufwand erhalten konnte, gehörig zu benutzen. So nützlich diese Gremial - Einrichtung auch ist, und so leicht dieselbe anch durch den norddeutschen Apotheker-Verein ersetzt werden könnte, wenn jeder Apotheker gezwungen wäre, demselben beizutreten, so könnte doch afles das hier Besprochene, Berathene, Geprüfte und Gewänschte, wenn es auch noch so genau von den Vorständen zusammengefasst würde, nur dann den obersten Behörden nützen, wenn in demselben die Pharmacie durch Sachverständige vertreten wäre, denn Aerzte und Juristen oder bloss theoretische Pharmaceuten wissen nichts damit anzufangen. Von allen deutschen Staaten kennen wir keinen, Hamburg ausgenommen, wo die Pharmacio bei den Behörden vollkommen vertreten und mit ihren praktischen Jüngern in ein organisches Ganze verbunden ware; und doch kann nur erst dann, wenn diese Vertretung und Verhindung statt gefunden, aus der l'harmacie das werden, was sie werden and zu leisten im Stande ist. - An der Nichtvertretung der Pharmacie bei den Behörden und aus der daraus herverschenden Unbekanntschaft mit dem, was der Pharmacie frommt, leiden, wie die speciell angeführten Stanten, mehr oder weniger alle übrigen Dentschlands.

Man sight hieraus, dass wir selbst nicht lengnen, dass es noch manchen Apotheker gieht, der soinem Stando weder in wissenschaftlicher, noch moralischer Beziehppe Ehre macht, bieran trägt aber nur die Behörde die Schuld; denn nicht der einzelne Bessere, selbst nicht die Vereing, können anders als rathend und warnend einwirken; ihnen mangelt jede beschlende Krast, um diese raudigen Schase aus der Hourde auszumorzen. Die Aerzte abor, welche an vielen Orten, namentlich in Ungara und Oesterreich, die Revisionen der Apotheken besorgen, orkennen die Febler nicht oder wollen sie nicht erkennen. Entwederaus Eigennutz, um die Einnahme von ein Paar Ducaten nicht au verlieren, oder um sich und ihrem Stande das Ansehen zu exhalton, behaupten sio, ses heisso den Bock zum Gärtner stellen, wenn man Apothekern selbst die Revision übertrages; so sprach sich ein ungarischer hreisphysicus aus. Ein österreichischer Kreisphysicus fertigt das Revisiousprotocoll vorhor, führt darin auch schon einige Defecte auf, spricht sich aber doch im Ganzon lohend aus und legt dasselbe am Schluss zur Unterschrift vor, nachdem er mehr die deutsche als lateinische Küche untersucht hatto. Dass Aerzte nicht zu Apotheken-Revisionen sich qualificiren, habo ich schon vor vielen Jahren zu zeigen gesucht.

Jeder aufmerksume Beobachter wird nicht leugnen, dass die Pharmacie jetzt eine andere ist, als vor 50 Jahren, und schon daraus, dass die Regierungen nichts für sie thun oder getban bahen, gekt herver, dass die Apotheker es selbst waren, welche ihrem Stande eine andere

Gestalt zu geben suchten und gaben.

Man gehe alle Vorfasser wissenschaftlich pharmaceutischer Schriften durch, und es wird sich zeigen, dass dieselben noch Apotheker sind oder waren; ja man fasso die Förderer der Naturwissenschaften überbaupt ins Auge, Lehrer wie Schriftsteller, und os wird sich er-gehen, dass die Botanik, Chemie u. s. w. ihre Entwickelung voraugsweise den Pharmaccuten und aus der Pharmacie hervorgegangen verdanken. So ist es in dem grössten Theile der reinen, so in den angewandten Naturwissenschaften, und nur erst in der allerneuesten Zeit werden auf den Gewerheschulen und Universitäten Einzelne für besondere Zweige der Naturwissenschaft ausgehildet; doch ist es nicht au leugnen, dass sich hier immer eine gewisse Einspitigkeit zeigt, und dass bei dieser Art der Ausbildung das fehlt, was den als Apotheker Gebildeten so sehr brauchbar macht und was aus dem gleichzeitigen Studium dor Theorie mit der praktischen Anwendung hervorgeht. -Wie ferner das Bestreben der Pharmacenten, sich wissenschaftlich und praktisch auszubilden, von dem Einzelnen selbst ausgeht, ersehen wir auch daraus, dass solbst in den Staaten, wo der Besuch einer Universität von dem, der sich als Vorstand einer Apotheke prüfen lassen

will, nicht verlangt wird, doch die Mehraubl der jungen Pharmacenten dieselbe besuchen. In der Regel verweilen auch die jungen Manner länger, als das Gesett es fordert, auf der Lohranstalt, zelbt wenn sie nicht durch die Schärfe des Exameus dazu gezwungen werden, welches letztere überhaupt in Deutschlank dein gleichnüssiges, den Anforderungen der Zeit entsprechendes, im Gegentheil an manchen Orten ein gans erbärmliches ist.

Wie lebbaft jede gebotene Gelegenheit, sich wissenschaftlich en vervollkommfen, von den Apothekern ergriffen wird, selbst von den von Liebig fast geächteten Pharmaceuten Oesterreichs, beweist der Besuch der Vorlesungen über Chemie von Prof. Redtenbacher in Wien. Durch die Art seines Vortrages und durch seine Behandlungsweise der fleissigen Schüler weckt er zwar die Liebe zur Wissenschaft und regt an, aber seine fleissigsten Schüler sind auch hier die Apotheker, und unter denselben befinden sich mebrere, die schon langst ihr Examen als Vorstände gemacht und längst schon Besitzer von Apotheken sind. Reichliche Zinsen wird das auf die für Redtenbacher im Theresianum eingerichteten Raume verwendete Capital tragen. Im Laboratorium sind 24 Arbeitstische eingeriebtet, an denen nur analytische Chemie, und zwar an jedem von 3-4 verschiedenen Individuen zu verschiedenen Zelten getrieben wird: Redtenbacher geht stets von einem Tisch zum andern, um zu beaufsichtigen und zu belehren. In seinem Auditorio versammelten sich wohl an 300 Zuhörer, darunter auch Juristen und Philologen; doch stets berrachte die grösste Ruhe, da er die Aufmerksamkeit Aller durch seinen belebten freien Vortrag fesselte. Seine Vorlesungen über Chemie begannen im zweiten Semester v. J., und schon im December fand er sich veranlasst, die anwesenden Apotheker zu Vorträgen über anglytische Chemie zusammen zu bernfen, und seit Februar d. J, verbindet er diese Vorträge mit praktischen Arbeiten und wählte sich seinen Assistenten ans der Classe der Pharmaceuten.

Aus diesen Mitheilungen gebt doch wohl deulich bervor, dass nichts weiter fehlt, um die Pharmacie zu dem zu nuchen, was sie dem Staste sein und leisten kann, als eine zeitgemässe Auffassung ibrer Stellung im Staste, welche aber nicht führer nicht genegen kann, als bis Sachverständige, wissenschaftlich und ryaktisch gepüldete Apoltheker, diezelbe bei den Verwältungeberichte vertreten. Möchte mas endlich zu dieser der Staat mit here Stellung sud der Staat mit here Stellung sud der Staat mit here Leistungen sonfieder sein.

Dr. Meurer,

Zur Reform des Apothekerwesens; von Dr. Johannes Müller, Apotheker in Berlin.

Im Maihelte des Archivs S. 200 wird von Herrn Medicinalrath Dr. Bley einer Schrift von Körber aber Gegenwart und Zulumf der Pharmacie, oder Ansichten über die Reform des Apothekerungen gedacht. Es werden darin, um allen Übebeitänden, weiche auf der Pharmacio lasten, abstudfelen, Vorschüge zum Ankaufe der Apotheken von Seilen des Staates catwickelt, die wir bier nicht weiter besprechen wollen, da wir später darum Zurückkommen werden.

Es lässt sich sehr Vieles pro et contra über diesen Punct sagen, aber eines lässt sich nicht hinweg deduciren, und wenn man mit allen Waffen in der Hand kämpft. Es ist die bei uns festbegründste Ansieht, dans sofern der Stant die Apotheken an sich kanhe, eine grosse Anzahl Gollegen mit ihren Femilien vor Nahrungssorgen geschättt wärden, die jestst darben müssen. Nur wer Gelegenbis gehalt hat, die oft sehr dröckenden Verhältnisse von Apothekern, welche vom nur ein em einzal gen Artzet abhüngen müssen, in der Nahe zu bechechen, wer einzal gen Artzet abhüngen müssen, in der Nahe zu bechechen, wer Schwindel befüllen werdt den den den der Berthelten, in welchen viele Familien echnachten.

Dem pharmacentischen Publicum kann en deshalb nicht uninteressant sein, zu wissen, dass hereits sehon öfter dergieichen Ideen angetaucht, u. s. nuch im Jahre 1853 in dieser Beziebung dem Konigi, Ministerium der Gestilichen, Unterriehts- und Medicinal-Angelegenheiten in Berlin sehr unfassende Vorschäge zum Ankanfe der Apotheken von Seiten des Stantes eingereicht worden sich

Wie man nun damais über dergleichen Vorschiäge an höchster Stelle dachte, wird das Nachfolgende zeigen.

la Folge der damals in Berag auf den Verkauf der encessionisten Apolteken eingetretenen Verwicklangen hate das Königl. Ministerium eine 98 Seiten starke Deakschrift, betreffend die Gewerbeherechtigung der Apolteker, imbesonders der concessionisten, in Beziehung auf die Allerhodiste Calmines-Order vom 8. Mirz 1812 auf die Circainverfügung des Ministeriums vom 13. August 1812 ausserbeiten lassen, welche zur Berätung an das Staatsministerium abgegeben wurde.

In dieser Denkschrist heisst es Seite 72:

«Alle Versache des Staates, die Anchfolger abgehender Apotheker massuwhilen und zu ernenen, scheifern und müssen scheileru im der einschen and unleugbare Instanche, dass die Apotheke ein m Privat-Eigenthum eindliches gewerhliche Einbissement ist, welches sich des Badurch jeder directen Disposition von Seiten des Staates entzieht.

Dieser Vorzehleg ist und in der Ihavon zwei Rhein ischee Apolheker an Apolheke and des Verhältigs der Apolheker in Russiand zu diesem Ende vorgeschiegen worden, die Apolheken and ware nunschnid die concessionierin, gegen Zahlung des Inflichen Werthes des Medicinalgeschätzemschlages durch Vorschässe und Stansfonds, die demainscht aus dem Ertrage wieder zu decken wären, sutrakaufen und die Apolheker nebst ihren dehölfen gegen Aussettung eines Gehaltes an gewisser Procente als Stansbeamte anzustellen. Da indessen der Amtseifer der Apolbeker schwerlich ihre industrielle Beitriebamkeit ersten, und auszerden zur Ausführung der Masseregel die Expropriation mehrerer taussend and, die Utebrashme einer Verentlungsiat vom beispielloren Unfange erforderlich sein würde, zo leuchtet die Verwerflichkeit es Vorschläges von selbst eine Verschlängsiat vom beispielloren Unfange erforderlich sein würde, zo leuchtet die Verwerflichkeit es Vorschläges von selbst ein.

Des Herrn Apothekers Körber in Posen Reptik auf die Recension des Medicinalraths Dr. Bley über dessen Schrift: Gegenwart und Zukunst der Pharmacie. Posen. 1850.

Herr Kör ber hat sich offenbar durch meine Kritik getroffen gefühl, weil er eiligts bemäht gewene, eine Replik dagegen erzeibt,
seil er eiligts bemäht gewene, eine Replik dagegen erzeibt,
sa lassen. In derzelben sucht er die Behauptung sufaustellen, dass
sich absichtlich die angezogenen Stellen seiner Schrift verdrech bei,
Dieres ist nun keineswegs, am wesigstens aber absichtlich, geschehen.
Iel konate nicht die ganze Schrift des Herrn Kör ber er dusche aund
und wollte in den einzelnen angezogenen Stellen nur auf die Hunptseche hinweisen. Es ist mir nicht entferst in den Sinz gekomen,
mich anwürdiger Mittel in Bekämpfung der Vorschläge des Herrn
Kör ber zu bedienen.

Mir galt es, die Pharmacie vor Verläumdungen in Schutz zn nehmen, die niemals die Verfasser ehren konnen; wer gegen sein eigenes Fleisch und Blut wüthet, schadet sich allein selbst. Die Bemerkung, dass der Vorschlag; die Apotheker durch methodisch ausgeführte Herabsetzung der Taxe zum Verkaufe ihrer Apotheken an den Staat zu nothigen, dem Grundsatze entspreche: Der Zweck heiligt die Mittele ist allein der Verwerflichkeit der Sache wegen gemacht, nicht um den Charakter des Herrn Körber zu verdächtigen, den persönlich zu kennen ich nicht die Ehre habe. Wenn Herr Körber erklärt, meine Recension beruhe auf irrthumlicher Aussassung, absichtlicher Entstellung, mangelhafter Prufung, unlogischem Urtheil und zum grossen Theile auf einer leidenschaftlichen Vorliebe für Frage- und Ausrufungszeichen, so ist das oben nur seine Ansicht und die letztere Aufstellung lächerlich. Ich unterstelle meine Beurtheilung gern jeder sachkundigen und unpartheiischen Prüfung, halte meine Ansicht aber auf keine Weise durch die Replik widerlegt. Uebrigens schliesse ich mit der Erklärung, dass es mir bloss um das Wohl der Pharmacie zu thun ist, welche ich in ihrer wissenschaftlichen Stellung durch die Verschläge des Herrn Korber, sobald dieselben zur Ausführung kommen wurden, gefährdet halten müsste, Dr. Blev.

### 3) Zur Unterstützungs - Angelegenheit,

#### Der Apotheker-Unterstützungs-Verein in Ost- und Westpreussen.

Seit mehreren Jahren hesteht in der Provins Ost- und Weispreussen ein Apoleher- Unterstütungs- Verein, von welchem ich ausser einer flüchtigen mindlichen Erwähung aus dem Hunde meines Landsmans, des verweigten Mcdien-Lassesors I. ich ten berg in Danzig, bei einem mir vor mehren Jahren gemachten Beauche, hisher nicht Näheres erfahren hatte. Dieser Verein hesteht aus den Gollegen der Regierungsbezirke Gumbinnen, Königsherg, Danzig, Marienwerder; aus den beiden erstern sind 35 Mitglieder ihm angehörig, aus beiden leitzteren waren 63 elenfalls Theilnehmer, welche indezs meist wieder ausgeschieden sind.

Der Verein besitzt ein Capital von 1439 Thir. 7 Sgr. 11 Pf.

« Unterstützt warden bisher: Herr Friedrich Wilhelm Pollnek in Preussisch Friedland mit 20 Thkr. jährlich, Herr Ganler in Königaberg. mit 23 Thkr. jährlich, welche beide auch Pensionnize der Gehlen-Bucholz-Trommsdorffschen Stiftung und des Apotheker-Vereins in Nordeutschland sind.

Es ist gewiss recht chrenwerth und erfreulich, wenn die Collegen sich zu einem so humanen Zwecke verbinden, als der in Rede stehende ist. Bei dem allgemeinen Apotheker-Congresse in Leipzig im September 1848 war auch die Unterstützungs - Angelegenheit einer der Puncte der Berathung. Dem Herrn Collegen Dr., Walz aus Speyer gebührt das Verdienst, die Gründung einer umfassenden Anstalt zum Zwecke der Unterstützung dürftiger arbeitsnafähiger Gehülfen mit grossem Eifer angestrebt zu haben. Bereits 40 Jahre früher hatten zwei ausgezeichnete Collegen, Buchelz in Erfurt und Gehlen in München, einen derartigen Plan entworfen und ins Leben gerufen, der noch hente, da später das Trommsdorff'sche Stipendium hinzukam. als Gehlen - Bucholz - Trommsdorff'sche Unterstützungs-Anstalt für dürftige wurdige, ausgediente Apotheker-Gehülfen besteht, ein Capital von naheza 20,000 Thir, besitzt and jahrlich 6 Gehülfen mit circa 240 Thir, unterstützt. Durch den verewigten Hofrath Rudolph Brandes war eine Vereinigung dieser Gehlen - Bucholz - Trommsdorff'schen Stiftung mit der Unterstützungs - Anstalt des Apotheker - Vereins in Norddeutschland versucht worden, dereu definitive Vereinigung jedoch an den Verfügungen der Preuss. Regierung scheiterte, welche die gedachte in Erfurt errichtete Stiftung unter ihrer Aussicht behalten zu müssen erklärte. Indessen findet die Uebereinkunft bei dem Unterstütznags-Vereine in der Weise statt, dass die Uebersichten der Bechnung über Einnahme und Ausgabe, so wie die Listen der jährlich zu unterstützenden Pensionaire ausgetauscht werden.

Anch anderwarts z. B. in Stuttgert, in Frankfurt a. M., in Maneben und a. O. finden sich Unterstützungs - Vereine und Cassen für dürftige Apotheker-Gehülfen. Wünschenswerth ware es, wenn alle, da sie doch einen Zweck verfolgen, vereinigt werden könnten, um so mehr und mehr das Ziel zu erreichen, den im Dienste der Pharmacie unfähig gewordenen und bedürstigen Gehülfen einen von schweren Sorgen entfernten Unterhalt zu verschaffen. Aber nicht Sonderbunde führen zu diesem Ziele, sondern eben Vereinigung aller Kräfte. Herr College Frenndt aus Königsberg hat in der Leipziger Versammlang den Wunsch ansgesprochen, dass gesetzlich festgestellt werden möge, dass den Apothekenbesitzern die Pflicht obliege, in der Gesammtheit darch zweckmassige" Manasregeln für die sorgenfreie Subsistenz ausgedienter Gehülfen zu sorgen. Dem Königl, Preuss, Ministerium ist dieser Wunsch auch mitgetheilt worden. Darauf bat Se, Excellenz der Herr Staatsminister von Ladenberg als Minister der Medicinal-Angelegenheiten erklärt, dass die Staatsregierung nicht wansche, sich in diese freie Angelegenheit der Hamanität zu mischen, sondern vielmehr die Ansicht festhalte, dass es den Apothekern gelingen möge durch fernere freie Fürsorge diese chrenhafte Angelegenheit zum gedeihlichen Ziele zu bringen und dem guten Sinne der Apotheker vertrane, dass sie von derselben sich nicht ausschliessen würden.

Viele ehrenwerthe Collegen haben bei der Aussorderung zum Beitritte zu dem Unterstützungs-Vereine ihre Theilnahme erklärt, von vielen ist die Erklärung noch nicht eingegangen. Aber allgemein ist die Theilnahme noch lange nicht geworden, denn es hat auch nicht an solchen gefehlt, die jeden Betiritt abgelehnt haben; das sind nun nicht etws Collegen, denne die Nittel fehlen, die ihre eigene schwere Sorge um das eigene Brod haben, nein gerade diese haben sich fast durchfänigt unterzeichnet, es sind vielender darunter viele solcher, welche die göttliche Vorsehung mit irdischen Gütern reichlich bedacht hat. Möchten sie des reichen Mannes im Evangelie gedenken.

Aher nicht Zersplitterung, sondern Vereinigung ist es, durch welches allein Grosses und dauerhaft Nätzliches erzielt werden kann. Mögen darum alle deutschen Apotheker-Unterstützungs-Vereine sich die Haud bieten, dann allein können sie erfolgreich wirken.

Dr. Bley.

# Bibliographischer Anzeiger für Pharmaceuten. 1850. No. 2.\*)

Arznei-Taxe für das Grossherzogthum Oldenburg u. die Erhherrschaft Jever. 1850. gr. 8. (56 S.) Oldenburg, Stalling. geb. n. 4 Thir.

Beiträge zur Pflanzenkunde des Russischen Reiches. Hersnageg.v., d. Kais. Akad. d. Wissensch. 6. Lief. gr. 8. (62 S.) St. Petersburg 1849. (Leipzig, Yoss.) geh. n. n. 18 Ngr. (1 - 6.: n. n. 2 Thir. 194 Ngr.)

Buchner jun., Prof. Or. Ludw. Andr., Ueber den Antheil der Pharmacie an der Entwickelung der Chemie. Festrede zur Vorfeier des Gebartstages Sr. Maj. Maximilian II., Königs v. Baiern, gehalt. in der öffentlichen Sitzung d. K. Akad. d. Wissensch. am 27. Nov. 1849, gr. 4. (20 S.) München 1849, (Franz.) geb. n. 6 Ngr.

Charakter, der, des Flüssigen. Versuch, den Zwiespalt zu beseitigen, welchen die Erklärung der Erscheinung des Druckes u. der Hebung v. Flüssigkeiten versulasst hat. Von B. T. gr. 8, (22 S.) Berlin, Decker. geh. ‡ Thir.

Dietrich, Dr. D., Flora univ. in col. Abbild. 1. Abth. 78—81, Hft. 2. Abth. 141. Hft. u. 3. Abth. 134—136. Hft. (A 10 col. Steintsf. u. 1 Bl. Text.) gr. Fol. Jens. Schwidt. & Heft. n. 24 Thir.

 neue Folge, welche grösstentheils neu entdeckte, noch nicht abgebildete Pflanzen enthält. 1. Ahth. 2. Heft. gr. Fol. (10 col. Steintaf. n. 1 Bl. Text.) Ebendas. n. 24 Thir.

Dotzaner, Garten-Inspector J. O. F., der botanische Gärtner. Eine Beleuchtung dessen, was den botan. Gärten im Allgem, mangeit, woran sie leiden und was für sie nöthig ist. gr. 8. (IV n. 23 S.) Hamburg 1839. Kittler. geh. n. 6 Ngr.

Hamburg 1899, Kittler. geb. n. 6 Ngr. Flora von Dentschland. Herausgeg. von Prof. Dr. D. F. L. von Schlechtendel, Prof. Dr. L. E. Langethal und Dr. Ernst Schenk, X, Bd. 3. u. 4. Lief. Mit 40 color. Kupitaf. 8. (40 S.) Jena 1699, Munke. geh. à n. 1 Thir. — 3. Adlage. VII. Bd. No. 12—16. u. VIII. Bd. No. 1. Mit 93 col.

Kupftaf, 8. (96 S.) Ebend. 1849. geh, a n. 1 Thir.:

— 4. Aufl. 1. Bd. 6-9. Heft. Mit 32 col. Kupftaf, 8. (64 S.)

Ebend. 1849. geh. à n. 1 Thir.

<sup>\*)</sup> Die regelmässig erscheinenden Zeitschriften werden wir, um Raum zu sparen, nicht mehr aufführen.

Flora wi Thüringen u. den angrenz, Lindern. Herausgeg, von Deat. 103, Iln. Mit 10 eol. Kplad. S. (20 S.) Ebend, 1849. à n. d. Thir, Freekly Dr. A., Uebersicht der einlachen Köper, ihrer Eigenschaften, o no wie ihrer wichtigsten Verbind. 1 Bog. Imp. Fel. St Gallen, Scheilid wir Zollikofer. in Commiss. n. S Ngr.

Frick, Prof. Dr. J., physikal, Technik od. Anleitung zur Anstellung v. physik. Versuchen n. zur Herstellung v. physik. Apparaten mit möglichst einfachen Mittel. Mit 568 in den Text eingedr, Holsschn.

gr. 8. (XII. 526 S.) Besunschweig, Vieweg n. Sohn, reh. n. 2 Thir. Gen er a plantram Berne germanicae iconilmus et descriptionibus illustrata. Opan. a Frof. Dr. Th. Fr. Lud. Neer ab Esenbeck inchastum, deinde actoribus Prof. Dr. Frid. Gar. Leopold. Spenner et continuatum, nunci conjunctis studia plurium anctorum persecutium. Fasc. XXVI. Continua Lumbelliferarum part. L. Auctore Prof. Dr. Theoph. Guil, Bischoff. gr. S. (20 Steinaf. u. 35 Bl. Text.) Bonn 1839, Henry et Cohen. h. n. 1 Thir. F. Frasc. XXV. erciniun spiter.

Grothe, Gewheschildir., die Experimental-Physik. Dargestellt in 29 lith, Taf. mit physik. Apparaten nach der Natur gez. u. lith. v. Ed. Schulte u. hegl. v. einem erläut. Texte. 2. Abth. Fol. (VIII. 53-95. mit 15 Taf.) llegen, Futz. geh. pro Abth. 3 Thir.

Haad - Atlas sämmtl. medic-pharm, Gewichte od, asturgetr. Abbild, and Beschreibung der officinellen Finazen. 2 te verb. Auflag. in 30 Lief. 9-12, Lief. Mit 32 color. Rupftaf. br. S. (64 S.) Jena 1849, Mauke. geh. à 12 Ngr.
Handwörterhach der reinen und angewandten Chemie, "In Verdandwörterhach der einen und angewandten Chemie," in Verdandwörterhach der einen und angewandten Chemie, "In Verdandwörterhach der einen und angewandten Chemie," in Verdandwörterhach der einen und angewandten Chemie.

Handwörlerbach der reinen und angewandten Chemie, 'In Verhändung mit mehren Gelehrten herangeg, von Dr. J. v. Liebig, Dr. J. C. Poggendorff und Prof. Dr. Fr. Wöhler. Redigirt von Dr. Herm. Kohle. 1V. Bd. 2 Lief. (in der Reihe die 21ste Lief.) (Isomorphismus – Kallstein) gr. 8. (S. 1-166.) Mit eingedr.

Holszcha, Braunchweig, Vieweg n. Sohn, geh, å n. 1 Thir, Jahn, Chr. Fed, Aug., die Metalle n. ihre Eigenschaften. Ein unenthehrlichter Handbuch für Alle, welche sich mit der Bearb. v. Gold, Pisitins, Silher, Eisen und Quecksüber besehäuigen. Nebst 1 Kunftaf. NeueTitel-Ansg. gr. 8. (203 S.) Lelpzig 1839, G. Pönike. enr. 1, Thir

Jah in Strickt über d. Fortschritte d. reinen, pharm, n. techn. Chemis, Physik, Minerlogie n. Geologie. Unter Mitwitung von H. Buff, Physik, Minerlogie n. Geologie. Vare Mitwitung von H. Buff, E. Dieffenhach, C. Ettling, F. Kopp hernausgegeben von Prof. Dr. Justus Frit, v. Liebig n. Berm. Kopp. Frit 1847—8, 5, Heft. Schlusz, gr S. (XXII, 945—1367 S. mit 3 Tah. in Fol.) Giessen 1819, Ricer. n. 2 Thir. compl. n. 6 Thir.

Irmisch, Thilo, zur Morphologie der monokolytischen Knollen and Zwiebelgewächse. Mit 10 lithogr. Taf. Abbild. in qu. 4, gr. 8, (XXII, 248 S) Berlin, G. Reimer. geb. 12 Thr.

Lee xi.v. on "physikalisches. Encyklopadie der Physik und ihrer Hülfrein wissenschaften: der Technologie, Chemie, Netocorlogie, Geographie, Geologie, Astronomie, Physiologie u. s. w. 21e neu beath mit in den Text geft. Abhild. angesetatt. Andigee. Von Prof. Dr. Osw. Marhach. 11. u. 12. Lief. (Berg.—Cylinderapingel.) gr. 8. (4. Bä. VI. S. 804 – 1018). Leipzig. O. Wignad. geb. h. § Thir.

Linke, Dr. J. R., Deutschlands Pflanzengattungen u. Arten in naturgetrenen Abbild. 1. Lief. 4. (4 col. Kupftaf, 8 S. Text.) Leipzig, Polet. n. 1 Thir. Mettenius, Dr. G., Beiträge zur Botanik. 1. Heft. Mit 6 lith. Taf. gr. 8. (63 S.) Heidelberg, C. Mohr. n. 11 Tblr.

Naturgeschichte der drei Reiche v. G. W. Bischoff, J. R. Blam. H. G. Bronn, K. E. v. Leonhard, F. S. Leukart and F. S. Voigt. 94 .- 96. Lief .: Gesch. d. Natur v. Dr. H. G. Bronn. Schloss. III. Bd. 2. Theil. Bog. 49-69. Bd, XV. des ganz. Werkes. gr. 8. Stuttgart 1849, Schweizerbart, geh. Subscriptions - Preis à 94 Ngr.

compl. 30 Thir.

- - 3. Bd. Lebrbuch der Geognosie u, Geologie v, Geh,-Rath Prof. Carl Caesar v. Leonhard. S. Lief. (Schluss.) gr. 8, (XIII-XXII. S. 897 -- 1056.) Ebend, 1849, geh, à 18 Ngr. (3. Bd. compl. 4 Thir. 24 Ngr.)

- illustrirte, des Thierreiches. Mit 4000 eingedr, Abhild, 30-31, Lief, Fol. (4, Bd. S. 169-232.) Leipzig, Weber. geh. à n. 4 Thir.

Naumann, Prof. Dr. Carl Frdr., Lehrbuch der Geognosie. 1. Bds. 3. Ahth. Lex.-8. (XII. S.641-1000.) Mit eingedr, Holzschn, Leipzig, W. Engelmann. geh. n. 2½ Thir. (1. Bd. compl. n. 6½ Thir.)

Opitz, P. M., Herbarium florae boëmicae. XVI, flundert. Fol. Prag 1849, Kronherger. Versieg. à n. 13 Thir. Payon, A., Gewerhschemie. Ein Handbuch für Gewerbeschulen, wie zum Selbstunterricht f. Gewerhtreibende, Cameralisten etc. N. d. franz. Orig. hearh. v. Prof. Dr. II. Fehling. 4. u. 5. Lief. (Schluss.) Mit 24 Holzschn. u. 9 Taf. Abbild. in qu. 4. gr. 8. (VIII, S. 385-663.) Stuttgart, Iloffmann. geh. à 1 Thir.

Regnault's Lebrhuch der Chemie. Aus dem Franzos. übers, von

Dr. Bödecker. Mit eingedr. Holzschn. 11, Lief. 8. (2, Bd. S. 1 bis 96.) Berlin, Dunker & Humblot. gch. à 12 Ngr. Ruprecht, F. J., die Vegetation des rothen Meeres n. ihre Beziehung zu den allgem. Sätzen der Pflanzen-Geographie. Imp. 4. (14 S.)

St. Petershurg 1849. (Leipzig, Voss.) geh. n. 1 Thlr. Scherer, Prof. Th . Isomorphismus u. polymer, Isomorphismus. (Abdr. aus dem Handwörterb, d. reinen u. angew. Chemie,) gr. 8, (VI,

64 S.) Braunschweig, Vieweg n. Sohn. geh. n. 1 Tblr. Schlagen weit, Dr. Herm., über die physicol. Bedeutung des Eises. der Alpena.) hoch 4. (25 S. mit eingedr. Holzachn.) Leipzig, Barth. geb. 9 Ngr.

Schmidt, Dr. F. A., Mineralienhuch oder allgem. u. besond. Beschreib. der Mineralien. 4-6. Lief. (Schluss.) gr. 4. (IV. S. 97-184. Mit 20 col. Steintaf.) Stuttgart, Steitlin u. Kraiss, geh, à 3 Thir. Schwarzen bach, Valent., tabellarische Uebersicht der Fossilien, Für

Freunde der Mineralogie ansammengestellt, 2, Aufl. 2 Bogen in Imp .- Fol. St. Gallen, Scheitlin u. Zollikofer. 1 Thir.

Sturm, Dr. Jac., Deutschlands Flora. Fortges. v. Dr. M. Joh. Wilh. Sturm. 1, Abth. 93-94. Heft. 16. (50 S. n. 24 col. Kupftaf,) Nürnberg 1849. (Leipzig, Hinrichs.) In Etui à baar n. 3 Tblr.

Thines-Canecky, Carl, physikal, Beitrag zar Chemie. Mit 1 Uebersichtstaf. in Fol. gr. 8. (VIII, 28 S.) Linz 1849. (Loipzig, Hubner.) geb. n. 18 Ngr.

Walchner, Bergrath, Prof. Dr. Frdr. Aug., Handbuch der Geognosie zum Gebrauch bei seinen Vorlesungen u. zum Selbststudium. Mit besond, Berücksicht, der geognost, Verhältnisse des Grossbragth, Baden. Mit Steintaf. u. Holzschn, 2. verb. u. verm. Aufl. 4. Lief. (Mit 10 Holzschn.) gr. 8. (S. 481-640.) Carlsruhe, Groos geh. I was not a the cold p della n. & Thir.

Wigand, Privatdec. Dr. Alb., Grundlegung der Pflanzen-Teratologie, od. Gesichtspuncte für die wissenschaftl. Betrachtung der Bildungsabweichungen im Pflanzenreiche. Nebst einem Exents über die morpholog. Bedeutung des Pistills der Leguminosen, Liliaceen, Primulaceen u. über den Begriff des Blattes. gr. 12. (IV. 151 S.)

Winkler, Dr. Ed., getrene Abbildungen aller in den neueren Pharmakopoen Deutschlands aufgenomm, officin. Gewächse, nebst nesdel führl. Beschreib derselben in medic., pharmae, u. botan, Hinsicht. 6, verb, Aufl. 1 Lief. gr. 4. (5 col. Kupftaf. u. 12 Seit. Text

- Handbuch der medic,-pharmac, Botanik, Nach den neuesten Entdeckungen bearh, 8, (712 S.) Eheud, geh. 2 Thir, and and - pharmac, Waarenkunde od. Handatlas der Pharmakologie. 19. u.

20. Lief. gr. 4. (16 S. u. 4 color. Kupftaf.) Leipzig, Schaeffer. geh, à n, ? Thir.

Wittstein, Dr. G. C.; vollst. etymol.-chem. Handwörterhuch mit Berücksicht, der Geschichte u. Literatur d. Chemie. Zugleich als synopt. Encyklop, d, gesammt, Chemie. H. (Titel-) Ausg. gr. S. H. Bds. 3. Abth. (992 S.) München (1847 - 48) 1849, Pulm, geh. a Abth. 13 Thir. (Compl. mit Erganzungsheft n. 11 Thir ) .. // (I Mesting

rate in a second deliner vorher do h all durch die hreite in breite beite bei Witter auf so geging als

#### annot as 115) Vereins - Angelegenheiten. Ir Fr. Houlin

### Generalversammlung des Vereins.

Dieselbe wird om 13., 14. und 15. September d. J. in Hamburg statt finden. 30 - 1 ) \ 1 The last - security )

Ein Comité wird schon am 12ten im patriotischen Gebäude in Nro. 17. bereit sein, die ankommenden Mitglieder zu empfangen und ihnen die Eintrittskarte auszuhändigen, welche zugleich als Legitimation zum Besuche derienigen Sehenswürdigkeiten gelten soll, welche das Comité vorzüglich geeignet halt für gemeinschaftliche Besichtigung. Die erste gemeinschaftliche Versammlung wird am 12ten in der Leschalle statt finden.

Die Generalversammlung wird im 13ten Morgens 9 Uhr eröffnet werden und theils Berichten, theils wissenschaftlichen Vorträgen und Unterhaltungen gewidmet sein. Die Sitzung wird nicht über Mittags 12, höchstens 1 Uhr, nusgedehnt werden. Es wird dann ein Frühstück eingenemmen und ein Besuch des botanischen Gartens oder des Museums statt finden.
Die Mittagemahlzeit findet im Hötel de l'Europe um 4 Uhr statt.

Später wird ein Spaziergang unternommen, Abends vielleicht Vern. alt mab 7

sammlung in der Lesehalle.

Am 14ten Morgens 9 Uhr. Fortsetzung der Versammlung. Besprechung über die Gehülfen-Unterstützungsfrage, so wie praktische und wissenschaftliche Unterhaltung wie um 13ten. Später Besichtigung von versehiedenen Schenswärdigkeiten. Später Besuch von Eppendorff, wo, wenn die Witterung es erlandt, gemoinschaftlich gespeist werden wird, at caprain a transfer die de partiell reff.



Abends Versammlung in der Tonhalle oder dem Bier-Convent. Am 15ten Morgens S Uhr Fahrt per Dampfschiffnach Blankenese. Zurück durch die Kunst- und Privat-Gärten nach Rainville, wo zn Mittag

gegessen wird,

Bus Comité wird sich bemühen, den Theilnehmern den Aufenbati in Hamburg ao angenehm und beiehrend als möglich an nachen. Die Kosten der Reise werden durch die Eisenhahn ähret Hannover, Lehrte und Celle, über Berlim und Spandan, Nueue, Neusudi, sehr verringert. Als vorzügliche Gashhüsser sind zu empfehlen; das Blütel die FEuropa und Beleedere, Hilbit die Peterburge, Alte Stadt London, Streits Hütel um Jungfernstieg, som Weidenhof am grossen Burstub. Ein ahleres Programm wird zeitig sutgeseitle werden.

Bas Listerause an einer grossen Weithandelsiad mit ihre grossarigen Thistigkei, den Schliffen aller Nationen, der rege Handelsverkehr, das Ausgeseichnete der nach dem Brande in verjängter Schönbeit erstandenen Stadt, mit ihren gediegenen Bauwerken, die sechan Umgebang der Stadt, die mancherlei Anstalten für Wissenschaft, Kunst, Handel, Schiffikhr, alle diese bieten ein zu manigethese Interesse dar, dass, wann Friede und Ruhe erhalten werden und nicht Epidemien Abhaltag hirigen, auf einer zahleichen Besuch der Generalversammlung gerechnet werden kann. Um aher die Ill. Collegen in Hanhurg und Alten, welche um Comite zusammentreken, inden Stard zu setzen, Alten, welche um Comite zusammentreken, inden Stard zu setzen, wünschenwerth, dass diejenigen Collegen, welche ihre Theitinstehe und Verscheite und Versche

Dr. L. F. Bley.

Dr. Fr. Meurer.

#### Schreiben des Grossherzogl. Mecklenburg-Strelitzschen Cammer- und Forst-Collegiums.

Es wird Ihnen hiermit nachrichtlich eröffnet, dass auf Grand der Bekanntmachung vom Sten d. M. die dem Apotheker-Verein im nördlichen Deutschlaud zugestandene Portofreiheit vom isten Juli d. J. an anfhört.

Neustrelitz, den 24. Juni 1850.

Grossherzoglich Mecklenburgisches Cammer- und Forst-An das Directorium des Collegium.

Apotheker-Vereins.

22stes Verzeichniss der für die Brandes'sche Stiftung eingegangenen Beiträge.

1849.

Von den Herren:

-off Apotheker Spatzier in Jagerndorf. . 2 Thir. - Ggr.

Dr. Siepell in Petersburg. 2 " - "
Lieber mann in Grünenplan 5 " - "

(2ter Beitrag bei Gelegenheit seines 50 jährigen Jubiläums.)

#### 1850

|    |        | 1000.                                        |   |     |       |      |
|----|--------|----------------------------------------------|---|-----|-------|------|
| V  | on den | Herren:                                      |   |     |       |      |
|    |        | , MedAss. in Hanau                           | 2 | Thi |       | Ggr. |
|    | Apothe | ker Mende in Striegau (3ter Beitrag)         | 1 | "   | 1     | "    |
| 10 | "      | Dr. Geiseler in Königsberg<br>(3ter Beitrag) | ۳ | "   | 12    | pr   |
|    | "      | Mylius, Kreisdir, in Soldin.                 | 1 | **  | _     | 10   |
|    | "      | Schlotfeldt in Oschersleben                  | _ | **  | 20    | 99   |
| -  |        | (2ter Beitrag)                               |   |     |       |      |
| ٠  |        | Martens in Neustadt in Holstein              | 2 | **  |       | **   |
|    | ir     | Dr. Bley, Mcd. Rath in Bernhurg              | 3 | "   | -     | *    |
|    |        | (6ter Beitrag)                               |   |     |       |      |
|    | "      | Dr. Herzog in Braunschweig<br>(4ter Beitrag) | 1 | "   | -     | "    |
|    | Frau H | ofrathin Brandes in Salzuflen .              |   |     | patus | 4    |
|    |        | (2ter Beitrag). Summa                        |   |     |       | gr.  |

### Veränderungen in den Kreisen des Vereins.

Dr. C. Herzog.

Im Kreise Königsberg in Preussen

ist eingetreten: Hr. Apoth. Well in Friedland a. d. Alle.

Im Kreise Neu-Vorpommern.

Hr. Apoth. Behnke in Jarmen hat seine Apotheke verkaust und ist mit 1. Januar 1850 aus dem Vereine getreten, wogegen sein Nach-

# Im Kreise Stettin

scheidet Hr. Apoth. Halthoff mit Anfang k. J. aus dem Vereine.

Im Vicedirectorium Posen-Preussen ist Hr. Apoth. Kusch in Zinten zum Vicedirector erwählt und bestätigt worden.

Für das Kreisdirectorium Conits

ist die Wahl eingeleitet.

folger Ilr. Schultze eingetreten ist,

Notizen aus der General-Correspondenz des Vereins.

Von Ifrn. Walpert Einsendung von Bückern zur Bibliothek. Von Hru. Über-Feld-Apoth, Abl in Lemberg wegen Arbeiten für Archiv. Von Hrn. Dir. Dr. Geiseler wegen Generalversammlung. Arbeiten für Archiv. Von Hrn. Ebrendir. Dr. Meurer wegen derselben. Von Ifrn. Kreidir. Reith amer Anmeldung neuer Miglioder. Von Ifrn. Dr. Reich wegen verschiedener Angelegenbeiten. Von Ifrn. Dr. etch wegen verschiedener Angelegenbeiten. Von Ifrn. Dr. aum ann Unterstütungs-Peition. An Hrn. Pr. Ulex Vorbereitung zur Generalversammlung. Von Ifrn. Hor aum geleitige zum Archiv. Von Ifrn. Kreidir. Ozs wald wegen Pensions -Angelegenbeiten der Geleicher Geschieden von Von Ifrn. Kreidir. Ozs wald wegen Pensions. -Angelegenbeiten der Geleicher Geschieden von Von Ifrn. Kreidir. Kurch in Zinten Bericht über Kreis Königsberg in Preussen. Elnstitt neuer Mitteligdeter. Aufforderung am Ifrn. Med.-Ass. Dach ne zur Erklärung

wegen Uebernahme des Vicedirectorats. Von Ilrn, Apoth, Freundt Antrag wegen Gehülfen-Unterstützungs-Vereins. Von Hrn. O .- D. Dr. Walz Protocoll von der Versammlung in Frankfurt. Von IIra. Med .-Ass. Beyor wegen Journalzirkel u. s. w. Von Ilen. Hille chendeshalb. Von Hrn. Geb. Ober-Berg-Comm. Dr. du Menil wegen seiner Kreisrechnung. Arheit fürs Archiv. An IIrn. Salinedir. Brandes Absendung von Büchern zur Bibliothek Von IIrn. Dr. Meurer Arbeit fürs Archiv. Von Hrn, Brodkorb wegen Verbesserung des Journalzirkels im Kreise B. Von Frau Wirths wegen Pension. Von IIrn. Felgner wegen Feuer-Assecuranz. An die Direction der Aachen-Münch, Feuer-Assecuranz ebendeshalb. An IIrn, Kreisdir, Beneck e wegen Einsendung der Abrechnung. Von Hen, Dr. Stieren wegen Sammlungen für den Verein. Von Hrn. Heerlein wegen pharmaeeutischer Augelegenheiten. Vom Grossb. Mecklenb.-Strelitzschen Cammer- u. Forst-Collegium Aufkündigung dur Portofreiheit für den Apotheker-Verein. An Ilrn. Vicedir, Krüger wegen Maassregeln deshalb. An Hrn. Dr. Reich wegen literar. Wunsche, Von Hrn. Dr. Herzog wegen Generalversammlung.

#### Gehülfen-Unterstützungs-Angelegenheit,

In dieser Sache sind noch viele Miglieder mit ihren Erklärungen im Reste. Diese wollen des guten und wärigen Zweckes willen ihre Erklärungen abgeben, da von denselben die Resultate der Berathung über diese Angelegenheit mit abhängig sein müssen, welche in der Generalversammlung zu Hamburg am 13.—15. September d. J. beabsiehigt wird.

Das Directorium.

# Aufforderung.

Diejenigen Mitglieder des Vereins, welche ihre Erklärungen in der Penerversicherunge-Angelegenheit noch nicht abegeeben abbeen, werden unter Hinweisung auf die für den Verein so günstigen Resultate, wie sie im Beriche über die Directorial-Conferen (Junisher 8, 556) unseinnadergesetts sind, aufgefordert, diese gefältigst zu beachten und mit ihren Erklärungen nicht länger zu sämmen.

Diejenigen aber, welche bei der Colonia versieherten, wollen diejenigen Uebersehüsse, welche ihnen zum Besten des Vereins zu gut kommen, der allgemeineu Unterstützungsensse durch die Vereinsbeamten zufliessen lassen.

Das Directorium.

# An die Vereinsbeamten und Mitglieder des Vereins.

Wann wir durch unsere Mittheliung im Maihefte des Archizs, die Porto-Angelegeheini betreffend, betweckten, dem Vereine diejenigen Vortheile zu sichern, welche unter den verinderten Verhältnissen noch streichbar waren, zo hat doeh die spitere Mittheilang des Irm. General-Postante-Directors, zo wie eine gennen Berechaung und endlich der praktische Versuch der Ausführung in einigen Sendungen bewiesen, dass die Fragosoendung der Archiva gleich von der Verlagshandlung an die einzelnen Mitglieder ungleich kostspieliger nich gestalte, als die bisherige Versendung in Packeten und die Bill. Kreidriectoren. En muss also his auf Weiteres diese letztere beischalten werden. Dagegen wird den Bill. Kreidriectoren die Frankirung an die Mitglieder überall da empfohlen, wo die Versendung durch die Post gezehnen muss.

#### Das Directorium.

# 6) Handels - Angelegenheit.

Die Regierung des nordamerikanischen Staatenvereins hat hinsichtlich der Einfuhr verdorbener oder verfälschter Droguen und Präparate aum pharmaceulischen Gebrauche Folgendes verordnet:

Art. 1. Der Senat und die Repräsentantenhammer der verwinigten Staaten babren beschlossen, dass vom Tage der gegenwärtigen Bekanntmeteng alle pharmaceunischen Präparate und Progeen für Apotteker, weckeln in die vereinigten Staaten eingefährt werden, bevor sie die Mauth verlassen, untersucht werden mössen, um ihre Göte, Reimbeit und Tauglichkeit zum medicinischen Gebrauch zu constatiere.

Art. 2. Alle chemiseben und andere pharmaceutischen Präparate, welche unter dem Namen des Erzeugers eingesährt zu werden pflegen, messen mit den wahren Namen desschben, mit dem Ort der Fabrikation auf einer Etiquette, einem Steupel oder dergl. vorschen sein; die nicht damit verschenen Präparate werden conficient.

Art. 3. Wenn sich bei der Präfung gennnuter Artikel ergiebt, dass sie verfishet oder so echt verforben indi, dass sie den Vosochriften der Pharmakopie und Bispensterien der vereinigten Staten, et al. 2000 der Vosglündungt, besoden, Frankrichte und Beutschlands nicht mehr entoprechen, so wird hieraber Bericht erzistett, und hesagte Artikel könnes die Manth nicht ehre verlossen, als bis einen neue, was dem Eigendie Manth nicht ehre verlossen, als bis einen neue, was dem Eigenund den Verlossen verlossen der verlossen der Verlossen und den 
Mart hot. Mehr bei dem den der Verlossen der Verlossen und der 
Mart hot. Mehr der Verlossen der Verlossen der Verlossen der 
Mart hot. Mehr der Verlossen der Verlossen der 
Mart hot. Mehr der Verlossen der Verlossen der 
Mart hot. Mehr der Verlossen der Verlossen der 
Mehr de

Art. 4. Diese zweite Untersuchung kann der Eigenthümer oder Artesset fordern, jedoch hat er die Kosten zu tragen, und es wirde ihm nuch Erlegung einer entsprechenden Caution ein von dem medicinisch-pharmacentischen Collegium aufgestellter beeidigter Sackwerstendiger sugswiesen, der eine sorgfüttige Analyse der fraglichen Artikel angstellt und darüber Bericht erzitätet.

Art. 5. Den Scerolair des Schatzmeisteraustes sind die erforderheben Sumeno aus Honorium; einer gewinsen Anabit vos Sachversteindigen, welche die Unterzuchung nastellen, namenlich für die Bäsen von New-York, Boston etc. zur Verfügung gestellt; such hat er den 20leinnehmen die Instructionen zu geben, welche er zur Verhinderung der Einfahr verfälzichter met vordrehener Droguen und Arzoipräparus für solltig findet. (Ostt. Eistehr. f. Parm. 1889. No. 22.)

# 7) Wissenschaftliche Nachrichten,

Berlin. In der Sitanng der Gesellschaft naturforschender Freunde vom 19. März zeigte Hr. Link eine monströse Blüthe einer Hyazinthe vor und verglich sie mit einer wohlgebildeten; sie unterschied sich. dass die 6 Abtheilungen der Blumo etwas verlängert und grun waren. Autheren, Fruchtknoten, Griffel waren ansgebildet; bei einem Querschnitt durch eine Abtheilung einer einfachen Ilyacinthenblume erscheint uur ein Gefässbundel, in den monstrosen aber vier, Hr. Ebrenberg sprach sein Bedenken über die neueren Beobachtungen der Infusorien-Verwandlungen aus, welche offenbar viel zu weit ausgedehnt würden, und jedenfalls in den oberflächlicheren Verhaltnissen noch nicht durch Structur-Beobachtungen erläutert waren. Ferner zeigte derselbe einen pechschwarzen bei Detmold auf dem Schnee in weiter Ausdehnung vorgekommenen Meteorstaub vor, dessen Gehalt an kieselschaligen Infusorien weitere Mittheilungen und Untersuchungen wunschenswerth Hr. Lichtenstein legte einige Exemplare eines kleiuen kreuzschnabelartigen Vogels von den Sandwichs-Inseln vor. Frincilla coccines Lath. Er ist von der Gattung Loxia: der Schnabel spitz, Gefieder und Farbung nach den Alterszuständen verwandt, kann aber wegen der anderweiten Gestalt des Schnabels nicht dezu gezogen werden, so dass er eine neue Gattung Hypoloxius wird, Hr. Burmeister sprach über die Gattung Archegosaurus Goldf. und legte Abbildungen vor aus seiner im Druck befindlichen Abhandlang über diese Gattung: Er erläuterte die Guttungskennzeichen und die Unterschiede im Bau der Zähne zwischen Archegosaurus und den übrigen Labyrinthodonten. Archegosaurus hat nicht wellenformig gewundene Zahnlamellen, sondern geradlinige. Er hat ferner einen einzigen Knochen im vordern Augenwinkel, die meisten Labyrintbodonten zwei. Endlich scheint die Bildung des Schultergurtels für eine grossere Verwandtschaft mit den nackten Amphibien zu sprechen, als es nach dem Schädel zu erwarten ist. Die grosse Kleinbeit der Vorderbeine scheint damit in Harmonie zu stehen. Hr. Müller legte ein von Ilrn, Rathke aus Kertsch in der Krimm mitgebrachtes, dort ausgegrabenes Stirnbein eines Macrocephalus vor. Ein anderer Schadel befindet sich im Museum zu Kertsch. Der Vortragende verglich das Stirnhein mit dem Modell eines von Tachndi aus Peru mitgebrachten Huancaschadels. Des Profil ist vollkommen übereinstimmend, das Stirnbein des Macrocephalus noch 2" langer, letzteres hat den Buckel von der Kranznaht, wie der Hnancaschädel. Hierdurch wird der sogenannte Avarenschädel beleuchtet, der bei Grafeneck, unweit Krems, auf dem Felde gefunden worden und der, wegen seiner Uebereinstimmung mit dem Hunnenschädel, für einen aus Peru gekommenen Huancaschädel von Tschud i orklart worden war. Die Macrocephalen sind bekanntlich schon von Hippocrates bezeichnet.

#### Geschichte und Bearbeitung des Zinks in Frankreich.

Das Zink ist ein Metall von 20 neuem Gebrauch, dass 20gar zeine Erfindung der Gezellschaft der Vieille-Montagne zugeschrieben wird, Hätte diese Gesellschaft ein Patent nur auf wenige Jahre erbalten, was würde daraus sich ergeben laben? So lange die Sache im Zustande der Kindheit geblieben wäre und nur Verluste zejabbt und zahlreiche Opfer gefordert hätte, würde das Verfahren vollkommen geachtet worden sein, aber nach einem glücklichen Erfolge würden die Angriffe hegonnen, würden die technologischen Spione die Vieille-Montagne völlig unterminirt haben; das Zink, würden sie in ihren gelehrten Abhandlungen gesagt haben, ist keine neue Erfindung. Plinins erzählt schon, dass dieses Erz in Cypern vorhanden war: In Cupro prima fuit acres inventio; und das Erz war Zink. Sprieht Albertus Magnus nicht von dem lapis calaminaris, der nichts Anderes als Zink sein kann? Finden wir nicht sehon Zinkproben in mehreren mineralogischen Sammlungen aus der Zeit des Paracelaus? Hat Henkel nicht schon 1721 die Calamine als Metall erkannt? Haben Lawson and Champion in England es nicht schon seit 1737 und 1743 ansgeheutet? Uebrigens gehört diese Erfindung den Orientalen, und wenn die Chinesen ihre Rechte vor der Pariser Akademie der Wissenschaften vertheidigen konnten, so wurden sie beweisen, dass sie zuerst Tutenak oder Spioter an die Hollander geliefert. die es im Jahre 1780 für 196,000 Thir. nach Rotterdam verkauften. das zwanzig Meilen von der Vieille-Montagne liegt, die damals noch nicht wusste, was sie in ihren Gruben besass. Die Indier nennen das Zink Calaem, was offenbar das Warzelwort von Calamine ist; also muss die Gesellschaft der Vicille-Montagne auf ihr Patent verzichten. Man arbeitet dort mit aller Kraft; man grabt, man sucht and findet Zink anf allen Seiten. Die Vieille-Montagne liefert trotz der Minen in Schlesien, Karnthen, Polen und Preussen die Halfte der Zinkmasse, die in Enropa verbraucht wird. Das Land ist von belgisehen, englischen und französischen Bergleuten überschwemmt; es ist ein wahres Californien Die Gesellschaft der Vieille - Montagne hat wegen der Reinheit ihres Metalls, das seine Verwandlung in tausend verschiedene Gegenstände begünstigt, weil es weder Blei, noch Schwefel, noch Eisen, noch Arsenik enthält, mehr Aussicht auf Erfolg, als jede andere. Das einst für sprode gehaltene Zink muss sich von unn an wegen seiner Dehnbarkeit auf den Rang des Goldes und Silbers stellen können. Jeder Gewerbtreihende sinnt auf nene Erfindungen in seinem Fache; unter allen industriellen Speculanten macht der Stempelschneider Henry Engère die melsten Fortschritte; bei seinen Matrizen hat er das Kupfer durch Zink ersetzt, und vermittelst gewisser Kunstgriffe, die er, wie ein Chinese, für seine Kinder aufbewahrt, hereitet er wunderhar dauerhafte und wohlfeile Sachen ; er ist der grosse Theater-Ornamentist; er hat hereits die Theater von Lissaban, Havre. Beziers, Donni, Brüssel und das Théatre des Nouveautes decorirt. Das Publicum entdeckt keinen Unterschied zwischen der Decoration des Berliner Opernhauses, die beinahe eine Million Franken gekostet, und einer Fngere'sehen Decoration, die nur 25,000 Franken gekostet haben wurde; und da ein Theater ein Gehaude ist, das von seinem Entstehen un der Feuersbrunst nicht entgehen kann, so kann man es mit dem Gelde, das Fugere vermittelst seiner Kunst erspart hat, bald wieder aufhauen. Auf der jetzigen Pariscr Gewerhe-Ausstellung hat Fngere Blumenampeln von Zink ausgestellt, die nicht mehr kosten, als Ampela von gehranntem Thon, and die dennoch weit schöner, weit leichter und dauerhafter sind. Doch wir vergessen das Patent der Vieille - Montagne; welchen Schaden oder welchen Vortheil hat die Perpetuität desselhen dem Puhlicum gebracht?

Hatte die Gesellschaft der Vieille-Montagne eine Concession auf nur funfzehn Jahre erhalten, so ist es einleuchtend, dass sie nicht die Wie kann man noch, Aosichts solcher Thatsachen, den glücklichen Einfluss der allen Iodustriezweigen bewilligten ewigen Coocession leugnen? Wie kann man zogern, den Erfindungen das ewige Eigenthum zu gehen? Wo liegt also eine Gefahr, weon man dem Bergwerkswesen Concessionen bewilligt? Soll das Monopol die Gefahr sein, so existirt gar kein Mooopol, weil sich eine Menge Nebengesellschaften bilden konnten und auch täglich neue entstehen, um durch noch geistreichere Proceduren den Galmei in Zink zu verwandeln. Würde es mit den Erfindungen oicht ehenso seio? Würden nicht viele ühnliche, aber nicht ganz identische eotstehen, um dasselbe Ziel zu erreichen und um jede Möglichkeit eines Mnnopols zu unterdrücken? Wollte man die Vieitle-Mantagne der allgemeinen Ausheutung überlassen, so würdeo sich Alle darüber herstürzen, um sie zu verwüsten, und Niemand wurde sie nach der Regel ausheuten; ein Krieg auf Leben und Tod wurde sich über und unter der Erde entspinnen, und aus der Tiefe, die nur der Ruhe der Todten geweiht sein sollte, wurde man den röchelnden Ruf vernehmen: »Es lebe die freie Concurrenz!« Das ist die verabscheuungswerthe Erfindung der neidischen Mittelmässigkeit, die von der Ohomacht gerühmt und von der ehrlichen Blindheit hefördert wird. Jedoch die Gesellschaft der Vieille-Montagne hat das Ziok nicht erfundeo; aher hat es Jemand vor ihr im Lande ausgebeutet? Das ist die einzige Frage, welche die Reglerung an diejenigen richten muss, welche zuerst eine Concession dazu nachsuchen, Hiernit ist aber auch Alles gesagt. Die Zinkgiesserei der Vieille-Mootagoe, die zu Paris gegrandet wurden ist, reproducirt alle erdenkharen Gegenstände der Kunst und des Bedürfnisses. Ihr. Zink dient zu Allem und nimmt alle Formen an. Es liefert vortreffliche Bedachungen, eine ehen so wohlfeile, als dauerhafte Verkleidung der Schiffe, die der so theuren Verkupferung in nichts nachgiebt, und unzählige andere nützliche Gegenstände. Auch wird es zu einem Drahte gewalzt, der ausgezeichnete Nägel liefert, die nicht oxydiren, Berlin hat es zuerst zur Reproduction von Bildhauerarbeiten benutzt, aber Paris hat seine Lehrer bald übertroffen. Wir zweifeln nicht, dass die echte, die kaiserliche und königliche Bronze, in kurzem verdrängt werden wird von der republikanischen oder wohlfeilen Bronze, die Henry Gaugin uod Bisson erfunden haben. Sie überziehen das Zink mit Messing. In ihren Werkstätten giebt es ganze Schiffsladuogen von Leuchtern, Statuetten und anderen Industrie-Artikeln, die von innen und von aussen bronzirt sind. Hiernach lassen sich die Millionen berechnen, die Frankreich durch die Ausfuhr seiner republikanischen Bronzen gewinnt. Frankreich ist 20 frachtbar an Modellen und an Gegenständen der Kunst, dass man nicht umbin kann, den Franzosen allein das Monopol des Geschuncks heizulegen.

Wenn man auch im Allgemeinen die politische Geschichte Frankreichs his in die dunkelsten Zeiten kennt, so kennt man doch nicht seine neuere industrielle Geschichte, noch den commerciellen Einfluss, den die verschiedenen legislativen Maassregeln auf die Arheit des Volkes ausgeübt haben. Bei diesen Maassregeln herücksichtigte man nur die grossen Interessen, ohne sich viel um die kleinen zu hekummern, welche oft die wichtigsten sind. Herr Leclaire hat sich unberechhare Verdienste um die Menschheit erworhen, indem er die Bleikohlensäure (Bleiweiss) durch Zinnoxyd ersetzt hat. Die Regierung hat ihm dafür das Kreuz der Ehrenlegion gegeben, aber die Menschheit, die er durch seine Erfindung von den gefährlichen Bleikoliken gerettet, hat ihm noch nichts gegeben. Statt Dank zu ernten, hat er sich vielmehr den Hass und die Feindschaft derjenigen zugezogen, die vom Verkauf des Bleiweises oder von den Verfälschungen, zu denen es vorwandt wird, leben. Aber das urtheilsfähige Publicum weiss heut zu Tage, dass die Verläumdung sich nur auf Dinge und Menschen von wahrem Werthe stürzt. Herr Leclaire wird von der Presse heftig angefochten, und er autwortet mit Mässigung darauf, aber die Angriffe werden so heissend, dass sein Name bald von der ganzen Welt gekannt sein wird, "Wenn ich mein Leben wieder von neuem anfangen sollte«, sagte einst Franklin, »so wurde ich mich von der Presse angreifen lassen; ja, ich würde sogar selbst Broschüren gegen mich schleudern; dies wurde meinen Namen bald überall hekannt machen. Wegen einer guten Sache verlänmdet zu werden, ist ein grosser Fortschritt in der Achtung verständiger Menschen!« Der Vorwurf, den man dem Herren Leclaire macht, besteht darin, dass er nichts erfunden habe, weil Guyton de Morvonu in seinem Laboratorium Zinkweiss gemacht und Proben davon der Akademie der Wissenschaften überreicht hat. Das ist der fressende Krehs, der fast alle praktische Frfindungen zu vernichten droht. Da es nichts Neues unter der Sonne gieht, so wurde daraus folgen, dass es nichts Patentirhares giebt, und dass die Patente den Angriffen der wissenschaftlichen Retrospective nur aus Unwissenbeit oder durch Zufall entgeben können. Also Watt musste sein Patent verlieren, weil schon vor ihm die Kraft des Dampfes vermuthet und angedeutet worden war? Aber Alles, selbst des Daguerreotyp und der elektrische Telegraph, ist früher angedeutet worden. Die Wissenschaft muss ihrem Berufe als Vorläuferin treu bleihen. Doch zwischen der Theorie und der Anwendung liegt eine Welt. In den Büchern und Journalen liegen vielleicht mehr Ideen und Entwürfe, als nothig waren, nm die Menschheit zweihundert Jahre hindurch zu heschästigen, selbst wenn der Forschungsgeist plotzlich gehemmt werden sollte. Aber der Gesellschaft, dem Staate ist nichts daran gelegen, wenn eine gute Idee in der Mappe schlummert. Demjenigen, der sie ans Tageslicht bringt, gehührt der Schutz der Gesetze; denn ohne Schutz wird Niemand seine Zeit and sein Geld opfern, um sie in Anwendung zu bringen. Jede Erfindung, die nicht angewandt oder ausgeheutet wird, ist so. viel als nicht vorhanden. Der wahre Zweck der Patente ist so augenfällig, dass derjenige, welcher seine Entdeckungen in einer gegehenen Zeit nicht in Ausführung bringt, sofort den gesetalichen Schutz verliert, welchen man ibm gewährt batte; daber ist zu wünschen, dass

dieser Schutz einem Anderen ertheilt wurde, der sich verpflichtet, die

Sache praktisch auszufübren.

Das Zinkozyd, das Zinkweiss, war allerdings schon vor Leclaire orbinaden, aber wer hat as vor ihm zum verkunf ansgeboten, und awar für einen wohleileren Preis als das Bleiweiss? Wer hat vor ihm Juhre lang nach dem Mittel geaucht, es mit den passenden Otelen zu vernaischen, dass es besser und iskerer decke, als Bleiweiss? Wer hat vor ihm die au dieser Untersuchung untbiggen der Eigenthiamer des Zinkweissen, wie Watt der der des Bunpfes, Leblane der der Kunstlichen Soda, Sorel der der Galvanisation und Christoffe der der chemischen Vergoldung.

Leclaire muss daher mit seiner Erfindung durch ein Patent geschützt werden. Wenn die Bienen Honig sammeln sollen, so müssen sie ungestört und ruhig arbeiten können. Das Geschlecht der industriellen Hornisse muss, wenn es möglich ist, unterdrückt und vernichtet werden. Bis dahin wird man alle ungesetzliche Angriffe gegen das Zinkweiss anwenden, wenn das Gesetz es nicht dagegen schützt. So wird z. B. der Verkaufer des Bleiweisses Allen, die Zinkweiss kaufen wollen, antworten: »Sie wollen es; hier ist es; aber beklagen Sie sich nicht, wenn Sie nicht damit zufrieden sein werden; ich habe Sie davor gewarnt.« Und in der That dieses so gekauste Zinkweiss ist schlechter, als das alte gute Bleiweiss unserer Vater. Diese kleinliche List wird mehrere Jahre andauern und vielleicht das Zinkweiss wieder verdrängen, wie die combinirten Ränke der Tuchhändler und Schneider das Filztuch verdrüngt haben, welches besser und wohlfeiler ist, als das gewebte Tuch. - Je mehr eine Erfindung den alten Producton Schaden that, desto mohr errogt sie das Geschrei derienigen, die sie zu beeinträchtigen droht. Das ist der unsehlbare Superiometer, den man befragen muss. Gegen eine schlechte Erfindung oder unbedeutende Vervollkommnung erhebt man sich nicht; aber man schleudert Bannflüche und Verwünschungen gegen wichtige Entdeckungen. Dies erklätt sich sehr natürlich daher, dass das Gesetz von 1844 aufgehört hat, die Erfindungen als ein Eigenthum zu betrachten, weshalb die Gerichte auch nicht strenger auftreten können, als das Gesetz. Wenn man also der unglaublichen Unordnung, welche in der Industrie herrscht, steuern und den demoralisirten Arbeitern einige Hoffnnng machen will, so ist es dringend nothwendig, sich mit dem grossen Princip zu heschäftigen, welches die Trennung der alten Welt

von der neuen bezeichnen soll.

Das Regine der allgemeinen Verschleuderung, welche die Volker zum Angrif gegen des alle Eigenthum verleitet hat, muss verselwuiden, ne neuen Besitzern Platz zu machen, welche hid ebenaozahlreich zein werden, als die alten, ohne von ihnen etwas anderes
zu fordern, als eine einfache Zustimmung zu den hescheidenen Wün-

schen der Parias der Intelligenz.

Alle Eigenthümer, die Freunde der Ordnung und der öffentlichen Binbe, der Gerechtigkeil, der fleisigen und redlichen Arbeiteier Massen ein Werk der Bruderliche, der Menschheit und der Gesetalichkeit han und folgenden Antrag hersuhen. Wir zweifeln nicht, dass die grossen Grundbeitet jeltst geneigt sein werden, einen vermänligen Plan su untersätzen, welcher das Bestehende nicht vernichtet, kale Interesse erreitetzt und mit deu edelln sätnischen des Manschen in Ubebreinstissimung ist, ja, die Grundprincipien der Civilisation auf Jahrhanderte hinaus erweitert und befestigt. Dieser Antrag muss unterzeichnet werden von den Meistern und den Gesellen, von den Proletariern und Besitzenden unterstützt werden, um eine Verbindung aller Classen und Kasten, aller alten, gegenwärtigen und künftigen Elemente der Gesellschaft zu Stande zu bringen. Die gesetzgebende Versammlung muss diesen grossartigen Antrag, der Niemanden schaden, sondern Allen nützen soll, bestätigen. Der Antrag lantet :

»In Erwägung, dass das geistige Eigenthum ebenso beilig ist, als das materielle Eigenthum;

sin Erwägung, dass Jeder das Recht hat, die Früchte seiner Arbeit in aller Ruhe zu geniessen:

sin Erwägung, dass die Gesellschaft das grösste Interesse daran bat, das Eigenthum allen zugunglich zu machen : sin Erwägung, dass jeder neue Eigentbümer ein Vertheidiger

der socialen Interessen mebr ist,

»beschliesst die gesetzgebende Versammlung:

esst die gesetzgebende Versammlung: »Das geistige Eigentbum, sei es literarisch, wissenschaftlich, kunstlerisch, industriell, oder commerciell, ist dem meteriellen Eigenthnm gleich, und Niemand darf anders als im öffentlichen Interesse daraus verdrängt werden,

»Specielle Gesetze werden den Gebrauch dieser verschiedenen neuen Besitztbümer ordnen!«

(Magas. d. L. d. A. 1849.)

#### Der Grubenbrand in Bochnia.

Darüber beriebtet die Wiener Zeitung Folgendes. Die neuesten Nachrichten ans Bochnia über den daselbst ansgebrochenen Grubenbrand bestätigen die schon früher gebrachte Notiz, dass ausser den beiden bemerkten Individuen Niemand das Leben verloren habe. Die anfangs vermissten Bergleute arbeiteten, obne von dem in ihrer Nahe entstandenen Brande eine Ahnung zu baben, in dem alten Felde rubig fort und wurden Abends wohlbehalten zu Tage gefürdert. Noch ist die Ursnebe des Brandos nicht erforscht; die von ihm und der Stickluft eingenommene Strecke im neuen Felde beträgt eine halbe Meile. Man will den Brand daselbst dadurch ersticken, dass man alle Verbindnngsgänge zwischen dem alten und neuen Felde vermauert und verstopft, wodurch man zugleich den Vortheil erzielt, dass im ersteren ungestört fortgearbeitet werden kann. Der Schaden an Aerarialgut durfte sehr bedeutend sein. Im Rayon des Brandes sollen sich 40,000 bis 50,000 Ctr. bereits gewonnenen, aber noch nicht zu Tage geförderten Salzes befinden, welche dorch den Ranch und die entwickelte LnR angeniessbar werden, so wie auch in den vom Feuer und Rauch erfüllten Ranmen durch längere Zeit kein brauchbares Salz wird gewonnen werden konnen.

Den angestrengten Bemübungen der dortigen Beamten und Bergarbeitern ist es endlich gelungen, die Brandstätte in der Kehrradskammer Tesch aufzusinden, in welcher die Maschine, der Seilstag, Schachtkranz und alle dieselbe begrenzenden Zimmerungsunterstützungen verbrannt oder eigentlich verkoblt angetroffen wurden und wo sogar noch ein schwaches Glimmen zu bemerken war. In der westlichen Strecke gegen Sinatti war ein Theil der Klötzelgewölbung gleichfalls im vorkohlten Zustande, ohne dass das hölzerne Gewölbe vom Brande ergriffen worden ware. Bei der sehr gewagten Unternehmung zur Erforschung der Brandstätte war das Lehen der die Expedition leitenden Bergbeamten und der dabei beschäftigten Bergknappen mehrmals bedroht. und nur der schnellen Zutageforderung der von dem Rauche und dem Gesarten Betäubten ist ihre Erhaltung zu verdanken. (Bergwerksfreund.)

Zur Kenntniss der Balonophoren, insbesondere der Gattung Rhopalocnemis Jungh.

Aus Dr. H. B. Göppert's Untersuchungen mehrerer javanischen

Balonophoren hat sich ergeben:

1) Das Vorhandensein eines doppelten Gefässsystems, wovon das eine, dem Parasiten fremde, aus der Mutterpflanze entspringt, nur für die Vegetstions-Organe bestimmt ist, das eigene System aber in diesen erzeugt und zu den Fructifications-Organen übergeführt wird. 2) Die Nachweisung einer in den Parenchymzellen jener Pflanzen enthalteuen wachsartigen Substanz, das Balanophorin. 3) In den reifen Samen kounte kein Embryo nachgewiesen werden. 4) Besitzen diese Pflanzen mit vielen Pflanzen mancherlei Aehnlichkeit. So gleicht der Wurzelkorper von B. elongatha ad maxima dem fistigen Rhizome eines Farrnkrantes, der von B. alutacea manchen Spharlen, jener der B. globosa einem Lycoperdon oder Scleroderma, wahrend die Bluthenkolben ausserlich, namentlich die mannlichen in ihrer ersten Entwickelung vor dem Aufblühen, den Cyladeen und Coniferen auch selbst den Artocarpeen, namentlich auch durch die Vierzahl der Blathenhulle ahneln, die weiblichen aber an Typha, Aroideen oder Pandaneen erinnern. Der Wurzelstock oder das Rhizom besitzt, wie die Blüthenstiele und die Blutheukolben, zerstreut stehende Gefüssbundel, selbat aber viel einfacher, als die der meisten Menokotylen zusammengesetzt und hierin den Farrn verwandt.

Zu dieser merkwürdigen Pfianzengruppe entdeckte Junghubn noch die ausgezeichnete Gattnng Rhopalocnemis (Keulenpanzer). Er entdeckte eie unter sehr interessenten Umständen am 4. Januar 1843. als er eben Beobachtungen über den Aschenauswurf des Vulkans Gunong Guntur anstellte, 3080 Fuss hoch am Südgehange des Gedé auf Java, auf den Wurzeln anderer Pflanzen, auf einem Ficus, auf

einer Liane und Quercus pruinosa Bl.

Der Wurzelstock oder der intermediare Körper von Rhopalocnemis ist knollenartig rundlich, mit ranzlicher, grubiger, unregelmässig maschiger Oberfläche und truffelartigem Aussehen. Er erreicht oft die Grosse eines Kinderkopfes. Das Innere besteht aus weitmaschigen, sechseckigen, schwach punctirten Zellen, welche nach der Oberfische zu in 2-3 Schichten dickwandig werden und deutliche Tüpfelkanäfe zwigen. Alle Zellen, mit Ausnahme der dickwandigen, enthalten zahtreiche rundliche oder läugliche Amylum-Körnchen ohne concentrische Schichtung. Die Cytoblasten finden sich gewöhnlich auch noch an den Wanden der Zellen vor. Die Gefasse sind gestreifte oder netzformige, die oft sehr kurz und zellenartig auftreten und mit den Gefüssen der Mutterpflanze vermischt sind. Ihr Verlauf ist ein paralleler und ästiger, nachdem sie an der Basis des Blüthenkolbens in coucentrische Kreise zusummengetreten sind. Ihre Verästelungen gehen nach den Deckschuppen der Oberfläche sehr regelmässig von den beständig

parallel verlaufenden Hauptsträngen ab. Der mittelste grössere Hauptkranz der concentrischen Kreise giebt seine Aeste au die Stiele der Deckschuppen ab, während die ührigen vorzugsweise zu den Ovarien des Blüthenkolhens verlaufen. Dieser ist anfangs ein im Wurzelkörper liegender Kegel, der sich nach und nach keulenformig erhebt, pachdem er den Körper durchbrochen, der seine Basis als ein viersach getheilter Lappen umgiebt. Er ist mit Schuppen panzerartig bedeckt. die auf den Bluthen bis zur Zeit der Reife verbieiben, häufig, hohl, eiformig und dachziegelformig über einander liegen. Sie sind mit einem aus dem Parenchym des Kolbens entspringenden langen Stiele versehen. der sich allmälig erweitert und in einen prismatisch - pyramidal-sechseckigen Körper übergeht, der nach aben sich wieder verschmälert und in eine kleine kaum | Linie breite, sechseckige trapezoidische Plache endigt, von welcher 6 Riefen nach dem unteren Rande der Deckschuppe verlaufen. Ihr Zeilgewebe ist dem des Wurzelkörpers ühnlich. An den Randern hangen die Schuppen ziemlich fest zusammen, so dass sie die daranter hefindlichen Bluthen, zwischen denen ihre Stiele besestigt sind, schirmformig überdecken.

Zellen kornig drusig sind,

Die weibliche Blume besitst gar keine Holle; es findet sich nur ein nachtes Ovialm vor, das mit 2 verlangeren zurteiligen Narben, an der Spitze in sternformig gestellte Endzellen übergehend, geltvoni it. So liegen die bidtlich ungeführ zwischen den puraphysenarigen Spreublittechen, wie die Arci und Fleckten. Sie besitzen eine ovale form. – Biner Embryo fand 60 pp ert und hier nicht, wohl aber einen rundlichen zeiligen Körper, tusammengesetzt ans grosen, mit gemmöen Massen erfüllten Zeilen. Im Innern anleits, das sinem Embryo glebe. Der Vert. verentuchte wich nicht mit turrecht, dass die Masterpflanze vor sich gehet. Nich der Beife sämlich füllt die ginze Pflanze rusch zu einem Brei zuwammen, wie viele unterer Pille und die Ovula gerathen in diese Masse biscin. Uerbrigens steistet unch nicht dagegen, jenes zeilige Körperchen im Innern des Ovulums für einem Embryo annasehen. (Be. 124, 1839. No., 36.) — B.

Aus Dr. Ludwig Leichhardt's botanischem Reiseberichte über Australien von Moraton Bay bis nach Port Essington, 1841-1845

entnehmen wir folgende schätzenswerthe Mittheilungen, in Hinsicht auf Vegetatinn und Loge,

Die Darling-Downs (d. h. die Hochebenen westlich der der Küste fussparallel laufenden Coast-Range genannten Gebirgskette) haben eine Höhe von 1800 - 2000'; sie sind mit üppigem Gras und Krautwuchs bedeckt und bieten den aussersten Bewohnern der Colnnie daher ein ausgezeichnetes Land für eine sehr ausgebreitete Viehzucht. Leguminosen meist mit lehhaft rathen und Compositae mit glanzend gelben Blumen sind am häufigsten. Gürtel von nffenem Waldland, aus dem Boxtren der Colonisten (einer Eucalyptus) gebildet, trennen die verschiedenen Ebenen und Stellen mit Scrubgehölz, die aus einigen Akuzien und verschiedenartigen kleinen Baumen bestehen, erscheinen als Aussenpasten der ausgedehnten Scrubs im Innern. Es sind bekonders 3 Akazien, welche diesen Scrubs einen eigenthümlichen Charakter Die eine ist die Myal (A. pendula), welche in allen westlichen Ebenen zwischen dem Barwan und dem Darling-Daws wächst, und deren hangendes Laub und reiche gelbe Blüthe sie zu einer aussernrdentlichen Schmuckpflanze machen. Die zweite ist die Acacia von Coxen, der Myal ähnlich, aber nhne das hängende, ibre schmalen lanzettlichen Phyllodien sterf, die gelblichen Zweige aufrecht. Die dritte ist die Bricklow Acacia, welche mit der Rosenholz-Akazie von Moreton Bay vielleicht identisch ist, aber letztere ist ein hübscher Baum von 50-60' Höhe, während erstere nur ein kleiner Baum oder Strauch ist, lange, leicht sichelformig gekrummte Blätter von sithergrauer Farbe hat, und dadurch dem Walde, wo sie wüchst, ein eigenthumliches Ansehen giebt.

Am 17. November ging Leichhardt mit seiner Gesellschaft ungeführ 9 Miles im Thale an einem Südarme des Palmbaum-Creek's, welcher sein Wasser vnn Lynd's Bergkette erhalt. Die hubsche Wasserhählung, welche für das Lager ausgewählt wurde, war von stattlichen Coryphapalmen und Gummibaumen beschattet, aber das hangende Callistemon, die Creek - Melaleuca und die Casuarina gaben ihr den Charakter der Flüsse und Creek's von Mnreton-Bay-District. Sie veränderte sich aber in einen wasserlosen Canal, welcher mit einem der grossen Sumpfe, die sich gewöhnlich langs dem Fusse der Hügel erstrecken, zusammenhing. Die Ebenen, welche die Reisenden passirten, um nach Lynd's Bergkette zu gelangen, bestanden aus schwarzem Boden mit untermischtem fossilen Holze und zersetztem Sandstein, dicht bedeckt mit Burr (einer Composita) und Verbena von gerstrenten Haufen von Boicklow oder Coxen's Akazie, oder von lebhaft grünem Fusanus, oder dem dunkleren Grun der Bauhinia, und hier und durt ein einzelner Baum von 40-50' Höhe mit reicher dunkelgrüner Farbe. Die Fettehenne (Atriplex) und die Saudistel (Sonchus) wuchsen häufig an den schiffigen Stellen am obern Ende des Creck's; Grewig, ein niederliegendes Myoporum und eine Bohne mit gelben Blumen waren häufig überall im Thele. Atriplex bildet, wenn jung, ein vortreffliches Gemüse, so wie die jungen Schösse der Sonchus. Die Spitzen der Corvohapalme schmecken gut, mögen sie in Asche gebacken oder roh sein, sind aber etwas unverdaulich und mussen daher in geringer Menge gegessen werden. In der Nahe der Sumpfe von PalmbaumCreek wurde ein Gras bemerkt, mit einer dem Bartweizen ahnlichen Achre, welches, mit Ausnahme der cultivirten Getreide-Arten, die grösste Frucht hatte, welche Leichbardt jemals bei einem Grase

Am 1. December wurde eine Excursion vom Lager aus gemacht. wohei sie an einem Creek eine baumartige Zamia von 7-10' Höhe und ungefähr 9" Durchmesser und länglichen Zapfen antrafen. Melia Azedarach wuchs an dem Zamia - Creek mit Casuaring und einem Leptospermum. In den Felsenrissen wuchs eine ueue Grevilles mit sehr langen fiederspaltigen Blättern, bubsch rothen Blumen und Samenbehältern mit 2 flachen, von einem schmalen Flagelrande umgehenen Samen: Leucopogon juniperinum und lanceolatum, eine Dodongeg mit langen linealischen Blättern und D. triquetra waren häufig. Den 9, December kamen sie an einen Creek, mit Casuarinen, l'almen und Schilf, der wahrscheinlich eine Quelle hatte. Der Wald war wohl begrust, und eine kleine Akazie von 15 - 20' Höhe und lichtgrünen doppelt gesiederten Blättern, welche ein umbrafarbenes essinres Gummi ausschwitzte, bildete Haine und Dickichte darin. Eine Capparis, ein kleiner huckliger Baum, trug ungefähr 1" lange, 3" breite, birnenförmige, glatte, aber mit einigen vorragenden Linien versehene Früchte. Capp. Mitchellii hat eine wollige Frucht und ist in dem Scrubs gemein. Eine kleine klimmende Capparis mit länglicher essbarer Frucht. war zuerst beim Burgruinen - Creek (25° 10' L.) gesehen und später haufig gefunden. Das Lager war im Schatten buhscher Erythringe, der Coryphapalme, Tristania, Gummibaume, silberblättriger Eisenrinde : Tripetelus, und eine Species Croton wnchsen umher. Eine Art Hypochoeris und ein Sonchus wurden gern von Pferden gefressen. Dan grosse Xeranthemum wuchs an den Pfülzen um hohe Rasen von Kangernh - Gras. Eine Art von Borretsch (Trichoderma seylanica) mit bubschen binnen Blumen ward hier zuerst gesehen; und die einheimische Brombeere so wie Ficus muntia waren in Frucht, Die Mannigfaltigkeit der Graser in der Gegend am Suttor-Creek ist sehr gross; die merkwürdigsten und saftigsten waren zwei Anthistiria-Arten. das Gras von dem Issaes und ein neues mit gegliederter Achre und rundlichen Spelzen. Ein rother Convolvulus mit ansehnlichen Blumen ist sehr gemein. Portulaca mit stielrunden Blättern wachst zerstrent auf dem milden reichen Boden. Wurde ein oherflächlicher Beobachter plötzlich von einem der schilfreichen Sümpfe Europa's nach diesem Wasserloch am Suttor-Creek (21° 23' S. Br.) versetzt, so würde er nicht im Stande sein, die Veränderung seiner Oertlichkeit zu bemerken, ausser an der Anwesenheit von Casnarinen und den weissen Stämmen der majestätischen Gummihaume, Schilf, abnlich dem von Europa, und Polygonum, auch beinah dem Europäischen identisch der Art nach, umgeben dus Wasser, dessen Oberfläche mit den breiten Blättern der Villareia bedeckt ist, die denen der Nymphaea alba genau gleichen, so wie mit einigen Potamogetonen. Eine noch nicht in Australien beobachtete Gattung Datura 1-2' hoch und ein sehr woblriechendes Heliotropium ward auch aufgefunden. - Später am 20. März sah der Reisende zuerst Careya arborea Roxb , einen kleinen 15-20 bohen Baum mit elliptischen. Blättern von weicher Textur, 4" lang and 2" breit; die Frucht ist ungefähr 2" 1., enthält mehrere Samen und ist der Guara abnlich. Die Blätter baben aber weder die Knospenlage, noch die durchscheinenden Drüsen, wie die Myrtaceen-Baume. An der Verbindung des Creek standen eine Menge kleiner CoryphaPalmen. Das breite Bett des Flusses war zum Theil in mehrere Canfile getheilt, die begrenzt vou stattlichen Melaleucen und Gummibaumen sich nachher wieder an einem tlefen Canal vereinigten mit langen Wasserbecken, umgeben von Polygonum und übergrünt von blauen Nymphaen, Damasonium und Utricularien, - Am 3, April ging die Relse am Bardekin in N. N. W. Richtung (Br. 200 31' 20") weiter. Die Reise war hügelig und bergig, der Boden steinig, die Flussnfer waren durchschnitten mit tiefen Schluchten und Urenks. Die Waldvegetation war dieselbe wie am untern Suttor. In den Gebüschhaufen. welche meist an der Verbiudung der grösseren Creek's mit dem Flusse gefunden wurden, wurde ein grosser 50-60' hoher Feigenbaum beobachtet, welcher mit reichem schattigem Laub und mit Büscheln von Früchten bedeckt war. Die Feigen waren von der Grösse eines kleinen Apfels, sehr angenehm schmeckend, aber voll von kleinen Fliegen und Maden. Diese Baume fanden sich zahlreich und ihre Stellen liessen sich leicht an den zu ihnen leitenden Fusswegen der Wilden erkennen, ein Beweis, dass die Frucht eine ihrer Lieblingsspeisen ausmacht. Die hangenden Theebaume, welche sich an Zahl und Grösse vermehrt hatten, wuchsen zusummen mit einem baumartigen Callistemon langs dem Wasserrande und eine Art Eucalyptus, die etwas der Angophora intermedia gleicht, wurde hier entdeckt, faud sieb nordwarts häufiger und ist rund um den Golf von Carpentaria gemein. Der kleine Akazienbaum von der Expedition-Range wurde im Walde hanfig gesehen uud war mit einem ambrafarbenen Gummi bedeckt. welches essbar aber geschmacklos war, Hakea lorea R. Br. und Grevilleg ceratophylla R. Br., der Ebenaceen-Baum und der mit der Guava gleichen Frnebt waren alle bäufig. An den Ufern und den mehr oder weniger trockenen Wasserlöchern wachst eine einjahrige Leguminose, deren einfacher Stengel oft bis 12' hoch wird, und deren Wnrzelhals und Wurzel mit einem schwammigen Gewebe bedeckt sind; die Blätter sind gefiedert, 1' oder mehr laug, mit kleinen Blättchen, die gelben scheckigen Blumen stehen in achselständigen Tranben. bringen lange, ranhe, gegliederte Halsen und kleine lebhaft olivengrane Samen. Sie war im Bett des Burdakin ansserordentlich hanfig angutreffen und Leichhardt unterscheidet 3 Arten solcher Pflanzen. welche nach ihm wahrscheinlich zu den Gattungen Aeschynomene und Sesbania gehören.

Must den neuen und interesantien Gestrünchen und Binmen, weichen ich am 27, Mei um Flusse Lynd (im odlichen Theile der Halbined Vork), der sich apäter mit dem Nitchell verbunden in den Gulf von Carpentasis ergiest, sehr bindig zeigten, erwibnt Leichhardt eine kleine, 1-2º hohe Græeillen, mit Baumigen, fiederspaligen Blittern und einem einfachen oder ausammengesetzten Thyrsus schaftschärbener Blumen; Cocklospernum Goszpptium, den bei Port Enrigton wilden Baumwolenbunn, mit glimenden anschnilchen Blumen und grossen Kapseln voll von sediger Wolfe, die Blitter hillen als, o dass die Baume gane haltutes sind; eine abachet Species Gel-Hirris auf den Felsen und awst Lorsunfaus auf dem hangeden Thespun, von denne der eine die Dinnettigen Brech sitzen hat, von andere zeigen der Dinnettigen Brech sitzen hat, von andere zeigen der Vonden ist. Except aufgeführt ist von E. experientjernstis nech Leichhardt zehr verschieden in Belanbung and Ansehen. Der reife Kern zowohl, al der eine sinde sitzel hange in sein sich songer des gehöre der beschieden in Belanbung and Ansehen. Der reife Kern zowohl, als der eine Staffenste Lateite haben einen nicht nagehenen Geschmach. Läßig

dem Flusse wurde ein grosser, 40 - 50' hoher Baum bemerkt, mit sonderbar horinzontalen Zweigen und dichter grüner Belaubung, aus langlich spitzen, oft einen Fuss langen Blättern bestehend, die Blumen in dichten Kopfen, auf einem fleischigen Korper stehend, der die Eindrücke der Biumen trägt. Es ist Sarcocephalus oder Zuccarinia, oder dieser nahe verwandt. Eine hübsche Art Gomphrena fand sich im sandigen Flussbette. Eine Terminalia, ein hübscher schattiger Baum mit ausgebreiteten Zweigen und breit-elliptischen Blättern wuchs längs den sandigen Creek's, und eine andere kleinere mit Flügelfrucht liebte mehr die felsigen Abhange. Beide Arten und eine dritte, auf der Westseite des Golfs wachsende, lieferten ein hübsches essbares Gummi, eine vierte Art mit kahlen Blättern hat eine essbare purpurfarbene Frucht. Der Anblick von einem der flügel am Luger des gestrigen Tages zeigte eine von niederen Bergketten verschiedener Ausdehnung zerrissene Gegend mit erstannlich felsigen flügeln und Einzelbergen, weiche ihre gefurchten Gipfel und Kamme über den offenen Wald, der ibre Abbange bedeckte, erhoben. Felsenhaufen mit Baumklumpen, besonders von dem glattblättrigen Feigenbanm, der rosenfarbenen Sterculia, Exocurpus latifolius waren über die Abhange verbreitet. Die Reisenden gingen nun an dem Meerbusen von Carpentaria his zu Anfang October, wo sie wieder landeinwarts ihre Reise fortsetzten, um mit immer grösseren Schwierigkeiten kampfend nach Port Essington zu gelangen. Ais sie am 9. October die Gegend langs des, weil er sich in die Limmen-Bucht des Goifs von Carpentaria ergiesst, Limmen-Bight-River gennnnten Flusses westwarts untersuchten, fanden sie Eisensteinrücken bedeckt mit Stringybark - Gebüsch, sie hildeten steile Erbebungen in dem breiten flachen Theile des Thales, langs welcher aufruchtbare sandige und sumpfige Ebenen abwechselten mit Theebaum - Dickiebten und Mangrove - Sümpfen. Nach 5 Miles kamen sie an ein grosses Salzwasser, welches von niedrigen Ufern mit Theebanmen umdeckt lag. Ein Fusspfad der Eingeborenen leitete durch mebrere Theebanm - Creeks, Pandanns - Haine and Sample voll eines hohen beblätterten Grases, Einige Quellen mit geringem Wasser waren von Farrn (Osmunda) umgeben. Nach ungefähr 7 Miles wurden sie aufgehalten durch einen Farrn-Sumpf voll hübscher Box - Bäume mit einem diebten Jungle von hohen steifen Grasern und Farrn (Blechnum). Spater fanden sie hier auch noch einen Hibiscus mit grossen rothen Binmen, aber kleinen, nicht hervortretenden Blättern, und einen anderen kleinen Meleaceen - Strauch mit weissen Biumen. Am 6. November (13º 38º 28" S. Br.) war die Gegend, durch welche sie gingen, mit Ausnahme der die engen Thaler der Wasserlaufe begrenzenden Rücken. ein sandiger Wald von Stringy-Bark, untermischt mit Melaleuca-gum. und Leguminosen - Eisenrinde, von welchen junge Baumchen breite Strecken eines offenen niedrigen Unterbolzes hildeten.

Seaforbie, die reitere D-a O'o boch mit sehr schauken Stamme und bleiner Krose, langischer Steinfracht von sehr bitterem Geschmach (auch vor den Herren kann um die Instelle Gegesch werden, die so sohr litter ist und wohl noch mehr als bei der Corypha-Palme die Elageweide ingreifly und Bambus zwischem den eigenlichen bestandigen Repräsentanten der neuhollindischen Plor, den retrebiedenen Myttacen, deren Gerach eines angenehmen Dah drach die Gegend verbreiten soll. Verscheidenen andere unbekunnte Hänzen oder neue

unbekannte Arten bekannter Gattungen zeigen sich.

Am 1. December zeisten sie nordwirte gröstenbleil durch. Waldad, von seichem gross Erreden aur von der Liviston-Palme eingenommen wurden. Ein Arthore und jinger Anwache von Strings-benk machen ein dichte Unterholt und gestellt und der Stellen warze von verschiedenen Plansen geschmickt, unter diese Stellen warze von verschiedenen Plansen geschmickt, unter diese Stellen warze von verschiedenen Plansen geschmickt, unter diese Stellen warze von verschiedenen, eine Alter auf der Stellen unter die Stellen warze von verschiedenen, eine Alter auf der der die Stellen warze grossen, weissen, tabulösen, sässrichenden Blumen, welche nachtlich wuche und die einheimische Prime genantt warde, eine rollen siederliegende Radecza, eine niedrige strauchige Pleursandra, and eine Orchiden, ein der wenigen Reprisentanten dieser Familie in den Nenholländischen Tropengrenden; am interessantesten war aher eine niederliegende Greiffen mit linglichen kahlen Blattern und Sträussen von hähzehen scharlechfarbenen Blumen, welche Leich hard in Gr. Goodf. B. Br. hielt.

Zu den Nahrungsmitteln der Eingehorenen Jener Gegend gehörten ausser der Frencht einer Eugenia, des Palmenkohls von der Seaforschies, und einer unbekannten Fracht, such das nussähnliche dieke Ribiem von einem Grans oder einer Cyperacee, es war nehölig, säss und nährend, und das beste Nahrangsmittel, was die Reisenden von den Eingehorenten erhieben. Diese Pflamer wurchs in Niederungen den Eingehorente erhieben. Diese Pflamer wurchs in Niederungen ausr, und säher bei Port Essington Murnall, wo auch die Warrad eines Goszebelus (imhervi. genannt) welcher in Menge un der Ebeno

wächst, gegessen wird.

Die Niederlassung Victoria ist von Sir Gordon Bremer an dem Ufer des Vollir angelegt, weil hier einige beständige Quellen sind, sonst hielet dieser Fluss so wie die Creek's Wainunmema und Warwi nur leichte Lagunen und Sumpfe. Diese Creek's sind durch hügeliges Waldland von einander getrennt, Der Wald hestand vorzüglich aus Stringy-bark, den Leguminosen Iron-bark, Melaleucagum., mit Unterholz von Akazien, Coniogeton, Pachynema, etc. Ein der Eucalyptus resinifera sehr abnlicher Baum fand sich am Warwi. Die Stringy-bark und der hängende Theebaum sind die einzigen Nutzhölzer bei der Niederlassung, doch kann die Cypresspine (Callistris) leicht von Mount Moreis Bay oder von Van Diemes Golf erhalten werden. Dr. Leichhardt hat auf dieser Reise mit grossen Anstrengungen und Mühseligkeiten zu kämpfen gehaht, ja er ward sogar einmal genothigt, als ihm am 21. October 1845 beim Uebergang über den Roper-Finss 3 Pferde ertranken, einen Theil der botanischen Sammlung, welche dieselben getragen hatten, zn vernichten, er sagt darüber: Die Frucht manches Tages Arheit ward dem Feuer bestimmt,

»Die Frucht manches Tages Arbeit ward dem Feuer bestimmt, und Thränen standen mir in den Augen, als ich eins der interessantesten Resolute meiner Reise in Rauch aufgehen sahre i

Dr. Leich har di spricht sich nun dahin nus, dass die Flora Australiens, wenn sie auch beim Vorschreiten nach Norden mehr Formen zu zeigen aufängt, welche die tropische Zone andeuten, sich doch immensen sein auch zu zeich der die Ganzen, als eine sehr übertreinnenden zeigt, dass acht viele vonderschende Planzenarien verschwinden und immer wieder auftraten, wenn sich dieselhen erfüligten Verhältnisse, derzeihe Boden, dasselbe Feuchtigkeitsverhältniss wiederfinden. (Bot. Leg. 1849, 20, 36—39)

Ueber die Riesengestalten des Pflanzenreichs erfährt man, dass die grössten Zapfen unter den Nadelgewächsen die der Araucarien in Chili sind. Sie baben die Grösse eines Menschenkopfes und ihre Samen die der Mandeln mit der Schale. Dahei sind dieselben geröstet ehen so wohlschmeckend und nahrhaft wie letztere und wie Kastanien. Zugleich tragen die Bäume so reichlich, dass schon wenige derselhen hinreichen einen Menschen Jahr aus Jahr ein mit genügender Nahrung zu versorgen. Der angeheuren Grösse mancher fremdländischer Zapfenhäume entspricht bei manchen auch die Länge ihrer Nadeln, dena es gieht Arten solcher Baume, bei welchen die Nadeln über I Fuss lang werden. Die grösste Linde soll sich in Lithauen befinden. Sie ist unten zum Theil ahgestorben und hohl geworden. Die Höhlung ist zu einem Kämmerchen eingerichtet, welches 10 bis 12 Fuss weit und 9 Fuss boch ist. Es hefindet sich darin ferner eine natürliche halhrunde Bank, die in frischem Holze des Stammes aus-geschnitten ist. Auf gleiche Weise hat man ein Fenster darin angebracht, welches dem Innern Licht gieht und ein Platz für schattenliebende Pflanzen ist, und in That haben sich darin an den Wänden eine Menge Flechten und Farrnkräuter angesiedelt. (D. Ref.) B.

## 8) Allgemeiner Anzeiger.

# Apotheken - Verkauf.

Eine Apotheke in einer Haupt- und Residenzstadt, mit einer jahrlichen Einnahme von 8 - 9000 Thir. Cour. ist wegen Todesfalls des Besitzers gegen eine verhaltnissmössige Anzahlung aus freier Hand zu verkaufen.

Naheres wird Herr Medicinalrath Dr. Blev in Bernburg mitzutheilen die Gute haben.

#### Stellen für Gehülfen.

Einige empfehlenswerthe Stellen für gut empfohlene Gehülfen sind noch zn erfragen

beim Med.-Rath Dr. Bley in Bernburg.

## Anerhieten

Der Einwohner und Steinbruchhesitzer Man in Dornburg bei Jena erhietet sich zu Lieferungen von reinem Colestin, à Centner 24 bis 3 Thir. Briefe werden franco erbeten.

Wir konnen den Colestin von Dornburg als sehr rein und vorzüglich empfehlen. Die Redaction. white the property of the same and the 

# Anzeige.

Die nachste Versammlung der Apotheker, in welcher die Apotheher-Ordnung berathen werden soll, wird Donnerstag den 29. Angust in Lehrte statt finden.

Hannover, den 3. August 1850 Stromeyer,

n d

Apotheker, and

#### 

"Handen Jahre sind versosen, seit Abraham Gatilo Werbaer geboren wurd, ein Mann, dessen Ruf sich weit über die Erste hin verbreitet hat. Freiberg wer der Mittelpunct seiner Thätigkeit, der Ban der Erde der Gegenstand seiner Korchung. Hundert Jahre sind nur ein kleiner Zeitraum in der Geschichte der Erde, aber diese hundert Jahre sind ein sehr grosser geworden in der Geschichte der Wissenschaften, welche die Erde erforschen. Auch Freiberg hat seinen Theil zur Annhildung dieser Wissenschaft beigetragen, und die Schüler Werner's sind in alle Theile der Erde ausgezogen, sum die Natur in seinem Namen zu herfragen. Ein wissenschaftlichen Netz hatte sich über die Erde geopannt, dessen Mittelpunct eine Zeitlung Werner war; auch anch seinem Tode hat Freiherg nicht sugephört, in solchem Streben zu beharren. Man möge es darum Freiberg nicht verargen, weme es jetat, sich einem Vode hat Perimer erinnernd,

den 100sten Jahrestag seiner Gehurt seiern will. Wir laden hierdurch zu einer solchen Feier ein. Das Fest soll zm Abend des 24. September mit einer Vorseier am Grabe Werner's heginnen, am solgenden Tage die Hauusseier statt finden.

Diejenigen Gaste, welche die Sammluagen und Apparate der Berg-Akademie, oder Veranstaltungen in Gruhen und Hütten in Augenschein nehmen wollen, werden in den folgenden Tagen Gelegenheit und Führer finden, ihren Zweck erreichen zu können.

Von der zahlreichen Theilnahme der vielfach zerstreuten valten Freibergers wird es unter diesen Umständen wesentlich abhängen, in wie weit der Zweck unserer Einladung erreicht werden kann; ob die, welche kommen, mit Befriedigung wieder heimkehren.

Alle, welche wir mit freudigem Glückauf! als Gäste willkommen heissen können, ersuchen wir, uns bis zum Schlusse des Monats August von Ihrer Theilnahme gefälligst in Kenntniss setzen zu wollen, unter der Adresse: "An den Ausschuss des Werner-Festes.

Freiberg, im Februar 1850.

Der Ausschuss des Werner-Festes.

Frhr. v. Beust. Breithaupt. Cotta. Fischer. Heuchler, Ibla. Frhr. v. Manteuffel. Neubert. Reich. Stiller.

Als wir vor Jahresfrist die Leitung des deutschen Pharmaceutenvereins übernahmen, musste anner hesondrest Augemenck der Ausbreitung des Vereins, so wie einer wärdigen Ausstattung unsere Zeitschrift gewünden zein. Nachdem nun dies erte Jahr unserer Wirksamkeit abgelaufen ist, gereicht es uns zur grossen Befriedigung, dass wir durch die reget Theilnahme, welche wir bei unsern Collegen gefunden und der wir unsere dankbare Anerkennung hiermit darbringen in den Stand gesetzt sind, unserer Zeitschrift bei Beginn des sund Jahrpanges eine vortheilbafte sussere Ausstattung und einen reicheren Inhalt geben zu können.

Eingedenk der übernommenen Pflichten, werden wir uns besonders bestreben, den wissenschaftlichen Theil derselben mit dem grössten Eifer zu pflegen, dabei jedoch den Vereins-Angelegenheiten dieselbe Aufmerksamkeit widmen, wie bisher. Zu dem Ende haben wir weitere Kröfte für unser Unternehmen gewonnen, und hoffen wir, dass es uns dadurch gelingen werde, allen Anforderungen zu entsprechen.

An unnere gesammte Collegenschaft richten wir nun hiermit die freundliche Bitte, uns sowohl durch zuhlreichen Beitritt zu dem Verein, als auch durch Einsendung von Beiträgen in unserm Streben zu unterstützen.

Die Zeitschrift, welche hisher nur durch die Post-Anstalten dehitirt wurde, kenn von jetzt an auch auf dem Wege des Buchhandels hezogen werden. Sie erscheint am 15ten jeden Monats für den jährlichen Ahonnementspreis von 1 Thr. Dei halbjährlichem Ahonnement.

Leipzig, den 8. Juli 1850.

Der Vorstand des deutschen Pharmaceuten-Vereins.

Mit Bezug auf unsere Mittheilung im Februarhefte d. Bl. nehmen wir Vermalassung, heim hevorstehenden grösseren Stellenwechsel unsere Fachgenossen auf die Errichtung unsers Central-Büreaus aufmerksam zu machen.

Durch unsere Verbindungen mit einem grossen Theil der deutschen Droguerichandlungen sind wir fortwährend in den Stand gesetat, in den verschiedeusten Gegenden unsers gemeinsamen Vaterlandes vacante Stellen nachweisen zu können.

Leipzig, den 8. Juli 1850.

Der Vorstand des deutschen Pharmaceuten-Vereins.

## Stellegesuch.

Ein Aponhekte, in Preusen examinir, der seit zehn Jahren comsinionirt und gegenwirtig im vietten Jahre der Defectur eines frequenten Gerchäfts einer grösseren Provinsinistadt vorsteht, zucht zu Michaelis oder apiter eine shänlich Stelle, oder die eines Provisors oder Administrators. Suchende wollen Öfferten unter H. J. de Bautsen gelnagen lassen.

# Apotheken-Kaufgesuch.

Eine Apotheke mit reinem Medicinalgeschäft in den Prenssischen Provinzen Sachsen, Schlesien, Brandenhurg oder Pommern wird mit 6000 Thir. his 8000 Thir. Angeld zu kaufen gesucht.

Frankirte Mittheilungen nimmt der Herr Medicinslrath Dr. Bley in Bernburg gefälligst entgegen.

#### Gehülfen - Stellen

in Mecklenburg, Thuringen, Sachsen, Anhalt sind noch vacent und für gut empfohlene Gehülfen suf portofreie Briefe zu erfahren

bei Dr. L. F. Bley in Bernhurg.

#### Die Generalversammlung des süddeutschen Apotheker-

findet am 2. September in Heidelberg statt, wovon die Mitglieder des norddeutschen Vereins hierdurch in Kenntaiss gesetzt werden, mit dem Bomerken, dass der Theilnshaio daran dort mit Vergeügen entgezongssehon wird.

Das Directorium.

#### Journalzirkel.

Es muss für die innerhalb der preussiechen Postbezirke wohnenom Mitglieder des Vereins die Erinnerung wiederholt werden, dassa die Journale frankirt abzusenden sind, weil dabei allein die Pottoernässigung statt finden kann. Wir bitten um gütze Beschung und werden diese Angelegenheit bei der Generalversanndung in Hamburg am 13. Soptember zur Sprache bringen.

Das Directorium,

#### Anzeige.

In dem chemisch-pharmaceutischen Institute zu Jena beginnen gegen Ende Osbers d. J. die Vorlesungen und praktischen Ubwagen für das Wintersamsster. Anfragen und Anmeldungen sich möglichst zeitig an den untersciehnten Director sa richten. Cim Archiv der Pharmacie, Band 63. 18cf. 1.) erschienen achte Gentliche Bericht wieset die Abmäerungen, Vervöllständigungen und Erfolge dieses akudemischen Instituts in den letzteren sechs Jahren speciell nach.

Jena, im Juli 1850.

Dr. H. Wackenreder, Hofrath und ordentlicher Professor der Chemie.

#### Berichtigungen.

In » Marsson, Beitrag zur Kenntniss der Günsegalle, Bd. 58. Seite 142, Zeile 19 und 21 von oben lies: phosphorsaure Kalkerdo statt Talkerde.

Daselbst Seite 147, Zeile 3 von unten lies: dennoch statt demnach.

In meinem Aufsatze Bd. 112. Seite 373, Zeile 7 von unten muss es heissen: akademische Bildung statt medicinische.

Mayer.

Hannover, gedruckt bei den Gebr. Janecke.

# ARCHIV DER PHARMACIE.

CXIII. Bandes drittes Heft.

# Erste Abtheilung.

# I. Physik, Chemie und praktische Pharmacie.

# Leber die trockne Form der narkotischen Extracte;

Dr. Mohr.

Bekanntlich waren die nach den in der sechsten Auflage der Preussischen Pharmak opöe aufgenommenen Formeln dangestellten trocknen narkotischen Extracte nicht geeignet zum Aufbewahren, indem die so vorbereiteten Extracte sich zusammenballten und nachher sehr schwer in Pulver incorporits werden konnten. Um hier auf dem gesetzlichen Wege eine Veränderung eintreten zu lassen, hat das Königliche Ministerium der Medicinal -Angelegenheiten unter dem 42. Juni 1849 ein Circular an alle Preussischen Regierungen erlassen, worin diese aufgefordert werden, durch zuwerlässige Apotheker innerhalb ihres- Bezirkes Versuche veranstalten zu lassen, und den desfallsigen Bericht sammt Originalberichten der Apotheker binnen drei Monaten einzweichen.

Durch Herrn Oberpräsidenten Eichmann wurde diese Angelegenheit auch unserm Medicinal-Collegium vorgelegt und eine gutachtliche Aeusserung verlangt. Der desfallsige Bericht wurde von mir erstattet, und vom Collegium unter dem 3. August 1849 abgesendet. Es ist nun von dem Königlichen Ministerium unter dem 20. Juni 1850 nach königlichen Gutachten der technischen Commission entengeholtem Gutachten der technischen Commission entengeholtem Gutachten der technischen Commission entengeholtem

schieden worden, und da bei dieser Verordnung genau die von mir vorgeschlagene Methode befolgt und angenommen wurde, so wollte ich das Wesentlichste der Motive hierdurch veröffentlichen, und freiwillig einen Theil der Verantwortlichkeit für diese Aenderung übernehmen. Ehe die Entscheidung des Ministeriums getroffen war, wollte ich dessen freier Entschliessung durch Veröffentlichung meiner Ansichten nicht vorgreifen.

Ich bemerke noch, dass zugleich mit dem Circular die Versuche des Herrn Medicinalraths Dr. Staberoh in Berlin, welche derselbe über diesen Gegenstand angestellt hatte, mitgetheilt waren. Aus denselben waren folgende

Resultate erhalten worden:

ultate erhalten worden:
4) 4 Theil Extr. conii oder Hyoscyami mit 2 Theilen Milchzucker nahm an Gewicht stark zu und ballte sich zuletzt zusammen. Dieses Verhältniss war also nicht dem Zwecke entsprechend gefunden worden,

2) 4 Theil Extract und 3 Theile Milchzucker nahmen zwar auch an Gewicht etwas zu, ballten sich aber nicht zusammen

3) Gleiche Theile Extract und Stärkemehl oder Traganthpulver ballten ebenfalls nicht zusammen,

4) Gleiche Theile Extract und schwefelsaures Kali (oder Natron) hatten noch grössere Neigung zur Wasseranziehung als die trocknen Extracte der sechsten Ausgabe der Pharmakopöe und waren nach einigen Wochen zusammengeballt.

Es wurde demnach dem Ministerium die Berücksichtigung des unter No. 2. erwähnten Verhältnisses von 4 Theil Extract auf 3 Theile Milchzucker vorzugsweise empfohlen.

Den Versuchen meines verehrten Collegen Staberoh liegt ohne Zweifel die Absicht zu Grunde, eine auch in Wasser lösliche Form des trocknen Extractes darzustellen, um bei der Dispensation sehr kleiner Mengen Extractes die trockne Form wegen ihres leichtern Abwägens auch in flüssigen Arzneien verwenden zu können. In diesem Sinne sind die Versuche ganz erschöpfend,

und ich stimme auch der vermutheten Absicht des Verfassers ganz bei, nur dass ich sie nicht für erreichbar halte, wenn auf der andern Seite das trockne Extract möglichst dem Gewichte des nassen Extractes gleich kommen soll.

Ich gehe nun auf die Motive meines Berichtes über diesen Gegenstand über. Wenn ein Gemenge aus 4 Th. Extract and 2 Th. Milchzucker noch so sehr dem Wasseranziehen unterworfen ist, dass damit bereitete Pulver nach mehreren Wochen noch zusammenballten, und der Versuch als ein ungünstig ausgefallener angesehen werden musste, so ist anzunehmen, dass durch einen ferneren Zusatz von Milchzucker die Gefahr des Zusammenballens nur weiter hinausgerückt, aber nicht entfernt sei. Bei einer feuchteren Jahreszeit oder in einem feuchteren Locale möchte auch dieses Verhältniss nicht genügen. Es kommt noch hinzu, dass nun der Arzt die Afache Dosis vom frischen Extracte verschreiben müsste, und dass. wenn er dies nicht gethan, und der Anotheker doch genöthigt war, die trockne Form des Extractes anzuwenden. sehr leicht eine sichtbare Ueberschreitung der Gewichtsverhältnisse eintreten würde. Sehr wünschenswerth wäre es, wenn feuchtes und trocknes Extract in gleicher Dosis angewendet werden könnten, auch wenn das trockne Extract mit seiner Beimischung noch ganz in Wasser löslich bleiben könnte. Es setzt dies eine Substanz voraus. die im Verhältniss von 1 oder 1 dem frischen Extracte zugesetzt, diesem die Eigenschaft des Trockenbleibens geben könnte. Eine solche Substanz existirt nicht, sei sie in Wasser löslich oder nicht. Da also hier ein natürliches Hinderniss in den Weg tritt, so ist eine solche zu wählen, welche bei dem zunächst kleinsten Zusatze denselben Zweck erreicht.

Alle in Wasser löslichen Körper befördern das Zusammenballen des trocknen Extractes, weil das von dem Extracte angezogene Wasser noch einen Theil des zweiten Körpers schmilzt und nun diese Lösung mit ihrem Gewicht und Volum die Summe der flüssigen Theile vermehrt. Es ist eine bekannte Thatsache, dass trocken gepresste Hefe, eingedickte Pulpa Tamarindarum durch einen Zusatz von trocknem Zucker verflüssigt werden. 4 Theil Wasser und 3 Theile trockner Zucker geben 4 Theile eines flüssigen Syrups. Trocknes Salz und feuchtes Fleisch geben eine grosse Menge concentrirter Salzlösung. Eine kleine Menge Wasser wird, wenn sie in ein Gemenge von trocknem Extracte und trocknem Zucker gelangt, eine weit grössere Lache bilden, als wenn an der Stelle des Zuckers ein in Wasser unlöslicher Körper genommen worden wäre. Dies haben die Versuche mit Kali sulphuricum bestätigt, indem dies Salz eine dünnflüssigere Lösung giebt als alle Zuckerarten. Die beiden andern in dem Berichte von Staberoh erwähnten Körper, Stärkemehl und Traganth, erfüllen nur zum Theil die Bedingung der Unlöslichkeit; nebenbei sind sie nicht porös. Dieselbe Menge Wasser wird eine krystallinische, harte, dichte, unlösliche Substanz viel mehr benetzen, als eine trockne, leichte, sehr poröse. So kann Wasser und Extractlösung leichter von Pflanzenpulvern absorbirt werden, als von schwefelsaurem Baryt, Gyps und ähnlichen Körpern.

Ein Körper, welcher also unserm Zwecke, beim kleinsten Gewichte die grösste Menge Extract vor dem Zerfliessen zu bewahren, entsprechen soll, muss in Wasser unlöslich, sehr porös und locker sein, abgesehen davon, dass er selbst keine bemerkbaren Arzneikräfte hesitzen soll. Bei einer Umschau nach einem solchen Körper bot sich das Pulvis Radicis Liquiritiae als sehr passend an. Es vereinigt alle erwähnten Eigenschaften Ein Versuch, das Extract mit einer solchen Menge dieses Pulvers zu versetzen, dass das Gewicht des trocknen Extractes dem des feuchten gleich komme, führte zu keinem günstigen Resultate. Zu 46 Grm. Extr. Hyoscuami wurden 3 Grm. Pulv. Rad. Liquir. gesetzt. Die Masse wurde ganz flüssig beim Erwärmen, und nach dem Austrocknen sehr fest, adhärirend und schwer zu zerreiben. Re musste also das nächste einfache Verhältniss

von 1 zu 2 versucht werden. 1 Th. Extr. Hyoscyami und 4 Th. Pulv. Rad. Liquir. geben im Pillenmörser stark geknetet, beinahe sogleich schon ein feuchtes klümpriges Pulver, was sich sehr leicht austrocknen lässt. Sowohl im Trockenschranke, im Sonnenschein, als auf dem Wasserbade trocknet es ganz leicht. Es ist jedoch wünschenswerth, keine höhere Temperatur anzuwenden, theils um nicht das Siissholzpulver zu sehr mit dem Extracte zu tränken, wodurch die pulverige Consistenz verloren geht, theils um irgend jedem Verluste an arzneilicher Wirksamkeit vorzubeugen. Ich wende auch hier die von mir vorgeschlagene Austrocknung ohne Luftwechsel und ohne Wärme an, die ich täglich bewährter finde und sehr vielfach gebrauche.

In einem gusseisernen Grapen von 12-46 Zoll Durchmesser, 6-8 Zoll Wandhöhe, rundlichem Boden und gut schliessendem Deckel wird die Chlorcalciumlösung, wie man sie aus dem Rückstande des Salmiakgeistes erhält, bei lebhastem Feuer und hestigem Kochen zur Trockne gebracht, ohne sie zu schmelzen. Ein so getrocknetes Chlorcalcium enthält nach meinen Versuchen noch nicht Proc. Wasser, ist also dem mit vieler Mühe und vielem Verluste geschmolzenen Salze ganz gleich zu stellen. Auf diese Salzmasse, die man gegen Ende des Eindampfens mit einem Spatel aufgestochen und in grobe Klumpen verwandelt hat stellt man einen flachen Porcellanteller. auf welchem die geknetete Extractmasse locker ausgebreitet liegt, und bedeckt den Grapen mit einem gusseisernen gut schliessenden Deckel. Kleine Mengen trocknen in einer Nacht, grössere in einigen Tagen, ohne im geringsten ihr äusseres Ansehen zu ändern. Die trockne Masse lässt sich leicht zum feinsten Pulver verreiben. Man ergänzt sein Gewicht bis zum Doppelten des Extractes. Die so ausgetrockneten Extracte zeigen keine Neigung zum Klümpern. Nachdem sie acht Tage offen gestanden hatten, stäubten sie noch vollständig. Ich schlage demnach folgende Formel vor:

#### Extr. Hyoscyami siccum.

R. Extr. Hyoscyami,

Pulv. Radicis Liquiritiae par pondus,

intime in mortario mixta et in orbe fictili expansa supra chloretum calcicum siccum in vase ferreo obtecto siccescant et pondus ad duplum, quod erat extracti, expleatur.

Diese Vorschrift ist wesentlich ganz gleich mit der on dem Ministerium unter dem 20. Juni 4850 angenommenen. Die kleine Veränderung, dass 4 Unze Extract anfänglich nur mit 6 Drachmen Süssholzpulver geknetet werden sollen, ist unerheblich. Ich finde jedoch 4 Unze zu nehmen für besser, weil dann das geknetete Gemenge sich leichter vertheilen und trocknen lässt. Ein nachtriger Zusatz von Süssholzpulver ist in beiden Fällen nöttig. Die Vorschrift soll für alle narkotischen Extracte gelten, und das Gewichtsverhältniss auf den Standgefässen angegeben sein.

# Ueber den Absatz des Succus Liquiritiae;

Dr. Mohr.

Bekannt ist, dass der Absatz vom rohen Succus Liquiritiae der durch kaltes Wasser zurückgelassen wird, mit Jodkalium und Chlorwasser eine starke Reaction auf Stärkenaehl giebt. Mit dem Mikroskope kann man jedoch nichts Stärkemehlariges darin entdecken.

Kaltes Wasser, das vom Absatze abfiltrirt war, zeigte diese Reaction nicht; wurde es hingegen mit dem Rückstande gekocht, so gab das klare Filtrat sogleich mit Jodkalium und Chlorwasser eine tiefblaue Farbe.

Wurde der Absatz mit verdünnter Schwefelsäure gekocht, so gab auch hier das Filtrat die blaue Farbe.

Wenn man zerschnittene Süssholzwurzel mit kaltem Wasser macerirt, so zeigt das Filtrat keine Spur einer blauen Färbung mit den genannten Reagentien; kocht man aber nur einige Secunden, ja schon vor dem Kochen tritt die Brscheinung deutlich ein. Käufliches Süssholzpulver zeigt dieselbe Erscheinung. Es ist also klar, dass die Süssholzwurzel für sich sehen Süärkemehl enthält, was ich jedoch ebenfalls nicht mit dem Mikroskope finden komnte.

Ein Stückehen Succus Liquir. Martucci in destillirtem Wasser aufgeweicht und filtrirt, gab mit den genannten Reagentien zwar eine dunkle Färbung, aber keine so entschiedene blaue Farbe, als die Abkochung der Wurzel. Eine andere Sorte Lakrizen gab keine Spur einer Reaction, eben so wenig der Succus depuratus meiner Officin, der ans Martucci bereitet war. Es scheint demnach, dass durch Einkochen der ersten Lösung unter Umständen der Stärkemehlgehalt wieder in eine in kaltem Wasser lösliche Form übergehen könne. Um dics zu ermitteln, wurden drei Stückchen Lakrizensaft auf einem ganz eingetauchten Glastrichter mit kaltem Wasser vollkommen erschöpft, so dass das abfliessende Wasser keine Spur von Färbung mehr zeigte, wozu übrigens viel Wasser und mehrere Tag Zeit erforderlich waren. Der noch fenchte Absatz wurde zerdrückt und mit destillirtem Wasser gekocht. Die Abkochung filtrirte sehr schlecht. Das Filtrat zeigte eine ungemein starke Reaction auf Stärke. Ein Theil des Filtrats wurde in einer Porcellanschale eingedampft. Es liess sich nachher nicht mehr vollständig in kaltem Wasser lösen, allein selbst diese Lösung gab filtrirt eine fast schwarze Färbung mit Jod. Die auf dem Filtrum hängenden Flocken färbten sich mit einer verdinnten Lösung von Jod und Jodkalium übergossen tief blau. Es war also durch die lange Wirkung des Kochens und durch das Einkochen zur Trockne ein Theil der Stärke in kaltem Wasser löslich, ein anderer Theil unlöslich geworden, in so fern die blaue Färbung auf Stärkemehl zu schliessen erlaubt.

Eine kleine Menge Weizenstärke wurde mit Wasser einige Minuten lang gekocht und dann auf ein Filtrum gebracht. Es lief sehr langsam ab. Das Filtrat zeigte mit sehr verdinntem Jodkalium und Chlorwasser eine blaue Färbung. Es ist also reine Stärke in kochendem Wasser ein wenig löslich. Kleister, mehrere Tage alt, mit saltem Wasser verrührt und filtrirt, gab eine Flüssigkeit, die mit verdünnter Jodlösung eine blaue Farbe zeigte, Es giebt demnach Umstände, unter denen auch die Stärke zum Theil in Wasser löslich wird, wie dies die Versuche mit dem Rückstande des Lakrizensaftes bestätigen.

Es wurden nun 46 Unzen Süssholz (von Gl. glabra) zerschnitten mit Wasser drei Mal stark ausgekocht. Die Flüssigkeiten reagirten stark auf Stärke. Sie wurden im Dampfbade eingedampft und zur Trockne gebracht. Es waren 3 Unzen 61 Drachmen erhalten worden. Als diese in kaltem Wasser gelöst wurden, schied sich ein starker Absatz ab, doch augenscheinlich geringer, als im käuflichen Lakrizen. Die Flüssigkeit wurde auf ein gewogenes Filtrum gebracht, klar abfiltrirt und reichlich mit kaltem Wasser ausgesüsst. Die abfiltrirte Flüssigkeit mit Wasser verdünnt, gab mit Jodkalium und Chlorwasser eine sehr starke blaue Färbung, zum Beweise, dass nicht alles Stärkemehl durch das Austrocknen unlöslich geworden war. Auf dem Filtrum blieb eine ungelöste Masse zurück, welche die grösste Aehnlichkeit mit dem Absatze im Lakrizen hatte und auch sehr zum Schimmeln geneigt war. Sie betrug getrocknet 5,54 Grm., welche auf die erhaltene Extractmasse von 3 Unzen 61 Drachmen (= 444.4 Grm.) nahe 5 Proc. beträgt. Nun enthalten aber die verschiedenen Lakrizensorten nach Overbeck's (dies. Archiv 54, 434) und meinen Versuchen von 20-40 Proc. fremde Stoffe. Man ersieht hieraus, dass dem künstlichen Succus bedeutende Mengen fremder Stoffe zugesetzt sind. Mögen dieselben nun stärkemehlhaltig sein oder nicht, dies ist für uns ganz unerheblich, da schon die Wurzel selbst diesen Körper enthält, und ein daraus durch Kochen bereitetes Extract immer Stärke in dem unlöslich gewordenen Absatze enthält. Man ersieht zugleich daraus, dass. wenn man das Extract selbst bereitet und ein Stürkemehl freies Präparat erhalten will, nur die lauwarme Infusion anzuwenden ist.

Uebrigens sind die künstlichen Lakrizensorten nicht allein nach ihrem Gehalt an löslichem Extracte zu beurtheilen. Ich habe bemerkt, dass diejenigen Sorten, welche einen braunschwarzen Absatz hinterlassen, auch eine dunkle russfarbige Auflösung und also einen schlechten Succus von schwärzlicher Färbung geben, dass dagegen diejenigen Sorten, welche einen hellfarbigen, leicht auszuwaschenden Absatz hinterlassen, eine schöne gelbbräunliche Lösung und vortrefflichen Succus ausgeben. Das procentische Verhältniss war bei den schlechten Sorten oft grösser als bei den guten. Die näheren Details im Commentar

# Ein zweckmässiger Beschlag für Retorten. Kolben und Porcellanschalen;

Dr. Mohr.

Die Destillation auf freiem Feuer, wenn man mit Holzkohlen heizt, hat so viele Vorzüge vor dem Sandbade, dass ich, um dieselben zugänglicher zu machen, mich nach einem gut hastenden Beschlage umgesehen habe. Die galvanische Verkupferung ist im Allgemeinen zu umständlich und zu theuer, und der Verlust an Arbeit und Zeit hei dem Zerbrechen eines Gefässes zu gross. Alle die angegebenen Beschläge und Kitte lösen sich leicht vom Glase ab und lassen sich sämmtlich nicht mit Wasser abwaschen, ohne dass sie sich ganz ablösen. Es ist mir gelungen, einen solchen Beschlag zusammenzusetzen. der sich leicht auftragen lässt, fest am Glase und Porcellan haftet, und sich auch mit Wasser abwaschen lässt.

Man zerstosse Ziegel im eisernen Mörser und siebe sie durch ein feines Sieb. Diesem Pulver menge man ein gleiches Volum feingesiebte Bleiglätte zu, und zerreibe das Pulver mit gekochtem Leinöl unter starkem Drucke zu einem dicklichen zähen Brei. Derselbe wird mit einem

Pinsel auf die Retorte oder Porcellanschale aufgetragen und dann reichlich mit einem grobkörnigen Sande besiebt. Er erhärtet in wenigen Tagen und wird in einem heissen Trockenofen zu einer steinharten Masse, die sich selbst mit einem Messer schwer entfernen lässt. Weder das Stehen auf dem eisernen Triangel, noch die unmittelbare Berührung der Flamme schadet einem so geschützten Glase, wenn es sonst aus guter Masse besteht. Ich habe die Spiritusflamme der Argandschen Lampe dicht daran schlagen lassen ohne einen Unfall zu erfahren. Dieselbe Masse dient auch ohne den Sand als ein vortrefflicher Kitt für Porcellanmörser. Serpentinmörser und ähnliche Gegenstände. Man zerreibe das Ziegelmehlpulver auf das feinste und nehme statt der Bleiglätte schwach geglühtes Bleiweiss, aus dem die Kohlensäure vertrieben ist. Wenn das Leinöl zugesetzt ist, zerreibe man längere Zeit unter starkem Druck, um ein möglichst zartes Gemenge hervorzubringen. Dieses trage man mit dem Mittelfinger ganz dünn auf beide Bruchflächen auf, vereinige sie dann durch Druck, und lasse das Gefäss unberührt mehrere Tage stehen. Vorher muss man sich überzeugen, ob die Stücke eine solche Vereinigung zulassen, dass sie ohne Binden oder Gestelle haften und stehen bleiben. Nach 4-5 Tagen stelle man das Gefäss in den Trockenschrank und lasse es darin vollständig fest werden. Grosse Mörser aus Porcellan, die nach jeder Kittung mit Wasserglas, Ammoniakkitt wieder auseinanderfielen, halten nun vortrefflich und vertragen jede Benutzung. Sie klingen wie aus einem Stücke bestehend. Je reiner die Bruchflächen und je dünner die Kittschichte. desto besser ist das Zusammenhalten. Hat man Porcellan für die Haushaltung zu kitten, so nehme man Bleiweiss statt des Oxydes und Gyps oder Kreide statt des Ziegelmehles. Der Kitt erscheint dann nicht gefärbt.

Ein noch wohlfeilerer Beschlag für Retorten wird in der folgenden Art erhalten. Man lösche fetten Kalk mit Wasser zu einem Brei, füge ungefähr ein gleiches Volum weissen Bolus hinzu; verdünne mit Wasser zu einem dicklichen Brei, den man mit einem Pinsel aufträgt. Nach dem Trocknen kann man noch eine Schicht auftragen. Nach dem Trocknen ist das Gefäss sogleich brauchbar. Indem der Kalk Kohlensäure anzieht, bindet er sich und verträgt nan Wasser ohne sich abzuspülen. Der Bolus bildet das eigentlich Haftende. Der Kalk umgiebt denselben und verhitiet das Abwaschen. Nach einmaligem Gebrauche ist der Kalk ganz in kohlensauren übergegangen. Die Beschläge schützen noch mehr gegen rauhe Behandlung als gegen Feuer, indem sie jede äussere Gewält eiwas brechen und vertheilen.

# Ueber Petersiliencamphor;

Loose,

In irgend einem Journal, etwa aus den Jahren 1828 bis 30\*), das mir jetzt nicht zu Gebote stand, wurde der in Aqua Petroselini entstandenen Krystalle Erwähnung gethan, in welcher nur der weissen Krystalle gedacht wird, während ein gelber Körper als jene verunreinigend betrachtet wird. Dieses gelbe Pulver aber interessirte mich am meisten und ich habe damit nachfolgende Versuche angestellt. In dem von Liebig bearbeiteten Handbuche der Pharmacie von Geiger findet sich auch nur

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1827 sind von mir in Trommsdorff's neuem Journal der Pharmacie Bd. 19, Hh. 1, S. 134f, cnige Bemerkungen über das Paterailiensamental und eine in derselben gefundenn eigenthömheiben Substanz mitgetheilt. Späterhin im Jahre 1831 gab Th. Martius in Buchner's Repertor, der Pharm. 39, 246; eine Noiz über kryshlisisries Petersilenol, Die Elementarnatye des Petersillenomaphors ist vom Blan che i und Scil unaugeführt s, Buchner's Repert. 50, 234. Versuch einer Annäyse der Petersillensamens von Rump. Buchn. Repert, der Pharm. 56, 1. Loewig, über Petersillenol, Poggend. Ann. 46, 53, auch Buchn. Beserter. 70, 163.

eine kurze Andeutung über diesen Petersilieneamphor bezeichneten Stoff, und trotz vielen Nachschlagens der mir zu "Gebote stehenden Werke war es mir nicht möglich, weiteren Außschluss über das im Wasser entstandene gelbe Pulver zu erlangen. Die folgenden einfachen Versuche stellte ich daher an, und überlasse es dem geübten Chemiker, diesen Körper einer genauen Prüfung zu unterziehen.

In einem ziemlich alten Petersilienwasser, das eines zweiten Gefässes wegen vielleicht bei erneueten Destillationen unberücksichtigt gelassen war, und aus diesem Grunde wahrscheinlich seit einem Jahre sich selbst fiberlassen blieb, fanden sich im Wasser schwimmende lange Prismen von Perlmutterglanz, auf dem Boden des Gefässes aber eine reichlichere Quantität eines gelben Pulvers. ganz dem sublimirten Schwefel ähnlich. Durch Filtriren wurden beide Stoffe gemeinschaftlich gesammelt, auf dem Filter an der Luft getrocknet und darauf die weissen Krystalle vom gelben Pulver, so viel als thunlich, mechanisch getrennt. In dem gelben Pulver war durch eine Loupe nichts Krystallinisches zu erkennen; es war fast geschmacklos, wenig kratzend und hintennach etwas bitterlich: auf dem Papier erhitzt einen zum Husten reizenden Rauch verbreitend, der an den Geruch eines unvollständig verbrannten Fettes erinnerte; gelinde erwärmt, verschwindet die gelbe Farbe, die durch Reiben, Anhauchen oder Befeuchten wiederholt zurückkehrte; im Glasröhrchen bei Lustzutritt erhitzt, schmilzt es zur braunen Flüssigkeit, die bei stärkerer Hitze mit bläulicher, leuchtender. wenig russender Flamme verbrennt und eine Kohle zurücklässt, die erst bei Rothglühhitze gänzlich verschwindet, Die geschmolzene Masse lässt sich sublimiren und schiesst beim Erkalten in sternförmig gruppirten zarten Nadeln von gelber Earbe an.

Vom Alkohol wird es, weit schwerer als Camphor, bei Unterstützung durch Wärme zur klaren Flüssigkeit eglöst, die sauer reagirt, aus welcher Wasser das gelbe Pulyer wieder prizcipiürt. Beim Erkalten der concentrirten alkoholischen Lösung schiesen gelbe Krystallesternförmig an; beim freiwilligen Verdunsten einer verfdünsten Lösung im Uhrglase, erschienen dieselben Krystalle, am Rande sich haumartig gruppirend, und auf dem Glase sich an der Luft unverändert haltend.

Mit Ammoniak gekocht entstand eine trühe Flüssigkeit, die bei Zusatz von Wasser und starkem Erhitzenklar wurde, auf Zusatz von Salzsäure ein gelhes, käzertiges Präcipitat fallen liess, von Beschaffenheit der ürsprünglichen Suhstanz. Salzsäure für sich veränderte den Körner nicht.

Erhitzte concentrirte Salpetersäure veränderte die gelbe Farbe in Orange, löste es auf unten Brausen und Entwicklung von salpetrigsauren Dümpfen. Beim Verdunsten dieser Lösung zeigten sich feine in Wasser fast unlösliche Krystalle. Aus der klaren gelhen salpetersauren Lösung wurde durch Ammoniak nichts präcipitirt, sondern hei Unherschuss des Reagens nur dunklere Färhung hervorgerufen. Rauchende Schwefelsäure verkohlte die Substanz wie andere organische Körper, während verdünnte keine Einfluss ausühte.

In Aether ist das gelhe Pulver löslich; mit Alkohol vermischt und dann mit Wasser geschüttelt nichts fallen lassend, wie es doch beim Camphor geschieht.

Durch kaustisches Kali wird es gelöst, wahrend die dem gelben Pulver beigemischten weissen Krystalle ungelöst bleiben.

Diluirte Jodtinctur hrachte keine Veränderung hervor. In Essigsäure zeigte es sich lösilori, kochender cönentriter Essig löste dasselbe ebenfalls auf, liess abe beim Erkalten das gelbe Pulver im krystallinischen Zustande wieder herausfallen; Zusatz von hasisch-essigsaurem Bleioxyd schien keine Veränderung zu veranlassen. Neutrale Eisenoxydlösung war ohne Einfluss.

Auf Goldchlorid wirkt die alkoholische Lösung beim Abdampfen in gelinder Wärme reducirend.

Im Vergleich mit Camphor verhält sich das gelbe Pulver in vielen Fällen verschieden, vorzüglich durch



Farbe, Flüchtigkeit, Löslichkeit, Krystallisation und saure Reaction; selbst in manchen Fällen unterscheidet es sich von den weissen Krystallen, mit denen es im Petersilienwasser entstanden ist, und scheinen diese durch Absorbiren von Sauerstoff erst in den gelben Zustand übergegangen zu sein.

Die weissen Krystalle riechen schwach nach Petersiend, schmecken kampherartig, hintennach etwas bitterlich und anhaltend kratzend; sie reagiren nicht sauer, zerdiessen schon in der Wärme der flachen Hand, ein dünnflüssiges Oel bildend, das erst bei + 5°R. erstarrt und eine weisse Masse von Ansehen und Härte des Stearins bildet. Auf Papier crhitzt, hinterlassen sie einen Fettleek, der kaum durch Erhitzen zu vertreihen ist und erst bei dem Punct verschwindet, wo die Substanz zu verbrennen beginnen will. Sie verbrennt mit wenig leuchtender und wenig russender Flamme, ohne vorher zu verkohlen, bei weit geringerer Hitze als das gelbe Pulver.

Schon in kaltem Alkohol ist derselbe löslich, beim reiwilligen Verdunsten in Form der gelben Krystalle anschiessend. Zur Lösung Wasser, Ammoniak oder Säure gesetett, wurde die Substanz im weissen, käseartigen Zustande gefält. Essigsäner, kaustisches Kali wirkten kalt nicht darauf ein; beim Erwärmen zeigten sich nur ölartige Tropfen auf der Oberfläche, die alkalische Flüssigkeit etwas trübend.

Aether, Fette und ätherische Oele lösen ihn auf.

höher oxydirt, nehmen erst die Farbe und dieselben Nünneirungen des besprochenen gelben Pulvers an und werden beim Erwärmen zur klaren, gelben Flüssigkeit gelöst, aus welcher bei Concentration gelbe Krystalle niederfallen. Durch Zusatz von Ammoniak wird nichts gefällt, sondern beim Neutralisiren eine intensiv braunrothe Farbe erzeugt. Beim Eindampfen der Hissigkeit erhält man ein salpetersaures Ammoniumoxyd, das von diesem fremden Stoff braun gefärbt erscheint. Beim Verbrennen dieses Salzes verbreitet sich ein Rauob. der an den einer verbrennenden stickstoffhaltigen Substanz erinnert. Weitere Versuche anzustellen, erlaubte die geringe Quantität der weissen Krystalle nicht, da von diesen weit weniger gesammelt werden konnte als von dem gelben Pulver.

### Zusatz von Dr. Bley.

In Trommsdorffs neuem Journale der Pharmacie 14. 234. habe ich im Jahre 1827 einige Bemerkungen über Petersiliensamenöl und eine in demselben gefundenne eigenthümliche krystallinische Substanz veröffentlicht. Diese concrete Oel oder Stearopten, Petersiliencamphor, ward damals erhalten bei der Destillation des Petersiliensamens mit Wasser, wobei ein älteres, dicklich gewordenes Oel mit binzugenommen wurde. Die von mir erbaltenen Krystalle erschienen als sechsseitige Säulen mit abgestumpfene Endflächen von 2—6 Linien Länge, sanken im Wasser zu Boden, waren ungefarbt und verhielten sich im Allgemeinen ebenso wie von Loose angegeben ist, mit Ausnahme der Farbe.

Schon vor mir hatte Schütz auf dieses krystallisirte Oel des Petersiliensamens aufmerksam gemacht. (Buchn. Repertor. d. Pharm. 15. 275.)

Th. Martius hat im Jahre 1831 in Buchn. Repertor. d. Pharm. 39. 4. 246. über Petersilienöl bemerkt, dass er as dem destillirten Wasser des Petersiliensamens Krystalle als breitgedrückte Säulen in reichlicher Menge erhalten habe von meist weisser Farbe, doch erschienen einzelne stark gelblich gefärbl. Die angestellten Versuche stimmen mit den mönigen wie des Ilerrn Loose überein.

Ch. Rump erhielt bei der Analyse des Petersiliensamens (Buchn. Repertor. 56. I. 9.) aus der alkoholischen und ätherischen Lösung grünlichweisse Krystalle als nadelförmige Spiesschen. Die grünliche Färbung, dürfte jedenfalls anhängendem Chlorophyll zugeschrieben werden. Die Ausbeute von Krystallen betrag etwas über die Hälfte des flüssigen Oels. Das specifische Gewicht hat Rump nach Duflos = 4,045 angegeben. Bei der Behandlung dieser Krystalle mit Salpetersäure erhielt Rump Kleesäure, was Martius nicht finden konnte.

Blanch et und Sell fanden den Petersitiencamphor zusammengesetzt aus 65,30 Kohlenstoff, 6,24 Wasserstoff und 28,48 Sauerstoff (Buchn. Repert. d. Pharm. 50. 1.734) und stellten die Formel auf C\*H\*O<sup>5</sup> = C\*H\*+H\*O, deren Richtigkeit von Schweigger-Seidel bezweifelt ward. (Schweigger n. J. 9, 69.)

Loewig destillirte gewöhnliches Petersilienöl und fades flüchtigste Product nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff im Verhältnisse wie 5:8 zusammengesetzt. In der Retorte blieb ein fester Theil zurück, bestehend aus C1º1H'0º. Er bemerkt: da nach Blan chet und Sell der Petersiliencamphor aus C¹ºH¹⁴0¹ besteht, so kann er vielleicht durch Oxydation aus dem festen Theile desselben entstanden sein. (Poggend. Annelm 46: 53.)

Es würde nun interessant gewesen sein, vergleichende Versuche über die weissen und gelben Krystalle, so wie den amorphen gelben Stoff anzustellen. Leider reichte die von Herrn Loose mir übersandte kleine Menge, nur aus wenigen Granen bestehend, nicht aus, weshalb zu wünschen steht, dass beim gelegentlichen Vorkommen grösserer Mengen gedachten Stoffes diese zu einer genauen Untersuchung benutzt werden möchten.

#### Leber Collodium.

(Briefliche Mittheilung des Herrn Apothekers Bredschneider in Königsberg in Preussen.)

Indem ich mir erlaube, Ihnen meine Erfahrungen über die Darstellung des Collodiums mitzutheilen, glaube ich darin um so mehr den Wünschen mancher Collegen zu entsprechen, als auch unter ihnen gewiss viele sich von der Unzweckmässigkeit der sowohl von den Herren Mialhe und Lasseigne\*) als auch später von Herrn Schacht in seinem Appendix zur Preussischen Pharmakopöe zu obigem Zwecke gegebenen Vorschriften zu überzeugen Gelegenheit gehabt haben. Es soll nach Herrn Schacht 4 Unze Baumwolle in ein Gemisch von 46 Unzen Salpeter und 24 Unzen Schwefelsäure gebracht, die Mischung 4-5 Minuten durchgearbeitet, endlich gewaschen, getrocknet und dann gelöst werden. Diese Vorschrift giebt zwar eine sulminirende Wolle; jedoch löst sich dieselbe in Aether nicht, man mag noch so genau arbeiten. und den Versuch wiederholen so oft man wolle. Nachdem ich mich hiervon überzeugt hatte, überliess ich das Gemisch einer noch längeren Einwirkung, aher auch dieser Versuch führte zu keinem genügenden Resultate. Eben so wenig glückte dies, als ich mich des Verhältnisses nach Mialhe (30 conc. Schwefelsaure, 20 Salpeter und 4 Baumwolle) bediente. Es war mir das um so auffallender, als ich bereits zwei Male danach Collodium erhalten hatte. Zwar war auch damals nicht alle Baumwolle gelöst worden, indess liess doch das Product hinsichtlich seiner Klebkraft nichts zu wünschen übrig; und so hatte ich bisher keinen Anstand genommen, sie für die zweckmässigste zu halten. Mialhe schreibt eine Schwefelsäure von dem gewöhnlichen specifischen Gewicht der englischen vor; die meine war bedeutend stärker, und dennoch die Einwirkung offenbar zu schwach. Der Salpeter wurde nun besonders scharf getrocknet, und der Versuch mit einer Säure von 4,86 specifischem Gewicht wiederholt. Diesmal erhielt ich ein möglichst gutes Product, aber die Menge des verbrauchten Salpeters und der grosse Verlust an Säure hatte mich gegen die Vorschrift eingenommen, und ich versuchte deshalb auf anderem Wege zu günstigeren Resultaten zu gelangen. Ich nahm gleiche Raumtheile Salpetersäure und Schwefelsäure. Die Baum-

e) Die Darstellung des Collodiums nach Lassaigne ist mir zwar gelungen; indess, nur als dem Acther Weingeist zugesetzt war, fand die Auflösung Statt. Bley.

wolle worde etwas über 3 Minuten imprägnirt, dann gewaschen, getrocknet und mit Aether und Weingeist behandelt. Sie quoll darin auf, aber löste sich nicht; eben so wenig, als ich statt gewöhnlicher käuflicher Salpetersäure mich der rauchenden bediente. Als ich jedoch gleiche Raumtheile rauchender Salpetersäure und Nordhäuser Vitriols mischte, und in dieses Gemisch ein Quantum Baumwolle brachte, gewann ich ein Xyloidin, welches nicht allein aufs Lebhafteste fulminirte, sondern sich auch vollständig und ohne Rückstand in Aether, mit 1 Spiritus gemischt, auflöste. Ich tauchte in dasselbe Säuregemisch eine zweite Portion Baumwolle, und auch sie wurde in lösliche Schiessbaumwolle verwandelt. Als ich endlich die bei den ersten Versuchen gewonnenen und als unlöslich zurückgelegten Präparate in ein neues Gemisch aus gleichen Raumtheilen rauchendem Schwefel und Salnetersäure \*) brachte, wurden auch sie nach kurzer Einwirkung vollkommen löslich, und unterschied sich das daraus gewonnene Collodium durch nichts, als eine etwas gelbere Farbe. Ich habe meinen Versuch wohl zehn Mal wiederholt; nur ein einziges Mal missglückte er in so fern, als die Baumwolle sich im Säuregemisch entzündete, und vollstandig verkohlte, ehe sie gerettet werden konnte. Es lag dies daran, dass ich eine zu grosse Quantität Baumwolle auf einmal in die Säure gebracht hatte. Man darf nie mehr nehmen als man durch zwei- bis dreimaliges Rühren mit Glasstäben unter die Flüssigkeit bringen kann: beobachtet man diese Vorsicht, und lässt die Einwirkung nicht länger als höchstens 2 Minuten dauern, so ist nie ein Misslingen zu befürchten.

Es ist angenehm für den Arbeiter, sich sofort von der Löslichkeit des Präparats zu überzeugen; man wäscht

<sup>5)</sup> Es atimmt dieses Verfahren der Darstellung der Schiessbaum-wolle mit dem von Knop angegebenen überein, welches allerdings ein gut Infamiriendes Präparta lifeett und in dem Maschandings ein gut Infamiriendes Präparta lifeett und in dem Maschandings ein die Schieße der Fall in, auch ein entsprechendes Collodium giebt. Die Vorschrift des Herra Collegen Breds chneider, nur Aleine Mößigen in Arbeit zu nehmen, verdient aller Benchfung.

deshalb ein wenig davon mit Wasser zu wiederholten Malen, befeuchtet es mit starkem Weingeiste, drückt gut aus und reibt es nun in einem Mörser mit Aether und Spiritus (gewöhnlichem Hoffmannschen Liquor). Brauchbare Schiessbaumwolle löst sich sogleich nach dieser Behandlung, unbrauchbare quillt kaum auf. Man umgeht auf diese Weise bei dem Versuche das zeitraubende Trocknen. Es unterliegt nach dem eben Angeführten wohl keinem Zweifel, dass die letzte Vorschrift zur Darstellung des Collodiums die beste und auch die billigste ist. Ich stellte mit je einem 4 Unzen haltenden Gefässe von bejden Säuren 2 Unzen löslicher Baumwolle dar. Nach der Mialhe'schen Vorschrift bedarf man zu eben so viel 21 Civilpfund Salpeter und 31 Pfund der stärksten Schwefelsäure, ohne einmal des Erfolges gewiss zu sein, ganz ahgesehen davon, dass das Auswaschen eines Salzes doch um vieles schwieriger und zeitraubender ist, als das einer Säure endlich aber das aus dem gewöhnlichen gereinigten Salpeter sich immer noch entwickelnde Chlor dem Arbeitenden sehr beschwerlich fällt. m / 1196 1 11

## Ueber die bei der Fabrikation des Bunkelrübenzuckers zu verwendende Knochenkohle: TOR

Schlotfeldt. Apotheker in Oschersleben,

Wer mit den Fortschritten bei der Fabrikation des Rübenzuckers und mit den Vortheilen, die sich durch die Erfahrung in der neuesten Zeit herausgestellt haben, bekannt ist. wird wissen, wie oft sich während der Campagne Hindernisse und Calamitäten einfinden, die den Geschäftsbetrieb stören, häufig bedeutende Verluste herbeiführen. Störungen ähnlicher Art hatten sich im Verlauf der letzten Campagne in hiesigen Zuckerfabriken eingefunden, zu deren näheren Ermittelung ich von dem Besitzer aufgefordert, mich gerne bereit erklärte.

Bevor ich jedoch zum Gegenstande selbst übergehe, scheint es mir nicht überflüssig, auf die hierbei mitwirkenden Stoffe und auf die näheren Umstände kurz hinzuweisen. Die Zuckerrüben sind im letzten Decennium häufig von den Chemikern einer Analyse unterworfen worden; doch mag die Analyse von Pelouze der Vollständigkeit wegen den Vorzug verdienen. Nach demselben bestehen die Runkelrüben aus krystallinischem Zucker. Aepfelsäure, Kleesäure, Wasser, Faserstoff, Pflanzeneiweiss. Pflanzengallerte, thierisch - vegetabilischem Stoffe oder Ferment, festem Pflanzenfett, Pflanzenöl, ätherischem Oel, grünem bitterem Harz, Gummi, Farbestoff, kleesaurem Kali, schwefelsaurem Kali, kleesaurem Ammoniak, kleesaurem Kalk, salzsaurem Ammoniak, Thonerde, Eisen, Manganoxyd, Spuren von Schwefel. Es ist mit Gewissheit anzunehmen. dass die angeführten Bestandtheile nicht in allen Runkelrüben vorgefunden werden, da der Zuckergehalt der verschiedenen weissen und rothen Rübenarten bedeutend variirt, je nach dem Boden und den klimatischen Verhältnissen.

Der technische Betrieb der Rübenzuckerfabrikation ist im Wesentlichen folgender: Die Rüben werden geputzt. gewaschen und gepresst; der ausgepresste Sast wird zuerst in die Scheidepfannen geleitet, worin derselbe mit einer bestimmten Quantität gelöschten Kalks gekocht wird. um die Pflanzensäuren, Eiweissstoffe etc. abzuscheiden. Nächstdem geht der Saft in die Verdampfpfannen, wird bei 10-12° eingekocht, hierauf durch die Drumonschen Filter, die mit gröblich gestossenen Knochenkohlen gefüllt sind. (Die Filter bestehen aus Cylindern von Schmiedeeisen, 46 Fuss hoch und 44 Fuss im Durchmesser.) Der Saft wird nach dem Filtriren durch Knochenkohle in Verdampfpfannen verdampft, sodann im Vacuum eingekocht bis zur bestimmten Consistenz und in Formen zur Krystallisation gelassen. Um die Knochenkohlen zum ferneren Gebrauch tauglich zu erhalten, müssen dieselben von dem

durchs Filtriren des kalkhaligen Saftes noch mechanisch anhängenden Kalktheilen durch wiederholtes Wassen mit heissem Wasser befreit werden, welches mit roher Salzsäure, zur Aufnahme des Kalkes bestimmt, in gewissen Verhältnissen gemischt ist. Ausserdem werden aber die Knochenkohlen aufs Neue gedämpft, bevor dieselben in Gebrauch kommen. Hohe Kübel werden damit angefüllt; abwechselnd durchstreichen heisse Dämpfe dieselben, so wie auch zur vollständigen Befreiung von der mechanisch anhängenden Salzsäure heisses Wasser von 50 – 60° durch die Kohlen geht.

Im Verlauf der letzten Campagne hatten sich in der einen Fabrik Störungen eingefunden, die für den Besitzer grossen Verlust herbeiführen mussten; denn es war periodisch nicht möglich, den Zuckersaft im Vacunm bis zur erforderlichen Consistenz einzukochen. Wenn das Letztere auch gelang, so war es nicht möglich, in den Hutformen ein festes weisses Korn zu erhalten; es war vielmehr eine zähe, feuchte graue Masse, die sich durch einen unangenehmen Geschmack auszeichnete. Nach angestellten Untersuchungen zeigte es sich, dass diese Zuckermasse vielen Kalk und Chlorwasserstoffsaure enthielt. Es war anzunehmen, dass diese Verungeinigung nur beim Filtriren des Saftes entstanden sein konnte, und die Knochenkohle nicht gehörig gereinigt, enthielt nicht allein mechanisch in den Zwischenräumen viel Kalk, sondern auch Chlorwasserstoffsäure. Diese beiden Stoffe hatten angenscheinlich die Production des Zuckers zerstört.

Es wurden nun sämmtliche vorhandene aus verschiedenen Städten bezogene Knochenkohlen untersucht und als Resultat ergab sich, dass dieselben durch Kochen mit destillirtem Wasser, Filtriren und durch einen Zusatz von salpetersaurem Silberoxyd, die Gegenwart der Chlorwasserstoffsänre (oder wohl Chlorcalcium) durch einen Niederschlag mehr oder weniger zeigten, der sich im caustischen Ammoniak vollständig auflöste. Sämmtliche aus andern Zuckerfabriken und zu verschiedenen Zeiten während der Campagne zu diesem Zweck untersuchten Knochenkohlen



lieferten dieselben Resultate. Die zunächst mit den verschiedenen als zweites, drittes und viertes Gut erhaltenen Zuckerarten angestellten Versuche zeigten, dass diese ebenfalls Kalk und Chlorwasserstoffsäure in reichlicher Menge enthielten

Nach den obigen Resultaten war anzunehmen, dass die Verunreinigung der Knochenkohlen mit Chlorwasserstoffsäure und Kalk nicht durch sorglose Behandlung allein entstanden sein kann, sondern auch in den als rein verwendeten Kohlen enthalten war.

Es war nothwendig, jetzt die Aufmerksamkeit mehr den ungebrannten Knochen zuzuwenden, um zu ermitteln, auf welche Weise die Chlorwasserstoffsäure in so grosser Menge in die gebrannten Knochen gelangt sei. Nach den vielseitig angestellten Analysen bestehen die Knochen aus kohlensaurer und phosphorsaurer Kalkerde, phosphorsaurer Talkerde und Fluorcalcium bei den verschiedenen Thierarten in verschiedenen Verhältnissen. Zur Untersusuchung wurden Knochen von verschiedenen Thieren, die aus der Küche theils vom gekochten Fleisch theils vom Braten gesammelt waren. z. B. Knochen vom Ochsen. Kalb. Schwein, Hasen, von Gänsen etc. gewählt. Sämmtliche Knochen wurden gehörig von allem Fett und Knochenhaut gereinigt, gewaschen, stark getrocknet und dann pulverisirt. Das Mark von den harten Knochentheilen getrennt, enthielt in reichlicher Menge Chlorwasserstoffsäure (oder Chlorid). Auch enthielten fast sämmtliche Knochen, die mit Salpetersäure behandelt wurden, mehr oder weniger Chlorwasserstoffsäure; ausserdem kohlensauren Kalk, phosphorsauren Kalk und Talkerde. Aus diesen Versuchen geht hervor, dass die für die Knochenbrennereien gelieferten Knochen aus den Küchen vorzugsweise Kochsalz aufgenommen haben; dass sich die Chlorwasserstoffsäure (oder die Chloride) durchs Brennen nicht ganz davon verflüchtigen lässt; dass also diese Knochenkohlen, wenn sie zuvor nicht gehörig durch heisse Dämpfe und Wasser gewaschen sind, nachtheiligen Einfluss auf den Rübensaft bei der Filtration ausüben können.

Es wurden nun ungekochte Knochen von verschiedenen Thierarten auf ähnliche Weise behandelt: das Resultat war, dass sämmtliche Knochen frei von Chlor waren. Der Zufall fügte es, dass zur Zeit meiner Untersuchung von einem alten Kirchhofe, woselbst vor 70-80 Jahren zuletzt Leichen beerdigt worden, viele menschliche Gebeine, besonders viele Schädel auf einer Stelle gefunden wurden. welche letzteren zum Theil noch von fester Structur, auch einzelne mit ziemlich vollständigem Gebiss erhalten waren. Theile der verschiedenen Schädel, so wie auch Zähne und Gelenkknochen analysirt, ergaben das Resultat, dass in allen Theilen kein Chlor gefunden wurde. Diese alten menschlichen Knochen mit Chlorwasserstoffsäure behandelt, zeichneten sich dadurch von den Knochen der Thiere aus, dass der kohlensaure Kalk im überwiegenden Verhältniss vorhanden war, hingegen der phosphorsaure Kalk und die Talkerde sich in geringerer Menge vorfanden.

## Leber die Bereitung der Oelemulsionen;

Albrecht Overbeck.

Das Gelingen der Oelemulsionen hängt bekanntlich nicht so sehr von dem Verhältniss des Gummis zum Oel, als vielmehr von der Menge des anfänglich zugesetzten Wassers ab. Ist auch hinlänglich Gummi vorhanden, und man setzt anfangs nur ein wenig zu viel oder zu wenig Wasser Bisher galt hinzu, so ist die Emulsion doch verfehlt. immer als Regel, die Hälfte des Oels an Gummi und das Doppelte des Gummi an Wasser zu nehmen. hältniss ist auch von den neueren Lehrbüchern der Pharmacie noch recipirt. Gleichwohl habe ich nicht immer auf diese Weise ein günstiges Resultat erhalten, und es war daher mein Bestreben, ein besseres Verhältniss zu ermitteln, welches schneller und sicherer zum Ziele führe. Nach mehrfachen Versuchen hat sich folgendes Verhältniss für die Bereitung der Oelemulsionen (mit Ausnahme



des Ricinusöls) als das beste ergeben. Die Hälfte des Oels an Gummi anzuwenden, muss ich gelten lassen; aber als anfänglichen Wasserzusatz nehme ich nicht mehr das Doppelte vom Gummi, sondern die Hälfte der Gewichtssumme von Oel und Gummi. Habe ich also 4 Unze Mandelöl zu emulsiren, so reibe ich dasselbe zunächst mit ! Unze Gummi zusammen und setze dann 6 Drachmen Wasser auf einmal hinzu. Bei dem von mir angegebenen Wasserzusatze tritt das sogenannte Knacken der Emulsion so intensiv auf, wie dies bei dem früheren Wasserzusatze nie der Fall war. Eben dieses Knacken ist das charakteristische Kennzeichen der Bildung einer guten Emulsion; je schwächer dasselbe eintritt, desto schlechter wird die Emulsion, je stärker, desto besser, desto inniger wird dieselbe.

Wie schon erwähnt, macht das Ricinusöl eine Ausnahme von allen andern Oelen, sowohl hinsichtlich des Verhältnisses des Gummis zum Oel, als auch hinsichtlich der Behandlung. Um 4 Unze Ricinusöl zu binden, hat man nur 2 Drachmen Gummi nöthig. Man kann selbst mit 4 Scrupel ausreichen, was in Betracht des Umstandes, dass das Gummi die Wirkung des Oels paralysirt, bestimmend sein könnte. Indess, um eine milchweisse Emulsion zu erhalten, hat man doch 2 Drachmen Gummi nöthig. Ich befolge dabei nun folgendes Verfahren, Das Gummi reibe ich zunächst mit dem anderthalbfachen Gewicht Wasser (also auf 2 Drachmen Gummi 3 Drachmen Wasser) zu einem zähen Schleim an und lasse dann das Oel unter beständigem Agitiren in einem feinen Strahle zulaufen. Auf diese Weise erhält man das vortrefflichste Corpus emulsionis, das nun bei allmäligem Wasserzusatze die schönste milchweisse Emulsion abgiebt.

Da bereits mehrere meiner Collegen nach mündlicher Mittheilung mein Verfahren adoptirt und es bewährt gefunden haben, so wage ich dasselbe auch dem grösseren pharmaceutischen Publicum zur Beurtheilung vorzulegen.

### II. Naturgeschichte und Pharmakognosie.

### Ueber die in Griechenland vorkommenden Gemüse-Arten und deren Anwendung;

Dr. X. Landerer, Professor und Leib-Apotheker in Athen.

Frische Gemüse sind in Griechenland nur im Winter bis zum Frühjahr zu erhalten, und zwar vom Monat November bis zum Mai, indem später die starke Sonnenhitze alles verbrennt Zu den vorzüglichsten Gemüsen gehören: Lupinus hirsutus, L. pilosus, L. angustifolius, λουπινο (Lupino) genannt. Diese werden besonders in Lakonien und auf einigen Inseln des Archipels, auch auf Zante gebaut. Da die Mainoten sich besonders davon nähren, so hat man dieselben schon in den ältesten Zeiten. gleichsam zum Spott, Lupinophagen genannt, frischen Bohnen sowohl, als auch das Kraut, besitzen eine eigenthümliche Bitterkeit, die durch Einweichen derselben in Wasser entfernt wird. Diesen Bitterstoff nennt man Lupinin und von demselben (ἀπὸ τῆς λόπης, quod vultum gustantis amaritudine contristet) soll die Pflanze den Namen erhalten haben. Den Cynischen Philosophen sollen die Lupinen als Hauptnahrung gedient haben und die mit Lupinen Handeltreibenden wurden Lupinarii genannt: In Egypten wird eine Abart gebaut, Lupinus Termis, deren Bohnen viel grösser und mehr bitter sind. Der mit den bittern Blüthen gekochte Honig wird in Egypten als eins der besten Stomachica angesehen.

Vicia Faba, F. major, F. minor. Die Bohnen standen schon in den ältesten Zeiten bei den Griechen in hohem Ansehen, und auf dem heiligen Wege nach Eleásie wurde dem Kyametes, dem das Verdienst zugeschrieben wurde, zuerst Bohnen in Griechenland gesäet zu haben, ein kleiner Tempel gebaut. Mit weissen und schwarzen Bohnen stimmten die Athener und einige griechische Stämme hei ihren Wahlen ab; erstere verehrten einen Bohnengott-Die Bohnenpflanze galt als ein Symbol des Todes. Griechen und Römer, Indier und Egyptier betrachteten die Bohnen als dem Tode gehörig. In Griechenland werden die trocknen Bohnen mit Wasser abgekocht und nachdem die harte lederartige Schale abgezogen worden, zu einem Brei gerieben und mit Oel angemacht. Um diesen schmackhaft zu machen, setzt man gröblich zerstossene Satureja hortensis oder Thumus Serpullum zu, oder auch nur Pfeffer. Die unreifen Bohnen werden abgekocht, mit der Schale gegessen und die jungen Triche der Pflanzen gleich dem Spinat verspeist. Bohnenbrei und Speck waren in den ältesten Zeiten eine gewöhnliche Nahrung. In Athen wurden jährlich dem Apollo zu Ehren die Pyanepsien oder das Bohnenfest gefeiert, bei welchem alle Leute in Athen Rohnen assen

Phaseolus. Den Griechen wurden die Gartenbohnen erst durch den Zug Alexanders des Grossen nach Indien bekannt; sie nannten dieselben Dolichos. Dioscorides erwähnt ihrer unter dem Namen Smilax. Phaseolus nana ist die Phasoulia der Griechen; die beste Sorte wird aus Smyrna gebracht.

Cicer sativum; 'Peβίδε, 'Ερέβωθο; (Rebidia seu Erebinthos). Diese in Griechenland sehr beliebte Gemüser art kocht sich leichter weich, als die Bohnen, und ist schmackhafter, als Erbsen. Im ganzen Oriente werden sie im gerösteten Zustande sehr geschätzt und unter dem Namen Stragūli auf den Strassen zum Kauf ausgehoten. Es ist eine der hauptsächlichsten Früchte zum Nachtisch. Pisum Ochris. Wächst häufüg wild auf den Feldern

von Griechenland, Zante und Cypern, und wird hie und da zur Brodbereitung verwendet.

Pisum sativum, Pisellia bei den heutigen Griechen, Apaxas bei den Alt-Griechen. Wild findet sie sich auf den Feldern von Argos, in Messenien, und besonders auf Gypern. Sie soll den Griechen und Römern bis zur Zeit der Völkerwanderung unbekannt gewesen sein, gehört ebenfalls zu den den Todten geweihten Pflanzen und wurde auf die Gräber der Versterbenen gepflanzt.

Ervum Lens; Φακές. Sie wird in ganz Griechenland gebaut und wächst häufig selbst unter der Saat. Auch sie war den Todten geweiht. Ausser zum diätetischen Gebrauch erwähnt derselben auch Diosoorides als gebräuchlich in den ältesten Zeiten gegen Geschwüre und Drüsenverhärtungen. Die Araber geben ihren Kranken nur Linsen-Tisane zum Trinken.

Als eine den angegebenen Bohnen-Arten sehr schädliche Schmarotzerpflanze ist in ganz Griechenland die Orzbanche caryophyllacea, coerulea und ramosa zu erwähnen.
Dieselbe wird von Dioscorides Opogógyra, auch Wolf (Ausz),
bei den Neugriechen genannt, überdeckt oft in wenigen
Tagen ausgedehnte Strecken und in Folge davon gehen
die Saatpflanzen zu Grunde. Dieser Pflanze erwähnt auch
schon Dioscorides als Arzneipflanze, und sagt, dass man
sie zubereitet wie Spargel essen könne, und dass sie durch
Kochen viel teichter weich werde, als andere Gemise.

Eines der vorzüglichsten Gemüse im ganzen Oriente sich die sogenannten Mpamies (?), d.i. die Schoten von Hibiscus esculentus. Diese ursprünglich aus dem wärmsten Amerika stammende, im Oriente jedoch cultivirte Pflanze besitzt sehr fleischige Blätter, die sich sehr schleimig koehen und eine Hauptnahrung der Griechen sind. Häuger jedoch isst man die unreifen Früchte zum Fleische, und gehört diese Pflanze zu den beliebtesten in Griechenland. Ihrer schleimigen Beschaffenheit wegen dient sie auch zur Bereitung von Cataplasmen.

Brassica oleracea; Κράμβη des Dioscorides; Λάχανον der Neu-Griechen. Diese Pllanze wurde schon von den alten Griechen gegessen. Sie kommt in allen Theiken Griechenlands sehr gut fort, und ganz besonders gedeiht der "Blumenkohl. Κονπίδι (Kanopidi) genannt, der zu einer ungewöhnlichen Grösse wächst und dabei zart, und

schmackhaft ist. Diese Pflanze gehört eigentlich der Levante an; im 46ten Jahrhundert wurde sie nach Italien und im 47ten nach Deutschland gebracht. Um den Kohl vor Raupen zu schützen, werden auch in Griechenland einige Hanfplanzen dazwischen gebaut. Schon Pythagoras erwähnt dieser Pflanze  $(K_P \dot{\alpha} \mu_P^2)_n$  als urintreibend, und Cato sagt, dass dieselbe von den Römern für ein Universalmittel gegen die Pest zehalten wurde.

Brassica cretica; Κρόμβη ἀγρία. Diose Pflanze findet sich häufig am steilen Gestade von Griechenland und auf den Inseln. Die jungen Triebe sind etwas bitter, werden jedoch von den Leuten gegessen. Auch von den alten Griechen wurde die Pflanze gegessen.

Brassica arvensis, B. campestris. Die Rüben scheinen den alten Hellenen bekannt gewesen zu sein, und aus einigen historischen Nachrichten erhellt, dass dem Apollo zu Delphi eine Rübe, von Blei gefertigt, als Weihgeschenk dargebracht wurde.

Eruca sativa; "Eo<sub>coptov</sub> des Dioscorides; Rocca der Neu-Griechen. Dieselbe findet sich in allen Theilen des Landes, hie und da sind ausgedehnte Ebenen und Hügel damit bedeckt, so dass viela Centner dieses Samens als Senfsamen in den europäischen Handel kommen. Die Pflanze wird frisch gegessen und ist eine der gewöhnlichsten in Griechenland, welche sich auf den Tischen der Reichen und Armen als Salat findet.

Den Mangel des eigentlichen Spinats ersetzen die Griechen durch einige wildwachsende Kräuter, die man im Allgemeinen Agriolachanon nennt und welche im Frühjahr von Mädchen und Frauen gesammelt werden. Dieselben werden abgekocht und als Gemüse mit oder auch ohne Oel verspeist. Dazu sind zu rechnen: Malva sylvesitris, die Molocha der Neu-Griechen, auch Caucalis, Fbeniculum vulgare, Corchorus, Cichorium Intybus, Alfabaa offe, die Blätter von Beta vulgaris u. s. .

Unter den Rumex-Arten finden sich: R. Patientia, R. bucephalophorus. frühzeitig unter der Saat Griechenlands

und besonders auf den Inseln, R. aquaticus, R. multifidus, R. aculeatus, R. pulcher u. s. w.

Ebenso isst man die jungen Sprossen von Atriplex Halimus, eines am Meeresstrande in Morea und auf einigen Inseln wachsenden Strauches. Von A. portulacoides werden die Blätter gleich den Kappern eingemacht und als ein Stomachicum und Antiscorbuticum genossen.

Chenopodium Bonus Henricus, 'Ατράφαξις des Dioscoq rides, und Ch. album s. Ch. urbicum, geben sehr schlechte Gemüse, werden jedoch von den gemeinen Griechen (die Alles essen) mit Oel und Salz verspeist.

Sonchus oleraceus, Sochos neugriechisch, so genannt bei den Alten ἀπο την ζωήν χέενν, quod succum salubrem fundit, obwohl es ein schlechtes Gemüse giebt, wird ebensowohl wie S. palustris und S. arvensis verspeist.

Urtica pillulifera, U. urens, U. dioica, häufig in Morea sich findend, wird jung als Gemises gegessen. Ich sah in Kleinasien Leute, welche die junge U. pillulifera sammelten, und sie versicherten mir, dass dieselben mit Essig und Oel einen sehr schmackhaften Salat gäben und auch zu Kräutersuppen daselbst häufe, Anwendung fänden.

Acgopodium Podagraria. Von dieser in Lakonien sich findenden Pflanze werden die jungen Blätter und Blattstiele gleich dem Spargel als Gemüse benutzt, auch soll dieselbe zu gleicher Zeit ausgezeichnete diuretische Wirkungen besitzen.

Zu den ausgezeichnetsten und in allen Formen angewandten Pflanzen, die als Salat und als Gemüse genossen werden, gehört die Portulaca oleracea, ᾿Ανδράχνη des Dioscorides.

Ausserdem isst man auch die Blätter und Stengel von Bellis perennis, Phytolacca decadra, Picris echinoides, Carduus Barianus, Peplis Portula, Poterium Sanguisorba, und in Constantinopel essen die Chamalides (d. i. Lasträger) sogar die kleinen und frischen Blätter von Conium maculatum mit Essig und Oel.

Aus der Classe der salatartigen Gewächse: Lactuca Scariola, Θριδάξ ἀγρία des Dioscorides. Der Salat wurde bei den Alten wegen seiner Schlaf erregenden Eigenschaften die Speise der Todten genannt und auf die Gräber gelegt. Aphrodite legte den todten Adonis auf Lattieh und bedeckte ihn damit. Alle Arten von Salat werden seit einigen Jahren in Griechenland gebaut, und derselbe gedeiht auch ausserordentlich.

Valerianella olitaria und V. Locusta. Diese Pflanzen finden sich häufig auf den Aeckern und liebt man dieselben besonders auf Cypern als Salat.

Lepidium petraeum, spinosum, graminifolium, latifolium; Lepidi. Diese Planzen werden allgemein als Salat gegessen, und auch den Alten waren diese Planzen sehon sehr bekannt; sie glaubten, dass der Genuss stark und muthig mache, daher bei Aristophanes das Proverbium in stupidos et ignavos: Ἐσθιε κάρδαμον, »Du musst Cardamum essen«.

Sisymbrium Nasturtium; Nasoxápčauov. Wächst an der kastalischen Quelle zu Delphi und findet sich auch in andern frischen Quellen Rumeliens. Die in Griechenland vorkommenden Arten des Σαόμβρουν, nach Dioscorides von keptaxe, d. i. ob foliorum sectionem multiplicem so genannt, sind S. Ixio, S. Sophia, S. polyceratum, S. orientale; in Lakonien, auch in Morea und Messenien werden dieselben von den Leuten als Salat gegessen.

Crithmum maritimum; Κρίθαμον der Alten, findet sich häufig am felsigen Gestade; mit Essig angemacht ist es eines der ausgezeichnetsten Gemüse und wird theils rob, theils gekocht und mit Oel und Salz verspeist. Mit Essig angemacht gilt es den Seeleuten als ein Antiscorbuticum.

Von den Distel-Gewächsen sind ganz besonders die bei den Griechen so beliebten Artischocken zu erwähnen. In Elis, Argolis und Messenien findet sich die wilde, welche die Griechen Agriokynara nennen und die mit Salzwasser gekocht doch sehr wohlschmeckend sein soll. Cynava acaults kommt in Cypern vor, C. humilis und horrida auf Naxos, Kreta und auch im Peloponnes. Onopordum Acanthium; 'Axávêtov des Dioséorides. Theils von dieser, theils von O. Nlyricum, die sich häufig im Morea und auch auf einigen Inseln des Archipalagus finden, werden der Fruchtboden und die jungen Stengel gleich den Artischocken gegessen; der Wurzel schreiben die Leute ganz besonders urintreihende Eigenschaften zu. Die Samenwolle dieser Pflanze benutzten sehon die Alten: zu Kleidern, und soll dieselbe Byssus genannt worden sein. In Akarnanien und andern Theilen des Peloponnes sollen die Hirten die Blumen zum Gerinnen der Milch gebrauchen.

Asparagus; ᾿Ασπάραγγος, auch Sparangi der Neu-Greichen. A. acutifolius, A. aphyllus, A. verticillatus finden sich theils in Morea, theils in Lakonien. Die zarten Stengel werden von den Griechen mit Essig und Oel gegessen. Der Spargel war den Alten das Sinnbild der schuiellen Beendigung einer Sache. Augustus sagte: ›Es wird geschwinder als ein Spargel gekocht seine.

Tamus communis und T. cretica kommen in Hecken und Gebüschen Griechenlands vor. Die jungen Sprossen werden in Cypern und auf Kreta gleich dem Spargel verspeist, und in Kleinasien, besonders in Prussa, werden auch die jungen Stengel von Smilax aspera und S. kuputus gleich dem Spargel mit Oel und Essig als eine der gesundesten Speisen genossen.

Eryngium campestre. Von dieser in den Weinbergen Griechenlands sehr häufig vorkommenden Pflanze werden ebenfalls die Wurzelsprossen gekocht und als Gemüse mit Oel und Salz gegessen.

Von den Wurzel-Gewächsen werden folgende gebraucht:

Apium graveolens. 'Ατριοσέλινον, und nach dem Standorte in 'Ορεσόλινον (Berg-Sellerie) und Ἑλεσόλινον (Sumpf-Sellerie) unterschieden. Dieselbe war den Göttern der Unterwelt heilig, der Trauer und den Thränen gewidmet, die Gräber der Verstorbenen wurden damit bestreut. Ein Kranz von Eppich war der Preis des Siegers in den Nemeischen und Isthmischen Spielen, den man später mit einem Fichtenkranze vertauschte. Als Timoleon von Koriath an der Spitze seines Heeres mit Eppich beladenen Maulthieren begegnete, so hielten es die Krieger für eine unglückliche Vorbedeutung, aber Timoleon, welcher sich an die Nemeischen Spiele erinnerte, bekränzte sich, des Sieges gewiss, mit Eppich. Die Gärten der Alten waren mit Raute und Petersilie eingefasst, und Achaja führte auf seinen Münzen ein Gefass, aus welchem ein Busch Petersilie hervorragte.

Von Echinophora tenuifolia und spinosa, einer am Meeresstrande in Arkadien und Messenien wachsenden Pflanze, wird die etwas salzig schmeckende Wurzel, welche einen dem Pastinak ähnlichen Geschmack besitzt, als Salat

und auch als diuretisches Mittel benutzt.

Zu den Hauptnahrungsmitteln gehört nun ganz besonders das Cichorium Intubus, Radikion und Pikrolide von den Griechen genannt. Die junge Pflanze wird nur im Frühighre von einer Menge Frauen und Kinder gesammelt und auf den Markt gebracht. Die sehr bitter schmeckende Pflanze wird etwas abgebrüht, das erste Wasser abgegossen und dieselbe sodann nit Oel und Salz oder auch mit Essig gegessen. Sie steht bei den Griechen als ungemein heilkräftig in grossem Rufe, und der sogenannte Radikosomos. (d. i. der Saft derselben) wird gegen alle exanthematischen Krankheiten, gegen Milz- und Leberleiden allen Patienten angerathen. Radikia ist die gewöhnliche Speise der Kranken im Oriente. Ebenso werden auch die jungen Blätter von Taraxacum gymanthum, die man Agriomarulia ('Αγοιομαρούλια, d. i. wilden Salat) nennt, gleich den früheren gegessen. - Raphanus Raphanistrum findet sich häufig in der Saat; die junge Pflanze wird sehr häufig von den Griechen mit Oel und Essig verspeist. - Zu den sehr beliebten Wurzeln gehört die sogenannte Koévos (Krenos) der Neu-Griechen, Cochlegria Armoracia, die man seit einigen Jahren in allen Gärten zu bauen angefangen hat und welche die Palikaren im rohen Zustande zum Lammfleische essen In einigen Theilen des Peloponnes werden auch die Wurzeln von Campanula Rapunculus,



die im gekochten Zustande sehr wohlschmeckend sind, genossen, und sollen dieselben auch zu gleicher Zeit sehr diuretische Eigenschaften besitzen.

Aehnliche Eigenschaften sollen auch die Wurzeln von Tragopogon crocifotium, einer besonders auf Cypern haunig vorkommenden Pflanze, haben, die man daselbst auf den Markt bringt und als Gemüse verkauß. Wird die frische Wurzel angeritzt, so fliesst ein tiefgelber, dicklicher Saft aus, der durch den Einfluss der Luft eine tiefbraune Farbe annimmt und einen sehr bittern Geschmack und narkotische Eigenschaften besitzt. Aehnliche Eigenschaften besitzt auch der Saft von Scorzonera laciniata und S. elongata, das Jerakion des Dioscorides; der aus den frischen Pflanzen gewonnene und an der Sonne eingedickte Saft dürfte in seinen Wirkungen dem Lactucarium mit Recht an die Seite zu stellen sein.

Endlich ist auch der Knollen von Arum Arisarum und Dracunculus zu erwähnen. Der Achnlichkeit der Epidermis der Stengel mit der Schlangenhaut wegen nenne die Griechen diese Planze Phidochorton (Φεδίχορτον, Schlangenkraut) und halten dieselbe für ein Specificum gegen Schlangenbiss. Sie findet sich häufig in Griechenland in Hecken und unter dem Gebüsch; in der Maina sollen die ärmeren Leute die Knollen mit Salzwasser kochen und sodann mit Salz und Oel essen, und dieses eine sehr schmackhafte Speise sein.

Ich gehe nun zu den Kürbis und Gurken-Arten über. Cururbita Pepo. Der Kürbis war bei den Alten das Sinnbild leerer, gedüuschler Hoffunug und stellte ein eitles, mit keinen wahren Tugenden geschmücktes Weib vor, weil er gross wird und wenig enthält, schnell wächst und noch schneller verdirbt. Er wird sehr häufig in Rapsfeldern und in der Nähe derselben gezogen. Die kleinen unreiften Freitet, welche im Herbste an den Ranken bleiben, werden in Scheiben geschnitten, in Mehl eingewickelt, und mit Butter gebacken; sie geben eine sehr wohlschmeckende, bei den Griechen ungemein beliebte Speise ab. Ausserdem kommen vor: C. ovifera und C. hieroglyphica, letztere besonders in Messenien.

C. lagenaria; Κολοχόδι der Griechen. Man zicht diesselben meistens in den Vorhallen der Hauser in Griechenland, ebenso in Kleinasien. Die kleinen werden, nachdem sie reif sind, ausgehöhlt, getrocknet und in dieselben Namen eingeschnitten; grössere dienen als Flaschen für Wein und Oel, halbdurchschnittene liegen an Brunnen und Quellen und ganz grosse dienen zu Schöpfgefässen.

Cucumis Citrullus; Χειμονικόν oder auch Καρπούσι der Neu-Griechen: Wasser-Melone, Diese im ganzen Oriente sehr beliebte Frucht, von welcher es eine Menge Varietäten giebt, wird in Menge auf die Bazars gebracht, und in der That ist dieselbe für südliche Länder höchst schätzbar, indem keine andere so erfrischende Eigenschaften besitzt als diese. Mit Mässigkeit genossen ist dieselbe sehr erfrischend, sie verursacht keine Beschwerden und wird im Orient bei entzijndlichen Krankheiten als diätetisches Mittel verabreicht. Dieser angenehmen und erquickenden Eigenschaften halber waren die Melonen den Alten das Symbol des Freundes, der im Unglück und Kummer Herz und Sinn erquickt. So lange die Wasser-Melone nicht von dem Stocke getrennt ist, bleibt sie. wenn auch der glühenden Sonnenhitze ausgesetzt, kühl und frisch, und selbst getrennt bleibt sie es, wenn man sie einige Minuten in Sand einscharrt. Ob eine Wasser-Melone reif ist, erkennt man an dem eigenen Geräusch im Innern, wenn man dieselbe zwischen beide Hände nimmt und zusammendrückt. Die Schalen der Wasser-Melonen werden in Zucker oder Weinmost eingesotten und bilden ein sehr wohlschmeckendes Gericht, dem die Griechen ausgezeichnete diuretische und lithontrintische Eigenschaften zuschreiben.

C. Melo und C. Cantalupa; Pepo, Peponi der Griechen. Diese schmackhafte Frucht, die besonders auf den vulkanichen Inseln des Archipels, auf Mylos und Santorino von Zuekersaft strotzt, wurde schon von Galenus als eine Ursache der Cholera angegeben, und in der That ist der übermässige Genuss, wozu besonders die Fremden sehr leicht versucht werden, eine Ursache der Fieber, wenn man, wie gewöhnlich, noch Wasser dazu trinkt. Deswegen besteht auch ein Sprichwort, welches verbietet, Wasser zu trinken, inden man schon in den illesten Zeiten sagte: » Ηξεπον πάθος πέρουχεν ἀνεῦ ἀκράτοο οίνουν (die Melonen ohne starken unvermischten Wein sind Krankheiten erzum nd). Auf den nördlichen Sporaden, auf Scopelo und Soyro, wird die Rad. Cucurb. Melon. als ausgezeichnetes Drasticum und auch als Hydragogum annegarises.

Cucumis sativus (Anguri). Die so sehr beliebten Gurken werden von den Griechen grösstentheils roh und mit Salz gegessen, und da man nach dem Genuss derselben gewöhnlich Wasser in Uebermaass trinkt, so sind dieselben ebenfalls als eine Hauptursache des Fiebers in Griechenland anzusehen. Schlechter, mit Wasser sehr verdünnter Wein soll noch schädlicher sein, dieselben noch unverdaulicher machen und die gewöhnlichste Ursache der Kolik und Diarrhöen sein; was Galenus über die Melo-Pepo sagt, scheint mehr auf Cucumis sativus anzuwenden zu sein. Auch in Salzwasser außewahrt, werden sie als Gemüse benutzt. In Constantinopel findet sich auf den Märkten die Cucumis anguinns, die noch viel angenehmer sein soll als die anderen Gurken-Sorten.

Eines der Hauptnahrungsmittel ist die Frucht von Solanum Melongena, Meltsuna genaant. Die Früchte haben die Grösse eines Eies und eine schmutzig-blaue Farbe; sie werden gekocht als Gemüse gegessen. Der Genuss dieser Frucht war früher in allen Ländern, wo die Pest herrschte, sehr gefürchtet, indem dieseiben leichter empfänglich für die Ansteckung machten. Wenn sich dies wirklich so verhielt, so möchte man an die Signatur des Paracelsus denken; denn die Frucht hat einige Aehnlichkeit mit einer mit Eiter gefüllten brandigen Pestbeule. Auf jeden Fall ist jene Frucht eine sehr sohwer verdauliche Speise.

Zu den ausgezeichnetsten Früchten jedoch gehört das Solanum Lycopersicum, Domata der Griechen. Dieselbe wird in allen Formen, sowohl rob, als auch auf die verschiedenste Weise zubereitet, als höchst wohlschmeckende und gesunde Speise genossen, und eine Pulpa Domatae wird für das ganze Jahr vorräthig gehalten.

Physalis somnifera und Alkekengi (Σιρυχνός 'Αλικάκα-Bos und ὑπνωτικὸς des Dioscorides) findet sich am steinigen Gestade in Euböa und auf den nördlichen Sporaden. Dioscorides führt an, dass die Alten die Beeren gegen Gelbsucht gebrauchten, und dass dieselben harntreibend und schmerzstillend seien. Von den armen Leuten werden sie manchmal roh zum Fleische gegessen, grösstentheils iedoch in Essig eingemacht und gleich den Kappern verspeist.

Fragaria sterilis und vesca, Xanantepasov (Chamokergson) genannt, d. i. Erdkirsche, findet sich in Lakonien, ist jedoch nur auf wenige Plätze beschränkt und kommt am Parnassus und Tavgetes vor. Um so häufiger findet sich die Koumaria, d. i. Arbutus Unedo und A. Andrachne, welche man gleich den Erdbeeren, mit denen sie viel Achnlichkeit haben, isst, jedoch nicht sehr beliebt sind und grösstentheils nur von der armeren Classe genossen werden, denn auch Plinius sagt: Unum solum ede i e. Unedo.

Aus der Classe der Pilze und Schwämme, Manitaria genannt, finden sich: Agaricus procerus, A. campestris in der Nähe von Mandren, d.i. eingezäunten Plätzen für die Schafe und Ziegen. Die armen Leute geniessen dieselben mit Essig und Salz; jedoch ist zu erwähnen, dass die Griechen im Allgemeinen den Schwämmen und Pilzen sehr abhold sind, indem sie dieselben für giftig und schädlich halten.

Phallus impudicus findet sich in Messenien und auch auf den Inseln, jedoch sehr selten. Dieser ganz abscheulich riechende Schwamm wurde von den Alten bei Krankheiten der Geschlechtsorgane innerlich gegeben.

Tuber Cibarium, das Yovov des Dioscorides. Man findet Trüffeln auf den Teufels-Inseln, auf Scopelo und Scyro. auch in der Maina und in Messenien. Die Trüffeljagd ist dort das Geheimniss Einiger; sie gehen mit einem Stabe in die Gebüsche und stampfen auf die Erde, bis der Schall sich ändert, dann hacken sie die Erde auf und bringen die gefundenen Trüffeln auf den Markt von Sparta oder Mistra. Tuber Cibarium und T. album sollen in hinreichender Menge auf Cypern vorkommen; von den Cyperioten werden dieselben als nervenstärkend angepriesen.

# Ueber Opiumbereitung in der Nähe von Magnesia in Kleinasien;

X. Landerer.

Das sogenannte Opium Smyrnarum wird im Innern von Kleinasien und vorzugsweise in Kara Chissar, so wie in der Gegend von Magnesia bereitet. Da ich Gelegenheit hatte, die Opiumpflanzungen, so wie die Einrichtung einer solchen Fabrik zu sehen, so theile ich die Resultate meiner Beobachtungen im Folgenden mit.

In der Nähe einiger kleinen Häuser, in denen sich eingemauerte kupferne Kessel, Fässer und Stellagen zum Trocknen der Opiumkuchen befinden, sind die Mohnpflanzungen, welche jedoch von allen Türken ihrer schädlichen Ausdünstungen wegen, die sie vorzüglich des Morgens und nach Sonnenuntergang als höchst gefährlich angeben, sehr vermieden werden, weshalb sie sich gegen Abend in ihre Hütten einsperren und erst des Morgens, nach Aufgang der Sonne, dieselben wieder verlassen. Ich selbst überzeugte mich davon, dass man Morgens und Abends sehr leicht von Schwindel, Niedergeschlagenheit, Unbehaglichkeit befallen wird, wenn man in der Nahe dieser Pflanzungen sich aufhält, was während des Tages nicht der Fall ist. Beginnt nach Sonnenuntergang die Feuchtigkeit der Luft, welche im Oriente im Verhältniss zu andern Ländern bedeutend grösser ist und den Regen vertritt sich zu condensiren, so entwickelt sich ein höchst narkotischer Geruch, der Ungewohnten schon nach einer Viertelstunde Kopfschmerz und Uebelkeiten verursacht.

Der aus dem Samen gezogene Mohn, theils blauer, theils weisser, erlangt daselbst eine Grösse bis zu 6-8 Fuss, so dass man sich unter diesen Pflanzungen verstecken kann, und zur Zeit, wo man die Kapseln einschneidet. beschäftiget sich eine Menge von Arbeitern darin, ohne dass man sie zu sehen im Stande ist. Die Grösse der Samenkapseln ist sehr verschieden; will man dieselben jedoch zu einer ausserordentlichen Grösse bringen, was man thut, um ein grösseres Quantum Opium erster Qualität zu gewinnen, so schneidet man ungefähr die Hälfte oder drei Viertel der angesetzten Kapseln ab und überlässt nur wenige der völligen Ausbildung, welche oftmals die Grösse eines kleinen Kinderkopfes erreichen. Die abgeschnittenen Kapseln werden getrocknet und zur Samengewinnung benutzt. Aus dem Samen, den man Chas Chas nennt, bereiten die Orientalen das Oel, welches sie nach den französischen Seestädten senden: ebenfalls benntzt man dasselbe zur Speisebereitung, will jedoch die Bemerkung gemacht haben, dass die damit bereiteten Speisen leicht Kopfweh und Neigung zum Erbrechen hervorbringen. was vorzüglich der Fall ist, wenn man das Oel vor dem Gebrauche nicht erwärmt hat. Mittelst eines gabelähnlichen eisernen Instruments oder eines gekrummten Messers bringt man auf den Köpfen parallele oder, wie man gewöhnlich sieht, sich keuzende Einschnitte an, die man so oft wiederholt, als sich aus den Einschnitten Milch ergiesst. Wenn sie das Abfliessen befürchten, so sammeln sie sogleich den reichlich ausquellenden Saft in kleine Seemuscheln ('Ayıßáðas) auf, trocknen ihn an der Sonne ein und bewahren ihn als die ausgezeichnetste Sorte auf. Dieses Einschneiden wird gewöhnlich vor dem Sonnenaufgange besorgt, und alle Abend durchstreift man die Mohnpflanzungen, um den an den Kapseln eingetrocknoten und noch sehr weichen Saft davon abzuschaben, den man jedoch mit mehr oder weniger Epidermis abschält, um absichtlich das Product zu vermehren. Wenn die Kapseln keinen Milchsaft mehr enthalten, so werden sie abgeschnitten, in kleine Bündel gebunden und nun vollends an der Sonne getrocknet, sodann zerstampst oder mit einem kleinen Messer geöffnet und der Samen daraus entleert. Samen aus Kanseln, die zur Opiumbereitung dienten, soll im nächsten Jahre gesäet, ein sehr schlechtes Opium produciren, daher man nur Samen von Kapseln wählt, die nicht eingeritzt wurden und folglich nicht zur Opiumerzeugung dienten. Man schreitet nun zum Auskochen der Mohnpflanzen. Nachdem man dieselben mit Sicheln abgeschnitten, in Bündel gebunden und in die Fabriken gebracht, werden die Blätter von den Stengeln abgestreißt und in den Kessel gebracht, wo das Auskochen geschieht, wobei man im Allgemeinen wie bei Extractbereitung verfährt. Die ausgekochten Blätter und auch Stengel werden sodann auf den Mohnfeldern ausgebreitet und auszetrocknet und gegen das Ende Septembers angezündet und verbrannt, indem die daraus entstehende Asche den Mohnpflanzungen zum Dünger dienen soll, wobei man zu gleicher Zeit nicht versäumt, noch durch Schaf- und Ziegenmist zu düngen, da eine sehr humusreiche Erde dem Gedeihen der Pflanzen sehr zuträglich sein soll. Die erhaltenen Absude werden sodann in eigenen kupfernen Kesseln eingekocht, jedoch ohne sie durch Coliren oder Filtriren öfters zu reinigen, und unter Umrühren mit hölzernen Schaufeln zur festen Extractconsistenz abgedampft, wobei man jedoch sehr wenig Umsicht anwendet, so dass oftmals dasselbe anzulegen und anzubrennen beginnt. Vor dem Formen desselben wird nun nach Gutdünken von dem durch Einschnitte erhaltenen (Lacrumis Opii) dem durch Auskochen erhaltenen Extract zugethan, alles fest, theils mit den Handen, theils durch grosse Rührkellen, so gut als möglich zusammengeknetet, in grössere oder kleinere Kuchen geformt, sodann in die frischen Mohnblätter eingewickelt, auf Bretter gelegt und einige Tage hindurch getrocknet. Wenn man den halbgetrockneten Opiumkuchen öfters am Morgen und Abend dem sehr häufig und stark fallenden Thau aussetzt, so sollen nach der Meinung und den praktischen Erfahrungen dieser Opiumbereiter auch ganz schlechte Opiumsorten viel mehr narkotische Eigenschaften erhalten. Die getrockneten Opiumkuchen werden sodann in kleine Kästchen gepackt, vollends mit Mohnblättern angestopft und auf die Bazars des Orients gebracht, wo sie nach Okkas und Dramms verkauft werden.

### Notiz über die Wirkung der Opiophagie.

Obwohl die Opiophagie heut zu Tage in der Türkei auf das strengste verboten ist, dem zufolge sie sich auch sehr vermindert hat, so giebt es doch noch eine Menge von Opiophagen, die diesem Laster ergeben sind. Ich hatte Gelegenheit, während meines Aufenthalts in Constantinonel in dem Stadttheile Stambul ein solches Aphion-Chane (Opium · Speisezimmer) zu besuchen und die Gespenstern oder Leichen ähnlichen Opiophagen zu sehen, die sich gegen Nacht in diese Hütten schleichen, um von den Leuten nicht gesehen zu werden. In einer elenden, einer Räuberhöhle sehr ähnlichen Hütte, in deren Mitte ein schwaches Oellicht brannte, befanden sich acht solcher Wüstlinge beisammen, unter denen sechs Perser und nur zwei Türken waren. Ihre todtenblassen, theils erdfahlen Gesichter, mit langen schwarzen Haaren, stieren Blicken, grossen, tief in ihre Höhlen hineingesunkenen Augen, Ausdruck von Trauer und Lebensunlust u. s. w. machten auf mich Fremden, der ich unfähig war, mit ihnen zu sprechen. einen schrecklichen Eindruck, so dass ich wünschte, bald wieder aus ihrer Gesellschaft zu kommen, worin ich mich sehr unglücklich fühlte. Keiner derselben sprach ein Wort. sondern auf zerlumpten und schmutzigen Kissen gelagert, schmauchten sie ihren persischen Taback (Kiömpeki), den sie mit Opium-Absud noch beizen sollen. Die Kaffetzys oder Aphionkantzys (die Inhaber der Opiumbuden) sagten mir, dass dieselben den persischen Taback, der viel narkotischer und berauschender als der gewöhnliche ist, zuvor mit Aphion-Absud beizten und mit sich brächten; einige andere legen auf den angezündeten Taback, den sie aus Pfeifen oder mehr und üblicher aus Argelles rauchen, kleine Stückchen Opium. Während der ganzen Rauchparthie trinken sie Kaffee ohne Zucker, 10

bis 20 Tassen, und bringen die ganzen Nächte lachend und schwatzend zu, bis sie zuletzt in einen tiefen Schlaf verfallen, aus dem sie oftmals nach 48 Stunden, jedoch in einem elenden, matten Zustande, aufwachen und sodann ihren Geschäften nachzehen.

Abgesehen von allem Andern und hinreichend Bekannten, was ich mit Stillschweigen übergehe, will ich nur der praktischen Aeusserung dieses Aphionkantzys erwähnen, dass diese Opiophagen oder besser Opiumraucher in Folge dieser Gewohnheit nichts mehr zu essen im Stande sind, indem ihre Verdauungskräfte ganz gelähmt zu sein scheinen, und sie gezwungen sind, ein Paar Stunden vor Tische höchst reizende Speisen, als Sardellen, Essig, spanischen Pfeffer, Senf u. s. w. zu geniessen, um zum Essen anderer Speisen Appetit zu bekommen. Ein Hauptmittel zur Anregung des Appetits ist für diese Leute ein aus dem rothen spanischen Pfeffer gepresstes Oel, das eine so fürchterliche Schärfe besitzt, dass es Blasen auf der Zunge und empfindlichen Hautstellen hervorzubringen im Stande ist. Dieses Oel vermischen sie mit andern reizenden Speisen, um die Verdauungsorgane zu stimuliren

### Ueber Räucherwerk der Orientalen:

#### von

# X. Landerer.

Verschiedene und ganz ausgezeichnete Räuchermittel, die bei den Orientalen und besonders in den Serails der Paschas und des Sultans im Gebrauche sind, findet man auf den Misir-Bazars in Constantinopel zum Verkauf, wenn sie auch nicht immer von der besten Qualität sind. Der vornehme Türke, auf dem Sopha mit gekreuzten Beinen sitzend, ruft seinen Bedienten, Tsimbuk Oghlan d.i. Pfeifenanzünder, ihm Feuer (Atés) zu bringen. Die glüthende Kohle wird nun auf den Taback gelegt, auf welchen vorher einige Splitter eines sehr wohlriechenden Ilolzes (Oda

Agaixi) gelegt worden. Dieses Holz, von dem 1 Quentehen mit 15—20 Piaster bezahlt wird, verbreitet beim Anzünden einen höchst angenehmen, balsamischen, theils Ambra, theils Moschus ähnlichen Geruch. Dasselbe wird aus dem Innern von Afrika gebracht und findet sich nur höchst selten auf den Bazars, indem es von den Bazargians, die dasselbe küuflich an sich bringen, zuerst in die Serails des Sultans und der Paschas gebracht werden muss. Die arabischen Frauen bereiten aus diesen Knollem mittelst Zupézæ eine schr angenehm riechende Salbe zum Einreiben der Haut und der Haare. Auch gegen Migraine und nervöse Leiden soll diese Salbe ausgezeichnete Wirkungen zeigen.

Von einem Baume, auf arabisch Ambak genannt, dessen Holz an Zartheit und Leichtigkeit dem Hollundermark gleicht, wird ebenfalls in Arabien die Rinde als Räuchermittel benutzt. Sie verbreitet einen dem Cascarill ähnlichen, sehr angenehmen Geruch, wenn dieselbe auf glühende Kohlen gelegt wird. Dieser Ambak-Baum wächst in: der Nihe von Flüssen ausserordenllich sehnell und erreicht bei einer Dicke von 2—3 Zoll eine Höhe von 50—60 Fuss. Auch seine schönen gelben Schmetterlingsblumen und die Blätter besitzen einen sehr angenehmen Geruch, den sie auf warmen Oefen ausdunsten, daher man sie zu den verschiedensten Räuchermitteln in den Serails benutzt.

Andere und unter diesen sehr ausgezeichnete Räuchermittel werden aus Labdanum, Mastix und besonders aus Storax bereitet. Sie werden in die verschiedensehr Formen gebracht, und theils vergoldet, theils versilbert unter dem arabischen Namen Chunsi, d. i. Wohlgeruch, auf die Bazars gebracht.

Auf einigen türkischen Inseln, besonders auf Rhodus, findet sich sehr häufig und gesellschaftlich Styrax offieinalis. Aus diesem baumartigen Strauche wird eine ausgezeichnete Sorte Styrax durch Auspressen der frischen und mit Harz imprägnirten Rinde gewonnen. Die so klein als möglich zerstampfte Rinde wird mit koehend heissem Wasser angebrüht und sodann in eigenthümlichen Pressen ausgepresst. Der aus Rhodos und auch hie und da aus Lemnos nach Griechenland gebrachte Styraxi oder Styraki Balscham ist wahrscheinlich aus diesem Grunde immer mit Wasser vermengt, und dieses mit ätherischen Theilen des Storax-Balsams geschwängerte Wasser ist ebenfalls ein ausgezeichnetes Schonbeitsmittel für die orientalischen Frauen. Die Übehrerste nach dem Auspressen dieses Balscham Styraki werden ebenfalls im Oriente als Räucherwerk gebraucht und kommen mit dem Scobs oder Styrax Calamita überein.

Dioscorides I. 22. ff. erwähnt eines orientalischen Räuchermittels and ex India defertur, corticosum, mori libro simile quod jucundi odoris gratia suffitur, und wird von demselben Narkaphthon oder Naskaphthon genannt, welches nach Isidor und Theophrast aus dem Sturax proxima Judaeae Syria supra Phoenicea Styracea bereitet wurde. Nur durch Schleichhandel oder durch Tsimbeck Oghlans entwendetes Oda Agaz kann es in die Hände der gewöhnlichen Leute gelangen. Was die Abstammung dieses Harzes anbetrifft, so weiss man mit Genauigkeit, dass dasselbe aus Kebbe (d. i. Mekka) gebracht wird, und nach den Mittheilungen eines armenischen Kaufmanns soll es das Holz von Rosenbäumen oder des Balsamstrauches (Amuris Gileadensis s. Opobalsamum) sein, und seinen ausgezeichneten Geruch dann erst erhalten, wenn der Balsamstrauch nicht mehr angeritzt wird, um daraus den Balsamum Meccaense s. Kebbe Baal-Schemen zu erhalten. Auch das sogenannte Rhodiser Holz wird zu diesem Zwecke gebraucht; auf die brennende Pfeife gelegt, verbreitet dasselbe einen sehr angenehmen rosenähnlichen Duft. Dass das Oda Agaz das Holz des Balsam-Strauches ist und nicht das der Excoecaria Agallocha, scheint mir viel wahrscheinlicher zu sein, indem E. Agallocha nur in Ostindien einheimisch sein soll und von den Einwohnern mit dem indischen Namen Mgohor, d. i. schädlicher Baum, Giftbaum, zusammengesetzt aus den Worten Mgha, Gift, und Horo, Pflanze, belegt wird und allgemein gefürchtet ist,

Ein anderes und zwar sehr ausgezeichnetes Cosmetieum, dessen sich die orientalischen Damen zum Einsalben des ganzen Körpers bedienen, und das noch ausserdem sehr nervenstärkende Eigenschaften besitzen soll, ist ein Balsam, welchen man auf den Misir-Bazars in Constantinopel zu Kauf erhält. Dieser sehr wohlriechende Balsam wird Amama oder auf arabisch Hamana Balscham genannt und soll aus den frischen und sehr wohlriechenden Beeren von "Augusy des Dioscorides, d. i. Grana Paradisi mit frischer Butter und wohlriechenden Oelen bereitet werden. Aus diesen Beeren bereiteten auch die Bömer einen sehr wohlriechenden Balsam (s. Plinius, Virgil, Persius, Ovid). - Ebenfalls wurde das als magenstärkendes und die Verdauung befordernde Mittel angerühmte Αμωμίτης οίνος der Alten aus den Granis Paradisi bereitet. Zu den Cosmeticis der Orientalen gehören auch die Wurzelknollen einer im Innern von Afrika wachsenden Convolvulus-Art, deren sich die Frauen zu Räucherungen bedienen und die bei den Arabern Kuleh genannt werden. Diese Wurzelknollen, die ich zu sehen Gelegenheit hatte. gleichen der Wurzel von Cuclamen europaeum ganz vollkommen und besitzen einen sehr angenehmen aromatischen Geruch und reizenden, dem Ingber ähnlichen Geschmack,

#### III. Monatsbericht.

#### Uebersättigte Salzlösungen.

Nach Löwel's Beobachtung hat man gewissermaassen zwei Sättigungsgrade für das Glaubersalz zu unter-Wird eine siedend gesättigte Lösung dieses Salzes in ein luftleeres Glasrohr eingeschlossen, so kann diese Lösung erkalten, ohne Krystalle abzusetzen, sie bildet daher nach dem Erkalten eine Lösung von viel grösserer Concentration, als die an der Luft erkaltete. Löwel stellte drei Lösungen, jede von 30 Grm. schwefelsaurem. Natron in 45 Grm. Wasser dar und schmolz sie in Glasröhren ein. Ein Rohr enthielt bloss die Lösung, ein zweites Rohr scharfe Glasstücke und ein drittes Rohr Platindraht. Die Röhren standen über zwei Monate, ohne bei einer Temperatur von 45-25° Krystalle abzusetzen, selbst beim Schütteln nicht. Bei einer Temperatur von 6-7°. bildete sich in allen drei Röhren eine gleiche Menge von Krystallen; wurde die Temperatur wieder erhöht, so verschwanden diese wieder beim Schütteln: beim Sinken auf 7-8° entstanden sie immer wieder. Wurden die Röhren aufgebrochen und die Mutterlauge ausgegossen, so erstarrte alles zu einer Masse. Berührte man die Krystalle mit einem Glasstabe, so wurden sie undurchsichtig von dem Puncte aus, in welchem sie getroffen wurden. Auch die blosse Berührung mit der Luft brachte dieselbe Erscheinung im Laufe der Zeit hervor. Die durch Berührung in der Röhre entstandenen Krystalle waren das von Faraday und Zitz beschriebene Salz mit 7-8 At. Wasser.

Wenn man dieses Salz mit einem Körper berührt, so erhitzt es sich und wird undurchsichtig. Eine kochend gesättigte Lösung von schwefelsaurem Natron überzieht

sich mit einer Haut von wasserfreiem Salz.

Schliesst man eine Lösung auch nur durch eine Glasglocke ab, dass die Luft darüber nicht so schnell auswechseln kann, indem man auf ein 4 Liter haltendes Gefäss eine Glocke, welche 6 Liter hält, deckt, so bleibt die Lösung auch nach der Abkühlung noch übersätügt. Erst unter 42 Grad erscheinen Krystalle von 8 At. Wassergebalt. Eine solche Lösung verträgt Vibrationen, Stösse, Bewegungen, ohne zu krystallisiren. Hebt man die Glocke ab, so erhält man sogleich einen Krystallbrei. Die Kry-

stalle enthalten 10 At. Wasser.

Eine Glaubersalzlösung unter einer Glocke mit wasserfreiem Kalk liefert Krystalle mit 8.At Wasser. In offenen Röhren von 6-40 Millim. Durchmesser erhält sich der Zustand der Uebersättigung sehr lange, 4-8 Wochen und darüber. Die Krystallisation beginnt sogleich, wenn Luft hinzutritt. Durch Bewegen entsteht die Krystallisation des Salzes mit 40 At. Wasser nicht, es geschieht aber durch Berührung mit einem Stückchen schwefelsaurem Natron oder einem Glasstabe. Merkwürdig ist, dass ein Glasoder Metallstab, der in einer übersättigten Lösung die Bildung von Krystallen des Salzes mit 10 At. Wasser veranlasst, die Eigenschaft verliert, wenn er vorher auf 40-100° erhitzt wurde; er behält diese Eigenschaft noch 10 bis 44 Tage lang, we die Temperatur von 0-20° variiren mag; sobald man den Stab durch einen Kork steckt und in einem mit diesem Korke verschlossenen Glasrohre aufbewahrt, so dass der grössere Theil des Stabes vom Luftwechsel ausgeschlossen bleibt. Bei einem zwölfstündigen Liegen im Wasser verliert ein solcher Stab ebenfalls die Eigenschaft, die Krystallisation zu bedingen, erhält sie aber wieder, sobald man denselben an freier Luft trocknet.

Löwel erhielt bei 26° übersättigte Lösungen, und fand, dass eine übersättigte Glaubersätzlösung, die in einem durch vorausgegangenes Erhitzen von seiner Wirkung befreiten Glasgefässe concentrirt wurde, Krystalle des Salzes

mit 8 At. Wasser liefert.

Man wirde nach Löwel ohne den Lufteinfluss und den der Körper, welche die Bedingungen geben zur Krystallisation des 40 AL Wasser haltenden Salzes, nur das mit 8 oder nach Löwel mit 7 AL Wasser kennen. Kohensaures Natron und die Alaune sollen ahnliche Erscheinungen geben. (Compt. rend. T. XXX. — Chem.-pharm. Earth?) 1530. No. 163

## Fabrikation des Phosphors.

Die Knochen werden in einem nach Payen's Angabe eigens construirten Schachtofen weiss gebrannt. Die Einrichtung des Ofens bezweckt besonders noch die vollständige Verbrennung der sich entwickelndenden unangenehm riechenden Gase. Die Knochen werden angebrannt und dienen so selbst als Brennmaterial. Das Pulvern der gebrannten Knochen geschieht zwischen Mühlsteinen mit nachherigem Sieben. Die nun folgende Operation wird in einer

mit Blei gefütterten Kufe bewerkstelligt. In ein Gemengevon 400 Kilogrm, kochenden Wassers und 47 Kilogrm, Schwefelsäure von 50° Beaume trägt man allmälig unter Umrühren 40 Kilogrm. Knochenpulver ein, lässt die Substanzen 42 Stunden lang auf einander einwirken, wobei man bisweilen umrührt, und bewirkt dann durch Ruhe das Absetzen des Salzes von der klaren Flüssigkeit, welche mit einem Heber abgezogen wird. Der Niederschlag wird mit vielem Wasser ausgewaschen und das letztere, nachdem es abgezogen, noch mehrere Male zu gleichem Zwecke verwendet, so dass es zuletzt eine Dichtigkeit von 10-12º Beaumé bekommt. Nachdem sämmtliche Auflösungen auf etwa 21°B. abgedampft sind und der dabei sich ausscheidende Gyps sich abgesetzt hat, seiht man die Flüssigkeit durch ein Filter von Wolle, damit aller schwefelsaure Kalk abgesondert werde. Die Flüssigkeit wird nun bis zu 33° B. abgedampft und abermals filtrirt. Das Abdampfen wird nun bis auf 50°B. gesteigert und der Syrup mit 20 Procent seines Gewichts feinem Holzkohlenpulver versetzt, in einem eisernen Kessel zur Trockne gebracht Jetzt erst kommt die eigentliche Zersetzung des Ge-

menges und Destillation des Phosphors.

Retorten aus Steingut oder Tiegelerde werden zu drei Viertheilen mit dem Gemenge gefüllt und in einem Galeerenofen der Rothglübhitze ausgesetzt, damit durch die Einwirkung der Kohle auf diejenige Phosphorsäure, welche dass saure Kalksalz construit, letzterer der Suuerstoff entzagen wirdt und der frei gewordene Phosphor überdestüllien kann. Die Feuerung geschieht zur Verhütung des Springens der Retorte anfangs sohr gelinde, am besten mit Torf, wird jedoch spater allmälig bedeutend verstärkt und so lange unterhalten bis kein Gas mehr entweicht.

Die Retorten sind vermittelst kupferner Röhren fest an kupferne, mit Wasser gefüllte Vorlagen gekittet. Nachdem Luft, Wasserdampf, Wasserstoff, Kohlenoxyd und Phosphorwasserstoffigas entwichen sind, beginnt der Phosphor zu destilliere, gemisch mit Phosphorwasserstoff und Kohlenoxyd. Die Operation dauert in der Regel drei Tage und zwei Nächen.

Was nun die Reinigung des Phosphors anbelangt, so wird nach Beendigung der Destillation der Phosphor aus der Vorlage genommen, in eine nasse, vollkommen ausgewaschene Gemshaut gebracht und unter heissem Wasser durch letztere gepresst. Das Formen des Phosphors in Stangen geschieht gewöhnlich mit H

üfter von Glasrohren, welche durch Saugen mit schnelzendern Phosphor gefüllt werden und woraus dieser beim Erkalten in Stangenform von selbst fällt.

Bei einer Bereitung im Grossen kann aus 400 Pfund gebrannten Knochen hochstens 44 Pfund Phosphor erhalten werden; wegen des häuligen Zerspringens der Retorten erhält man aber nur 8—9 Pfund. Ueberhaupt können die Retorten und ebenso das zur Reinigung verwendete Gemsenleder nur eine cinzige Operation mitmachen, weil sie dadurch ganz unbrauchbar werden. (Payen's Precisi de Chim. industr. — Jahrb. f. Pharm. Bd. 20. ft. 1) B.

#### Färbung der Glasflüsse durch Metalloxyde.

G. Bontemps hat folgende Beobachtungen in der

Glasfarberei gemacht.

Man kann dem Glase mittelst Eisens alle Farben des Spectrums ertbeilen, und zwar in der natürlichen Ordnung des Spectrums mit steigenden Graden der Temperatur. Bei nicht sehr hoher Temperatur, z. B. im Flintglasflusse bei bedecktem Hafen bringt Eisenoxyd ein Grün hervor, das mehr ins Gelbe als ins Blaue neigt. Schmilzt man Glas, das wenig Eisenoxyd enthält, bei hoher Temperatur, so bekommt der Glasfluss eine bräunliche Farbe. Auch ist bekannt, dass das Glas, wenn es im Hafen erkallet, erst undurchsisthig blau wird, bevor es entglast.

Mangan giebt 'dem Glase eine violettrothe Farbe, und wird besonders als Zusatz angewendet, um das Grün, das durch Eisenoxyd entsteht, aufzuheben. Bleibt das Glas zu lange im Schmelzofen oder auch im Kühlofen, so geht die rothe Manganfarbe leicht in Braunroth, dann in Gelb und endlich in Grün über.

Der Verf fand, dass weisses, mit Mangan entfärbtes Glas im Lichte gelb wird, im Dunkeln hingegen farblos bleibt.

Kupferoxyd ertheilt einem eisenfreien Glase eine himmelblaue Farbe, die sich mehr zum Grünen als Purpur
neigt, das Oxydul färbt roth. Kühlt man die auf diese
Art gefärbte rothe Glasmasse schnell ab, indem man es
in Wasser schüttet, so erhält man gelbgrüne Massen. Erhitzt man diese wieder bis zum Schmelzen und lässe langsam erkalten, so entsteht das schönste Rubinroth. Ist die Temperatur des Kühlofens zu hoch, oder hat man rothes Glas in eine zu stark geheizte Muffel gebracht, so geht die schöne Orangefarbe zuerst in Carminroth und endlich in Purpur über, dann wird es blau und endlich

wieder farblos. Man kann in einem Glasflusse, worin das Kupferoxyd durch Zinn oder kohlenstoffhaltige Materien zu Oxydul reducirt wurde, alle Farben des Spectrams in der natürlichen Ordnung auftreten sehen, durch Umstände, die man nicht wohl dem Einflusse des Sauerstoffs zuschreiben kann.

Silber wendet man selten an, man bedeckt aber die Oberfläche des zu erhitzenden Glases, um demselben eine gelbe Farbe zu geben. Diese Farbe theilt sich der Glasoberfläche ohne alle Mitwirkung eines Flusses mit. Silberoxyd oder irgend ein Silbersalz wirkt durch blosse Berührung. Die durch Silber erzeugte Farbe variirt von Citrongelb oder Grünlichgelb bis zu Orange. Beim Einbrennen des Silbers darf man die Muffel nicht zu hoch erhitzen, da sonst die Oberfläche, auf welcher das Silber lag, opalisirend wird.

Setzt man Silber zu einem Flintglasgemische und schmilzt recht schnell, so erhält man eine halbonake achatartige Masse, die durch den combinirten Erfolg der Brechung und Reflexion alle Farben des Spectrums zeigt.

Das mit Gold geblasene Glas ist anfangs farblos und die rothe Farbe erscheint beim Wiederaufheizen in dem Arbeitsloche in dem Maasse, wie das Gas von der Hitze durchdrungen wird. Nachher steht die rothe Farbe, wenn das Glas im Kühlofen langsam erkaltet.

Auch durch Kohle kann das Glas gefärbt werden. Ein Ueberschuss von Holzkohle ertheilt dem Glase eine gelbe Farbe, die indess nicht so schön ist, wie jene vom Silber. Durch Aufheizen kann die gelbe Farbe in Dunkelroth übergeführt werden. (Phil. Mag. and Journ. of Science, — Chem.-pharm. Gentrbl. 1850. N. 16.) B.

### Löthrehrreactionen von Barvt und Strontian.

Nach Sheridan Muspratt's Versuchen zeigt kaustischer Strontian wasserfrei oder als Hydrat nicht die geringste charakteristische Wirkung auf die Flamme des Löthrohrs, und es färben nur die in Wasser löslichen Salze die Flamme schön carminroth. Auch schwefelsaurer, phosphorsaurer oder kohlensaurer Strontian färben die Spitze der Löthrohrslamme niemals. Selbst trocknes Chlorstrontium theilt der Flamme des Löthrohrs keine carminrothe Farbe mit; befeuchtet man es aber mit Wasser und bringt es an die Spitze der Löthrohrslamme, so durchdringt die ganze Flamme eine intensiv carminrothe Färbung, welche nach Verdampfung des Wassers wieder verschwindet. Kaustischer Baryt giebt der Flamme eine gelbliche Färbung, Chlorbaryum, salpetersaurer und besonders essigsaurer Baryt farben die ganze Flamme schön zeisiggrün; bei Anwendung gleicher Gewichtstheile von Chlorbaryum und salpetersaurem Strontian überwiegt die Strontianreaction. Essigsaurer Baryt und salpetersaurer Strontian verpuffen zusammen und geben eine grünlichgelbe Flamme, durch welche die Gegenwart von Strontian durchaus nicht angedeutet wird. Getrockneter essigs. Strontian giebt keine charakteristische Reaction, aber mit wenigen Tropfen Wasser zu einem Teig geknetet, färbt er die Spitze der blauen Flamme prächtig carmoisinroth, Ein Zusatz von Chlorbaryum zu Chlorstrontium verhindert nicht die Reaction des letzteren. Hat man ein Gemenge von Chlorbaryum, Chlorstrontium und Chlorcalcium, so ist nur die Carminflamme bemerklich. Die geringste Spur Natron oder eines Salzes dieser Basis verhindert die Strontianreaction, indem das intensive Gelb des Natrons die ganze Flamme durchdringt. Im Wasser lösliche Strontiansalze mit einem Kalisalze vermischt, geben schwache Andeutungen von beiden Basen; die Carminfarbe wird an der Flamme gesehen und der violette Schein an der Probe. (Annal. der Chem. u. Pharm. Bd. 72. p. 118-120.) G.

#### Zwei neue Salze der Chromsäure.

Archibald Duncan goss eine siedend heisse Lösung von zweifach-chromsaurem Kali über frisch gebrannten Kalk, der auf flachen Gefässen ausgebreitet war. Nachdem der ungelöste Kalk sich abgesetzt hatte, hob man die überstehende Flüssigkeit mit einem Heber ab und trocknete bei Stubenwärme langsam ein. Anfangs schieden sich orangefarbene Krusten aus, welche man heraus nahm. Später bemerkte man ein zweites Salz in gelben Krystallen. Je nach der Temperatur, die man beim Abdunsten anwendet, wechselt das Mengenverhältniss.

Das orangefarbene Salz = 3 KO + 7 CaO, Cr O<sup>3</sup> + 5 HO ist in Wasser löslich, schmilzt nicht, wenn man es erhitzt, und hat nach dem Erhitzen eine gelbe Farbe. Nach dem

Glühen löst es sich nicht mehr in Wasser.

Das gelhe Salz = KO,CrO<sup>3</sup> + CaO,CrO<sup>3</sup> + 2HO krystallisirt in eitrongelben, schiefen, vierseitigen Prismen Ist löslich in Wasser, in Weingeist unlöslich, schmilzt beim Erhitzen, nimmt beim Erkalten ein krystallinisches Ansehen an und bleibt danach in Wasser völlig löslich. (Phil Mag. and Journ of Scienc, Vol 36. - Chem.-pharm, Centrol. 1850. No. 12) B.

Schmelzung und Verdampfung verschiedener schwer schmelzbarer und schwer verdampfbarer Stoffe durch galvanische Hitze,

Durch die enorme Hitze, welche von einer galvanischen Batterie, die aus 496 Bunsen'schen Elementen bestand, hervorgebracht wird, hat Des pret z verschiedene einfache Stoffe, welche bisher gar nicht oder nur in kleiner Menge mittelst der Knallgasflamme geschmolzen werden konnten, theils vollkommen und in grösserer Menge geschmolzen, theils auch zum Verdampfen gebracht.

Silicium, welches man bisher nur als ein braunes Pulver kannte, schmolz, wenn man es in Stickstoffgas der Wirkung der galvanischen Hitze aussetzte, mit Leichtigkeit zu einer Kugel zusammen. Das geschmolzene Silicium ist

so hart, dass die Splitter Glas ritzen.

Bor schmolz unter denselben Umständen noch leichter wie Silicium, und zeigte Spuren von Verdampfung. Die Kugel war wie die des Siliciums schwarz, von körnigem Bruch. Das geschmolzene Bor besitzt nur geringe Härte.

Titan in einem Tiegel aus Zuckerkohle im Iufleeren Raume der Wirkung der Batterie ausgesetzt, bildete in dem Tiegel kleine goldgelbe Kügelchen; ein anderer Theil verdampfte und bildete an einer über dem Tiegel angebrachten Porcellankapsel einen metallgläuzenden Ueberzug. Das geschmolzene Titan ritzte mit Leichtigkeit Quarz und Zirkon.

Wolframmetall, bisher nur im zusammengesinterten Zustande oder als graues Pulver bekannt, liess sich auf dieselbe Weise vollkommen schmelzen und nahm dann das Ansehen von Stahl an Es ist noch härter wie Titan, so dass es selbst Rubin ritzt und nur mit Diamantpulver

angeschliffen werden konnte.

Palladium schmolz in einer Quantität von 80 Grm, sogleich zu einem Klumpen zusammen und zeigte einen hohen Grad von Ducilität. Platin, in einer Menge von einigen Grammen geschmülzen, bildete en einer darüber angebrachten Porcellankapsel einen Beschlag von verdampftem Platin. Abfalle und Schnitzeln von Platin schmolzen vollkommen zu einem Stück zusammen, und Despretz glaubt deshalb, dass man diese Wirkung einer galvanischen Batterie henutzen könne, um Platinabfalle wieder in mas-

siven Zustand umzuwandeln, so wie auch statt des mühsamen schweissprocesses bei der Platingewinnung, um aus dem Platinschwamm zusammenhängendes Platin zu erhalten. (Compt. rend. — Bergoerksfreund. Bd. 13. No. 34.) B.

### Jod in Süsswasserpflanzen.

Chatin hat verschiedene Pflanzen auf Jod untersucht. Den Landpflanzen fehlt das Jod völlig, d. h. es kann darin nicht nachgewiesen werden, während es in allen Wasserpflanzen vorhanden ist. Die Pflanzen süsser Flusswässer sind reicher an Jod, als die von stehenden Gewässern. Der Jodgehalt der Pflanzen steht in keiner besonderen Relation zur Familie derselben, er scheint bloss durch das Medium, worin die Pflanzen leben, bedingt zu sein. Es findet sich in Conferven, Potamogeten, Nymphaea, Ranun-keln, Brunnenkresse mehr, wenn diese Pflanzen in Flusswässer leben, als wenn sie in Morissten wachsen.

In allen diesen Gewächsen ist das Jod nicht ein Bestandtheil des Pflanzengewebes, sondern es befindet sich im Pflanzensafte als Jodmetall eines Alkalis. Die Pflan-

zen, welche Chatin untersuchte, sind folgende:

 Jodfreie Cruciferen (Landpflanzen) Alyssum saxatile, Brassica oleracea, Capsella, Bursa, Erysimum, Cheiranthus Cheiri, Cochlearia Armoracia, Raphanus sativus.

2) Jodhaltige Wasserplanzen. Nasturtium officinale, N. amphibium, Conferva crispata, Chara foetida, Fontinalis antipyretica, Typha angustifolia el minima, Scirpus lacustris, Arundo Phragmites, Acorus calamus, Sagittaria, Nymphaea, Potamogeton crispus et pectinatus, Veronica Becadunga, Phellandrium aquaticum, Gratiola, Ranunculus aquaticus. Nach Chatin's Ansicht rühri dieser Jodgehalt von den Wässern her, die aus dem Erdreich mit dem Kochsalz auch die geringen Mengen Jodnatrium ausziehen, welche das Salz begleiten.

Die therapeutische Wirkung der obengenannten Pflanzen als antiscrophulöse und antituberculöse Mittel lässt

sich nur aus diesem Jodgehalte erklären.

Das Jod ist in diesen Untersuchungen nach Einäscherung der Planzen, die vorher in Kalilauge getaucht waren, auf die gewöhnliche Weise mit Säuren und Sürke gefunden worden. (Compt. rend. T. 30. — Chem.-pharm. Centrol. 1830. No. 23.)

Ueber die Oxydation organischer Verbindungen.

Liebig spricht sich in einem sehr lehrreichen Aufsatz über die Oxydation organischer Verbindungen dahin ans, dass dieselbe erst Kolbe in seiner Abhandlung über die Elektrolyse organischer Verbindungen aufgeklärt habe. Wir haben Kolbe's Abhandlung bereits im Anszuge (Arch. Bd. 59. p. 305.) mitgetheilt und können daher die Resultate derselben als unseren Lesern bekannt voraussetzen. Liebig sagt nun, dass man sich mehrere Vorstellungen machen könne über die Art and Weise, wie durch Aufnahme von Sauerstoff die Säuren von zusammengesetztem Radical übergeführt werden in einfachere Verbindungen. Die Buttersäure enthält auf dieselbe Kohlenstoff- und Wasserstoffmenge nur halb so viel Sauerstoff, wie die Essigsaure, die Capronsaure halb so viel wie die Metacetonsaure. die Buttersäure halb so viel wie die Caprilsaure, und es liegt sehr nahe zu glauben, dass durch einfache Hinzusetzung von Sauerstoff die Caprilsäure in Buttersäure, die Kapronsäure in Metacetonsäure und die Buttersänre in Essigsäure übergeführt werden könne. Es fehlt dieser Ansicht aber iede thatsächliche Begründung, denn bei Beobachtung des Oxydationsprocesses dieser, meistentheils ohne Veränderung flüchtigen fetten Säuren in niederen Temperaturen muss unstreitig eine andere Erklärung des Uebergangs der einen Säure in die andere vorgezogen werden und Liebig glaubt daher, dass das Gesetz dieser Umwandlung durch Kolbe's Untersuchnng über die Elektrolyse organischer Verbindungen dargelegt und begründet ist.

Kolbe fand, dass, wenn zu den Elementen der Valeriansaure, wasserfrei gedacht, (C10H9O3) 4 Aeg. Sanerstoff (O) tritt, sich dann 2 Aeg. Kohlensänre (C2O4) trennen und ein Kohlenwasserstoff (C°H°) zurückbleibt, welchen Kolbe Valvl nennt. Er hat weiter gezeigt, dass das Valvl durch Aufnahme von Sauerstoff in Buttersäure übergeht, und es sehr wahrscheinlich gemacht, dass in dem nämlichen Oxvdationsprocess Valyloxyd, vielleicht das Hydrat dieses Oxyds entsteht (Verbindungen, welche dem Aether und Alkohol der Buttersäure entsprechen), so dass hiernach der Uebergang des Valyls in Buttersäure durch mehrere Zwischenglieder, zu denen vielleicht noch der mit buttersaurem Valyloxyd isomere Aldehyd der Buttersäure gerechnet werden muss, vermittelt zu werden scheint. Als ein seeundares Zersetzungsproduct in diesem Oxydationsprocesse erhielt Kolbe einen gasförmigen Kohlenwasserstoff, welcher eine dem ölbildenden Gase gleiche procentische Zusammensetzung, aber ein doppelt so hohes specifisches Gewicht hat, dessen Bildung aus dem Valyl durch Auftreiten von 4 Acq. Wasserstoff in der Form von Gas oder einer Oxydation dieses Wasserstoffs zu Wasser erklärt werden musch Kol be bewirkte aber auch ferner durch Elektrolyse in ganz ähnlicher Weise den Uebergang der Essigsäurer das letzte Glied der Reihe in Ameisensäure. Es trat hiebei zu den Elementen der wasserfreien Essigsäure 1 Acq. Sauerstoff und sie spaltete sich in Kohlensäure, Methylgas und Methyloxyd, von dem bekannt ist, dass es durch weitere Sauerstoffaufnahme in Ameisensäure übergeht.

Durch das von Kolbe gewählte Verfahren, welches einen im Innen einer fülsisigkeit bei ge wöhn lich er Temperatur eingeleiteten Oxydationsprocess darstellt, sind wir zu allen Zwischengliedern gelangt, welche durch die Aufnahme des Sauerstoffs in eine organische Säure und deren Ueberührung in die letzten Endproducte, in Kohlensäure und Wasser gebildet werden. Der allgemeine Ausdruck von Kolbe's Untersuchungen ist folgende:

Gesets der Oxydation organischer Körper, aus Kolbe's elektro-

Ustricken Üstersuchungen abgeleitet.
Wenn den Elementen einer sauerstoffhaltigen organischen Säure Sauerstoff zugeführt wird, so spallet sie sich in Kohlensüure, welche den Sauerstoff der Säure, und in einen Kohlenwasserstoff, welcher den Wasserstoff derselben enthält. In Folge der Oxydation des Kohlenwasserstoffs entstellt ein Oxyd desselben oder das Hydrat dieses Oxyds, welches durch Vertrettung von einem Theil seines Wasserstoffs in einen Aldehyd, bei mehr Sauerstoff in eine Säure übergeführt wird, die durch weitere Zufuhr von Sauerstoff eine neue Spaltung in Kohlensäure und einen Kohlenwasserstoff von einfacherer Zusampensetzung erfährt.

Dies Gesetz der Oxydation organischer Körper ist allein vermögend, die mit allem, was wir kennen, in Witlerspruch stehende Thatsache zu erklären, dass man in Oxydationsprocessen Producte erhält, welche weniger Sauerstoff (oft. keinen) enthalten, als der Körper, welcher oxydirt werder organischen Oxyde, der Aldehyde einer niederen Reihe, so wie die Bildung der in diesen Processen auftretenden Kohlensäure. In dem Oxydationsprocesse verhalten sich diese organischen Säuren analog der Hippursäure, dem Leucin und Glycocoll, deren Uebergang in Benzamid, in Valeronitril und in Blausäure nach einem ähnlichen Gesetze statt hat:

bleiben C<sup>2</sup> H<sup>4</sup>O<sup>4</sup> bleiben C<sup>2</sup> H<sup>6</sup> O<sup>4</sup> C<sup>2</sup>H<sup>6</sup> O<sup>4</sup> werden beim Hinzutreten von 4 Aeq. Sauer-

stoff in Wasser und Kohlensaure verwandelt.

. Es ist ferner unverkennbar, dass das aus Kolbe's Untersuchungen abgeleitete Gesetz der Oxydation organischer Körper auch für die Spaltungen höherer organischer Atome in niederen Verbindungen Gültigkeit hat ganz abgesehen von den Ursachen, welche die Spaltungen bedingen. So zerfallt die Meconsaure in Kohlensaure und Komensäure, die Komensäure in Kohlensäure und Pyromeconsaure, die Essigsaure in Kohlensaure und Aceton. Der Unterschied zwischen dieser und der anderen Spaltungsweise ist der, dass aller Sauerstoff, der zur Bildung der austretenden Kohlensaure dient, von der Substanz selbst genommen und nicht von Aussen zugeführt wird. Das Auftreten der Kohlensäure in der Gährung des Zuckers - der Milchsäure - der Aepfelsäure (bei ihrem Uebergang in Bernsteinsäure und Essigsäure), so wie des Wasserstoffgases in den Gährungsprocessen beruht auf demselben Gesetze; das Wasserstoffgas rührt von der Substanz selbst oder vom Wasser her, welches eine Zersetzung erfahrt, d. h. es wird frei in Folge der Verwendung des damit verbundenen Sauerstoffs zur Bildung von Kohlensaure. ganz wie dies in der Elektrolyse geschieht. Liebig halt die Entdeckung Kolbe's für eine um so wichtigere Erwerbung für die Wissenschaft, weil dieses Oxydationsgesetz offenbar das umgekehrte Gesetz der Bildung höherer organischer Säuren (sauerstoffärmerer) aus anderen (sauerstoffreicheren) ist. Die Entstehung des Wachses, des Cholesterins, der Oelsaure und Margarinsaure aus Amylon oder aus Zucker, oder aus Milchsaure, Buttersaure in dem Leibe der Thiere kann nicht anders als durch Austreten von Sauerstoff in Form von Kohlensaure und von Wasserstoff in der Form von Wasser gedacht werden. (Ann. der Chem. u. Pharm. Bd. 70. p. 311.)

Nitromesidin, eine neue organische Base.

George Maule wurde durch Hofmann's Untersuchungen über die Zusammensetzung des Mesiitlols, welche die merkwürdige Isomerie dieses Körpers mit dem Cumol darthun, veranlasst, eine dem Nitrocumidin in ihrer Zusammensetzung entsprechende Base darzustellen, da die Existenzeien mit Nitrocumol isomeren Körpers in der Mesiitlol-

reihe immer noch zweifelhaft war. Er überliess zu dem Ende eine alkoholische Lösung von Dinitrocumol

C1 8 {H10 2NO 1 der Einwirkung von Schwefelwasserstoff.

Die Flüssigkeit nahm eine dunkle Farbe an und setzte nach und nach eine grosse Menge Schwefel ab, während der Geruch nach Schwefelwasserstoff verschwand. Hinzugefügte Chlorwasserstoffsüure schlug abermals Schwefel nieder, und nach dem Filtriren erhielt man eine klare Flüssigkeit, welche mit einer Lösung von Kail oder Ammoniak vermischt einen reichlichen gelben Niederschlag gab. Dieser und Fällung mittelst eines Alkalis und darauf folgendes Krystallisieren aus Alkohol gereinigt, stellte die gesuchte Base dar, die Maule nun statt Nitromesitilidin, wie sie der Analogie nach heisesn müsste.

Nitromesidin

nennt. Aus den Versuchen über die Zusammensetzung liess sich für dasselbe folgende Formel ableiten:

Das Nitromesidin erscheint, wenn es rein ist, in langen nadelförnigen Krystallen von goldgelber Farbe. Die Krystalle werden schon unter 100° flüssig und erstarren beim Kaltwerden zu einer Masse von strablenförnig angeordneten Nadeln. Sie sind sehr löslich in Alkohol und Aether, schwer löslich daggegn in Wasser, dem sie eine blassgelbe Farbe ertheilen. Die Lösungen sind neutral und schmecken bitter. Bei 100° ist das Nitromesidin ohne Zersetzung flüchtig und sein Dampf brennt mit blauer Flamme. Mit den Säuren bildet es Krystallinische Sälze, die sich indessen leicht verändern, zum Theil schon bei der blossen Berührung mit Wasser sich zersetzen, in Alkohol aber löslich sind. Maul e stellte folgende Salze dar: 41 Chlorwasserstoffsauers Nitromesidin

C18H12N2O4, HCl.

 Nitromesidinplatinchlorid C18H12N2O4, HCl. Pt Cl2.

3) Schwefelsaures Nitromesidin.

4) Salpetersaures Nitromesidin.

5) Dreibasisches phosphorsaures Nitromesidin 3(HO, Cl. \*\*H' · N. \*O · ) + PO · .

Kommt Nitromesidin mit Brom in Berührung, so zeigt sich eine heftige Reaction und es entseht eine dunkele olige Substanz. Hierbei zeigt sich der Unterschind zwischen dem Nitromesidin und der mit demselben isomeren Verbindung, dem Nitrocumidin, indem dies letztere mit Brom behandelt einen festen krystallinischen Körper darstellt.

Mit Chlor bildet Nitromesidin eine fleischfarbene feste Masse, die sich in siedendem Aether löst und in der Kälte wieder daraus niederfällt. (Ann. der Chem. u. Pharm. Bd. 71. p. 137.) G.

## Stibäthyl.

Die vortrefflichen Untersuchungen Bunsen's über das Kakodyl machten es im hohen Grade wahrscheinlich, dass sich Antimon mit Kohlen- und Wasserstoff zu einem organischen Radical vereinigen könne. Von dieser Idee ausgehend, versuchte Loewig schon vor einigen Jahren eine Verbindung dieser Art durch Einwirkung von Chlor- oder Bromathyl auf Antimonkalium darzustellen \*) und es gelang auch bei Anwendung von Bromäthyl besonders eine farblose Flüssigkeit zu erhalten, deren Eigenschaften es vermuthen liessen, dass es eine Verbindung von Antimon mit Aethyl sein könne. Diese Arbeit ist nun in Folge der wichtigen Arbeit von Frankland\*\*) über die Isolirung des Aethyls von neuem von Loewig und Schweizer aufgenommen worden und letztere theilen vorläufig aus ihren Untersuchungen mit, dass es ihnen in der That gelungen sei, ein organisches Radical zu bilden, welches Kohlen- und Wasserstoff im Verhältniss wie im Aethyl, verbunden mit Antimon enthält, und welchem sie vor der Hand den Namen Stibathyl gegeben haben.

Das Antimonkalium, welches zur Darstellung benutzt wurde, wurde erhalten durch Glüthen eines innigen Gemenges von 5 Th. rohen Weinsteins mit 4 Th. Antimons. Nach dem Glüthen läusst man die Masse im Tiegel erkalten, wozu wenigstens 24 Stunden erforderlich sind; man erhält so einen vollkommen krystallisirten Regulus, welchen man unter Hinzuffugng von 2-3 Th. feinem Quarzsand, um die Entzündung zu vermeiden, zerreibt. — Um Sthäthyl zu erhalten, bediente man sich am beston des Jodahyls, welches man nach der gewöhnlichen Methode durch gemeinschaftliche Einwirkung von Jod und Posphor auf Weingeist bereitet. Es ist jedoch nöthig, dasselbe, um es vollkommen phosphor- und wasserfrei zu erhalten, mehrere Male mit Jod und Chlorcalcium zu behandeln. Bringt man fein geriebenes Antimonkalium mit Jodähyl zusammen, so be-

<sup>4)</sup> Loewig's Chem. der organ. Verb. Bd. 2. p. 433.

<sup>\*\*)</sup> Ann. der Chem. n. Pharm. Bd. 72. p. 171-216.

ginnt nach einigen Minuten eine äusserst heßige Einwirkung, welche, wenn die Quantität der reagirenden Stoffe gross ist, bis zur Entzindung gehen kann und es ist daher auch unmöglich mit grossen Massen zu operiren. Das Antimonkalium nuss im Verhältniss zum Jodäthyl in grossem Ueherschuss angewandt werden, weil, wie sich aus der Analyse ergiebt, 3 At. Jod gegen 1 At. Antimon austauschen, und die Legirung nur 12 Proc. Kalium enthält. Man bringt daher nicht mehr Jodäthyl auf das Antimonkalium, als nothig ist, dasselbe schwach damit zu befeuchten.

Zur Darstellung des Stihäthyls wurden am vortheilhaftesten kleine Kolhen mit kurzem Halse von 3-4 Unzen Inhalt angewandt. Dieselben werden 4 mit der frisch geriehenen Mischung von Antimonkalium und Sand gefüllt und sogleich Jodathyl im genannten Verhältnisse zugesetzt. Der Kolben wird mit einer gewöhnlichen gläsernen Destillationsröhre, welche in eine kleine Vorlage mündet, verschlossen. Nach einigen Minuten tritt die Reaction ein; durch die statt findende Wärmeentwickelung wird das im Ueberschuss zugesetzte Jodathyl verflüchtigt und der Kolben selbst mit Jodäthylgas angefüllt. Sobald kein Jodäthyl mehr ühergeht, wird die Destillationsröhre entfernt und der Kolhen noch warm, so schnell als möglich mit dem eigentlichen Apparat in Verbindung gesetzt, welcher folgende Einrichtung hat. Ein hohes weites Cylinderglas ist mit einem Kork, welcher dreimal durchbohrt ist, verschlossen; durch die eine Oeffnung geht eine bis auf den Boden reichende Glasröhre, welche ausserhalb in einem rechten Winkel gebogen, mit einem Apparat in Verhindung steht, in welchem während der Operation fortwährend Kohlensäure entwickelt und durch eine lange Chlorcalciumröhre geleitet wird. Durch die zweite Oefinung wird eine gleich unterhalb des Korks mündende, weite, 1-2 Fuss lange Glasröhre gebracht, aus welcher die Kohlensaure entweicht, Durch die dritte sehr enge Oeffnung geht die eigentliche Destillationsröhre fast his auf den Boden des Gefässes. in welches schon vorher ein mit Antimonkalium zum Theil gefüllter kleiner Kolben gebracht wird, der zur Auffangung des Productes, und spater wieder als Destillationsgefass dient. Durch den Apparat lässt man, bevor die Operation heginnt, wenigstens 4 Stunde lang einen raschen Strom von Kohlensäure gehen, damit sich vorher alle Theile mit Kohlensäure anfüllen. Der Kolben wird nun auf der Spirituslampe im Anfang schwach und nach und nach stärker so lange erhitzt, his keine Tropfen mehr ühergehen. Der

Kolben wird alsdann entfernt, die Destillationsröhre, ohne

sie aus dem Apparate herauszunehmen, mit Wachs verschlossen, und die Operation, die höckstens 20 Minuten dauert, mit einem zweiten Kolben u. s. w. vorgenommen. Arbeiten sich zwei in die Hände, und hat man 20–24 Kolben in Bereitschaft, so kann man sich leicht in einem Tage 4—6 Unzen robes Product verschaffen. Der Kolben, in welchem das Destillat aufgefangen wurde, wird nun in der Atmosphäre verschlossen und nach einigen Stunden die Rectification in gleichem Apparate vorgenommen. — Um zu entscheiden, ob bei der Einwirkung des Jodäthyts auf Antimonkalium verschiedene Producte gebildet werden, brachten die Verf. mehrere kleine Fläschen in den Apparat und fingen das Ucbergehende in 4 Portionen auf.

Die Elementaranalyse des Stibäthyls wurde mit Kupferoxyd vorgenommen, welchem 4-5 Proc. chlorsaures Kali zugesetzt wurde, jedoch so, dass dasselbe geschmolzen, dann zerrieben, mit dem noch warmen Kupferoxyd gemengt und das Gemenge einige Tage unter der Glocke über Schwefelsäure gelassen wurde. - Zur Bestimmung des Antimons wurde am zweckmässigsten befunden, den Dampf des Stibäthyls in einer Verbrennungsröhre über glühenden Quarzsand zu leiten. So wie derselbe mit dem glühenden Sand in Berührung kommt, scheidet sich Antimon krystallinisch aus, und man findet dasselbe gewöhnlich in einem sehr kleinen Raume beisammen. Nach dem Erkalten wird der Inhalt der Röhre in ein Becherglas gebracht, die Röhre mit Königswasser ausgewaschen und der Sand mehrere Stunden lang mit rauchendem Königswasser digerirt. Man verdünnt nun mit einer Losung von Weinsäure, fällt das Antimon durch Schwefelwasserstoff und findet die Menge des Antimons durch Bestimmung des Schwefelgehaltes des erhaltenen völlig getrockneten Schwefelantimons.

Aus der zuerst übergegangenen Portion des Stibäthylsestzen sich nach einiger Zeit farblose, spiessigs Krystalle ab; welche Jod; enthalten, und auch der flüssige Theil enthält noch Jod; aus beiden wird auf Zusatz von concentrirter Salpetersäure Jod frei gemacht. Die Quantität der erhaltenen Krystalle war jedoch nicht hinreichend, undamt eine Analyse vornehmen zu können. Die zweite, dritte und vierte Portion waren jedoch ganz frei von Jod. Aus den zahlreichen Analysen der Verf. ergiebt sich, dass die dritte und vierte Portion icht ganz 1 Proc. Kohlenstoff mehr als die zweite enthalten. Wenn man jedoch bedenkt, dass die Verbindung in hoher Temperatur Antimon verliert, so lasst sich begreifen, dass die letzten Quan-

titäten, welche übergehen, etwas mehr Kohlenstoff geben als die zweite Portion, welche jedenfalls als das reinste Product zu betrachten ist. Alle sonstigen Verhältnisse sind so übereinstimmend, dass ausser den obengenannten iodhaltigen Krystallen, bei der Einwirkung des Jodäthyls auf Antimonkalium die Bildung eines gleichartigen Productes ohne Anstand angenommen werden kann. - Die durch die Analysen erhaltenen Resultate stimmen am besten mit der Formel C12H15Sb überein.

|                                                                     | 2. P                   | orlion.       | 3. Porlie     | on. 4. | Portion | le: |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|--------|---------|-----|
| $C^{12} = 72.0  33.32$<br>$H^{13} = 15.0  6.94$<br>Sb = 29.2  59.74 | 32,74<br>7,18<br>59,82 | 32,88<br>6,99 | 31,27<br>7,26 | 33,52  | 34,47   |     |

Es kommen demnach auf 3 At. Aethyl 1 Antimon = Ae3Sb.; das Stibäthyl ist also insofern mit dem Antimonwasserstoff aquivalent, als in dem ersteren 3 At. Wasserstoff durch 3 At. Aethyl vertreten sind; die Zusammensetzung bietet demnach nichts Ueberraschendes dar.

Das Stibäthyl erscheint als ein wasserklares, äusserst dünnflüssiges, das Licht ziemlich stark brechendes Liquidum von unangenehmem, zwiebelartigem Geruch, welcher jedoch bald wieder verschwindet; bei - 29° geht es noch nicht in den festen Zustand über. Bringt man an einem Stäbchen einen Tropfen an die Luft, so entsteht ein dicker weisser Rauch, nach einigen Augenblicken entzündet sich derselbe und verbrennt mit blendend weisser, stark leuchtender Flamme. Er ist schwerer als Wasser, in demselben unlöslich, löst sich aber leicht im Weingeist und Aether. Die Bestimmung des spec. Gew. des flüssigen und gasformigen Stibathyls, so wie dessen Siedpunct behalten sich die Verf. vor.

Lässt man Stibäthyl mit der Vorsicht in einen Ballon treten, dass keine Entzundung eintritt, so bildet sich ein weisser Rauch, welcher sich pulverförmig an die Wandung des Gefasses anlegt; gleichzeitig entsteht jedoch, und besonders wenn man eine grössere Menge auf die genannte Weise oxydiren lässt, eine zähe farblose, durchsichtige Masse, welche in Aether löslich ist, während der pulverformige Körper sich nicht in demselben löst; Aether kann daher sehr gut zur Trennung beider Stoffe angewendet werden. Lässt man eine weingeistige Lösung des Stibäthyls in einem lose bedeckten Gefässe langsam verdunsten, so bleibt eine zähe Masse zurück, welche durch Aether leicht in die genannten zwei Körper zerlegt wer-

den kann. Der in Aether lösliche Theil bleibt nach dem Verdunsten in Gestalt eines zähen, farblosen Syrups zurück, der auf dem Wasserbade nach und nach zu einer durchsichtigen Masse eintrocknet. Die in Aether unlösliche pulverförmige Substanz löst sich leicht in Wasser und Weingeist. Die Lösungen reagiren sauer und scheiden die Kohlensäure aus ihren Verbindungen. Dieser Körper besitzt einen stark bitteren Geschmack, sehr ähnlich dem des schwefelsauren Chinins. Sowohl die wässerige als weingeistige Lösung, besitzen die merkwürdige Eigenschaft, beim Erwärmen dick, wie Stärkekleister zu werden, und zuletzt zu einer porcellanartigen, leicht zerreiblichen Masse einzutrocknen. Die Verf. haben dieser Substanz den Namen Stibäthylsäure gegeben. Rauchende Salpetersäure zersetzt die Substanz unter Feuererscheinung, und concentrirte Salzsäure zu der wässerigen Lösung gesetzt, scheidet sich augenblicklich eine gelbliche, ölige, schwere Flüssigkeit aus, welche in reinem Wasser löslich ist, aber auf Zusatz von Salzsäure wieder ausgeschieden wird.

Die syrupartige Masse, welche nach dem Verdunsten der ätherischen Lösung zurückbleibt, und welche gleichzeitig mit der Stibäthylsäure bei der freiwilligen Oxydation gebildet wird, ist in Wasser kaum löslich, leicht aber in Aether und Weingeist, desgleichen in einer wässerigen Kalilösung. Wird die wässerige Lösung einige Zeit digerirt und hierauf mit verdünnter Schwefelsäure übersättigt. so entsteht ein weisser Niederschlag, welcher mit concentrirter Salzsäure sogleich eine flüssige, im Wasser unter-He To a - shift yell

sinkende Chlorverbindung bildet.

Kalte verdünnte Salpetersäure zeigt auf das Stibäthyl keine Wirkung, beim Erwärmen aber folgt unter schwacher Entwickelung von salpetriger Saure vollständige Lösung. Wird dieselbe gelinde verdunstet, so erhält man schöne grosse rhomboidale Krystalle, welche in salpetersäurehaltigem Wasser schwer, leicht aber in reinem Wasser löslich sind. einen bitteren Geschmack besitzen, schwach sauer reagiren und bei 40-50° zu einer schweren, farblosen Flüssigkeit schmelzen, welche beim Erkalten zu einer durchsichtigen, krystallinischen Masse erstarrt. Diese Verbindung ist ein salpetersaures Salz.

Indem die Verf. schliesslich noch die Hoffnung aussprechen, bald nähere Mittheilungen über die verschiedenen Verbindungen des Stibäthyls machen zu können, setzen sie es zugleich nicht ausser Zweifel, dass es wahrscheinlich sei, dass auch Methyl und Amyl auf gleiche Weise mit dem Antimon verbunden werden könnten; auch dass es wahrscheinlich sei, dass auch andere Metalle nach derselben Methode in organische Verbindungen übergeführt werden könnten. (Aus den Mittheilungen der Zürch. Naturf. Gesellsch, No. 45. Vom Hrn. Verf. mitgetheilt.)

#### Ueber die Ouellen des in den Pflanzen vorkommenden Stickstoffs; von D. J. Goldmann.

Die Wichtigkeit des Stickstoffs für die Vegetation ist anerkannt, ebenso sein Vorkommen in den Pflanzen, darum ist die Erforschung seiner Quellen von Bedeutung. Liebig's Ansicht leitet den Stickstoff in den Pflanzen nur vom Ammoniak ab, welches durch Verwesung stickstoffhaltiger Pflanzen- und Thierstoffe erzeugt, sich mit der atmosphärischen Luft mengt, aus dieser durch den Regen der Erde zugeführt und mittelst der Kraft der Endosmose von den Wurzeln aufgesogen werden soll. Liebig wurde theils durch Analysen, welche im Regen- und Schneewasser, sowie selbst im Saste einiger Pslanzen, im Ahornsast, Birkensast, Weinrebensaft, Runkelrübensaft Ammoniak nachwiesen, theils durch den Mangel an Gründen, anzunehmen: der Stickstoff der Atmosphäre nehme an dem Assimilationsprocesse Antheil, zu dieser Ansicht geführt.

Gegen Liebig's Ausicht und Theorie sprechen die

Versuche Boussing ault's, welcher fand, dass Waizen und Hafer in stickstofffreiem Erdreich ausgesäet, nach dem Blühen verwelkten, ohne Früchte anzusetzen. Die Analyse der Pflanzen ergab dieselbe Menge Stickstoff, wie in dem ansgesäeten Samen. Erbsen, Bohnen und Klee hingegen, in demselben Erdreich ausgesähet, blüheten und brachten keimfahige Samen, woraus zu schliessen sein dürfte, dass die Getreidepflanzen zum Gedeihen durchaus eines stickstoffhaltigen Bodens bedürfen, während die Leguminosen auch aus der atmosphärischen Luft den Stickstoff aufnehmen können. - Ohne die Richtigkeit der Boussingaultschen Versuche in Zweifel zu ziehen, so geht aus denselben doch nicht hervor, dass das Erdreich, welches bei der Analyse stickstofffrei befunden wurde, während der Vegetation der Erbsen u. s. w. auch stickstofffrei geblieben sei, indem Versuche von Mulder und Andern vorliegen, woraus hervorgeht, dass auch stickstofffreie organische Stoffe bei der Verwesung Ammoniak erzeugen, und selbst gewisse unorganische Körper aus der Atmosphäre Ammoniak absorbiren.

Nach Versuchen Mulder's nämlich erzeugen stickstoff-

freie organische Körper Ammoniak, wenn sie im feuchten Zustande in verschlossenen Gefassen mit der Luft in Rerührung sind, so dass man annehmen darf, der Fäulnissprocess organischer Körper in der Dammerde sei stets eine Onelle des Ammoniaks, der verfaulende Körper möge stickstoffhaltig oder stickstofffrei sein. - Auch in unorganischen Körpern ist von Chevalier, von Vauguelin Ammoniak nachgewiesen; so enthält nach Vauquelin. Eisenrost Ammoniak. Eiserne Nägel und Eisenfeile angefeuchtet und in einer mit Lust gefüllten Flasche aufbewahrt, erzeugen Ammoniak, wodurch ein geröthetes und in diese Flasche gehängtes Lackmuspapier gebläuet wird. Nach Chevalier geben auch Eisenglanz, Blutstein, Magneteisenstein etc. beim Erhitzen Ammoniak. - Aus Eisenoxyd, so wie aus dem gebrannten Bodensatze der Alaunpfannen, aus der Blaneisenerde lässt sich Ammoniak, wenn jene Stoffe mit Aetzkalk behandelt werden, entwickeln, und durch einen mit verdünnter Salzsäure benetzten Glasstab erkennen. Ebenso läst sich aus der sogenannten Hortensienerde Ammoniak entwickeln. Als selbige mit Aetzkali übergossen und in einer Retorte erwärmt wurde, fand sich, dass in die Vorlage gelegtes, angefeuchtetes, geröthetes Lakmuspapier geblänet wurde. Auch das Kohlenpulver ist ein kräftiger Einsauger für Ammoniak. Nach Liebig nimmt ein Maass Kohlenpulver 90 Maass Ammoniak auf. Hortensien in einer Erde gezogen, wo Kohlenmeiler gestanden, erzeugen blaue Blumen. Aus dem Vorstehenden schliest der Verf., dass lediglich das Ammoniak es ist, welches die rothe Blume der Hortensie in eine blaue verwandelt, wenn selbige in einer Erde gezogen wird, welche Ammoniak absorbirt batte, und glaubt derselbe diese Annahme dadurch bestätigt, dass die Blumen verschiedener Pflanzen in Ammoniakflüssigkeit ihre Farbe verändern. So wird z. B. die Blume der Begonia coccinea, Camelia japonica, Kennedya prostrata in Ammoniakslüssigkeit blau gefärbt, ebenso die der Azalea phoenicea, wenn sie vorher einige Minuten in einer verdünnten Sänre gelegen hat. В.

## Papaverin.

Georg Merck ist es gelungen, aus dem Opium eine von den seither beschriebenen verschiedene Basis darzustellen, die er wohl charakterisirt gefunden und mit dem Namen Papaverin belegt hat.

Die Darstellung des Papaverins gelingt leicht auf fol-

gendem Wege. Fällt man einen wässerigen Auszug des Öpiums mit Natron und behandelt den Niederschlag welcher grosstentheils aus Morphin besteht, mit Weingeist, so erhalt man eine braune finetur, die beim Verdunsten einen dunklen Rückstand lässt. Behandelt man denselben mit verdünnter Säure und filtrirt, so lässt sich aus der Flüssigkeit auf Zusatz von Ammoniak eine braune harzartige Masse fällen, welche viel Papaverin enthält und nun zur Darstellung des reinen Papaverins diente.

Wird dieses Harz in verdtunter Salzsäure gelöst und die Flüssigkeit mit essigsaurem Kali versetzt, so schlägt sich ein dunkler, harzartiger Körper nieder, welcher nach dem Auswaschen mit Wasser mit kochendem Aether behandelt wurde. Beim Erkalten der ättherischen Lösung

schied sich das Papaverin in Krystallen aus.

Später wurde diese Basis auf eine einfachere Weise erhalten, indem das im Wasserbade getrocknete Harz mit seinem gleichen Gewichte Weingeist versetzt wurde, wodurch eine schmierige, syrupartige Masse entstand, welche nach mehrtägigem Stehen bei einer Temperatur von 25° R. zu einer krystallinischen Masse erstarrte. Man presste diese stark aus und reinigte sie durch Unikrystallisiren aus Weingeist und Behandeln mit Thierkohle. Das auf diese Art erhaltene Papaverin ist oft indessen noch mit Narcotin vermischt: man behandelt es daher mit Salzsäure und lässt krystallisiren, wobei das schwerlösliche und leicht krystallisirbare, salzsaure Papaverin sich ausscheidet, so dass durch Waschen mit kaltem Wasser alles Narcotin entfernt werden kann. Das Papaverin krystallisirt aus Weingeist in verworren zusammengehäuften, spiessigen, weissen Krystallen, welche in kaltem Weingeist oder Aether schwer löslich sind, in der Wärme dagegen sich reichlich lösen und beim Erkalten dieser Lösungen wieder abgeschieden werden. Im Wasser ist es unlöslich; die Lösungen des Papaverins bläuen kaum geröthetes Lackmuspapier. Eine charakteristische Reaction des Papaverins ist die, beim Uebergiessen mit concentrirter Schwefelsäure eine tief blaue Färbung anzunehmen.

Die Analyse des Papaverins führte zu der Formel:

CaoHalVOa

An Salzen wurden dargestellt: chlorwasserstoffsaures Papaverin, Papaverinplatinchlorid und salpetersaures Papaverin. Beim Kochen des Papaverins mit Manganbypersoxyd, Schwefelsäure und Wasser wurde eine braune, seidenartig glänzende, krystallinische Masse erhalten, die in kochendem Weingeist i Gisich wär, aber nicht in reinem Zustande erhalten werden konnte. Mit mässig concentriter Salpetersäure gekocht, lieferte das Papaverin eine gelbe krystallinische Masse, die wahrscheinlich aus dem Papaverin dadurch entsteht, dass 4 Aeg. Wasserstoff durch 4 Aeg. Untersalpetersäure vertreten wird.

Die Einwirkung des Papaverins auf den thierischen Organismus war hedeutungslos. (Ann. der Chem. u. Pharm.

Bd. 73. p. 50)

## Organische Verbindungen der Metalle und des Phosphors.

Frankland hat in Fortsetzung seiner Versuche über die Isolirung der organischen Radikale auch Jod meth yl mit Zink behandelt und dabei nicht allein die Entwickaung vom Mehylgas beobachet, sondern auch gefunden, dass in dem Rückstande Zinkmethyl enthalten war. Dasselbe wurde aus dem Rückstande durch Destillation in einem trocknen mit Wasserstoffgas gefüllten Apparate gewonnen als eine farblose durchsichtige Flüssigkeit von durchdringendem und widrigem Geruch, die sich an der Luft von selbst entzindet unter Bildung einer dichten Wolke von Zinkoxyd, und die Wasser mit derselben Stärke, wie Kallum, zersetzt. Die Producte dieser Zersetzung sind Zinkoxyd und reines Sunpfgas in dem Verbältnisse von 1:2 Aeq., woraus sich ergiebt, dass der fragliche Körper aus 4 Aeq. Methyl und 4 Aeq. Zink zusammengesetzt ist, indem

 $C^{2}H^{3}Zn + HO = ZnO \text{ und } 2(CH^{2})$ 

ist. Diese Zusammensetzung wurde auch durch die Analyse bestäugt. Frankland hält es für wahrscheinlich, dass das Zinkmethyl die Rolle eines Radikals zu spielen im Stande ist, und sich direct mit Sauerstoff, Chlor etc. zu vereinigen vermag. Ebenso wie aus dem Jodmethyl durch Zersetzung mittelst Zinks Zinkäthyl wird.

Zinkäthyl. Bei der Zersetzung von Jodäthyl durch Zink gebildet. Es ist weniger flüchtig als Zinkmethyl und liefert bei der Zersetzung durch Wasser neben Zinkoxyd Methylgas

 $C^4H^5Z_0 + HO = Z_0O + 2(C^2H^3).$ 

Durch die Existenz dieses Körpers werden manche Erscheinungen, die bei der Einwirkung von Wasser, Alkohol und Aether auf den bei der Behandlung von Jodäthyl mit Zink entstehenden krystallinischen Niederschlag sich zeigen, erklärt; namentlich kann kaum gezweifelt werden, dass Zinkäthyl in wasserfreiem Aether sich ohne Zersetzung löst und bei darauf folgendem Zusatz von Wasser in Zink-

oxyd und 2 Vol. Methyl verwandelt wird.

Diese Thatsachen machen es sehr wahrscheinlich, dass bei der Zersetzung von Jodäthyl durch Arsen oder Zink, über welche Frankland in seiner Abbandlung über die Isolirung der organischen Hadikale (von uns im Auszuge, in dies. Arch. mitgetheill) berichtet hat, diese Metalle sich mit Aethyl zu neuen dem Kakodyl ähnlichen Radikalen vereinigen.

Frankland fand aber auch noch weiter, dass die Jodide von Methyl, Aethyl u. s. w. durch Phosphor leicht zersetzt werden. Er glaubt, da hiebei kein Gas entwickelt wird, auch noch annehmen zu dürfen, dass eine Reihe von phosphorhaltigen Basen, ähnlich den von Paul Thenard entdeckten CoHoP = P + 3 (CoHo), bei dieser Zersetzung entsteht. Da endlich noch die Existenz von Wasserstoffverbindungen des Arsens, Antimons und Tellurs, so wie die Substitution von Methyl und Aethyl für Wasserstoff in den neuen Basen von Wurtz deutlich die auffallende Aehnlichkeit der Functionen dieser Radikale und des Wasserstoffs zeigt, so steht er nicht an, die durch einige vorlaufig angestellte nicht erfolglose Versuche ausserdem unterstützte Erwartung auszusprechen, dass die meisten, wenn nicht alle der folgenden Verbindungen darstellbar sind.

| wasserstoureine. |       |        | Acinyirei |            | eine. |
|------------------|-------|--------|-----------|------------|-------|
| H Zn             | (C3H  |        | (C4H5) 2  | n (Cell')  | Zn    |
| H2As             | (C3H  | 3) 3As | (C4H5)2   | As (C6H7)  | 2 As  |
| H × Sb           | .(C°H | 3)×Sb  | (C4H5)x   | Sb (C6H7)  | ∗ Sb  |
| H3P              | (C3H  | 3) 3 P | (C4 H5)3  | P (C6H7)   | 3 P.  |
| Valvire          | ihe.  | Amy    | reihe.    | Phenylreib | ė.    |
| (C*H*)           | Zn    | (C16)  | (11) Zn   | (C12H5) 2  |       |
| (C*H*)           |       | (C10)  | H11)2As   | (C12H5)2/  |       |
| (C*II*)          | × Sb  |        | H11)x Sb  | (C17H5)×5  | Sb    |
|                  |       |        |           |            |       |

(Ann der Chem. u. Pharm. Bd. 71. p. 213.)

## Zusammensetzung des Mesitilols.

Dr. A. W. II of mann spricht zuvörderst seine Bedenen aus, dass Aceton nach Kan e's Ansicht für das Oxydhydrat eines zusammengesetzten, dem Methyl, Aethyl und Adyrat eines zusammengesetzten, dem Methyl, Aethyl und Agelang es Kane, das Oxyd dieses Radikales für sich und in Verbindung mit Schwefelsäure darzustellen, und ausserden einen flüssigen Kohlemasserstoff zu erhalten, den

G.

er unter dem Namen Mesitilen (Mesitiol) beschreibt, zwer zeigen andere Betrachtungen auch noch dass das Acton in vieler Hinsicht die Charoktere eines Alkohols darbietet, allein die ausserordentliche Unbeständigkeit der Mehtylverbindungen unterscheidet diese Gruppe von den Gliedern der eigentlichen Alkoholreihe, von denen sie überdies auch in dem Verhältniss der Kohlenstoff: und Wasserstoffaquivalente abweicht. Ausserdem stellt sich die Unmöglichaquivalente abweicht. Ausserdem stellt sich die Unmöglichaquivalente abweicht. Ausserdem stellt in der Constitution keit, das Acteon aus den davon abgeleitetn Verbindungen wieder darzustellen und der Unterschied in der Constitution der Mosityl- und Aetherschwefelsaure der Aufnahme des Acetons in die Reihe der bestimmt charakterisirten Alkohole entgegen. Hofma nn sucht daher weiter die wahre Zusammensetzung der interessantesten und am schärfsten Acten hervorgegangenen Ver-

bindung, des Mesitilols zu ermitteln.

Kane hatte gefunden, dass Schwefelsäure das Aceton leicht zersetzt, indem sich eine Menge von Producten bildet, unter denen eine sauerstoffhaltige Flüssigkeit, das Mesityloxyd, nach Kane der Aether der Reihe, und ein öliger Kohlenwasserstoff (Mesitilol), der Repräsentant des ölbildenden Gases aufgezählt werden. Hofmann hat diesen Versuch mit ebendemselben Erfolge wiederholt: da er aber seine Aufmerksamkeit besonders auf den Kohlenwasserstoff richtete, welcher nach Kane bei 135° siedet, so sammelte er bei der Rectification der bei der Destillation von 2 Vol. Aceton und 1 Vol. Schwefelsäure gewonnenen öligen Flüssigkeit besonders den zwischen 420° und 460° übergehenden Theil. Aus diesem erhielt er nach zahlreichen Rectificationen endlich eine Flüssigkeit, deren Siedpunct ziemlich constant zwischen 450° und 460° lag, und welche ausser diesem Siedpunctsunterschied alle Eigenschaften besass, die Kane für das Mesitilol angegeben hat. Die Analyse des Mesitilols hatte gleich aufangs zu dem Verhältniss C3H2 geführt, als Formel war indessen CoH+ und später C+3H8 aufgestellt. Diese Formel entspricht indessen der Höhe des Siedpuncts des Mesitilols nicht, und Hofmann weiset nun durch mehrfache Versuche und Analysen nach, dass die wahre Formel für das Mesitilol = C18H12 sei. Es ging dies insbesondere aus dem Resultate einer Behandlung des Mesitilols mit Salpetersäure hervor. Als nämlich das Mesitilol mit mässig concentrirter Salpetersäure der Destillation unterworfen und die Destillation wiederholt wurde, war alles Mesitilol in eine krystallinische Verbindung verwandelt, welche aus sehr feinen, bisweilen mehrere Zoll langen Nadeln bestand, die

mit Wasser gewaschenen und aus Alkohol umkrystallisirten Krystalle ergaben bei der Analyse eine Zusammensetzung. welche zu der Formel:

 $C^{18}H^{10}N^{2}O^{8} = C^{18}_{2NO^{4}}$ 

führte. Die Existenz eines Körpers von dieser Zusammensetzung musste jeden Zweifel über die wahre Formel des Mesitilols verbannen; es war einleuchtend, dass eine solche Verbindung nur von einem Kohlenwasserstoff von der Formel C19 H12, welche Hofmann als den richtigen Ausdruck für das Aequivalent des Mesitilols betrachtet, abgeleitet werden konnte. Durch diese Formel aber wird auch das Mesitilol identisch mit einem anderen Kohlenwasserstoff, der sich unter den von der Cuminsäure abgeleiteten Verbindungen befindet, nämlich mit dem Cumol.

Noch muss bemerkt werden, dass Hofmann durch Einwirkung von rauchender Schwefelsäure auf Mesitilol. Verdünnung der braunen Flüssigkeit mit Wasser und Behandlung mit kohlensaurem Bleioxyd ein lösliches Bleisalz erhielt, dessen Analyse zeigte, dass bei der Behandlung des Mesitilols mit Schwefelsäure eine neue Säure gebildet wird, die der Benzol- und Cumolschwefelsäure vollkommen analog und mit letzterer überdies isomer ist. Hofmann verfolgte die Salze dieser Säure nicht weiter, da es ihm nur darum zu thun war, für die neue Formel des Misitilols eine fernere Bestätigung zu finden. Er macht dann darauf aufmerksam, dass diese Formel (C18H12), welche in dem Studium des Nitromesidins (s. oben p.311) eine weitere Bestätigung findet, das Mesitilol von dem Standpuncte entferne, den ihm Kane angewiesen hatte. Es kann jetzt nicht mehr als der Repräsentant des ölbildenden Gases in der Mesitylreihe gelten, es entspricht vielmehr den flüchtigen, bei höherer Temperatur siedenden Kohlenwasserstoffen, welche sich immer bilden, wenn man dem Wein- und Amylalkohol das Hydratwasser entzieht. Auch bietet das Mesitifol ein neuesBeispiel dar von der gewissen einfachen Körpersystemen eigenthümlichen Neigung sich zu höheren Verbindungen von dreifachem Atomgewicht zu ordnen, wie in dem Uebergang der Cyansäure in Cyanursäure, in dem Festwerden des Chlorcyans und in der Umwandlung des Cyanäthyls zu Cyanäthin etc. Das einfachste bei der Entziehung von Hydratwasser aus dem Aceton zu erwartende Product wäre ein Körper von der Formel C6 H4, und es ist nicht unmöglich, dass diese Verbindung wirklich in einem gewissen Stadium des Processes gebildet, und erst später unter dem Einflusse

der Schwefelsäure in die höhere Verbindung umgesetzt

Wird endlich noch die Frage aufgeworfen, welchem Umstande besonders die Correction der Messillolformel zuzuschreiben sei, so ist leicht zu erkennen, dass sie allein der genaueren Bestimmung des Siedepunctes und den an diesen sich reihenden Conjecturen ihren Ursprung verdankt. Es weiset daher Hofman n so vorliegende Arbeit wiederum auf die grosse Wichtigkeit von genauen Siedenunctshestimmungen hin.

In der folgenden Tabelle wird zum Schluss noch eine Uebersicht der Mesitilolreihe gegeben.

|           | Mesitilol                            |    |
|-----------|--------------------------------------|----|
|           | Trichlormesitilol C18 H ?            |    |
|           | Tribrommesitilol                     |    |
|           | Nitromesitilol                       |    |
|           | Dinitromesitilol                     |    |
|           | Trinitromesitilol C18 3NO4           |    |
|           | Mesitilolschwefelsäure HSO4,C18 H111 |    |
|           | Nitromesidin (nach Maule)C18 NH2     |    |
| 'Ann. der | Chem. u. Pharm. Bd. 70. p. 121.)     | G. |
|           |                                      |    |

#### Dulcose.

1

Gerhardt nannte homologe Körper alle solche, die sich nur durch n (C'H') von einander unterscheiden. In neuester Zeit wurden drei merkwürdige Körper, das Sarkosin, das Leucin und Glycocoll endeckt oder näher untersucht; sie haben grosse Achnlichkeit mit einander. Nach den ursprünglichen Formeln war ihre Zusammensetzung nicht homolog, Gerhardt und Laurent haben die Analysen wiederholt und dadurch ihre Homologie wirklich bestätigt. Die Schweinegalle enthielt eine Säure, die der Säure der Ochsengale homolog ist. Die Salicylsäure und Anissäure sind homolog und geben zwei grosse Reihen von Körpern, die wieder homolog sind. Die Mannit hat nach Stenhouse grosse Analogie mit dem Erythromannit, den er aus verschiedenen Flechten erhiekt.

Laurent fügt nun der Reihe der homologen Körper noch den folgenden bemerkenswerthen hinzu, ein Homologon vom Traubenzucker. Diese neue Zuckerart kam von Madagascar, ihr Ursprung ist übrigens noch unbekannt. Sie krystallsirt in schiefen rhombischen Prismen, hat einen schwach süssen Geschmack und verbreitet auf Kohlen gestreut denselben Geruch wie Zucker. Durch Schmelzen von Wasser befreit, hat er eine Zusammensetzung C\*\*M\*\*\*\*\*20\*\*\*\*\*. Diese drückt ein Homologon vom Traubenzucker aus, denn man hat:

C28H28O24 - C4H4 = C24H21O24.

Wird derselhe in Wasser gelöst, so absorbirt er wieder 3 At. desselhen. Wie der Traubenzucker, verbindet sich auch diese Zuckerart mit Basen, sie kann 4 At. Wasserstoff gegen 4 At. Baryum austauschen und giebt dann ein wohl krystallisirbares Salz von der Forme!

C18H21Ba4O14 + 14 HO.

Merkwürdig ist die Einwirkung der Salpetersäure auf diesen Körper. Der Traubenzucker giebt bekanntlich bei Behandlung mit Salpetersäure Zuckersäure, während Gummi und Milchzucker, die dem Traubenzuckerso nahestehen, Schleimsäure liefern, die der Zuckersäure isomer ist. Diese neue Zuckerart liefert nun mit Salpetersäure auch Schleimsäure, Auf das polarisite Licht hat dieser neue Zucker nach Biot keine Wirkung, und nach Soubeiran ist er der geistigen Gährung nicht fähig. (Compt. rend. T. 30. — Chem.-pharm. Centrbl. 1850. No. 14.)

B.

#### Erythrose oder Rhabarberfarbstoff.

Garot hat schätzbare Beobachtungen iiber den Farbstoff der Rhabarber gemacht, und sie theils auf die Färberei, theils (in der Pharmacie) auf die Unterscheidung der einheimischen Rhabarberwurzel von der ausländischen angewandt. — Wir geben hier als Resultat seiner Arbeiten das Folgende.

 Wird ein Theil Rhabarber in gröblichen Stücken mit 4 Th. Salpetersäure von 4,20 behandelt, so beträgt der Rückstand einheimischer Rhabarber 8 — 40 Proc. und

ausländischer 15-20 Proc.

2) Dieser Rückstand, welchen Ga rot Erythrose nennt, hat von der inlandischen Rhabarber gewonnen, eine gelbe, von der ausländischen aber dargestellt, eine pomeranzengelbe Farbe, und ist in Aether wie im Alkohol fast gänzlich löslich. Die Auflösung giebt abgeraucht als Rückstand. Rhabarbersäure oder erythrosische Säure.

 Mit Alkalien geht die Erythrose amaranthfarbige, in der Färberei und Pharmacie anwendbare Verbindungen ein.

4) Das Kalierythrosat übertrifft hinsichtlich seiner farbenden Kraft auf Weingeist, die Cochenille sechs Mal. auch ist das Roth desselben eben so schön lebhaft und dauerhaft, als das der letzteren.

5) Das Ammoniakerythrosat besitzt nach entferntem Ueberschuss des freien Ammoniaks, in der Wärme, gapz die Eigenschaften des Kalisalzes, mit dem Unterschied jedoch, dass seine Färbkraft vier Mal stärker als die des letzteren ist. Es kann, beiläufig sei es bemerkt, die Carmin- und Cochenilltinte vertreten.

6) Die Parfümeriefabrikanten können sich dieses Erythrosats bedienen, um ihre durchsichtigen Seifen rosenroth damit zu färben. Dieses gilt anch von der Windsor-Seife.

die bisher mit Zinnober gefarbt war.

7) Die erwähnten Erythrosate stehen hinsichtlich ihrer Färbkraft den Wurzeln, aus welchen sie gewonnen werden, gegenüber in folgender Reihe. Erst kommt die moscowitische Rhabarber, dann die ostindische und zuletzt

die einheimische.

8) Die Färbkraft der Erythrose der ausländischen Rhabarber ist dreimal stärker als die der inländischen, Durch diese Erfahrung ist uns ein leichtes Mittel, den Ursprung einer zu prüfenden Rhabarber zu finden, gegeben, zumal wenn die No. 1. angedeuteten Rückstandsgewichte dabei nicht ausser Augen gelassen werden.

Chabot verspricht sich grosse Vortheile von dem Nutzen der Erythrose in der Farberei. (Journ. de Pharm. et de Chim. Janv. 1850. p. 18.) du Mênil.

## Ueber gelbe Chinarinde.

Breton, Pharmaceut zu Grenoble, hatte eine gelbe China von schönem Ansehen gekauft, welche aber, als er sie mit kaltem Wasser digerirte, eine ungefärbte, und mit siedendem eine wenig gefärbte Flüssigkeit lieferte. Diese wurde von Ammoniak nicht, von Silbernitrat jedoch stark getriibt. Es hatte also ein Betrüger Hydrochlorsäure zum Ausziehen des China-Alkaloids mit grosser Geschicklichkeit angewandt, da benetzte und wieder getrocknete Chinarinden ihre Farbe gewöhnlich verdunkeln. Man hat sich also beim China-Ankauf gegen diese grosse Betringerei wohl in Acht zu nehmen. (Journ. de Pharm. et de Chim. Fevr. 1850. 93.)

Bemerkung. Die Chinarinde wird nach der Behandlung mit Wasser, wenn dieses in Kohlensäure gelöste Kalkerde enthält — hartes Wasser — dunkler wie es geschehen würde, wenn es etwas vorwaltendes Kali führte. Das Gegentheil findet statt, wenn etwas Säure darin vorhanden ist.

## Untersuchung über die chemische Natur des Wachses.

Benjamin Collins Brodie hat seine Untersuchungen über die chemische Natur des Wachses (s. dies, Archiv. Bd.58. 199.) fortgesetzt. Er bemerkt zuerst, dass, wenn das Bienenwachs behufs Abscheidung der Cerotinsäure mit Alkohol wiederholt ausgekocht wird, ein Zeitpunct eintrete, in welchem essigsaures Bleioxyd in dem heissen alkoholischen Auszuge keinen Niederschlag mehr hervorbringt. Den Rückstand, der nach dieser Behandlung mit dem Alkohol vom Wachs übrig bleibt, nennt er Myricin. Dasselbe ist, in der angegebenen Weise dargestellt, eine grünliche Substanz, ungefähr von der Consistenz des Wachses, nicht krystallinisch, riecht schwach nach Wachs und hat seinen Schmelzpunct bei 67°C. Es wird von ver-dünnter Kalilauge nicht angegriffen, durch concentrirte aber und durch eine alkoholische Lösung des Alkalis, so wie durch Schmelzen mit Kalihydrat verseift. Die Myricinseife enthielt eben so, wie die aus dem chinesischen Wachs dargestellte Seife (s. dies, Archiv. l. c.), 2 Substanzen, eine Säure und eine basische Substanz. Beide sind aber nicht, wie bei dem chinesichen Wachs, reine Substanzen, jede derselben ist vielmehr eine Mischung von zwei Körpern, die sich schwer von einander trennen lassen. Wenn die Myricinseise in einer grossen Menge Wasser gelöst, und die Lösung in der Siedhitze durch eine Säure zersetzt, die geschmolzene Masse aber, welche man bei dieser Operation erhalt, nach wiederholtem Auskochen mit Wasser in einer grossen Menge von heissem Alkohol gelöst wird, so entsteht beim Erkalten ein reichlicher Niederschlag, welcher der basische Theil der wachsartigen Materie ist, während die alkoholische Lösung die Säure enthält.

Der Niederschlag, also der basische Theil des verseiften Myricins, ist in rectificirtem Steinkohlentheeröl löslich; aus dieser Auflösung aber lässt sich von einer anderen wahrscheinlich ähnlichen, später zu besprechenden, Substanz, ein Körper durch Krystallisation trennen, der einen Schmelzpunct von 85° hat. Dieser Körper, der sich auch durch ein complicirtes Verfahren aus der Myricinseife durch Verbindung der Säure mit Baryt und Behanseife durch Verbindung der Säure mit Baryt und Behan-

deln des Barytsalzes mit Aether gewinnen lässt, hat einen seidenartigen Glanz, ist dem aus dem chinesischen Wachs abgeschiedenen Cerotin, den Schmelzpunct ausgenommen, ähnlich und seine Krystallisation ist durch Streifen bezeichnet, die der Richtung, in der die Abkühlung vor sich ging, parallel sind. Die Analyse desselben führte zu der Formel: C\*\* H\*2 O2 und Brodie schlägt für ihn den Namen Melissin vor.

Wenn dies Melissin mit Kalk und Kali erhitzt wird. so wird es. wie das Cerotin des chinesischen Wachses, in eine Säure verwandelt, die der Wachssäure sehr ahnlich ist, indessen einen viel höheren Schmelzpunct hat, nämlich 88-89°C. Diese Säure, deren Analyse zu der Formel Coo Hoo Oo führte, nennt Bro die Melissin säure.

Durch die Einwirkung von Chlor auf Melissin werden, wie bei dem Cerotin, 2 Aeq. Wasserstoff abgeschieden, ohne durch Chlor ersetzt zu werden, während der fernere Vorgang eine Substitution ist; der Körper wird in ein Harz verwandelt und ist dem Chloral analog. Brodie belegt ihn, nachdem er durch die Analyse für ihn die

Formel: C\*\* {H\*5,5} O2 festgestellt hat, mit dem Namen Chlormelal.

Die Destillationsproducte des Mellissins sind denen des Cerotins entsprechend. Die Substanz geht theils unverändert über, theils wird sie mit Verlust an Wasser in festen Kohlenwasserstoff verwandelt. Auch die Schwefelsäure verbindet sich damit unter denselben Bedingungen, wie mit dem anderen Wachsalkohol.

Zur Prüfung der nach Abscheidung des basischen Niederschlages gebliebenen alkoholischen Lösung der Säuren übergehend, destillirte Brodie nur den Alkohol bis zum Krystallisationspuncte ab und wählte zur Darstellung der reinen Substanz nur die ersten Portionen der fetten Säure. Sie wurden mit Kali gekocht, mit Baryt verbunden und mit Aether ausgewaschen. Bei dem Zersetzen des Barytsalzes mit Chlorwasserstoffsäure wurde eine fette Säure ausgeschieden, deren Analyse zu der Formel C32 H32 O4 führte, die also Palmitinsäure war. Sie ist die Hauptsäure des Wachses, war indessen mit einer anderen Saure von niedrigerem Schmelzpuncte, von der sie sich nur schwer trennen lässt, gemischt und konnte erst durch mehrmalige Krystallisation aus Aether rein mit einem Schmelzpuncte von 62° erhalten werden.

Bei einer von Brodie unternommenen Destillation des Myricins zeigte sich, dass die ersten Portionen des

#### 330 Untersuchung über die chemische Natur des Wachses.

Destillats fast ganz aus Säuren, die letzten aus Kohlenwasserstoffen bestehen. Unter den durch Destillation gewonnenen Säuren fand sich ebeufalls Palmitinsäure. Die bei der Destillation erhaltenen Kohlenwasserstoffe sind bisher für Paraffin gehalten. Brodie reinigte den bei der Destillation des Myricins abgeschiedenen Kohlenwasserstoff, indem er die Säuren durch Kochen mit Kali entfernte und den Kohlenwasscrstoff zwischen Löschpapier auspresste. Der Schmelzpunct desselben war dann 56°C. liess sich aber durch Krystallisation aus Aether und nach einer etwas veränderten Methode bereitet noch bis auf 62° erhöhen. Er ist in jeder Beziehung dem Ceroten aus dem chinesischen Wachs analog. Cerotin schmilzt bei 80° C., Ceroten bei 57 - 58° C. Melissin schmilzt bei 85° und der in Rede stehende Kohlenwasserstoff bei 62° C .; alle zeigen einen vollkommen analogen Unterschied in ihren Schmelzpuncten. Die Analysen, die Analogie jenes anderen Korpers und die Art seiner Bildung können keinen Zweifel lassen, dass es der Kohlenwasserstoff des Wachsalkohols Coolloo ist, für den Brodie nun den Namen Melen vorschlägt.

Die Analogie der Zersetzungsproducte des Myricins durch Alkalien und Ilitze mit denen des chinesischen Wachses liess vermuthen, dass die Substanzen, welchen jene Producte ihre Entstellung verdanken, in einer ähnlichen Beziehung zu einander stehen. Die Analyse des Myricins aber widersprach dieser Vermuthung, bis es endlich Brodie gelang, das sogenannte Myricin durch ein umständliches Verfahren in reines Myricin mit einem Schmelzpuncte von 72° zu verwandeln. Dieses rein e Myricin wurde nun analysit, und als ein Körper mit der Formel (2°) Ili' 30° erkannt. Aus dieser Formel lassen

sich die Zersetzungen nun sehr einfach erklären:

Coo Hoi O Coo Hoo Coo Hoo Coo Hoo Coo Hoo

Es blieb jetzt noch übrig, die Substanzen zu ermitteln von denen einerseits das Melissin, andererseits die Palmitinsäure geschieden waren. Dies hatte grosse Schwierigkeiten und konnte nicht vollständig ausgeführt werden, Es gelang Brodie nur, unter den Producten der Verseifung des Wachses die Existenz eines anderen Kürpers neben dem Melissin darzultun, welcher durch Oxydation in eine Säure mit der Formel C. H. O. verwandett wird. Da nämlich aur ein reiner Körper oder eine Mischung von Säuren dieser Reihe die Resultate geben konnte, zu welchen Brodie hier gelangte, die reine Darstellung selbst aber zu schwierig war, so konnte mit aller Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass die Säure eine sehr grosse Anzahl Kohlenstoffaguivalente enthielt, wenn auch die noch genauer in Folge einer Analyse angegebene Formel; C49 H19 O4 nicht ganz richtig sein sollte.

Die neben der Palmitinsäure sich noch findende Säure mit einem niedrigeren Schmelzpuncte liess sich eben so wenig vollständig trennen, wie die das Melissin begleitende Substanz. Brodie giebt von dieser Säure nur an, dass sie sehr löslich in Alkohol sei, sich fettig anfühle und einen sehr niedrigen Schmelzpunct habe; er will indessen nicht behaupten, dass der andere Wachsalkohol in Verbindung mit dieser fettigen Säure in dem Wachs enthalten ist, indem ihre Anwesenheit wahrscheinlich einen anderen Ursprung hat. Dieser Alkohol kann möglicher Weise, wie das Melissin, mit der Palmitinsäure verbunden, oder auch in einer anderen durchaus verschiedenen Form in dem Myricin enthalten sein. Das Myricin behält selbst nach langem Kochen mit Alkohol einen schwachen Wachsgeruch. Brodie hält es daher für wahrscheinlich, dass jene fettige Säure das Product der Einwirkung des Kalis auf das Oel ist, welches einen Bestandtheil des Wachses ausmacht, und aus dem er auch in der That eine derartige Säure dargestellt hat. Diesem Oel verdankt das Wachs seine Klebrigkeit und seinen eigenthümlichen Geruch, da alle übrigen Bestandtheile des Wachses in reinem Zustande geruchlos und krystallinisch sind. Brodie erhielt aus diesem Oele ebenfalls eine Säure und eine unverseifbare Substanz.

In Bezug auf das keine Cerotinsäure enthaltende Bienenwachs von Ceylon sagt Brodie noch, dass die Verseifungsproducte desselben genau denen des unreinen

Myricins gleichen.

Die Resultate der ganzen mühevollen Untersuchung, sowohl der jetzt als früher (dies. Arch. Bd. 58., 199.) im Auszuge mitgetheilten, hat Brodie in eine Uebersicht gebracht, in welcher die hauptsächlichsten Verbindungen zusammengestellt sind. Diese hier mitzutheilende Zusammenstellung lässt auf einen Blick die Beziehungen der Verbindungen zu einander und zu den natürlichen Stoffen, aus deren Zersetzung sie entspringen, übersehen. Cerotinsaure (Cerin) C54 H54 O4.

Chlorcerotinsaure C54 (C112) O4.

Cerotin C54 H56 O2. Schwefelsaures Cerotyloxyd C54 H55 O + HO, SO3.

Chlorcerotal C54 \ H41 C12 O2.

Ceroten (Paraffin) C54 H54.

 $\begin{array}{c} & \begin{pmatrix} C^{54} & H^{35} & C_{11} & \\ C^{54} & C_{11} & \\ C^{54} & H^{35} & C_{12} & \\ C^{54} & H^{35} & C_{12} & \\ \end{pmatrix}$ 

Chinesisches Wachs  $C^{103}H^{108}O^4 = \begin{cases} C^{54}H^{53}O^3 \\ C^{54}H^{53}O \end{cases}$ 

Melissin C60 H61 O1.

Chlormelal

Melissinsäure Cao Hoo O4.

Melen(Paraffin) C 6 0 H 6 0. Palmitinsaure C3 H3 O4.

Myricin (rein) C92 H92 O4 = {C32 H31 O3

Zu diesem Verzeichnisse könnte noch die Säure C49 H49 O4 hinzugefügt werden; die Constitution derselben ist indessen, wie wir gesehen haben, noch nicht genügend festgestellt.

Zum Schluss stellt Brodie noch folgende Betrachtungen an:

Nach der Aehnlichkeit in der äussern Erscheinung und in den Eigenschaften, welche Wachs und Fett zeigen, sollten wir natürlicher Weise eine innige chemische Beziehung dieser beiden Substanzen unter einander vermuthen. Diese Vermuthung liess die Idee entstehen, dass Wachs in Fett verwandelt werden könne, und die Hypothese, dass das Wachs als der Aldehyd der Stearinsäure betrachtet werden müsse, und durch eine einfache Oxydation in diese Säure übergeführt werden könne. Diese Ansicht über die chemische Natur des Wachses ist aber durchaus unbegründet; aus der hier mitgetheilten Untersuchung gelangen wir zu der Kenntniss einer nicht weniger merkwürdigen Beziehung zwischen diesen Substanzen.

Die Margarinsäure war vor nicht langer Zeit das letzte Glied in jener merkwürdigen Reihe von Säuren, mit der allgemeinen Formel: C" H" O', welche mit der Ameisensäure beginnend, die Essigsäure, die flüchtigen Säuren der Butter und die Säuren des Wallraths umfasste, und Aethal war der letzte der entsprechenden Alkohole. In den Säuren und Alkoholen des Wachses sehen wir Körper von dem äussersten Ende jener Reihe, die zu der Margarinsäure und dem Aethal in derselben Beziehung stehen. wie die Essigsäure und Buttersäure, und wie der Alkohol und das Fuselöl an dem Anfang. Eine zwischen inne liegende Säure: C"H"O' hat Volker kürzlich (Annal. d. Chem. u. Pharm. Bd. 64. 312.) in dem Oel der Guilandina Moringa entdeckt, und die Untersuchung der zahlreichen Oele und Wachsarten wird uns ohne Zweifel noch andere Körper dieser Gruppe kennen lehren.

Ungeachtet der vielen verschiedenen Eigenschaften dieser Körper finden wir ihre chemische Analogie constant, und die wechselseitige Beziehung der Saure, des Alkohols und das Kohlenwasserstoffs ist dieselbe zwischen Körpern, welche sechzig, wie zwischen solchen, welche nur vier Aequivalente Kohlenstoff enthalten. Durch wenigstens die Hälfte der Reibe ist der physische Typus des Fettes vorscherschend. Da ein Fett iohne Zweifel nur eine weiche Art Wachs ist, sollte nicht der Alkohol nur ein Fett, in sehr flüssiger Form sein? Alkohol ist bis jetzt noch nicht verdichtet worden; aber man kann wohl die Vermutung aufstellen, dass er, wenn dies geschähe, als ein

Wachs oder Fett erscheinen würde,

In dem Körper der Biene wird Zucker in Wachs verwandelt, eine einfache Analyse beider Substanzen erweiset, dass beide Kohlenstoff und Wasserstoff in demselben Verhältnisse enthalten, und dass man die Verwandlung also durch eine einfache Desoxydation des Zuckers erklären kann, Die Art und Weise, wie diese Veränderung bewirkt wird, kennen wir nicht, aber die waher Formel der Wachssubstanzen zeigt uns, dass sie einen gemeinsamen Typus mit eben jenen Körpern haben, welche die gewöhnlichen Producte der Gährung sind, und dass sie mit diesen durch die stärksten chemischen Analogieen verwandt sind. Eine neue Weise der Gährung liess uns Buttersäure aus Zucker gewinnen; sollte nicht eine andere Art der Gährung Wachs hervorbringen können?

Ehe wir die Natur aller Bestandtheile der Wachses kennen, ist es nutzlos, über das Gesetz einer solchen Verbindung zu speculiren. Obgleich das Wachs selbst kein chemisch reiner Stoff ist, sondern eine Mischung von Körpern, die in ihrem Gehalte an Kohlenstoff beinahe um 3 Proc. differiren, so liefert doch die Analyse des ganzen Bienenwachses Resultate, die unter verschiedenen Sorten, welche Brodie untersucht hat, keinen durch die Analyse nachweisbaren Unterschied in der Zusammensetzung zeigen. Dies macht es wahrscheinlich, dass der Vorgang ein bestimmter ist, und dass der Zucker in allen Fällen dieselbe Menge Sauerstoff verliert, obgleich die zurückbleibenden Elemente in verschiedenen Fällen verschieden gruppirt sein können. (Annal. der Chem. u. Pharm. Bd. 71. p. 144 - 170.)

#### Bleichen der Stearinsäure.

Nach einem Aufsatze in dem Journ. de Chim. méd. kann die Stearinsäure mittelst Oxalsäure sehr leicht gebleicht werden. 4 Kilogrm. Oxalsäure in 2000 Liter Wasser gelöst, bleicht 4000 Kilogrm, Stearinsäure, wenn man das Gemisch durch eingeleiteten Dampf etwa eine Stunde lang kochen lässt.

Man wirft die Stücke der Stearinsäure mit kaltem Wasser in eine Kufe und leitet Dampf hinein, bis die Säure geschmolzen ist und sich mit allen in dem Wasser enthaltenen Basen verbunden hat, und schüttet zu dieser Masse, die ein trübes Ansehen hat, Oxalsaure, für sich in

Wasser gelöst, heiss dazu.

Nach dreiviertelstündigem Kochen bilden sich in dem Gemische lange Fäden, die Flüssigkeit nimmt durch optischen Einfluss ihrer Durchsichtigkeit ein schwarzes Ansehen an, und die Fettmasse vereinigt sich zu Blättchen, worauf man aufhört zu feuern und das Ganze in die Abkühlungsgefässe giesst.

Bei der im Handel vorkommenden Stearinsäure ist diese Art des Bleichverfahrens nicht immer anwendbar, weil dieselbe Talg enthält und mit Eiern behandelt ist, weshalb auch der fadige und später blättrige Zustand der Säure nicht eintritt. Es ist daher nöthig, nach dem Bleichen eine Quantität Kalkwassers hinzuzusetzen, wodurch oxalsaurer Kalk entsteht, der sich mit den übrigen in der geschmolzenen Masse suspendirten Stoffen vereint, leichter absetzt, als der Niederschlag der letztern allein.

Unter anderen Umständen kann auch oft die fadige Beschaffenheit durch einen Zusatz von 1-4 Kilogrm. Weinsäure und nachherigen Zusatz von kaltem Wasser

hervorgerufen werden.

Zur Verfertigung der Stearinkerzen verfährt man am

besten folgendermassen:

Man bleicht zuerst die Stearinsäure durch Aussetzen an die Luft und Licht, schmilzt die oxydirten schmutzigen Brode mit etwas sehwefelsaurehaltigem Wasser, setzt 40 Proc. weisses Wachs hinzu, lässt & Stunde lang koehen und setzt dann auf 50 Kilogrm. Stearinsaure das Weisse von 2 Eiern dazu. Diese werden zuvor geschlagen und in 2 Kilogrm. Wasser vertheilt zu der auf 60° abgekühlten Flüssigkeit unter tüchtigem Umrühren hinzugesetzt: dann erhitzt man zum Kochen, bis die Masse durchsichtig wird. Aus diesem Material verfertigt man den Mantel der Kerzen, mit dem andern Material den Kern derselben. Dieser Ueberzug kann sehr warm gegossen werden, ohne zu krystallisiren; eben so hat es keine Schwierigkeiten, den Kern der Kerzen aus der reinen Stearinsäure zu giessen, da der Mantel die Masse desselben von der Form abhalt. Die Kerzen haben bei einer grossen Durchsichtigkeit eine vollkommene Weisse und fliessen beim Brennen nicht ab. (Journ. de Chim. med. T. 6. - Chem. pharm. Centrol. 1850. No. 23.) В.

## Ueber die Ernährung der Pflanzen.

Magnus hat über diesen Gegenstand sehr umfassende Versuche angestellt, wovon wir aber nur die Hauptresultate mittheilen. Magnus fand, dass:

4) ohne die Gegenwart von mineralischen Stoffen die Gerste nur eine Höhe von etwa 5 Zoll erreicht und

dann abstirbt;

"2) bei Gegenwart einer sehr geringen Menge von mineralischen Stoffen findet eine vollständige Entwickelung statt.
3) Ist eine etwas grössere Menge vorhanden, so ent-

wiekelt sieh die Pflanze kümmerlich oder gar nicht.

4) In reinem Feldspath erlangt die Gerste eine voll-

ständige Ausbildung und bringt Samen hervor.

5) Je nachdem der Feldspath als gröberes oder feineres Pulver angewendet wird, ist der Verlauf der Vege-

tation versehieden.

6) Der Dinger übt auch aus der Enfernung seine befruchtende Wirkung aus. Er wirkt daher nieht allein, indem er dem Boden gewisse mineralische Stoffe zuführt, sondern seine organischen Bestandtheile tragen auch, und zwär wesentlieh zu Beforderung der Vegetation bei. (Monatsber. d. Akad. d. Wiss. zu Berl. Febr. 1850. — Chem.-pharm. Centrol. 1850. No. 21.)

#### Desinficirende Chlormischungen.

Collins hat zur Zerstörung von Gerüchen, Ansteckungsstoffen n. s. w. das Chlor in einer ähnlichen Form anzuwenden versucht, wie sie die Kohlensäure im Brausepulver hat, d. h. in einer Mischung, welche sich im trocknen Zustande unverändert aufbewahren lässt, aber beim Zusammenbringen mit Wasser Chlor entwickelt. Er ninmt dazu Chlorkalk und ein Salz von einer schwachen Basis, welches in Berührung mit Chlorkalk und Wasser unter freiwerdender Basis die Saure an den Kalk ahlritt und Chlor freimacht. Als ein Salz von dieser Beschaffenheit empfiehlt er vorzüglich die schwefelsaure Thonerde, von welcher ein Theil im enlwässerten Zustande mit zwei Theilen guten Chlorkalks gemischt, ein Praparat giebt, welches sich in einem verschlossenen Gefüsse ohne Veränderung aufbewahren lässt. Beim Gebrauch wird dasselbe entweder auf die riechenden Stoffe aufgestreut oder damit gemischt, oder, wenn die Lust von Krankenzimmern und anderen Räumen gereinigt werden soll, in flachen Schalen ausgebreitet in diesen Raumen aufgestellt. Gewöhnlich genügt schon die Fenchtigkeit der Luft, um eine langsame Chlorentwickelung zu hewirken, wie sie gerade für diesen Zweck erfordert wird; sollte man aber eine stärkere Chlorentwickelung wünschen, so wird das Praparat mit Wasser angefeuchtet. Statt Chlorkalk nimmt der Verf. auch Chlormagnesia, and statt schwefelsaurer Thonerde andere Thonerdesalze, oder Salze von Eisenoxyd, Zinkoxyd, Bleioxyd oder Manganoxydul. (London B Journal, 1849. - Polyt. Centrol, 1850. 5.)

#### Ueber die momentane Unverbrennlichkeit der organischen Gewebe.

Boutigny tauchte den Zeigefinger, welcher einmal mit Wasser und nachher auch mit Alkobi benettt war, in ein Bad von geschmolsenem Biei, das so weil erhitst war, dass Wasser, Alkobol und Asthertopfen in den sphäroidalen Zustand übergingen. Boutigny empfand dahei die Hitze, die dem Wasser im sphäroidalen Zustande eigen war. Beim Benetzen mit Acther fühlte der Verf. unter diezen Umständen eine angenehme Frische. (Compt. rend. T. 29. — Pharm. Centrol. B489. No. 57.

### Neues einschläferndes Mittel.

Nach den Erfahrungen von Hunnely wirkt das Chlorid dea ölbildenden Gases oder das sogenannte Oel der holländischen Chemi-

ker wie Chloroform, ohne so gefährlich zu sein.

Das Steinkohlentheeről oder die künstliche Naphtha der Engländer wirkt dehens und ist viel wohlfeiler als chloroform, doch heistt es einen unangenehmen Geruch, weshalh es sich vorangsweise nur zur Auwendung in der Veterinsirpratis eignen dürfte. (Gassette médicale. – Journ. f., prakt. Pharm. Bd. 19. H. 4) B.

#### Glycerin gegen Taubheit.

Englische Aerzte und Chirurgen haben die Anwendung des Glycerins gegen Taubheit, selbst hei theilweise zerstörtem Tympanum empfohlen. Die damit befenchtete Banmwolle wird mit einer Sonde durch den Meatus ins Ohr gebracht und täglich erneuert, weshalb das Vorräthighelten des Glycerins in den Apotheken gewünscht wird. (Pharm. Journ. IX. 16.)

#### Ersatzmittel des Schwammplatins bei Weingeist-Glühlampen.

Aug. Wagner empficht basisch chromasures Kupferozyd, durch Fällen eines Gemisches von einer gestütigten Kupfervintfollsung und einer Löuung von doppelt-ehromasurem Kali mittelst kohlensauren Anmonisks und Auswaschen bereitet, bei Woingeist-Glüblanpen, anstatt der Platinapirsle oder der Platinschwamms. Will mas grössere Massen durch verdampfenden Weingeist im Glübne rehalten, so vermische nan denselben mit Holkoblengulver. (Dingl. Polyt. Journ. Bd. 115. -Chem.-Pharm. Centrist. 1830. No. 10.)

## Benutzung der Abfalle von Faserstoffen.

Nach Charles Iles sind die Abfälle von gefärbter Seide und anderen gefarbten Faserstoffen sehr geeignet, um Gegenständen, die ans einem weichen, nachher erhärtenden Material verfertigt werden, ein hübsches geadertes Ansehen zu geben. Der Verf, bereitet ein solches Material aus 4 Th. Harz, 1 Th. Wachs, 6 Th. Leim, 4 Th. Alaun und 12 Th. Gyps, indem er Wachs und Harz erst zusammenschmilzt, dann den Leim in einer heissen und concentrirten Auflösung dazwischen rührt und hierauf Alaun und Gyps im gepulverten Zustande hinzufügt und das Ganze gut durcheinander rührt. In die so bereitste Mischung. welche nach Befinden auch gefürbt werden kunn, werden die Fasern eingerührt, und die Masse warm in eine Form gegossen, worsuf die Pasern sich an die Oberfläche begeben und nach dem Erstarren ein geadertes Ansehen hervorbringen. Der Verf. verfertigt auf diese Art z. B. Bilderrahmen, Schreibzeuge, Garnwickel etc. Er benutzt die Abfalle der Faserstoffe auch, mit einem geeigneten Bindemittel vermischt, zur Herstellung eines geadert aussehenden Ahputzes an Manern und Gebäuden. (London Journ. 1849. - Polyt, Centrol. 1850. No. 5.)

## Anfertigung von irisirendem Papier,

Aug. Wagner nimmt 87th. Gallafelt, 57th. möglichst oxydfreien lienwirten). I. Th. Salmink, 17th. Blanpatt (chwelesauren ladigo) und ½ Th. arabisches Gummi, kocht mit Wasser, und hebt es in einem fest verzebbasenen Gefässe auf. Wird das mit diesem Decot bestrichans Papier Aumoniskdimpfen sungedetat, so wird es mit Farben übersogen, welche dene beim Anlaufen des Stahls gleichen. (Dingl. Felgt. Jearn. 1821. 183. — Chem.-pharm. Ceraftel. 1830. No. 10.) B.

## Verfalschtes Palmöl.

Braconnot hat eine Substanz unter dem Namen Palmöl erster Qualität, von Paris basogen, analysist. Er fand folgande Bestandtheile:

at all it is there

| Wasser<br>dem Talg<br>natürlicher | 8 | n  | al | o | e | e | f | e | ı | e | į | S | u | b | st | Đ | n | z |  |   |  | 1 | 3, | 1: | 2 |
|-----------------------------------|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|--|---|--|---|----|----|---|
| Natron                            |   | ٠. |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |  | , |  |   | 0  | 8  | ٩ |
| Magnesia                          |   |    |    |   | ı | ı |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |  | ı |  |   | 0  | 4  | 4 |

100,00.

(Journ. de Chim. médic. 3. Ser. T. 6. - Chem.-Pharm, Centrbl. 1850. No. 10.)

## Anfertigung von Maschinenschmiere.

W. Little destillitis Steinoll and fängt den zuerst übergebenden finis pleihenden Theil auf, um ihn als Beleuchtungsmaterial zu benutzen. Wenn das Destillet naffargt, heim Erhalten dick und fettertigt zu werden (darch einen Gehalte an Paraffin) wird es für sich genommen and zu einer Maschieneschmiere benutzt. Um diese zu hereiten, werden 32 Th. Talg und 75 Th. (dem Gewichte nach) Sodalsuge von 10—11°B. his zum Kocken erhitzt, dann 29 Th. Wasser hinzugefügt und abermaß gekecht, und hiermit 45 Th. des Steturigen Destillats von Petroleum zugesetzt und das Ganze innig gemischt. Soll die Schmiere häusiger zein, so nimmt der Verf. einen Theil des flossigen Destillats vom Steinoll mit hinzu. (London Journal. 1849. — Polyt. Centrál. 4350, No. 5).

## Verfahren zur Amalgamation des Zinks.

Die vermittelnde Substanz, deren sich Stoddard bedient, um das Zink mit Quecksilber zu vereinigen, ist dieselbe, welche man berests seit längerer Zeit mit Vortheil zum Löthen, Verzinnen und Verbleien von Eisen und Kupfer benutzt, das sogenannte Löthsalz. eine Doppelverbindung aus Chlorzink und Salmink. Man erhitzt das zu amalgirende Zink his auf 250-200°C, und reibt dann die Oberfläche desselben mittelst eines Schwammes oder Ballens aus Werg, Leder u. s. w. mit der concentrirten Lösung des erwähnten Doppelsalses ein. indem man gleichzeitig Quecksilher auftröpfelt. Das Quecksilber breitet sich sofort gleichmässig auf dem Zink aus und hildet einen fest adhärirenden Ueherzug, dessen Dicke sich nach der Menge des angewendeten Quecksilhers richtet und beliehig abgeandert werden kann. Diese Amalgamationsmethode lässt sich auch auf Zinn anwenden, dessen Oberfläche ganz mit Oxyd überzogen ist; man zicht es dann zuerst durch verdunute Salzsanre und verreibt nachher Löthsalz und Onecksilber auf demselben. (Sillim. Americ, Journ, 1848. - Polyt, Centrol. 1849, No. 22.)

## Steinkohlentheer zum Ueberziehen metallener Wasserröhren.

Die Rehres werdes nach Smith im Manchester gereisigt und non allem Oxyle befreit und dann in Steinkolbenber gelegt, welcher vorher zur pechartigen Masse eingehocht warde und durch Erwärmen einem Kensel füssig erhalten wird. Am latest sie in demaelhen einem Kensel füssig erhalten wird. Man läst sie in demaelhen wird. Werden der die stein der die stein der die stein oder erhitat sie auch vor dem Hinseiniegen. Dem werden sie heransgessemmen tem dire Oberfächen mit Leinbid augegozeen, welches den

Accorded to the Called Salver

Uebesschuss des Theers wegnimmt. Des abfliessende Leinül lässt man zu dem Theer in den Kasten fliessen. (Lond. Journ. 1849. – Polyt, Centrèl. 1850. Febr.)

#### Analyse von Berliner Porcellan.

Wilson fund in einem Stück von einer Porcellauschanle:

| Kieselsäure 71,3400 |
|---------------------|
| Thenerde 23,7630    |
| Eisenoxyd 1,7430    |
| Kalk 0,5686         |
| Talkerde 0,1923     |
|                     |

(Quaterl. Journ. of the chem, Soc. of Lond. Vol. 2. - Chem. - pharm Centrol. 1850, No. 1.)

#### Seife mit kohlensaurem Alkali.

Man bereitet nach Riepe mit ätzender Lauge einen Seifenlein und vermischt denselben, wenn er so dick geworden, dass er in sussamenhängenden klimpen vom Rahrscheit shälisst, seit trocken und serriebenen holdensauren Alkali, aven in solcher Merge, dass darin enthaltene Alkali halb so viel beträgt, wie dens in Seifenleim stahaltene. Die Mickung wird unter Unrühren erhitat, bis das öhnlensauer Alkali von dem Wasser des Sciendinns aufgelött ist, und dann in gewöhnlicher Art (jedoch wohl ohne Aussalten) weiter gerabette. (Rap. of pat. ins. 1849. – Polyt. Centlel. 1859. Pelry. J.

#### Metallproduction in England.

Nach durchschnittlichen Angaben von mehreren Jahren werden in England jährlich producirt;

| • | England | Eisen i |     |     | von | 8,400,000 | Pfd. | Ster |
|---|---------|---------|-----|-----|-----|-----------|------|------|
|   |         | Kupfer  | do. | do. |     | 1,200,000 | **   | #    |
|   |         | Blei    | do. | do. |     | 920,000   | *    | *    |
|   |         |         |     |     |     |           |      |      |

Zian do. do. 390,000 " "
Mnagan do. do. 60,000 " "
Silber do. do. 70,000 " "
Ziak do. do. 8,000 " "
Antimon Wismuth do. do. 25,000 " "

Arsenik ) (Polyt. Cantrbl. 1850. Febr.)

## Eisfabrikation

Dr. John Gorrie, ein amerikanischer Physiker, hat Maschinen von einer einfacher Construction orfansden, durch welche das frische Quellwasser sofort in Eis verwundelt werden kann, so dass unsere Conditoren in Zukunft nicht mehr nöthig haben werden, sich für ihren Sommerbedarf von Gefrorenam schon im Winter das Eis einzusammeln.

Die Construction jesse Maschinen beruht auf der Theorie der Hechruckdampfpressen, wonach die Luft in einer Pumpe inter Istenien Warme durch mechanischen Druck beraubt wird, und denmächst sat dass Wasser einwirkt, das dadurch zum Gefrieren kommt. Englische Blätter, die den Amerikanera des Verdienst dieser Erfindung nicht gönnen, versichern, dass in Deutschland bereits früher eine Hochdruckmaschine ausgeferigt worden, durch welche das Wasser in Schneren ausgeworfen wurde, Auch soll ein englischer Mechanisch (Trevethick, Maschinens au dem ausschlessischen Awechte, Wasser, 17 an verwandeln, mit Glick angefertigt haben, (Aleg. s. L. 8. 1500),

#### Kirschlorbeerwasser.

Le Page zu Giors bestätigt eine frühere Erfahrung, dass zwei Tropfen Schwefelsaure auf 1 Pfd Kirschlorbeerwasser dieses vor frühem Verderben vollkommen sichert. Er glaubt, dass dieser geringe Zusste dem srzueilichen Gebrauch des Wassers keineswegs im Wege siehen Könne. (Jown. de Phairm. et de Chim. Noremb. 1849. p. 346.) d. M.

## Weingeistige Tincturen narkotischer Pflanzen.

Hains uit in Courcelles schligt vor, alle Tincturra der nartotischen Pflansen sul folgende Weie zu bereiten. Men quetekt die Wurzeln, Stengel und Blätter der Pflanse, kurz vor dem Ausbrechen der ersten Blättehe, zu einem homogenen Brei und digerirt diesen 14 Tage lang mit einem gleichen Gewicht Alkohol, presst und fättrit, — Es dürfte in der That genz rathasm zein, obige Methode bel sillen arkotischen Pflansen zu befolgen, da gewäs auf keinem anderen Wege ein unter sich gleichtformiger bleibendes Fräpara dieser Pflansen gewonen werden kann. (Jenra. de Pharm. d./an. 0er. 1845 p., 480.) d. M.

## Aufbewahrung der Eselsmilch.

Man soll einem Liter frischer Eselsmilch 50 Grm. Zueker zusetzen und dann eintrocknen, bis man eine feste Masse von 180 Grm. Gewicht erhält. (Journ. de Chim. méd. T. 6. — Chem.-pharm. Cenirol, 1850, No. 11.)

#### Verfälschung der Milch.

In Paris hat man die Milch mit Dextrinlosung versetzt gelanden. Diese verfalschte Milch lässt sich leicht erkennen, da ein Zusatz von Jodwasser eine bläuliche Färbung hervorbringt, auch wenn nur geringe Mengen von Dextrin vorbanden sind. (Journ, de Chim, méd. 7.6. – Chem.-pharm. Centrist, 1850, No. 11.)

B,

Company of the second of the s

## IV. Literatur und Kritik.

Taschenbuch der Flora Thüringens zum Gebrauch bei Excursionen, die wildwachsenden und allgemein cultivirten phanerogamischen Gefässpflanzen nach der Ordnung von Koch Synopsis enthaltend, im Auftrage und unter Mitwirkung der botanischen Section des naturwissenschaftlichen Vereins für Thüringen bearbeitet von Friedr. Christ. Heinr. Schönheit, Pfarrer in Singen bei Stadt Ilm, Mitglied mehrerer gelehrten Vereine. Rudolstadt 4850. Verlag von L. Renovanz kl. 8. S. 562.

Mit wahrem Vergnügen begrüssen wir die Flore eines Striche von Dentschänd, der zu den richkeine und interessmeteiten des gemen deutschen Vaterlandes gehört. Viele Oortlichkeites dieses Florengehiete sind sehr orgfling derchankt, von manchen Orten haben wir nemberer zum Theil aus früheren Zeiten stummende Floren, wie von Halte, estelle von Flatzen der Vergnügen von der Vergnügen von

Den ersten Austons zur Bearbeitung dieser Flor geb die Bildung des naturwissenschaftlichen Vereins von Thäringen, und die der betanischen Section desselben angehörigen Mitglieder unterstättsten den Verf., auf das eifrigste. Ausserdem stand derseiche als Vorstand und. Geschäftlicher des botanischen Tauschvereines mit vielen Betanikern vereinen Plaanenseammlung den nothewendigen Stützpunct für eine solche Arbeit. Es liese sich daher vori dem Verf. eines Tüchtiges erwerten und des hat er auch geliefert, denn Ref., der an verschiedenen Orten Thüringens viel botanisirt hat, verwinst keine thüringer Planner, sondern findet die alten Bekannen fastialle an den verschiedenen Fusdorten aufgeführt; für manche kann ert wohl moch neue Standorte nachtragen, dagegen findet er aber in Gegenden, die er vielfach durchsucht hat, manche schöne Pflanne suf-geführt, die in dort entgagen wer.

Die Grenzen der Flor sind etwas weiter genogen, als man sonst wohl sie rechnet, indem auch das Voigtland und der südliche Abhang des Thüringer Waldes eingeschlossen sind; der Verf. hat folgende Grenspuncte sufgestellt. Von Nordhausen durch die gildene Auc, das Manasfeldische, Hille (mit Ausrehluss der allsuweit nordich und östlich von da vorkommenden Gewächse), Merseburg, Weissenfels, Naumburg, Gera, Weida, Schleitz, Lobenstein, der südliche und westliche Abbang des Thüringer Waldes bis Neustadt an der Heide, Coburg, Rombild, Meiningen, Werrathal bis Vacha, Berka, Kreuzburg, von

da durch das Eichsfeld nach Nordbansen.

und der Antichlung der Planeen ist der Verf. der ausfürlichen Mehode nach Kork's Synoppis gefolgt. Es geht voran eine Erklärung der Abkürungen, eine Ueberzicht der Gatungen nach dem Linschen Systeme und eine übellgrüche Zusammenstellung der in Betracht kommenden Familien des natürlichen Systems. Den Diagnosen mech koch seinen sich oft Bemerkungen zur einberen Erkensniss der Arten n. Die Eundorte sind von den aicht allgemein verbreiteten Planeen, so weit sie dem Verf. bekanst waren, angegeben. Viele können wohl noch vervollständigt werden und est ist zu wünschen, dass dazu besonderes unsere jüngeren pheranceutischen Collegen mit beitragen, indem sie dem verde läneten, besondere suber von Beitragen, indem sie dem verde Ulanzen, besondere aber von sweifelbaften und solchen, die er in dem Gebliete seiner Flor noch nicht gesehen hat; auch über; und von kryplogamischen Gefässpflanzen sind, dem Verf. Mitheilungen sehr willkomme

Ref. benutzt die Gelegenheit, hier einige in der Flora nicht erwähnte

Fundorte nachzutragen.

Papaver hybridum Frankenhausen, Fumaria capreolata an Heeken bei Arnstadt, Arabis brassicaeformis Coburg, Condamine impatiens und Brassica nigra ebendaselbst, Senebiera coronopus Cobarg, Frankenhausen und wahrscheinlich durch das ganze Gebiet verbreitet. Moenchia erecta Frankenhausen und im Mansfeldischen bei Heimbach (vom Ref. auch bei Nanmburg, in der Nahe von Thierbach, gefunden). diolo Millegrana Coburg (Münchröden). Hypericum pulchrum Coburg. Dictamnus albus Frankenhauseo. Vicia lathyroides Kiffhansev, Latus tenuifolius und Rosa gallica Coburg. Cotoneaster vulgaris Frankenhausen. Genanthe peucedanifolia durfte in der Gegend von Thomsbruck bei Langensulza aufzusuchen sein; es ist dem Ref. wenigstens sehr wahrscheinlich, dass Exemplare, welche er in einer atteren Sammlnng sah, aus jener Gegend stammeo. Chaerophyllum aureum, Aster Amellus, Scorsonera hispanica, Hieracium bifurcum, Pulmenaria asurea Frackenhausco, Pulmonaria angustifolia Coburg, Orabanche Golis Frankenhausen, O. Stigmatodes vielleicht am Kiffhauser auf Medicago falcata. Leider waren die Exemplare, welche Ref. dert früher sammelte, nicht vollhommen entwickelt, er mochte hier auf diese Pflanze aufmerksam machen. Trientalis europaea Coburg, Naumburg (mit der Moenchia), Samolus Valerandi Frankenhansen, Atriplea tatarica, Iris sambucina, Orchis sambucina Frankenhausen, Herminium Monorchis Coburg, Cagea saxatilis, G. minima Frankenhausen, Altium urainum Cobneg, Juneus Gerardi Frankenhausen, Coburg, J. obtuniferus, Carez brisoides, C. polyrrhisa Coburg, Phleum Bochmers Frankenhausen, Pos Sudetica, P. alpina Coburg , Bromus commutatus Frankenhausen, Hornung. Coburg\*)



<sup>&</sup>quot;) Wir glauben im Interesse unserer Leser zu handeln, indem wir der bereits mitgetheilten Recensioo desselben Werkes diese später eingesandte Recension folgen lassen. Die Red.

Ueber die Naturwissenschaften als Gegenstand des Studiums, des Unterrichts und der Prifung angehender
Aerzte. Von Phil. Phöbus, Doctor der Philosophie,
der Medicin und Chirurgie, ordenl. Prof. der Medicin
und Director des pharmokologischen Instituts an der
Grossh. Hess. Ludwigs-Universität, Ritter des Königl.
Preuss. rothen Adlerordens IV. Classe, Ebrenbürger
der Stadt Stollberg am Harz, mehr. Akad. und gel.
Ges. Mitgl. etc. Nordhausen 1849. Adolph Büchting.
8, 89.5

Den Zweck dieser kleinen aber geist- und lehrrelchen Schrift lernan wir am besten durch des verdienten Verf. eigene Worte kennen, deshalh erlaubt sich Ref. einige Zeilen aus der Vorrede hier voranzustellen.

Meine Abhandlung wendet sich an Alle, welche als Berathende oder Ausführende, von dem Gegenslande irgendwie berührt werden. Sie soll insbesondere - so weit es ihr überhaupt glückt, beachtet zu werden - hochgestellten und einflussreichen Nichtärzten die erhöhten Anforderungen rechtfertigen, welche die Medicin, damit auch durch ihre Vermittelung die Naturwissenschaft immer fruchtharer für dus Staatswohl worde, für die Zukunft stellen muss. Sie soll meinen die Forthildung der akademischen Verhältnisse berathenden Collegen in den medicinischen und gelegentlich nuch in den anderen Facultäten. nicht minder aher auch allen den ausserakademischen ürztlichen Collegen, die für eine Neugestaltung der Medicinal-Einrichtungen, zumal für eine dem ganzen deutschen Vaterlande gemeinsame, wirken ein Reformvotum sein, und zwar ein technisches Votum, welches nicht unterlassen darf, seinen Gegenstand his in die Einzelheiten zu verfolgen. Sie wird endlich vielleicht manchem jungern akademischen Lehrer der reinen oder medicinischen Naturwissenschaften branchbare methodologische Winke geben können -- Die Grundtendenz meiner Arheit ist die, eine zweckmässigore Cultur der Naturwissenschaften von Seiten der angebenden Aerzte, als sie bisher meist statt fand, zu empfeblen und zu befördern. Nicht sowohl nm Erweiterung des naturwissenschaftlichen Gebietes, welches die jüngeren Mediciner durchforschen sollen, als um eine passende Begrenzung und vor allem um eine grundlichere und erfolgreichere Benntzung desselben ist es mir zu thus. Freilich konnte ich nicht umbin, an einzelnen Puncten auch eine Erweiterung des schon so grossen Gebiets als unumgünglich anzuerkennen. Indem ich auf diese Weise das schon so schwierige Studinm der Medicin in Plano noch schwieriger mache. ist en um so mehr meine Pflicht, mich andererseits nach allen moglichen Erleichterungen in der Ausführung umznsehen,«

theker, aber die allgemeine Auffassung dieses als Naturforscher und Universitätslehrer gleich hochgenchteten Gelehrten, der seinen Gegenstand beherrscht, wird Jedem vom grössten Interesse sein und ver-dient die vollste Beachtung.

Eine kurze Inhaltsanzeige wird den besteu Beleg für das eben

Gesagte geben. »Die Naturwissenschaften veredeln. Dem Arzte als solichem

werden sie in fünf Beziehungen nützlich:

I. Sie hilden ihm Formel.

II. Sie geben ihm eine vollkommnere Kenntniss der Gesetze, welche in dem Menschen - Mikrokomns herrschen.

III. Theile von ihnen bilden integrirende Bestandtheile wichtiger medicinischer Disciplinen.

IV. Sie gehen ihm zu grösseren speciellen Untersuchungen die Hülfsmittel. V. Sie finden eine noch directere Anwendung in der ärstlichen

Praxis. Zu I. ist hauptsächlich praktische Beschäftigung mit einer oder der andern Abtheilung der Naturwissenschaften nötbig. (Aber nicht

alle Abtheilungen sind dazu gleich geeignet etc.)

Zu II. bedarf es eines vergleichenden Studiums, für welches theils durch gewisse Bücher gesorgt wird, theils und hauptsächlich durch allgemeine akademische Vorträge über die nsturwissenschaftlichen Hauptfächer gesorgt werden mass.

Zu III, haben medicinische Schriftsteller, mehr aber noch medicinische Kathederlehrer, zu sorgen. Es sind hesonders demonstratorische Vorlesungen über medicinische Naturlehre und medicinische Naturgeschichte wünschenswerth.

Zu IV. ist hauptsächlich Fertigkeit in der botanischen und chemischen Untersuchungsmethode nothig etc.

Zu V, hedarf es steter Hinweisung von den Lehreren der Medicin. Ueher naturwissenschaftliche Sammlungen, welche von den Studirenden benutzt, angelegt oder angeschaft werden sollen.

Reisen der Studirenden.

Nach denselben Beziehungen müssen sich auch die Prüfnngsnormen richten. - Für die zwei ersten Beziehungen sind die Fachlebrer der Physik, Chemie, Mineralogie, Botenik und Zoologie, für die letzteren Beziehungen die Fachlehrer der Medicin die geeignetsten Examinatoren. - Wann die Prüfungen sein sollen. - Drei Prüfungen für den Arzt, in die erste und zweite gehören die Naturwissenschaften, wie diese eingerichtet sein sollen.

Den hier fast zu kurz angedenteten Inhalt behandelt der Verf. erschöpfend. Aus eigener Isngjähriger Erfahrung weiss er, dass das Studium der Naturwissenschaften der Medicin noch immer nicht den vollen Gewinn bringt, den sie einst entwickeln werden, wenn sie von den obern Behörden ihrer ganzen Wichtigkeit nach erkannt und dann die zu ihrer Förderung nothwendigen Einleitungen getroffen werden. Hierzu soll und hierzu wird hoffentlich dieses aus einer reichen Erfahrung bervorgegangene Votum, welches überall von einer geistreichen. tiefen Auffassung des Gegenstandes zeugt, beitragen. Möge das dem hochachtbaren. Verf, gelingen, er wird dann seinen vielen Vardiensten ein neues, und nicht das geringste zugesellen. Hornnng.

the many a flow seed to be seed and a second of the second

## Zweite Abtheilung.

## Vereins - Zeltung, redigirt vom Directorio des Vereins.

## 1) Biographische Denkmale.

## David Heinrich Hoppe.

Hoppe's Namen ist unter den deutschen Pflanzensammlern so wohl bekannt, des vieljährig getreuen Alpenreisenden Herbarien so weit verbreitet, dass es mit Dank anerkannt werden muss, dass nns Herr Fürnrohr einen Lebensahriss dieses ausgezeichneten Botanikers gegeben hat.

Am 15. December 1760 als das jüngste von 16 Kindern ward David Heinrich Hoppe zu Vilsen in der Grafschaft Hova gehoren. wo sein Vater Kaufmann war. Im Jahre 1775 kam er als Lehrling in die Hof-Apotheke in Celle und lernte hier his 1780. Nachdem er in Hamburg, Halle, Wolfenbüttel und Regensburg conditionirt hatte. begab er sich 1791 nach Erlangen, um dort Medicin zu studiren. Am Mai 1795 promovirte er daselhst, wurde am 20. Mai Bürger von Regenshurg und hatte als solcher das Recht zur ärztlichen Praxis. In demselben Jahre heirathete er und begann vom Jahre 1798 seine botanischen Gehirgsreisen, welche er bis znm Jahre 1843 mit wenigen Unterbrechungen fortgesetzt hat. Im Jahre 1803 wurde für ihn ein eigener Lehrstuhl der Botanik am Lyceum zu St. Penl errichtet und er entsagte nnn der ärztlichen Praxis. Das botanische Taschenbuch für 1790 erschien im Anfange dieses Jahres, in demselben Jahre das erste Heft seines Herbarium vivum plantarum selectarum. Von dieser Zeit an setzte Hoppe seine Thätigkeit als hotanischer Schriftsteller und Sammler ununterbrochen fort und hat ungemein anregend durch Beides für die Verbreitung botanischer Kenntnisse und des Studinms der Botanik üherhaupt gewirkt, so wie zur bessern und allgemeln verbreiteten Kenntniss der alpinischen Flor unsers deutschen Vaterlandes.

Nachdem Hoppe am 5. Mni 1816 sein Sojishriges Doctorjublikum egleiert, starbe am 1. August 1816, nachdem er nur einige Tage das Bett gehütet hatte. Die Gattung Hoppen Rohb., welche Noch wenige tense für Cineraria speciesa erhellen wissen wollte, hat Ledebour, da er diese Pflanze nur für eine Varietät der Lögslaria säbiries erhante, wieder als nicht gerechterigt bezeichnet. Es ist deher unserswachers Landsmannes Nimen in der Pflanzenweit noch durch eine beser bezeichnete Gätting zu verwigen. (Bn. 2015, 1880, No. 1.)

#### Matthias Mielichhofer,

der Entdecker der herrlichen Gattung Mielichhoferia, der Sohn eines fürsterzbischöflichen Carahiniers, ward zu Salzburg den 26. Oct. 1772 gehoren. Schon frühzeitig beschäftigte er sich mit Naturkunde, angeregt durch den Umgang mit Branne und Michl, so wie durch das Wirken Irasek's und Schrank's. Darum widmete er sich dem Bergfache, Im Jahre 1794 erhielt er seine erste Anstellung als Bergpraktikant zu Ehenau, von wo er hald nach Böckstein und von da nach Zell am See versetzt wurde. Hier sammelte er hereits mit Mich ! - der auch erst vor ein Paar Jabren im hohen Alter daselhst verstarh - eifrig Pflanzen. Im Jahre 1798 machte er Hoppe's Bekanntschaft, später die von Florke und Hornschuch, wodurch er zum Studium der Laubmoose angeregt wurde. Gegen Ende des Jahres 1798 kam er nach Hüttschlag in Grassart als Verwesschreiher, und hier entdeckte er an der Gruhe Schwarzwand die neue Moosgattung Mielichhoferia Hsch., so wie seine Grimmia atrata und den Dissodon splachnoides, neben Saliz Mielichhoferi Saut, und andern Im Jahre 1800 kam er nach Salzburg, hereiste von Seltenheiten. 1803 bis 1805 Sachsen, Thuringen, Preussen, und den Harz in montanistischer Beziehung, und knupfte hierhei Verbindungen mit Schrader und Schwägrichen. Nach seiner Rückkehr ward er zum Hof-Cammer-Assessor in Salzhurg hefördert, 1812 zum Inspections-Commissair in Lend, von wo er 1814 wieder nach Salzburg kam nod 1823 zum Bergrath ernannt wurde, wo er sich vielfach um den Staat verdient machte. Im Jahre 1843 wurde er mit Ehren in den Rnhe-stand versetzt. Seit dem Jahre 1813 war er mit einer Freiin von Sprnner aus Ingolstadt verheirathet, aus welcher Ehe ihm vier talentvolle Kinder entsprossten. Er starh am 17. November 1847 in einem Alter von fast 76 Jahren, indem er beträchtliche Sammlungen, bota-Alter von fast 76 Jahren, indem er beträchtliche Sammlungen, bota-nische und mineralogische hinterliess. (Bot. Ztg. 1850. No. 10.) B.

## 2) Vereins - Angelegenheiten.

#### Veränderungen in den Kreisen des Vereins.

Im Vicedirectorium Preussen-Posen

ist Hr. Apoth. Kusch in Zinten zum Vorstande der Kreise an des Hrn. Vicedir. Schnitze Stelle erwählt.

Im Kreise Jena

ist Hr. Hofrath und Professor Dr. Wackenroder als wirkliches Mitglied eingetreten,

Im Kreise Güns

ist eingetreten: Hr. Joseph Edler v. Rupprecht, Apotheker zu Oedenburg.

Im Kreise Lissa

ist Hr. Apoth. Stiller in Lissa, nach Verkauf seiner Apotheke, ausgeschieden und Hr. Apoth. Konopka eingetreten.

Im Kreise Bernburg

ist eingetreten: Hr. Apoth, Dugend in Nienburg.

# In den Kreis Sonnenburg

# tritt mit dem 1. Januar k J. Hr. Apoth. Sasse in Sonnenburg. Im Kreise Altenburg

ist eingetreten: Hr. Hof-Apoth. Otto iu Gera (bereits seit dem

1. Januar 1849).

Es scheidet mit Eude d. J. aus: Hr. Apoth. Böttcher in Meu-

selwitz, dagegen tritt ein: Hr. Apoth. Stoy daselbst. Es scheidet aus: Hr. Banquier Dörstling in Altenburg.

Im Kreise Emmerich

scheiden mit Ahlauf des Jahres ans: die IIII. Danner nnd Rietz in Wesel, van Lippe in Cleve und Gripekoven in Rees.

Es tritt ein: Ilr. Apoth. de Voogt in Utrecht.

#### Ehrenmitgliedschaft des Vereins.

Dem Hru. Dr. Adolph Hollan, K. K. Kreisphysicus des Eisenburger Comitats zu Stein-Amanger, ist die Ehrenmitgliedschaft ertheilt. Die IHI. Dr. Bernoulli, Apotheker in Basel, und Lavater, Apotheker in Zürich, sind zu correspondirenden Mitgliedern des Vereins erwählt.

## Dankschreiben des Hrn. Roder in Lenzburg.

Hochverehrliches Directorium des Apotheker-Vereins in Norddeutschland!

Für die ausgezeichnete Ehre, die Sie mir mit Urberzendung des Diploma als Ehrenmitglied hires hochschättneren Vereins zu erzeigen die Gewogenheit hatten, heeile ich mich, Ihnen meinen wärmaten Dank au bezeugen, and Sie zu versichern, wie sehr es mich freut, fortan einem anlichen hervorragenden Kreise von Männern näher. zu sehen, die durch ihr Strehen und Wirken für Kunst und Wissenschaft sich die höchsten Verdienste erworben, und als Angehöriger Ihres Vereins errungen, der sehen längt meine vollendeitse Achlung sich errungen.

Thre mir damit hewiesene Anerkennung meiner geringen Leistungen erfüllt mich mit um so höherer Freude, als es gerade 25 Jahre sind, seit denen ich mich nun unserm Berufe gewidmet, und mir nach Ablauf dieser Dienstzeit keine ehrenvollere Zuerkennung hätte zu Theil werden können; zugleich verkenne ich nicht, dass Sie damit gleichseitig einen neuem Beweis Ihres Wohlwollens unserm Vereine ausstardieckes sich angelegen sein liesese.

Empfangen Sie, hochverehrte Herreu! die Versicherung meiner uuwaudelbareu Hochschätzung, mit der zu verharreu die Ehre hat

F. Roder, Apotheker, p. t. Präs, des Schw. Apoth.-Vereins,

Lenzburg, den 8. Juni 1850.

# Dankschreiben des Hrn. Schneider in Buchau.

Wohlgehorner Herr und Freund!

Da ich die güitge Zusendung der 25 Thir, aus der allgemeinen Diterstütungsrasse ihnen zu danken hahe, so wäre es wohl Schuldigkeit gewesen, mich gleich hei ihnen zu bedanken, jedoch werden nicht übet nehem, wenn ich hette ihnen meinen und meiner Familie wärmsten Dank für ihre grosse Verwendung darbringe; und bitte moch, auch den übriggen Herren Blitcollegen meinen Dank bekannt geben zu wollen, und Gott wolle Sie und die übrigen Gutthäter dafür reichlich lohnen.

Nochmals dankend bin ich mit aller Achtung

Buchau in Böhmeu, ergeheuster
am 14. Juli 1850. Auton Schneider
Apotheker.

## Gehülfen-Unterstützungs-Angelegenheit.

In dieser Sache sind noch viele Miglieder mit ihren Erklärungen im Reste. Diese wollen des guten und würdigen Zwecke willen ihre Erklärungen ahgeben, da von denselben die Resultate der Berathung üher diese Angelegenheit mit ahhängig sein midssen, welche in der nichsten Generalverssumlung heshsichtigt wird.

Das Directorium.

## Aufforderung.

Diejenigen Mitglieder des Vereins, welche ihre Erklärungen in der Peuervericherunge-Angelegenheit noch licht hatgegeben habeen, werden unter Hinweisung auf die für den Verein so günstigen Resultate, wies sie im Berichte über die Directorial-Conferenz (Junisheft 8, 356) nuseinandergesetzt sind, aufgefordert, diese gefälligst zu beachten und mit ihren Erklärungen uncht länger zu sönnen.

Diejeuigen aher, welche hei der Colonia versicherten, wollen diejenigen Ueherschüsse, welche ihnen zum Besten des Vereins zu gut kommen, der allgemeinen Unterstützungscasse durch die Vereinsheamten zufliessen lassen.

Das Directorium.

#### An die Vereinsbeamten und Mitglieder des Vereins.

Wenn wir durch unsere Mitheilung im Mänhefte des Archiva, die Porio-Angeleponheit hetteffend, bewecklen, den Vereiue diejenigen Porio-Angeleponheit betreffend, bewecklen, den Vereiue diejenigen Vortheile zu sichern, welche unter den veränderten Verhältnissen noch erreichbar wennen, so hat dood hei epstere Mitheilung des Hr. General-Postamis-Directors, so wie eine genaue Berechnung und endlich der präktliche Versuch der Aufdhrung in einem Sendangen, hewiesen, dass die Francosendung des Archivs gleich von der Verlagshandung an die einzelnen Müglicher ungleich kostpieliger sich gestalte, als die hisberige Versendung in Packeten in die IIII. Kreisdirectoren. Es mass also his auf Weiters diese letzter beitehalten werden.

Dagegen wird den HM. Kreisdirectoren die Frankirung an die Mitglieder überall de empfohlen, wo die Versendung durch die Post geschehen muss.

Das Directorium.

Notizen aus der General-Correspondenz des Vereins.

Von Hrn. Vicedir. Kusch wegen Uchernahme der Leitung des Vicedirectoriams Prenssen-Posen. Von Hrn. Unger wegen Provisorat u. s. w. Von Hrn. Med.-Rath Dr. Fiedler wegen Pension für Frau Wwe. Redlich. An Hrn. Vicedir. Kruger wegen Anfkundigung der Portofreiheit in Mecklenburg-Strelitz. Von Hrn. Vicedir, Gisecke wegen Kreisversammlungen in den Kreisen des Viced. Bernhurg-Eislehen. Von Hrn. Med.-Rath Dr. Müller Einsendungen für das Archiv. Von Hrn, Dir. Faher wegen Juhilaums des Hrn, Geh. Med.-Raths Dr. An die HH, Dir. Dr. Meyer, Gratulationsschreihen an denselben. L. Aschoff und Overheck wegen Preisarbeiten der Lehrlinge. Von Hrn. Vicedir, Bucholz wegen Kreisrechnnng in Sondershansen. Vom Vorstande des Pharmaceuten-Vereins wegen Gehülfen-Unterstützung und botanischen Tausch-Verkehrs. An die Kreisdirectionen in Coln, St. Wendel, Inden, Bonn, Crefeld, Duisburg, Düsseldorf, Hillesheim, Cleve, Schwelm, Münster, Wunstorf, Oldenburg, Braunschweig, Andreas-berg, Jersheim, Eisleben, Eilenhurg, Halle, Naumhurg, Folsherg, Co-burg, Gotha, Jena, Sondershausen, Soldin, Wolgast, Stettin, Bromberg, Dantig, Posen, Neisse, Neustätlel, Oels, Reichenhach, Lübeck, Altona, Reinfeld, Schleswig wegen Gehülfen-Unterstützungs-Erklärung und statistischer Tabellen. statistischer Tabellen. Von Hrn. Apoth. Schneider Dankschreihen wegen Unterstützung. Von Hrn. Vicedir. Retschy wegen Pensions-Angelegenheiten. Von Hrn. Med -Ass. Dr. Mohr Einsendungen fürs Archiv. Von Hrn. Dir. Dr. Meurer wegen Preisarheiten und Anmeldung neuer Mitglieder im Kreise Guns. Von Hrn. Dr. L. Aschoff wegen Preisarbeiten. Von Hrn. Vicedir. Retschy wegen Ahrechnung im Kreise Wunstorf. Von Hrn. Dr. Walz wegen Generalver-sammlnng des süddeutschen Apotheker-Vereins in Heidelberg am 2ten September. Von Hrn. Hühner wegen Generalversammlung. Von Hrn. Vicedir, Sehlmeyer wegen An- und Abmeldung von Mitgliedern. Von Hrn. Kreisdir. Schröter wegen dergleichen.

### 3) Reform - Angelegenheiten.

Die » Grundzüge der Medicinal - Ordnung für das Königreich Hannover. Hannover, Hahn'sche Hofbuchkandlung 1850. 156 S.« kritisch beleuchtet von Dr. L. F. Bley.

Das Königl, Ministerium hat einer Commission die Ausarheitung des Entwurfs einer Medicinal-Ordnung übertragen, welche ihre Arheit ohne Darlegung ihrer Ansichten der Oeffentlichkeit hehuf der Prüfung übergieht. Es ist in dem Vorwrote ausdrücklich hemerkh, dass noch keine Prüfung im Ministerio statt gefunden habe, dass der Entwarf nur eine vorläufige Arbeit sei und seine weitere Gestaltung erst dann zu erwarten habe, wenn die öffentliche Simme sich darüber ausge-

sprochen baben werde. Die Commission fordert zu Mittheilung derjenigen Bemerkungen und Ansichten auf, zu welchen der Entwurf Veranlassung giebt, welche an das Konigliche Ober - Medicinal - Colleginm einzusenden sind.

Die Medicinal-Ordnung enthält folgende Abschnitte und Abtbeilungen :

Abschnitt I. Von den Medicinalhebörden.

Abschnitt II. Von den Medicinalpersonen. Abth. 1. Gemeinschaftliche Bestimmungen. Abth. 2. Von deu Aerzten. Abth. 3. Von den Wnndärzten. Abth. 4. Von den Zahnärzten, Abth. 5. Von den Badern. Abth. 6. Von den Leichdornschneidern. Abth. 7. Von den Krankenwärtern und Wärterinnen. Abtb. 8. Von den Todtenfranen. Abtb. 9. Von den Hebammen.

Abschnitt III. Von den Medicinalanstalten. Abschnitt IV. Von der Gesundheitspolizei.

Abschnitt V. Von der gerichtlichen Medicinalpflege.

Anhang I. Impf-Ordnung. Instruction für die Obrigkeiten in Betreff der öffentlichen Kohpocken-Impfungen. Instruction für die

Bezirks-Impfärzte und die ührigen zur Kuhpocken-Impfung Berechtigten. Anlage A. Schutzpocken-Impfschein. Anlage B. Impftabelle. Anlage C. Nachtrags-Impftabelle. Anlage D. General-Impftabelle.

Anhang II. Apotheken-Ordunng.

Erster Abschnitt. Ueher das Apotbekenwesen im Allgemeinen. Zweiter Abschnitt. Von den Privilegien und Berechtigungen der Apotheker,

Dritter Abschnitt, Besondere Obliegenheiten und Berechtigungen der Apotheker.

Eidesformel für Apotheker.

Anlagen zur Medicinal-Ordnung.

Anlage A. Verzeichniss derjenigen Arzneimittel, welche die Aerzte in der Reise-Apotheke führen darfen.

Anlage B. Bezahlung ärztlicher Hülfe in der Privatpraxis etc. Anlage C. Verzeichniss derjenigen wundärztlichen Verrichtmes Verzeichniss derienigen wundärztlichen Verrichtungen. zu welchen die Wnndärzte befugt sind.

Anlage D. Verzeichniss der innern Arzneimittel, welche den Wnndärzten hei Behandlung der in der Anlage C, verzeichneten Uebel zu verordnen gestattet sind.

Anlage E. Vergütung wundärztlicher Hülfe. Anlage F. Taxe für Zahnärzte.

Anlage F. Anlage G. Verzeichniss der den Badern zustehenden Verrichtungen.

Anlage H. Taxe für Bader.

Anlage I. Dienstanweisung für Hebammen, Anlage K. Taxe für die Hebammen.

Anlage L. Bestimmungen über die Vergütung für die Bebandlung kranker Militairs und Landgendarmen durch Civilarzte. Anlage M. Taxe für die medicinalpolizeilichen Verrichtungen der

Medicinalpersonen. Anlage N. Taxe für die medicinisch-gerichtlichen Untersnchungen,

Die §§. 1., 2. und 3. stellen die Leitung und Beaufsichtigung des gesammten Medicinalwesens in oberster Instanz unter das Ministerinm des Innern, mit der Bestimmung, dass diese Leitung unter Aufsicht des Ministeriums von dem Ober-Medicinal-Collegium und den Provin-

zial-Regierungsbehörden (Landdrosteien, Berghapptmannschaft) wahrgenommen werde, und die nächste und namittelhare Fürsorge den Ohrigkeiten in Gemeinschaft mit den Bezirksärzten, Physicis, ohliege.

- § 4. Zum Geschöftskreise der Ministerii des Innern gehören: Die Medicinalgesetzgebung, die innere Einrichtung und Beanfsichtigung der Medicinalbehörden, die Oberanfsicht über die Medicinal-Anstalten mit Ausschluss der für die Landes-Universität bestehenden, die Besetzung der ärrtlichen und wundärzlichen Dienststellen, die Ertheilung vom Belohnungen und Anzeichnungen, so wie die böchste Disciplians-Tisrafgewalt über die Medicinalpersone.
- §. 5. ordnet den Geschätskreis des Ober-Medicinal-Collegium, abs: Benatragung und Begünkeltung von neu zu erlassenden oder abzunderenden Medicinalgeertzen, Verordnungen und gesundheitspuliterischen Massargeile, Erstatung und Prüfung von Gutachten in medicinisch- gerichtlicher und in medicinalpolizeilichen Fällen, Prüfungen der Aerzie, Wendartet, Zohantzet and Apolischer und deren Concessionirung, die Vorschinge zur Besetzung ärztlicher und wundarztlicher Benütstellen, zur Ertheilung von Belöhungen, Auszeichungen, so wie Benütstellen, zur Ertheilung von Belöhungen, Auszeichungen, aus Beschütstellen zur der Medicinalpersonen im Allgemeinen, Aufschit über zummüliche Medicinal-Anstallen und Medicinal-Einrichtungen in technischer und wissenschaftlicher Beziehung, mit Ausnahme der für die Landers-Univerzität kaethenden.
- §. 6. Die Einrichtung und der Geschäftshetrieb des Ober-Medicianl-Collegiums werden durch besondere Instructionen geregelt. Es ist hier nothwendig, die Anstellung wenigstens einen Referenten für Pharmacie einzuschalten, soll anders die Pharmacie nicht die richtige Vertretung enthebren, was ein grosser Nochtheil sein würde.
- Ucher die Wirksamkeit der Provinzial-Regierungsbehörden handeln die § 8. 7–12. Sie umfassen der Briass der medicinalpolizielichen Anordnungen, so wie die Aufsicht über die Medicinalpolizielichen Anordnungen, so wie die Aufsicht über die Medicinalpoliziet, die Entscheidung über die Zullssigkeit der Besetzung von Aersten, Wundstrten, Zahnärzten, über Anlegung um Einziebung von Apotheken, die Dizcipliann-Strafgewalt aber Medicinalheamte, Anfeiste über Verwatlung der Medicinal-Anstalten med Einziehungen, Entscheidung über Berufung gegen Verfügungen der Ohrigischein im Medicinalsschen. Jeder Provinzialregierung ist ein Medicinalbeamter und neben demselben für die wichtigene Falle eine von den Medinalpersonen des Bezirks zu erwählende Deputation, beide jedoch ohne Stimmrecht, beigeordnet.

Die Deputation soll aus mindestens 1 Bezirksurzte, 2 Aerzten und 2 Apotheken heistehen. Die Mitglieder erhalten für die Zeit der Theilnahme an den Berathungen itglieb 3 Thir. Ditten und Reisekosten. Eine solche Deputation soll vorzäglich nur im Allgemeinen über die zweckmässige Vertheilung der Medicianlpersonen und Apotheken und sonstige wichtige Fälle gehört werden.

Die Obliegenbeiten der Obrigkeiten und Bezirksärzte sind nach en §§. 13., 14. und 15. die Ilnahabung der Medicinalpolizie, Aufsicht über die Apotheken und Medicinalpersonen, die Austellung von Hebammen, Badern, Leichdornschniedern, Krankenwistern, Todtenfeauen. Dem Bezirksarzt wird berwiesen: die Früfung des gedachten Medicinalpersonals, die öffentliche Impfung and Bebandlung der Kranken Gefängenen, die Vornahme der medicinisch-gerichtlichen Unter-

suchnigen in Gemeinschaft mit dem Amtsgerichte. Instructionen sollen die weitere Feststellung regeln.

Im §. 16. wird zur Untersuchung und Begutschtung der medicinisch-gerichtlichen Fälle ein Bezirksarzt mit der Bezeichnung »Obergerichts-Physicus« beigeordnet, dessen Obliegenheit eine Dienstanweisung feststellt.

Im S. 17. werden den Ohergerichts-Physicis Hulfs-Physici heigeordnet.

§. 18. setzt das Institut der Landchirurgen ausser Wirksamkeit.

Es will mir scheinen, dass diese Aufhebung nicht in die Medicinal-Ordnung gehören möchte. §. 19. zählt zu den Medicinalpersonen die Aerzte, Apotheker,

Wundarzie, Zahnarzie, Bader, Leichdorn-Operateure, Krankenwarter, Todtenfrauen und Hebammen.

In den §§. 20., 21. nnd 22. sind gemeinschaftliche Bestimmungen enthalten über die Zulassung zur Aussibung der Heilkunde, Verleihung zu Concessionen, Einziehung derzeiten.

§. 23. verweist die unbefugte Ausühung irgend eines Zweiges der Heilwissenschaft unter das Strafgesetz vom 25 Mai 1847.

§§. 23 - 47. handeln von den Aerzten, wobei die Promotion nicht gefordert wird, was mir kein Forschritt scheint: denn es setzt den Werth derselben herah; die Promotion sollte man fordern, aher die

Gehühren bei strenger Prüfung ermässigen. Im 8.32. werden die Gebühren für die Prüfungen aufgehohen.

Im §. 30, ist dem Arzte untersøgt, seinen Kranken Arzneien zu verabreichen, dem Publicam irgend nachtheilige Verbindungen mit dem Apolieker einzugehen, und endlich Apoliekenbesitzer an seinem Wohnsitze zu sein. Aerzte sollten überhaupt nicht Besitzer von Apolieken sein durfen.

§. 41. stellt fest die Befugniss des Arztes zur Haltung einer Reise-Apotheke nach der Anlage A., deren Vorräthe aus der nächsten inländischen Apotheke zu heziehen sind; dieselbe darf nur für Nothfälle henntzt werden.

SS. 48-51. handeln von den Militairarzten.

§§, 52-51. von der Taxe für Aerzte. §§, 55-58, von der Behandlung armer Krahken. §. 59. von der Behandlung kranker Gefangenen. §§, 61-64. von den Reisekosten. §§, 65-81. von den Wunddraten. §§, 85-98. enthalten transitorische Bestimmungen, §§, 99. und 90. von der Taxe für Wunddratet.

§§. 91-95. von den Zahnärzten Es fehlt eine Bestimmung darüber, dass die Zahnärzte keinerlei Medicamente ausgeben dürfen.

§§. 96-101. von den Badern. §. 102. von den Leichdornschneidern. Diese dürfen keine Salben, Pflaster etc. verkanfen, hei Verlust der Concession.

§§. 103. und 104. von den Krankenwartern und Warterinnen.

\$\$. 105. nnd 106. von den Todtenfrauen,

§§ 107-123. von den Hebammen. In den §§ 124-127. ist von den Medicinal-Anstalten die Rede.

§§ 128 - 147. von der Gesundheitspolizei. Darin fehlt die Erwähnung der Aufsicht auf Anstriche mit schädlichen Farhen, Tapeten, Rochgeschirt n. s. w.

Die §§. 148 - 160. umfassen die Bestimmungen von der gerichtlichen Medicinalpflege,

\$. 158. verordnet, dass die ehemisch-gerichtlichen wie botanisch-

gerichtlichen Untersuchungen von einem oder mehreren Apothekern angestellt werden sollen, welche durch das Prüfungszeugniss zu solchen Untersuchungen für befähigt erklärt sind.

Die Impf-Ordnung wird in einer hesenderen Anlege in 19 Paragraphen abgehandelt. Die Instruction für die Obrigkeiten in Betreff der öffentlichen Kuhpocken-Impfungen ist in 22 Paragraphen verzeichnet. Die Instruction für die Berirk-Impfäret und die bhrigen aur Kuhpocken-Impfung Berechtigten schlieset sich in 15 Paragraphen an. Er folgt eine Formel für den Impfacheit und die Impfindelig

### Die Apotheken-Ordnung.

In 106 Paragraphen, wovon 30 auf den 1sten Abschnitt, 10 auf den 2ten, 66 auf den 3ten fallen, ist dieses Capitel behandelt.

Erster Abschnitt. Ueber das Apothekenwesen im Allgemeinen.

Die Ausühung der Apothekerkunst ist durch Concession und Ahleistung des Eides bedingt.

Die Lehrzeit soll mindestens 4 Jahre, die Servirzeit mindestens 5 Jahre dassen. Der Besuch einer pharmacenischen Anstall oder einer Universität ist auf die Lehr- und Gehallenseit, jedoch unter der Einschräukung mit einsurzenben, dass sowol die Lehrzeit, als der Gehälfendeinst mindestens je drei Jahre in einer Apotheke zugebracht sein mass. So beiset es wörtlich in §. 2. Abast in §. 2. die Absteit gehalt g

Es scheint hierin ein Widerspruch zu liegen; denn wenn in Absata S. mind es ten se iner vierjührige Lehrzeit gefordert wird, os kodiese nicht nachträglich zuf deri Jahre beschränkt werden, weil sie jedenfalls voräber sein wird, wenn die Studirzeit eintritt. Es muss also beissen: "Die Lehrzeit dauert mindestens der, länggenen vier Jahrer, was ganz in der Ordnung sein würde. Die Servirzeit könnte such als Minimum and vier Jahre festezeitellt werden.

§. 3. In dem Prüfungszeugnisse des Oher-Medicinel-Collegiums soll bemerkt werden, ob der Geprüfte zur Unterweisung von Lehrlingen und zur Vornahme chemischer und botanischer Untersuchungen befähigt sei.

 4. hestimint, dass keiner Corporation der künftige Besitz von Apotheken gestattet sei; etwss, das ganz in der Ordnung ist.

Nach S. 6. ist die Errichtung neuer Apotheken nur zulässig, wenn

das Bedürfniss des Publicums sie erheischt und das Bestehen der vorhandenen Apotheken nicht gefährdet wird. Der Satz: "Bei statt findender Ueberfüllung eines Ortes oder einer

Gegend mit Apotheken sind die üherflüssigen bei Erledigung der ertheilten Concessionen einzuziehens, hätte näher motivirt werden sollen; denn es ist hier eine solche Feststellung zu wünschen, dass der Wilkür möglichst aller Spielraum gesommen wird.

Nach § 8. sind die Apotheker verpflichtet, der Landdrostei auf deren Aufforderung jede zur Beurtheilung des Umsatzes ihres Geschäfts erforderliche Auskunft zu ertheilen, nsmentlich ihre Rechaungshücher und Papiere in übersichtlicher Form vorzulegen. Ich sehe nicht wohl ein, wodurch eine solche Forderung zerechtefritgt erscheinen soll,

85. 9. und 10. Beim Ahlehen eines Apothekers soll die Übrigkeit mit dem Bezirksarste die nöthigen Anordnungen zur Sicherung des Geschaftsbetriebes treffen and wegen Portführung des Geschäfts die Entscheidung der Landdrostei erwirken. Die Fortsetung des Geschäfts sit den Erhen dann zu gestatten, wenn unter denselben eine zur selbstsit den Erhen dann zu gestatten, wenn unter denselben eine zur selbstständigen Ausübung der Apothekerkunst befähigte Person sich findet, die das Geschäft übernehmen will.

§. 11. verordnet, dass wenn kein zur Urbernahme der Apothekte heißhigter oder geneigter Ebeh vorhanden ist, bei den Apothektern, welche ein Realprivilegium hesitzen, oder welche eine Concession abban, die auf de Nachkommen lautet, oder welche durch Kauf oder einen sonstigen lästigen Besitztitel auf den letzten Besitzer übergegans sind, den Erben die Fortsetung durch einen Provisor oder Pächter gestattet sein soll, namentlich wenn eine Wittwe oder minderjahrige, vielleicht noch zu qualificiernde Kinder Erben sind.

Wenn diese Voraussetzung nicht eintritt, so soll hinnen zwei Jahren der Verkauf an einen Apotheker statt finden, oder die Apotheke geschlossen und eine neue Concession ertheit werden.

Diese Bestimmungen sind hillige, bis auf die Verordnung der Schliessung, die nicht zu rechtfertigen ist, ohne Entschädigung.

§. 12. Wenn die Apotheke auf Grund einer peraönlichen Concession vom versiorbenen Apotheker neu angelegt oder ohne Capitalbeisatung auf denselhen vererbt ist, so ist die Apotheke zu achliessen und eine neue Concession zu erstleien. (Dürfen einet zu reschlertiegen sein.) Der neue Concession zu erstleien. Opier nicht zu reschlertiegen sein.) Der neue Concessionsir muss die Armeivorräthe und Geräthschaften, so weit sie gut sind, nach gütülcher Uebereinkunft oder vorgängiger Taxation käuflich ähernehmen. Ein Verkauf oder eine Verpachtung ist nur unter Genetningung der Behörden gestattet. Ein heimlicher Contract ist ungeltüg und zieht die Rücknahme der Concession, so wie Schliesung der Apotheke nach sieh.

Durch Schliessung der Apotheke würde hier nur des Publicum benachtheiligt werden, weshalh eine solche Anordnung nicht zweckmässig erscheint.

Der Verkauf oder die Verpachtung einer neuconcessionirten oder einer Filial-Apotheke ist unstatthaft; ebenso der Verkauf jeder Apotheke auß Meistgebot. Erstere dürften zu gestatten sein, der Verkauf von Filial-Apotheken niemats.

Apotheker, welche sich grober Fahrlässigkeiten schuldig machen, verlieren das Recht der Verwaltung ihrer Apotheken; ebenso Provisoren.

Alle ärztliche Praxis, ausser in Nothfällen, ist den Apothekern

Alle arzitiche Fraxis, ausser in Notifaiten, ist den Apoinekern streng verboten. Die Apotheker sind der Aufaicht der Obrigkeit, der Bezirksärzte, der Landdrostei, des Ober-Medicinal-Collegiums und des General-Inspectors der Apotheken unterworfen.

Der General-Inspector (früher Professor und Hofrath Dr. Wöhler in Göttingen, gegenwärtig Professor Dr. Wiggers daselbst) hat alle Apotheken des Königreichs unter Zuziehung eines Bezirksarztes und einer ohrigkeitlichen Person zu begichtigen.

Ausserdem sollen die Apotheken alljährlich von einem oder einigen Apothekern und Bezirksärzten nachgesehen werden, so dass die Revision durch Apotheker in dem Jahre ausfällt, in welchem der General-Inspector die Revision abhält.

Wir sind der Meinnag, dass eine alle 3. Jahre wiederhebrende Revision genögen könnte, sauer hei Apobheen, wo erheliche Ausstellungen vorkommen. Wir halten die Revisionen durch geschickte und erfahren Apotheker für vullkömmen ausreichend. Soll eine Oberrevision durch den General-Inspector dennoch bestehen, so michte eine solche in dem Geitraume von 5 Jahren wiederhehrend genügen. Die Herren Professeven der Chimite und Pharmatec Jahren Universität, dass man sie diesem Berufe nicht au häufig entziehen sollte.

Dus, wie §. 29, verordnet, die revidirenden Apotheker keine Vergütung ausser den Reisekosten erhalten sollen, dünkt uns nicht in der Ordanng. Verlangt der Staat doppelte Revisionen, so darf er auch die Kosten nicht scheuen. Alle Kosten hat der Staat su tragen, ansser hei grosser Mangelhaftigkeit der Apotheken, wo sie dem Apotheker zur Last fallen.

Vermathlich sind die Verfasser der Apothekenordnung zu diesem Vorschlage unentgellicher Leistung von Seiten der Apotheken bewogene worden, um deste eher die Regierung zur Genehmigung zu vermlassen. Wir ehren die Uneigenmatitigkeit sehr hoch, finden sehr keinen genügenden Grund, dass der Apotheker seine Zeit, Apparate und Reggentien ohne Entschädigung zewenden solle.

Zweiter Abschnitt. Privilegien und Berechtigungen der Apotheker.

Die Apotheker sind von der Verpflichtung der Annahme bürgerlicher Aemter, so wie vom Dienste der Bürgerwehr befreit.

Wenn dieser Vorschlag durchgeht, ist den bannoverschen Collegen zu gratuliren, denn sie ersparen dann Zeit für ihren nächsten Beruf, dem viele Collegen anderwärts durch Uebertragung öffentlicher Aemter sich mehr entziehen müssen, als um des Berufes willen zu wünschen ist.

Arznei - und Arzneiwaarenhandel ist den Apothekern im Kleinen wie im Grossen gestattet, jedoch im Grössern nnr an Apotheker, Aezzte, Wundärzte, die zum Dispensiren belügt sind, was aber nicht der Fall sein sollte; ferner an Thierfarzte und solche Leute, welche derselben zu ihrer Knnst oder ihrem Handwerke bedürfungen.

Den Fabrikanten und Droguisten ist der Verkauf von Anneiwaren und Gilen nicht anders, als en groß gestaltet, und war von gewähnlichen Arzaeiwaren nicht unter 1 Pfd., von weissem Arsenik nicht unter 2 Pfd., von Ranscheft, Öperment Brechweinstein, Sublimat, Bleizucker und Oppium nicht unter 2 Pfd., und diese letzteren nur an Apotheker und sonst befügte Fersonen.

Kauffeuten und Materialiaten ist der Handel mit Arzweiwaaren, Droguen und Präparaten bei 50 Thaler Strafe und Confiscation der Waaren untersagt.

Anch haben Kleinhändler sich einer Untersuchung ihres Waarenlagers zu unterwerfen, wenn sie des Arzneihandels verdächtig sind.

strenger Strafe.

Dergleichen Untersuchungen durften überhaupt im Interesse einer guten Gesundheitspolizel wünschenswerth sein.

Von Arznelwaaren sollen die Kramer verkaufen durfen, jedoch nur zu gewerblichen und landwirthschaftlichen Zwecken:

Alsan, armenischen Bolta, Arphalt, Benzoe, Bernatein, Bleiglätte, Belieweist, Boras, Cochenille, Copal, Demmay, Drachenblut, Eleni, Gränspan, arabisches Gummi, Gutta, Traganth, Mantis, Menning, Olishaumu, Quocksilber, Saifran, Salmink, Salpieter, Saitsaare, Sandarak, Spieseglanz, Scheidewasser, Terpenthin, Terperthind, Vitriol, grünen, weitaen, blianen, Vitriold, Wallrath, Weinstein, Wimmth, Zink, Zinnober, Da es im Königreiche Hannover viele kleine Apoiheken gleibe, owäre es wohl zu wänschen gewezen, dass zu ihren Genten der Handel mit diesen Dingen den framern nicht gestattet wäre, wenigsen Geschlien viel, zu beschränke man ihn such nicht. allusehe in seinen Geschlien viel, zu beschränke man ihn such nicht. allusehe in seinen Einnahmen, die ihn allein in den Stand setten können, ullen Anforderungen zu genügen.

§. 36, verordaet: Den Aerzten und Wonderzten, mit Ausahme der Militairiette, beitht das Selbstdipensiren unteragt, Wir sagen: sauch bei den Militairiarten trägt es keine guten Früchte zum Besten der Soldaten; auch das Militairi wird in Friedenzeiten am "suverlässigaten und berfriedigendaten bedient werden aus offentlichen Apotheken. Noch nie ist eine Militairi-Apotheke, wo sie von Chirurgen und Aerzten versehen ward, eine Musteranstalt gewesen, wohl aber sehr oft das Gegenthiel! \*

Der § 36. will ferner, dass die Aerzte und Wundfrate, welchen firther sebon die Erlaubniss zur Verbreiteinburg von Arzenien zugetanden war, ihren Arzeniebedarf ausschliesslich aus inländischen Apotheken entanchmen sollen, werhalb zie über den An- und Verkauf genuß Buch zu führen baben und der Revision ihrer Vorräthe unterworfen sind.

Verkauf von geheimen Arzneimitteln ist lediglich den Apothekern, nach Genehmigung der Oher - Medicinal - Behörde, gestattet, Alles Hausiren mit Arzneien und Arzneiwaaren ist verhoten bei

Dritter Abschnitt. Besondere Obliegenheiten und Pflichten der Avolheker.

In Hinsicht der Lehrlinge und Gehülfen.

Die Lehrlinge sollen so viel Schulkenntnisse besitzen, dass sie am Eintrit in die 2. Classe eines Gymnasiums berechtigen, eine Forderung, die uns zu gering ist, wir wünschen die Reife für den Eintrit in die 1. Classe und sehen keinen Nachtheil, wenn der eintretende Lehrling auch statt 15 Jahre 16 oder 17 zählt. Man hat zwar hin und wieder angeführt, der Jangling im boheren Alter als 15 Jahre Rode sich weniger in die manuelle Handleistung, unterziehe sich ungern inngen Menschen, bei denen das der Fall sein sollte, überhangt von der Pharmacie fern zu halten; denn es ist nur ein Gewinn, wenn durch sie nicht die Zahl der unglöcklichen Aprobeker vermehrt wird, welche von vorahereln mit Ansprächen anfreten, die nicht zu erfallen sind, wie das öfters der Fall sit, von welchen dann das Heer von

Kingen ausgeht über das undankbare Geschäft eines Apstickers, den kärglichen Lohn, Enthebrung der Freibeit und vieler Labengene, u. s. w. und nur eine Last dem Stande werden. Wer nicht mit dem Mutte der Entsagang in unsere Sund tritt, wird niemals ein eine sichter Janger des sehweren Berafes werden. Es werden aber weniger Tauschungen vorhommen, wenn der Jangting mit mehr Verstanders achtungen vorhommen, wenn der Jangting mit mehr Verstanders hann.

Nach Beendigung der Lehrzeit soll eine Prüfung durch den Bezirksarst, den Lehrherrn und einen andern Apotheker statt finden, wofür der Lehrling 4 Thir. entrichten soll, zur Hälfte an den Bezirksarzt, zur Hälfte an den zugezogenem Apotheker.

Da eine solche Prüfung in böchstens 2-3 Stunden beendigt sein

kann, so dürften 2 Thir. auch genug sein.

Der Lehrbrief, besser Zeugniss, soll vom Lehrberra ausgestellt und von den Mitexaminatoren mit unterschrieben werden. Uns sebeint es passender, dass über den Ausfall der Präfung ein besonderes Zeugniss von dem Bezirksarate und dem Apotheker ausgestellt wird und hiernach erst das Lehrattest allein vom Lehrherra anzulertigen ist.

Auch die weitere wissenschaftliche Aublidung der Gehülfen wird den Apothekern zur Plicht gemacht. Das ist eine Anordnung, die bisweilen sehwer zu erfüllen sein wird; denn die Gehülfen werdes sich blierin grösstenthelte unschlangig betrachten; man sollte also diese Anordnung darauf beschränken, den Apothekern diese Fürsorge zu emnfehlen.

### Anlage und innere Beschaffenheit der Apotheken.

Die Apotheke soll gegen Norden gelegen sein. Dieses seheint deshalb nicht aweckmössig, weil sie bei dem Mangel an directem Lichte und der niederen Temperatur leicht der Fenchtigkeit Eingang verschaffen, welche grosse Uehelstände herheisshere kann. Auch ist eine solche Vorschrift nicht durchstüßten, auch ohne Nituen

Rücksichtlich des Laboratorinms vermissen wir die Forderung eines Dampfapparates. Auch die kleinste Apotheke kann einen solchen zu Decocten, infusionen, Digestionen geeigneten anschaffen, welche mas z. B. bei E. Gressler in Erfurt für den geringen Preis von 12—15 Thirerhält.

Ein lehendiges Herbarium scheint unerlösslich und muss jeder Apotbeker haben, es kostet wenig Geld, aber Mühe, Ausdauer und

Fleiss; diese ist man zu fordern berechtigt.

Was das Defecthuch und das Elaborationsbuch betrifft, so kann ein solches durch Hinzufügung noch einiger Columnen für die Bemerkung der Zeit der Anschaffung, der erhaltenen Ausbeute, des Preises, des Verfertigens noch nützlicher werden.

Als ans den chemischen Fabriken zu beziehen erlaubte Präparate sind aufgeführt: Acid, muriat, purum, nirice purum, ozaiteum, phoephoricum purum, zulphuricum depuratum, tartaricum, Asther, Ammon. muriat, dep., Diain, Chichoimi, Myderaegyum depuratum, Kali caust, Inseam, niphur, dep., Magnas, niphuricu, Morphium, Namin, Cartin, Zimen purum, Mile nuderen Präparate tollen die Apotheker selbat bereiten. Wir würden die Acid, muriat, pur, nitric. Mpr., phoephor, pur, "damon, muriat, dep., Kali caustic, Ol. animal, pur, phoephor, pur, "damon, muriat, dep., Kali caustic, Ol. animal,

asth. selbat herciten lassen und daßer noch aufnehmen Magnazia carbonica, Kali carbon. crud, Ammon, carbonieum, Ferrum autho, crud, Cuprum sulphuric, Zinc. sulphuric, Die Apotheker sollen die einhemischen Vegetabilien eishet sammeln lassen und die narkotischen nicht in Görten anhanen, sondern z. B. vom Harre beziehen. Die Präparates sollen setst nech der Landes-Pharmakopöc dargestellt werden. Ei ist alsdams voraurzusetzen, dass sie die hesten Vorschriften enthalte, was aber nicht immer der Fall ist. Mir scheint ein, man enthalte, was aber nicht immer der Fall ist. Mir schein ein, man kalten die Güte der Präparate für das einsige Kriterium.

Aufbewahrung der Arzneimittel.

Es heisst unter 7, die Polver etc. sind in dunkel geschwärzten Gisern aufzubewahren; man könnte fragen, oh es auch hell geschwärzte gieht?

Die Anordnung, dass die Schränke, welche die Narcotien und Drastica enthalten, jeden Abend verschlossen und der Schlüssel von dem Receptarius nach sich genommen werden soll, wird wohl in der Praxis wegfallen.

Ansübung des Geschäfts.

Annahme von Besuchen, sowohl in der Apotheke, als dem Laboratorinm, sind untersagt.

"Ausschenken von Wein, Schanps etc. darf weder in der Apolheke noch einem der anstossenden Zimmer geschehen um einemis durch das Apolheken-Personal. Diese Forderung ist chrend für das Apolheken-Personal. Diese Forderung ist chrend für das Apolheken-Personal, oh eis abet in kleienen Geschlieften, welche dergleichen Nebengeschäfte treiben, zu erfüllen sein wird, ist eins andere Frage, wir hilligen gern die gute Ablicht des Euswurfs, doch scheint es ratheam nichts zu verordnen, was nicht durchgeführt werden kann, Aach der kleine Landspotheker hat so viel Gefühl für das Scheiktliche, Aach der kleine Landspotheker hat so viel Gefühl für das Scheiktliche, dar in kleine Gerach wegen des Nebengeschlist verstellen der Scheiktliche, das Liegen gescheich hat aber nuch wieder ein bleines Personal.

Im §, 83, ist angeordnet, dass der Lehrling keine von ihm bereitete Arnei signiere dürft, sondern die Signatur vom Principal oder Gehalfen zu schreihen sei; wir würden statt dessen lieher verlangen, dass keine Arneit vom Lehrlinge altgegehen werden dürfe, ohne dass ie vom Lehrlern oder Gehälfen anechgeschen sei. Bei uns besteht die Anordnung, dass der Anfertiger des Recepts seinen Namen auf die Signatur zu schreihen hat.

Wegen der Anfertigung der Recepte, in welchen ungewöhnlich grosse Gaben von startwirkenden Arzneien vorkommen, hesteht anderwarts die Verordnung, dass der Arzt dabei ein Austrütugezeichen zu stellen bahe, um anzudeuten, dass er wohlbedachtig diese Verordnung gemacht habe.

Im S. 90. würden wir besser finden zu sagen: zeilte dürfen niemals in blosses Papier verpackt werden, sondern müssen in festen Schachteln oder Kruken wohl versiegelt und bezeichnet abgegebenwerdens. Sodann ist zu verlangen, dass die Giltscheine zusammenlgeheftet und nicht bloss zusammengewickelt werden.

Im \$.91, werden zu den Giften gezählt: Kupfer- und Zinkvitrio und Vitriolöl, und doch ist oben im \$.35. der Verkauf den Kleinhändlern gestattet. Dieses ist ein Widerspruch; man darf da, wo es sich um Leben und Gesundheit handelt, nicht allau nachgiebig sein. Freilich kann man mit Recht einwenden, es hleibt ja jenen Kramern anch der Handel mit den öfters eben so schädlichen Farbwaaren gestattet, was indess immer ein Uebelstand hleibt, weil bekannt ist, dass jene Krämer und Kanflente nicht die Zusammensetzung der Farhen kennen, noch ihre Wirkung, öfters nicht hesondere Waagen und sonstige Gerathe au deren Verkauf benutzen, wodurch leicht Anlass au Krankheiten, Vergistungen entstehen konnen. Uns acheint die in Braunschweig hestehende Verordnung sehr zweckmässig.

6.98, verordnet, dass den Lehrlingen das Taxiren der Recepte überall nicht gestattet sei; wir wurden besser finden zu sagen: Lehrlingen ist das Taxiren der Recepte nur unter Verantwortlichkeit der Principale und Gehülfen gestattet. Denn wie sollen dieselben das Taxiren lernen, wenn sie nicht Uebung haben?

Im §. 103. heisst es: Sollten einige Physici oder andere Personen ein angewiesenes Recht unf (Geschenke, Erlass, Rabatt) solche Vorthelle haben, so ist deren Betrag von der Obrigkeit auszumitteln und in hanrem Gelde von den Apothekern zu vergüten. Im Interesse eines guten Medicinalwesena wurde es aweckmässiger sein, entweder ananordnen, dasa derglaichen Rechte wegfallen, oder in bestimmter Weise festgestellt wurden, z. B. Aersten etc. ist ein angemessener Rahatt, jedoch nicht über 10 Proc., für zum eigenen Bedarfe nöthige Arzneien au gewähren.

Der S. 101. festgestellte Rabatt von 25 Proc. scheint, nach dem was Schacht über die Austrage der Taxe ermittelt hat, au hoch, anch wenn die hannoversche Taxe höher sein sollte, als die preussische, was, so viel sie una hekannt ist, nicht der Fall ist. Man sollte sich mit Feststellnng eines Rahatts von 10 höchstens 15 Proc. genügen lassen. Der Rahatt erscheint immer als eine nicht gana billiger Weise dem Apotheker ausserordentlicher Weise aufgehürdete Last. Diese Rahattforderungen erregen den Verdacht des Publicums und gehen Anlass au Misstrauen gegen den Apotheker. Jedenfalls sollte alle höhere Rahattirung bei Strafe verhoten sein.

Schliesslich ist der Apotheker-Ordnung eine Eidesformel beigefügt, Als besondere Anlagen finden sich noch:

A. Ein Verzeichniss derjenigen Mittel, welche die Aerate in der Reise-Apotheke führen durfen, welches 23 Mittel umfasst.

B. Bezahlung ärztlicher Hülfe in der Privat-Praxis, also äratliche Taxe.

C. Verzeichniss derjenigen Verrichtungen, au welchen die Wundärzte befugt sind.

D. Verzeichniss der inneren Araneimittel, welche den Wundarsten bei Behandlung der in der Anlage C. verzeichneten Uebel au verordnen gestattet sind.

E. Vergütung wundarztlicher Hülfe.

F. Taxe für Zahnärzte.

G. Verzeichniss der den Badern austehenden Verrichtungen,

H. Taxe für Bader.

I. Dienstanweisung für die Hebammen. K. Taxe für Hehammen.

- L. Bestimmungen über din Vergütung für din Bnhandlung kranker Militairs und Landgendarmen durch Civilärate.
- M. Taxe für die medicinalpolizeilichen Verrichtungen der Medicinalpersonen.
- N. Taxe für medicinisch-gerichtliche Untersuchungen. In derzelben ist der Skt für chemische Untersuchungen und Beurtheilung verdächtiger Arzmien und Gifte in Spaisen, Geträuken für den Chemiker oder Apotheker, nuser dem Ersatie der nuch dur Apothekertaxe berechneten Prüfungsmittel, für seise Bemühungen und wissenschaftliche Erösterung auf 2-15 Thr, gestellt.

Nun noch Einiges im Allgemeinen,

- Die Thierarzneikunst scheint in Hannover nicht in den Bereich des Medicinalwesens gezogen zu werden; dens es ist im ganzen Entwurse kninn Rudu davon. Dinses erscheint allerdings sehr aussallend und gewiss nicht zweckmässig.
- In den Bestimmungen §. 4. über die Leitung des Medicinalwesens im inisterium ist nicht ersichtlich, von welchen Personen dieselbe geübt werden soll. Ein Referent für Pharmacin dürste ganz wünschenswerth sein.
- §. 6. sagt: Din Einrichtung und der Geschäftzbotrieb des Ober-Medicinal-Collegii werden durch besondere Instructionnn geregelt. So langn dieselben nicht bekannt sind, liegen sie ausser dem Bereiche der Beurtheilung. Nothwundig ist in dem Personeln einn Vertretung der Pharmacie durch Sachversfändige, alse Apotheker.
- \$.7. In den Regierungsbehörden wird nur ein Medicipalbeamter Sits und Stimme haben, also naturlich ein Arzt. Der Deputation, zu wnicher Aerzte und Apotheker gezogen werden sollnn, ist kein Stimmrecht eingnräumt. Wer vertritt denn nun die pharmaceutischen Angelegenheiten? Apotheker ohnn Stimmrecht konnen doch nicht als vollgültige Vertruter angesehen werden, es ist also um dus Besten der Pharmacie willen zu wünschen, dass auch mit Stimmrecht versehnnen Apothekern nicht allnin die Bernthung, sondern auch die Entscheidung in pharmaceutischen Dingen anheim gegeben wurde. Ausserdem würde die Reform der Pharmacie nicht so zu gut kommen, als es znm allgemeinen Wohle zu wünschen ist. Eine vollständign Vertretung der Pharmacie ist nirgends im Entwurse ansgesprochen und dieses eine Lücke, deren Ausfüllung sehr zu wünschen ist. Die tüchtigen Apotheker, welche sich gegenwärtig im bannoverschen Staate finden. werden einn gute Auswahl treffen lassen, wenn anders die Regierung, wie zu hoffen stnht, die Pharmacie auf den besten Standpunct zu erheben Willens ist, welcher nicht anders erreichhar ist, als wenn der Pharmacin von ohen diejenige Beachtung zu Theil wird, die sie um ihrer Leistungen willen für Leben und Wissenschaft verdient. Wohlan, so möge der Erfolg dem entsprechen. Der Entwurf ist übrigens eine verdienstvolle Arbeit, welche aller Anerkennung werth ist.

Bernhurg, im August 1850.

Ueber Errichtung der Filial-Apotheken im Civil; von Abl.

Die theils auf gesetzlichem, theils auf ungesetzlichem Wege ertheilten Befugnisse zur Errichtung von selbsständigen Apotheken in Orten, wo kein verheirstheter und mit Kindern gesegneter Pharmaceut, selbst bei bescheidenen Anforderungen leben konnte, haben den mehr ") oder weniger vorhandenen Uebelstand selbst in dem gebildeten Deutschland hervorgehrscht, dass jetzt die vorzüglichsten Reform-Vorschläge der l'harmaceuten auf vorsichtige Ertheilung der Apotheken - Concessionen, auf Beschränkung der Apotheken - Befugnisse, auf Einziehung oder Einlösung überflüssiger Apotheken, oder auf Dislocation (Versetzung) unnöthiger Apotheken aus einem an Einwohnerzahl verarmten Orte in einen andern Ort begründet und dringend antragen.

Der Mangel an Selhstvertretung der Pharmacie bei den betreffenden Behörden, wo über pharmaceutische Angelegenheiten verhandelt wurde, ist Schuld an diesem grossen Uebelstande, welches ohne suchkundige Vertretung wie ein Krehsübel nur weiter um sich greifen wird. Denn wurden die hetreffenden Behorden in den fraglichen Orten, statt unverkäufliche Personal-Befugnisse, Filial-Apotheken-Befognisse sub conditionibus ertheilt haben, so waren alle dieso Uchel-

stände nicht eingetreten.

Dass mehrere Staaten die Vortheile und die Zweckmässigkeit der Filial-Apotheken erkannten, erweist sich aus den Gesetzgebungen der betreffenden Regierungen. Ohschon im Kniserstaate Ocsterreich die Errichtung von Filial-Apotheken von einzelnen Apotheken-Eigenthämern angesucht und denselhen ertheilt wurde, so hat doch meines Wissens der Oesterreichische Kaiscrstaat, so wie die angrenzeuden Bundesstaaten Russland, Preussen, Sachsen, Bayern und das Grossherzogthum Hessen u. s. w. keine Regierungs-Verordnungen wegen Errichtung der Filial-Apotheken im Civil erlassen. Ein trauriger Beleg zur Geschichte der Pharmacie in Europa, dass diese Errichtung der Filial - Apotheken so einseitig aufgefasst worde.

Eine ehrenvolle Ansnahme hiervon machen das Herzogthum Nassau, das Königreich Hannover, das Kurfürstenthum Hessen und das Königreich Wartemberg.

Vermöge Herzogl. Nassauischen Edicts, die Medicinalpflege betreffend, vom 14. März 1818. S. 3. heisst es:

»In den Medicinal-Bezirken, wo nach der Grösse der Bevölkerung oder sonstigen besonderen Umständen Eine Apotheke das »Bedürfniss der Unterthanen nicht befriedigen kann, auch da, wo setwa dem Medicinal-Rathe und Medicinal-Assistenten nicht an einem sund demselhen Orte ihre Wohnsitze angewiesen sind, wird Seitens rdes Herzogl. Cabinets auf Antrag der Landesregierung die Erlauhrniss zur Anlage einer weiteren Apotheke, oder nach Umständen \*zur Errichtung einer sogenannten Filial-Apotheke ertheilt.« Vermöge Königl. Hannoverscher Cahincisordre über das Apothe-

kenwesen, vom 19. Decbr. 1820. §. 1 heisst es:

»Wo es nach den angedeuteten Grundsätzen nothwendig ist, \*die Anzahl der Apotheken in einer Gegend zu vermehren, da wird sin manchen Fällen die Anlage von Filial-Apotheken der Errichtung neger selbstständiger Apotheken vorzuziehen, und dann in der

<sup>&</sup>quot;) Als z. B. im Suden von Europa, Italien, Frankreich. Abl.

Rogel demjenigen Apotheker zu überlassen sein, der bis dahin die »Gegend besorgt, wenn dessen Geschaftsführung zu Besehwerden skeine Veranlassung gab. Weun einem Apotheker gestattet wird. seine Filial-Apotheke anzulegen, se ist er verpflichtet, einen qualiplicirten und beeidigten Provisor derselben vorzusetzen; jedoch soll »für die ordnungsmässige Verfassung und Besorgung einer solchen »Filial-Apotheke, ausser dem Provisor, der Apotheker selbst vervantwortlich sein, und wenn es sich späterhin ergehen sollte, dass seine solche Apotlicke ihren Zweck nicht erfülle, oder eine selbstständige Apotheke an jener Statt wünschenswerther an einem Orte sei; so kann die ertheilte Erlaubniss zu einer solchen Filial-Apo-»theke, nach vorhergegangener einjähriger Aufkundigung, zurückgenommen werden.a

Vermöge Hessen-Casselscher Medicinal-Ordnung vom 10. Juli 1830

No. 251. heisst es:

alst an einem Orte die Anlegung oiner Apotheko nothwendig, werlauben jedoch die Verhältnisse die Errichtung einer selhstständiagen nicht, so haben die Regierungen die Einleitung zu treffen, dass you elucm henachharten Apotheker eine Filial-Apotheke errichtet swerde, die nicht verpachtet werden darf, und welcher ein beysenderer, für die Geschaftsführung verantwortlicher Provisor vorzustehen hat. Für die Güte der darin befindlichen Arzneimittel plat der Vnrsteher der Haupt-Apetheke gleichermanssen mitzuhaf-»ten. Die Filial-Apotheke bedarf ausser der zweckmässig eingerichsteten Officin nur eines Provisors. - Wird shor in der Folge die Errichtung einer selhstständigen Apotheke für zweckdienlich geshalten, so findet die Zurücknahme der Erlaubnisa zur Haltung der Filial-Apotheke, nach vorausgegangener einjähriger Bekanntmachung statt, jedoch dergestalt, dass der neue Apotheker den Besitzer der bisherigen Filial-Apotheko wegen des Verlustes der durch Errichstung entstandenen Kosten, nehen Uebernahme der tanglichen Geräthschaften, nach einer von der Regierung zu bewirkenden hilligen »Festsetzung entschädige.« Vermöge Königl, Würtemhergischer Ministerial-Verordnung vom

17. November 1831 heisst es: »ständigen Apotheke, oder einer Filial-Apotheke unter der Leitung

Mandelt es sich um die Frage, oh die Errichtung einer selbst-

seines Provisers gestattet werden durfe, so wurde ala Regel fest-»gestellt, dass, in so fern mit einer Filial-Apotheke derselhe Zweck perreicht werden konne, dieser der Vorzug gehühre.« Und zufolge Königl, Würtemhergischer Verordnung vom 16. Januar

1843 S. 16. heisst es:

»Die dem Inhaber einer Apotheke ertheilte Erlaubniss zur Halstung einer Niederlage von Arzneiwaaren in einem Orte der Unigegend, annter der besonderen Verwaltung eines befähigten Geschäftsführers, seiner sogenannten Filial-Apotheke, ist jederzeit widerruflich, und »namentlich, wenn zur Errichtung einer selbstständigen Anotheke sin demselben Orte Berochtigung gegeben wird, als erloschen zu betrachten : dem Inhaber der Filial-Apotheke ist jedech eine Frist von 6 Monaten, von der Eröffnung der neuen Concession an; zur Aufhebung seiner Einrichtung offen zu lassen, und dem inhaber der neuen Concession liegt in dieser Beziehung die Verpflichtung der Ahlösung der ahgeschätzten Arznei- und Auotheken-Geräthe sob. Auch ist die Dauer der Berechtigung zu einer Filial-Apo»theke vom Forthestande der selhstständigen (Mutter-) Apotheke »ahhängig.« /-

Vermöge Königl. Bayerscher Verordnung vom 17. Februar 1839.

4 und 8. 6. wird bestimmt:

»An Orten, für welche wegen au grosser Entfernung von der »nächstgelegenen selbstständigen Apotbeke das in \$, 2. Ziff, I er-»wähnte Bedürfniss zwar hesteht, dagegen aher die daselbst unter »Ziff. II. enthaltene Voranssetzung nicht hinreichend gewährleistet perscheint, oder endlich die in eben diesem S. unter Ziff, III. gegebene Bestimming Platz greift, kann entweder, so ferne der »betreffende Ort von grösserer Bedeutung ist, durch einen benach-»harten selhstständigen Apothekenhesitzer eine Filial - Apotheke perriehtet, oder es kann, wenn der Ort hierfür zu unbedentend, gleichswohl aher von der nächstgelegenen selbstständigen oder Filial-»Apotheke mindest awei geometrische Stunden entfernt ist, dem »daselbst wohnenden Arzte, Landarzte, Chirurgen oder Bader (vor-»behältlich der Bestimmung in § 5. Ziff. II. und §. 11. der Instruction süher die Befugnisse und Verpflichtungen der Bader vom 25. Octbr. >1836.) die Haltung einer Hand-Apotheke unter den in den SS. 8.. 32., 55., 56. und 66. enthaltenen naheren Bestimmungen, jedoch simmer nur in streng widerruflicher Weise gestattet werden.

»Die Verleihung von Apotheken-Concessionen, so wie die Be-»willigung zur Transferirung von selbstständigen Apotheken, dann aur Errichtung von Filial- und Hand-Apotheken kommt den Kreisregierungen, Kammer des Innern, in standesherrlichen Gebieten aber, »für welche eine Regierungskanzlei hesteht, dieser letzteren au.« Deu gedachten Stellen wird hiebei, inshesondere was die Er-»richtung von Hand-Apotheken hetrifft, zur hesonderen Pflicht gemucht, »mit grösster Umsicht zu verfahren, und die diesfällige Bewilligung nur dann au ertheilen, wenn neben dem vorgeschriebenen Distanzen-»Verhältnisse und nehen der Unthunlichkeit, eine Filial-Apotheke »zu errichten, ein wirkliches sanitätspolizeillches Bedürfniss in volle »Evidena gestellt erscheint, «

»Nach ehen diesen Gesichtspuneten sind auch die sammtlichen sbisher ertheilten Licenzen zur Führung von fland-Apotheken als-»hald einer strengen Revision an unterwerfen, und in allen den »Fällen, wo die eben erwähnten Voranssetzungen nicht unzweisel-»haft gegeben erscheinen, unnachsichtlich wieder einauziehen.«

Es entsteht jetat die Frage: Welches waren die Nachtheile bei den bisher errichteten Filial - Apotheken?

Und welches sind die Vortheile hei den kunftighin zu errichten-

den Filial - Apotheken?

Die meisten Nachtheile, welche sich nach der Errichtung der Filial-Apotheken, herausstellten, sind nicht den Filial - Apotheken in die Schuhe au schieben, sondern grösstentheils der vernunftwidrigen Einrichtung von Seite der Einzelnen mit einer solchen Errichtung von Filial-Apotheken hegunstigten Pharmaceuten. Denn aus allen begangenen Fehlern der Vorgänger hahen die Nachfolger bei Errichtung der Filial-Apotheken nichts gelernt, als den abgedroschenen Refrain zu wiederholen; Die Filial-Apotheken sind ein ungeheurer Schaden für jeden Apotheker, der eine solche Bewilligung nachsucht und erhält; denn A. hat hei seiner Filinl-Apotheke 2000 fl. C. M., B. aber 4000 fl. C. M. und C. sogar 6000 fl. C. M. binnen einigen Jahren eiogebüsst. Und damit haben diese Herren Abederii ohne genaue und prüfende Untersachung der gannen Procedur, über die Errichtung der Filial-Apolheken den Stab gebroeben, das Verdammungsurtbeil ausgesprochen, ihren durch einige Jahre erititenen factischen Schoden publicit, und die Filial-Apolheken als frasende Ungeheuer excommuneit und des Landes der die Filial-Apolheken sich von solchen Paramecuten, die weder eine Filial-Apolheken sicht von solchen Saramecuten, die weder eine Filial-Apolheken sicht von solchen sicht und von der der Filial-Apolheken sicht von solchen sich von solchen sicht von solchen sich von so

Die Hauptpuncte, welcho zum Nachtheil der Filial-Apotheken bei-

trugen, sind folgende:

1) Waren die Filial-Apotheken Eigenbum eines einzigen Apothekers, der sehon im Geiste um Nechtheil seines Collegen ein Filial-Befugnis errichtete, denn bekanntlich war (dannals nur?) die Liebe zu dem bewassten Geldstück grösser, als die daruuf gepreigte und versinnlichte Devise: Concordiae res partae crescunt, discordia maxime dilabuntur.

2) Wurde bei der Einrichtung der Filial-Apotheken, statt Zweckmassigkeit mit Wohlfeilbeit zu vereinigen, keine Kosten gescheut, die Filial-Apotheke so einzurichten, als man sie im Geiste sebon als eine einträgliche zweite Apotheke betrachtete, womit die bestehende Verordnung umgangen werden konnte: zkein Apotheker dürfe zwei Apotheken besitzen.

3) Waren die mit Flini-Apotheken-Befugnissen betheilten Apotheker, oft gegen ihre eigene Ueberseuug nis der Lage, auter dem in ihrem Geschäfte befindlichen Personale eben kein mit den erfordertichen Eigenschafte versehens Individuum als Provisor für hir Flinie zu haben, aber die Zeit dräugte, anch boffte man in der Folge eine Acnderung zu treffen; oder, man hielt den entsten nächten Receptarium oder Laboratorius, weicher gegen den Herra Patron den achönsten Katzenhuckel machte. achon als den besten Filialistien.

4) Ilatten die meisten Pharmaccuten, welchen eine Filial-Apotheken-Befugnias erhellt wurde, entweder keine, oder was seblechter ist als keine, eine so mangelhafte, exemplarisch-unordentliche pharmaccutische Bachfuhrung, die nur in dicken Buschen Recepten, und im Defectiren, aber in keiner Controle oder erweitbaren Evidens über empfangen.

und abgegehene Quantitat und Qualitat ihre Stützen fand,

5) Glaubte der mit einer Filial - Apotheken - Befugniss betbeilte Pharmaceut schon das »Non plus ultra« gethan zu baben, wenn er alle Abgaben an seine Filial-Apotheke in schöner chronologischer Ordnung in duplo aufschrieb, taxirte und summirte, cines sich bebielt, und die collationirte Abschrift dem Filialisten zum - Anschauen gab. War das Solar-Jahr zu Ende, und der Eigentbümer des Filiale verglich seine Cassalösungen vom Filiale und seine sommirten dabin gemachten Ahgahen, so kratzte er sich am Occipnt, eilte zu seinem Filialisten. theilte ibm seine trübselige Entdeckung mit, und wenn der Filiplist sagte: "Ja, mit Ende December lässt sich kein Calcul über das verflossene ganze Jahr ersehen, weil bier ein Packet Recepte sei, über welche die Conti erst geschriehen, ausgesendet und eincassirt werden müssen, auch seien noch eine Menge Arsneiartikel vorräthig u. s. weso schienen dem Herrn Patron diese Argumente so richtig, dass er sich schämte, sie nicht selbst bedacht zu haben, und das Geschaft im Filiale vegetirte ohne hessern Erfolg das zweite Lebensjahr. Der Patron wird unwillig, kündigt dem Provisor auf, setzt einen andern eben

aufgenommenen Provisor ein. Der Schlendrian wird nicht besser, der Nachfolger schiebt die Fehler anf den abwesenden Vorgänger, und der Patron achliesst sein Filiale and jammert der ganzen Welt seinen Verlust mit dieser Filial-Apotheke vor. 6) Haben beinahe alle Pharmaccuten gegen ihre eigene Ueher-

zeugung vergessen, dass die zum Schutz für das Apothekerwesen erlassenen Gesetze nur auf dem Popiere stehen, aber nicht durch Fleisch und Blut ins Leben übergingen, und haben die bestehenden Nachtheile bei ihren Filialen zu wenig beachtet.

Von den bestehenden Gesetzen, die zum Nachtheile der Pharma-

centen nicht befolgt werden, gebe ich einige.

a) Nur dann ist dem Sanitätspersonal die Haltung einer vorgesebrieben eingerichteten Haus-Apotheke gestattet, wenn im Umkreise von einer Stunde vom Aufenthaltsorte des Arztes oder Wundarztes sich keine öffentliche Apotheke befindet.

b) Darf in keinem Falle ein zur Haltung der Haus-Apotheke befugter Arzt oder Wundarzt seine Arzneimittel von Materialisten ankaufen, weil nur der Apotheker und nicht der Kaufmann für die Acchheit

der Arzneimittel verantwortlich ist,

- c) Jeder zur Haltung der Haus-Apotheke befugte Arzt oder Wundabst sich jederzeit mit einem vom Apotheker gefertigten Verzeichnisse, worie der Namen und das Gewicht der Arzneien, so wie die Zeit den Kaufes hestimmt sein muss, auszuweisen.
- d) Ist den Materialisten der Kleinverkauf der Medicinalstoffe bei Strafe verhoten.
- e) Dem Sanitätspersonale bleiht im Allgemeinen das eigenmächtige Dispensiren der Arzaeien unterzagt, da deren Zubereitung und Hintangabe ausschliessend den Apothekern vorbehalten ist etc. etc.
- ich glaube Nachtheile genug aufgezählt zu haben, und gehe zu der Frage: weie sind diese Nachtheile zu vermeiden, und welches sind die Vortbeile bei den künftig zu errichtenden Filisi-Apotheken? Um zu den Vortbeilen zu gelangen, muss

21) die Verordnung bestimmen, dass sich die Nothwendigkeit hei Errichtung der Filial-Apotheken erweise.

- —2) Dürf die an errichtende Filia-Apotheke nicht das Eigenthum Eine Apothekers, andern weinigten Eigenthum der sunsicht wohnenden Apotheken-Eigenthum erse nach wie ich in meinem Entwarf süber Britistang und Verwallung von Filia-Apotheken- in der Oesterzeich. Zeitschrift für Pharmacie v. J. 1818 S. 350 mich bereits ausgesprochen werden können den die Verbeitste Art werchnänigs; siehlig werden können.
- 3) Mus der Province für die Filial-Apotheke nus dem Teraovorzehlte gewählt und bestimmt werden, der nebts seieme Greibt einen Procent-Antheil vom reinen Gewinn der Filials geniesen sollte, und zugleich die Zuversicht haben müsste, wenn sich die Filial-Apotheke zum selbatsändigen Gesebähle erheht, und keine gegründete Beachwerde gegen ibn vorliegt, er den Vorsug vor allen Competenten erhalte.
- Kann als Provisor ner jener exaministe Pharmaceut in Terno-Vorschlag genommen werden, der sich mit der praktischen Buchfüllrung auszuweisen vermag \*).

<sup>\*)</sup> Folglich muss auch den Pharmaceuten Gelegenheit gegeben sein, sieb die systematische pharmaceutische Buchführung praktisch

5) Bleibt die plusrmaceutische Buchführung ein Hauptgrundpfeller zur heliebigen Belgichen Controlle und Eriden; über die sömmtliche Gebahrung der Filial-Apotheke, wo durch den allmonatlichen Abschlosse durchaus kein Schaden von einem oder einigen abhren entstehen kann, weil ein jeder Monatsabschloss sämmtliche Activa und Passiva answeiset.

6) Werden unbezweifelt die Filial-Apotheken zum Wohle der leidenden Menschheit der beste Ersatz für die im Allgemeinen höchst mangelhaften Haus-Apotheken der Aerzte und Wundärzte sein, und der Arzt mehr Ausbildung seinem Berufe widmen können; abgesehen

von noch andern wichtigen Gründen.

7) Müsten unsere weisen nad schönen Gesetze, die ich sah a) bis c) clitir habe, und mehrere, die noch clitir werden können, sieht nur todto Buchstaben am Papiere sein, sondern behendig werden, son inden wir, dass nicht silein Müsterlaluten Aranei-Aritätel und selbst Heroise im Kleinverkanf hergeben, sondern dass auch Papierhandlungen, Lainwandhandlungen, Kasstechen, Greisler" 3. n. w. Universighillen,

Plaster, Salben, Pulver, Tinctoren etc. verkaufen,
Obscure Profane kündigen laut und öffenstlich ihr eirstliche Hülfe
an; Syphilis, Schwindsucht, Pieber, Taubbeit, Blindheit etc. werden von
gebirnkranken Plaschern currit; sogar ein gebildeter Ingeniern kändigt sich öffentlich als Naturarat mit seinem infallibeh Apparatus medigt sich öffentlich als Naturarat mit seinem infallibeh Apparatus medigt sich offentlich als Naturarat mit seinem infallibeh Apparatus medigensenforum an, welche alle den in Kraft stebenden Geseiten Bohn

sprechen.

Unter solchen Thatsachen wird man es erklärlich finden, wenn in der zu gewärtigenden Neugenstung der Pharmacie sich sile Apotheken-Eigenbhumer lechtend nach energischer Beschränkung dieser Aberfühltenden Wilkür an die von bester Erkentniste Besechen Ober-Mediciaal - Collegien mit ihren ausgesprochenen motivirten Petionen wenden.

### Erflossene Gesetze, betreffend die Buchführung der Pharmaceuten.

Der Kaiserstaat Oesterreich erliess mittelst Patents vom 1. Mai 1781. §. 15. and §. 119., and mittelst Hofcammer-Decrets vom 31. Mai 1803 folgende gesetzliche Verordnungen. Die Apotheker gehören bei einem Concurse Verschuldeter mit

wihren Forderungen von einem Jahre her in die erste Classe, so

aneignen zu können, indem dieselbe auf meinen Antrag am Apotheker-Congresse in Wien im Jahre 1848 als obligates Lehrfach anerkannt warde.

Abl.

<sup>\*)</sup> In Norddeutschlaud unbekannte Grössen,

»wie ihren vorschriftsmässig zu stempeluden Büchern (??) die Wir-»knng des halben Beweises, wie den übrigen Handelsbüchern, nach »der Gerichtsordnung eingeräumt wurde.«

Aber wie diese zu stempeluden Bücher für die Apotheker verfasst sein sollen, das wird nicht angegeben. Denn die Wirkung des halben Beweises raumt die Oesterreich, Gerichtsordnung ohnehln allen gestempelten Geschäftshüchern ein.

Am 17. October 1835 Z 22713, worde folgendes Hof-Decret wegen des Elaboraten-Buches °) criassen.

»Die Taxe für die in der Tax-Ordnung nicht vorkommenden » Arzneikörper wird bei den einfachen Stoffen nach dem Anschafsfungspreise, bei zusammengesetzten nach dem Elaboraten - Buche. »mit Rücksicht des verwendeten Geldbetruges und mit Zurechnung sder 80 Procent Regiekosten bemessen. Zur Legalisirung der Anfrechnung der auf öffentliche Fonds verabreichten Arzueien ist hei seinfachen Arzneimitteln der Preiscourant in originali, sonst nebst sdemselben auch ein, die Angabe der Bereitungsart dieser Arznei-» Artikel enthaltender Auszug des Elaboraten-Buches beizuschliessen.« Leider ist auch bier nicht das Formular des Elaboraten - Buches

augegeben, folglich wird es nicht überraschen, wenn wir mit sehr wenigen Ausnahmen grösstentheils noch immer Defecten - Bücher bei

den Apothekern finden.

Würtemberg hatte schon im Jahre 1814 das Einkaufs- und das Bereitungsbuch über alle Arzneimaterialien bei der Visitation voraulegen anbefohlen, und hat durch Ministerial-Verfügung vom 22. Sept. 1843 S. 4. diese zwei Bücher ausführlicher angeordnet; aber es ist anch dabei stehen geblieben und hat in der Buchführung für Phurmacie nichts weiter gethan.

Nassau hat durch die erlassene Instruction für Apotheker vom 18. Marz 1818 S. 15, nur ein Receptirbuch mit beigesetztem Taxhetrag

anbefohlen, aber weiter nichts. Das Grossherzogthum Hessen hat durch Instruction für Apotheker

im Jahre 1822 ein Contobuch anbefohlen, in welches jeden Monat die expedirten Recepte a Conto mit dem Taxbetrage einregistrirt werden mussen: weiter nichts.

Preussen sagt, dass vermöge allgem, Landrechts, II, Theil, \$, 473 und 474 : »die von Apothekern nach kaufmännischer Art geführten Bücher haben die Rechte und die Glaubwürdigkeit der Handelsbüchere. Ein Beweis, dass Preussen an eine pharmaceutische Buchführung nicht glaubt.

Mecklenburg hat durch Regierungs-Verordnung vom 24. April 1832 par ein Receptirbuch anbefohlen, in welches nur die sogleich bezahlten and zurückzugehenden Recepte nach dem Datum und der Nummer, wie sie einlansen, mit dem Namen des Arztes und Kronken eingetragen werden.

Bayern hatte durch Verorduung vom 17. Febr. 1837 \$\$. 23, 24, 25. anbefohlen:

<sup>\*)</sup> Wie bekannt, heisst das Elahoraten-Buch auch in Oesterreich wie im Auslande - Defecten-Buch, und ist auch in seiner Form und Führung ein wahres Buch voll Defecte, was der Behörde nicht entgangen sein kann, weil dieselbe die Führung des Elaboratenbuches zur Legulisirung der Praparaten - Beköstigung fordert.

»Bei der Apotheken-Untersnehung muss anch erhoben werden. vob in jeder einzelnen Ahtheilung der Apotheke Verzeichnisse des alphalts derselben aufliegen, und ob das Inventar (wahrscheinlich »Arznei - Materialien - Inventar ??), das Elahorations-, Bestellungs-, »Recentur-, Conto- und Gift-Buch vorschriftsmässig verfasst sei.« 1

Aber wie diese vorbenannten sehr lobenswerthen Bücher vorschrifsmässig verfasst sein müssen, das konnte ich nicht erfahren, indem es sehr viele Apotheken-Eigenthumer in Bayern selbst nicht wissen.

Russland hat durch Ukas vom 18. December 1845 anbefohlen: odass jeder Apotheken-Vorsteher sich mit den nothigen Kenntnissen sin der pharmaceutischen Buchhalterei documentire. Auch hat es »drei Schnurhücher über Receptur, Handverkauf und Giftverkanf "allen Apothekern in Russland zur Pflicht gemacht und hierzu die »Formulare gegehen.«

Das verschrieene Russland steht in dieser Hinsicht höher als der Kaiserstaat Oesterreich,

### Die Visitationen der Apotheken im Oldenburgischen. (Mittheilung von Dr. Ingenohl, Apotheker zu Hobenkirchen.)

Durch ein Rescript Grossherzogl. Regierung vom 5. April 1850 sind die Kreisphysici heaustragt worden, den Apothekern ihrer Kreise mitzutheilen, dass Se. Konigl. Hoheit der Grossherzog einen, auf den Antrag des Collegii medici von der Regierung gesassten Beschlusa genehmigt habe, wonach zu den Visitationen der Apotheken kunftig auch ein Pharmaceut angezogen werden soll.

Mit den Apotheken-Visitationen soll nach den bisherigen Vorschriften ") vom beikommenden Amte und Physicate verfahren werden und der zuzuziehende Pharmaceut vorzugsweise den Letzteren, wo es auf pharmacentische und Fachkenntniss ankommt, unterstützen. Der Zuzuziehende soll für die Apotheken ausserhalb Oldenburg

und Rastede, das pharmacentische Mitglied des Colleg. med., jetzt der Assessor Kelp in Oldenhurg, sein.

Der zuzuziehende Pharmsceut soll für seine Bemühungen eine besondere Vergütnng der etwsigen baaren Auslagen für nötbige Reagentien und die nothigen Transportkosten erhalten, innerhalb des betreffenden Kreises jedoch die Fuhr, wo dies thunlich ist, nur gemeinschaftlich mit dem Physicus.

Die Visitationen der Apotheken sollen, wie hisher, der Regel nach alle drei Jahre geschehen. Um indess dieses Geschast zu vereinsschen, auch die Kosten thunlichst zu verringern, ist das Collegium medicum beaustragt, darin einen sesten Turnus einzusühren, über welchen den Physicis demnächst des Weitere zugehen wird.

<sup>\*)</sup> Rescript Grossherzogl, Regierung vom 1. September 1830, mitgetheilt in diesem Archiv 1849, Bd. 57. p. 235.

### 4) Medicinalpolizei.

### Vergiftung,

Die Regierung von Oppeln macht in dem dortigen Amtsblatte Folgendes bekannt.

Durch die Verordnung vom 18, Januar 1848 ist die Anwendung der mittelst Arseniks dargestellten grunen Kupferfarhen zum Farhen oder zum Bedrucken von Papier, zum Anstreichen von Tapeten und Zimmern, so wie der Handel mit den bezeichneten, mittelst solu eher Farhen gefärhten Gegenständen, bei einer Strafe his zu 50 Thir. verhoten worden. - Dieses Verhot wird hiermit in Erinnerung gebracht und dahin ausgedehut: dass auch zum Bedrucken von Fenster-Roulenux und Gardinen zum Ziehen oder Rollen, so wie zum Farben aller ührigen Gegenstände die Anwendung grüner, arsenikhaltender Kupferfarhen hiermit bei einer Strafe bis zu 10 Thir, untersagt wird, - Mehrfache Vergistungen mit Tapeten, welche mit Arsenik-Praparaten gefärbt waren, haben dazu Anlass gegeben, durch welche die Auwendung der grünen, arsenikhaltigen Kupferfarhen zum Färhen oder zum Bedrucken von Papier und Tapeten, so wie zum Anstreichen der Zimmer, untersagt worden ist. Neuerlich hat sich wieder ein Fall zugetragen, dass durch abgekochtes Viehfutter, in welches ein Rest von einem mit Schweinfurter Grun gefarbten nesselnen Fenstervorhange gerathen war, siehen Kühe vergiftet worden sind. Wir sehen uns hierdurch veranlasst, das Publicum vor dem Ankauf und dem Gebrauch von Gegenständen, welche mit den bezeichneten Farben gefärbt sind, zu warnen.

### Notiz über Giftigkeit des gestossenen Glases.

Es ist sehr häufig angenommen, dass das gestossene Glas den Tod herheifdähre, wenn es otigenommen wird. Ein zu sehwerer Strafe Verartheilter an Niever haite kürzlich den Versuch gemecht, sich durch gestossenes Glas unsubringen. Das vermeintliche Gift brachte allerdinge Unordung in den Verdaungsverkreugen hertor, doch weder Patient bald wieder hergestellt. (Journ. de Chim. mfd. — Pharm. Centrisl. 1830, No. 28.)

### 5) Neue Erfahrungen zur Bereicherung der Medicin.

Vergleichende Versuche über die Wirkungen von Zinkoxyd, kohlensaurem und schwefelsaurem Bleioxyd auf den thierischen Organismus.

Zun Ermittelung, ob das kohlensuur Zinkoyd, welches in neuers fra dit als Ernst für Bleitweise, besonders von Leel sir werender für die Arbeiter in den Bleiweisrischriken nachtbeiligen Wirkungen auf die Genudekte empfolden worden ist, weniger schäfflich nicht Organismus einwirke, als das Bleiweis und andere Bleislies, hat Ch. Fland in Glegende vergeischehede Versuche negstellt.

Sohon vor emigen Jahren schlug Ruolz vor, statt des kohlensauren Bleioxyds schwefelsaures zu fahriciren, da letzteres nicht so leicht durch den Organismus zersetzt werde) und achädlich anf die Gesaudheit des Arbeiters wirken könne. Um nun die Wirknapen des schwefelsauren Bleioxyds unter shalichen Umständen, wie sie bei den Arbeiters vorkommen, an Thierer ins efforschen, rieb Flan din einem Hunde siglich 4-5 Grm. einer Pomnde aus gleichen Theilen Fett und schwefelsauren Bleioxyd in die Hunt ein. Gegen den zehnten Tag bin bemerkte man an dem Thiere destliche Zeichen einer Bleisvergiftung. Das Dieber bekam Verstopfung und stahr nach 23 Tagen, Im Ganzen waren eiwa 2 Unzen schwefelsauren Blei eingerieben, Bei der Analyse and man den Subei in den Organen, bezonders in der er Anges end man den Subei in den Organen, bezonders in der der Bebrik von Knolx, der die Erbrikstion dieses Astiede, geleitst batte.

Einen abnlichen Versuch stellte Flandin nun mit Zinkweiss an, um darüber entscheiden zu konnen, ob die Fabrikation von Zinkoxyd weniger geführlich für die Gesundheit der Arbeiter sei, als die des Bleiweisses. Einem jungen Hunde wurde das Haar abrasirt, worauf man demselben täglich 4-5 Grm. fabrikmässig dargestelltes Zinkweiss als Pomade, aus gleichen Theilen Fett und Zinkweiss einrieb. Nach Verlauf von 30 Tagen bemerkte man nicht den geringsten nachtheiligen Einfluss auf die Gesundbeit des Hundes, wiewohl das Einreiben ganz regelmässig alle 24 Stunden betrieben war und die ganze Menge des eingeriebenen Oxyds über 2 Unzen betrug. Der Hund war bei guter Ernährung setter geworden, sein Appetit hatte während der Behandlung nicht gelitten. Nachdem man ihm abzuführen eingegeben und 10 Tage lang in Ruhe gelassen batte, fing man an, als Gegenprobe, ihn mit Bleiweisspomade einzureiben. Nach Verlauf von zehn Tagen stellte sich schon Verlust des Hungers und nach und nach immer mehr die Symptome der Bleiweissvergiftung ein, die nach Einreibung von 120 Grm. Bleiweiss, taglich zn 4-5 Grm., mit dem Tode endigten. (Compt. rend. T. XXX. - Chem .- pharm. Centrol. 1850. No. 30.)

### Neues Mittel zur Betäubung.

Man hat in Frankreich anch das Eis als ansistheiisches Mittel versucht, Die Reunlate sind nicht der Art, dass man dannch etwas Besanderes zu erwarten hätte; so viel ist indessen gewiss, dass nach Einwirkung von 15, 20, 30 Minuten die Haut and nach und nach auch die daraufer liegenden Theile unempfindlich werden. (Journ. de Chim. mdd. — Pharm. Centh. 1850, No. 28.)

## 6) Technologische Notizen, der der

Lichende I ilmum

been the see thrists

Ueber das Rousseau'sche Verfahren der Rübenzucker-Fabrikation.

Ueber dies Verfahren werden die ginstigsten Urtheile gefallt, Lequi me veröffentlicht Nachstebendes darüber. Der Rübensaft wird, mechdem er successive mit Kalk und mit Köhlensare behandelt, und nachdem er zwei Mal, das erste Mal nach der Sättigung und das zweite Mal nach dem Abdannefen, Blirrit worden

Goods.

ist, direct zu Broden No. 1. eingekocht, welche sämmtlich der Consumtion überliefert werden. Der grune Syrnp der Brode No. 1. gieht beim ferneren Einkochen Brode No. 2., welche hloss anr Bereitung des Clarsels für die Raffinade dienen. Aus dem grinen Syrup der Brode No. 2, erhält man durch Verkochen eine fernere Krystallisation No. 3. aus dem davon abfliessenden Syrap einen Auschuss No. 4., und so fort aus den folgenden Syrnpen noch die Anschüsse No. 5, und 6. Diese verschiedenen Anschüsse, mögen sie nun mittelst des Centifugal-Apparats oder mittelst der Schützenbach'schen Küsten vom Syrnp befreit sein, werden wieder in Rübensaft aufgelöst und daraus krystallisiren gelassen. Man erreicht also ohne Aufwand für Brennmaterial eine grössere Concentration dieses Saftes. Man ist aber auch. da der nach dem Rousseau'schen Verfahren gewonnene Zucker verhåltnissmässig sehr rein und weiss susfallt, dahin gelangt, aus dem dritten und vierten Auschuss ohne Wiederauflösen gehr sehöne Brode zu erzielen, welche mit No. 3. bezeichnet werden. Lequime ist nuch der Meinung, dass, wenn man den Syrup vom dritten Anschusa ein zweites Mal mit Kalk, Koblensanre und einem dritten Agens hehandelt, man dahin gelangen wird, diesen Syrup vollständig genug zu reinigen, um ibn direct zu Zucker No 3, verkochen zn können, Syrup vom sechsten Anschuss, von der vorigen Campagne herrübrend, also von sehr geringer Qualität, hat ibm nämlich bei solcher Behandlung moch circa 30 Proc. kryst. Zucker geliefert. Das Rousseau'sche Verfabren erfordert übrigens zu seiner Ausführung sehr wenig Aufwand. Ausser der Ersparniss an Brennmaterial, ist es namentlich dadurch vortheilhaft, dass es durch das erste Verkochen gleich eine verhaltnissmässig grosse Menge reinen Zuckers liefert, der nicht wieder aufgelöst zu werden brancht. Der Verbranch an frischer Knochenkahle ist ebenfalls verhåltnissmässig gering. (Monit, industr. - Pharm. Centrbl. 1850. No. 12.)

# Ueber die Anwendung von Wasserstoffgas zur Heizung und Beleuchtung.

Die vor Kurzem angebliche Entdecknag der Anwendung des Wasserstoffgases zur Beleuchtung und Heisung hat Vernalasuung gegehen, diese Sache genau zu prüfen, om zu erfahren, wie weit die bisherigen feststebenden Erfahrungen der Wissenschaft die erweckten Erwartungen rechtfertigen oder ihnen widersprechen.

Das Wasserstoffgas ist brennbur, es entwickelt bei seiner Verbrennong wenig Licht, abre eine sebr intensity Hitze, bei der man selbst Platio und Berghrystell leicht schneiten kann, Beim Verbranen des Wasserstoffe custelts aus I Loht desschen und 8 Loht Stanestoff (der Lüft) 9 Loht Wasser. Ann 9 Loth Wasser erhölt man zum gekehrt durch Zerestung 1 Loht Wasserstoff und S Loht Stanesstoff, und wir nehmen deshalb un, dass das Wasser aus den angeführten beiden Stoffen in den angegebenen Gewichtsverhältnissen hestbles. A

Nach dem Gesagten ergiebt sich sebon die Angabe, dass Paine aus I Cabikfuss Wasser 2100 Cubikfuss Wasserstofigas erhalten habe, als eine Unnöglichkeit.

Wesentlich ist die Frage, wie thener des Wasserstoffges sein würde; denn dass es sich derstellen lässt, selbst in grosser Menge, dass sich damit heizen und schmelzen lässt, kann Niemand hezweifeln, das weiss sam schon seit mehr als 50 Jahren. Aher Niemandem wird es einfallen, mit Wasserstoffgas zu heizen, wenn Holz oder andere Brennstoffe viel wohlfeiler sind.

Nach der Berechnung des zur Herstellung von Wasserstoffgab möttigen Eisens oder Zinks und Vitrlolöls stellt sich der Preis von 1 Pfd. Wasserstoff zu 1 — 2 fl., und es jet nun zu belenchten, was es

als Heizmittel leisten kann.

Burch hiters und neuere Vernnche ist erwiesen, dass die Genommetwiene, welche 1 Pfd. Wassertoffges liefert, fast gemis derjenigen gleich ist, welche 3 Pfd. gewöhnlicher Holskohle, oder 3 Pfd. gewöhnlicher Holskohle, oder 3 Pfd. getwichten der Steinkohle, oder 5 Pfd. getweisen der Steinkohle, oder 5 Pfd. getweisen der Steinkohle, oder 5 Pfd. getweisen der Steinkohle, oder der Steinkohlen Brannsterfallen und Heiseinrichtungen der Fall ist, bei denen zuwellen wohl die Häffer Brannster verloren gelt. Wir werden demnach mit 1 Pfd. Wassertioff aber auch im gunntigsten Falls nicht mehr leisten, als mit der Brannsterfallen leich mehr leisten, als mit der Brannsterfallen leich mehr leisten, als mit der Genomischen Werden in angegebener Menge, selbst da, wo sie nicht wohlfeil sind, kamm 10—12 kr. kosten, also immer weniger als 1 Pfd. Wassertioff der Wassertioffgel.

Will man Wasser durch galvanische Apparate zerserren, so wird dadurch der Aufwand zu Zilku und Schweldsture nicht verringert, eher gesteigert, und es kommen noch weitere Kosten für sndere Materialien und für den Apparat hinau; dangegen erhalti man sillerdings nehen 1 Pfd, Wasserstoff S Pfd. Sanerstoff, welches lettstere über nicht die Kosten deckt, die es für nile Verwendungen in hinrichender

Menge in der atmosphärischen Luft vorhanden ist,

Zur Zersetzing des Wassers müssen die eiseraen Retorten belighen de gemecht werden, eine llitze, welche viel stärker ist, als die in nasen Heizofen hervorgehrachte. Nun ist es aber ein alter Erfahmagsantz, dass, um so mehr Wärne durch das Kmim verloren gehen muss, je stärker die Hitze im Brennsann ist. Während bei unsen Heizofen hebstense in Drittelli his die Blittle Wärne werderben geht nie den Wasserszenitungsretorten zwei Panfiel his vier Feaffel in einem grünen Blitzenfen verhant werden, so ensteht jiederfalls mehr Wärme, als wenn min mit diesem Brennstoffunntum zuerst Wasserszettst und darund das erhaltene Gagemenge zum Heizen verwendet. Ausserdem werden die Kosten für den Zersetzungs-Apparat, für Arbeit und Leitungsröhren erspart.

Die Schwierigkeit, welche hier also zu überwinden ist, ist nicht durch Construction von Apparaten zu behen, sondern es muss ein Weg antgefunden werden, das Wasser durch so einfache Mittel zu sersetzen, dass 1Ptd. Wasserstoff micht theurer kommt, sis 5-40 Pfd. Sleinkohlen oder 10-20 Pfd. Iloiz. Ehe aber dieses Mittel gefindets it, behaupten zu wollen, die gewhollichen Bennitoffe werden fortun

durch Wasser ersetts werden, erscheint voreilig; chen so gut konnte man hehaupten, man wärde in Zukunft Dimannt und Ruhir zu Spottpreisen kaufen, man hraucht ja nur Koblen- und Thonerde zu krysallisieren. Die Mglichkeit ist hier vorhanden; aber so lange, die Entdecknag des Wie nicht gennecht ist, müssen wir es, wie auch in vielen nadern Diegen, heim Alten laszen, die, wir müssen einstweilen Höls; Kohle und nadere Brennstoffe heithehalten. Dargegen mässen wir richten; denn e. ist keine Frage, dass wir ungeheure (mantisten Brennstoff sparen könnten, wenn wir uns hessere Oefen und Kochheerde verscheffen wöllten.

Hinsichtlich der Beleuchtung mit Wasserstoff sind wir auch nicht zu glänzenden Erwartungen herechigt, denn Versuche der Belenchtung mit Wasserstoff hahen keineswegs genögende Resultate geliefert, und Herrn Paine's Angahen üher die Blilgkeit des carbonisiten Wasserstoffes werden daddern üher die diederlegt und für einen ame-

rikanischen Puff gehalten.

Gillard will ein sehr helles Licht hervorbringen, indem er Platin der Wasserstöfflamme zum Gühen bringt. Diese Methode, die Wasserstöfflamme leuchtend zu unschen, ist schon bekannt, die präksiche Ausfährung wird sher, ahgeschen von andern Schwierigkeiten; schon an dem Rostenpunct schoitern. Wir kaben hinsichtlich der Lichtschwieklenig der Köpter freilich nicht zo hestimmte Zöhlennagaben, wie in Betreff der Wärmeentwickelung; doch kann ann annehmen, wie in Betreff der Wärmeentwickelung; doch kann ann annehmen, wie in Menserstöff nicht mehr Licht giebt, als 2 Pfd. Pett oder den Wasserstöff nicht eine den den Wasserstöff nicht ein den den den Wasserstöff nicht ein den den den Wasserstöffen, einen echne eine den den Wasserstöffen, einen echne eine gestellt den Wasserstöffen Kohlenwasserstöff zu nehmen, wie er am fette lästzen, Steinkohlten n.s. w. erhalten wird. Ein gar zu helles Licht in der Nich wärde under und zu gefünst und mehr die Augen achdielt, wirken,

Ahgesehen von dem Kostenpunct, hietet auch die Anwendung des Wasserstoffs, weil cs eine sehr leichte Luftart ist, eine grosse Unbequemlichkeit dar, indem grosse Massen gehrancht werden und grosse Reservoirs zum Sammeln und Aufbewahren desselhen nothig sind. Bedenke man doch nur, dass 1 Pfd. Wasserstoff einen gleichen Raum einnimmt, wie etwa 11,600 Pfd. Wasser, d. i. üher 200 Cuhikfnss, und mit dieser Masse leistet man nicht mehr, als mit 10 Pfd. Steinkohlen oder 20 Pfd, Holz, oder 2 Pfd, Oel; welch' einen kleinen Ranm nehmen diese Mengen im Vergleich mit jenen ein! Man hegreift, dass auf der andern Scite grosse Vortheile für die Anwendung von Wasserstoffgas sprechen müssten, um diesen Nachtheil der grösseren Masse and der grösseren Schwierigkeit des Aufbewahrens und Transportirens des Gases zu überwiegen. Dass diese Nachtheile, welche Gase gegen feste und flüssige Körper in der Apwendung hieten, kein Grund sind auf den hin man Luftarten überhaupt ungceignet für die Verwendung erklären konnte, das zeigt die gewöhnliche Gasbeleuchtung; hier sind aher andere Vortheile, wegen welcher wir die anhequeme Art dieser Beleuchtung der weit einfacheren mit Fett oder Oel unter Umständen vorziehen. Es ist anch nicht unmöglich, dass wir noch Wasserstoff als Brennmaterial anwenden zu verschiedenen Zwecken; es ist auch möglich, dass wir Feilen aus Diament machen, aber his jetzt sehen wir noch nicht, auf welchem Wege wir zu diesem Ziele gelangen konnen, geschweige denn, dass wir das Ziel schon herühren. F. (Beilage sur Allg. Ztg. No. 210.) Cu m . u sonet se pi . B. do.A

Ueber verschiedene in England und Frankreich bei der Brodbereitung benutzte Gährungsmittel.

In Frankreich benutzt man zur Weissbrodbereitung im Allgemeinen nur Sauerteig; jedoch bedienen sielt einigo Bäcker in Paris eines dem englischen ähnlichen Gährungsmittels, bei dessen Bereitung sie-

aber den Zucker weglassen und dafür Mehl zusetzen.

Im Allgemeinen lässt sich feststellen, dass um 100 Liter Wasser in die gahrende Mischung zu verwandeln, 12 Kil. Kartoffeln, 1 Kil/ 144 Grm. trockne Hefe und 12 Kil. Mohl zu nebmen sind. Bei der Anwendung wird die Mischung immer zunächst mit 1/11 ihres Volums vermischt und mit Mehl überstreut und beim Verkneten das doppelte Volum Wasser hinzugenommen. Folgendes Gährungsmittel soll noch bessere Erfolge geben. Von 100 Litern Wasser, die zum Gebäck benutzt werden sollen, werden 80 Liter wie folgt in Gahrmittel verwandelt. Man erhitzt 22 Liter dieses Wassers in einem Gefasse, welches 55 Liter fasst, zum Sieden. Zugleich werden 11 Kil, Mehl mit 22 Liter desselben, aber kalten Wassers, gleichmassig angerührt. Diese Mischung wird dann langsam in das kochende Wasser gegossen und das Ganze gerührt, bis es die Consistonz eines Breies angenommen hat. Diesen Brei rührt man in den Rest des kalten Wassers ein. wobet man jedoch 1 Liter zurückhält, welches, ungefähr 25 Grad warm. dazu dient, um mit 250 Grm. trockner Bierhefe angerührt zu werden. Ist diese Temperatur der Mischung auf 25 Grad gesunken, so werden 11 Kil. Mehl aufgesiebt, die Hefo zugesetzt und das Ganze gat gemischt; Nach ungefähr 1 Stunde zeigt sich die Gabrung und nach 4-5 Stunden bat die Masse einen süssen Geschmack ungenommen und ist zur Anwendung fertig. Diese wird wieder so gemacht, dass man aus der Mischung im Knettroge zunächst in angeführter Art den Gahrteig bildet, wozu men 6 Liter Wasser verbraucht. Die von den 100 Litern Wasser nun noch übrigen 14 Liter werden beim Verkneten zum Brodteig zugesetzt. Wo Bierbefe nicht zu haben ist, kann man dieselbe auch durch ibr zwanzigfaches Gewicht eines Teiges ersetzen, welcher 24 Stunden lang der Gabrung überlassen wurde, (Bull, d. mus. de Vind. - Polut. Centrol. 1850. No. 12,) B. 19 

### Russische Industrie, St. 19 100

Der Ertrag der Gruben im Ural, als auch im Kaukasus, in den Karpatben, im Altni und auf den Waldnischen Höhen wird zu 6 Midlionen Pud raffinirtes Eisen berechnet blie Gesammterzeugung von Roheisen in Russland giebt man zu 9 Millionen Pud ab. Kupfer wird im südlichen Sibirien gewonnen und wurden 1847 254,569 Pud erzeugt.

Blei wird wenig gewennen, es wird grössteutheils eingeführt. Zinn und Zink kommt auch nicht viel vor, es scheint auch nicht

sehr im Gehrauch zu sein.

Gold hat Russland bekannlich echt viel in Parm und Shirien. ImJabre 1839 endeckte man in lettsteren Lande die erstien Goldsandlager. Mit der Bearbeitung der Urul-vehen Goldsandlager, Mit der Bearbeitung der Urul-vehen Goldsandlager wurde in den Jahren 1814 – 23 angefingeren. In den Altairehen Gebirgen fing man nicht vor 1830 an. Das in den Goldsandlagern gefundene Gold ist von sehr verschiedener Gestall. Man hat seben Stücke von 24 Pfd. Schwere gefunden. Demidows Goldwäsche hingt jährlich eiren 30 bis 36 Puß Gold ein. Im Jahre 1810 war die Gewinnung in Silve ist 1810 gewann man aber 1768 Pud, an Werth 89 Millionen Rubel Banco.

Platina wurde bis zum Jahre 1840 mehr gewonnen als jetzt, nämlich durchschnittlich 100 Pud. Gegenwärtig beträgt die Anabeute nur einige Pud. Der Preis ist jetzt etwa 3600 Ruhel per Pad. Die Ausfuhr ist am stärksten nach Frankreich zur Verfertigung der Platina-Geffasse.

Silber wird etwa 6000 Pud zu Gute gemacht. (Bergwerskfreund. Bd. XIII. No. 37.)

### 7) Wissenschaftliche Nachrichten.

In der Sitzung der Society of Arts in London am 11. April ina der Secretair eine kurze Abhandlung des Burons de Suarce über Oxalis crenata, von welcher Exemplare vorgelegt wurden. Der Verf. hatte dies Knollengewächs auf einer Fläche von 21 Acre im südlichen Frankreich auf seinem Gute angebaut. Es lieferie eine Erndte von 10 Tennen Gewicht, welche 3 Tennen Mehl lieferten. Die Stengel der Pflanze kann man zweimat im Jahre abschnelden und können als Salat oder Spinat gegessen werden, sie gaben 90 Gallonen einer starken Saure, welche mit 3 Theilen Wasser gemischt, sich gut trinken lässt. Lässt man die Saure gahren und zu einem gleichen Grade von Saure, wie Weinessig gelangen, so übertrifft sie diesen, wenn man sie zur Erbaltung von Fleisch anwendet, da sie dasselbe nicht hart und übelschmeckend macht. Das Oxalis - Mehl ist besser als das von Kartoffeln, Mais und Buchweizen. Die Oxalis crenata stammt aus Südamerika, ist eine harte und vom Temperaturwechsel nicht berührte Pflanze, welche leicht in jedem Boden wachst, und einmal gepflanzt schwer anszurotten ist. (Gard. Chron. No. 15. - Bot. Zig. 1849. No. 42.)

In dem Apothekergarien zu Cheleze hibbte 1839 eine Agare, welche für A. næricans Hare, gehnlice wurde. Das Alter der Pfinnze war unbekannt. Ihre Blätter breiteten sich- ungeführ 70 weit nau und weren 4 '1 nag. Der Blüttenstangel war yom Grunde an 19' 6' hoch (10' im Durchmesser dicht über den Blättern), er hatte 8 Aeste, die sich wieder jeder in ungeführ 8 Nebensatt heileiten und am Spitten einen Klumpen Blumes trugen, deren Gesamstahl sich nat doou ungeführ belaufen hahen mag. Sie hattpen einen Attange unsan-

genehmen Geruch, fast wie faulende Kohlköpfe; der Honig darin schnieckte süss und widrig. (Bot. Ztg. 1850 No. 10.)

Auszug aus den Protocollen der Sitzungen der pharmokologischen Section der k. k. Gesellschaft der Aerzte zu Wien.

Sitzung am 16. März 1849.

die Haut angewendet, Erisipelas nach sich ziehe?

Dr. Neileher erwiederte: er habe Collodium bei Erysipelas anewendet, und Verminderung der Entsändung und des Schunerzes einemalet, und Verminderung der Entsändung und des Schunerzes beobachtet. Das Brennen, welches unmittelbar nach Auftragung des Collodiums auf harze Zelt einterte, schreibt Me licher der Enwirkung des Acthers zu, und stützt sich zur Begröndung desselben auf die Beobachtungen englischer und preussischer Aerzte.

Dr. Schneller erwartet die gründliche Lösung dieser Frage von Versuchen an Gesunden, and Dr. Melicher thellt hienend die Ergebnisse von Versuchen mit, welche er und Dr. Mäuthner an sieh angestellt hatten. Die Versuche des Anfragens des Collodiums auf frisch geritzte Wanden durch Glas fielen sämulich sehr schmershaft

aus,

Nan lenkte Dr. Heider die Aufmerksumkeit auf die in verschiedenen Zeitschriften mitgeteibtlen Todesfalle, welche nach der Chloroform-Narkoge eintraten, deren Gesammtahl bisher 5 beträgt. N. Melicher zu synch sich benfalls hur für den vorsichtigen Gebrauch des Chloroforma aus; bei einem Middelen von 10 Jahren trat eine limgere Berwardsingkeit, ein verbrauch friede Latt sich auf der Schriften von 10 Jahren trat eine limgere Berwardsingkeit, ein verbrauch friede Latt sich ab Keite beiten unt der Schriften der Schriften von 10 Jahren von 10 Jahre

Dr. R a ga ky håll Verfalschungen und Verunreinungen bei Chloroform får selten, und mocht and eine schr vortheilhafe Bereinungsweise des Chloroforms aus Bleisucker aufmerhams; zugleich giebt er eine Methode an, Vergifungen auf Chloroform im Blute nachauweisen, Methode an, Vergifungen auf Chloroform im Blute nachauweisen, Gase lisast nan durch ein glübendes Nohr streichen, und setzt dennelben ein mit Johali bestrichene Papire aus. Mit dieser Methode ist

man im Stande Tagona Chloroform nachzuweisen.

An die Besprechang der Wirkung des Chloroforms halpfie. M. Fuchs eine sehr interessante Mittellung über die Wirkung des Hydrothion beim Einsthmen. Ein Gehöffe, welcher bei der Bereitung des Salf, ausr. auf. im Freien, trots der an ihn ergangenen er die Wirkung des Hydrothion sehon verspürte, wurde gans starr, röchelte, die Augen wurden ihm hervorgetrieben, und kam nerst mech Begiessung mit kaltem Wasser, nachdem er von dem Orte, wo sich die Hydrothiondamfor befindenen, entferat war, zu sich.

Er lachte nach dem Erwachen, und sagle, er habe ein sehr an-

genehmés Gefühl gehabt, als sei er geflogen.

Apotheker Bockert hatte einen ganz shalichen Fall unter denselben Verhältnissen beobachtet, und bestätigte die oben angegebeben Symptome, unter denen er das Bratarren der Gliedmanssen besonders bervorbob. Auch Professor Pleischl führt einen Fall-von Hydrothion-Ankrose an. den

#### Sitzung am 13. April 1849.

Dr. Ragsky bemerkt, dass das Verfahren, Chloroform nachzuweisen, besonders hei Vergiftungen Anwendung finde, und einer von den seltenen Fällen sei, wo es möglich ist, organische Vergiftungen nachzuweisen. Herzfelder theilt hierauf mit, dass Collodium bei Nabel-blutungen Neugeborner mit Erfolg angewendet wurde, und Ragsky bemerkte gegen Melicher's Ansicht, dass er wahrscheinlicher vom Aether - und Salpetergehalte des Collodiums herrühre. Nun las Hr. Ph. M. Fuchs eine Abhandlung über das Decoct, Zittmanni. Hr. Fuchs gelangte durch seine sorgfältig angestellten und wiederholten Versuche zu dem Resultate, dass das Decoctum Zittmanni wirklich Onecksilber enthalte, wenn es nach der ursprünglichen Vorschrift und in derselben Menge auf Einmal bereitet wird, dass man dasselbe in metallenen Gefässen zu hereiten hahe, und dass unter den Metallgefässen die kupfernen den Vorzng vor den zinnernen haben, indem der geringe Kupfergehalt, den das Praparat bekommt, eine ahnliche Verbindung eingehe, wie im Liquor antimiasmaticus comp. Ferner bemerkte Fuchs noch, dass man langsam kochen und wenig nmrübren dürfe, um ein gutes Praparat zu erhalten. Decocte, die in kleinen Quanti-täten bereitet werden, enthalten gewöhnlich kein Quecksilber. Der Ober- Med.-Rath Guntner fand in seiner Praxis die von Fuchs gemachten Erfahrungen bestätigt, indem sich im Grossen bereitetes Decoct. Zittmanni stets wirksamer erwies, als ein in kleinerer Dosis hereitetes. Fuchs bemerkte, dass die Honduras-Sassaparilla die beste Sorte sei, und die Lissaboner nie gekauft werden sollte.

an. Professor Pleis chl schlug hieruuf unter Zustimmung der anwesenden Bereen Pharmaceuten, vor, im neuen bispensalerium untrunebmen, dass künftig nur Honduras-Sassaparilla pharmaceutisch zu verwenden sit. — Dr. Schneller, final die Beobschungen, dass nach dem Gebrauche das Decoet. Zittmanni Speicheifluss eintetet, bestätigt.

Der Gesellschafts-Präses Günlner theilte mit, dass er mehrere veraltete Syphilitiker mit Decedum Zittmanni behandelte; merkwürdiger Weise bekamen alle Hydrethoras, wurden aber nach 3monatiebem Gebranche des Decoctes geheilt. Auch empfehlt Gal int er hei Syphilis den Liquer antimiasmaticus Koechlin innerlich und auch alt Einspritzung.

Durch den Vortrag des Hr. Fuchs kam men auch and die Besprechung der Knpferpraparate, und Herzfelder bedauerte, dass dieselben, hesonders in der Chirurgie, so ganz vernachlässigt werden, besonders machte er auf Ungt. aegyptiacum bei krebsartigen Geschwürren (Epithelia-Kreb) andenerksun.

Dr. Frankl, Badearxt in Marienbad, aprach nun über blaistlieden Mittel, und theilte mit, dass er in 2 Fällen sehr cepiteer und anhaltender Bittungen aus der Naue, und nach einem Blutegelbisse, auchdem alle Styptien vergebühre bersucht weren, Mastitatient, mit Charpie zu einem Tampon verbunden, sehr wirksam fand. Bei dieser Gelegenheit wier Frol. Pei sich in af die Urassite als bluttillende Bittel bis den der Sterne der Sterne

er an Verblutung nach der Extraction eines Milchzahnes. Dr. Melicher bestätigte, dass Blutungen todtlich werden konnen, und wies auf die Nabelblutungen bei Kindern und Greisen, und auf die Blatun-gen aus dem Blasenhalse hin. Als interne Mittel gegen Blutungen empfahl Herzfelder die in neuerer Zeit mit Unrecht vernachlässigten Martialia, - Prof. Dr. Schroff theilte einen sehr merkwürdigen Fall mit. Er hetraf ein Mädchen, welches allgemeine und anhaltende Blutungen hatte, und bei welchem schon 300 Venösectionen gemacht wurden, und trotz dem zuletzt an Verblutung zu Grunde ging.

Dr. Heider bemerkte, dass eine Mastikaufdbung von dem Zahnarzte Terzer in Wien schon lange als blutstillendes Mittel bel Blutungen aus den Zahnzellen mit Erfolg gehraucht werde, und dass er auch auf Terzer's Anrathen seit einigen Jahren sich des Tannins als blustillendes Mittel mit dem hesten Erfolge bediene.

(Oest. Zeitschr. f. Pharm. 1850. No. 2.)

Botanische Gesellschaft zu Edinburg, den 13. December. - Zum Geschenk wurden brittische und ausländische Pflanzen übergeben, dann folgten Abhandlungen. Ucher die Pflanzen im That von Fatana auf Taheiti, von Dr. Archibald Sihbold, Enthält nicht allein eine Liste der daselhet gefundenen Pflanzen mit den Namen der Eingebornen, sondern auch Bemerkungen über die Eigenschaften und Benutzung dieser Pflanzen. Abbildungen des Thales so wie der Bereitungsweise der Tana oder dortigen Gewebes aus der Rinde von Artocarpus incise waren heigefügt. - Ueher einige Süsswasser-Algen von Wyville T. C. Thomson, nebst vorgelegten Exemplaren von Batrachospermum alrum, welche in Ayrshire ini October von hedeutender Grosse gefunden waren. Im Sommer findet sich diese Art 1-11" hoch, an Steinen angeheftet auf dem Grunde rnhiger klarer Lachen, im Spatherbst aber schwimmt sie auf der Oberfläche des Wassers oder dem Eise anhangend, sie erreicht dann einen Durchmesser von 6 - 9"; Batri moniliforme, stagnale und proliferum wurden von ebenduher vorgelegt und hemerkt, dass die beiden letzteren wohl nur durch ihre aussere Lage entstandene Formen der ersteren seien. - Ueber besondere Zellen im Griffel und anderen Theilen gewisser Arten von Grevillea, Banksia, Manglesia und anderen Protenceen, von Spencer Cobbold. Im Stamm, Blattern, Blathenhallen und Frucht verschiedener Proteaceen kommen Zellen vor, welche in ihren einfachsten Entwicklungsformen durchscheinend, spindelig, verschieden gross, aber gewöhnlich grosser als plie anderen Zellen dieser Pflanzen sind. Sie enthalten im Inneren Zellen von verschiedener Farbe und einen Kern, welcher der Zellenwand anbangt oder sich ans ihr aushaucht. - Ueber die Pflanzen, welche in Sud-Indien zu Hecken und Zaunen gebraucht werden. Von Dr. H. Cleghorn. Merkwurdig sei das Vorwalten dorniger Sträucher und stechender Pflanzen auf der Halbinsel, lästig für den Reisenden und viele Verwundete den Spitalern überliefernd, Besonders in den kühlen unfruchtharen Gegenden bedarf man dieser Ahwehr, um die zur Nahrung dienenden Feldfrüchte vor den Verheerungen durch Vieh zu schützen. Opuntia Dillenii, Agave cantula Roxb., deren Fasern zu Seilerarbeiten gehraucht werden, Euphorbig Tirucalli und E antiquerum sind mit Bumhus die in Sud-Indien gewöhnlichsten Befriedigungen. Caesalpinia sepiaria (Mysore Dorn.), leren sich lyder All bediette, um die Dörfer damit zu ungeben, eich hübscher und fast undurchdrightelte Hecken, und seheist nehnt 'teredoksium deseranz u. n., da sie aus Samen sehr schnell wachen, ligennium Benchtung werth. Capparie sopiraris hüldet sien vurtreffciele Hecke um Shikarpent; Trophit an para ebenfills, Ueber eine helber dem Shikarpent; Trophit an para ebenfills, Ueber eine Jahren dem Shikarpent; Trophit an para er and. Derselbe hat hand handen siehen Shikarpen der der der der der der der hand pricata unterschieden, will sie jetzt aber pediceilaria mannan, Bot. Zig. 1850; No. 193.)

### Ueber abnorme Vegetationszustände von Pluskal.

Es sind 5 Monstroiliten, unter denen Echium svilgare seine sämmitchen Biltheastiele in Blättenen umwandelte. Armenne hepatien und Holesteum umbellatum int gefüllter Blume erschienen. Annenne nresse ihr drittes Stengelblatt in ein Corollenblatt, aber an seiner natürlichen Stelle zwischen Blume und Bittern umbildete; bei Bellit prennite seillen sämutliche Kand- oder Strahlen-Blümchen in einen 4" longen, mit einem eigenen Kelche und Fruchtbuden versehenen blissus verwandelt waten, and dem 25- 30 vollkommen entwickelte zungeufornige Blümchen sassen, statt der schrenförmigen Blümchen stelle Nehendisens waren überdiete einige verkröppelte Blümchen nihe Fructlikationsorgane varhanden; der Hauptdiscus der Blume war normal. (Bat. 22, 1850 N. 0-9).

### Ueber Chinarinden.

Nach Weddel lässt sich eine genoue Classification der Chinarinder auf zu die natumischem Merkmold der Rinde gränden. Er eine der Rinder ist dem State der Rinder zuseren Baueren Bauer der Rinden und den chemischen Charakteren der Chinariaden. Die Hauptpuncte, welche Weddel für ein solches System festgelegt hat, sind Fülzender.

1) Cinchona calisaya. Untersucht man ein grosses Stuck Rinde you Cinchona calisaya, su wie sie im Handel vurkummt, su findet man ihre Oberfläche ganz und gar von Periderun entblösst. Hier zeigen sich weite oberflächliche, kurze und zusammenfliessende Furchen. Diese Furchen hahen etwa die Gestalt von Fingereindrücken, nder gleichen ziemlich den Eindrücken, welche die Fingerspitzen machen wurden wenn man sie unregelmässig über einen weichen Knehen hinwegzoge. Man konnte sie Fingerfurchen nennen. Die Spanier nennen sie conchas, wegen der Achnlichkeit, die man darin mit gewissen Muscheln zu beinerken glaubte. Sie sind um sn zahlreicher und tiefer, je alter die Rinde ist. Dieses rührt davnn ber, dass die Schuppen vnn der Oberfläche das Liber abhlättern, welche Schuppen eben als Furtsatze des Liher selbst, oder, wie es Weddel mehr scheinte als eine theilweise Reproduction des Zellengewebes zu betrschten sind, tout I men I rueh Wie es sich auch hiermit verhalten mag, diese Schiehten van

Wie es sich auch hermit verhalten mag, diese Schreiben van lamerig-zeiligem Gewehe, in welche die Marksteinlen nicht mehr eindrigen, und wo die Circulation den Zweifel ungenägend ist, stipplen sich and verdicken das Perioferina von der Seite her, van welcher schon das ganze Zellengewebe und die Korkschicht, welche is der jungen Bidee existitree, verschwanden. Jene Furchen sind durch vor-

Zusp tzungen länger sind.

3) Cinchona pubescens: Die Rinde dieser Cinchona hat eine ganz heaondere Strutur. Hero Oherfläche hahrelt zuwar der vorigen, doch finden sich darauf gewisse mermoratige weissliche Zeichnungen, welche von stehen hleibenden Parcellen von Periderina gehüllet werden, so wie uurregelmässige Risse, die vom Trocknen herrihren mögen. Die Innenflächen lät farerig, wie bei den heiden vorigen Rinden. Der Querrehnit zeigt aber, dass sie meistens aus Zeilengewebe bestächen, in dezem Nitte die Pasern nur eine kleine, Aussell uurgeglemässiger und concentrischer Reiten in der inneren Bälfte der Rinde bilden, in dessen Nitte die Pasern nur eine kleine, Aussell uurgeglemässiger und concentrischer Reiten in der inneren Bälfte der Rinde bilden, ich fast 3-4 mil z. Ang tällt, ist des Volum der Fasern, wovon jefe fast 3-4 mil z. Ang tällt, ist des Volum der Fasern, wovon jefe fast 3-4 mil z. Ang tällt, sit des Volum der Fasern, wovon die her kleinen Aussen, bieses kommt daher, dass meherer Fasern oht zu Bünden verenigt und verwacheren sind.

des Liber, welche oben beschrieben wurden, hetrifft, Die China calitaya enthalt das meiste Chinin, und diejenigen Rinden, welche nach ibr daran am reichhaltigsten sind, stehen wieder dieser am nachsten. d. h. es sind die Rinden, deren Derma durch allmäliges Abblättern der aussersten Hulle, oder durch deren Anhalten an das Periderma. auf den blossen Liher reducirt worden. Nach Weddel's Dafürhalten hat das Chinin seine Lagerstätte vorzugsweise im Liber, oder richtiger im Zellengewebe, welches zwischen den Fasern des Splintes liegt, während das Cinchonin besonders in dem Zellengewebe liegt, welches die eigentliche sogenannte Zellenschicht im engeren Sinne ausmacht,

Hiernach könnte es scheinen, als oh sich um so mehr Chinin in einer Rinde finden musse, je starker die Zellenlagen aind, die sich zwischen den Fasern finden. Doch ist es nicht so, man findet im Gegentheile, namentlich bei Cinchona pubescens, dass dieses Zellengewebe, wenn es his zu einem gewissen Grade überwiegend ist, immer mehr und mehr die Eigenthumlichkeit der eigentlichen Zellenschicht annimmt. Das Umgekehrte von jener Voraussetzung ist dagegen vollkommen richtig, d. h. je reicher der Splint an Fasern, und je dichter diese stehen, je weniger sie mit anderen Worten mit Zellengewehe untermischt sind, wie hei C. scrobiculata und C. amygdalifolia det Fall ist, nm so armer sind sie an Chinin,

Das Tannin endlich findet man in viel grösserer Menge in der eigentlichen Zellenschicht, als in der Faserschicht. der ein bei

Für die werthvollsten Rinden sind nach Weddel solche zu hale ten, welche 1) die grösste Einformigkeit des Gewehes in den verschiedenen Lagen das Derma zeigen. 2) Die grösste Gleichmassigkeit in der Vertheilung der Faserelemente unter die zellig-harzigen Elemente des Splintes erkennen lassen, und 3) die kurzesten und von einander anabhangigsten Fasern im Splinte führen; die Fasern müssen seitwärts and an den Spitzen nicht dicht an einander stossen, o

Nach Weddel ist unter allen Arten der Cinchonen die Cinchona calisaya die werthvollste. Sie lässt sich anf folgende Weise charakand 1 / 1

Cinehona calisaya Weddel. Foliis oblongis, vel lanceolato-obovatis, oblusis, basi attenuatis, rarius utrinque acutis, glabratis, nitidis, vel subtus pubescentibus, in axillis venarum scrobiculatis, filamentis, quam dimidia anthera plerumque brevioribus. Capsula ovata, flores longitudine vix aequante, seminibus margine crebre fimbriato - denti-

culatis, Hab, in Bolivia et Peruvia australi.

Von dieser Cinchona stammte die werthvolle Rinde, welche hisher im Handel unter dem Namen China calisaya hekannt und deren Ursprung bis jetzt in hotanischer Hinsicht völlig unhekannt war. In Peru war dieser Baum hisher im südlichen Theile der Provinz Carahaya hekannt. Weddel hat ihn aber auch in mehreren nördlichen Provinzen his zu den Grenzen des Thales Sandla gefunden, wo er plotzlich verschwindet. Sie ist durch ihren Werth so gesucht und ansgerottet worden, dass sie schon sehr selten ist und wohl hald ganz fehlen dürfte.

Die Seltenheit der Cinchona calisaya treibt die Cascarilleros von selbst dahin, andere Rinden darunter zu mischen. Namentlich werden die Rinden von C, boliviana und C. ovata, und die, welche Gnibourt leichte Calisayawaare nennt, beigemischt. Die sichersten Kennzeichen, die echte Calisaya darunter zu unterscheiden, liegen in der Kürze der Fasern, welche sich über die ganze Fläche des Onerbruchs verbreitet zeigen, in der Leichtigkeit, womit die Faseru losgehen, statt sich zu biegen oder anbaltend zu bleiben, so wie in der einformig birschrothen Farbe, obne weisse Marmorzeichnungen in ibrer Dicke. Dazu kommt die Festigkeit derselben, so dass ein Strich mit den Nägeln der Finger quer über die Innenfläche der Rinde eine glänzende Linie zurücklässt, die Tiefe ihrer Conchas, die Vorsprünge der Kamme, welche sie trennen; bierdurch unterscheidet sie sich nicht so schwierig von anderen glatten Rinden, die damit gemengt sein mögen. Lange Zeit binderch batte man die China calisaya der Cinchona cordifolia zugeschrieben, ohne Zweifel getäuscht durch die Bezeichnung sgelhe Chinarindes, welche Mutis der Rinde dieses Baumes beilegte. Guibonrt berichtigte diesen Irrtbum zuerst, indem er an authentischen Proben der Chinarinden von Mutis, welche Humholdt mitbrachte, erkanute, dass sie von C. lancifolia desselben Autors abstamme; die webre Abstammung der China calisaya blieb debei immer unhekennt.

Man kann sich eine Idee von dem enormen Verhrauche der Chinarinden machen, wenn man bedenkt, dass die belivische Compangie jahrlich aber 200,000 Kilogrm; ausfahrt. Dabei können die van den umöglich noch lange Chinarinden liefern. Kin Baum von Wilder Höbe, mit einem Siaume von 2 Decimeter Hobe, liefert fast 9 bis O Kilogrm. Rinde. Die Compagnie von La Pas kauft die Arobe durchschittlich zu 20 Pinster oder 100 France; an ihren Niederlugun und in der Benechter und der Schale von der Schale von der Schale und in der Benechter und der Schale von der Schale von der Schale und in der Benechter und der Schale von der Schale von der Schale wie der Schale von der Vertragen von der Schale von der Vertragen von der Vertr

Ferner hechreits Weddel uoch eine Cinchonenart wie folgt: 1Cinchon mierranta Weddel, Polisi tats vontst; obosatis; notice datiens, abstanisculis basi plus minus attenuatis, membranceis, supro glaris, mbutu leevisme puberalti, in reenis et azilis pubecanisculis sab pilosis, dentibus calieguis brevibus, aemuinatis; panicula thyroxides princifipas subconfertas capubal anecedate, da seminum mengino denticulata. (Journ. d. Pharm, et.d. Chem. 3 Ser. T. 16: p. 241. — Pharm Centris. 1849, Nr. 50 w. 6.1).

### Ueber die Vanille der Insel Bourbon.

Versuche, die Vanille auf der Insel Bourbon zu cultivireu, sind vom hesten Erfolge gewesen. Ménier hat kürzlich 2 Schachteln von Vanille dieser Colonie erbalten und an Bouchardat eine Prohe davon gesandt, werüber derselbe Folgendes mittheilt.

Die Vanille der Insel Bourbon wird von derselben Pflanze gelleert, welche die meiklanische erzeugt, die Schoten sind uit bries wesentlichen Merkantlen übereinstimmend, sie sind etwa 15-13 Centim, lung, 6-8 Millim, dick, der Länge nach gefurcht, an ihren Enden zusummengeschnaft und an der Basis gekrämmt. Sie sind etwas weich, klebrig, von rojhbraumer Farbe, in hohem Grade mit dem der Vanille eigen-

humlichen Geruche versehen, und beschlagen sehr stark. Die verchiedenen Unterschiede zwischen der mexikanischen und honrhonischen lanille beruhen nach Bourehardat auf Art der Zubereitung und infbewahrung. Was jedoch den wirklichen Gebrauch anbetrifft, so it zu bemerken, dass die Vanille von Bourbon der hesten in dem landel vorkommenden nichts nachgiebt,

Schon seit langer Zeit hat man wiederholt eingesehen, dass in etreff des hohen Preises der Vaaille ihre Cultur von grosser Wichtigeit ist, die Schwierigkeiten der Cultur sind aber grosser, als man orhersehen kana, denn die Cultur in verschiedenen Gegenden ist

ur noch als Versuch zu hezeichnen.

Indessen hat Morren in den Treibhausern zu Lüttich gute Reultate über die Cultur der Vanille erhalten, er hat, nach seiner Ausinge, in einem einzigen Jahre von den verschiedenen Pflanzen, welche r zog, einen Ertrag von 600 Fr. gehaht.

Eine Pflanze, cultivirt in den Treibhausern des Museums in Paris, velche über 3 Meter hoch war, gah im Jahre 1840 117 Schoten von /anille, welche am Ende des Jahres reiften und vom ausgezeichnetsten Bernch waren.

Die vorzüglichsten Schwierigkeiten, auf welche man bei der cultur der Vanille stösst, sind folgende:

1) Angemessene Wahl der Art oder besser Varietät.

2) Nothwendigkeit einer hoben Temperatur. 3) Bestimmung der für die Entwickelung der Pflanze günstigsten Bedingungen. new growth bring the believed before

4) Gote Zubereitung der Schoten. der A. nad

Mit vollkommener Sicherheit konnt man die Art oder Varietat. welche die beste Vanille liefert, noch nicht, Splittgerber und Morren hehaupten, dass die Vanille des Handels von Vanilla planifolia abstamme. Eine grosse Wahrscheinlichkeit liegt für diese Meinung n dem Umstande, dass eben diese Art, welche in den Gewächshäusern su Lüttich und Paris gezogen und künstlich durch den Pollen einer andern Art befruchtet wurde, Schoten lieferte, die der besten Vanille zleich kamen.

Die gunstigsten Bedingungen der Entwickelung und Fructification sind his jetzt auch noch nicht genau bekannt, man kann aber gewiss leicht auf der Insel Bourbon und Guyana die zur Cultur nothwendigen Bedingungen vereinigen und überzeugt sein, dass der Verhrauch der

Production folgen wird.

Bouchardat theilt die Meinung von Mérat und Lens, dass nässlich die Vanille, abgesehen von dem angenehmen und liehlichen Geschmacke, den sie den Nahrungsmitteln giebt, vorzügliche Wirkung auf die Verdannng habe. Sie eathält ein halsamisches Oel von vortrefflichen Eigenschaften, welches dem Ranzigwerden der Fette entgegenwirkt. Wäre der Preis billiger, so konnte man in der Pharmacie hesonders die Aaweadung der Vaaille auf die Salhen ansdehnen. (Journ, de Pharm, et de Chim, T. XVI. 3. Ser. 274 - 277 .- Pharm, County, 1899, No. 49.)

rdi un 
Ueber Aconitum ferox.

Das Aconitum feron wachst im Himelaya bei Gassain Than, Sirmore und Kamam und dem Gipfel von Sheopore in Nepal. Es blüht wabrond der Regenzeit und hat im October und November reife Früchte.

Es heisst im Sanscrit Visha, was so viel als Gift heisst, auch Antivisha oder hösartiges Gift. Es kam durch Dr. Royle in den Garten von Saharampore, von wo aus Samen nach England durch Dr. W. Jameson gelangte.

Diese Pflanze hat im botanischen Garten zu Edinburg geblüht,

und wird vom Prof. Balfour, wie folgt, beschrieben.

Das Exemplar, welches zu Edinburg blühte, hatte eine perennirende Wurzel mit 2-3 spindelformigen zu einem Bundel vereinigten Knollen, wovon eine 5 Zoll lang war und 11 Zoll im Umfang hatte, sie war dunkelbrana, innen weiss mit vereinzelten und verzweigten Fasern verschen. Der Stamm aufrecht, fast rund, fast so stark wie eine Schwanspule, nach oben verdunnt, oben in der Nahe der Bluthen flaumhaarig. Blütter zerstreut, alternirend, oben dunkelgrun, die Rippen längs gefurcht, unten blasser und mit kleinen bläsartigen Flecken bedeckt, mit hervorstehenden auseinanderlaufenden Venen, die ein schönes Netzwerk bildeten. Die unteren und mittleren Blätter gestielt, die oberen bier und da sitzend, Blattstiele kurzer, als die Blattfläche glatt, oben tief gefurcht, am Stamm leicht aufgeschwollen. Die Blattfläche kreisförmig, herzförmig, handförmig, tief 5lappig, die Lappen eingeschnitten, die Lappehen gezahnt mit scharfer Spitze endigend. Die Bracteen 3spaltig, mit ganzen oder eingeschnittenen Lappen. Die Inflorescenz ist eine lockere Rispe, Bluthenstiele nnd Bluthenstielchen aufrecht, inach oben verdickt und mit drüsigen Haaren bekleidet. Frnchtboden verdickt, schief. Binmenblätterlage der Knospen dachziegelförmig. Binmen gross, blau. Kelch drusig behaart. Blumenblatter mit zerstreuten Haaren versehen. Die Antheren zweilappig, der Länge nach anfspringend. Fünf zottige Ovarien. Ein Griffel. Narbe fast zweilappig. Eichen zablreich, geflügelt, runzlig. Balgfrucht länglich, zottig, netzadrig. Samen schwarz, narbig,

Diese Pflanze soll zu den giftigsten Arten der ganzen Gattang gehren und jat solche auch in Indien bekannt sein. Im nördichen
Hindostin vergiften die Eingeborenen ihre Pfeile damit, wenn sie
füger jagen, Nach Dr. Royle wird die Wurzt dieser Pflanze in
den Niederungen Indiess nuter dem Namen Mecha tellia gegen ehronische Rheimalimen gebraucht, Pereirs hat mit den Warzeli, die
vor 10 Jahren im Wall ich's Berbarium eingelegt waren, schoo 1530
vor 10 Jahren im Wall ich's Berbarium eingelegt waren, schoo 1530
vor den un stättsten antholische wirkenden Pflanzen gelört. Namentlieb brachte das spirituöse Extract in sehr geringen faber, die in den
Magen, die Jugulavrene eingefinit warden, die chilgsten narholischen
oder tödlichen Wirkungen bervor. (Edinb. n. phil, Journ. V. XLVIT,
p. 366. — Pharm. Centrik. 1849. No. 52.)

### Gasbeleuchtung in London.

In der City von London hat ein Kampf nm wohlfeiles Gas begonnen, Die City verbraucht jährlich 500 Mill, Chabkfuss Gas, die Linge ihrer Hauptröhren beträgt 12 geographische Beilen, und ihre jährlichen Ausgaben für diesen Artikel 14000 Pfd. Sterl. Das gesammte London, obwohl 65 Mal so gross wie die City, verbraucht 2700 Mill. Cubikfuss, die Länge seiner Hauptröhren ist 180 geographische Meilen und die jährliche Ausgabe 555000 Pfd. Sterl. Die City wird von 2 Gesellschaften bevorgt, welche sieh in das Bevier

getheilt haben und gleiche Preise belasten, nämlich 6 Sh. für 100 Cnbikinss. Die Reformers forderten eine Hershsetzung des Preises auf 4 Sh., and da die Gesellschaften dies verweigerten, so haben sie eine Ceutral-Compagnie der Gasconsumenten gehildet, welche sich durch Parlamentsacte verhindlich machen will, nater keinen Umständen mehr als 4 Sh. zu helasten, die Gasometer nmsonst zu liefern, und sohald das Betriehscapital mehr als 10 Proc. ahwirft, weitere Ermässigungendes Preises eintreten zu lassen. So wie dies Unternehmen sich ankündigte, setzten die alten Gesellschaften den Preis auf 4 Sh. herabiaher es ist nun zu spat; die neue Compagnie wird das Parlament in der nächsten Session um Verleihung von corporirten Rechten angehen. In der City hrennen' von 15000 Hänsern 6000 Gns, meistens sind es Laden und Magazine; in Privathausern wird selten Gas gehrannt, wahrend es in Schottland schon ziemlich allgemein im Gebrauch ist. 8 all (Polyt. Ztg. - Polyt. Centrol. 1850, No. 4.) the state of the s

### Aerztliches Honorar in Texas. 198 (1

Die demokratische Abendpost bringt in Ihrem Feuilleton Briefe aus Texase von einem Dr. N., der unter underm schreiht: " "Für arztliche Bemühungen habe ich heute eine Sau mit 6 Ferkeln erhalten. (N. Pr. Zeit. 1850, No 61.) Wie mag es den Apothekern in Texas ergehen?

3) Jedra e. a slph b. b geore In No. 35. des Gard. Chron, finden sich einige Notizen von Mrz Moore über die Aussant der Orchideen. Er hahe während der letzton 5 Jahre Epidendrum elongatum und crassifolium, Cattleva Jorbesci und Phajus albus aus Samen erzogen. Man müsste, sobald die Früchte sich zu öffnen heginnen, den reifen Samen auf andere Orchideen-Topfe oder auf andere mit ähnlichem Material wie diese gefüllte Topfe streuen, sie beständig schattig, sehr warm and reichlich feucht halten. Acht oder nenn Tage nach der Aussnat hemerkte man, dass die Samen dunkler werden, worauf sie dann ihre junge Wurzel und das Samenhlatt treihen, was innerhalb 2-3 Wochen geschieht, Nach dieser Zeit wachsen sie sehr schnell und hreiten ihre Wnrzeln über alle Gegenstände aus, die ihnen dargehoten sind. Auf Holz wachsend breiten sie ihre Wurzeln nach allen Richtungen aus, die sich dicht an die Rinde legen und viel stärker sich aushilden, als die Pflanze selbst, Im dritten Jahre sind Epidendrum crassifolium and Phajus albus sum Blühen gekommen. (Bot Ztg., 1850, No. 5.) guz 

fibrer. I have the sent to see to redect t Am Sel

Kn b b t t a n

iffen liche B

In No. 27. des Gard, Chron, wird ein Holzschnitt von 2 Ulmen gegehen, deren Stamme durch einen Querast vollständig mit einander verwachsen sind. Ein anderes Beispiel zweier auf gleiche Weise durch einen 6' langen, an dem einen Ende 4", am anderen 5", in der Mitte aher nur 31" dicken Zweig verwachsener Baume findet sich ehend. No. 28. (Bot. Z/g: 1850. No. 9.)

### 8) Allgemeiner Anzeiger.

### Ankündigung.

Der Vorstand des deutschen Pharmaceuten-Voreins benbischigt einem allgemeinem beibanischen Tauschverkehr zu begründen, um sowohl seinem Mitgliedern, welche sich mit Beinnik beschäftigen, so wie underem Betanikern Gelegenheit zu geben, ihre Herbarien zu vervollständigen.

Gegenstand des Tausches sind Phanerogamen und Cryptogamen, doch bleiben von den Phanerogamen alle diejenigen cultiviten unsgeschlossen, welche nicht von officineller Wichtigweit sind.

geschlossen, welche nicht von officineller Wichtigkreit sind.

Als Centralpanet den Tamschverkehre ist Leipzig begtimmt, woHr. Bernbard An eers wald das Amt-des Geschaftschrers zu über-

nehmen sich bereit erklärt hat. Botaniker, die sich an diesem Vereine betheiligen wollen, nehmen

folgende Verpflichtungen auf sich:
1) Bei Eröffung des Verkebrs hat jeder Beitreitende 15 Sgr. (= 53 kr. rh. = 45 kr. C. M.) els Garantie pränumerando an den Vorstand desselben zu entrichten, welche ihm bei seinem Wiederaustritt

als Zahlung berechaet werden.

2) Für jede umgesetzte Centurie werden zur Deckung der nethwendigen Auslagen 4 Sgr. (= 13 kr. rh. = 9 kr. C.M.)

Aus diesem General-Doublettenwerreichnisse desiderit nun ein Jeder diejeniger Pflanten, die er zu haben wünscht. Aus den eingegangenen Besiderstenwerzeichnissen aber entwirk der Geschäftsführer Kr. jedes einzeine Miglied das Verzeichniss der von him in kurzester Zeit einsnechlichenden Pflanten, nach deren Empfang der Geschälten Besem wird, mit Absug von de Proc., welche zur Bildung eines Erginzungsberbars für möglicher Weise im Wegfull kommende, beschädigte oder falsch bestimmte Exemplare verwendet werden.

Alle Einsedungen müssen portofrei geliefert werden, alle Zasendangen gehen nnfrankirt ab. Um sher die hierdurch enistehenden.
Portokosten den Betreffenden zu erleichtern, werden nach Eingang
der ersten Doubletienverzeichnisse in verschiedenen Gegendem Vorsteher gewählt. Jeden Mitglied sender dann Briefe und Paquete,
eitzier wohl zeigel, in seinen nächsten Vorsteher, und dieser sandet
sämmliche bei ihm eingegangene Sendungen vereinigt an den Geschäftaführer. Das leitziere Vorlo wird von der Vereinseause geden.

Am Schinsse eines jeden Tauschjahres legt der Geschäftsführer öffentliche Rechnung ab.

Ein solches Institut kann aber nur bentehen, wenn die möglichste

Pracision beobachtet wird; deswegen steht es dem Geschäftsführer and solche Mitglieder, die dasselbe durch Sanmseligkeit gefährden würden, mit Verlust der beim Eintritt entrichteten Garantie anszuschliessen,

Falsch bestimmte und mangelhafte Exemplare werden als nabrauchbar zurückgeschickt.

Für jedes requirirte, aber nicht eingesandte Exemplar, werden zwei Exemplare in Abrechang gebracht, Von kleineren Pflänzeben werden bloss zwei bis mehrere Individuen:

als 1 Exemplar gerechnet; ein Unterschied aber zwischen mehr oderweniger seltenen Pflanzen kann nicht statt finden.

Wir fordern schliesslich die Botaniker aller Gegenden auf, unser Unternehmen durch ibren Beitritt zu nnterstützen, und geben dufür die Versicherung, dass wir dasselbe mit der grössten Uneigennützigkeit 100 pt 1 200 und Gensuigkeit leiten werden.

Dlejenigen, welche beizntreten beabsichtigen, werden ersucht, ihre Doublettenverzeichnisse an den »Vorstand des deutschen Pharmaceuten-Vereins in Leipzige im Verlaufe des Monsts September a, coeinzuschicken,

Schone Krafte Dentschlands wie der Schweiz haben bereits ihren Beitritt erklärt.

Leipzig, den 1. April 1850. n to er fan an ing en C notio Der Vorstand des deutschen Pharmaceuten-Vereins We will be a second or sec

### Vorschläge zur Gehülfenunterstützungscasse.

Als der Geist des Jahres 1848 wie überall, so such unter den Pharmacenten, Vereine ins Leben rief, da machte sich in allen als ein Hanptzweck, als eine der nothwendigsten Bestrebungen die Gründung einer Pensions - und Unterstütznugsensse für Veringlückte und durch Altersschwäche dienstunfähige Gehülfen geltend, Zwei Jahre sind wiedernm vergangen, von allen Vereinen des Jahres 1848 und ibren Bestrebungen ist kanm eine Spur zurückgeblieben, und somit anch die Unterstützungsfrage wieder in den Hintergrund getreten. Es ist dieselbe überbaupt schon oft besprochen, so viele Vorschläge sind dieserhalb gemacht worden, dass es fast ins Fass der Danaiden schöpfen heisst, noch Nenes darüber vorbringen zu wollen. Dennoch halten wir diese Frage für so wichtig, dass wir keiner Rechtfertigung zu bedürfen glanben, wenn wir beim Beginn des nenen Vereinsjahres die Verbandlungen über jene Angelegenbeit wieder anfnehmen,

25' Zunächst ein Wort über den schon lauf gewordenen Vorwurf. weshalb denn die Gehülfen, wenn sie wirklich ein so reges Interesse für die Unterstützungsensse hegen, die ihnen gebotene Gelegenheit zur Betbätigung desselben nicht besser benutzen, und sich an dem mit dem Norddeutschen Apotheker-Verein verbandenem Institut zur Gehülfenunterstützung betheiligen? Die Antwort auf diese Frage istan Weil die Unterstützungen dieses Instituts sowohl ihrer Grösse, nis auch der Art und Weise nach, wie sie erlangt and wie sie gegeben werden, den Gehülfen fast stets als ein reines Almosen erscheinen, während dieselhen eine Unterstützung besnsprucben, zu der durch Einkalten bestimmter Bedingungen eine Berechtigung erworben wird. Desbulb genügt jenes Institut, dessen Gründern und Pflegern wir abrigens keineswegs unsere Anerkennung und Dankbarkeit versagen, nns nicht und eine Umwandlung desselben möchte kaum möglich sein, da dro

Bestimmungen der ursprünglichen Stifter entgegenstehen werden. Ein so schönes Fundament zum Weiterbanen die Fonds jener Stiftung auch geben wärden, wir werden devon abstrahiren, und von Grund auf

neu hauen müssen.

Bestimmte Vorschläge daza sind in neuerer Zell, so weit uns bekannt geworden, gemacht von den Apothekern Dr. Lucanns und Schacht in ihrem Entwurf einer Apotheker-Ordanung und vom Apotheker Walz in Speier (vergl. No. 18. und 20. des ersten Jahrganges dieser Zeitschrift.)

Dr. Lucanus und Schacht wollen, dass alle Apothekenvortsänder Theilnahme an staatlich organisirten Vereinen und zur Zählung eines Beitrag von 1 Thir. von je 1000 Thaler Geschäftseinnahme verpflichtet unden, wovon 3 zu Vereinszwecken, 3 zu Stipendiendad, 3 zur Gebriden, wovon 3 zu Vereinszwecken, 3 zu Stipendiendad, 3 zur Gebriden worden werden sollen Die Gehälfen können durch Zählung von 2, 4, oder 6 Thir. Ansprüche auf gesp. 50, 100, oder 150 Thir. jährliche Pention vom sechzigsten Jahre

oder Dienstunfähigkeit an erlangen.

Es erscheint uns zunächst unpassend, dass für die Apothekeubesitzer ein Zwang zn einem bestimmten Beitrag für den in Rede stehenden Zweck statt finden soll. Natürlich verzichten wir nicht auf einen Beitrag derselhen, und würden wir ohne ihn unser Werk kaum ermöglichen können, wir glauben aber, dass die meisten anch ohne gesetzlichen Zwang moralisch sich zu demselben veroflichtet halten würden, wie dies je vielfach in Versammlungen und Zeitschriften ausgesprochen worden ist. Sodann halten wir den Beitrag, durch welchen die Gehülfen die Berechtigung zur Pension erwerben können, für zu hoch. Wenn von 120 Thir. (und höher ist der durchsehnittliche Gehalt gewiss nicht anzunehmen) 40 Jahre lang jahrlich 6 Thir, abgegeben werden sollen, um dann 150 Thir, jährliche Pension in erlangen, so möchten selbst die meisten Derer, die die Pension für möglich halten müssen, den Einsutz für zu hoch für das Risico halten; es würden aber höchst wenige Derer sich betheiligen, deren Verhaltnisse eine dereinstige Benutzung der Pension unwahrscheinlich machen. Bei einem geringeren Beitrag wurde aber die Zahl der Beitragenden weit grösser sein, ohne dass in demselben Verhältniss die Zahl Derer wächst, die die Pension beanspruchen.

Was nnn die Vorschläge des Apothekers Walz betrifft, so fäuden wir dieselben ganz prächtig and ausgezeichnet, wenn dieselben nur gleich ausgeführt wären, oder wenn wir überhannt an ihre Ausführ-

barkeit glauben könnten

W alz verlangt jährliche Beiträge von jedem Apothekenhesitzer für sich, seine Gehölfen und Lehrlinge, dann von jedem Gehölfen und Lehrlinge zelbst, ferner Einzahlungen beim Lehrantritt, Stantezvalmen, eit Cancestonestrielungen and Verkäufen. Nach seinen Ansehmen im Betreff der Zahl der Apotheker, Gehölfen und Lehrlinge in Deutschliche und Lehrlingen in Deutschlichen und Lehrlingen in Deutschlichen und Lehrlingen in Deutschlichen und Lehrlingen in Deutschlichen und Lehrlingen und Verschlingen gewähren. Zwölf Tauend Thalter!

Wie freudig heht sich das Herz, wenn mm bedenkt, was sich demit für die Gehülfen thun liesze! Aber leider! sind diese Tanzende nicht zo sehnell eingezommelt, als ausgerechnet. Weun wir darnaf warten wollten, bis sich alle Apotheker und Gehülfen vereinigten und eutschlössen, in der von Walz angegebenen Weise, beisztenern, so

billig und zweckmässig auch die von ihm angenommenen Sätze sind, dann wurde die Gehalfenpensionsensse wohl chenso wenig zu Stande kommen als hisher.

Nein, wir wollen bescheidener, kleiner anfangen, so klein dass der Anfang Manchem vielleicht lächerlich erscheinen wird, aher wenn überhaupt — so ist nur auf diesem Wege etwas zu erreichen. Folgendes sind unsere Vorschläge, um deren Prüfung wir bitten.

Der Gemeinsinn nnter den Collegen ist nicht gross, wir warten daher nicht, bis alle ihre Bereitwilligkeit dazu erklart haben, sondern eine geringe Anzahl genügt zur Begründung der Casse. Zutreten kann jeder Pharmaceut, der sich in den ersten zwei Jahren nach Begründung der Casse oder nach Beendigung seiner Lehrzeit zum Zutritt meldet; späterer Zutritt wäre vielleicht nater Erhöhung der Beiträge zu gestatten. Ansgesehlossen würden die Gehülfen hleihen müssen, die schon länger als 25 Jahre conditioniren, weil sonst die Casse in den ersten Jahren zn stark in Anspruch genommen werden könnte. Bei der Meldung zum Zutritt hat Jeder sein Gehülfenprüfungszengniss in Original oder heglauhigter Abschrift einzusenden, woraus Notiz in den Listen gemacht wird, weil alle späteren Ansprüche von der Conditionszeit ahhängig sind. - Als Beitrag möchte 1-2 Thir, jährlich festzustellen sein, vom Jahre der Begründung der Cassen, resp. bei dem Eintretenden vom Jahre des Gehülfenenamens an. Der Beitrag wird entweder an die Cassenverwaltung, oder hei weiterer Verhreitung an hestimmte Empfangsstellen (es würden sich wohl Apotheker dazu hereit finden lassen) gezahlt, entweder personlich gegen Quitnag, oder per Post, wobei der Postschein als Quitung gilt. Zu Anfang jeden Jahres wird ein Verzeichniss Derer veröffentlicht, die im Lanfe des vorigen Jahres bezahlt haben; diese Letzteren haben dies als Erinnerung zu hetrachten, bezahlen sie hierauf innerhalh einer hestimmten Frist nicht, so werden sie als ausgeschieden angesehen und gehen ihrer Ansprüche verlustig. Reclamationen gegen die Richtigkeit der Liste sind mit Oultung oder Postschein belegt innerhalb einer bestimmten Frist geltend zu machen. Ausscheiden muss jeder, der ganzlich vom Fache abgeht, jedoch sind die auszunehmen, die nur zeitweilig (weniger als 5 Jahre) in verwandten Fächern, Fahriken oder dergt. heschäftigt sind. - Beiträge von Seiten der Apothekenhesitzer werden erheten, jedoch unter der Bedingung, dass dieselben nur für Mitglieder der Casse und nicht für ausserhalb derselhen stehende zu verwenden sind, - Ein hleibender Capitalfond wird nur in den ersten Jahren und soweit die Beiträge nicht zu den Unterstützungen zu verwenden sind, gesammelt; er soll nur dazu dienen, falls eine zn geringe Mitgliederzahl das Bestehen der Casse unmöglich macht, den bis zu Ende nusharrenden Mitgliedern die eingezahlten Beiträge erstatten zu konnen. Früher Ausgeschiedene haben keine Ansprüche an Entschädigung. Bei reger Betheiligung der Apothekenhesitzer konnte vielleicht auch ein Theil ihrer Beitrage capitalisirt werden. - Auf Pension haben die Mitglieder Anspruch, wenn sie durch einen Ungläcksfall dienstunfähig werden, was durch amtliche Atteste nachzuweisen ist; oder nach 30jahriger Conditionszeit in der Art, dass die Pension nach 35 und 40jähriger steigt. Die Conditionszeit muss durch Zeugnisse nachgewiesen werden; die Studienjahre und zeitweise Beschästigung in verwandten Fächern in nicht selbstständiger Stellung werden dabei nicht in Abzug gehracht; eine Prüfung der Würdigkeit findet ausserdem nicht statt. Anothekenbesitzer, die regelmässig Beitrag geleistet, behalten ihre

Pensionsansprüche für den Fall, dass unverschuldete Unglücksfälle ihnen im Alter die Mittel zum standesniässigen Auskommen nehmen sollten. - Die Grösse der Pensionen kann nicht von vornherein bestimmt werden, sondern es werden nach den vorhandenen Mitteln und den Ausprüchsberechtigungen die Raten berechnet. Vollständige Dienstunfähigkeit oder 40jährige Conditionszeit herechtigen zu einer vollen Rate: 35 und 30jahrige zu einem Theil derselhen, jedoch wird sie vervollständigt, wenn der Pensionair fortconditionirt. Wer weniger als 10 Jahre Mitglied der Casse ist, und pensionsberechtigt wird, erhalt so viel Zehntel des ihm sonst zustehenden Betrages, als Jahre er Mitglied der Casse ist. Sollte die Lage der Casse so gunstig werden, dass eine derartige Beschränkung nicht nothig ware, so wurde ein hostimmtes Maximum einer ganzen jährlichen Rate festgestellt werden mussen. In diesem glücklichen Fall konnte man vielleicht schon früher kleinere Pensionen eintreten lassen. - Die Cassenverwaltung wird von gleich viel Gehülfen und Apothekenhesitzern hesorgt, deren Anzahl sich nach der Ausdehnung der Casse richtet. Die Verwaltung wird bei Gründung der Casse eingesetzt und ergünzt sich nachher selbst oder durch allgemeine Wahl. -

Das sind - freilich noch ungeordnet und in rohen Unrüssen - unsere Vorzeibige zur Gründung einer Gebülderpensionensese. Die Motivinng einiger Puntlet behalten wir um vor. Wir sind der Meimitug dess die Vorzeibige im Wesentlichen zur Grundlige der bei bleitenten, wie bei der grösten Ausdehnung der Casse diesen Können, aught wir forden deshalb unsere Collegen dringen auf, ihre Mitugen darüber-zu aussern, siene Bedenken, Einwendungen um Verbeserungen annungeben, not se privatim oder in der Zeitschrift; wir werden dann mit allen Kräften darmeh streben, in dieser Angelegenheit endlich einen Schrift weiter zu kommon.

Leipzig, den 20. Juni 1850.

Der Vorstand des deutschen Pharmaceuten-Vereins.

### Todesanzeige.

Nochem in Torgau v. W. einzelne Cholera-Toderfülle vorgekommen waren, trat diese Krunkheit darelhat in der Nacht vom 15. auf den 19. mit einer solchen Brapiditat auf, dass binnen wenigen Stunden 19 Fersones unterlagen und bis gesiern 75 opfer gezählt wurden. Utter denjesigen, welche in jener Nacht hingerafit wurden, gehöft auch un ser College Knibbe, Senator und Apulbeker zu Torgau.

Unser Verein, welchem diese Todesanzeige gewidmet ist, verliert, in den Dahingsschiedenen einen der tüchtigsten Apotheker, der Staat einen hochgeehrten Bürger, die Menschheit einen edlen Vertreter und die Collegen der Nachbarschaft einen treuen Freund,

Eilenburg, den 21. August 1850.

Jonas.

### nin not at the Apotheken-Kaufgesuch. W a h is 8

Eine Apotheke mit reinem Medicinalgeschäft in den Preussischen Provinzen Sachsen, Schlesien, Brandenburg oder Pommern wird mit 6000 Thir. bis 8000 Thir. Angeld zu kaufen gesucht.

Frankirte Mittheilungen nimmt der Herr Medicinalrath Dr. Bley in Bernburg gefälligst entgegen.

### Apotheken - Verkauf.

Eine Apotheke in einer Haupt- und Residenzstadt mit einer jahrlichen Einnahme von 8 - 9000 Thir. Cour. ist wegen Todosfalls des Besitzers gegen eine verhältnissmässige Anzahlung aus freier Hand zu

... Naberes wird Hr. Medicinalrath Dr. Bley in Bernburg mitzutheilen Anzeige.

la dem chemisch-pharmaceutischen Institute zu Jena beginnen gegen Ende Octobers d. J. die Vorlesungen und praktischen Uebungen für das Wintersemester. Anfragen und Anmeldungen sind möglichet zeitig an den unterzeichneten Director zu richten. Der (im Archiv der Pharmacie, Band 63, Ileft 1.) erschienene achte öffentliche Bericht weiset die Abanderungen, Vervollständigungen und Erfolge dieses akademischen Instituts in den letzteren sechs Jahren speciell nach.

now Jena cim Juli 1850. a Dr. H. Wackenroder,

Hofrath und ordentlicher Professor delicate of the state of the chemic, and

### Die Generalversammlung

analysis and formation and along the state of the

unseres Vereins sollte nach dem bei der Directorial-Conferenz gefassten Beschlusse um die Mitte des Monats Septembers d. J. in Hamburg statt finden. Bereits wuren alle Einleitungen zu derselben getroffen und in drei Monatsheften des Archivs die Einladungen erlassen. Nur eine sehr kleine Zahl von Anmeldungen war eingegangen.' Bei der Verbreitung der Cholera über einen grossen Theil Norddeutschlands nahmen mehrere der als Theiluehmer Angemeldeten ihre Anmeldung zurück und allerdings sind noch gegenwärtig viele Mitglieder des Vereins ausser Stande, ihr Haus und Geschäft auf mehrere Tage zu verlassen. Auch in Hamburg selbst, wo von Mnnat Mai his zum August nur sehr vereinzelte Fälle von Cholera vorgekommen waren, trat sie im August stärker auf. Dazu kam, dass unsere Collegen in Schleswig-Holstein durch den dort wieder entbrannten Kampf mit den Danen abgehalten werden mussten, die Generalversammlung zu besuchen. So wurde, hatten wir alle diese misslichen Umstände nicht berücksichtigen wollen, die Versammlung nur geringe Theilnahme gefunden haben und es hätte uns mit Recht der Vorwurf treffen können, die gehörige Berücksichtigung aller Verhältnisse ausser Augen gelassen zu haben, wenn wir dennoch die Versammlung hatten vor sich gehen

lassen. Bei der Wahl von Hamburg als Versammlungsort hegten wir den Wunsch einer recht zahlreichen Betheiligung, zu welcher Erwartung schon die Bedeutung dieser Stadt als erster Handelsplatz Dentschlands berechtigte, Diese konnte unter gedachten Umständen nicht erreicht werden. Wir haben es demnach für Pflicht gehalten, die Versammlung in Hamburg auf eine passendere Zeit zu vertagen und sie für dieses Jahr aufzuhebeu. Die Herren Collegen in Hamburg, welche mit so collegialisch freundlicher Gesinnung die Anregung gegehen und die Vorbereitungen gütigst in die Hand genommen hatten, hahen selhst den Wunsch ausgedrückt, dass die Versammlung zu einer ganstigeren Zeit sie in den Stand setzen mochte, sich der zahlreichen Anwesenheit vieler geehrten Collegen erfreuen zu können. Wir hoffen, dass das Jahr 1851 uns eine günstigere Zeit zu dieser Versammlung in Hamburg hieten werde. Die nothigsten Geschäfte werden in einer Directorial-Conferenz schald erledigt werden, als unsere derzeit uns stark in Anspruch nehmenden Berufsgeschäfte dieses gestatten. Wir fordern die Vereinsheamten und Mitglieder derjenigen Kreise, wo keine dringenden Ahhandlungen statt finden, auf. Kreisversammlungen zu veranstalten und in denselben die auf den Verein Bezug hahenden Verhältnisse zu berathen und uns Mittheilung darüher zu machen. Wir rechnen dahin in Preussen und den unter preussischer Postverwaltung stehenden Staaten, so wie in Mecklenhurg, die Regelung der Journalversendungen auf die für die Mitglieder vortheilhafteste Weise, die wünschenswerthesten Puncte der Medicinalreform, namentlich die gehörige Vertretung der Pharmacie, die Gehülfen-Unterstütznogs-Angelegenheit und die Betheiligung hei der Feuerversicherung zum Besten der Mitglieder, wie der allgemeinen Unterstützungscasse, Wir werden, so viel es unsere Krafte gestatten, alles aufbieten, um diejenigen Zwecke zu erreichen, welche unsere Statuten uns vorgezeichnet hahen. bitten dazu um den eifrigen Beistand aller Mitglieder und empfehlen uns in stets collegialischer Gesinnung Allen bestens, Im August 1850.

Das Directorium des Apotheker Vereins in Norddeutschland.

and after the control of the control

# Archiv und Beitung

des

### APOTHEKER-VEREINS

in

Norddeutschland.

Herausgegeben

Beinrich Wachenroder und Sudwig Plen.

Vierter Band

11

Dierbachschen Vereinsjahr.

Hannover.

Im Verlage der Hahn'schen Hofbuchhandlung.

1850.

## ABCHIV

DER

# PHARMACIE,

eine Zeitschrift

des

Apotheker - Vereins in Norddeutschland.

Zweite Reihe. LXIV. Band. Der ganzen Folge CXIV. Band.

Herausgegeben

# Seinrich Wackenroder und Sudwig Blen

Mitwirkung des Directorii und der Herren Abl, Beck, H. Bley, Hornung, Landerer, Lucanus, Ludwig, Meurer, Mohr, Reich, Sandrock, Schlienkamp, Staffel, Wilting.

Dierbachiches Vereinsjahr.

Hannover.

Im Verlage der Hahn'schen Hofbuchhandlung.

1 8 5 0.



### Inhaltsanzeige.

### Erstes Heft.

|    |         |        | -   | _          |            |       |
|----|---------|--------|-----|------------|------------|-------|
|    |         | Erste  | Ab  | theilung.  |            |       |
| I. | Physik, | Chemie | und | praktische | Pharmacie. | Seite |

| Ueber die Menge der unorganischen Bestandtheile in den gleichen                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Organen ein und derselben Pflanze (der Rosskastanie und des                                        |
| Wallussbaumes) wahrend verschiedener Vegetationsperioden;                                          |
| von E. Staffel, Studios. pharm. aus Weimar                                                         |
|                                                                                                    |
| II. Naturgeschichte und Pharmakognosie.                                                            |
| Ueber einige in Griechenland vorkommende Krankheiten der Nutz-                                     |
| pflanzen; von Dr. X. Landerer, Professor u. Leib-Apotheker                                         |
| un Alben                                                                                           |
| Ueber Bassorah-Galläpfel                                                                           |
| III. Monatsbericht 55—78                                                                           |
| IV. Literatur und Kritik                                                                           |
|                                                                                                    |
|                                                                                                    |
| Zweite Abtheilung.                                                                                 |
| Vereinszeitung.                                                                                    |
| 4) Biographisches Denkmal.                                                                         |
| Dem Andenken Marchand's                                                                            |
|                                                                                                    |
| 2) Vereins - Angelegenheiten.                                                                      |
| Directorial - Conferenz des Apotheker-Vereins, gehalten in Braun-<br>schweig am 27. September 1850 |
| Verzeichniss der Beiträge für die Gehülfen-Unterstützungscasse                                     |
| pro 1849                                                                                           |
| Veränderungen in den Kreisen des Vereins                                                           |
| Ehrenmitgliedschaft des Vereins                                                                    |

| vi Inhaltsanzeige.                                             |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                | Seit  |
| 3) Der Apotheker-Verein in der Schweiz                         | 10    |
| 4) Zur Gehülfen-Unterstützungs-Angelegenheit                   | 10    |
| 5) Ueber Medicinalreform.                                      |       |
| Medicinal-Ordning für das Grossherzogthum Baden (im Anszinge). | 10    |
| Medicinal-Ordning für das Herzogthum Nassan (desgl.)           | . 110 |
| Ueber die nene Hannoversche Apotheken-Ordnung                  | 11:   |
| 6) Medicinalpolizei.                                           |       |
| Erlass des Königl, Polizei-Präsidinms zn Berlin                | . 11: |
| Verordnung der Königl. Regierung zu Potsdam, das Chloroforn    |       |
| . betreffend                                                   |       |
| Notiz über Dubois' sogenannte Fliegenkohle                     | 110   |
| 7) Wissenschaftliche Nachrichten                               |       |
| 9) Allgamainer Angeiger                                        | 400   |

### Zweites Heft.

| Erste | Abtheilung |
|-------|------------|
|       |            |

| Diste Abthenung.                                                 |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| <ol> <li>Physik, Chemie und praktische Pharmacie.</li> </ol>     |     |
| Ueber die Menge der unorganischen Bestandtheile in den glei-     |     |
| chen Organen ein und derselben Pflanze (der Rosskastanie         |     |
| nnd des Wallnussbaumes) während verschiedener Vegelations-       |     |
| perioden; von E. Staffel, Studios. pharm. aus Weimar             |     |
| (Schluss) Ueber das Jalappenharz; von B. Sandrock in Boilzenburg | 129 |
| Ueber das Jalappenharz; von B. Sandrock in Boitzenburg           | 160 |
| Chemische Untersuchung einer Salbe; von E. Witting sen. in       |     |
| Höxler                                                           | 171 |
| II. Monatsbericht 173-                                           | 208 |

| Zweite Abtheilung.                                                                                                     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Vereinszeitung.                                                                                                        |     |
| 4) Medicinal-Gesetzgebung.                                                                                             |     |
| Entworf einer Verordnung, betreffend die Anlage neuer Apotheken                                                        |     |
| und die Dispositionsbefugnisse der Besitzer von Apotheken                                                              | 209 |
| 2) Vereins-Angelegenheiten. Veränderungen in den Kreisen des Vereins Notizen aus der General-Correspondenz des Vereins | 913 |
| Notizen aus der General-Correspondenz des Vereins                                                                      | 214 |
|                                                                                                                        |     |

| Inhaltsanzeige.                                                                                                                                                                                                                                  | VII  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Bericht über die um 7. October 1850 zu Düsseldorf abgehalten<br>Kreisversammlung, erstattet vom Director des Kreises, Apo<br>theker Dr. Schlienk amp                                                                                             | 214  |
| Verordnung für das Postamts-Blatt                                                                                                                                                                                                                | 221  |
| Gehülfen-Unterstützungs-Angelegenheit.  Verzeichniss der Theilnehmer und der Beifringe zu der neu ge- grändeten allgemeinen deutschen Apotheker-Gehülfen-Unter- stützungs-Casse. Abtheilung Norddeutschland                                      |      |
| 4) Bibliographischer Anzeiger                                                                                                                                                                                                                    | 249  |
| 5) Wissenschaftliche Nachrichten                                                                                                                                                                                                                 | 252  |
| 6) Allgemeiner Anzeiger254                                                                                                                                                                                                                       | -256 |
| Drittes Heft.                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Erste Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Physik, Chemie und praktische Pharmacie. Quantitative Bestimmung der Koblensäure in den einfach koblensauren Salzen des Kalis, Natrons, Baryts und Kalka; vor Dr. Hermann Ludwig, Lehrer der Chemie am landwirthschaftlichen Justitute zu, Jena. | 7    |
| Tabelle über Raum- und Gewichtsverhältnisse verschiedener Flüs-                                                                                                                                                                                  | 272  |

| Drittes Heft.                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erste Abtheilung.                                                                                                       |
| <ol> <li>Physik, Chemie und praktische Pharmacie.</li> </ol>                                                            |
| Quantitative Bestimmung der Kohlensäure in den einfach kohlen-                                                          |
| sauren Salzen des Kalis, Natrons, Baryts und Kalks; von                                                                 |
| Dr. Hermann Ludwig, Lehrer der Chemie am landwirth-                                                                     |
| schaftlichen Institute zu Jena                                                                                          |
| Tabelle über Raum- und Gewichtsverhältnisse verschiedener Flüs-<br>sigkeiten von 15° R.; von E. F. Beck in Arendsee 272 |
| Ueber eine sehr merkwürdige Heilquelle in Hermione; von Dr.                                                             |
| X. Landerer                                                                                                             |
| Ueber die Heilquellen der Insel Zante; von Demselben 275                                                                |
| Chinin-Verbrauch in Griechenland                                                                                        |
| Ueber den Verschluss gläserner oder irdener Gefässe mittelst Gutta                                                      |
| Percha; von G. Reich                                                                                                    |
| Wohlfeile chemische Lampe. Mitgetheilt von E. F. Beck in                                                                |
| Arendsee                                                                                                                |
|                                                                                                                         |
| II. Monatsbericht                                                                                                       |
| III. Literatur und Kritik                                                                                               |
| Zweite Abtheilung.                                                                                                      |
| Vereinszeitung.                                                                                                         |
| 1) Vereins-Angelegenheiten.                                                                                             |
| Anszug aus den Verhandinngen des süddeutschen Apotheker-Ver-                                                            |
| eins in der Generalversammlung zu Heidelberg am 3. Sep-                                                                 |
| tember 1850 321                                                                                                         |
| Veränderungen in den Kreisen des Vereins                                                                                |

| eins in der Generalversammlung zu Heidelberg am 3. Sep- |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| tember 1850                                             | 321 |
| Veränderungen in den Kreisen des Vereins                | 325 |
| Notizen aus der General-Correspondenz des Vereins       | 325 |

| Inhaltsanzeige | 9, |
|----------------|----|
|----------------|----|

| VIII                  | mnassunzeige.                                                                                                                                                                 |       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                       |                                                                                                                                                                               | Seite |
| 2) Zustände           | der Pharmacie in Brasilien                                                                                                                                                    | 320   |
| einer Apo<br>des Hru. | 3) Zur Medicinalreform,<br>kungen über die Bemerkungen zu dem Entwurfe<br>thekenordnung für den Oesterreichischen Kniserstant,<br>Leopold Freundt, Apotheker zu Königsberg in | 328   |
|                       | 4) Medicinisches.                                                                                                                                                             |       |
| Vergiftung du         | ch Fetisäure                                                                                                                                                                  | 336   |
| 5) Allgemeir          | ner Anzeiger                                                                                                                                                                  | 342   |
| General-Redeutsch     | chnung des Apotheker-Vereins in Nord-<br>land. Vereins-Rechnung vom Jahre 4849                                                                                                | 343   |
|                       | über das Vereins-Capital des Apotheker-<br>von Norddeutschland für das Jahr 1849                                                                                              | 408   |
| norddei               | ber die Gehülfen-Unterstützungscasse des<br>itschen Apotheker-Vereins pro 4849                                                                                                | 415   |
| Rochnung i            | ibar dia allaamaina Unterstiitzungssessa                                                                                                                                      |       |

Abrechnung über die Brandes-Stiftung pro 4849..... 419

## ARCHIV DER PHARMACIE.

CXIV. Bandes erstes Heft.

### Erste Abtheilung.

### I. Physik, Chemie und praktische Pharmacie.

Ueber die Menge der unorganischen Bestandtheile in den gleichen Organen ein und derselben Pflanze (der Rosskastanie und des Wallnussbaumes) während verschiedener Vegetationsperioden;

> E. Staffel, Studios. pharm. aus Weimar.

(Eine bei der solennen Preisvertheilung in der akademischen Aula zu Jena am 24. August d. J. mit dem ersten Alsenburger Preise gekrönte Preisschrift.)\*)

Die von der philosophischen Facultät zu Jena im August 4849 gestellte Preisfrage:

»Wechselt die Menge der oxydirten unorganischen Bestandtheile in den gleichen Organen einer und derselben Pflanze während der frühern und spätern Vegetationsperiode?«

ist eine für die Physiologie der Pflanzen wichtige Frage und bietet dem Chemiker ein interessantes Feld der Untersuchung dar, besonders da es an vergleichenden Analysen gleichnamiger Pflanzentheile in den verschiedenen Vegetationsperioden gänzlich fehlt. In der Preisfrage wird ferner noch gewünscht, die von H. Rose kürzlich aufgestellte

<sup>\*)</sup> Indem wir den geehrten Lesern des Archivs die Preisschrift des Hrn. Staffel so weit unverk\u00e4rts mithellen, als es das Verst\u00e4adness verlangt, glauben wir den gegenw\u00e4ritgen Anforderangen der chemischen Physiologie vollkommen zu entsprechen.
Die Red.

Theorie, wonach man teleoxydische, meroxydische und anoxydische Körper im Thier- und Pflanzenreiche unterscheiden kann (Poggend. Annalen Bd. 76. p. 305.), durch weitere chemische Thatsachen zu begründen. Als Gegenstand der Untersuchung werden die Blätter der Rosskastanie oder des Weinstocks gleich nach ihrem Erscheinen im Frühling und kurz vor dem Gelbwerden im Herbste vorgeschlagen; auch wird die Untersuchung der Rinde und des Holzes der diesjährigen, gleichzeitig mit den Blättern eingesammelten Zweigen derselben Gewächse vorgeschrieben.

Als Gegenstände der Untersuchung wählte ich mir die Organe der vorgeschlagenen Rosskastanie und die des Wallnussbaums, da mir dies Material zu diesen Untersuchungen in möglichster Reinheit zu Gebote stand. Da iedoch die Preisfrage erst im August des vorigen Jahres gestellt wurde und vorschristmässig bis Ende Juni d. J. gelöst sein sollte, so musste die Arbeit am Ende angegriffen und mit der Untersuchung der im Herhste gesammelten Organe begonnen werden, um die der im Frühling gesammelten Organe darauf folgen zu lassen.

Untersuchungen animalischer Stoffe, welche in der

Preisaufgabe nicht als nothwendiger Theil derselben, aber als werthvolle Zugabe bezeichnet werden wurden zwei vorgenommen, und als Gegenstände das Kalb- und Rindfleisch gewählt. Erstes Canitel.

### Die Rose'sche Methode.

Ehe ich jedoch zu den Untersuchungen selbst und der Methode, wonach dieselben ausgeführt wurden, übergehe. sei es mir gestattet, mit einigen Worten die von H. Rose vorgeschlagene Methode zur Untersuchung der unorganischen Bestandtheile in den organischen Körpern zu besprechen. Es ist dies um so nothwendiger, da Hr. Prof. Rose aus den Resultaten, welche er nach seiner Methode erhielt, die oben angeführte Theorie aufzustellen sich veranlasst sah, welche ich weiter unten näher ins Auge fassen und beleuchten werde.

State of Mary Barners and the second

Die Rose'sche Methode zerfällt in drei Theile, welche ich in ihren Grundzügen nur bier anführen werde, um mich alsdann bei der Beurtheilung derselben kürzer fassen zu können.

A. Die organischen Körper werden nach gehörigem Trocknen in Chamotte oder in einen hessischen Tiegel gebracht, deren Deckel mit einem kleinen in der Mitte desselben eingebohrten Loche versehen ist, die Fugen zwischen Deckel und Tiegel werden mit Lehm luürt, und der Tiegel dann längere Zeit an einen heissen Ort gestellt und wo möglich noch alle Feuchtigkeit ausgetrieben. Er wird darauf in einem Windofen zwischen Kohlenfeuer mässig stark erhitzt, die durch das Loch entweichenden Gasarten werden angezündet und nachdem die Flamme erloschen ist und keine Gasarten sich mehr entwickeln, wird das Loch mit einem gut schliessenden Kreidostöpsel verschlossen, der Tiegel bis zu ganz schwacher Rothgluth erhitzt und dann bei völligem Ausschluss der Luft erkalten gelassen.

Die erhaltene Kohle wird fein gerieben, in einer Platinschale mit Wasser ausgekocht, bis einige Tropfen der ablaufenden Flüssigkeit auf Platinblech verdonstet nur einen geringen Rückstand hinterlassen. Da es aber nicht gut möglich ist, so lange auszusüssen, bis die ablaufende Flüssigkeit beim Verdampfen gar keinen Rückstand hinterlässt, da sich beständig etwas phosphorsaure Kalkerde beim Auswaschen mit auflöst, so ist es besser, wenn der Rückstand beim Verdampfen des Waschwassers nur noch sehr gering ist, einige Tropfen des ablaufenden Waschwassers mit salpetersaurer Silberoxydlösung zu prüfen; entsteht nur eine geringe Opalisirung, die auf Zusetzen von Salpetersäure verschwindet, so rührt diese von der aufgelösten phosphorsauren Kalkerde her, und man kann sicher sein, dass alle in Wasser löslichen Bestandtheile ausgezogen sind. Dieses Auswaschen erfordert, wenn grössere Mengen von Chlormetallen vorhanden sind, oft mehrere Wochen. Durch den Auszug wird dann ein Strom von Kohlensäure geleitet, um das durch die Einwirkung der Kohle auf kohlensaures Alkali gebildete ätzende Alkali

in kohlensaures zu verwandeln. Der wässerige Auszug wird alsdann in einer Platinschale zur Trockne gebracht, das Gewicht der Salzmasse bestimmt und diese weiter analysirt.

2. Die mit Wasser erschöpfte und getrocknete Kohle wird mit Chlorwasserstoffsäure längere Zeit ausgekocht. Man filtrirt und wäscht mit beissem Wasser, zu welchem etwas Chlorwasserstoffsäure hinzugesetzt wird, so lange aus. bis einige Tropfen des Waschwassers, auf Platinblech verdanstet, keinen Rückstand mehr hinterlassen. Die filtrirte Flüssigkeit wird in einer Platinschale bis beinahe zur Trockne gebracht. Das Gewicht des trocknen Rückstandes kann nicht bestimmt werden, schon wegen der leichten Zersetzharkeit des Eisenchlorids und des Chlormaguesiums beim Erhitzen. In diesem trocknen Rückstande sind übrigens die Alkalien als Chlormetalle enthalten, während sie in der durch Wasser erschöpften Kohle als phosphorsaure Salze vorhanden waren; denn ist die Kohle mit Wasser ausgewaschen und behandelt man einen Theil davon mit Salnetersäure, so erhält man in der entstandenen Lösung keine Trübung durch salpetersaure Silberoxydauflösung. Bei der Aufstellung des chlorwasserstoffsauren Auszuges muss die Summe der Salze genommen und die Alkalien müssen als Oxyde aufgeführt werden.

In dem trocknen Rückstande werden Eisenoxyd, Kalkund Talkerde, Alkalien, Phosphorsäure, Schwefelsäure und Kieselerde, wie Rose ausführlich angegeben hat, quantitativ bestimmt.

3. Dieser Theil umfasst die Bestimmung der unorganischen Bestandtheile, welche in der durch Wasser und Chlorwasserstoffsäure erschöpften verkohlten Masse enthalten sind, oder vielmehr erst durch Oxydation gebildet werden. Die Kohle wird mit einer concentrirten Auflösung von Platinchlorid befeuchtet, alsdann in einem Porcellanselne oder in einer Porcellanschale erhitzt, erst gelinde, damit die Feuchtigkeit entwickelt und nichts durch Spritzen verloren gehen kann, dann aber stärker, so dass sie anfangt zu glühen. Das Glühen wird am besten auf einem

grossen concaven Platindeckel vorgenommen: es findet unter Chlorentwicklung eine sehr langsame Verbrennung der Kohle statt und ein zweimaliges Befeuchten der Kohle mit Platinchlorid ist in der Regel hinreichend. Die so erhaltene platinhaltige Asche wird alsdann, ehe sie mit Chlorwasserstoffsäure behandelt wird, im Porcellantiegel in einem Strom von Wasserstoffgas geglüht, damit die entstandenen Doppelverbindungen der alkalischen Chlormetalle mit dem Platinchlorid sich vollständig zersetzen können, was schwerer bei grösseren Mengen durch blosses Erhitzen in der atmosphärischen Luft bewerkstelligt werden kann. Die mit Wasserstoffgas behandelte Masse wird in einem Kolben längere Zeit mit Chlorwasserstoffsäure digerirt, der Riickstand abfiltrirt und mit chlorwasserstoffsaurem Wasser ausgewaschen. Die erhaltene Lösung, welche gewöhnlich dieselben Bestandtheile hat, wie der chlorwasserstoffsaure Auszug der verkohlten Masse, wird auch auf ganz ähnliche Weise analysirt.

Durch Zusammenstellung der Resultate der drei Anaeren und durch Berechnung derselben auf 400 Theile erhält man die Zusammensetzung der anorganischen Bestandtheile der untersuchten organischen Körper.

Man wird leicht begreifen, dass die Untersuchung der organischen Körper auf unorganische nach dieser Methode eine sehr umständliche und zeitraubende, dass sie ausserdem mit einem ziemlichen Kostenaufwand verbunden ist, so dass nur wenigen Chemikern es gestatet sein würde, wegen der Anschaffung von Platingefässen, wie sie hierzu erforderlich sind, dergleichen Analysen auszufuhren. Es würde dieses jedoch keinen Grund abgeben, diese Methode zu verwerfen, wenn sie uns einerseits den Grad der Genauigkeit gewährte, welchen man davon erwartet, wenn sie uns andererseits wirklich der Wahrheit näher führte als andere Methoden; wenn sie uns ferner gestattete, aus den danach erhaltenen Resultaten Schlüsse zu ziehen, welche mit der oben erwähnten Rose'schen Theorie in Einklang zu bringen wären.

Es wirde mich zu weit führen, wenn ich hier alle die

Versuche anführen wollte, welche ich zur Prüfung dieser Methode angestellt habe; es sei mir nur erlaubt, hier die Resultate meiner Versuche mitzutheilen und die Gründe zu entwickeln, welche mich veranlassten, einen andern Weg zur Untersuchung der weiter unten angegebenen Pflanzenorgane einzuschlägen.

4) Wenn man die verkohlten organischen Körper mit kochendem Wasser so lange ausgezogen hat, bis das ablaufende Auswaschwasser mit Salpetersäure angesäuert, keine Reaction mit Silbersolution mehr giebt, und die Kohle alsdann trocknet und verascht, so zeigt die alsdann erhältene Asche, wenn sie mit heissem Wasser ausgezogen wird, oft noch einen nicht unbedeutenden Gehalt an Chlor. Wenn man nun, wie in der Rose sehen Methode vorgeschrieben ist, diese mit Wasser ausgezogene Kohle gleich mit Salzsätzer behandelt, so muss die Bestimmung des Chlors in den meisten oder doch in vielen Fällert ungenau ausfallen, und deshalb müssen auch sämmtliche von Rose in Poggendorffs Annalen mitgetheilten, nach dieser Methode ausgeführten Analysen in Betreff des Chlorgehalts zweifelhaft oder unsicher bezeichnet werden; mit

2) Wenn man, wie schon angegeben, die mit Wasser behandelte Kohlo mit Salzsäure behandelt so findet in vielen Fällen eine nicht unbedeutende Entwickelung von Schwefelwasserstoffgas statt, welches sich oft schon durch den Geruch, oft aber auch erst durch darüber gehaltenes, mit Bleisolution angefeuchtetes Fliesspapier zu erkennen giebt. Diese Bildung von Sulfiden, welche von der redueirenden Einwirkung der Kohle auf die schwefelsauren Salze abhängig ist, findet nicht allein beim Verkohlen künstlicher Gemische, wie z. B. Zucker mit etwas Gyps etc.; sondern auch beim Verkohlen von vegetabilischen und animalischen Körpern statt. Durch die Entweichung dieses Schwefelwasserstoffes muss die Bestimmung des Schwefels oder der Schwefelsäure zu gering und ungenau ausfallen. Es muss jedoch gleichzeitig angeführt werden, dass nicht in allen Fallen, wo organische, schwefelsaure Salze enthaltende Körper verkohlt wurden, eine Bildung von Sulfiden bemerkt werden konnte; es scheint dieses von der Temperatur und Beschaffenheit der Kohle selbst mit abzuhängen.

- 3) Die Rose'sche Methode nimmt keine Rücksicht auf die Bestimmung der Thonerde, weil Rose dieselbe als in den Planzen vorkommend bezweifelt; dass dieselbe aber ein: fast steter Begleiter der unorganischen Bestandteile der Pflanzen ist, zeigen auch die von mir neuerdings ausgeführten Untersuchungen, und es ist daber eine Bestimmung derselben unerlässlich (was schon längst von W ack enroder verlangt worden ist). Es ist jedoch hiernit keineswegs gemeint, dass sich mit der Rose schen Methode nicht noch eine Bestimmung der Thonerde verknüpfen liesse; ich wollte nur hervorheben, dass die Bestimmung derselben von Rose unberücksichtigt gelassen wurde.
- 4) Das Veraschen der mit Chlorwasserstoffsäure erschöpften Kohle mit Platinsolution geht zwar in den meisten Fällen ziemlich rasch von statten; aber in einigen Versuchen, wie z. B. mit Fleischkohle, welche vorher mit Wasser und Chlorwasserstoffsäure behandelt worden war. ging diese Veraschung ebenfalls nur schwierig vor sich. und während des Verglimmens stieg die Hitze in der Kohle gewiss auf einen gleichen Grad der Temperatur, wie wir ihn bei vorsichtigem Einäschern im Tiegel auch anwenden. Ein zweimaliges Befeuchten mit Platinsolution reicht in den meisten Fällen nicht aus, oft muss man vier bis fünf Mal damit anfeuchten, und es gehört zur Darstellung von nur einigen Grammen Asche eine nicht geringe Menge von Platinsolution. Wenn man nun auch das Platin bei der späteren Analyse wieder erhält, so sind damit doch immer kleine Verluste verknüpft, welche meiner Ueberzeugung nach die Arbeit nanöthig vertheuern.

Als ich bereits durch vielfältig angestellte Versuche zu diesen Resultaten gelangt und nach der weiter unter angegebenen Methode sämmtliche im Herbst 4849 gesammelten Pflanzenorgane untersucht hatte, kam mir Stretcker's Arbeit (Fundamentalversuche über die Bestimmung der unorganischen Bestandtheile organischer Körper; Annal.

der Chemie u. Pharm. Bd 73. p. 339) zu Gesicht, die er auf Liebig's Veranlassung angestellt und die die Prüfung der Rose'schen Methode, so wie der von demselben aufgestellten Theorie zum Zweck hat. Auch er ist zu denselben Resultaten wie ich gekommen, indem er z. B. fand, dass mit Wasser extrahirte Blutkohle nicht unbedeutende Mengen von Chlor zurückhält: ferner macht er auch auf die Entwickelung von Schwefelwasserstoff beim Behandeln der mit Wasser erschöpften Kohle mit Salzsäure aufmerksam, vermuthet jedoch auch, dass die Bildung von Schwefelmetallen von der Temperatur abhängig sei, was er besonders daraus schliesst, weil man Zucker mit schwefelsauren Salzen ohne Bildung von Sulfiden bei niederer Temperatur verkohlen könne. Obgleich ich nun, wie schon erwähnt. mit dieser Meinung über die Bildung dieser Sulfide mit Strecker übereinstimme, so haben mir doch Versuche mit Zucker und auch mit Weinsäure, mit wenig und viel schwefelsauren Salzen vermischt und bei sehr niederen Temperaturen verkohlt, gezeigt, dass es fast unmöglich ist, eine Bildung von Sulfiden gänzlich zu vermeiden.

Nachdom ich nun die Fehler, welche mit der Rososchen Methode verbunden sind, hinlänglich hervorgehoben zu haben glaube, gehe ich zur Beurtheilung der oben erwähnten Theorie über, welche H. Rose nach den Resultaten, die unter seiner Leitung nach dieser Methode erhalten waren, aufgestellt hat.

Wie schon angeführt, sollen die unorganischen Bestandtheile der Thier- und Pflanzenstoffe in zwei verschiedenen Zuständen darin enthalten sein, und H. Ro se unterscheidet daher teleoxydische und anoxydische organische Körper. Erstere sind solche, deren unorgan. Bestandtheile in einem vollkommen oxydirten Zustande darin enthalten sind; letztere solche, deren unorganische Bestandtheile aus nichtoxydirten Verbindungen, welche aus zusammengesetzten, jedenfalls Phosphor enthaltenden Radicalen mit Metallender Alkalien und Erden bestehen. Diese müssen nach demselben in der grössten Menge in den Pflanzentheilen enthalten sein, die aus Stoffen gebildet sind, welche dem

Desoxydationsprocess am längsten ausgesetzt waren, und dieses sind die Samen der Pflanzen, die am spätesten sich erzengen und mit deren Erzeugung das Leben sehr vieler Pflanzen gänzlich aufhört.

Die Beweise, welche H. Rose für die Richtigkeit seiner Theorie aufstellt, sind folgende: Wenn man einen vegetabilischen oder animalischen Körper verkohlt und alsdann die erhaltene Kohle mit Wasser und Chlorwasserstoffsäure erschöpft und die zurückbleibende Kohle alsdann verascht, so erhält man in vielen Fällen durch das Veraschen mehr unorganische Körper, als bereits durch das Wasser und die Chlorwasserstoffsäure ausgezogen wurden. Diese Körper mussten nun in der Kohle in einer Verbindung enthalten sein, wie sie oben beschrieben wurde, welche beim Veraschen durch Aufnahme von Sauerstoff erst in oxydirte verwandelt wurden. Diese organischen Körper. welche die unorganischen Körper theils in einem oxydirten, theils in einem unoxydirten Zustande enthalten, werden mit dem Namen meroxydische bezeichnet. So ist z. B. das Weizenstroh, dessen unorganische Bestandtheile sowohl, wie die des Weizens, von Hrn. Weber nntersucht wurden, eine teleoxydische, letzterer aber eine meroxydische Substanz. Es wurden erhalten aus 100 Grm. Weizenkörnern und ans 400 Grm. Weizenstroh:

| Weiz                         | enkörne | r.   | Weizenstrob. |      |
|------------------------------|---------|------|--------------|------|
| Im wässerigen Auszuge        | 0,471   | Grm. | 1,216        | Grm. |
| Im chlorwasserstoffsauren    | 0,562   | **   | 0,471        | ,,   |
| Durch Verbrennung der Kohle. | 0,246   |      | 2,135        | ,,   |

Von den 2,135 Grm. der fenerbeständigen Bestandtheile, welche die Kohle des Weizenstrohes gab, waren 2,022 Grm. Kieselsäure und nur 0,113 Grm. phosphorsaure Salze.

Die von H. Rose angestellten Versuche, welche ihm zeigten, dass die Kohle die unorganischen Körper nicht einschliesse und sie vor den Aulösungsmitteln schütze, konnte ich so wenig wie Streck er bestätigt finden. So fand H. Rose z. B., dass eine, schwefelsaures Kali und phosphorsaure Kalkerde enthaltende Zuckerkohle nach dem Ausziehen mit Wasser und Chlorwasserstoffsäure beim Ver-

aschen keine Spur von Asche gab. Bin Versuch, welchen ich mit 420 Grm. Zucker und 2,0 Grm. e-phosphorsauren Natron anstellte, indem ich das Gemisch bei geringer Hitze in einem Tiegel, dessen Deckel-mit einem durch-bohrten Loche versehen war, verkohlte, zeigte mir, dass durch Wasser und Salzsäure nur höchst wenig b-phosphorsaures Natron aufgelöst wurde, und dass die rückständige Kohle den grössten Theil desselben noch enthiell, so dass der Rückstand beim späteren Veraschen zu fliesen anfäng und sich nur theilweise versschen lessen anfäng und sich nur theilweise versschen lesse

Eine andere Zuckerkohle, welche etwas schwefelsauren Kalk, kohlens. Kali, kohlens. Talkerde und eine höchst geringe Menge Eisenovyd enthielt, gab folgendes Resultat:

1) 4 Grm. dieser Kohle für sich verascht, gab 0.064 Grm.

Asche, also 6.10 Proc.

2) 11,5 Grm. derselben Kohle gaben nach dem Auskoehen mit Wasser und Salzsäure 0,288 Grm. Asche, mithin 2,50 Proc. oder etwas mehr als ein Drittheil der in der Kohle enthaltenen unorganischen Körper.

Versuche mit sehr salzreichen Kohlen, welche aus Weinsäure, etwas phosphors. Kalk, kohlens. Kali, Chlorkalium und kohlens. Talkerde bereitet worden waren, gaben im Rückstande bei weitern weniger Asche.

3) 4,667 Grm. einer solchen salzhaltigen Weinsäurekohle gaben beim Veraschen 0,440 Grm. Asche = 65,966 Procent.

4) 4,350 Grm. derselben Kohle gaben nach dem Behandeln mit Wasser und Salzsäure und Veraschen der rückständigen Kohle 0,047 Grm. = 4,26 Proc. Asche.

5) 0,185 Grm. einer andern, aber dieselben Salze enthaltenden Weinsaurekohle gaben beim Veraschen 0,089 Grm. Asche == 60,56 Procent.

6) 0,643 Grm. der vorhergehenden Kohle gaben nach dem Auskochen mit Wasser und Salzsäure und Veraschen der rückständigen Kohle 0,049 Grm. = 2,95 Proc. Asche.

Versuche, welche mit Albumin angestellt wurden, gaben gleiche Resultate. Das Albumin war vorher durch Auflösen in verdünnter Kalilauge, Fällen durch Salzsäure und gehöriges Auswaschen gereinigt worden und gab beim Veraschen für sich nur eine höchst geringe Menge von Chlorkalium im Bückstande.

- 7) 0,322 Grm. einer, phosphorsaures Natron, kohlenserien Kalk und Talkerde, schwefelsaures Kali und eine Spur Eisenoxyd enthaltenden Albuminkohle gaben beim Veraschen für sich 0,195 Grm. — 60,55 Proc. Asche.
- 8) 1,169 Grm. derselben Kohle gaben nach dem Auskochen mit Wasser und Salzsäure und Veraschen der erschöpften Kohle 0,030 Grm. = 2,566 Proc. Asche.
- 9) 0,281 Grm. einer andern, aber gleiche Salze enthaltenden Albuminkohle gaben beim Veraschen für sich 0,407 Grm. = 38,08 Proc. Asche.
- 40) 0,942 Grm. derselben Kohle gaben nach dem Erschöpfen der Kohle mit Wasser und Salzsäure und nachherigem Veraschen 0,048 Grm. = 5,09 Proc. Asche.
- Strecker hat ähnliche Versuche wie ich angestellt und ist mit mir zu gleichen Resultaten gelangt, ich führe deshalb seine Versuche hier mit an.
- 4) 30,6 Grm. einer 7,9 Proc. enthaltenden Zuckerkohle gaben ihm nach dem Ausziehen mit Wasser und Salzsäure 0,623 Grm. == 2,0 Proc. Asche. Es war demnach der vierte Theil sämmtlicher Aschenbestandtheile durch die Kohle zurückgehalten worden.
- 2) 2.745 Grm, einer 31,5 Proc. salzhaltigen Caseinkohle gaben nach dem Auslaugen mit Wasser und Salzsaure 0.014 Grm, Asche = 0.5 Proc.
- 3) 4,490 Grm. einer 24,7 Proc. an Salzen enthaltenden Zuckerkohle gaben nach dem Erschöpfen mit Wasser und Salzsäure 0,036 Grm. Asche = 3,0 Proc.
- 4) 3,10 Grm. einer 9,2 Proc. an Salzen enthaltenden Caseinkohle gaben nach dem Behandeln mit Wasser und Salzsäure beim Einäschern 0,095 Grm. = 3,1 Proc. Asche.
- im Streick er's und meine Versuche weisen nun auf das bestimmteste nach dass die Kohle ein und desselbien organisschen Körpers sich im Verhältniss um so vollständiger von unorganischen Stoffen befreien lässt, je mehr unverbrennliche Bestandtheilt ein enhalt. Durch folgende Üebersicht, in

welcher ich unter A. Strecker's und unter B. meine Versuche aufstelle, wird das eben Gesagte recht deutlich vor Ausen geführt.

| Augen gerun w                                                           |            |       |            |       |           |  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------|-------|-----------|--|
| Α.                                                                      |            |       |            |       |           |  |
|                                                                         | 2.         |       | 3.         |       | 4.        |  |
| Aschengehalt der Kohle                                                  | 31,5 Proc. |       | 21,7 Proc. |       | 9,2 Proc. |  |
| Aschengehalt der mit Salzsäure be-<br>handelten Kohle                   | 0,5        | . ,,  | 3,0        | . 1   | 3,1 "     |  |
| Folglich in Lösung übergegangen                                         | 31,0       |       | 18,7       | " '6  | 5,1 "     |  |
| Verhältniss der von der Kohle zurück-<br>gehaltenen Asche zu dem ganzen |            |       |            |       |           |  |
| Aschengehalt                                                            | 1:63       |       | 1:7 1:     |       | 1:3       |  |
| В.                                                                      |            |       |            |       |           |  |
|                                                                         | 2.         | 4.    | 6.         | 8.    | 10.       |  |
| Aschengehalt der Kohle                                                  | 6,1        | 65,97 | 60,56      | 60,55 | 38,08     |  |
| Aschengehalt der mit Salzsäure behan-                                   |            |       |            |       |           |  |
| delien Kohle                                                            | 2,5        | 1,26  | 2,95       | 2,56  | 5,09      |  |
| Folglich in Lösung übergegangen                                         | 3,6        | 64,71 | 57,61      | 57,99 | 32,99     |  |
| Verhältniss der von der Kohle zurück-<br>gehaltenen Asche zu dem ganzen |            |       |            |       |           |  |
| Aschengehalt                                                            | 2:5        | 1:52  | 1:20       | 1:24  | 1:7       |  |

Werfen wir nun einen Blick auf H. Rose's Untersuchungen, so zeigen uns dieselben in der That, dass diejenigen Substanzen, welche nach ihm vollkommen teleoxydische Körper sind, verhältnissmässig viel unorganische Bestandtheile enthalten, während dieienigen, welche nach ihm besonders viel anoxydische Bestandtheile enthalten, nur wenig feuerbeständige Bestandtheile besitzen. Harn, die festen Excremente des Menschen, die Knochen und die Galle sind vollkommen teleoxydische Substanzen, Körper. von welchen man schon sehr lange weiss, dass sie reich an unorganischen Bestandtheilen sind. Die Erbsen, der Rapssamen, die Weizenkörner sind nach H. Rose solche Körper, welche die unorganischen Bestandtheile zum grössten Theil in einem nicht oxydirten Zustande enthalten, sogenannte meroxydische Körper, welche sehr wenig feuerbeständige Bestandtheile enthalten. Die Erbsen enthalten 4,64 Proc., der Rapssamen 2,48 Proc. und die Weizenkörner 4.28 Proc. unorganischer Bestandtheile.

Die oben gezeigte Eigenthümlichkeit der Kohle, unorganische Körper nach dem Behandeln mit Wasser und Salzsäure zurückzuhalten, Körper, welche sonst unter gewöhnlichen Umständen leicht davon aufgelöst werden, mag verschiedene Ursachen zu Grunde haben, wenigstens ist es leicht denkbar, dass nicht immer ein und dieselben Umstände es sind, welche diese Unlöslichkeit bedingen. Es ist z. B. möglich, wenn auch gerade nicht wahrscheinlich, dass die Kohle beim Glühen mit den unorganischen Körpern eine Verbindung eingeht, ähnlich wie auf nassem Wege die Kohle aus Salzlösungen die darin gelösten Salze durch Flächenanziehung ausscheiden und sich auf eine Art damit verbinden kann, dass die dadurch gefällten Salze durch Lösungsmittel kaum zu entfernen sind. Das Wahrscheinlichste und gewiss auch das Richtigste ist, dass die Kohle die unorganischen Körper auf eine Art umhüllt, die uns auch nach hinlänglichem Präpariren der Kohle nicht gestattet, dieselben durch Lösungsmittel zu entfernen. Dieses Umhüllen muss nun im hohen Grade bei denienigen Kohlen statt finden, welche verhältnissmässig wenig unorganische Körper enthalten, und wir finden deshalb auch; wie die oben angeführten Versuche zeigen, dass diese die meiste Asche nach dem Behandeln mit Wasser und Salzsäure geben. Es mag zweifelhaft bleiben, ob mit Hillfe' eines recht scharfen Mikroskops diese Eigenschaft der Kohle genauer studirt werden könne, wenn man ein und dieselbe Kohle vor und nach dem Behandeln mit Wasser und Salzsäure darunter betrachtete und ihre Veränderung näher untersuchte.

Die Temperatur, welche beim Verkohlen der organischen Körper angewendet wird, scheint durchaus ohne Einfluss zu sein bei der Bildung einer dichteren, wenig ausziehbaren Kohle; denn ich habe durch Versuche, welche ich mit der Kohle der reifen Früchte der Rosskastanie anstellte, gefunden, dass dieselbe auch nach heftigem Glühen in einem verschlossenen Tiegel nicht im geringsten dichter geworden war und ihr Aussehen nicht verändert hatte. 40,8 Grm. der erwähnten Kohle gaben nach dem Behandeln mit Wasser und Salzsäure und nachherigem Veraschen, 0,541 Grm. Asche; eine gleiche Menge derselben Kohle

wurde nochmals in einem verschlossenen Tiegelneinem zweistündigen starken Glühfeuer ausgesetzt, und die nach dem Erkalten herausgenommene Kohle, welche keine sichtbare Veränderung zeigte, mit Wasser und Chlor-wasserstoffsäure behandelt und alsdann verascht, gab nur 0,478 Grm. Asche, also selbst 0,063 Grm. Asche weniger als im ersten Versuche.

Das Verhalten der Kohle gegen die unorganischen Körper heim Verkohlen organischer Körper verdient über gens noch näher studirt zu werden. So viel geht aber aus meinen und Streck er's Versuchen bestimmt hervor, dass nach der Methode von H. Rose sich durchaus keine Schlüsse über die Veränderungen, welche die unorganischen Körper im Planzen- oder Thierorganismus erleiden, ziehen lassen. Man wird durch die Methode der Verkohlung und der Veraschung nie eine richtige Einsicht bekommen, in welcher Verbindung die unorganischen Bestandheile in den organischen Körpern enthalten sind. Nur dann erst, wenn die Chemie dahin gelangt sein wird, die ersteren aus dem letzteren unverändert auszuscheiden, werden die Veränderungen, welche die unorganischen Körper in dem Organismus erleiden, uns klarer und deutlicher werden.

Nachdem ich nun hinlänglich gezeigt zu haben glaube, dass die von IIrn. Prof. R ose vorgeschiegene Methode zur Untersüchung der unorganischen Körper in den organischen nicht zu den Schlüssen berechtigt, welche derselbe aus den danach erhaltenen Resultaten zog, gebe ich zur Beschreibung des von mir eingeschlagenen Weges über, nach welchem die weiter unten mitgetheilten Resultate erhalten wurden.

Zweites Capitel.

Analytischer Gang meiner Untersuchungen.

Die von mir befolgte Methode zur Untersuchung der unorganischen Körper in den organischen ist die von Hrn. Hofrath Wackenroder vorgeschriebene (s. dessen Beiträge zur Analyse der Pflanzenaschen; in dies. Archin, Bd. 53. p. 1. und Bd. 57. p. 17), nur mit dem Unterschiede, dass die verkohlten Körper stets erst mit Wasser ausgekocht, die so erschöpfte Kohle verascht und nun die erhaltene Asche, so wie auch jeuer Auszug nach dieser Methode untersucht wurden. Das Ausziehen der Kohle mit Wasser werde im Ganzen nach der von II. Rose angebanen Methode ausgeführt, und geschah aus keinem andern Grunde, als weil ich glaubte, dadurch jeden Einswurf einer Verfüchtigung von alkalischen Chlormetallen beseitigen zu können; spättere fürtersuchungen haben mir aber gezeigt, dass beim vorsichtigen Veraschen in einem hessischen Tiegel diese Verfüchtigung vermieden werden kann, und ich werde dieses durch eine unten angeführte Analyse der Kastanienblätter, welche direct verascht wörden werde zu bewesten suchen.

Die befolgte Methode zerfällt in drei Theile:

 in die Untersuchung der durch Wasser aus den verkohlten Körpern ausgezogenen Salze, nachdem der Auszug eingetrocknet und sein Gewicht bestimmt worden war!

2) in die Untersuchung des wässerigen Auszuges der Asche, welchen durch Veraschung der erschöpften Kohle erhalten worden war, und

3) ein die Untersuchung des ein Wasser unlöslichen Theiles der unter 2) angeführten Asche bestellt auf der unter 2)

Erster Theil der Analyse. - Wasseriger Auszug der Kohle .... Nachdem die Vegetabilien in einem Trockenofen. welcher sich unmittelbar an einem Dampfanparat befand und in welchem die ziemlich constante Temperatur nie über + 30° C. stjeg, so lange getrocknet worden waren. dass dieselben zwischen den Fingern sich zerreiben oder leicht zerbrechen liessen, wurden dieselben in einen bessischen Tiegel gebracht, dessen Deckel durchbohrt und mit einem dicken Stärkmehlkleister aufgeklebt worden war. welcher hierauf in einem gewöhnlichen Windofen einer mässigen Glühhitze ausgesetzt wurde. Die durch das Loch entweichenden Gase wurden angezündet und nach dem Erlöschen der Flamme wurde dasselbe mit einem Kohlenstönsel verschlossen. Nach H. Rose's Methode soll man die Fugen zwischen Tiegel und Deckel mit Lehm lutiren: da aber hierdurch die Kohle leicht mit Thonerde verunreinigt

werden kann, so vermied ich dieses Lutum, da mir eine Bestimmung derselben, deren Vorkommen in den Pflanzenwie schon erwähnt, von H. Rose und auch einigen andera Chemikern in Zweifel gezogen wird, obgleich dieselbe von Wack en rod er, Berzel ius und dem Fürsten
Salm-Horst mar\*) entschieden nachgewiesen worden ist,
als nothwendig erschien. Das Lutum mit Kleister entspricht
übrigens vollkommen seinem Zwecke, und es wird ein Zutritt
des Sauerstoffs der Luft zu der Kohle vollkommen vermieden. Alle so erhaltenen Kohlen beassen auf ihrer Oberfläche
nicht eine Spur von Aschenanflug, welches dadurch erklärlich wird, dass die durch das Verbrennen des Kleisters
zurückbleibende Kohle sich zwischen die Fugen des Tiegels und Deckels legt und so einen ziemlich guten Verschlass hewirkt.

Die auf diese Art erhaltene Kohle wurde nun in einem Porcellanmörser zu einem gröblichen Pulver mit Vermeidung alles Reibens zerdrückt, hierauf in einen Glaskolben gebracht, mehrmals mit destillirtem Wasser ausgekocht und so lange mit heissem Wasser ausgewaschen, bis die ablaufende Flüssigkeit, nach der Ansäuerung mit Salpetersäure, mit Silbersolution keine Trübung mehr hervorbrachte, und bis einige Tropfen des Auswaschwassers, auf Platinblech verdunstet, keinen merklichen Rückstand hinterliessen. Dieser wässerige Auszug war in den meisten Fällen klar und farblos, nur in seltenen Fällen war er ein wenig gelbiich gefarbt, welche Farbe beim Abdampfen verschwand indem sich alsdann einige gelbliche Flöckehen organischer Substanz ausschieden, welche durch Filtriren entfernt wurden.

Durch den wässerigen Auszug der Kohle wurde, wenn derselbe stark alkalisch war, also freies Alkali enthielt, ein Strom von Kohlensäure geleitet und hierauf durch Abdampfen in einer Porcellanschale zur Trockne gebracht. Die erhaltene Salzmasse wurde hierauf in einen Platitiegel gebracht und über einer Weingeistlampe mässig

<sup>\*)</sup> Jahresbericht der Chemie von Liebig u. Kopp. H. 5. p. 1097.

erhitzt, bis das Gewicht derselben ziemlich constant blieb.

Nachdem das Gewicht der erhaltenen Salzmasse bestimmt worden, wurde dieselbe in Wasser gelöst und mit verdünnter Salpetersäure angesäuert, die hierbei entweichende Kohlensäure jedoch nicht bestimmt, indem ich dieselbe iederzeit durch Berechnung nach der Menge der übrig bleibenden Basen fand. Wenn beim Behandeln dieser Salzmasse mit Salpetersäure eine Ausscheidung von Kieselerde statt fand, so wurde dieselbe auf einem Filter gesammelt und ihrem Gewichte nach bestimmt. der Kieselerde abfiltrirte Flüssigkeit wurde nun mit Silbersolution versetzt und nach der Menge des erhaltenen Chlorsilbers die Menge des Chlors bestimmt. Die vom Chlorsilber abfiltrirte Flüssigkeit wurde nun mittelst Salzsäure von überschüssig zugesetztem Silber befreit und mit Ammoniak im Ueberschuss versetzt; da aber in keinem Fall eine Ausscheidung von phosphorsaurem Kalk bemerkt wurde, so wurde der ammoniakalischen Flüssigkeit Oxalsäure hinzugefügt, und wenn hierdurch ein Niederschlag von oxalsaurem Kalk bewirkt wurde, derselbe abfiltrirt, getrocknet und geglüht, und nach der Menge des erhaltenen kohlensauren Kalks der Kalk bestimmt

Die vom oxalsauren Kalk abfiltrirte Flüssigkeit wurde hierauf mit Chlorbaryum versetzt und der hierdurch entstehende Niederschlag, welcher neben oxalsaurem Baryt auch schwefelsauren und phosphorsauren Baryt enthalten konnte, abfiltrirt, getrocknet und geglüth, hierauf in verdünnter Salpetersäure gelöst, wo alsdann der schwefelsaure Baryt, wenn solcher vorhanden war, ungelöst zurückblieb, und nach der Menge desselben die Quantität der Schwefelsäure berechnet. Nach Entfernung des schwefelsauren Baryts wurde die schwach saurer Flüssigkeit mit überschüssigem Ammoniak versetzt und einige Zeit ruhig stehen gelassen; im Fall ein Niederschlag von phosphorsaurem Baryt sich absetzte, wurde derselbe gesammelt, getrocknet und geglüth, und nach der Menge desselben die Phosphorsäuren anch der von Wackenroder dafür

aufgestellten Formel (dies. Archiv. Bd. 57. p. 24) = 5 Ba O +  $2 P^2 O^3$  berechnet.

In der oben erwähnten, von oxalsaurem, schwefelsaurem und phosphorsaurem Baryt abfiltrirten Flüssigkeit blieb ietzt nur noch das Kali und Natron, wenn letzteres vorhanden war, zu bestimmen übrig. Es wurde daher mit reinem kohlensaurem Ammoniak der in der Flüssigkeit noch enthaltene Baryt entfernt und die vom kohlensauren Baryt abfiltrirte Flüssigkeit in einer Porcellanschale zur Trockne gebracht. Die so erhaltene Salzmasse wurde in einen Platintiegel gebracht und durch schwaches Glüben desselben die ammoniakalischen Salze entfernt. Der im Tiegel bleibende Rückstand von alkalischen Chlormetallen wurde in Wasser gelöst und aus der Lösung das Kali mit Platinchlorid ausgefällt, auf einem Filter gesammelt, mit starkem Weingeist ausgewaschen, getrocknet und nach der Menge des erhaltenen Chlorplatinkaliums die Menge des Kalis bestimmt.

Die nach der Entfernung des Kalis übrig bleibende noch Platinchlorid enthaltende Flüssigkeit wurde nun auf Natron genruft. In allen von mir untersuchten Pflanzentheilen habe ich auch nicht eine Spur von Natron finden können, zur Bestätigung der in dies Archiv, Bd. 53, p. 22 von Wackenroder bereits gemachten Angabe von der Abwesenheit des Natrons in den meisten Binnenpflanzen. Die Prüfung auf Natron habe ich stets mit der grössten Sorgfalt ausgeführt, und mich keineswegs begnügt, wie so oft geschieht, mit einer blossen Prüfung auf Natron nach der gelben Färbung, welche dasselbe der Weingeiststamme ertheilt. Noch viel weniger habe ich das Natron durch blossen Rechnungsabzug zu finden gesucht, ohne nur von dessen Anwesenheit im geringsten überzeugt zu sein. Ich bediente mich im Gegentheil stets zur Auffindung des Natrons des jetzt nur einzig und allein anwendbaren Reagens, des antimonsauren Kalis. Diese Prüfung hat jedoch einige Schwierigkeiten und ist etwas zeitraubend, indem dieses Reagens nur bei einer fast absolut erdefreien und neutralen Flüssigkeit Anwendung finden kann. Es musste daher die

noch Platinchlorid enthaltende Flüssigkeit abgedampft und in einem Platinschälchen schwach erhitzt werden: der hier bleibende Rückstand betrug selten über einige Milligrm. und bestand iederzeit aus alkalischen Erden, welche in Wasser gelöst und mit chemisch reinem Barytwasser entfernt wurden; die abfiltrirte Flüssigkeit wurde mit verdinnter Schwefelsäure von Baryt befreit, die Flüssigkeit hierauf in einem Platintiegel verdunstet und letzterer einige Augenblicke in der Weingeistslamme erhitzt, mit heissem destillirtem Wasser ausgespült und mit einer frischen klaren Auflösung von antimonsaurem Kali versetzt. Wenn nach 36stündigem Stehen kein Niederschlag erfolgte, so wurde die Flüssigkeit in zwei gleiche Theile getheilt und zur Gegenprobe die eine Hälfte mit zwei Tropfen einer verdünnten Auflösung von schwefelsaurem Natron versetzt, wo alsdann der charakteristische, krystallinische, an den Wandungen des Probirglases fest anhängende Niederschlag des Natronsalzes nie ausblieb.

Diese weitläufige Prüfung war jedoch nur in den Fållen nöthig, wo neben dem Kali auch Kalk in dem wässerigen Auszug der Kohlo gefunden wurde. War letzterer nicht vorhanden, so wurde die vom Chlorplatinkalium abfiltrire, noch Platinchlorid enthaltende Flüssigkeit in einem Porcellanschälchen verdunstet, letzteres ein wenig erhitzt, mit Wasser sorgfaltig ausgespült und die Flüssigkeit mit der Auflösung des antimonsauren Kalis versetzt. Niemals wurde die Gegenprobe mit zwei Tropfen einer verdünnten Auflösung von Kochsalz unterlassen.

Zweiter Theil der Analyse. — Die durch Wasser erschöpfte und getrocknete Kohle wurde in einen hessischen, schräg zwischen Kohlen in einem flachen Windofen liegenden Tiegel bei mässiger Hitze verascht, welche Operation ungemein schnell vor sich ging, da die mit Wasser erschöpfte Kohle viel leichter und bei einer verhältnissmässig geringeren Hitze als die unausgelaugte verascht. Es muss übrigens hierbei bemerkt werden, dass die grösste Sorafalt darauf verwendet wurde, die zu veraschende Kohle vor Verunreinigung von aussen zu schützen, welches auch bei einiger Aufmerksamkeit leicht zu vermeiden ist,

Die so erhaltenen Aschen, welche meistens sehr schön weiss und voluminös waren, wurden, nachdem ihr Gewieht bestimmt worden, ungefähr 8—40 Mal mit heissem Wasser ausgezogen, und im Durchschnitt von 2—3 Grm. Asche 250—300 Grm. wässeriger Auszug erhalten; letzterer wurden etwa 5—6 Theile getheilt und nach der von Wackennroder vorgeschriebenen Methode wie folgt untersucht,

Eine geringere Menge des wässerigen Auszuges wurde mit Salpetersäure angesäuert, mit Silbersolution versetzt und nach der Menge des erhaltenen Chlorsilbers die Menge des Chlors nach der Berechnung auf den ganzen wässerigen Auszug der Asche bestimmt. - Da ich über den Gehalt solcher Aschen an Chlor anfangs erstaunte, so wurde die grösste Sorgfalt auf das Auswaschen der Kohle mit heissem Wasser verwendet, und nicht früher damit aufgehört, bis das ablaufende Waschwasser mit Salnetersäure angesäuert, mit Silbersolution keine Trübung mehr hervorbrachte: trotz dem wurden in mehreren Fällen in den Aschen noch zur Bestimmung hinreichende Mengen von Chlor gefunden, und besonders scheint ein Zurückhalten der Kohlen an Chlormetallen bei den sehr stickstoffreichen Kohlen animalischer Körper statt zu finden: wenigstens zeigte es sich so bei der Analyse einiger Fleischkohlen.

Ein zweiter gewogener Theil des wässerigen Aschenauszuges wurde mit Salpetersäure angesäuert und hierauf mit überschüssigem Ammoniak zur Bestimmung der Kieselerde versetzt; es wurden jedoch hierdurch nie mehr als Spuren von letzterer ausgeschieden, welche auf die Berechnung von keinem Einfluss waren.

Ein dritter ebenfalls gewogener Theil des wässerigen Auszuges wurde mit Chlorbaryum versetzt, und wenn hierdurch ein Niederschlag hervorgebracht wurde, derselbe gesammelt und nach dem Trocken geglüht und gewogen, hierauf in verdünnter Salpetersäure gelöst und falls schwefelsaurer Baryt ungelöst zurückblieb, derselbe gesammelt und darnach die Menge der Schwefelsäure berechnet.

Die vom schwefelsauren Baryt abfiltritte Flüssigkeit, wurde mit überschüssigem Ammoniak versetzt, einige Zeit damit ruhig stehen gelassen in dem sorgfaltig bedeckten Cylinder, und der sich ausscheidende phosphorsaure Baryt auf einem Filter gesammelt, getrocknet, geglüht und nach der oben angegebenen Formel berechnet.

Die von dem eben erwähnten gemengten Barytniederschlag shältirite Flissigkeit wurde zur Bestimmung des Kalis und Prüfung auf Natron verwendet. Sie wurde daher mit kohlensaurem und ätzendem Ammoniak von Baryt und andern Erden befreit, zur Trockne eingedampft, der Rückstand zur Verjagung der ammoniakalischen Salze im Platiniegel gegläht, der hinterbleibende Rückstand in Wasser gelöst und mittelst Platinchlorids das Kali bestimmt. Die von Chlorplatinkalium abfiltrirte Flüssigkeit wurde, wie oben angegeben, auf Natron geprüft.

Ein vierter gewogener Theil des wässerigen Aschenausges wurde nach Ansäuerung mit Salpetersäure mit usalsaurem Kali versetzt. War, wie gewöhnlich, Kalk in dem Auszuge, so wurde der Niederschlag von oxalsaurem Kalk schwach geglüht und der Kalk nach der Menge des erhaltenen kohlensauren Kalks berechet.

Die vom oxalsauren Kalk abfiltrirte Flüssigkeit wurde zur Bestimmung der Talkerde mit einem gestandenen Gemisch von phosphorsaurem Natron-Ammoniak versetzt und 15—20 Stunden ruhig stehen gelassen. Es wurde jedoch in diesen wüsserigen Aschenauszügen niemals Talkerde gefunden.

Dritter Theil der Analyse. — Der durch Wasser erschöpfte und getrocknete Aschenrückstand wurde nun in
ein Porcellanschälchen gebracht, mit Salzsäure übergossen
und zur staubigen Trockne abgedampt, hierauf wieder mit
verdünnter warmer Salzsäure behandelt und durch diese
Operation die b- oder lösliche Kieselerde in die a- oder
unlösliche Kieselerde übergeführt. Die saure Auflösung der
Asche wurde nun nach hinlänglichem Verdünnen mit Wasser von dem aus Sand und Kieselerdo bestehenden Rückstande abfültrit, letzterer getrocknet und nach dem Glüben

sein Gewicht bestimmt, lalsdann mit reiner Kalilauge gekocht, wo die Kieselerde gelöst wurde und der Sand ungelöst zurückblieb. Nach der Menge des zurückbleibenden Sandes wurde die Menge der Kieselerde, da das Gewicht beider zusammen bekannt war, berechnet.

Die saure, von Sand und Kieselerde abfaltrirte Flüssigkeit wurde nun in zwei gleiche Theile getheilt und die eine Hälfte zur Bestimmung des Kalis und Prüfung: auf Natron, die andere zur Bestimmung der Erden, des Eisenoxyds und der Phosphorsäure henutzt und zur beiderseitigen Bestimmung folgender Weg einesechlagen.

Es wurde die eine Halfte der getheilten sauren Fliissigkeit in einem Glaskolben zum Sieden erhitzt und mit essigsaurem Natron und etwas Essigsäure versetzt. der hierdurch entstehende weisse Niederschlag von phosphorsaurem Eisenoxyd und phosphorsaurer Alaunerde, oder aus ersterem nur allein bestehend, wurde auf ein Filter gebracht, getrocknet, geglüht und gewogen. Zur Trennung des Eisenoxyds von der Alaunerde wurde dieser geglühte Niederschlag in Salzsäure gelöst, mit Wasser verdünnt und unter Zusatz von Aetzkali, welches frei war von Alaunerde und Kalk, einige Zeit bis zum Sieden erhitzt. Das ausgeschiedene Eisenoxyd wurde von der alkalischen Flüssigkeit getrennt und auf phosphorsaures Eisenoxyd nach der von Wackenroder dafür aufgestellten Formel (siehe dies. Arch. Bd. 53. p. 36) = Fe2O3 + P2O5 berechnet. Aus der abfiltrirten alkalischen Flüssigkeit wurde die Alaunerde durch Essigsäure als phosphorsaure Alaunerde == Al2O3 + P2O5 gefällt, getrocknet, geglüht und gewogen.

Dieser weisse, flockige, voluminöse, mitunter auch gelatines Niederschlag von phosphorsauer Alaunerde hätte nun auch ohne weiteren Beweis auf Alaunerde berechnet werden können; ich versuchte jedoch auch noch deren wirkliches, von mehreren Chemikern noch immer bezweifeltes Vorkommen in den Pflanzenaschen dadurch zu beweisen, dass ich den geglühten Niederschlag, wenn es dessen Menge nur einigermaassen erlaubte, in concentripter Schweleisture löste, mit reinem kohlensauerem Kali neutralisirte und in einem Ührschälchen der freiwilligen Krystallisation überliess. Nach ungefähr 3—4 Stunden in der Regel schieden sich schon eine Menge von Krystallen aus, welche, wenn man sie noch einige Zeit mit der Plüssigkeit in Berührung liess, so gross wurden, dass sie schon mit unbewäffnetem Auge und noch deutlicher unter dem Mikroskop als octaedrische Kali-Alaunkrystalle erkannt werden konnten. Diese so erhaltenen Krystalle in Wasser gelöst und einer qualitativen Priifung unterworfen, liessen nun nicht mehr den leisesten Zweifel über die Gegenwart der Alaunerde zu.

Wenn nun auch die Menge der in fast sämmtlichen unter angeführten Analysen gefundenen Alaunerde nie sehr bedeutend war und in keinem Fall 4 Proe. erreichte, so ist dieselbe in manchen Pflanzenaschen doch in ziemlicher Menge vorhanden, wie ich mich früher anderweitig zu überzeugen Gelegenheit hatte.

Bei der angeführten Scheidung der Alaunerde von Eisenoxyd darf jedoch nicht unterlassen werden, den durch sessigsaures Natron erhaltenen, gemengten Niederschlag auf einen Gehalt an phosphorsaurem Kalk zu untersuchen; denn ich habe einigemal, trotz dem dass ich beim Fällen der Flüssigkeit immer etwas freie Essigsäure zusetzte, bei sehr an phosphorsaurem Kalk reichen Aschen in denselben geringe Mengen von letzterem gefunden. Löst man diesen Niederschlag wieder in verdünnter Salzsäure auf, verdünnt mit Wasser und erhitzt unter Zusatz von essigsaurem Natron zum Kochen, so erhält man den Niederschlag wieder von aller phosphorsauren Kalkerde.

Nachdem nun durch essigsaures Natron aus dem sauren Asche Alaunerde und Eisenoxyd als phosphorsaure Salze gefällt worden, wurde die davon getrennte Flüssigkeit zur Bestimmung der noch darin enthaltenen Phosphorsäure mit einer Auflösung von Eisenchlorid, deren Gebalt an Eisen bekannt war und dessen Gewicht ungefähr den zehnten bis zwanzigsten Theil vom ganzen Gewicht der Asche betrug, versetzt, die Flüssigkeit selbst aber noch mit einer ziemlichen Menge von Wasser

verdünnt in einen Glaskolben unter Hinzufügung von etwa 0.5 Grm. chlorsaurem Kali zum Sieden gebracht, mit kohlensaurem Natron ein wenig abgestumpft und durch einen weiteren Zusatz von essigsaurem Natron sämmtliches der Flüssigkeit zugesetztes Eisen als basisch phosphorsaures Eisenoxyd gefallt. Der so erhaltene Niederschlag wurde auf ein Filter gebracht und gut ausgewaschen, wodurch allerdings gegen das Ende des Auswaschens mitunter eine kleine Menge des Eisenoxydhydrats mit durchs Filter drang, welches in Salzsäure wieder aufgelöst, durch essigsaures Natron gefällt und für sich gesammelt wurde. Der getrocknete Eisenoxydniederschlag wurde alsdann in einem Platinschälchen unter Anseuchtung mit einigen Tropfen Salpetersäure geglüht und so ein völlig oxydulfreies basisch phosphorsaures Eisenoxyd erhalten. Da nun die Menge des angewandten Eisens bekannt war, so konnte nach der Menge des erhaltenen Eisenoxydniederschlages die Quantität der Phosphorsäure leicht berechnet werden.

Dieser von Wa ck en roder (dess. Beiträge zur Analyse der Planzenaschen; in dies. Archiv, Bd. 53, p. 37.) empfoblenen Methode der Bestimmung der Phosphorsäure ist mitunter der Einwurf gemacht worden, dass hierdurch die Menge der Phosphorsäure zu gering gefunden wurde, indem nämlich der Niederschlag leicht noch etwas Essigsäure oder wenn man sich statt des essigsauren Natrons des Ammoniaks zur Fällung bediene, leicht noch etwas Ammoniaksalz anhängen bliebe und hierdurch beim Glüben desselben eine Reduction des Eisenoxyds zu Eisenoxydul hervorgerufen würde. Dieser Einwurf fällt aber ganz weg, wenn man genau, wie angegeben worden, verfährt

Die Bestimmung der Phosphorsäure ist, zufolge schon früher angestellter synthetisch analytischer Versuche, eine sehr exacte, und mit Recht ist dieselbe auch neuerdings von Müller (Analyse der anorganischen Bestandtheile des Oelbaums, Journ. f. prakt. Chem. Bd. 47. p. 335) befolgt und aufs neue empfohlen worden.

Die vom basisch phosphorsauren Eisenoxyd abfiltrirte Flüssigkeit wurde unter Zusatz von kohlensaurem Natron

in einem Glaskolben zum Sieden erhitzt, um Kalk, Talkerde und auch Manganoxydul als kohlensaure Salze zu fallen. Die von dem gemengten Niederschlage abfiltrirte Flüssigkeit wurde mit einem gestandenen Gemisch von phosphorsaurem Natron-Ammoniak versetzt und der nach 12-24stündigem Stehen erhaltene krystallinische Niederschlag von phosphorsaurer Ammoniak-Talkerde zu dem gleichen, weiter unten angegebenen gebracht.

Der gemengte Niederschlag von kohlensauren erdigen Salzen wurde nach dem Trocknen in einem Porcellantiegel stark geglüht und hierauf in sehr verdünnter kalter Salpetersäure gelöst. Das Mangan, wenn es vorhanden war, blieb als Manganoxydoxydul = Mn3O4 ungelöst zurück Die hiervon getrennte Flüssigkeit wurde nun mit oxalsaurem Kali versetzt, der erhaltene oxalsaure Kalk nach dem Trocknen geglüht und nach der Menge des kohlensauren Salzes der Kalk berechnet.

Nach der Trennung des oxalsauren Kalks wurde die Flüssigkeit mit talkerdefreiem, phosphorsaurem Natron-Ammoniak versetzt. Der nach ungefähr zwölfstündigem Stehen erhaltene krystallinische Niederschlag von phosphorsaurer Ammoniak Talkerde wurde mit dem schon oben erhaltenen gleichen Niederschlage gemengt, geglüht und nach der Formel = 2 Mg O + P2O5 auf Talkerde berechnet.

Da unter Umständen die Kalisalze aus den Aschen nicht vollständig durch Wasser entfernt werden können, so wurde die zweite Hälfte der getheilten sauren Lösung mittelst kohlensauren und ätzenden Ammoniaks von allen Erden befreit, die Flüssigkeit zur Trockne gebracht und die erhaltene Salzmasse zur Entfernung der ammoniakalischen Salze geglüht. Der Rückstand wurde hierauf in Wasser gelöst, das Kali mittelst Platinchlorids als Chlorplatinkalium gefällt, in der abfiltrirten Flüssigkeit aber, wie oben angegebeniedesmal Natron aufgesucht.

Nach dieser nothwendigen Beschreibung der befolgten Methode gehe ich zu den nach derselben ausgeführten zahlreichen Uetersuchungen und deren Resultaten über.

# Untersuchung der Rosskastanie.

A. Ueber die unorganischen Bestandtheile der im Herbst 1819 gesammelten Organe der Aesculus Hippocastanum.

Das Material zu diesen Untersuchungen wurde von einem Baume mittlerer Grösse aus dem hiesigen boch gelegenen, dem Staube nicht ausgesetzten Prinzessin-Garten entnommen, und die Blätter nebst den diesjährigen jungen Trieben an einem schönen heitern Tage, am 4. September, gebrochen.

4. Das Holz.

Es wurde das Holz von 82 Stück jungen, ungefahr im Durchschnitt 2—2½ Zoll langen Trieben genommen und davon erhalten:

Au frischem Holz . . . 102,0 Grm.

" trocknem " . . . 51,1 "

Vegetationswasser = 50,9 Grm. = 49,9 Proc.

Diese 54,4 Grm. trocknen Holzes wurden verkohlt und durch Ausziehen der Kohle mit Wasser und Abdampfen des Auszuges zur Trockne an Salzen 0,268 Grm. im Rückstande erhalten und als Zusammensetzung derselben gefunden:

Chlorkalium . . . . . . 0,1346 K Cl<sup>2</sup> . . . . 0,0575 Kohlemature . . . 0,0629 0,2350 0,2350.

Die mit Wasser erschöpfte Kohle gab beim Veraschen 4,377 Grm. Asche; im wässerigen Auszuge derselben wurden gefunden:

Kalk . . . . . 0,0307 Kalk . . . . . 0,1183 KO, CO<sup>2</sup> . . 0,0451 Kohlensäure . . 0,1061 CaO, CO<sup>2</sup> . . 0,2100 0,2551

Als Zusammensetzung des Aschenrückstandes ergab sich:

 Kali
 0,0557
 Zu Salzen gruppir:

 Kalk
 0,5240
 K0+SiO³
 0,0182

 Talkerde
 0,0652
 K0,C0²
 0,0682

 Eisenoxyd
 0,0080
 3 Ca0,P°10³
 0,5768

| Mauganoxydoxydul Spuren | Fe2O3, P2O5 . 0,0151   |
|-------------------------|------------------------|
| Alaunerde 0,0029        | Al2 03, P2 05 . 0,0069 |
| Phosphorsaure 0,2738    | CaO, CO2 0,3726        |
| Kohlensäure 0,2540      | MgO, CO1 0,1348        |
| Kieselerde 0,0090       | Manganoxydoxydul Sp.   |
| Saud 0,0120             | Sand 0,0120            |
| 1.2046                  | 1 2016                 |

Stellen wir die durch die drei einzelnen Theile der Analyse erhaltenen Resultate zusammen, so erhalten wir nach Abzug der Kohlensäure und des Sandes folgende Zahlen:

|                       | Auf 100                                                                                                                                    | Theile der Ass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | he berechnet: |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Chlorkalium 0,03      | 75 2,9768                                                                                                                                  | Sauerstoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| Kali 0,22             | 10 17,5442                                                                                                                                 | 2,9740 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ;             |
| Kalk 0,64             | 23 50,9883                                                                                                                                 | 14,3220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1             |
| Talkerde 0,06         | 52 5,1759                                                                                                                                  | 2,0034                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | == 19,5972    |
| Alaunerde 0,00        | 29 0,2302                                                                                                                                  | 0,1075                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| Eisenoxyd 0,00        | 80 0,6350                                                                                                                                  | 0,1993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| Manganoxydoxydul Spur | ren Spuren                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| Phosphorsaure 0,27    | 38 21,7346                                                                                                                                 | 12,1660 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 40 4000     |
| Kieselerde 0,00       | 90 0,7150                                                                                                                                  | 0,3715                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = 17,5375     |
| 1,25                  | 97 100,0000.                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.4           |
|                       | Chlorkalium 0,03 Kali 0,22 Kalk 0,64 Talkerde 0,06 Alsunerde 0,00 Eisenoxyd 0,00 Manganoxydoxydul Spur Phosphorsaure 0,27 Kieselerde 0,000 | Auf 100   Chlorkalium   0,0375   2,9768   Kali   0,2310   17,5442   Kali   0,0623   50,9883   5,1759   Chlorkalium   0,0629   0,2302   Clisenoxyd   0,0099   0,0330   Clisenoxyd   0,0099   0,0310   Clisenoxyd   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,0099   0,009 | Autoritism    |

In 400 Theilen des trocknen Holzes

| Chlorkalium 0,0734      | 0,0748  |
|-------------------------|---------|
| Kali 0,4325             | 0,4419  |
| Kalk 1,2569             | 1,2814  |
| Talkerde 0,1276         | 0,1301  |
| Alauuerde 0,0057        | 0,0058  |
| Eisenoxyd 0,0157        | 0,0160  |
| Mauganoxydoxydul Spuren | Sparen  |
| Phosphorsaure 0,5358    | 0,5462  |
| Kieselerde 0,0176       | 0,0179  |
| 2,4652                  | 2,5144. |

Die unorganischen Bestandtheile des im Herbst gesammelten jungen Kastanienholzes betragen also 3,38 Proc, oder nach Abzug der Kohlensäure und des Sandes 2,51 Proc. Von 51,40 Grm. trocknen Holzes wurden erhalten:

Im wasserigen Auszug des verkohlten Holzes 0,2680 Grm. = 15,571 Proc.
" " der Asche . . . 0,2551 " = 14,765 "
" salzsauren Auszug der Asche . . . 1,2046 " = 69,724 "

1,7277 100,000.

Durch directes Veraschen der mit Wasser ausgelaugten Holzkohle wurden 1377 Grm. Asche nur erhalten, durch die Analyse aber 4,4597 Grm. gefunden. Dieser Ueberschuss von 0,0827 Grm. hat in der Verflüchtigung von etwas Kohlensäure beim Veraschen seinen Grund, welches aber für die Analyse in so fern nicht von Nachtheil ist, als die Menge der Kohlensäure, wie schon im Eingang erwähnt wurde, stets durch Berechnung gefunden wurde.

Ueber die unorganischen Bestandtheile der Rosskastanie besitzen wir eine sehr ausführliche Arbeit von E. Wolff (Journal für prakt. Chemie. Bd. 44. pag. 386). Dieselbe wurde jedoch von einem andern Gesichtspuncte aus unternommen, als die meinige, weshalb ich nur zwei von seinen vielen Analysen hier mit anführen kann. Ohne näher auf die Methode einzugehen, welche er bei seinen Untersuchungen befolgte, will ich nur erwähnen, dass er gleich H. Rose die mit Wasser behandelte Kohle gleich mit Chlorwasserstoffsäure auszog, also in einigen Fällen den Gehalt an Chlor zu gering finden musste; dass er ferner auf eine Bestimmung der Alaunerde und des Eisenoxyds keine Rücksicht nahm. Er giebt zwar an, dass der bei seinen Analysen durch Ammoniak abgeschiedene phosphorsaure Kalk zuweilen ein wenig gelblich oder bläulich durch Eisen- oder Manganoxyd gefärbt gewesen wäre, die Menge dieser Metalloxyde ware jedoch stets so gering gewesen, dass die Bestimmung derselben ohne Einfluss auf die allgemeineren Resultate der Untersuchungen hätte unterbleiben können. Was das vom Manganoxyd Angeführte betrifft, so stimmen meine Untersuchungen damit vollkommen überein, indem ich nur im Holze Spuren davon finden konnte; hingegen ist der Gehalt der Blätter dieses Baumes an Eisenoxyd, wie wir weiter unten sehen werden. gewiss ein nicht unbedeutender und unberücksichtigt zu lassender zu nennen. In so fern stimmen jedoch auch meine Untersuchungen mit den seinigen zusammen, dass auch er in keinem von ihm untersuchten Organe der Rosskastanie Natron finden konnte, was um so interessanter ist, da er

#### das Material zu seinen Untersuchungen von zwei auf ganz verschiedenem Boden wachsenden Bäumen entnahm.

Wolffuntersuchte das Holz der vorjährigen Triebe im Mai des folgenden Jahres, also in einer andern Vegetationsperiode als ich, da aber trotz dem bis auf den Gehalt an Chlorkalium die Resultate unserer Analysen einige Uebereinstimmung zeigen, so führe ich dieselbe hier mit an und erlaube mir der bessern Uebersicht wegen, die meinige nochmals mit anzufügen.

In 100 Theilen der Holzasche sind nach Abzug der Kohlensäure enthalten nach der Untersuchung von:

| Wolff                 | Staffel            |          |
|-----------------------|--------------------|----------|
| Kalkerde 42,93        | Kalkerde           | 50,9883  |
| Talkerde 4,95         | Talkerde           | 5,1759   |
| Kali 17,56            | Kali               | 17,5442  |
| Chlorkalium 12,75     | Chlorkalium        | 2,9768   |
| Phosphorsaure . 19,22 | Alaunerde          | 0,2302   |
| Kieselerde 2,59       | Eisenoxyd          | 0,6350   |
| 100,00                | Manganoxydoxydul . | Spuren   |
| ,                     | Phosphorsaure      | 21,7346  |
|                       | Kieselerde         | 0,7150   |
|                       |                    | 100,0000 |

Der Gehalt an Kali, Talkerde und auch Phosphorsäure, welcher von uns gefunden wurde, ist, wie ein Blick auf vorstehende Analysen zeigt, ziemlich gleich, hingegen die von Wolff gefundene Menge von Chlorkalium um 9.77 Proc. höher als in meiner Analyse. Auffallend ist der von uns beiden beobachtete Mangel des Holzes an Schwefelsäure und Wolff glaubt, da er auch in der Rinde keine Schwefelsäure fand, aus seinen Untersuchungen den Schluss ziehen zu dürfen, dass zu der Zeit, als er das Holz untersuchte, schon die ganze Quantität der Schweselsäure in die grünen Schösslinge übergegangen sei und dass nach dieser Zeit bis zur Reife der Früchte wahrscheinlich durchaus nichts mehr von dieser Substanz durch die Wurzeln aufgenommen und den obern Theilen der Pflanze zugeführt werde. Der erste Schluss wird durch meine Untersuchung des Holzes der grünen Schösslinge, welche weiter unten folgt, bestätigt, indem in der Asche derselben ziemlich 4 Proc. Schwefelsäure gefunden wurde; der zweite Schluss kann aber unmöglich richtig sein, denn sonst hätte die von mir in Herbst noch vor der Reife der Früchte untersuchte Rindenasche keine Schwefelsäure enthalten dürfen.

Den Gehalt des trocknen Holzes an unorganischen Bestandtheilen fand Wolff = 4,05 Proc., mithin 2,33 Proc. niedriger, als von mir in dem im Herbst gesammelten Holze gefunden wurde; hingegen ist der von ihm zu 48,45 Proc. gefundene Gehalt des Holzes an Vegetations-Wasser von dem von mir oben angegebenen kaum verschieden.

#### 2. Die Rinde.

Die im Vorhergehenden erwähnten 82 Stück Triebe gaben an

frischer Rinde . . . . . 98,00 Grm. an trockener Rinde . . 47,30 " Vegetations - Wasser = 50,70 Grm. = 51,73 Proc.

Diese 47,3 Grm. trockner Rinde wurden zur Analyse verwendet und durch Ausziehen der Kohle mit Wasser und Abdampfen des wässerigen Auszugs zur Trockne 0,680 Grm. trockner Salzmasse erhalten. Als Zusammensetzung derselben wurde die folgende gefunden:

Chlorkalium. 0,0411 Zu Salzen gruppirt:
hali... 0,03396 KCl<sup>2</sup> 0,0411
Kulk. 0,0107 K0,50<sup>2</sup> 0,0112
Schwefelsiure, 0,0051 K0,CO<sup>2</sup> 0,4894
Kohlensiure 0,1642 Ca0,CO<sup>2</sup> 0,0190
0,5607 0,5607

Durch Veraschen der mit Wasser erschöpften Kohle wurden 2,431 Grm. Asche erhalten und im wässerigen Auszug derselben gefunden:

 Chlorkalium
 0,0663
 Zu Salzen
 zusammengentelltr

 Kall
 0,0663
 KC1\*
 0,0663

 Kinlkerde
 0,4194
 K0,503
 0,0320

 Schwefelsäure
 0,0147
 K0,C03
 0,0320

 Köhlensäure
 0,1438
 Ca0,C03
 0,2580

 0,4005
 0,4005
 0,4005.

#### Die Analyse des Aschenrückstandes ergab:

| Kalkerde 1,0046      | Zu Salzen gruppirt:                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Talkerde 0,0755      | 3CaO, P2O5 0.2675                                                       |
| Alaunerde 0,0034     | Al <sup>2</sup> O <sup>3</sup> , P <sup>2</sup> O <sup>5</sup> , 0,0080 |
| Eisenoxyd 0,0058     | Fe2O3, P2O5 . 0,0110                                                    |
| Phosphorsaure 0,1316 | CaO, CO2 1,5244                                                         |
| Kohlensäure 0,7461   | MgO,CO2 0,1561                                                          |
| Kieselerde 0,0200    | Si O3 0,0200                                                            |
| Sand 0,0250          | Sand 0,0250                                                             |
| 2,0120               | 2,0120.                                                                 |

Von 47,3 Grm. trockner Rinde wurden erhalten:

| im | wässerigen<br>wässerigen<br>salzsauren | Auszug | der | Asch | b | <br>٠. | 0,4005 | = | 12,874  |  |
|----|----------------------------------------|--------|-----|------|---|--------|--------|---|---------|--|
|    |                                        |        |     |      |   |        | 3,1110 |   | 100,000 |  |

Durch Zusammenstellung der Resultate der drei Theile der Analyse erhält man nach Abzug der Kohlensäure und des Sandes folgende Zahlen:

| Cmorkenum     | 0,046  |
|---------------|--------|
| Kali          | 0,4279 |
| Kalkerde      | 1,1607 |
| Talkerde      | 0,0755 |
| Alaunerde     | 0,0034 |
| Eisenoxyd     | 0,0058 |
| Phosphorsaure | 0,1316 |
| Schwefelsäure | 0,0198 |
| Kieselerde    | 0,0200 |
|               | 1.8921 |

1000 0 1 1

Wolff untersuchte ebenfalls die Rinde der vorjährigen Triebe im Mai des folgenden Jahres, und es sei mir erlaubt dessen Analyse neben meiner hier mit anzuführen. Wenn dieselbe auch nur wenig Uebereinstimmung mit der meinigen zeigt, so ist sie gewiss geeignet auf den Wechsel hinzudeuten, welchem die unorganischen Körper während verschiedener Vegetationsperioden unterworfen sind.

#### 400 Theile der Asche enthielten nach

| Wolff                                                                        | Staffel                                                                                                  |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Chlorkalium . 5,85 Kali 8,42 Kalkerde 76,84 Magnesia 1,71 Phosphorsaure 6,03 | Chlorkalium . 2,5051 Kali 22,6150 Kalkerde 61,3450 Talkerde 3,9902 Alaunerde . 0,1796 Eisenoxyd . 0,3065 | 3,8335<br>17,2290<br>1,5444<br>0,1796 = 22,7830 |

Die Menge der Phosphorsäure und der Kieselerde ist in beiden Analysen sich vollkommen gleich und ein Theil der von Wolff gefundenen Kalkerde, nämlich 45 Proc., ist in meiner Analyse durch 44 Proc. Kali vertreten.

In 400 Theilen der trocknen Rinde

| gefunden:                | berechne |
|--------------------------|----------|
| Chlorkalium 0,1002       | 0,1048   |
| Kali 0.9046              | 0,9465   |
| Kalkerde 2,4539          | 2,5676   |
| Talkerde 0,1596          | 0,1670   |
| Alaunerde 0,0072         | 0.0075   |
| Eisenoxyd 0,0123         | 0,0132   |
| Phosphorsaure 0,2782     | 0,2911   |
| Schwefelsaure . , 0,0419 | 0,0438   |
| Kieselerde 0,0423        | 0,0143   |
| 4 0001                   | A 4000   |

Die im Herbst gesammelte junge Rinde enthält also an unorganischen Bestandtheilen 6,57 Proc. oder nach Abzug der Kohlensäure und des Sandes 4,48 Proc.

Wolff fand in der Rinde der vorjährigen jungen Zweige 7,85 Proc. unorganische Bestandtheile und 54,98 Proc. Vegetations - Wasser.

## 3. Die Blätter.

Die Blätter zu dieser Untersuchung wurden, wie schon angegeben, am d. September gebrochen und da schon der grösste Theil der Blätter am Baume gelbe Flecken hatte, so wurden mit der grössten Sorgfalt nur diejenigen Blätter augesucht, welche sich ganz frei von denselben zeigten. Die Blätter wurden mit einem feinen Tuch, obgleich sie sich auf ihrer Oberfläche ganz rein und staubfrei zeigten, abgewischt und nachdem ihre Zahl und ihr Gewicht bestimmt worden war, ungefähr eine Stunde nach dem Abpflücken zum Trocknen hingelegt.

400 Stück der Blätter mit den Blattstengeln wogen im frischen Zustande... 483,00 Grm.

Vegetations-Wasser.. 271,80 Grm. = 56,27 Proc.

Diese 241,2 Grm. trockner Blätter wurden zur Analyse verwendet. Der zur Trockne gebrachte Rückstand des wässerigen Auszugs der Kohle betrug 3,426 Grm. Durch die Analyse wurden folgende Resultate erbalten:

Chlorkalium 0,8992 Zu Salzen gruppirt.
Kali. 0,9036 KCl<sup>2</sup>. 0,5992
Kalkerde 0,3154 KO,50<sup>2</sup> 0,2873
Schwefelsäure 0,1320 KO,CO<sup>2</sup> 1,6983
Kollensäure 0,5994 CaO, CO<sup>2</sup> 0,5598
Kieselerde 0,0080 SiO<sup>3</sup> 0,0080
Kieselerde 2,5526

Die nach dem Ausziehen mit Wasser und Trocknen erhaltene Kohle gab beim Veraschen 12,402 Grm. Asche. — Im wässerigen Auszug der Asche wurden gefunden:

 Kali
 0,2388
 Zu Salzen gruppirt:

 Kalkerde
 0,3718
 K0, C0³ 0,2727

 Schwefelsäure
 0,0454
 K0, S0³ 0,0988

 Kohlensäure
 0,3748
 Ca0, C0³ 0,6599

 1,0308
 1,0308

Der nach dem Ausziehen mit Wasser hinterbliebene Aschenrückstand bestand aus:

Kali....... 0,3472 Zu Salzen gruppirt: Kalkerde..... 3.5684 KO, Si O3 ... 0,6868 Talkerde .... 0,8180 Al<sup>2</sup>O<sup>3</sup>, P<sup>2</sup>O<sup>5</sup> 0,1280 Alaunerde . . . 0,0536 Fe2O3, P2O5 0.9412 Eisenoxyd .... 0,4920 3CaO, P2O5 0,7476 Phosphorsaure 0.8640 CaO, CO2 ... 5,6108 Kohlensäure... 3.3232 MgO, CO3 ... 1,6916 Si 03 . . . . . 1,1144 Kieselerde .... 1,4540 Sand ..... 0,5120 Sand ..... 0,5120 11,4324 11,4324

Durch die Analyse der Asche wurden 0,360 Grm. mehr erhalten, als durch directes Veraschen gefunden wurde; es beruht dieses in der Verflüchtigung von etwas Kohlensäure beim Veraschen und es wurden daher die durch die Analysen erhaltenen Zahlen als die richtigen in Rochnung gebracht.

Durch Zusammenstellung der aus den drei einzelnen Theilen der Analyse erhaltenen Resultate erhält man nach Abzug der Kohlensäure und des Sandes folgende Zahlen:

| 10.37          |            | Auf 1     | 00 Thei  | le der A     | sche b              | erechnet:              |     |
|----------------|------------|-----------|----------|--------------|---------------------|------------------------|-----|
| Chlorkaliu     | m 0,8      | 992 8     | 554      | Sauerstel    | ff                  |                        |     |
| Kali           | 1,4        | 896 14    | ,170     | 2,402        | 1                   |                        |     |
| Kalkerde .     | 4,2        | 556 40    | ,483     | 11,371       | 1                   |                        |     |
| Talkerde .     | 0,8        | 180 7     | ,781     | 3,012        | ) =                 | 18,427                 |     |
| Alaunerde      | 0,0        | 536       | ,510     | 0,238        | 1                   |                        |     |
| Eisenoxyd      | 0,4        | 920 4     | ,687     | 1,404        | 1                   |                        |     |
| Phosphors      | aure . 0,8 | 640 8     | ,219     | 4,600        | )                   |                        |     |
| Schwefelsi     | ure . 0,1  |           | ,688     | 1,010        | {=                  | 12,837                 |     |
| Kieselerde     | , 1,4      | 620 13    | ,908     | 7,227        | ,                   |                        |     |
|                |            |           | ,000     |              |                     |                        |     |
| Von 211,       | 2 Grm. 1   | rockner   | Blatte   | er wurd      | den ei              | halten:                |     |
|                |            |           |          | Gras.        |                     | Proc.                  |     |
| im wässe       | rigen Aus  | zug der   | Kohlo    | 3,4260       | = 2                 | 1,563                  |     |
|                | erigen Au  |           |          |              | =                   | 6,488                  |     |
| im salzs       | auren Aus  | zug der   | Asche    | 11,4324      | = 7                 | 1,949                  |     |
|                |            |           |          | 15.8892      | 10                  | 0,000                  |     |
| In 400 T       | heilen d   | er troc   | knen I   | Hätter       |                     |                        |     |
|                |            |           | inden :  | berechn      | et:                 |                        |     |
|                | Chlorka    | lium C    |          | 0,4412       | 2                   |                        |     |
|                | Kali       | 0         | ,7053    | 0.7309       |                     |                        |     |
|                | Kalkerd    | e 2       |          | 2,0883       | 2                   |                        |     |
|                | Talkerd    | e 0       | 3873     | 0,4014       |                     |                        |     |
|                | Alauner    | de (      | ,0254    | 0,0268       | 3                   |                        |     |
|                | Eisenox    | yd (      | ,2384    | 0,2471       | t .                 |                        |     |
|                | Phosph     | orsăure ( | ,4091    | 0,4239       | 9                   |                        |     |
|                | Schwef     | elsäure 0 | ,0840    | 0,0870       | )                   |                        |     |
|                | Kieseler   | rde (     | ,6922    | 0,7173       | 3                   |                        |     |
|                |            | 4         | ,9823    | 5,1638       | 3                   |                        |     |
| Die unor       | ganische   | n Best    | andthe   | ile der      | im                  | Herbst g               | şе. |
| ammelten Ka    | astanient  | lätter b  | etrage   | n 7,52       | Proc.               | oder na                | ch  |
| bzug der K     |            |           |          |              |                     |                        |     |
| Uebersicht der |            |           |          |              |                     |                        |     |
| gesami         | selten Org | ane von   | Aescule  | s Hippo      | castan              | um.                    | •   |
| yerami         |            |           |          |              |                     | irect veras<br>Methode | sch |
|                | Holz.      | Rinde.    | Blätter. | und na<br>Wa | ach der<br>ickentod | Methode<br>er analysir | vo: |
| hlorkalium, .  | 2,9768     | 2,5051    | 8,554    |              |                     | 9,3                    |     |
| di             | 17,5442    | 22,6150   | 14,170   |              |                     | 15.9                   |     |

61,3450

50,9883

5,1759 3,9902 7,781

0,2302 0,1796

0,6350 0,3065

Kalkerde . . .

Talkerde . . .

Alaunerde. . .

Eisenoxyd . .

40,483 Kalk u. Talkerde 46,061

0,510 . . . . . . .

|                 | Sau      | erstoff de     | r Baser              | 15                   |                      |                              |                    |
|-----------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|
|                 | 100,0000 | 100,0000       |                      |                      |                      |                              | 100,000            |
| Kieselerde      | 0,7150   | 1,0570         | 13,908               |                      |                      | ٠.                           | 15,165             |
| Schwefelsäure   | 0,0000   | 1,0464         | 1,688                |                      | ٠.                   |                              | 2,392              |
| Phosphorsaure   |          | 6,9552         | 8,219                |                      | ٠.                   | ٠.                           | 7,290              |
| Manganox ydox y |          |                | 0,000                | ,                    |                      | ٠.                           | 0,000              |
| M               |          | January Course | daniel Causes 0.0000 | January 0,0000 0,000 | January 0,0000 0,000 | denulul Courses 0.0000 0.000 | James Conson Conso |

= 19,597 = 22,783 = 18,427

= 17,836

Der Sauerstoff der Säuren verhält sich zu dem der Basen: Holz = 4:4,56 = 2:3; Rinde = 4:4,49 = 2:9; Blätter = 2:2,8 = 2:3. Die Blätter direct verascht = 2:2,66 = 2:3.

B. Ueber die unorganischen Bestandtheite der im Frühjahr 1850 gesammelten Organe der Aesculus Hippocastanum. Das Material zu den drei folgenden Analysen (Holz.

Rinde und Biltter) wurde von demselben Baume, welcher das Material im Herbst geliefert hatte, genommen und am 6. Mai früh 7 Ubr gebrochen, bald darauf gewogen und zum Trocknen hingelegt.

4. Das Holz.

60 Stück der jungen grünen, im Durchschnitt ungefatt 1/ Zoll langen Triebe, an welchen sich Rinde und Holzkern deutlich sehon unterscheiden und trennen liessen, gaben nach der Entfernung der Rinde 73,40 Grm. Holz, welches nach dem Trocknen 8,03 Grm. wog. Es hatten also 68,07 Grm. = 89,01 Proc. Wasser verloren.

Diese 8,03 Grm. trocknen Holzes wurden verkohlt, die Kohle durch Wasser erschöpft, der wässerige Auszug zur Trockne gebracht und 0,528 Grm. an trockner Salzmasse erhalten. Durch die Analyse dieser Salzmasse wurden 0,5247 Grm. gefunden. Dieser Ueberschuss von 0,0047 Grm. hat jedenfalls in der Verflüchtigung von etwas Kohlensäure heim Austrocknen der Salzmasse seinen Grund und es wurde daher die letztere Zahl als die richtige angenommen.

Als Zusammensetzung der Salzmasse ergab sich:

| Kali          |         | KCl3      |        |
|---------------|---------|-----------|--------|
| Phosphorsäure |         | KO, 503   |        |
| Schwefelsäure |         | 3KO, P2O5 |        |
| Kohlensaure . |         | KO, CO2   |        |
| -             | 0.5/197 |           | 6 5497 |

- 3

Die durch Wasser erschöpste Holzkohle gab beim Veraschen 0,333 Grm. Asche und im wässerigen Auszug derselben wurden gefunden:

Kali..... 0,0634 Zu Salzen gruppirt: 3K0,P\*05 0,0924 Kohlensäure 0,0310 KO,CO2 0,0030 0,0954 0,0954

Als Zusammensetzung des Aschenrückstandes ergab sich:

Durch Zusammenstellung der drei Theile der Analyse erhält man nach Abzug der Kohlensäure folgende Zahlen:
Auf 100 Theile der Asche berechnet:

10,4710 Sauerstoff . Chlorkalium. . . . . 0,0697 0.3832 57,5670 9,758 \ Kalkerde . . . . . 0.0394 5,9188 1,662 = 13.093Talkerde . . . . . 0,0271 4,0796 1,579 Eisenoxyd. . . . . . 0.094 0.0021 0.3155 Phosphorsaure . . . 0,1266 19,0190 10,645 Schwefelsäare . . . 0.0055 0.8259 0.494 Kieselerde . . . . . 0.0120 1.8032 0,937

0,6656 100,0000. Von 8,03 Grm. trocknen Holzes wurden erhalten:

| Grm. | Proc. | Grm. |

0,8757 100,000.

In 400 Theilen des trocknen Holzes:

 gfunden:
 berechnet:

 Chlorkalium:
 0,9679
 0,9508

 Kali:
 4,7721
 5,2281

 Kalkerde.
 0,4907
 0,5376

 Talkerde.
 0,3375
 0,3697

 Eisenoxyd.
 0,0266
 0,0286

| Phosphorsaure.  | 1,5766 | 1,7272  |
|-----------------|--------|---------|
| Schwefelsäure . | 0,0685 | 0,0750  |
| Kieselerde      | 0,1494 | 0,1637  |
|                 | 8,2888 | 9,0807. |

Die unorganischen Bestandtheile des im Frühjahr gesammelten Holzes betragen 10,908 Proc. oder nach Abzug der Kohlensäture 9,0807 Proc. Es enthält mithin 7,585 Proc, unorganischer Bestandtheile mehr als das im Herbst gesammelte.

#### 2. Die Rinde.

Die im Vorhergehenden erwähnten 60 Stück jungen grünen Triebe gaben:

an frischer Rinde . . . 43,15 Grm. an trockner Rinde . . . 6,67 Grm. Vegetations-Wasser J. . 36,48 Grm. = 84,54 Proc.

Diese 6,67 Grm. trockner Rinde wurden verkohlt und durch Abdampfen des wässerigen Auszugs der Kohle im Rückstand 0,359 Grm. Salzmasse erhalten, deren Zusammensetzung durch die Analyse als folgende gefunden wurde:

Durch Veraschen der mit Wasser erschöpften Kohle wurden 0,220 Grm. Asche erhalten und im wässerigen Auszug derselben gefunden:

Chlorkalium . 0,0124 Zu Salzen gruppirt:
Kali . 0,0413 KCl . 0,0123
Phosphorsaure . 0,0462 K0,C0 . 0,0123
Kohlensaure . 0,0046 K0,C0 . 0,0137
0,0743

Die mit Wasser ausgelaugte Asche zeigte folgende Zusammensetzung:

Stellt man die Resultate der drei Theile der Analyse zusammen, so erhält man nach Abzug der Kohlensäure folgende Zahlen:

|               |        | Auf 100 Theile | der Asche  | berechnet: |
|---------------|--------|----------------|------------|------------|
| Chlorkalium   | 0,0425 | 9,5574         | Sauerstoff |            |
| Kali          | 0,2444 | 54,9570        | 9,316      | 10         |
| Kalkerde (    | 0,0411 | 9,2425         | 2,596      | = 14,099   |
| Talkerde      | ,0194  | 4,3627         | 1,689      | 14,000     |
| Eisenoxyd     | 0,0074 | 1,6638         | 0,498      |            |
| Phosphorsäure | 0,0869 | 19,5420        | 10,938     | = 11,288   |
| Kieselerde    | ,0030  | 0,6746         | 0,350      | _ 11,000   |
|               | .4447  | 100,0000       |            |            |

Von 6,67 Grm. trockner Rinde wurden erhalten:

| im | wässerige | n Auszug | der Kohle.<br>der Asche<br>Asche | ٠, | 0,0743 = | = 12,832 |   |
|----|-----------|----------|----------------------------------|----|----------|----------|---|
|    |           |          |                                  | -  | 0.5700   | 100.000  | - |

In 400 Theilen der trocknen Rinde

| gefund              | en; berechnet: |
|---------------------|----------------|
| Chlorkalium 0,637   | 2 0,6822       |
| Kali 3,664          | 1 3,9230       |
| Kalkerde 0,616      | 2 0,6597       |
| Talkerde 0,290      | 8 0,3114       |
| Eisenoxyd 0,110     | 9 0,1188       |
| Phosphorsanre 1,302 | 9 1,3949       |
| Kieselerde 0,044    | 9 0,0481       |
| 6,667               | 0 7,1381       |

Die unorganischen Bestandtheile der Rinde der jungen, grünen Triebe betragen 8,684 Proc., oder nach Abzug der Kohlensäure 7,438 Proc.

Wenn man die zwei letzten Analysen der Holzasche und der Rindenasche mit einander vergleicht, so lässt sich eine auffallende Aehnlichkeit beider nicht verkennen; beide enthalten fast gleiche Mengen an Chlorkalium, Kali, Talkerde und Phosphorsäure, nur findet sich in der Holzasche keine Spur Schwefelsäure und 4,2 Proc. Kieselerde weniger als in der Rindenasche, erstere enthält aber 3 Proc. Kalk und 4,3 Proc. Eisenoxyd mehr als letztere. Die Menge des basischen Sauerstoffs beträgt in der Holzasche nur 4 Proc. mehr als in der Rindenasche.

Zu bemerken ist übrigens auch noch, dass bei der Rinde und dem Holz in Bezug auf den Gehalt an Schwefelsüure gerade das umgekehrte Verhältniss statt findet als im Herbst; denn während im Herbst in dem Holze keine Spur Schwefelsüure gefunden wurde, aber wohl in der Rinde, so treffen wir im Frühjahr in der Rinde keine Schwefelsüure an, aber wohl in dem Holze.

3. Die Blätter.

Es wurden an dem oben erwähnten Tage im Mai 440 Stück ziemlich gleich grosse Blätter abgegdlückt und ungefähr eine Stunde später zum Trocknen hingelegt. Dieselben wogen im frischen Zustande 291,0 Grm. und gaben 52,1 Grm. trockne Blätter, hatten also 238,9 Grm. = 82,09 Proc. Vegetations-Wasser verloren.

Diese 524 Grm. trockner Blätter wurden verköhlt und durch Ausziehen der erhaltenen Kohle mit Wasser und Abdampfen des wässerigen Auszugs zur Trockne 4,326 Grm. Salze im Rückstand erhalten. Die Analyse ergab folgende Zusammensetzung desselben:

 Chlorkalium
 0,0794
 Zu Salzen gruppirt;

 Kali
 0,8534
 KCl<sup>2</sup>
 0,0794

 Kalk
 0,0028
 KO,50°
 0,0620

 Schwefelsäare
 0,0285
 KO,C0°
 1,2046

 Kohlensäure
 0,3560
 CaO,CO°
 0,0050

Es wurden also durch die Analyse 0,025 Grm. mehr gendene, als durch Abdampfen zur Trockne. Das Plus beruht jedenfalls auf einer geringen Verflüchtigung von Kohlensäure, beim Austrocknen der Salzmasse über der Weingeistlämme; es wurde daher die durch die Analyse gefundene Zahal als die richtigere angenommen.

Die durch Wasser erschöpfte Kohle gab beim Veraschen 2,654 Grm, Asche, und im wässerigen Auszug derselben wurden gefunden:

In dem nach dem Ausziehen mit Wasser hinterbliebenen Aschenriickstande wurden gefunden:

| Kali 0,4767            | Zu Salzen gruppirt:                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Kalkerde 0,4170        | 3KO + P2O3 0,7173                                                     |
| Talkerde 0,1642        | 3CaO, P2O5 0,7657                                                     |
| Alaunerde 0,0130       | 2MgO, P2O5 0,1631                                                     |
| Eisenoxyd, 0,0519      | Al2O3, P2O5 0,0311                                                    |
| Phosphorsäure . 0,7570 | Fe <sup>2</sup> O <sup>3</sup> , P <sup>2</sup> O <sup>5</sup> 0,0982 |
| Kohlensäure 0,1115     | MgO, CO2 0,2159                                                       |
| Kieselerde 0,0560      | SiO3 0,0560                                                           |
| Sand 0,0500            | Sand 0,0500                                                           |
| 2.0973                 | 2.0973                                                                |

Beim Zusammenstellen der Resultate der drei Analysen erhält man folgende Zahlen:

```
Auf 100 Theile der Asche berechnet:
Chlorkalium . . . .
                    0,1481
                                 4,6467
                                             Sauerstoff
Kali. . . . . . . . .
                    1,4784
                                46,3840
                                             7.863
Kalkerde . . . . . .
                    0,4198
                                13,1710
                                             3,699
Talkerde . . . . .
                    0.1642
                                 5,1517
                                             1,994
                                                     = 14.236
Alaunerde . . . . .
                   0.0130
                                 0,4083
                                             0,191
Eisenoxyd . . . . .
                    0,0519
                                  1,6288
                                             0,488
Phosphorsaure . . .
                    0.7779
                                24,4050
                                            13.661
Sehwefelsäure . . .
                                             1,465
                    0,0780
                                 2,4475
                                                     = 16,044
Kieselerde . . . . .
                    0.0560
                                 1,7570
                                             0.913
                    3,1873
                               100,0000
```

Von 52,1 Grm. trockner Blätter wurden erhalten:

|  | igen Au           |  |   | 1,3510           |     |                 |   |
|--|-------------------|--|---|------------------|-----|-----------------|---|
|  | igen Au<br>Auszug |  |   | 0,3088<br>2,3452 |     | 7,710<br>59,557 |   |
|  |                   |  | _ | 4,0050           | ~ . | 100,000         | _ |

In 400 Theilen der trocknen Blätter

|                 | gefunden: | berechnet: |
|-----------------|-----------|------------|
| Chlorkalium     | . 0,2849  | 0,3037     |
| Kali            | . 2,8376  | 3,0245     |
| Kalkerde        | . 0,8057  | 0.8588     |
| Talkerde        | . 0,3152  | 0,3359     |
| Alaunerde       | . 0,0249  | 0,0266     |
| Eisenoxyd       | . 0,0996  | 0,1086     |
| Phosphorsaure.  |           | 1,5914     |
| Schwefelsaure . |           | 0,1596     |
| Kieselerde      | . 0,1075  | 0,1146     |
|                 | 6,1182    | 6,5237.    |

Die unorganischen Bestandtheile der Kastanienblätter betragen 7,687 Proc., oder nach Abzug der Kohlensäure und des Sandes 6,524 Proc.

Die von Wolff mitgetheilte Analyse der unorganischen Bostandtheile der Kastanienblätter zeigt mit der been angeführten nicht die geringste Achnichkeit, was aber um so weniger zu verwundern ist, da derselbe nur die von der grossen Mittelrippo und den Stengeln befreite Blattsubstanz zu seiner Analyse verwendete.

Da die Anzahl der Blätter, welche im Horbst und im Frühjahr zur Analyso verwendet wurden, angegeben ist, so lässt sich daraus das Gewicht eines Durchschnitusblattes, so wie dessen Gehalt an Vegetationswasser und unorganischen Bestandtheilen berechnen, und es ergeben sich folgende Zahlen:

| Gewicht eines Durch-<br>schnittsblattes; | Gehalt an Vege-<br>tationswasser: | Gehall an unorgani-<br>schen Körpern: |
|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Frühjahr 2,078 Grm.                      | 1,70 Grm.                         | 0,0214 Grm.                           |
| Herbst 4,830 "                           | 2,78 "                            | 0,1580 "                              |

Nach Mittheilung dieser Untersuchungen sei es mir erlaubt, nachstehend die erhaltenen Resultate, wie sie durch Berechnung auf 400 Theile der Asche erhalten wurden, zusammenzustellen. Es ist dieses um so nothwendiger da man nur auf diese Art einer ichtige Einsicht in die Veränderung, welche die unorganischen Körper in ihrer procentischen Zusammensetzung bei ihrem Uebergang aus dem einen in das andere Organ erleiden, erhalten kann.

In der darauf folgenden Tabelle habe ich eine vergleichende Uebersicht über den Gehalt der untersuchten Organe an unorganischen Körpern gegeben und gleichzeitig die Verschiedenheit derselben im Gehalt an Vegetationswasser zu verschiedenen Jahreszeiten nachgewiesen.

|             | 11012     |         | Itti      | Rinde.  |           | er.     |
|-------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|             | Frühjahr. | Herbst. | Frühjahr. | Herbst. | Frühjahr. | Herbst. |
| Chlorkalium | 10,4710   | 2,9768  | 9,5574    | 2,5051  | 4,6467    | 8,554   |
| Kali        | . 57,5670 | 17,5442 | 54,9570   | 22,6150 | 46,3840   | 14,170  |
| Kalkerde    | . 5,9188  | 50,9883 | 9,2425    | 61,3450 | 13,1710   | 40,483  |
| Talkerde    | . 4,0796  | 5,1759  | 4,3627    | 3,9902  | 5,1517    | 7,781   |

| Alaunerde . , 0,0000           | 0,2302   | 0,0000   | 0,1796   | 0,4083   | 0,510   |
|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------|
| Eigenoxyd 0,3155               | 0,6350   | 1,6638   | 0,3065   | 1,6288   | 4,687   |
| Manganoxyd-<br>oxydul . 0,0000 | Spuren   | 0,0000   | 0,0000   | 0,0000   | 0,000   |
| Phosphorsaure19,0190           | 21,7346  | 19,5420  | 6,9552   | 24,4050  | 8,219   |
| Schwefelsaure 0,8259           |          | 0,0000   | 1,0464   | 2,4475   | 1,688   |
| Kieselerde 1,8032              | 0,7150   | 0,6746   | 1,0570   | 1,7570   | 13,908  |
| 100,0000                       | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,000 |

#### Sanerstoff der Basen

=13,093 =19,597 =14,099 =22,783 =14,236 =18,427 Verhältniss des Sauerstoffs der Säuren zu dem der Basen, ausgedrückt in ganzen Zahlen:

1:1 2:3 1:1 2:9 5:4 2:

Vergleichung der in den drei verschiedenen Organen der Rosskastanie su verschiedenen Jahresseiten enthaltenen Aschenmengen und des Vegetationsvassers,

| Name der ve-<br>getabilischen<br>Substanz. | Jahres-<br>zeit.     | Trockne<br>Sub-<br>stanz,<br>Proc. | Vegeta-<br>tions-<br>wasser.<br>Proc. | Aschenmenge in<br>100Th.der trock-<br>nen Substanz,<br>Proc. | Aschedes Holzes<br>im Herbst = 1<br>gesetzt. |
|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Holz.                                      | Frühjahr.<br>Herbst. | 10,99<br>50,10                     | 89,01<br>49,90                        | 10,905<br>3,380                                              | 3,22 = 3 $1,00 = 1$                          |
| Rinde.                                     | Frühjahr.<br>Herbst, | 15,46<br>48,27                     | 84,54<br>51,73                        | 8,681<br>6,570                                               | $2,57 = 2\frac{1}{4}$<br>1,94 = 2            |
| Blätter.                                   | Frühjahr.<br>Herbst. | 17,91<br>43,73                     | 82,09<br>56,27                        | 7,687<br>7,520                                               | 2,27 = 21 $2,22 = 2$                         |

In der folgenden Tabelle sind in der dritten Reihe die in 400 Theilen frischer Substanz enthaltenen Ascheammen berechnet, und in der vierten sind die gegenseitigen Verhältnisse dieser Zahlen, indem die Aschenmenge des Holzes im Frühjahr — 1 gesetzt wurde, durch ganze Zahlen ausgedrückt worden. Die fünfte Reihe der Tabelle giebt die Menge der unorganischen Bestandtheile an, welche in 400 Theilen des Vegetationswassers enthalten sein würden, wenn man annehmen wollte, dass diese Körper darin aufgelöst wären und so von einem Theil der Pflanze zu aufgebiet wären und so von einem Theil der Pflanze zu gestandten wird, die Concentration des Vegetationswassers bezeichnen, indem das des Holzes im Frühjahre — 1 gesetzt wurde.

| Name der<br>vegeta-<br>bilischen<br>Substanz. | Jahreszeit. | Aschen-<br>menge<br>in 100 Th,<br>der frischen<br>Substanz,<br>Proc, | Asche des<br>Holzes im<br>Frühjahr<br>1,198 = 1<br>gesetzt. | Theilen des<br>Vegetations-<br>wassers<br>aufgelöst, | Die in 100 Th. des<br>Vegetationswas-<br>sers d. Holzes im<br>Frühj. aufgelöste<br>Aschenmenge<br>1,346 — Igesetzl. |
|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Holz.                                         | Frühjahr.   | 1,198                                                                | 1,00 = 1                                                    | 1,346                                                | 1.00 = 1                                                                                                            |
| Holz.                                         | Herbst.     | 1,693                                                                | 1,41 = 14                                                   | 3,394                                                | 2.52 = 24                                                                                                           |
| Rinde.                                        | Frühjahr.   | 1,342                                                                | 1,12 == 1                                                   | 1,587                                                | 1,17 = 1                                                                                                            |
| Rinde.                                        | Herbst.     | 3,171                                                                | 2,64 = 24                                                   | 6,136                                                | 4,55 = 44                                                                                                           |
| Biätter.                                      | Frühjahr.   | 1,376                                                                | 1,14 == 1                                                   | 1,676                                                | 1,25 = 1                                                                                                            |
| Blatter.                                      | Herbst.     | 3,288                                                                | 2,74 = 3                                                    | 5,846                                                | 4,34 = 44                                                                                                           |

Die folgende Tabelle soll dazu dienen, einen leichten Ueberblick über die Menge der löslichen und unlöslichen Aschenbestandtheile, sowohl in 400 Theilen der trocknen Substanz, als auch in 400 Theilen des Vegetationswassers, wenn wir uns diese Mineralkörper darin aufgelöst denken, zu gewähren. Unter den löslichen Aschenbestandtheilen sind nur die hier zu verstehen, welche durch Wasser unmittelbar aus den verkohlten Körpern ausgezogen wurden; unter den unlöslichen Aschenbestandtheilen hingegen diejenigen, welche durch directes Veraschen der mit Wasser erschöpflen Kohle erhalten wurden.

| Name der<br>vegela-<br>bilischen<br>Substanz. | Jahreszeit. | In 100 Th. der trock-<br>nen Substanz. |                                 | Verhältniss<br>der in Wasser<br>löstichen zu | In 100Th. des Vegela-<br>lionswassers aufgel. |                                 |
|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|                                               |             | In Wasser<br>auflöst.<br>Theile.       | In Wasser<br>unlost.<br>Theile. | den darin un-<br>löstichen<br>Thellen.       | in Wasser<br>auflösl,<br>Theile.              | in Wasser<br>uniösl.<br>Theile. |
| (Holz.                                        | Frühjahr.   | 6,758                                  | 4,147                           | 3:2                                          | 0,834                                         | 0,512                           |
| Holz.                                         | Herbst.     | 0,524                                  | 2,856                           | 2:11                                         | 0,538                                         | 2,856                           |
| Rinde.                                        | Frühjahr.   | 5,382                                  | 3,298                           | 3:2                                          | 0,984                                         | 0,603                           |
| Rinde.                                        | Herbst.     | 1,437                                  | 5,139                           | 2:7                                          | 1,341                                         | 4,795                           |
| Blätter.                                      | Frühjahr.   | 2,593                                  | 5,094                           | 1:2                                          | 0,575                                         | 1,111                           |
| Blätter.                                      | Herbst,     | 1,626                                  | 5,901                           | 2:7                                          | 1,263                                         | 4,583                           |

Aus don in den vorhergehenden Tabellen mitgetheilten Zahlenverhältnissen, so wie aus den eben mitgetheilten Analysen lassen sich einige, sowohl zur Lüsung der im Eingang erwähnten Frage beitragende, als auch andere nicht unwichtige Schlüsse ziehen.

4) Die vorliegenden Untersuchungen beweisen auf das bestimmteste, dass die unorganischen Bestandtheile der einzelnen Organe des Rosskastanienbaumes bei ihrem Uebergang aus dem einen Theil der Pflanze in den andern wesentliche Modificationen erleiden.

- 2) Dass unter den unorganischen Bestandtheilen desselben die Kalisalze im Frühjahr vorberrschend sind um Herbst durch Kalksalze vertreten werden. Die von Wolff und Andern gemachte Beobachtung, dass der Kalk in dem Holz und der Rinde im Herbst in grösster Menge angetroffen werde, wird bestätigt.
- 3) Der Gehalt an Talkerde ist in den einzelnen Organen, sowohl im Frühjahr, als auch im Herbst, sich ziemlich gleich. und übersteigt nur bei den Blättern im Herbst die Zahl 5 um 2 Proc. - Die Alaunerde findet sich fast in den sämmtlichen untersuchten Organen, und wenn dem Gehalt in denselben auch gerade keine wesentliche Bedeutsamkeit beigelegt werden kann, so darf sie doch nicht bei den Untersuchungen der unorganischen Bestandtheile der Pflanzen übersehen werden. Dasselbe gilt in noch höherem Grade von dem Eisenoxyd, welches von Wolff als der Bestimmung unwerth unberücksichtigt gelassen wurde: dasselbe findet sich fast in gleicher Menge im Frühighr in der Rinde und den Blättern zu 44 Proc, und erreicht bei den letzteren im Herbst die Zahl von 41 Proc. - Das Mangan findet sich mit einziger Ausnahme des Holzes fast nirgends in den untersuchten Organen, und kann in diesen auch nur als Spuren bezeichnet werden.
- 4) Eine Vertretung des Kalis durch Natron findet sowohl im Frühjahr, als auch im Herbst in keinem der untersuchten Theile des Rosskastanienbaumes statt, und dessen-Abwesenheit unter den unorganischen Bestandtheilen desselben ist durch meine und Wolff's Untersuchungen hinlänglich bewiesen worden.
- 5) Zwischen dem Phosphorsäuregehalt des Holzes, der Rinde und der Blätter findet im Frühjahr sowohl, wie im Herbst ein ziemlich einfaches Verhältniss statt, nur mit dem Unterschiede, dass während die Blätter im Frühjahr die grösste Menge von dieser Säure enthalten, im Herbst dasselbe bei dem Holze statt findet. Nimmt man den

Phosphorsäuregehalt des Holzes im Frühjahr 49,049 = 4 an, so findet zwischen Itolz, Rinde und Blättern das Verhältniss von 1:4:4½ statt; nimmt man hingegen den Phosphorsäuregehalt der Rinde im Herbst 6,055 = 4 an, so lässt sich das Verhältniss zwischen Rinde, Blättern und Holz durch die Zahlen 4:4:3½ ausdrücken.

6) Die von Wolff sehon gemachte Beobachtung, dass das sehwefelsaure Kali und die Kieselerde vor allen andern Mineralkörpern das Bestreben zeigen, sieh in den äussersten Theilen des Baumes, in den Blättern anzusammeln, wird durch miene Untersuchungen bestätigt. Die von demselben ausgegangene Meinung, dass von der Zeit der Blüthe des Kastanienbaumes an bis zu der Reife der Früchte durch die Wurzeln desselben jedenfalls keine Schwefelsäure mehr aufgenommen und den oberen Theilen der Pflanze zugeführt werde, stimmt dagegen mit der von mir gemachten Beobachtung nicht überein, indem noch einige Wochen vor der Reife der Früchte in der Rinde der jungen Triebe Schwefelsürer gefunden wurde.

7) Zwischen den Sauerstoffmengen der Basen findet sowohl im Frühjahr, als auch im Herbst ein ziemlich einfaches Verhältniss statt. Nimmt man den basischen Sauerstoff des Holzes im Frühjahr 43,093 = 4 an, so ist das Verhältniss desselben bei dem Holze, der Rinde und den Blättern = 4:4:4. Nimmt man dagegen den basischen Sauerstoff der Blättern 18,427 im Herbst = 4 an, so ist das Verhältniss zwischen Blättern, Holz und Rinde = 4:4:4:1

8) Die obigen Untersuchungen beweisen ferner, dass die Menge der unorganischen Bestandtheile in den einzelnen Theilen der Rosskastanie in den zwei verschiedenen Vegetationsperioden ein ganz verschiedenes ist. Es kommt hier nur darauf an, ob man von der frischen oder der trocknen Substanz ausgeht; das erstere jedoch scheint das richtigere zu sein, und es würden demnach die unorganischen Bestandtheile im Herbst über die im Frühjahr gefundenen überwiegend sein. Nimmt man daher die Aschenmenge des Holzes im Frühjahr (in 400 Th. der frischen Substanz) 4,198 = 4 an, so findet zwischen dem Holz im Frühighr und im Herbst das Verhältniss von 4:14, bei der Rinde von 4:21 und bei den Blättern von 4:3 statt. Geht man aber von den trocknen Substanzen aus, so ist ihr Gehalt an unorganischen Bestandtheilen im Frühjahr überwiegend, und nimmt man alsdann die Aschenmenge des trocknen Holzes im Herbst 3,38 = 4 an, so stellt sich zwischen Holz im Herbst und Frühjahr das Verhältniss = 4:3 bei der Rinde = 2:21 und bei den Blättern = 2:21 heraus. Es lässt sich daher die Frage, ob die unorganischen Bestandtheile bei den einzelnen Organen des Rosskastanienbaumes im Frühjahr oder im Herbst überwiegend sind, wegen des ungleichen Gehalts an Vegetationswasser unter einander sowohl, als auch in verschiedenen Perioden, je nachdem man von dem einen oder dem andern Gesichtsnunct ausgeht, verschieden beantworten. Wollte man aber. wie schon oben angegeben, die Mineralkörper in dem Vegetationswasser gelöst betrachten, so würde dasselbe einen Anhaltepunct zur Beurtheilung dieser Frage darbieten, indem es im Herbst die grösste Menge an unorganischen Bestandtheilen enthalten wurde. Nimmt man die in 100 Theilen des Vegetationswassers des Holzes im Frühjahr gelöste Menge von unorganischen Bestandtheilen 4,346 Proc. = 4 an, so findet zwischen der Concentration des ersteren im Frühjahr und im Herbst das Verhältniss von 4:3, bei der Rinde von 4:4; und bei den Blättern von 21:9 statt.

9) Die Verhältnisse zwischen den löslichen und unlöslichen Aschenbestandtheiten lassen sich ebenfalls durchgehends als ziemlich einfach bezeichnen, sind aber in den
zwei verschiedenen Vegetationsperioden natürlich, wegen
ungleicher Zusammensetzung der Aschenbestandtheile, ungleich, und es stellt sich das Verhältniss der löslichen zu
den unlöslichen im Frühjahr für das Holz = 3:2, im Herbst
= 2:41; für die Rinde im Frühjahr = 3:2, im Herbst =
2:17; für die Blätter im Frühjahr = 4:2, im Herbst = 2:7
heraus.

(Schluss folgt.)

## Ueber Spiritus nitrico-aethereus.

(Briefliche Mittheilung des Hrn. Medicinal-Assessors Dr. Fr. Mohr in Coblenz an Dr. Bley.)

.... Das Beste meiner Zeit ist durch die Vollendung des Commentars in Anspruch genommen. Das Publicum ist ungeduldig und ich habe schon manchen anonymen Brief erhalten, welcher in freundlich wohlwollender Weise mich an die Vollendung des Werkes erinnert. Leider kann ich den anonymen Briefstellern nicht antworten; dass man aber in solchen Dingen nicht absolut Wort halten kann, liegt in der Natur der Sache. Ich will Ihnen ein Beispiel anführen. Ich komme an den Spiritus nitrico-aethereus und prüfe die Vorschrift der neuen Pharmakopöe. Ich finde, dass das neue Präparat schlechter als das alte ist. Ich suche die Ursache davon auf, und finde sie in der hohen Stärke des Weingeistes. Es zeigt sich, dass gleiche Theile Spir. rectificatiss., Wasser und officinelle nicht rauchende Salpetersäure von 4,200 spec. Gew. ein weit stärkeres Praparat geben, als der alkoholisirte Weingeist und die rauchende Salpetersäure. Ich schöpfe Verdacht, dass der Wasserzusatz die Bildung des Aethers erleichtert, überhaupt gar keine Actherbildung dabei statt findet, welche doch immer mit Wasseraustreten verbunden ist. destillire den Spir. nitrico-aethereus mit Aetzkali und finde die Stickstoffverbindung in dem Destillate, aber nicht im Kali. Ich destillire dreimal mit Aetzkali und der Geruch des Präparates verschwindet nicht. Es ist also der riechende Körper nicht durch concentrirtes Aetzkali zersetzt worden. Nun wissen Sie, welche Furcht unsere pharmacentischen Schriftsteller vor der Zersetzbarkeit des Salpeteräthers haben; ich finde ein Factum, welches dieselbe Lügen straft. Eine so interessante Spur muss verfolgt werden, und es gehen vier Wochen auf diese Untersuchung, wo ich glaubte aus meinen Notizen den Artikel bearbeiten zu können. Alle meine Beobachtungen sprechen dafür.

dass kein salpetrigsaurer Aether existirt oder in dem bis jetzt so genannten Präparate keiner enthalten ist.

Wenn man gleiche Theile Weingeist von 0,833, Wasser und reine Saptetersäure von 1,200 erwärmt, so tritt eine Zersetzung ein, in deren Destillationsproducten sich der bekannte nach Aepfeln riechende sogenannte Salpeteräther befindet. Er ist gelblich von Farbe und sehr flüchtig. Hat man starken Weingeist angewendet und in grossem Verhältnisse, so geht erst reiner Weingeist über und erst später tritt der Geruch des Salpeteräthers ein. Die ersten Destillate gaben mit Schwefelsiure und Eisenwitriollösung keine Reaction, die spätern sehr starke. Das eben genannte Genienge destillitt nun ohne äussere Wärme vorselbst weiter, indem die Wärme durch einen Oxydationsprocess hervorgerufen wird. Legt man einen Gasbehälter vor, so gehen während der ganzen Destillation Gase über; dieselben bestehen aus Stickoxydgas und Kohlensäure.

Rectificirt man das Rohdestillat, so geht zuerst die gelbe Substanz über. Das wirksamste ist entschieden in den ersten Portionen enthalten, und deshalb unbegreiflich, warum die Pharmakopöe die erste Uuze entfernen lässt. Die ersten Destillate getrennt geben mit Eisenvitriol dunkelgrün, undurchsichtige Flüssigkeiten. In den späteren Portionen ist immer weniger darin, bald erscheint keine Reaction mehr und es geht reiner Weingeist über.

Dieser räthselhafte Stoff, welcher salpetrigsaures Aethyloxyd sein soll, wird nicht durch dreimalige Destillation mit Aetzkali oder Barytwasser zersetzt.

Ich bereitete eine weingeistige Auflösung von Aetzkali in Weingeist von 0,806 und vermengte sie mit starkem Spir. nitrico-aethereus. Der Geruch verschwand nicht.

Es fiel eine kleine Menge eines Salzes nieder; das sich als kohlensaures Kali erwies. Es wurde filterir und die Flüssigkeit, die von gebildetem Aldehydharz ganz braun war, nach drei Tagen der Destillation unterworfen. Das Destillat roch stark nach Salpeteräther, und gab mit Eisenvitriollösung eine dunkelgrüne fast undurchsichtige Färbung. Es war also die Stickstoffverbindung durch dreitägiges Zusammenstehen mit weingeistiger Aetzkalilösung nicht zersetzt worden, und in dem Rückstande konnten nur schwache Spuren der bekannten Reaction mit Schwefelsüre und Eisenvitriol hervorgebracht werden.

Wie lassen sich diese Thatsachen mit der Annahme eines salpetrigsauren Aethyloxyds vereinigen? Das Nähere in dem Commentar. Sie sehen aber, wie unfreiwillig man in zeitraübende Untersuchungen geführt wird, wenn man einen Gegenstand gründlich behandeln will. Ich kann mich aus diesem Grunde auch jetzt nicht gegen mannigfaltige Angriffe vertheidigen, und muss es sogar geschehen lassen, wenn man durch Abstumpfung der Schwefelsäure mit Natron die Ausbeute im Essigäther zu vermehren glaubt.

## II. Naturgeschichte und Pharmakognosie.

## Ueber einige in Griechenland vorkommende Krankheiten der Nutzpflanzen;

Dr. X. Landerer, Professor and Leib-Apotheker in Athen.

Eine der Hauntkrankheiten, woran in Griechenland besonders die Sykia (d. i. Feigenbaum) leidet, ist die Wood Diese auch für alle in der Nähe der kranken Feigenbäume wachsenden Pflanzen sehr ansteckende Krankheit, in Folge deren die Früchte verkümmern und noch in ganz unreifem Zustande abfallen, besteht darin, dass alle Zweige sich mit einer schwarzen Kruste überziehen, die man im ersten Augenblicke für den Brand der Bäume ansehen könnte. In Folge dieser Erkrankung bedeckt sich der ganze Baum mit einer Unzahl von Schildläusen, die nun dem Baume alle Nahrung aussaugen, und dieser höchste Punct der Krankheit hiess bei Theophrast Κράδος. Gegen diese Krankheit wird gewöhnlich nichts gethan; jedoch hat sich unter allen Mitteln das tiefe Einschneiden der Rinde, dem zufolge viel Milchsaft aussliesst und wodurch die Schildläuse nahrungslos bleiben und absterben, als das beste Mittel hewiesen.

Eine andere Krankheit, an welcher die Feigenbäume in Griechenland zu Grunde gehen, ist der sogenannte trockene Brand, Σφακλαμός Sphakelismos des Dioscorides. Diese Krankheit geht von der Wurzel aus und in Folge davon wird das Holz des Baumes ganz morsch, so dasse s leicht zerbröckelt werden kann. Diese Krankheit wird durch zu grosse Feuchtigkeit oder noch mehr durch zu starke Düngung bervorgerufen. Theophrast nannte die-

#### Landerer, Krankheiten der Nutzpflanzen in Griechenland. 51

selbe Wurzelfaule (Λοπὰ; = Lopas). Ebenso geht eine Menge Weinreben durch übermassiges Wachern der Wurzelfriebe zu Grunde, grösstentheils jedoch kommt es bei solchen Weinstöcken nicht zur Fruchtbildung. Diese Krankheit, die auch den Alten bekannt gewesen zu sein scheint, nannten sie vb σραγῶν, articulatio seu hirticulatio Plinii.

Bino Krankbeit, an der die Olivenbäume in ganz Griechenland sehr häufig leiden und wodurch der Ertrag der Olive oft sehr vermindert wird, ist das 'Apzylowo (Arachinium): Dieselbe besteht in einem spinnegewebeartigen Ueberzuge der Olivenblüthen und noch mehr der sehon angesetzten Früchte, die dadurch im unreifen Zustande kraftlos abfallen. Diese Krankheit soll durch einen Acarus und zwar A tellarius oder nach Andern Termes floricolle entstehen.

Eine andere Krankheit, woran die meisten Aepfelbäume in Griechenland leiden und sehr frühzeitig zu Grunde gehen, ist der Wurm, Σκαλτχασμές = Skolikismos bei den Alten genaunt. Vorzüglich bei bewässerten Bäumen, namentlich Feigen- und Aepfelbäumen, und unter diesen besonders bei den ausländischen, bohren sich an der Wurzel die Larven mehrerer Holzkäfer-Arten in das junge Holz ein, und die Folge hiervon ist, dass die Bäume sehr bald absterben.

Zu den seltenern Krankheiten gehören ausserdem die Uredo (Κωοδμές), das Erfrieren zarter Triebe und Blätter durch plötzlich eintretenden kalten Nordwind, und das Verbrennen durch grosse und zu frühzeitig eintretende Hitze. Ebenso zeigt sich bei den in der Nähe des Meeres vorkommenden Pflanzen manchmal ein Salzüberzug, "Ahpz. und die davon befällenen Pflanzen sterben in kurzer Zeit ab.

Eine fernere Krankheit der Weinstöcke ist die von den Alten so genannte *Bocatio*, Ροὸς τὸ ἀρισοθας; sie entsteht durch unzeitgemässes Bewässern, wodurch eine Menge Blüthen abfällt und der Ertrag um ein Bedeutendes vermindert wird.

## Ueber Bassorah-Galläpfel.

(Briefliche Notiz von Dr. Bertrand an Dr. Bley.)

Îm Archiv der Pharmacie Bd. CIX. Heft 3. 5.331 las ich über Mecca- oder Bassorah-Galläpfel. Wenn La mbert meint, dass diese Galläpfel von Insecten selbst hervorgebracht werden, so stimme ich bei. Ich besitze Exemplare, wo die Blüthenwucherung die Grösse eines Hühnereies erreicht hat; die Insecten sind meist gelügelte Ameisen. Nicht allein das Blatt, sondern auch die vollständig entwickelte Blüthe hat diese Galläpfel, jedoch in anderer Form, ebenso der Stamm unter Parasiten, selbst die Wurzeln; jedoch ist diese Form viel kleiner am Stamme und. an den Wurzeln sehr selten und nur von Erbeengrösse. Manche Bäume haben weder Blüthen noch Blätter getrieben und die ganzen Säfte sind in solehe Molenbildung, Blüthenwucherung und Galläpfel übergegangen.

Die Blüthenknospe, ehe Blätter und Blüthen durchbrechen konnten, wird von Käfern, in diesem Jahre sehr viel Maikäfer und Ameisen, geritzt und geöffnet, der zu dieser Zeit steigende Saft sucht das Fehlende zu ersetzen. wodurch eine Wucherung bedingt wird; diese Wucherung hat auf der Schnittfläche schon unter der Loupe, am schönsten bei 90-100maliger Vergrösserung des Mikroskops, die ganze Blüthenformation; der Gerbstoff wirkt auf die Faser verdrängend; an die Oberfläche ist ietzt Zucker in reichlichem Maasse von sehr süssem Geschmack getreten. welcher ausser den Ameisen und Käfern alle zuckerliebenden Insecten verlockt, gerade so wie faules Fleisch etc. auch. Ist diese Formation pun vollständig gebildet, welche eine sehr schöne rothe Farbe zeigt, wie der schönste Apfel, von fester Form, so ist der ganze Baum von Ameisen, Fliegen und Käfern überzogen, die den Zucker begierig verzehren. Ist nun dieser Gährungsprocess vorüber, so wird die bis jetzt feste und schön roth gefärbte Substanz

ganz blass, schwammig und locker, und werden nach der bei der reichlichen Nahrung statt findenden Begattung die Eier in diese schwammige Masse gelegt. Der Zucker scheint dasjenige Reagens zu sein, wo sich Männchen und Weibchen zusammenfinden. Die Compositen geben hiervon ebenfalls den Beweis; während die Käfer den Zucker aus den Strahlenblümchen mit den Fresswerkzeugen, zangenähnlich, nach der Oberfläche zwängen und geniessen, findet gleichmässig die Begattung statt, nach dieser werden die Eier auf derselben Stelle, nach einiger Zeit, gelegt: die Arnica und Centaurea sind am meisten damit versehen. Gerade ebenso verhält es sich mit dem Secale cornutum und allen andern blühenden Pflanzen. Während der Blüthe bedecken gegen Abend Tausende von Fliegen und Insecten den Roggen; jedoch bin ich nicht so glücklich gewesen, hierin Insecteneier zu entdecken. Jedoch ist das Wegnehmen des Zuckers durch die Insecten die Veranlassung zur Molenbildung; es entsteht ein nicht analoges Verhältniss, anstatt Amylon tritt Oel an die Stelle. Das Oel wird vertreten für Amylon, es ist ein weiterer Gährungs- und Entwickelungsprocess; das nächststehende zerfressene oder verletzte Korn vertrocknet und das andere wuchert dagegen zum Clavus, welches durch Feuchtigkeit sehr bedingt wird.

Seit drei Jahren habe ich Erbsen allen Witterungsverhältnissen ausgesetzt und so geschützt, dass diese nicht vor vollständiger Entwickelung des Käfers keimen konnten. Innerhalb drei Jahre hat sich in jeder Erbse ein braunes munteres Käferchen gebildet, mit harten Flügeldecken versehen; bestimmt habe ich diesen noch nicht, welcher sich in runder Oeffnung aus der Erbse herausbohrt, und zwar so, dass der Keim der Erbse nicht getroffen wird, und trotz der Oeffnung und Höhlung behält diese die reelle Keimkraft, welche ein sechn blübendes und fruchtbringendes Exemplar getrieben hat.

Nachdem ich allen Zucker aus der Molenbildung der Eichenblüthe, genannt Galläpfel von Bassorah, der grosse Süssigkeit besitzt, krystallisirt hatte, bestand der Rückstand fast aus lauter Tannin. So lange die Formation noch die prachtvolle rothe Farbe enhalt und nicht abgeblasst ist, kommt die Gallerythronsäure, Acidum eyanogallicum darin enhaltend, vor. Am meisten sind diejenigon Bäume mit sölchen Formationen beladen, welche auf alatunerdehaltigem Boden stehen.

Zwischen Kronenthal und dem Bade Soden ist ein Eichenwäldchen von jungem Wuchse ganz voll von solchen Mecca- oder Bassorah-Galläpfeln; so dass man diese als Gerbmittel benutzen kann, ohne die Bäume oder jungen Stämme durch Rindenschälen zu beschädigen. Weitere Mitheilungen über diesen Gegenstand zu machen, hehalte ich mir vor.

Es stehen Ihnen Galläpfel, Insecten, Erbsen, hierauf Bezug habend, zu Dienste \*).

# III. Monatsbericht.

## Sauerstoffgas aus chlorsaurem Kali.

Das chlorsaure Kali, welches gewöhnlich zur bequemen Darstellung des Sauerstoffgasse benutzt wird, enhalt nach der Untersuchung von Prof. Vogel jun, Spuren von mechanisch adhärirendem unterchlorigsaurem oder chlorigsaurem Kali, und der aus diesem Salz entwickelte Sauerstoff ist daher in der Regel mit Chlor verunreinigt. Selbst nach mehrnaligem Umkrystallisiene bilden sich noch bei Ilndurchleiten des Gases durch reines kohlensaures Natron Spuren von Chlornatrium.

Die Wichtigkeit dieser Entdeckung ergiebt sich aus der Anwendung dieses Salzes zur Beforderung der Ver-

brennung bei Elementaranalysen.

Behufs der Darstellung chemisch reinen Sauerstoffgases muss daher:

A) das chlorsaure Kali durch mehrmaliges Umkrystal-

lisiren möglichst gereinigt,

 das Sauerstoffgas vor der Anwendung gewaschen und durch verdünnte Alkalien geleitet werden.

Eine ähnliche Beobachtung ist von Buchner gemacht worden. Er fand nämlich, dass das nach Winkler's Methode durch Wechselzersetzung des sauren weinsauren Natrons und chlorsauren Kalis dargestellte chlorsauren Natron welches sich durch Prüfung mit Platinchlorid als kalifrei erwies, nachdem es getrocknet, in einem wohlverschlossenen Gefässe einige Zeit aufbewahrt worden, einen deulichen chlorähnlichen Geruch besitze. Buchner schliesst daher auf eine Verurreinigung mit chlorigsaurem der unterchlorigsaurem Natron, welches dadurch entstehe, dass das chlorsaure Satz durch die Weinsäure zum Theil zersetz werde. (Buchn. Repert. Bd. 3. H. 2.)

## Wohlfeile Gewinnung des Sauerstoffgases.

Münch empfiehlt folgenden einfachen Apparat zur Darstellung des Sauerstoffgases im Kleinen. Der Apparat besteht in einer mit gleichen Theilen Kalichlorat und Bisenoxyd angefullten glasernen Kugel von ungefahr 4; Zoll Durchmesser, und einer Leitungsrühre, welche in einer meistern ausmändet. Beide Rohren sind von Blech und



mittelst eines durchbohrten Korks befestigt. Erstere in der Kugel. letztere in einer mit Wasser gefüllten umgekehrten Flasche — Münch zieht das Bisenoxyd dem Manganoxyd deshalb vor, weil es als Pulver im Handel vorkommt und obiges Gemenge nach mässiger Brhitzung durch blosses Weingeistfeuer eine sehr reichliche und sehr regelmässige Entbindung des Gases bewirkt.

Um mit erwähnter Kugel sicher zu operiren, nämich das Springen derselben zu verhindern, umgiebt man sie mit einem Panzer von dünnem Bisenblech, d. h. man schneidet einen achtarmigen Stern davon, biegt diesen um die Kugel zusammen und umbindet die Baden mit einem Clavierdraht. Die Leitungsröhre der Kugel endigt in der mit dem Aufnahmegefass in Verbindung gesetzten (hlechernen) Röhre. Diese ist in einem Winkel von nahe 50° gebogen. — Die obenstehende Figur macht eine weitere Erklärung unnöthig. (Journ. de Pharm. et de Chim. Mars 1859. p. 202.)

#### Schmelzung des Kohlenstoffs.

Despretz stellte weitere Versuche über den Koblenstoff am Er combinite mit einer Bunsen'schen Batterie von 600 Elementen eine Batterie nach Munke von 435 Elementen. Der Verf. erhitzte nun eine Koblenplatte von 43 Centim. Breiet und 2 Millim. Dicke, worin eine tiegel-

formige Vertiefung eingearbeitet war, mit der Munkeschen Batterie, zugleich wirkte der positive Pol der Buns en schen Batterie, die in 6 Reihen, zu je 100 Elementen. benutzt wurde, auf diese Platte. In der Vertiefung befand sich Zuckerkohle, diese wurde gleichsam durch die Buns en'sche Batterie und der Tiegel durch die Munke'sche Batterie erhitzt. Die Zuckerkohle war in einem Augenblick verschwunden, der Tiegel in gekrümmte Fragmente und das Ganze in Graphit verwandelt,

Bei einem andern Versuche benutzte man beide Batterien so, dass die 435 Munke'schen Elemente Ende an Ende, die 600 Bunsen'schen dagegen in 6 Reihen standen. Eine Zuckerkohlenplatte von 1 Centim. Dicke, 4 Centim. Breite und 6 Centim. Länge wurde von beiden positiven Polen berührt. Das Kohlenstäbehen, welches die beiden negativen Pole der Batterie aufnahm, wurde nun über diese Platte gehalten. Auf der Zuckerkohlenplatte entstand eine tiefe Grube, wovon ein Theil der Oberfläche bis zu einem Durchmesser von 1 Centim. geschmolzen und geborsten erschien. Die geschmolzene Platte wurde beim Reiben mit Papier so glänzend wie Graphit.

Bei einem dritten Versuche wurden unter denselben Umständen zwei Kohlenstücke gefrittet. (Compt. rend. T. 30. - Chem - pharm. Centrol. 1850. No. 22.)

# Neue Eigenschaften des Kohlenoxydgases.

Die Versuche hierüber sind von Leblanc, Stas und Doyère angestellt. Sie fanden, dass eine ammoniakalische Kupferchlorurlösung eine ziemlich grosse Menge Kohlenoxydgas absorbirt. Diese Lösung bläuet sich an der Luft und kann noch zur Sauerstoffabsorption dienen.

Eine mit Kohlenoxyd gesättigte Lösung von Kupferchlorür und Salzsäure kann sowohl mit Wasser als mit Weingeist ohne Trübung gemischt werden, was vor der Sättigung mit diesem Gase nicht der Fall ist. Durch Aether wird diese Verbindung theilweise zersetzt. Durch Kochen wird das Gas ausgetrieben. Die Verf. gaben sich Mühe, die absorbirte Menge Gas genau zu ermitteln; die erhaltenen Zahlen deuten auf eine Verbindung von 1 Aeg. Kohlenoxyd auf 4 Aeg. Kupfer.

Das schwefligsaure Kupferoxydul verhält sich ebenso. Die Kupferoydullösungen wären also auch als Reagens auf Kohlenoxyd anzuwenden. Diese Thatsache unterstützt auch die Ansicht von Dumas über das Kohlenoxyd und Chlorkohlenstoffoxyd, so auch die Ansicht über die Rolle, welche das Kohlenoxyd im Oxamid spielt. Hier verhält sich das

Kohlenoxyd ahnlich dem Cyan.

Eine weitere Aualogie zwischen dem Kohlenoxyd und Cyan findet statt, wenn man die Batsebung eines Körpers durch Einwirkung des Kaliums auf Kohlenoxyd betrachtet. Nach Leblanc wird das Cyangas von Kuplerechlotria sorbirt, es entsteht ein an der Luft schnell veränderlicher chromgelber Niederschlag (Compt. rend. T. 30. — Chempharm. Centrb. 1851, No. 22.)

## Untersuchungen über den Borax,

Prof. E. Schweizer hat das Verhalten von Säuren zu Borax gepriift, welche hinsichtlich ihrer Affinitätsgrösse

der Boraxsäure nahe oder gleich stehen.

Wenn Borax mit kohlensaurem Natron geschmolzen wird, so entweicht bekannlich die CO<sup>‡</sup>, indem einfachborsaures Natron gebildet wird; diese Zersetzung findet auch schon beim Kochen beider Salze in Lösung statt. Das einfach-borsaure Natron zersetzt sich an der Luft wiederum unter Bildung von einfach-kohlensaurem Natron und Borax.

Zur Entscheidung, wieviel eine kalte Boraxlösung bei anhaltender Einströmung von CO<sup>3</sup> anfimmt, nachdem durch Umschütteln und Aussetzen an der Luft die mechanisch aufgelöste CO<sup>3</sup> entfernit worden war, unternahm der Verf. eine Analyse nach der Methode von Will und Fresenius; or fand, dass 400 Th. Borax gerade 10.90 Th. CO<sup>3</sup> aufnehmen. Der Verf. nimmt an, dass hier nicht zweifachkollensaures und vierfach-borsaures Natron, sondern eineh kohlensaures Natron und Borsäuer gebildet wird.

Ganz ähnlich ist es bei der Einwirkung von Schwefelwasserstoffgas auf eine kalte Boraxlösung. Hierbei wird unter Bildung von Schwefelnatrium Borsäure frei.

Dass der Borax beim Auflösen in Wasser eine Zersetzung erfeide, wie Barros will vermuthete, gewinnt nach der Ansicht des Verf. ebenfalls an Wahrscheinlichseit. Betrachtet man nun, wie gewöhnlich, den Borax als doppelt borsaures Natron, so wurde durch das Wasser der Verhindung die Hälfte der Borsäure entzogen, wodurch einfach-borsaures Natron entsteht. Dieses ist durch die schwächsten Säuren zerlegbar, und zwar um so leichter, je verdünnier die Lösung ist.

Der Verf. hat bei seiner Untersuchung eine sehr einfache und genaue Methode, die Alkalien in borsäurehal-

tigen Verbindungen zu bestimmen, gefunden, die sehr viel Vortheil darbietet.

Man löst eine abgewogene Menge von Borax in Wasser auf, setzt einen Leherschuss von Salzsätzen hinzu dampfl die Lösung im Wasserbade ein, zu Ende setzt man noch einige Tropien Salzsätzer dazu. Die ganz trocknie Masse wird wieder in Wasser gelöst, die Lösung mit. Salpetersätzer versetzt und das Chlor durch salpetersätzers Silberoxyd niedergeschlagen. Aus dem Chlorsilber berechnet man das Chlor und aus diesem die Menge des Natrons. Das Resulta der Untersüchung von Borax war dasselbe, wie es Berzelius durch Zersetzen mit Fluorwasserstoff erhieft.

Der Verf. stellte ferner eine Verbindung dar von 55,55 AsO3, 10.50 NaO, 20,55 BO3 und 13,40 HO, also = 3 At. Borax und 5 At. arseniger Saure. Es lässt sich dafür folgende Formel aufstellen: NaO, AsO3 + 2(NaO, 2BoO3) + 2(BoO3, 2AsO3) + 40 HO. Eine in der Kälte gesättigte Lösung von Borax wurde mit einem Ueberschuss von fein gepulverter arseniger Säure längere Zeit auf dem Wasserbade erhitzt, man filtrirte die Flüssigkeit von der ungelösten arsenigen Säure ab, concentrirte sie und liess sie ruhig stehen zur Abscheidung von Borax. Durch Abdampfen zur Syrupsdicke und Vermischen mit wenig Wasser schied sich abermals Borax aus, das Flüssige wurde durchgeseiht, wieder stark eingedampft und die nun geklärte Flüssigkeit vollständig eingedampft. Die Masse wurde nochmals in wenig Wasser aufgenommen und die klare Flüssigkeit unter der Luftpumpe verdunstet. Die neue Verbindung ist leicht in Wasser löslich, in Weingeist beinahe unlöslich. Die wässerige Lösung reagirt alkalisch. Zur Untersuchung dieser Verbindung wurde durch Ansäuern der Lösung mit Salzsäure und Behandeln mit Schwefelwasserstoff das Arsen als Schwefelarsen gefällt. Die abfiltrirte saure Flüssigkeit dampfte man zur Trockne ein im Wasserbade, löste in Wasser und fällte aus der mit Salpetersäure versetzten Lösung mittelst salpetersauren Silberoxyds das Chlor.

Die ritekständige saure Flüssigkeit sättigte man mit Ammonisk und dample zur Trockne ein, wobei dann und wann noch etwas concentrirter Ammonisk zugesezt wurde. Beim Glübne verlüchzigte sich der Salmisk und das Ammonisk des borsauren Ammonisks. Die frei gewerdene Borsäure konnte auch einen Theil Chlornatrium zerlegen, so dass der geglübne Rückstand aus Chlornatrium, Borsäure und borsauren Marton bestand.

Die naheren Bestandtheile der analysirten Verbindung sind nach dem Verf.: arsenigsaures Natron, borsaures Natron und eine Verbindung von arseniger Säure mit Borsäure.

Von den organischen Säuren nimmt der Borax Benzoesäure, Gerbsäure, Gallussäure, Margarinsäure, Stearinsäure und Oelsäure in bedeutender Menge auf, indem eigenthümliehe Verbindungen entstehen.

Die Boraxlösung bei 100° eingedampft, hinterlässt eine vollkommen amorphe, durchsichtige und spröde Masse.

Bei 100° ausgetroeknet, enthielt diese Verbindung auf 4 At. wasserfreien Borax genau 4 At. Wasser. (Mitth. der naturf, Gesellsch. zu Zürich. - Chem.- pharm. Centrbl. 1850. No. 24.1

### Nachweisung des Phosphors nach der Vergiftung mit Phosphor,

Um bei etwa vorkommenden Vergiftungen durch Phosphor in den Cadavern das Gift mit Sicherheit nachweisen zu können, sind von Lassaigne mehrere Beobachtungen an einem mit Phosphormehlteig vergisteten Hunde ange-

stellt worden, welche Folgendes ergeben haben.

Nach vorgenommener Section des Hundes, dessen Tod am 5ten Tage nach der Vergiftung erfolgte, fand man Magen und Eingeweide leer von Speisen und die Schleimhaut hestig entzündet bis zu den untersten Theilen des Reetum Im Magen war eine geringe Menge einer gelbliehen, sehr alkalischen und gallehaltigen Flüssigkeit, deren Analyse einen grösseren Gehalt an phosphorsauren Alkalien nachwies, als dieselbe Menge Galle enthalten würde. Mittelst Aethers und flüssigen Chlors konnte kein freier Phosphor auf den Geweben der Eingeweide und des Magens nachgewiesen werden,

Die nach der Vergiftung von dem Hunde ausgebrochenen Materien, welche an der Luft auf dem Boden eingetrocknet waren, rochen noch nach fünf Tagen, wenn man sie rieb, nach Phosphor, und leuchteten dabei. Mittelst Aethers liess sich aus denselben Phosphor nebst Fett ausziehen, nach dem Verdunsten des Aethers blieb auf der Schale ein Fett, das sieh beim Erhitzen unter Verbreitung von Phosphorgeruch und weissem Dampf entzündete und einen Rückstand hinterliess, in dem man Phosphorsäure nachweisen konnte:

Ein anderer Theil derselben Materie mit Wasser gekocht, wozu etwas Sehwefelsäure gesetzt war, setzte auf

dem Boden unreinen Phosphor ab.

In einem dritten Theile der ausgebrochenen, in Wasser vertheilten Materie wurde, nachdem der Phosphor darin oxydirt war, die Existenz der Phosphorsäure in der Flüs-

sigkeit nachgewiesen.

Lassaígne zieht nun hinsichtlich der Phosphorvergifungen aus den Versuchen folgende Schlüsse: 4) dass der grössere Theil der vergiftenden Substanzen ausgebrochen wurde, und dass sich in diesen selbst noch nach funf Tagen der Phosphor deutlich nachweisen lässt; 2) dass man nach Verlauf derselben Zeit keine Spur von Phosphor mehr in den Verdauungswerkzeugen nachweisen konnte; 3) dass die Entzindung dem Darmkanal entlang durch die Phosphorsäure und phosphorige Säure herbeigeführt wird, die sich durch die Oxydation des Phosphors bildet.

Bei Verdacht einer Vergiftung mit Phosphor empfiehlt Lassaigne, die ausgeleerten Materien, selbst wenn man sie erst nach Verlauf mehrerer Tage erhält, zu untersuchen. (Journ. de Chim. méd. 3. Sér. T. 6 — Chem.-pharm. Centrol.

1850. No. 23.)

(Zu vergleichen ist: Weimann, über Ermittelung des Phosphors bei Vergiftungen, in diesem Archiv. Bd. 43. pag. 312.) Die Red.

### Ueber die Kreide.

Beim Glithen liefert die Kreide ausser der Kohlensümzugleich etwas Kohlenoxyd, Kohlenwasserstoffgas und Ammoniak. Dies deutet nach G. C. Wittstein auf die Verunreinigung mit einer thierischen, wenigstens stickstoffhatigen Substanz hin; denn vor dem Glithen ist das Ammoniak nicht, während und nach dieser Operation aber schon durch die aklaijsche Reaction des Gases leicht nachweisbar. Die gewöhnlichen Kreidesorten enthalten von dieser Substanz so viel, dass sie beim Glüben eine braube Farbe annehmen. — Beim Anhauchen oder Befeuchten entwickelt die Kreide einen starken Thongeruch, d. b. einen Geruch, wie ihn die Thone beim Anhauchen von sich geben, nicht aber einen Geruch, der die Thone ausschliessend charakterisir; denn die Kreide enthalt nur Spuren von Thonerde. Seine Ursache ist um noch unbekannt.

Die Kreide ist, wie der Marmor und Kalkspath, wasserfreier kohlensaurer Kalk, unterscheidet sich aber von beiden wesentlich dedurch, dass sie amorph ist, was sich sehon durch das Gefühl, deutlicher und sicherer unter dem Mikroskope zu erkennen giebt. Ther Verunreinigungen bestehen, ausser organischer Substanz, in Magnesia. Thonerde, Eisenoxydul, Eisenoxyd, Manganoxydul, Schwefelsäure und Phosphorsäure.

Eine sehr reine Sorte Kreide hatte, bei 100° getrocknet (wobei nur 0,7 Proc. am Gewicht verloren gegangen

waren) folgende procentische Zusammensetzung: Kohlensauren Kalk . . . . . . . . . . . . . . 97.686 Kohlensaure Magnesia. . . . . . . . . . 0,468 Kieselerde . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,100

Thonerde, Eisenoxydul, Eisenoxyd, Manganoxydul, Schwefelsaure u. Phosphorsaure 0,550 

(Buchn. Repert. Bd. 3. H. 2.)

## Ueber den Arsengehalt des käuflichen Zinks,

Schäuffele hat verschiedene Zinksorten des Handels untersucht. Alle enthielten Arsen, und zwar: H. H.

Französisches Zink . . . . . . 0,00426 Grm. 0,019 Grm. Schlesisches Zink . . . . . . . 0.00097 " 0,008526 " 0,00522 " Zink der Vieille-Montagne . . . 0,00062 " Zink von Cerfali . . . . . . . 0,00005 " 0,00457 "

in I Kilogr, Zink, Die Zahlen I. drücken die nach der analytischen Methode von Villain, die II. nach Jacquel'ain's Methode erhaltenen Resultate aus. Demnach ist das französische Zink das arsenhaltigste, das schlesische und das von Vieille-Montagne und Corfali das arsenärmste und daher dasjenige, dessen man sich zu gerichtlich-chemischen Untersuchungen vorzugsweise zu bedienen hat Glourn de Chim. med - Chem.-pharm. Centrol. 1850. No. 25.)

## Bleisalze der Salpetersäure.

Dr. Th. Bromeis hat eine Untersuchung der salpetrigsauren Bleisalze unternommen. Die Darstellung dieser Bleisalze geschah in der Art, dass die Auflösung des salpetersauren Bleioxyds in verschiedenen Verhältnissen und hei verschiedener Dauer der Einwirkung von Bleidrehspänen in einem geräumigen Kolben meist der Siedhitze ausgesetzt wurde, wobei stets ein Ueberschuss von Blei vorhanden war. Die Entwickelung von Stickoxyd, welche erst bei ungefähr 80°C beginnt, ist im späteren Verlauf der Operation so unbedeutend, dass es oft nicht möglich war, seine Gegenwart zu entdecken. Die Flüssigkeit farbt sich zuerst gelb, später wird sie heller, aber

nicht ganz farhlos; kohlensaures Bleioxyd, durch die Kohlensäure der Luft, und kieselsaures Bleioxyd, durch die Kieselsäure des Glases gebildet, sehlagen sich nieder. Später wurden durch rasehe Abkühlung die salpetrigsauren Bleisalze als weisese Pulver abgeschieden. Sie ziehen, noch feucht, leicht Kohlensäure aus der Luft an und verwittern. Uher Schwiefelsaure oder im Vacuum, wie in der Wärme, weshalb sie schwierig zu trocknen sind; einmal lufftrocken aber Jassen sie sich leicht aufbewahren.

Die Analyse der erhaltenen Bleisalze wurde nach einer von Bunsen angegebenen Methode ausgeführt. Es ergab sich, dass es theils salpetrigsaure, theils untersalpetrigsaure Salze waren; sie lösten sich im Allgemeinen schwer in kaltem Wasser, leichter in kochendem und noch leichter in Essigsaure. Die concentrirte Auflösung in Essigsaure setzt unter einer gelblichen Flüssigkeit eine schwere ölartige ab, die einige Zeit der Warme ausgesetzt zu einer gummiähnlichen, sehr klebenden Masse wird. Alkohol und Aether fallen die Salze aus ihren Lösungen als gelblichweisses Pulver; salpetersaures Kupferoxyd bewirkt einen hellblau grünen, salpetersaures Quecksilberoxydul einen gelben Niederschlag, der sogleich schmutzig-grun und endlich braunschwarz wird; sie reagiren alkalisch. Nicht alle dargestellte Verbindungen vertragen ohne Zersetzung eine Temperatur von 400°C., wie dies Peligot angegeben hat. die Zersetzung beginnt vielmehr, das 4fach basische salpetrigsaure Salz ausgenommen, bei ungefahr 85°C. Concentrirte Schwefelsäure und Chlorwasserstoffsäure wirken in der Kälte sehr langsam ein, ohne bemerkbare Entwickelung rother Dämpfe. Das Krystallsystem der dargestellten Reihe von Salzen ist das rhombische oder einund einaxige.

Wir übergehen hier die Darstellung und Beschreibung der einzelnen Salze, und bemerken nur, dass von den einfachen Verbindungen des Bleioxyds mit salpetriger Säure und Untersalpetersaure nach Bromeis Ermittelungen als bekannt anzusehen sind!

----

## Verfälschung des salzsauren Morphins.

Auf den englischen Markt kommt seit einiger Zeit ein slazures Morphin, das sehr stark mit Salicin verfälscht ist. Nach den Prüfungen von John F. Macfarlan et Comp. und von T. N. B. Morson ist es anscheinend tadellos, hinterlässt beim Verbrennen keinen Blückstand, wird aber beim Uebergiessen mit concentrirter Schwefelsäure erst roth, dann dunkel-purpurfarben. [Pharm. Journ. and Transact. Vol. 9. — Chem.-pharm. Centrol. 1820. No. 24] B.

# Darstellung des Bleizuckers mit Holzessig.

Nach Prof. Schnedermann in Chemnitz kann der Bleizucker in einem für die Färberei hinreichenden Grade der Reinheit auf folgende Weise gewonnen werden: Der rohe Holzessig wird wie gewöhnlich rectificirt,

dann mit gelöschtem Kalk übersättigt und während vierundzwanzigstündigen Stehens an der Luft oft mit dem Kalküberschusse durch Umrühren gemischt. Die braune Lösung von essigsaurem Kalk wird nun auf geeignete Weise vom Niederschlage getrennt, bis zum Sieden erhitzt und sodann in kleinen Antheilen so lange von einer klaren Chlorkalklösung dazu gefügt, bis die Farbe der Flüssigkeit dadurch noch heller erscheint. Man verdampft nun zur Trockne und zersetzt den in essigsaurem Kalk mit einer geringen Menge Chlorcalcium bestehenden gelblich-grauen Rückstand durch Schwefelsäure. Soll die Essigsäure durch Destilliren aus diesem Gemisch gewonnen werden, so ist die Schweselsäure mit ihrem gleichen Volum Wasser zu verdünnen. Andernfalls verdünnt man die Schwefelsäure gar nicht oder mit sehr wenig Wasser und mischt sie zu dem zertheilten Rückstand in kleinen Antheilen, damit die Masse sich nicht erhitzt. Man lässt die Mischung eine kurze Zeit lang stehen, verdünnt mit Wasser und zieht die klare Flüssigkeit vom Gyps ab. Es würde für diesen Fall nicht so gut sein, die Schwefelsäure von vorn herein mit Wasser zu verdünnen, weil der Gyps dann krystal-linisch leichter ausfällt, sich schwer absetzt und viel Flüssigkeit einschliesst.

Die Flüssigkeit ist immer noch etwas gefärbt und enthält ausser Bssigsäure auch etwas Salzsäure, auch wohl etwas schwellige Säure, im letzteren Falle auch noch etwas Gyps. Man sättigt nun unter Erwärmen mit Bleioxyd bis zur schwach sauren Reaction. Im Niederschlage bleiben schweßigsaures und vom Gyps herrührend auch schweßelsaures Bleioxyd und Chlorblei. Die Lösung von essigsaurem Bleioxyd liefert einen gelblichen, etwas Chlorblei enthaltenden Bleizucker, der zum Zweck der Färberei meist hirreichend rein ist und durch Umkrystallisiren bis auf einen Gehalt an Chlorblei ganz rein dargestellt werden kann. (Dingl. polyl. Journ., — Chem. pharm. Centrol. 1850. No. 20.)

# Bereitung der Pfund- oder Presshefe.

Unter dem Namen Pfund- oder Presshefe begreift man eine im teigartigen Zustande in den Handel kommende, daher nach dem Gewicht verkauft werdende Hefe. Man nennt sie auch Presshefe, weil sie durch Auspressen vom überflüssigen Wasser befreit wird.

Die Darstellungsweise ist folgende: Eine Schrot- oder Mehlmischung (4 Pfd. Gerstenmalzschrot un 1/0 Pfd. Roggenmehl oder selbst 4 Maass Gerstenmehl auf 40 Maass Roggenmehl oder selbst 4 Maass Gerstenmehl auf 40 Maass Roggenmehl wird in Warmen Wasser einigemaischt. Die Schiebt am besten bei einer Wärme von 48—50 Roggenschiebt am besten bei einer Wärme von 48—50 Roggenweiter werde werden deren Mehlmischung. Wenn alles durch anhaltendes Rühtnen vellkommen gemischt ist, lisst man die Mischung bedeckt oder offen 2—6 Stunden ruhen, in welcher Zeit die Verzuckerung vollkommen erfolgt ist. Die richtige Einmaischung erkennt man daran, dass die Flüssigkeit süss geworden ist.

Um die Gährung der Maische zu beschleunigen, setzt met etwas Hefe hinzu; diese Zugabe darf indesen nicht eher geschehen, als bis die Maische auf 48–22°R. abgekühlt ist, bei welcher Wärme man auch das Ganze zu erhalten such. Anstatt der Hefe bedient man sich auch kohlensaurer Alkalien und Schwefelsäure; gewöhnlich nimmt man auf 400 Pfd. Mehl. ½ Lth. Pottasche und ½ Lth. Schwefelsäure, oder ½ Pfd. kryst. kohlens. Natron und 6 Lth. Schwefelsäure, oder je nach der Säure ¼—½ Pfd. kohlensaures Natron oder Kreide.

So wie sich Schaum im Menge auf der Oberfläche zeigt, nimmt man denselben mit Schaumlöffeln ab. Dieser Augenblick darf nicht übersehen werden, da der Schaum später wieder zurückfällt und dann die Hefe verloren geht. Man fährt mit der Abnahme fort, und benutzt zuletzt die übrig bleibende gegohrene Flüssigkeit auf Branntwein, Essig, oder mit Mehl vermischt, als Viehfutter.

Der abgeschöpfte Schaum ist die Hefe. Man befreit

sie durch Hindurchtreiben durch ein Haarsieb, wobei man mit kaltem Wasser nachbilft, von den Hülsen, übergiesst sie in einem Gefässe mit kaltem Wasser und lässt sie 8 bis 42 Stunden ruhig stehen. Die Hefe setzt sich nun zu

Boden.

Die nochmals gewaschene Hefe wird in doppelte leinen Boutel gofüllt, die man zubindet und unter einer Presse oder durch Beschweren mit Gewichten zwischen gekertten Brettern, zuerst schwach, dann stärker presst, stalles Wasser ausgepresst, so nimmt man die Hefe heraus. Man hewähnt sie als Teig an kühlen Orten. Sie halt sich 3-4 Wochen gut. Öder man verpackt sie in Papiersäcke, die 6 bis höchstens 4 Pfund fassen. Ist die Hefe gut, so muss sie sich leicht von den Säcken ablösen, so trocken sein, dass sie zerbröckelt, und einen angenehmen obstartigen Geruch besitzen. Ist sie zible, so ist sie nicht gelungen und muss bald verbraucht werden (Polyt. Centról. 1850, No. 9, p. 546.)

# Ueber Opium,

A. Che vallier erinnert in einem 4849 gehaltenen Vortrage daran, dass man sich nur allein des Smyrma'schen Opiums in den Apotheken bedienen solle, indem dieses auf 150 Theile 44—16 Th Morphium enthalte, das Byzantinische aber nur 7—8 Th. und das degyptische gar nur 5—6 Th., und stellt eindringend vor Augen, welches Ungück daraus entstehen könnte, wom die eine Apotleke ersteres, die andere aber letzteres in Gebrauch zöge. Auch vor dem verschiedenen Wassergehalt des Opiums warnt Chevallier; er habe, sagt er, ein Exemplar desselben mit 35 Proc., ein anderes mit 53 Proc. Wasser angetroffen, also eins, welches bis zu 49 Proc. mehr davon entielt, als das andere, woraus sieh ergiebt, dass eine Tinetur von letzterem Opium um ½ schwächer sein würde, als die von ersterem.

Mit folgenden Substanzen hat man das Opium schon verfalscht gefunden: 4) mit dem Pulver einiger Planzen. 2) mit Oelen, 3) mit Catechu, 4) mit den Extracten der Goldwurz, des Gildattigs, mit Lakritzen und Gummi, 5) mit Bättern überladen, z. B. Mohnblättern, 6) mit Sand, Brde, Blei, 7) mit gallert- und amylumartiger Substanzen. Man hat übrigens ein Opium, nur 2 Proc. Morphium enthaltend, gesehen, sogar eine Probe, die gar ken Morphium ent-

hielt

Den Pharmaceuten ist die Prüfung jedes von ihnen

gekauften Opiums angerathen. Dieses klingt ganz gut; aber erlauben dem Apotheker kleiner Orte die Umstände auch, immer eine Untersuchung der Art anzustellen? und wird der Droguist auch gleich bereit sein, ihm ein besseres einzutauschen? Er lasse sich daher das sehr kenntliche Smyrna'sche schicken und trockne es in gelinder Warme, ebe er es in Gebrauch zieht. - Chevallier erwähnt bei dieser Gelegenheit einiger Verunreinigungen von Medicamenten und Verwechselungen derselben, die zu grossem Unglück Veranlassung gegeben haben. Zinkoxydsulfat für Magnesiasulfat verkauft. Man fand Kalisulfat einmal mit Merkurchlorid, das andere Mal mit Sauerkleesalz verunreinigt, beide wirkten tödtlich. Ein Arzt salt schreckliche Wirkung von einer Dosis Strychnin, die er nicht zu stark glaubte, weil sie in einem früheren Recepte nur um ein Geringes schwacher verordnet war; aber der Apotheker hatte die Dosis in diesem aus Vorsicht schon um Vieles gemässigt, ohne es dem Arzte anzuzeigen. (Journ, de Pharm, et de Chim. Janv. 1850, p. 23.)

### Ueber Tolubalsam und peruvianischen Balsam; von Guibourt,

Die unter obigen beiden Namen bekannten balsamischen Pflanzensäfte kommen von Bäumen, die dem Genus Myrospernum. aus der Familie der Schmetterlingsblumen, angehören. Die Arten dieses Genus sind nicht alle gubestimmt, die folgenden aber allgemein angenommen.

4) Myrospernum frutescens Jacq Diese Art unterscheidet sich von den andern durch ihre festsitzenden Staubfaden und ihre flutsenfruchts, welche aus dem Kelch ungestielt zu kommen scheint. Der Baum ist nicht hoch, die Blätter desselben fallen leicht ab jund bestehen aus 41–14 abwechselnd sitzenden, glatten, länglich elliptischen, umrandeten, abgerundeten, and der Spitze ausgebissenen Blättehen. Der harzige Saft, welcher den innern Raum der Frucht anfüllt, hat nach Jacquin einen starken, umangenehmen Geruch Dieser Baum soll in der Gegend von Carthagena in Columbien sehr häufig wachsen, wie auch auf dem stüllchen Abhange der Berge von Caracas. Ich habe denselben unter den bier im Handel vorkommenden Producten nicht auffühden können.

2) Myrospermum peruiferum DC., M pedicellatum Lam. Dieses Myrospermum, wovon hier die Abbildung gegeben ist, erscheint als ein grosser Baum, dessen Stamm mit einer



dicken, runzlichen, aschgrauen Rinde bedeckt ist und der den Durchmesser von 65 Centimetern erreicht. Das Holz ist am änssern Rande weisslich, im Kern aber rötblichbraun, von grosser Härte und zum Bau der Hauser, wie auch der Zuckermühlen sehr geschätzt. Die Blätter sind aus 7 bis 45° abwechselnden, eirunden, länglichen, ganzen Blättchen zusammengesetzt, unter welchen einige etwas spitz, aber stets am obern Theile ein wenig ausgebissen erscheinen. Diese Blättchen haben eine Länge von 27-45 Millim. und eine Breite von 46-23 Millim., sind grün, fest und lederartig. Die Frucht ist ein gestielter, glatter, gelblicher gestrichter und in seiner ganzen Länge sehr platter, häu. tiger Schlauch von 5,5-44 Centim. Der vordere Theil bietet eine runzliche, längliche Anschwellung dar und enthalt nur einen einzigen gelblichen, nierenformigen Samen. Dieser Baum wächst in Peru und heisst hier Ouino-Ouino.

Joseph Jussien hat unsein Exemplar davon mitgebracht. Die Form seiner Blätter scheint zu variiren, da sie Ruiz als eiförmig, lanzettförmig und spitzig beschrieben hat, obgleich der äussere Theil derselben immer etwas stumpf und eingeschnitten vorkommt.

Bemerkung. Das Myrospermum des Ruiz, wovon die Beschreibung leider in der Flora von Peru fehlt, wächst in den Bergen der Panatahuas, in den Hölzungen von Puzusu, von Meina, von Cuchero und andern dem Laufe des Maragnonflusses nahen Plätzen. Der von Weddell in Bolivia entdeckte Baum hat Blättchen. die der von Ruiz gegebenen Beschreibung entsprechen. in dem sie alle länglich lanzettformig, mit einer abgestumpften Spitze versehen und durch einen kleinen Ausbiss gleichsam in zwei Theile getheilt sind. Der Umriss der Blätter ist etwas wellenförmig. Gegen das Licht gehalten, scheinen sie von kleinen Löchern und durch. sichtigen, den secundären Rippen gleichlaufenden Stri-chen durchsetzt, wie ein Sieb. Die grössten Blätter haben 44 Millim, Länge und 20 Millim. Breite, die kleinsten 32 auf 45 Millim. Breite.

Das uns von dem nämlichen Baum durch Weddell zugebrachte Holz ist aromatisch, sehr hart, compact und von ziemlich schöner rother Farbe, der Bast gelblich und wenig dick. Die Rinde weisslich, ungleich, rissig und von einem harzig balsamischen Saft durchdrungen.

Nach Ruiz gewinnt man den Balsam des Quino-Quino durch im Frühjahr in die Rinde gemachte Einschnitte, nämlich wenn der oft eintretende Regen von kurzer Dauer ist. Sammelt man den Balsam in Flaschen, so hält er sich einige Jahre lang flüssig, und in diesem Falle giebt man ihm den Namen »weisser flüssiger Balsam«. (Der weisse peruvianische Balsam ist vielleicht nie (?) im Handel vorgekommen. Was man nach Lemery dafür ausgab, war um diese Zeit Liquidambarbalsam) Giesst man denselben aber in Calebassen, wie dieses in Carthagena und in den Gebirgen Tolu's üblich ist, so erhärtet er nach einiger Zeit zu Harz und erhält den Namen »weisser Balsam« oder »Tolubalsam«, unter welchen Namen er den Pharmaceuten und Droguisten bekannt ist.

3) Myrospermum pubescens DC., Myroxylum pubescens. Mit 10 bis 13 variirenden, kurzgestielten, manchmal an der Spitze entgegengesetzt sitzenden, länglichen oder eirund länglichen, abgestumpften und ausgerandeten, abgerundeten und manchmal an der Basis herzformigen, ganzen Blättehen bestehenden Blättern. Die mittlere Rippe und die eigentlichen Blattstiele sind wollig und bräunheh. Die Blättehen haben eine Länge von 64—70 Millim, auf 23 bis 29 Millim Breite, die Staubfaden sind abfallend Die Früchte haben Achnlichkeit mit den vorigen, eine Länge von 9 bis 40 Centim, und eine Breite von 48—20 Millim, Dieser Raum wird in der Umgegend von Carthagena und in der

Provinz Popagan gebaut.

Myrospermum peruferum Lamb, das man für synonym mit pubescens hält, hat grössere Dimensionen. Die Blättchen sind 7—10 Centim lang und 4 Centim, breit, die Früchte auf 12—14 Centim Lange 4 Centim, breit, leh glaube, dass man dieser Art, und vornehmlich dem Myrospermum Lamberts, den Iloitaloxil des Hermandez (Flora Mexic, p. 51.) — dessen Abbildung fast genau der in der Beschreibung des Genus Cinchona gegebenen entspricht — zuschreiben muss. Nach Herman dez erhält man davon — in welcher Jahreszeit man Einschnitte in die Rinde dieses Baumes (vornehmlich jedoch in der Regenzeit) macht – den edlen und nieht genng zu lobenden, gelbbräunlichen, im Schwarze sich neigenden, Bissigen, scharf schmeckenden, etwas bittern, kräftig, aber doch büchst angenehm riechenden, indianischen Balsam. 4) Myrospermum toluferum DC. Myrosydum toluferum 4) Myrospermum toluferum DC. Myrosydum toluferum 4.

Ach. Rich. und Kunth. Er ist vou grossem Umfange, das Holz vom Stamm desselben ist in der Mitte roth und hat einen balsamischen Geruch oder vielmehr einen Rosengeruch. Die Blätter sind aus 7 oder 8 abwechselnden, kurzgestielten, zugespitzten, glattrandigen, dennoch etwas wolligen, netzförmigen, adrigen, häutigen, sehr glatten ung fäuzenden anzu mit Strichen und durchsichtigen Puncten übersaheten Blättchen zusammengesetzt. Das Endblättehen sits 80 Centim herit. Die Mittelblättchen können die Lange von 63 – 67 Millim, auf 25 – 27 Millim, Breite haben, die unteren kleinsten Blättchen sind doch noch 54 Millim, lang. Die ganzen Blätter und die Blüthen kennt man nicht.

Myrospernum toluiferum wächst in der Gegend von Turbaio und vornehmlich in den hohen Savannen nahe bei Tolu, Corozol und hei der Stadt Tacasunn. Linné namte diesen Baum Toluifera; er war von ihm unter die Terebinthinaecen geordnet, und zwar in Folge eines Irrthums von Miller, welcher der Beschreibung der Blätter die einer femden Frucht hinzugefügt hatte. Ruiz sprach zuerst die Meinung aus, dass das Genus Toluifera Linné mit dem Myrospylum und Myrospermum vereingit werden

müsste. Dieser berühmte Botaniker glaubte selbst wie schon oben bemerkt ist - dass Tolubalsam vom trocknen Perubalsam nicht verschieden wäre. Die erste Meinung ist von Ach. Richard bestätigt, die zweite nähert sich der Wahrheit sehr.

Tolubalsam.

Dieser Balsam kommt in grosser Quantität in den verschiedenen bei Myrospermum toluiferum bemerkten Gegenden Columbia's vor. Er ist trocken oder weich. Der trockne Tolubalsam in kleinen Calebassen ist jetzt sehr selten. Später wurde er in irdenen Gefässen von starkem Gewicht und grossem Umfang versandt. Heutiges Tages wird er fast ausschliesslich in Kapseln von Weissblech, die ungefahr 3 Kilogrm. wiegen, ausgegeben. Er ist fest und in der Kälte brüchig, fliesst aber in der Wärme leicht zu einer Masse, wie das Pech. Er ist gelb, ins Bräunliche fallend, unvollkommen durchsichtig und körnig, krystallinisch, hat einen süssen, sehr angenehmen Geruch, welcher aber nicht so eindringend ist, als der des Storax oder des peruvianischen Balsams. Unter den Zähnen lässt er sich dehnen, wobei er einen süssen und balsamischen Geschmack und eine gelinde Schärfe im Halse, von beigemengter Säure herrührend, verräth. Er schmilzt in der Hitze und verbreitet dann einen angenehmen Geruch. In Alkohol löst er sich leicht, weniger in Aether. Dem Wasser theilt er eine ziemlich grosse Quantität von mit Benzoesäure vermischter Zimmtsäure mit.

Der weiche Tolubalsam kommt nur in blechernen Büchsen vor; er hat die Consistenz eines weichen Pechs oder eines dickeren Terpentins; doch ist er durchsichtiger als ersterer und dunklerer als letzterer, oft mit kleinen Unreinigkeiten durchsetzt Der Geruch desselben ist angenehm aromatisch, und wohl eindringender, als der des trocknen, hat übrigens einen schwachen Geschmack und enthält weniger Benzoe- und Zimmtsäure, als der vorhergehende. Ich habe mich überzeugt, dass dieser Unterschied von der grösseren Frischheit des Balsams herrührt, und in der That, hatte man denselben auf einem Teller der Luft ausgesetzt, so ward er trocken und gleichsam krystallinisch, ohne an seinem Gewicht etwas verloren zu haben Behandelte man ihn hierauf mit Wasser, so war. durch die Neutralisation mit einem Alkali leicht zu beweisen, dass der an der Luft steif gewordene Balsam mehr Säure als der flüssige enthielt. Es ist klar, dass diese Vermehrung der Saure der Oxydation des flüchtigen Oels im Balsam zugeschrieben werden muss.

#### Trockner Perubalsam.

Wir haben vorher gesehen, dass nach Ruiz das Myroxulum peruiferum wenigstens den durch Einschnitte in den Stamm gewonnenen sogenannten weisslichen Balsam liefert, welcher, wenn er an der Luft fest geworden oder in Calebassen lange aufbewahrt ist, trockner weisser Balsam oder Tolubalsam heisst. Ich verdanke Herrn Weddell eine Probe dieses trocknen ächten Perubalsams; er war von ihm in dem südlichen Bolivia am untern Theile des Stammes eines Murospermums, von dem er auch Holz und Blätter mitbrachte, gesammelt. Dieser Balsam ist durch und durch fest, von gelbrother Farbe, etwas durchsichtig, hart, sehr zähe und hat einen muschligen, krystallinischen Bruch. Er besitzt einen stark aromatischen Geruch, dem des Tolubalsams ähnlich, doch viel eindringender und dem ungeachtet sehr angenehm. Er wird unter den Zähnen weich und verräth eben den sehr balsamischen Geschmack. wie der vorhergehende, begleitet von einer sehr merklichen, aber nicht unangenehmen Schärfe. Mit einem Worte, der trockne peruanische Balsam und der Tolubalsam müssen zwei Sorten aus einer und derselben Substanz entstandener Balsam sein, wovon jedoch der eine den andern an Eigenschaften weit übertrifft.

#### Brauner Perubalsam.

Peruvianischer Balsam in Cocosnüssen ist in der dritten Edition der einfachen Droguen von mir aufgeführt, Diesem lasse ich noch den Namen Perubalsam, obgleich ich zu glauben Ursache habe, dass er ursprünglich aus Brasilien kommt und nichts anderes ist, als Caburcicica des Pison (Flora brasiliens, pay, 57). Der Cabureicica stammt von einem umfangreichen Baume her, dessen Blätter denen der Myrthe ähnlich sind. Er kommt in den Districten von St. Vincent und St. Esprit, wie auch in der Provinz Fernambuco vor. Was mir dieses glaublich macht ist, dass, wie Th Martius uns lehrt, dieser Balsam, welcher einen ausserordentlich duftenden, dem des peruanischen Balsams ähnlichen Geruch hat, von den Indianern aus den reifen Früchten einer Art Eschweilera oder Lecythis gewonnen wird. Die Kapsel, in welcher der braune Perubalsam gewöhnlich versandt wird und die ich früher für eine Cocosnuss hielt, ist wahrscheinlich die Frucht einer Lecithudee. Dem sei wie ihm wolle, dieser Balsam ist dickflüssig. krümlich, von ziemlich dunkler Farbe und, auf einer Glasplatte dünn ausgestrichen, durchsichtig. Er scheint zwei Substanzen zu enthalten, eine flüssigere und eine festere krümliche und fast krystallinische. Er hat einen sanften balsamischen Geschmack und einen sehr angenehmen, dem des Storax calamita sich nähernden Geschmack.

Dieser Balsam kommt auch manchmal wie der Tolubalsam in Calebassen vor. Ich besitze eine solche von 9 Centim, Höhe und 7.5 Centim, Breite. Sie ist bis zur Halfte mit einem Balsam angefüllt, der theilweise noch fliissig, gleichformig, schlüpfrig, durchsichtig und von rothbrauner Farbe erscheint, wahrend der andere Theil eine Masse von kleinen glänzenden, mit dem flüssigen Balsam durchmengten Krystallen bildet. Diese Krystalle haben keinen scharfen Geschmack und können daher keine Benzoesäure sein. Wird die Calebasse in einen gläsernen Pokal gelegt, so überzieht sich die innere Wand desselben in kurzer Zeit mit einem weissen, das Glas undurchsichtig machenden Sublimat.

San Salvador - Balsam.

Schwarzer peruvianischer Balsam oder peruvianischer flüssiger Balsam des Handels. Man glaubte fast immer, dieser Balsam käme aus Peru, und der einzige Unterschied von dem vorhergehenden bestande darin, dass er durch Abkochung der Zweige mit Wasser gewonnen würde. Aber ein Balsam, der durch Abkochung dargestellt wäre, würde statt flussiger und aromatischer als der durch Einschnitte gewonnene zu sein, mehr Consistenz und weniger flüchtiges Oel haben müssen, und hier findet das Gegentheil statt. Zweitens konnte ein solcher Balsam keine Benzoesäure oder Zimmtsäure in seiner Mischung führen, da doch der schwarze peruvianische Balsam viel davon enthält. Also ist dieser Balsam nicht durch Abkochung gewonnen. Uebrigens fand ein französischer Pharmaceut, der eine lange Zeit in Lima functionirt hatte, hier keinen schwarzen peruvianischen Balsam, und zwei Reisende, die la Paz durchwanderten, um Chinarinden zu ernten, trafen diesen Balsam hier auch nicht an, auch den Murospermum nicht, (Dieser Baum wächst dennoch, wie man oben gelesen hat, dort)

Solche Umstände liessen mich sehr daran zweifeln, dass der schwarze peruvianische Balsam - und der andere ebenfalls - aus Peru kommt, als ein französischer Kaufmann Namens Barzire, welcher aus der Republik Central-Amerika zurückgekehrt war, mir denselben Balsam, den er im Ueberfluss auf der Küste von San Sonate und in dem Staate San Salvador durch in einen Murospermum (dessen Früchte er mir mitgebracht hatte) geschehene Einschnitte gewonnen war, zum Geschenk machte. Dieser Frucht, welche ich schon im Journ, de Pharm, et de

#### 74 Ueber Tolubalsam und peruvianischen Balsam.

Chim. Tom. 20. p. 552. beschrieb, fehlte der häutige Flügel, welcher die Myrospermen unterscheidet; ich glaube mich durch Anschauung des Standes der Früchte überzeugt zu halten, dass diese Abwesenheit nicht zufallig war, aber die Gestalt des Baumes, die ich nachher in Hernandez Flora Mexican pag 51 beschrieben fand, hat mir gezeigt, dass er in dieser Hinsicht von den andern Myrospermen nicht abwich und wahrscheinlich Myroxylum peruiferum L. sei. Abgesehen davon, konnte kein Zweifel obwalten, dass der vermeintliche schwarze peruvianische Balsam nicht mit dem indischen Balsam des Il ernandez überein kommt, dem ich hiernach seinen rechten Namen wiederzugeben glaube, wenn ich ihn Balsam von San Salvador nenne. Ich war daher sehr erstaunt, von dem Herrn Recluz, Apotheker zu Vaugirard, in dem Journ. de Pharm. et de Chim. Août 1849, als etwas Neues aufgetischt zu sehen, was ich schon 1834 über den Ursprung dieses Baumes sagte. Ich würde die Sache übergangen haben, wenn Herr Recluz nicht zugleich als neue Thatsache einen von allen Botanikern wiederholten Irrthum Jacquin's aufs Tapet gebracht hätte, einen Irrthum, den sie selbst in der Zahl der Kennzeichen des Genus Murospermum mit anführten; dieser ist, dass die samenführenden Kanseln und die Samen selbst von einem balsamischen Safte angefüllt sind. Jacquin hat hierauf sogar den generischen Namen Myrospermum (Samendufter) gegründet, (jedoch in seiner Flora medicata wieder Zweifel darüber erhoben, dass es mit den Kapseln etc. so sei), woraus Recluz mit aller Sicherheit schliessen zu müssen glaubte, dass der peruvianische Balsam aus dem Samen gezogen werde, nicht aus dem Stamm und den dicken Zweigen des Baumes. Nun sind die Samen der Myrospermen von einer dieselben umhüllenden weissen und sehr dünnen Membran umgeben und mit zwei gelblichen, öligen, schwach nach Melilothus riechenden Cotyledonen, welche nicht die geringste Portion eines Balsams enthalten, selbst der mittelste Raum führt nichts davon, und nur an der Aussenseite der Endocarne und in mehren von den Mesocarpen gebildeten Gruben findet man eine geringe Quantität von einem harzigen, gelben, durchsichtigen und flüssigen Balsam, der aber trocken und brüchig in den Früchten vorhanden ist. die durch den Handel zu uns gelangen. Es scheint unmöglich, dass diese schwache Quantität von harzigem Saft den Balsam des Handels ursprünglich liefert. Uebrigens lassen die vereinigten Autoritäten eines Hernandez. Pison, Ruiz und v. Humboldt für den Tolubalsam, Barzire für den San Salvador und Weddell für den

Balsam von Paz keinen Zweifel übrig, dass alle diese Balsame ganz natürlich in Folge eines Einschnittes in den

Stamm des sie liefernden Baumes hervorkommen.

leh komme jetzt auf den Balsam von San Salvador zurück. Dieser hat die Consistenz eines gekochten Syrups, ist rothbraun, sehr dunkel, durchsichtig und besitzt einen starken, dem ülksigen Storax ähnlichen, doch immer ganz angenehmen Geruch und einen sebarfen, fast unerträglich bittern Geschnack. Erhitzt brennt er mit Flamme und ist gänzlich in Weingeist löslich, aber diese Auflösung bleibt stets schiedend und lässt eine kleine Quantität einer gelben pulverigen Materie fallen. Dem heissen Wasser tritt dieser Balsam Säure ab und überlässt demselben nach wiederholtem Aufguss so viel davon, dass die Auflösung nach einiger Zeit schöne nadelförmige, prismatische Krystalle absetzt. Er wird zu mehreren pharmaceutischen Praparaten, wie auch in der Parfümerie gebraucht.

Der schwarze peruvianische Balsam ist mehreren Verflischungen unterworfen. 2.B. mit Alkohol, verschiedenen fixen Oelen. Copaivabalsam etc. Der Weingeist ist durch Schütteln des Balsams mit Wasser leicht erkannt, d. h. durch die Verminderung des Volums, die derselbe erleidet. Die fetten Oele (aussen Ricinssöl) endeckt man durch Alkohol, welcher sie zurücklüsst, und den Copaivabalsam durch seinen eigenthümlichen Geruch. Die Reinheit und Stärke des Geruchs, verbunden mit der Durchischtigkoit dünner Lagen des Balsams, sind allgemeine Konzeichen seiner Güter. [Journ de Pharm. et de Chun. Fevr. 1839, p.91.4]

du Mênil.

## Croton - Oel.

 Ursache der Gefahren bei Anwendung des Chloroforms.
Ancelon fordert von den Patienten, welche Chloroform einathmen sollen:

1) Die Kleidungsstücke an der Brust gehörig zu lüften, um leicht

zu athmen.

2) Dass der Magen möglichst leer sei, da bei vollem Magen schwere Zufalle eintreten können, ja sogar der Tod. Der Verf, macht darauf aufwerksom, dass man nur die Bedeutung der Magenshätigkeit ins Auge zu Rasen habe, um die Gefahr zu erkennen, welche das Einsthmen von Chloroform bei vollem Magen mit sich bringen kan; zum Vergleich können hier die Symptome dienen, die bei gastfüchen

Apoplexien wahrzunehmen sind.

3) Empfiehlt der Verf., statt aller Apparate eine Serviette zu einem Trichter aufstrollen, in dessen Spitze man die ansätsbesierende Flüssigkeit mittelst eines Schwammes, der damit getränkt wurde, bringt, mit der Weite dieses aus Leinenaeug gebildeten Kegels bedeckt man nun Mund, Nase und Kinn, in der Weise, dass der mit Üblorofren getränkte Schwamm noch immer einige Centimeter weit von dem Monde und den Nasenlöchern entfernt bleibt. Hierbei werden Erstickungsgefahren beseitigt, indem eind dem Üblorofromdampt eine gemägende Meuge Luft heinenagt. (Compt. rrnd. T. 30. — Chem.-pharm. Centrol. 1850 No. 12.)

#### Wirkung der anästhetischen Mittel.

Robin halt den Zustand, in welchem die annsthotischen Mittel versetzen, für den Resultat einer mehr oder weniger vollständigen Asphysie. Acther, Chloroform u. s. w., indem sie mit der Luft in die Lungen gelangen, achtieten das Blatt vor der Einwirkung des Suserteilungen und der State von der von der State von der State von der State von der von der State von der von der

### Gift als Arznei.

Zur Zeit, als die Cholera in Paris wüthete, wurde folgendes Recept in der Apotheke des Herrn Vée abgegeben:

Decoct. Hordei 250 Grm. Acid. muriat. 4 Grm.

Arsenic, alb. 5 Decigrm.

Es war mit dem Namen eines bekannten Arztes unterschrieben, aber wie sich Vée bald überzengte, falschlich.

wio sich Vee baid überzengte, laischitch.

Wahrscheinlich hat der Cholera zugeschrieben werden sollen, was
man mit dem Arsenik Böses bezweckte. (Journ, de Pharm. et de Chim.

Jane. 1850. p. 57.)

d. M.

## Antidot gegen Arsen.

In der K. K. Gesellschaft der Aerzte in Wien, Section für Pharmakologic, las Illerr Apotheker Fuchs einen Aufsatz über ein einfaches Antidotum gegen arsenigo Säure, Arsensäuro und die löslichen

Salze von beiden. Er wies znerst daranf hin, dass das Eisenoxydhydrat, anerkannt das beste Gegenmittel bei Arsenvergiftungen, oft erneuert werden musse, wenn es seine volle Wirkung leisten solle, und dass man dabei die Vergiftungen von arseniger Säure oder Arsensäure von jenen mit den Salzen der genannten Säuren unterscheiden müsse, für welche die Apotheker essigsaures Eisenoxyd zu halten verpflichtet sind. Es sei daher wünschenswerth, ein haltbares Antidotum für beide Gifte zu besitzen, und IIr, Fncbs macht auf Eisenoxydhydrat in Verbindung mit gebrannter Magnesia und schwefelsaurer Bittererde aufmerksam. Zu diesem Bebufe bereitet er einen Liquor sulphat, fert. oxydat, nach Wittstein's Methode. Es werden nämlich 16 Theile Eisenvitriol mit 16 Th. Wasser, 3 Th. concentrirter Schwefelsaure und 4 Th. Salpetersaure von 1,20 spec. Gew. bis zur vollständigen Oxydation des Eisens digerirt, sodann erhitzt, bis alle Salpetersaure entwichen ist, und endlich so weit mit Wasser verdünnt, dass das Ganze 32 Theile wiegt. Dieser Liquor lasst sich gut aufbewahren, und bei einem vorkommenden Vergiftungsfalle wird 1 Unze dieser Flüssigkeit mit 8 Unzen destillirten Wassers verdünnt und 3 Drachmen Magnesia usta hinzugegeben, wohl umgeschüttelt und das Antidot ist fertig. Es besteht aus Eisenoxydhydrat, etwas überschüssiger Magnesia und schwefelsaurer Magnesia. Dieses Praparat nimmt mit ausserordentlicher Schnelligkeit die freie arsenige und Arsensaure auf, zersetzt eben so schnell die löslichen Salze der Arsensäure, doch etwas langsamer die Salze der arsenigen Säure.

Diese Mittheilung erregte die Aufmerksamkeil in hohem Grade, nan nesebloss, den Director des Thierspitals, Dr. Eckel, na ersuchen, Versuche damit anzustellen, da von Selten einiger Anwesenden das Bedenken erregt warde, ob die sebwefelsamte Bittererde nicht störend auf den Darmkannl einwirke. (Zeitschr. der K. K. Gesellseb, der Aerste in Wien, dr. Adary, 10. Heft.)

### Pottasche aus Runkelrübenmelasse.

Man verdünnt erst die Melasse mit Wasser, lässt dann gähren, destillirt den Alkobel ab, dannft den Rückstand ein bis sum Syrep and giesst diesen in einen sebon geheizten Flammofen, worin manzo lango erbitst, bis die organischen Substanten verbrennen. Dann langt man sun, lässt fremde Salte auskrystallisten, damph den Rückstand ein und brennt im Flammofen weiss. (Dingl. polgt. Journ. Bd. 115.—Chem.-pharm, Cantrol. 1820. No. 122)

Anwendbarkeit der Kochsalzmutterlauge zur Verbesserung thierischen Düngers.

Gallond, welcher durch chemische Gründe bewissen hat, die Auflösung metslüscher Salzè dem thierischen Dänger mehr oder weniger anchheilig ist, rälb um die Ausdönstung ihres freien Ammoninks zu verhindern, die Anwendung von Schwefelskure oder Hydrochorsäure an; bemerkt aber dabei, dass zie die Entwickelung von Schwefelwasserstoff bewirken, auch von den Arbeitern nicht ohne Gefahr für die Geunufehte (Endanhabt werden Können.

Um das Ammoniak im Dünger auf eino bessere Art als auf die

eben erwähnte zu fixiren, erwähnt er eines Vorschlages des herühmten um die Agricultur so sehr verdienten Boussingault's, uämlich mittelst Magninmchlorids Ammoniakmagninmoxydphosphat darin zu erzeugen, wodurch also das in jedem Dünger so erwünschte Ammoniak völlig gehnuden wird. Gewiss ist dieser Vorschlag sehr gut, da das sich hildende Doppelsalz den passlichsten Grad der Auflöslichkeit für die Vegetation hesitzen durfte, und zweifelt nicht, dass man es in den Perispermen der Hülsenfrüchte, wie anch in mandelartigen Samen fertig gehildet antreffen werde. - Calloud glauht, dass wenn man den Urin der hänfigen Pissoirs in grossen Städten sammelte, dieselhen eine heträchtliche Masse solchen Doppelsalzes liefern müssten. - Wie die Bildung dieses Salzes in der Ackererde geschieht, ist nicht schwer zu erklären, da man weiss, dass die Bedingungen dazu, wegen der darin vorhandenen thierischen Suhstanzen nicht fehlen. Gemahlene Knochen zeigen sich für diese Bildung ungemein mitwirkend und nützlich. - Ammoniak allein hat keinen besondern Einfluss auf die Vegetation; es entstehen zwar Pflanzen von dem hesten anssern Ansehen, aber es sind ahnorme Geschöpfe geworden. Giesst man im ersten Frühjahre Ammoniakcarhonat-Auflösung mittelst einer Brause ohne Kapsel in Strablen auf eine Wiese, so wird auf denselhen einige Zeit nachher zwar ein vorzugsweise längeres und gröneres Gras entstehen. aher auch ein solches, welches die gehörige Steifheit und Consistenz nicht hat, sich selbst kaum tragen kann, überhaupt alle Kennzeichen einer unnatürlichen Vegetation an sich trägt,

Da hei Anwendung der Düngungsmittel alles auf den darauf folgenden Ertrag ankommt, so ist wohl zu erwägen, oh die Kosten einer Verhesserung jenen nicht ühersteigen. Der Vielstand ist hier gewöhnlich der heste Maassstab. - Wenn Kalk- und Magnesinsalze den Dünger verhessern, so henehmen sie ihm doch den minsmatischen Geruch nicht, was vielleicht mit einem Zusatz von Kohlenpulver erreicht werden würde. Sulfurete können nur in geringer Menge im Dünger vorhanden sein und werden sehr hald durch den Sauerstoff der atmosphärischen Lust zersetzt; aber es entstehen neue, Ammoniak einsaugende Salze, die also den Verlust desselhen verhindern. - Es fehlt noch an Beweisen a priori, oh ein verbesserter Dünger, wie gesagt, wegen der Kosten, die er verlangt, wirklich ökonomisch ist, und dieser Umstand verzögert oft die Anwendung desselhen; indessen sagt doch die Vernunft, wenn man den grossen Werth des Ammoniaks in einem Dünger hetrachtet, dass die Fixirung desselhen immer erwünscht aein muss. Deshalh, wer sich die Mutterlange der Salinen, welche reich an Calcium- und Magninmsalze ist, woliffeil verschaffen kann, wird immer wohlthun, sie nicht unbenutzt zu lassen. Wäre sie vielleicht der Fracht wegen zu theuer, so wird ein guter Specnlant sie eingedickt zu hekommen wissen. Jedenfalls müsste der Staat sie frei gehen, gewiss würde er sich des grössten Dankes von Seiten der Oekonomen dadurch theilhaftig machen.

Am Ende seiner Ahhandlung macht Calloud darauf aufmerksam, dass mit der gedachten Mutterlauge hestrichenes Holz, z. B. Bauholz, nnverhrennlich wird. (Journ. de Pharm. et de Chim. Janz. 1850. p. 28.)

His or and the state of the sta

### IV. Literatur und Kritik.

Deutschlands Flora mit Abbildungen sämmtlicher Gattungen auf 400 Tafeln von Dr. W. L. Petermann, Leipzig, Georg Wigand's Verlag, 4849, 4, 668 S.

Vor vielen andern botanischen Werken verdient das vorliegende

erwähnt und angelegentlichst empfoblen zu werden.

Die vorwiegende Idee des Verf. bei Bearbeitung desselben scheint die gewesen zu sein, die Gattungen der deutschen Flora durch naturgetrene Abbildungen mit sorgfältigen Zergliederungen zu erläutern und darzustellen. Die Diagnosen der Arten mögen demselben (vielleicht später erst) als eine wünschenswertbe Zugabe erschienen und deshalb von ibm mit anfgenommen sein. Ref. will mit dieser Aeusserung keineswegs andeuten, dass der Verf. auf die Auseinandersetzung der Arten weniger Sorgfalt verwendet babe; im Gegentbeil erkennt er den grossen Fleiss, den der Verf, auch auf diesen Theil des Buches verwendet hat, vollkommen an, und rühmt insbesondere die grosse Vollständigkeit in der Aufführung der Arten, durch welche sich dieses Werk auszeichnet. Nur Eins vermisst er ungern in dem vorliegenden Werke, wenn er es als Flora von Deutschland betrachten soll. namlich die Angabe der Standorte und Fundorte. In einer Flora erscheint ibm dieses uncrlasslich. Darum und da der Verf. keine Vorrede oder Einleitung vorausgesendet hat, in welcher der Standpunct angegeben ist, von dem er sein Werk aufgefasst zu sehen wünscht. glaubt Ref. obige Ansicht aussprechen zu durfen; auch die ganzliche Beseitigung der Synonymie der Arten, wie wünschenswertb und notbwendig sie in vielen Fällen auch war, scheint dafür zu sprecben, während die Synonymie der Gattangen mit grosser Vollständigkeit und Vorliebe gegeben ist - oft jedoch mit Auslassung des Linne'schen.

Die Anordnung der Pflanzen ist die natürliche nach Decandolle. Es ist aber weder ein Schlüssel des Linné'schen, noch des natürlichen Systems vorausgeschickt; dagegen aber sind die Classen, natürlichen Familien, Gruppen, Gattungen und Untergattungen sehr sorgfältig charakterisirt, wobei die besten Hülfsmittel benutzt sind, ja selbst die Untergattungen und Sectionen einheimischer Gattungen, aus denen keine Arten in Deutschland vorkommen, sind erörtert. Am Schlusse jeder Gattung folgt eine vollständige Erklärung der Ahbildungen. Von ieder Gattong oder Untergattong ist als Repräsentant bei kleineren Gewächsen eine vollständige Pflanze, bei grosseren ein Ast, ein Blütbenstand oder seltener bloss eine Blume dargestellt. Auf jeder Tafel sind durchschnittlich 8 Gattungen oder Untergattungen abgehildet. Die Abbildungen sind sauber und naturgetren und lassen nichts zu wünschen übrig. Sie sind zwar etwas weniger fein und die Zergliederungen nicht so ansgedehnt, als in den von Nees v. Esenbeck begonnenen Genera plantarum florae germanicae, aber sie genügen vollkommen.

Ref. halt es für überflüssig, mehr noch zum Lobe dieses Werkes zu sagen. Degegen empfichit er es allen, denen an einer gründlichen Kenntniss der einheimischen Pflanzengattungen etwas gelegen ist, anf das dringendste. Die Ermittelung der Gattungen wirklich natürlicher Familien, wie der Cruciferen, Umbellaten, Compositen, Graser u. s. w , hat für den Anfanger immer grosse Schwierigkeiten und führt ihn bei seinen Bestimmungen oft auf Abwege, von denen er nach vielem Zeitverluste zurückkehrt, wenn er nicht so glücklich ist, sich anderweitig Rath erholen zu können. Hier findet er immer die gesuchte Belehrung, und ansser einer praktischen Behandlung der oft schwierigen Terminologie der Blüthen und Fruchttheile, was der Ref. noch höher anschlägt, zugleich ein Vorbild zu einer gründlichen Zergliederung, die ihn zur aufmerksamen Vergleichung und Beobachtung hindrangt, und dadurch jener seichten Oberflächlichkeit entgegen arbeitet, welche durch die gewöhnlichen Bilderwerke früheren Schinges nur zu sehr befördert wurde.

Sollte — was wir schon um der guten Seche willen wünschen ubei der Vortreflichkeit des Werkes auch erwarten — eine neue Auflage erforderlich werden, so möchte Ref. dem achtbaren Verf. die oben erwähnten Desiderien zur geneigten Berücksichtigung empfehlen,

Hornung.



# Zweite Abtheilung.

Vereins - Zeitung, redigirt vom Directorio des Vereins.

1) Biographisches Denkmal.

Dem Andenken Marchand's.

Richard Felix Marchand, ein Sohn des Justigraths Mar-. chand, von dessen Gattin, einer Tochter des Probsts Zollner, ist am 25. Angust 1813 zu Berlin geboren. Auf der Kauer'schen Au-stalt in Charlottenhurg, dann auf dem Werder'schen Gymnasium in Berlin vorgebildet, bezog er zu Michaelis 1833 die Universität der Residenz, um nach dem Willen des Vaters Medicin zu studiren. Da er sich indess den Anstrengungen der ärztlichen Praxis wegen seines damals schwächlichen Körpers nicht gewachsen fühlte, und die eigentlichen naturwissenschaftlichen Studien immer entschiedener sein Interesse fesselten, so trat er bald ganzlich zu ihnen über, und faud in Lichtenstein, Ehrenberg, J. Müller, G. Rose, Poggendorff, Mitscherlich, Dowe u. A. die tüchtigsten Lehrer und Vorbilder. In Halle am 21. November 1837 zum Doctor der Philosophie provomirt, habilitirte er sich hier im folgenden Jahre, nahm aber gleich einen Ruf als Lehrer an der Artillerieschule in Berlin an, wo er sich vorzugsweise mit der besten Zusammensetzung des Schiesspulvers und des Geschützmetalls beschäftigte. Im Jahre 1840 trat er ebenda als Privatdocent an der Universität auf, ward 1843 zum ausserordentlichen und naterm 23. August 1846 zum ordentlichen Professor der Chemie an der Universität in Halle ernannt, Trotz dem, dass gewisse Gegenbestrehungen seinen Wunsch, der Universität ein umfassendes chemisches Laboratorium zu geben, vereitelten, hat er densoch eine ausserordentliche Menge von Experimenten ansgeführt und deren Resultate in verschiedenen Schriften niedergelegt, 1) seine Hahilitationsschrift in Halle über die Einwirkung der Schwefelsäure auf den Alkohol (lateinisch), welche in hohem Grade die Aufmerksamkeit Sachverständiger auf ihn zog; 2) der «Grundriss der organischen Chemie"; 3) das "Lehrbuch der physiologischen Chemie", 1844 Seit 1839 redigirte er mit O. L. Erdmann in Leipzig 4) das Journal für praktische Chemio. Sein literarischer Schwanengesang ist 5) ein Aufsatz über den Athmungsprocess, in Ross' und Schwetschke's literarischer Monatsschrift (1850). Hat auch Marchand in frühern Zeiten gewissen Zweigen der Chemie, wie den schon angeführten, und den Untersuchungen über die Atomgewichtsbestimmungen, ein specielles Studium angewendet, so trat doch später immer entschiedener die physiologische Chemie als die Hauptaufgahe seiner Arheiten hervor, und verdankt mancher seiner Schüler die genussreichsten Augenhlicke den Lebryorträgen, welche in dieses Fach einschlingen. Wenn gerade hei den Lehrern der physikalischen und chemischen Wissenschaften so oft die nöthige Klarheit und Durchsichtigkeit vermisst wird, so war es hei Marchand chen dieser Vorzug, welcher in Verbindung mit geistvollen Bemerkungen, seinen Vorträgen einen hohen Werth geb. Zwar an das Materielle der wissenschaftlichen Fragen zu sehr hingegeben, als dass er hatte als Naturphilosoph gelten konnen, hatte er dennoch einen Schwung der Anschauung, welcher ihn vor dem Versinken in das elnzelne Experiment, vor der Verachtung speculativer Gedanken hewahrte, wie sie leider zu oft den Männern der Naturwissenschaft eigen ist. Sein Kreis war nicht bloss das Brodstudium der akademischen Jugend; durchdrungen von dem allgemeinen Werthe der Chemie, von ihrer populären Mission, hat er seine Wissenschaft auch anderen Kreisen dargeboten. So hat er in der Gesellschaft des Museums, unter Gegenwart von Damen, im polytechnischen Institute, in dem Handwerker-Bildungsvereine vor den Handwerkern, auf deren Bedürfnisse er mit liebendem Interesse einging, mehrfache Vorträge gehalten, und noch Manchea sollte und wollte er seiner Wissenschaft leisten, als er, auf der Mittagslinie des Lehens, vertieft in die Athmungslehre, den letzten Athemzug that, II. (Zeitungsnachricht.)

## 2) Vereins - Angelegenheiten.

Directorial - Conferenz des Apotheker - Vereins, gehalten in Braunschweig am 27. September 1850.

An derzelben nahmen Theil: der Oberdirector Dr. Bley, die Directoren Dr. du Mênil, Overbeck, Faher, Dr. L. As choff, Dr. Horzog, die Ehrendirectoren Dr. Meurer und Bolle, der Rechaungsführer des Vereins, Ilr. Saliendirector Brandes, der Vicedirector Itr. Ohme. Als Deputiter des addeduschen Vereins hatte sich eingefunde der Oberdirector Dr. Wals aus Speyer.

Der Oherdirector Dr. Bley legte zuerst die Gründe dar, welche die Aussetzung der diesjährigen Generalversammlung in Hamburg be-

wirkt hatten. Diese waren vorzüglich

 die Aushreitung der Cholera in Norddeutschland und die dadurch hedingte Abhaltung vieler Vereinsmitglieder;

 der Krieg in Schleswig-Holstein, durch den die Collegen in jener Gegend au der Theilnahme hehindert wurden;

3) die geringe Zahl, welche von den entfernter wohnenden Mit-

gliedern sich zur Betheiligung gemeldet hatten. Derselhe hemerkte, dass von Seiten der Herren Collegen in Ham-

burg der Wunsch ausgesprochen sei, die Versamminag im nächsten Frhijahre in ihrer Stadt statt inden zu lassen, wo hoffentlich die Zeit eine glanstigere sein werde. Man heschloss, die Versammlung, wenn irgend moglich, im Hamhurg eggen Ende des Monats Mai oder im Anfange des Monats Jani abzuhalten, Es wurde soden nur Erdeligung derjenigen Geschäfte erschritten.

Es wurde sodann zur Erledigung derjenigen Geschäfte geschritten, welche eigentlich hei der Generalversammlung hätten ahgethan wer-

den müssen.

Sonach fand auerst die Preisvertheilung statt für die Arbeiten.

welche auf die von der Hagen-Bncholz'schen Stiftung und dem Directorium des Vereins gestellten Preisfragen eingegangen und der Preise wiirdig befunden wurden.

Die erstere Preisfrage hetrifft die Ermittelnng der Eigenschaften der Absätze verschiedener bitteror Extracte aus einheimischen Vegetabilien ihrer Uebereinstimmung oder Verschiedenheit und die Feststellung der Erscheinungen und Bedingungen ihrer Entstehung.

Es war nur eine Arheit eingegangen mit dem Motto: Utere tempore, vita brevis ars longa.

Die Arheit hatte zwar keineswegs die etwas schwierige Aufgahe vollkommen gelöst, sie hatte vielmehr nur einige Bestätigungen gehracht zu den Erklärungen, welche früher von Saussure und Berzelius gegeben waren, zeigte aber doch von Fleiss und war deshalb einer Anerkennung durch Belohnung mit der silbernen Medaille der Stiftung und 5 Thlr. für die Versuche würdig hefunden. Bei der Eröffnung des Devisenzettels ergah sich als Verfasser der Apotheker-Gehülfe Adolph Franke ans Mersehurg, gegenwärtig in Condition hei dem Bergrath and Apotheker Dr. Hoffmann in Weimar,

Als nächstiäbrige Preisfrage ist die folgende gestellt;

"In wie weit ist die Anwendung der Kohle, sowohl der animalischen als vegetahilischen als Entfärbungsmittel zulässig, ohne zersetzend auf die flauptstoffe der in Arbeit hefindlichen Flüssigkeiten einzuwirken? was durch angestellte Versuche hei verschiedenen Auszügen und

Auflösungen nachzuweisen sein würde."

Alsdann ging die Versamminng üher zu der Auhörung des Berichts üher die Preisfrage der Preisarbeiten der Lehrlinge güber die Bereitung und Prüfung des Bleiweisses». Es waren 15 Arbeiten eingegangen. Drei von denselhen waren eines Preises, 3 einer belobenden Anerkennung werth gefunden. Bei der Eröffnung der Devisenzettel fand sich als Verfasser der Ahhandlung No. 14, welcher der erste-Preis bestimmt war, bezeichnet mit dem Motto: Ut desint vires tamen est laudanda voluntas. Friedrich Hoffmann, Zögling des Herra Apothekers J. F. Holtz in Prenzlau, der dem Verfasser ein günstiges Zeugniss gegeben. Der Preis bestand in einem Lötbrohrapparate.

Der zweite Preis, ein hotanisches Besteck, ward dem Verfasser der Ahhandlung No. 6. mit der Devise "He that will tread a tadder ete," zuerkannt. Derselbe ist Georg Weidinger aus Reichenhach in Schlesien, Lehrling in der Salomonis Anotheke in Leipzig bei Herrn Administrator und Kreisdirector des Vereins John, der dem Verlasser

der Arheit ein günstiges Zengniss ertheilte,

Als dritter Preis ward eine hotanische Loupe dem Verfasser der Arheit No. 2, mit dem Motto: "Nur Beharrlichkeit führt zum Ziele," hestimmt. Sein Name ist Albert Rack witz, Lehrling des Apothekers Beyrich in Berlin, der ein gutes Zeugniss seinem Zöglinge ertbeilt hat, Die mit einer Belohung zu helohnenden Arbeiten sind die:

No. 3. mit dem Motto: "Cujus vis hominis est errars" etc. deron Verfasser II. Ch. Olandt aus Eutin, Zögling des Herra Apothekers

Kindt in Lüheck.

No. 7. mit dem Motto: "Vieles deckt die Natur mit hoiligem Schleier," deren Verfasser Carl Conrad Mechler aus Dresden, Lohrling in der Marien - Apotheke bei Hrn, E-der und

No. 10, mit dem Motto: "Ein Mensch, wenn er gleich etc." deren Verfertiger Carl Friedrich Stahr, Lehrling hei Herrn Apotheker Schliemann in Lübeck.

Man beschloss, diesen drei letztgenannten Arbeiten ein Bild des seligen Brandes und einen Abdruck mit Berzelius' Ehrenkranze beizu-

fügen.
Die Verfasser der anderen 9 Abhandlungen sollen aufgefordert

werden, ihre Arheiten zurückzunehmen.

Als noue Preisfrage ward bestimmt: "die chemische Prüfung der im Handel vorkommenden verschiedenen Snrten von Cremor Tartari auf Verunreinigungen, mit Angabe der besten Reinigungsweise."

Zu den bereits im Frühjahr bewilligten Unterstützungen für dürf-

tige und würdige Gehülfen wurden noch bewilligt:

Der Oberdirector berichtete sodann über den Stand der neuen von Dr. Walz zuerst in Anregung gebrachten und in Dessau hei der Generalversammlung weiter berathenen Gehülfen - Unterstützungsanstalt. Es sind bis jetzt von 977 Apothekern und nur wenigen Gehülfen 1924 Thir. jährliche Beträge unterzeichnet. Aus deu Kreisen Altona. Berlin, Breslau, Coln, Crefeld, Danzig, Düsseldorf, Eifel, Emmerich. Halle, Hannover, Jena, Lüneburg, Lübeck, Oldenburg II., Ost-friesland, Posen, Reichenbach, Stettin, Schleswig, Trior und St. Wendel fehlen die Erklärungen ganz. Aus einem derselhen ist die . Theilnuhme abgelehnt. Das Directorium glaubt daran festhalten zu müssen, dass die Ausführung des Planes der neuen Unterstützung nicht allein eine Ehrensache der Apotheker sei, sondern dass sie der Pharmacie auch zum Nutzen gereichen werde, dasselbe hegt also die Holfnung, dass die fehlenden Erklärungen noch eingehen, die Ablehnenden sich eines Besseren besinnen und alle belfen werden nach Kraften eine Sache zu fordern, die von erheblichen Folgen für die Zukunft der praktischen Apnthekerkunst sein kann. Das Directorium verkennt nicht, das die neuen Zeitverhaltnisse mit vielfachen Sorgen und Lasten auch den Apotheker beladen hahen, aber es erkennt auch die Pflicht, auf jede zulässige Weise sich der hedurftigen Gehülfen anzunehmen, die dem Dienste des Faches ihre Krafto geopfert und hülfsbedürstig im Alter oder Krankheit einem harten Loose preisgegeben sind. Es balt die Meinung fest, dass nicht allein der Trieh der Mildthätigkeit, sondern das Gefühl einer Ehrenschuld die meisten Mitglieder veranlassen werde sich von Verfolgung eines edlen Zweckes nicht auszuschliessen. Es ist weit entfernt einen Zwang anzuwenden, es soll diese Angelegenheit eine freie Betheiligung sein, aher es muss hinweisen auf das, was von anderen Ständen geschiebt für bedrängte Fachgenossen, z. B. die ansehnlichen Hülfsvereine der Aerzte, welche sehr Bedeutendes in wenigen Jahren geleistet haben; es legt den Mitgliedern die Beihülfe für diesen Zweck nabe, damit unser Stand in edeln Leistungen nicht zurückstehen möge hinter irgend einem andern. auf dass unser Verein auch erfülle, was er in dem S. 4. der Statuten als einen seiner Hauptzwecke bezeichnet hat.

Der College Dr. Walz herichtete, wie diese Angelegenheit auch von Seiten des süddeutschen Vereins eifrig betrieben werde und gün-

stige Erfolge verheisse.

Man bedauerte die im Ganzen geringe Betheiligung der Gehülfen für die Unterstützungen ihrer Collegen und wünscht, dass diese sich günstiger gestalten wolle, dass auch die Pharmaceuten-Vereine dafür wirken möchten, dass eine Vereinigung mit den älteren Vereinen in der Interetütunge-Angelegenheit satt finde, weil mir mit diese Weise dauernd Erhebliches geleistet werden könne. Es ward beschlassen, dass für Erste die stattenmäsigen Beiträge von 15er. für jedes Nitglied Festgehalten werden, dass es jedech denjenigen-Nitgliederung werden, dass es jedech denjenigen-Vereine sich behehligt haben, frei gestellt werden solle diese 15 Sgr. in Abrechaung ab bringen. Die Beiträge nelle mach den Unterstätenungen pre 1851 erhoben werden, weahalb dem Rechnungsführer ein Verzeichniss derselben dargehen werden, sein Verzeichniss derselben dargehen werden, sein Verzeichniss derselben dargehen werden, sich

Mit Bedauern wurde bemerkt, wie die von Seiten der Lehrlinge statutenmässig zu entrichtenden Beiträge à 2 Thir, nicht immer richtig eingezahlt wurden und ist deshalh eine Erinnerung des §, 46. der Statuten für nötbig erachtet.

Es ward bestimmt, dass demnächst ein Verzeichniss der Mitglieder des neuen Gehalfen - Unterstätzungsvereins mit den unterzeichneten Beiträgen veröffentlicht werden sellte,

Aus der allgemeinen Unterstützungscasse wurden an Pensionen bewilligt, der Frau Apothekerwittwe Le onhard in Oesselse 25 Thir, wezu der süddeutsche Verein durch Herrn Oberdirecter Dr. Walz sefert 5 Thir, beisteuerte.

Eine durch die Krankheit des frühern Vicedirectors Becker verzögerte Rechnungs-Angelegenheit in einem hannoverschen Kreise ward durch die IIH. Faher, du Ménil und Brandes auß Beste erledigt.

Errendirecter Dr. Men rer heantragt, in der Rechnung eine noch speciellere Nachweisung der Einnahme und Ausgabe des Vereins, damit allen das wahre Verhältniss khar dargelegt werde. Da Directerium konnte um so lieber hierauf eingehen, da es bei der grassen Sergfalt, welche seit einer Reihe von Jahren durch den Rechnungsführer Herrn Salinedir. Bran des, dem Cassen- und Rechnungswesen des Vereins gewündent wird, die vollkemmene Ueberreagung gewonnen hat, dass darin die allergrösste Ordnung herrscht und diese Üeberreagung auch den Migliedern zu verschaffen als offen verhunden erzehtet.

Aus diesem Grunde soll auch über die Verschiedenheit der Beiträge der Mitglieder in einigen Kreisen, welche meist in der Einrichtung der Journalzirkel und in den Postverhältnissen ihren Grund hat, eine Angabe in der Rechnung statt finden.

Ein dahin zielender vom Herrn Kreisdir. Jonas schriftlich eingereichter Verschlag konnte aus dem Grunde für jetzt nicht in Ausführung gehracht werden, weil er eine sehr wesentliche Veränderung der Vereinseinrichtung betraf und dergleichen Gegenstände den Statuten gemäss erst der Generalversammlung zur Genebmigung vorgelegt werden müssen.

In Beziehung auf die nähere Verbindung der beiden Apothekervercine in Sud- und Norddeutschland beschloss man, dass von Neujahr 1851 an alle Ehrendiplome im Namen des allgemeinen dentschen Apothekervereins ausgestellt werden sollen. Zu dem Ende wurde die Ansertigung gemeinschastlicher Diplomformate beschlossen mit der Umschrift: "Allgemein deutscher Apothekerverein." Das Motto des norddeutschen Vereins "Hora ruit" wird beibehalten. Das Siegel des Diploms soll die luschrift: "Deutscher Apothekerverein (resp.) Nordoder Süddeutschland tragen. Die Generalversammlung solle kunftig in den beiden Abtheilungen dem Andenken Eines Mannes gewidmet sein. Das Archiv wird den Titel erhalten: "Archiv der Pharmacie". Eine Zeitschrift des allgemeinen deutschen Apothekervereins. Abtheilung Norddeutschland. Der Oberdirector Dr. Bley wies darauf hin, wie durch die in mchreren Staaten vorbereitete Reform des Medicinalwesens der Pharmacie manche Veränderungen bevorständen, und wie von mehreren Seiten Vorschläge gemacht worden seien, welche derselben keineswegs zum Nutzen gereichen durften, wie den Vereinen also die Pflicht obliege, nochmals auf eine klare und bundige Weise diejenigen Puncte zusammen zu stellen, welche der Pharmacie in den neuen Medicinalgesetzen wünschenswerth sein müssen. Derselbe bemerkte noch, wie für eine solehe Schrift bereits Vorbereitungen getroffen seien. Die Versammlung wünschte, dass diese neue gedrängte Denkschrift von Seiten der beiden Oberdirectoren der Apothekervereine in Nord- und Süddeutschland nochmals geprüft und zusammengestellt werde und das Directorium sodann Sorge tragen möge, dass von Sciten der Collegen in den einzelnen Stanten die Berücksichtigung der den Stantsregierungen und Ständekammern einzureichenden Denkschriften empfohlen werden moebte. Man sprach den Wunsch aus, dass auf diese Weise wo möglich dahin gewirkt werde, eine übereinstimmende Medicinalversassung und eine Pharmakopöe für alle deutschen Staaten zu erhalten. Die beiderseitigen Vorstände der beiden grossen Abtbeilungen des deutschen Apothekervereins gelohten Alles anzuwenden, um eine immer nahere Vereinigung zu erstreben.

Nachdem so alle Geschäfts-Angelegenheiten auf eine befriedigende Weise erledigt waren und das Protocoll von allen am Schlasse, noch Anwesenden unterzeichnet war, eilten die auswärtigen Directores wieder ihrer Helmath zu, mit dem Wunsche einer recht zahlreichen Versammlung im nächsten Frühighre, wo möglich in Hamburg.

Dr. Bley, Dr. Walz. Dr. du Mênil, Overbeck.
Faber. Dr. L. Aschoff. Dr. Herzog.
Dr. Meurer. Bolle.

# Verzeichniss

Beiträge für die Gehülfen-Unterstützungscasse pro 1849.

|                      |                      |         | P 4 | K J | * FX .    |
|----------------------|----------------------|---------|-----|-----|-----------|
|                      | Α.                   |         |     | Ш   |           |
| Von Mitalia          | edern des Verein     |         |     |     |           |
|                      |                      | "       |     |     |           |
| I. Vicedire          | ectorium am Rhein,   |         |     |     |           |
| Kı                   | reis Aachen.         | - 1     |     |     |           |
| Von den Herrei       | n:                   |         |     |     |           |
| Saumeister, Ap. in   |                      |         | 1 - | -   |           |
| lodifée, Ap. in Jüli | ch                   |         | 1 - |     | 2         |
| K                    | reis Crefeld.        |         |     | 1   |           |
| on Hrn. Laube, Go    | eh. in Opladen       |         | 1 - | -   | 1 -1-     |
| Kee                  | is Dusseldorf.       |         | -   | -   | 1         |
| on Hrn Dr. Schlie    | enkamp, Kreisdir. in | Düssel- |     |     | 111       |
| dorf, für einen      | Lehrl                |         | 2 - |     | 2         |
|                      | Kreis Eifel.         |         |     | -   | 2         |
| Ohne Namen-Verzei    |                      |         | 2   | 5 - |           |
|                      |                      |         |     | -   | 2 5 -     |
|                      | eis Elberfeld.       |         |     |     |           |
| Von den Herre        |                      |         | 1 - |     |           |
| Von Demselben für    | Ap. in Mettmann .    |         | 2 - |     |           |
| Schlickum, Ap. in    |                      |         | 1 - |     |           |
| Veyerstrass, Ap. in  | Neviges              |         | - 2 | j - |           |
| le Bergher, Ap. in   | Elberfeld            | 1.0     | 1 - | -   |           |
| lellinghaus, Ap. da  |                      |         | 1 - | -   |           |
| Paltzow, Ap. in W    | ald                  |         | 1 - |     |           |
| Struck, Ap. in Elbe  | erfeld               |         | 1 - | -   |           |
| Wüster, Geh. das.    |                      |         | 1 - |     | 9 25 -    |
| Kr                   | eis Duisburg.        |         | 7 1 | 1   |           |
| Von den Herre        | n:                   |         |     |     |           |
| Gierhausen, Geh. in  | Mühlheim             |         | - 1 | 5 - |           |
| alonne, Geh. das.    |                      |         | 1 - |     |           |
|                      | ele                  | 4 5     | - 2 | -   |           |
| Pannes, Geh. in Du   |                      |         | - 1 |     |           |
| Romerike, Geh. in    |                      |         | - 1 | 1   | 4 20 -    |
| Kr                   | eis Schwelm.         |         | 1 2 | 4   | 1000      |
| Von Ilrn. Schwabe,   | Ap. in Wermelskirel  | ien .   |     | -   | -         |
| Von Demselben für    | einen Lehrl          |         | 2 - | 1 = | 3 25 -    |
| I                    | Treis Trier.         |         | 11  | 45  |           |
| Von den Herre        | ah:                  |         | 10  | 1   |           |
|                      | ier, für einen Lehrl |         | 2 - | -   |           |
| Schröder, Geh. das,  |                      |         | 1 - |     | 3         |
| -0-0-1-0-0           | Latu                 |         |     | -   | 90 46     |
| -1101                | Latu                 | 5       |     | -   | 100 131 - |

| Transport  Kreis St. Wendel.  Summa  II. Vicedirectorium Westphalen.  Kreis Herford.  III. Vicedirectorium Westphalen.  Kreis Herford.  III. Vicedirectorium Westphalen.  Kreis Herford.  On Hrn. Bacnelste, (ich. in Versmold  Kreis Arnskerg.  Von den Herres:  d. Mark, Kreisdir, Ap, in Lüdenscheid, für einen Lehrl.  Iiller, Ap, in Arnsberg  Iirich, Ap, in Belecke lackmann, Geb. in Unna  Transker, fieh, dese.  Von den Herres: lance, Admin. in Lag  ventalrius, Ap, in Horn, für den Lehrl. Hanse Einrittugeld  Einrittugeld  Einnittugeld  Einnittugeld  Einnittugeld, Ap, in Barntrup, ausserordentl, Beitrag  recolarius, Ap, in Barntrup, ausserordentl, Beitrag  recolarius, Ap, in Barntrup, ausserordentl, Beitrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 1111 | 15 = 17 |     | 1       | 15   | 3   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----|---------|------|-----|
| Kreis St. Wendel.  II. Vicedirectorium Westphalen.  Kreis Herford.  Ton Hrn. Bacmeister, Geh. in Vermold  Kreis Grasberg.  Von den Herres: d. March, Kreis drasberg. Von den Herres: d. March, Kreis drasberg.  Liller, Ap. in Beleeke lackmann, Geh. in Uuna Tranker, Geh. dats.  Von den Herres: Lange, Admin. in Lage siesenbirts das.  Kreis Lippe.  Von den Herres: Lange, Admin. in Lage siesenbirts das.  Kreis Lippe.  Lange, Admin. in Lage siesenbirts das.  Kreis Lippe.  Lange, Ag. in Horn, Green Lehrt, Hause Kurtitugel.  Kurt | 1      |         |     | _<br>29 |      |     |
| Summa .  II. Vicedirectorium Westphalen.  Kreis Herford.  On Hrn. Banneister, Geb. in Versmold  Kreis Herford.  Von den Herres:  d. Marck, Kreis drankerg.  d. Marck, Kreis drankerg.  d. Marck, Kreis drankerg.  d. Marck, Kreis drankerg.  latter, Ap. in Armberg.  latter, Ap. in Armberg.  latkmann, Geb., in Unna  rancke, Geb., dass.  Von den Herres:  lane, April, Ap. in Horn, für den Lehrt. Hanse  Einstiltigeld.  Einstiltigeld.  Kreis Lippe.  lane, Ap. in Horn, für den Lehrt. Hanse  Einstiltigeld.  Einstiltigeld.  Reistiltigeld.  Kreis Lippe.  Lander, Ap. in Horn, für den Lehrt. Hanse  Einstiltigeld.  Kreis Lippe.  Lander, Ap. in Horn, dergl.  Lander, Ap. in Horn, dergl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1      |         |     |         | 15   | -   |
| II. Vicedirectorium Westphalen.  Kreis Herford.  on Hrn, Baseneister, Geh. in Vermold  Van den Ierres:  Allen Kreis Arnsberg.  Van den Ierres:  Allen Kreis Hersen.  Islier, Ap. in Arnsberg.  Islier, Ap. in Bedecke  Iackmann, Geh. in Uman  rancke, Geh. das.  Von den Herres:  Isane, Admin. in Lage  siesenhirte das.  Runtjurged.  R | 1      |         | - 4 |         | -    | -   |
| Kreis Herford.  on Hrn, Bacmeister, Geh. in Versmold  Kreis Arnskerg.  Von den Herres: d. March, Kreisdir, Ap, in Lädenscheid, für Hiller, Ap, in Arnsberg Hiller, Ap, in Geleck Lickmann, Geh. in Umn Trancke, Geh. dats  Von den Herres: Lune, Admin. in Lage Lissenhirts dats  Kreis Lippe.  Von den Herres: Lune, Admin. in Lage Lissenhirts dats  Kurtikryel, Ap, in Horn, für den Lehrt, Hause Kurtikryel, Barintup, Jauseerordentl, Beitrag krealsriuk, Ap, in Horn, Gergl.  Lunnin, Hof-Ap, in Beltrin, deegl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1      |         | 4   | 2       | _    |     |
| on Hrn. Bacmeister, Geb. in Versmold  Kreis Arnskery.  Von den lierres: d. Marck, Kreisdür., Ap. in Lüdenscheid, für einem Lehn, einem Leh | 1      |         | 4   | 2       | _    | -   |
| Kreis Annsterg.  Von den Bierren: d. March, Kreisdür, Ap, in Lüdenscheid, für einen Lehrl, lüller, Ap, in Arnsberg litch, Ap, in Beleeke lackmann, Geh, in Uman rancke, Gich, dass. Von den Herren: lanse, Admin. in Lage eissenbirts dass. realbring, Ap, in Blorn, für den Lehrl, Hause einsid, Ap, in Brantrup, nauserdentl, Beitrag renbarid, Ap, in Brantrup, nauserdentl, Beitrag renbarid, Ap, in Brantrup, angeredentl, Beitrag renbarid, Ap, in Brantrup, nauserdentl, Beitrag renbarid, Ap, in Brant, deegl,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1      |         | 4   | 2       | -    | _   |
| Kreis Annsterg.  Von den Bierren: d. March, Kreisdür, Ap, in Lüdenscheid, für einen Lehrl, lüller, Ap, in Arnsberg litch, Ap, in Beleeke lackmann, Geh, in Uman rancke, Gich, dass. Von den Herren: lanse, Admin. in Lage eissenbirts dass. realbring, Ap, in Blorn, für den Lehrl, Hause einsid, Ap, in Brantrup, nauserdentl, Beitrag renbarid, Ap, in Brantrup, nauserdentl, Beitrag renbarid, Ap, in Brantrup, angeredentl, Beitrag renbarid, Ap, in Brantrup, nauserdentl, Beitrag renbarid, Ap, in Brant, deegl,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1      |         |     | 2       | -    | -   |
| Von den Herren:  d. Marck, Kreisdidr, Ap, in Lüdenscheid, für einen Lehrl, füller, Ap, in Arnaberg lirlich, Ap, in Arnaberg lirlich, Ap, in Breiecke lackmann, Geh, in Uman rancke, Geh, das; Kreis Lippe. Von den Herren: lause, Admin, in Lage eissenhirtt das, recularius, Ap, in Horn, für den Lehrl, Hanse Einrittugeld einnold, Ap, in Barntrup, ausserordentl, Beitrag recularius, Ap, in Bron, Geegl, luentin, Mo-Ap, in Bern, deegl,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1      |         | -   | 301     |      |     |
| d. Marck, Kreisdir, Ap, in Lüdenscheid, für einen Lehrl, lüller, Ap, in Arnsberg Irich, Ap, in Beleeke lackmann, Geh, in Unna marcke, Gich, dass.  Von den Herres:  Von den Herres: lunne, Admin, in Lage eissenbirt das, reallarius, Ap, in Blorn, für den Lehrl, Hause einolid, Ap, in Brantrup, nussecrofentl, Beitrag renalirius, Ap, in Blorn, deegl, lunnin, Mo-Ap, in Detnind), deegl,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1      |         | -   |         | 100  |     |
| täller, Ap. in Arasberg Irich, Ap. in Belecke iackmann, Geh. in Uman rancke, Geh. dats Von den Herree: inane, Admin. in Lage eissenbirts das. realbring, Ap. in Horn, für den Lehrt, Hause Eurstrage Bernitzup, ausserordentl, Beitrag recolarius, Ap. in Horn, dergl, nentin, Ap., in Horn, dergl, nentin, Ap., in Horn, dergl, nentin, Hord-Ap., in Detnind), deegl,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1      |         |     | 20.00   |      | 911 |
| lrich, Ap. in Beleeke latekmang, 6th, in Uma rancke, Geh, das.  Kreis Lippe.  Yon den Herren: lange, damin, in lage eissenhirtt das, recularius, Ap. in Horn, Gir den Lehrl, Hanse Einrittugeld einlold, Ap. in Barntrup, ausserordentl, Beitrag venalariu, Ap., in Born, Gegl, Lucanis, Mo-Ap, in Berntrup, ausserordentl, Beitrag venalariu, Ap., in Born, deegl, Lucanis, Mo-Ap, in Betmid, deegl,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1      |         |     | 1       | 1    | H   |
| lackmani, Geb. in Uman rancke, Geb. dats . Von den Herres: lause, Admin. in Lage siesenbirte dats recularius, Ap. in Horn, für den Lehri, Hause Edmittungel, Edmittungel, Rentitungel, Rent | 1      |         | 6   |         |      |     |
| rancke, fich, das.  Keris Lippe.  Yon den Herrei: Inne, Admin. In Lipe eissenhirtt das.  Einrittigeld  Einrittigeld  einold, Ap. in Brantrup, ausserordentl, Beitrag recularia, Ap., in Born, Georgl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 1.4     | 6   | .01     | 1    | 6   |
| Kreis Lippe.  Von den Herren: lause, Admin. in Lage eissenhirts des. recularius, Ap. in Horn, für den Lehrl, Hause Eintrittgeld einold, Ap. in Barntrup, ausserordentl, Beitrag recularius, Ap. in Horn, deegl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1      | -       | -   |         |      |     |
| Von den Herren:<br>Jasse, Admin, in Lage<br>eissenhirtz das.<br>Crecularius, Ap. in Horn, für den Lehrl, Hanse<br>Eintritusgeld<br>einold, Ap. in Barnstup, ausserordentl, Beitrag<br>vreularius, Ap. in Horn, deegl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | -       | -6- | 6       | 5    |     |
| lasse, Admin, in Lage eissenhirtz des. recularius, Ap. in Horn, für den Lehrl. Hanse Einrittsgeld einold, Ap. in Barntrup, ausserordentl. Beitrag recularius, Ap. in Horn, desgl. uentin, 106-Ap. in Detnold, desgl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         | -   | 1 0     | 3    | -   |
| eissenhirtz das.<br>reularius, Ap. in Horn, für den Lehrl. Hanse<br>Eintrittsgeld<br>einold, Ap. in Barntrup, ausserordentl. Beitrag<br>reularius, Ap. in Horn, desgl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |     |         |      |     |
| urcularius, Ap. in Horn, für den Lehrl. Hanse<br>Eintrittsgeld<br>leinold, Ap. in Barntrup, ausserordentl. Beitrag<br>urcularius, Ap. in Horn, desgl.<br>Juentin, Hof-Ap. in Detmold, desgl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1      | -       | -   |         |      |     |
| Eintrittsgeld<br>keinold, Ap. in Barntrup, ausserordentl. Beitrag<br>kreularius, Ap. in Horn, desgl.<br>Juentin, Hof-Ap. in Detmold, desgl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1      | -       | -   |         | 115  | 11  |
| teinold, Ap. in Barntrup, ausserordentl. Beitrag<br>Arcularius, Ap. in Horn, desgl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 2    |         |     |         |      |     |
| reularius, Ap. in Horn, desgl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3      | -       | -   |         |      |     |
| Quentin, Hof-Ap. in Detmold, desgl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3      | -       | -   |         |      | . 1 |
| Juentin, Hof-Ap. in Detmold, desgl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1      | -       | -   |         |      | ю   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1      | -       | 1   | -       | -    | 10  |
| Vessel, Ap. das., desgl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2      | -       | -   | 10      | +00  | W   |
| deissenhirtz Erben in Lage, desgl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1      | T       | -   | 110     |      | М   |
| chone für den Lehrl. Weitenauer Eintrittsgeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2      | T       | 1=  |         | 100  | ×   |
| Quentin, Hof-Ap. in Detmold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | -       | 1   | 172     | 100  |     |
| on Demselben für 2 Lehrl, Eintrittsgeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 1       | 13  |         |      | T.  |
| on dessen Geh. Hrn. Raymond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | i      | -       |     |         | 1    | T   |
| lause, Admin. in Lage, für den Lehrl. Niemann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9      | 1       | 1=  |         |      |     |
| verbeck, Dir., MedAss. in Lemgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 2    | II      | 1   | .03     | V    |     |
| olland, Admin. in Salzuflen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ĩ      | -       | -   |         | 10   |     |
| ür einen Lehrl, der Brandes'schen Apotheke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         | 1   |         | 1    | Ю   |
| Eintrittsgeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2      | _       | 1   |         |      | н   |
| Kreis Minden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -      | -       |     | 31      | 777  | -   |
| Von den Herren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         | 10  |         | -    |     |
| aber, Dir., Ap. in Minden, für einen Lehrl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2      | _       | _   |         |      |     |
| üdersen, Ap. in Nenndorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _      | 25      | 1   |         | 11 4 | 10  |
| ingelsing, Geh. in Bünde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1      | -3      |     |         | 1 0  | ıΰ  |
| lagemeier, Geh. in Rahden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1      |         |     |         |      |     |
| Insselbach, Geh. in Oldendorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2      | -       |     |         |      |     |
| chmieding, Geh. in Minden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | -       | -   | C       |      |     |
| Visch, Geh. das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1      | 100     |     |         |      |     |
| Latus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1      | F 1     | -   | 8       | 25   | -   |

|                                                                  |             |     |     |     |       | 00   |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-------|------|
| C   C   C   C   C   C   C   C   C   C                            | <b>*</b> \$ | 19  | : 3 | m\$ | 890   | 3    |
| Kreis Münster,                                                   | -           | -   | -   | 48  | -     | -    |
| Von Hrn. Wilms, Ap. in Münster, für einen Lehrl.                 | 2           | -   | _   | 2   | 10    | 41.3 |
| Kreis Paderborn,                                                 | 1           | -   | T.  | 1   |       | l.   |
| Von Hrn. Grove, Ap, in Beverungen                                | 1           | -   | -   | 1   | _     | _    |
| Kreis Siegen.                                                    |             | -   |     |     |       |      |
| Von den Herren:<br>Posthoff, Kreisdir., Ap. in Siegen            | 12          | mis |     | 1   | 11    |      |
| Ruer, Ap. in Medebach                                            | -           | 17  | 6   | 5   | 17    | ے ا  |
| Summa                                                            | 恒           | =   | =   | 53  | 17    | 6    |
| III. Vicedirectorium Hannover.                                   |             | 1   | 1   | 1   | 0     |      |
| Kreis Hannover.                                                  | ы           | -   |     | -   | 100   |      |
| Von den Herren:                                                  |             | 10  | 2   |     |       |      |
| Link, Ap. in Wittingen                                           | 1           | -   | -   | 100 |       | 2    |
| Fischer, Geh. in Neustadt                                        | -           | 13  | 6   | ١,  | 12    | 1    |
| Kreis Hildesheim,<br>Von den Herren:                             |             |     | -   | ١.  | 10    | 1    |
| Bethe, Ap. in Clousthal                                          | 4           | -   | _   |     | ,     |      |
| Weppen, Ap. in Markoldendorf                                     | 1           | -   | -   |     | Sla   | 0.0  |
| Langerfeld, Ap. in Salzdetfurt                                   | 1 1         | 15  | -   | 10  | 1     | 111  |
| Meyer, Geh. das.                                                 |             | 20  |     |     | 4 11  |      |
| Kreis Oldenburg.                                                 | -           | -   | -   | 8   | 5     | -    |
| Von den Herren:                                                  |             |     |     | 100 | 11.20 |      |
| Antoni, Ap. in Fedderwarden                                      | 1 1         | 1   | . 3 | 0   |       |      |
| Eichstädt, Geh. in Hohenkirchen                                  | 1           |     | Tu  | 10  | .90   |      |
| Meyboom, Geh. in Bassum                                          | i           | -   | -   |     |       |      |
| Kreis Lüneburg.                                                  | -           | -   | -   | A   | 1     | 3    |
| Von Hrn. Kranke, Ap. in Suhlingen                                | 1           | 22  | 6   |     | 01    |      |
| Kreis Osnabrück.                                                 | 1           | 1   |     | 1   | 22    | 6    |
| Von Hrn. Stisser, Adm. in Neuenkirchen, für<br>einen Lehrl.      | 2           |     |     |     |       |      |
| F. Joseph J.                                                     | -           | =   | =   | 2   | _     | _    |
| Von den Herren:                                                  | ٠           | ml. | 0   | Г.  | ,     |      |
| v. Senden, Kreisd., Ap. in Emden, für einen Lehrl.               | 2           | -   | -   |     |       | ш    |
| Borner, Ap. in Leer                                              | E           | 5   | 4   | 2   | 5     | _    |
| Kreis Stade,                                                     | Г           |     |     | 1   |       | 1    |
| Von den Herren:<br>Hasselbach, Ap. in Dorum, Rechnungsüberschuss | P/K         | 0.5 | 1   |     |       | 1,19 |
|                                                                  |             | 25  | _   |     |       | 1    |
| Drewes, Fr. Wwe., Ap. in Zeven, desgl                            | 100         | 5   | -   | 6   | -     | 11.5 |
| Martfeld, Ap. in Ottersberg                                      | 1           | -1  | -   | 9   | 10    | 15   |
|                                                                  | - 1         | =   | -   | -   | -     | -    |
| Latus                                                            | 3           | 5   | -   | 19  | 16    | 3    |

| 90                  | reremovemeny.                 |     |     |     |     |       |   |
|---------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|---|
| F (0, 50 à 10.)     |                               | 4   | 89  | 2   | .P  | 9%    |   |
|                     | Transport                     | 1 3 | 5   | -   | 19  | 16    |   |
|                     | Oberndorf, pro 1848 und 1849  | A   | 1   | 1   |     |       |   |
| Oltmann, Geh. in    | Oberndorf, pro 1848 und 1849  | 1   | 20  | 177 |     | 1 0   | 1 |
| Wilcke, Geh. in     | Vegesack                      | 2   | -   | -   | 1   |       |   |
| v. Polinitz, Ap. in | Inedingnausen, für einen Lenn | 1 . |     |     | 6   | 25    | - |
|                     | Summa                         | 4-  | -   | -   | 26  | 11    | E |
| 117 Washing         | ectorium Braunschweig.        |     | 111 |     | -   |       |   |
|                     |                               |     | -   | 10  | 10  | alto  |   |
| Von den Her         | eis Braunschweig.             |     | -   |     | 10  | (77   |   |
| Böhme, Geh. in E    |                               | 1-  | 20  | _   |     |       | - |
| Moritz, Geh. das.   |                               | -   | 20  |     |     |       |   |
| Ringleh Geh das     | e de la moral e ena           | 1-  | 20  | -   |     |       |   |
| Peter, Geh. das .   |                               | 1-  | 20  | 1   | 100 |       |   |
| Schnöckel, Geh. d   | lns.                          | -   | 20  | _   |     |       |   |
| Tiemann, Geh. da    |                               | -   | 90  |     |     | 7     |   |
| Banmenrten Lehr     | l, in Wolfenbuttel            | 2 2 | -   |     | 10  |       |   |
| Brandes Lehrl d     | 88                            | 2   | -   | -   |     |       | m |
| Schmidt, Lehrl. d   | 88                            | 2   | -   | -   |     |       |   |
|                     | reis Andreasberg.             | -   | 1   | -   | 10  | Г     | - |
| Von den Her         |                               | 1   | 1   |     | A.  | 0     |   |
| Bornträger, An. i   | n Osterode                    | -46 | 10  | 4   |     |       |   |
| Kohn, Ap, in Gie    | boldehausen                   | -   | 10  | -   |     |       |   |
| Armbrecht, Ap. is   | Lautenthal                    | 1   | -   | _   | 21  |       |   |
| Matheides Adm       | in Herzherg                   | 1   | _   | -   | 0.0 |       |   |
| Elekemeyer Geh.     | in Duderstadt                 | 1-  | 10  | -   |     |       |   |
| Helmuth Geh in      | Goslar                        | 1   | -   | _   |     | 1     |   |
| Lenorin, Geh. in    | Zellerfeld                    | 1 1 | -   | -   |     |       |   |
| Stühner, Geh in     | Zellerfeld                    | 1   | -   | -   | 100 |       | 1 |
| Kolbe, Lehrl, in    | Herzberg                      | 2   | -   | _   | 8   | 1     |   |
|                     | eis Blankenburg.              | -   | -   | -   | 0   | 1     | ā |
| Von den Her         | ren:                          | 1   |     |     |     |       |   |
| Borchers, Geh. in   | Hasselfelde                   | 2   | -   | -   | n i | 10 11 |   |
| Gregorovius, Geh.   | in Aschersleben               | 1   | -   | -   |     |       |   |
| Wackenroder, Leh    | nrl. das.                     | 1 3 | -   | -   | 5   |       |   |
|                     | -                             | -   | =   |     | 23  | -     | Е |
| - I - I F           | Summa                         | -   | -   | -   | 23  | -     | - |
| V. Vicedire         | ectorium Mecklenburg.         |     | 30  | _   | 10  | 7     |   |
|                     | Kreis Rostock.                | 1   |     | UK. |     | 0.0   |   |
| Von den Her         |                               |     | 1   | -30 |     | 411   |   |
| Lau, Raths-Ap. ir   |                               | -   | 18  | -1  |     |       |   |
| Stever, Adm. in I   | aage                          | 1   | -   | -   |     | ,     |   |
| Schultz, Adm. in    | Rostock                       | 1   | -   |     |     | 1     |   |
| Lüdemann, Geh. d    | as                            | 1 1 | -   | -   |     |       |   |
| Wnlkow, Geh. in     | Marlow                        | 1-  | 15  | -   |     |       |   |
| Henck, Geb. in W    | ismar                         | 1-  | 15  | -   |     |       |   |
| Brockmann, Geh.     | in Croplin                    | -   | 15  | 4   | -   |       |   |
| Ollandt, Geh. in I  | Bülzow                        | 1 1 | -   | -   |     | _     |   |
|                     | Latus                         |     | _   | _   | _   | - 1   | _ |

| 40440                                                                  | m\$ | 8×  | ۵  | 4   | 88       |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|-----|----------|-----|
|                                                                        | 6   | 3   |    |     |          | Г   |
| Zschille, Gch. in Bützow                                               | ů   |     | -  | -   | -        | -   |
| Zschille, Gch. in Bützow ,                                             |     | -   |    |     |          |     |
|                                                                        | 1   | 77  | -  | -   | 17       |     |
| Stailsck, Geh. das.                                                    | 1.5 | 15  | -  | H.  | 10.      | 116 |
| Hermes, Geh. das.                                                      | 1 1 | -   | -  | r.  |          | 1   |
| Wolfigramm, Geh. das.<br>Bauer, Lehrl. bei Dr. Witte's Eben in Rostock | 1 2 | -   |    |     |          |     |
| Bauer, Lehrl. bei Dr. Wille s Eben in Rostock                          | 2   | -   | -  |     |          |     |
| Framm, Lehrl. bei Hrn. Kühle das                                       | 1 2 |     | -  | 14  | 18       |     |
| Kreis Güstrow.                                                         |     |     |    | 1   | 1        |     |
| Von den Herren:                                                        | 10  | 15  |    | 1   |          | 1   |
| Cunitz, Adm. in Krakow                                                 | -   | 15  | -  | 100 | 1        |     |
| Erfurth, Adm. in Gustrow , .                                           | 1   | 13  | -  | 80  | 10       | 11  |
| Krause, Adm. in Goldberg                                               | li  |     | -  |     |          |     |
| Martens, Adm. in Malchow                                               | 1   | 15  | -  | м   |          | 16  |
| Schumacher, Adm. in Parchim                                            | -   | 15  | -  | M   | -        | 10  |
| Weschke, Adm. in Gustrow                                               | 1   | 15  | -  |     | 10       | ы   |
| Bahl, Geh. das.                                                        | 1   | 15  | -  | 1   |          |     |
| Bosefleisch, Gch. in Goldberg                                          | 1,  | 15  | -  | a   | 19       | L   |
| Dietrich, Geh. in Waren                                                | -   | 15  | -  | 1.  | La.      |     |
| Engelhardt, Geh. das                                                   | 1   | -   | -  |     | 100      |     |
| Franck, Geh. in Teterow                                                | 1   | 15  | -  | m   | 1        | п   |
| Gödecke, Geh. in Sternberg                                             | 1   | 15  | -  | 1   |          | L   |
| Hammermeister, Geh. in Güstrow                                         | -   | 15  |    | 13  | 17       | ı   |
| Hane, Geh. in Malchow                                                  | 1   |     | TN | 47  | 100      | P   |
| Hintzmann, Geh. in Teterow                                             | 1 1 | Œ.  |    | 10  | 100      | ٠   |
| Kassow, Geh. in Gastrow                                                | 1-  | 15  | -  | 1   | 1        | ł   |
| Lützenhoff, Geh. in Plau                                               | 1   | 15  | -  |     | 17       | 1   |
| Smith, Geh. in Crinitz                                                 | 17  |     | -  |     | 1        | 1   |
| Wolecky, Geh. in Malchow                                               | 1   | -   | -  | 13  | 1_       | ١.  |
| Kreis Schwerin.                                                        | -   | -   | 1  | 10  | -        | Г   |
| Von den Herren:                                                        |     |     |    |     |          | 1   |
| Sarnow, Hof-Ap. in Schwerin                                            | 2   | -   | -  | 1   | 11       | ı   |
| Wilhelm, Ap. in Gadebusch                                              | 2   | T   | -  | 10  | 10       | .7  |
| Kempfer, Geh. das.                                                     | 1   | TT. | -  | 11  | 10       | 1   |
| Weber, Geh. das.                                                       | 1   |     | -  | 6   | 14       | ١.  |
| Kreis Stavenhagen,                                                     | 1   | 10  | -  | 10  | 1        | Αï  |
| Von den Herren:                                                        | ١.  |     |    |     |          | ı   |
| Mayer, Ap. in Friedland                                                | 3   | 2   | 6  |     |          |     |
| Krener, Ap. in Mirow<br>Reimer, Geh. das.                              | 1   | 25  | 7  | 111 | 1        | 1   |
| Reimer, Geh. das.                                                      | 1   | -   | -  | 100 | 1        | ı   |
| Minzlaf, Geh. in Neustrelitz                                           | 1   | -   | -  | 6   | 97       |     |
|                                                                        | 4=  |     |    | Ľ   | 27<br>15 | -   |
| Summa                                                                  | -   | -   | -  | 40  | 15       | l   |
| VI. Vicedirectorium Bernburg-Eisleben.                                 | 1   | 10  |    | 1   | 1        | 1   |
| Kreis Eisleben.                                                        | 1   |     |    |     | 1        | L   |
| Von den Herren:                                                        | 1   | 11  | 1  | 1   | 1        | 1   |
|                                                                        | 1 . | 100 |    | 100 | 1        | 1   |
| Poppe, Ap. in Artern                                                   | 1   |     | -  | 1   | 1        | t   |
| Derselbe für einen Lehrl.                                              | 2   | -   | 1- | 1   | 1.       | 1   |
| Schuckardt, Geh. in Eisleben                                           | 1=  | 20  | -  | 1 3 | 20       | 1-  |
|                                                                        | 1=  | -   | =  | 1-  | -        | -   |
| Latus                                                                  | 1-  | -   | 1- | 1 3 | 120      | 1-  |

| Language b                                       | .p   | 89  | 3             | 4    | 14   | 3   |
|--------------------------------------------------|------|-----|---------------|------|------|-----|
| Transport                                        | -    | _   | _             | 3    | 20   | _   |
| Kreis Bernburg.                                  | м    | 100 | 0.0           |      | 190  |     |
| Von den Herren:                                  | м    | 34  | 1             |      | 11/0 | m   |
| Dr. Bley, Oberdir., MedRath in Bernburg .        | 1    | -   | -             | -    |      | 100 |
| Kayser, Geh. In Gernrode                         | 1    | -   | 14            | 1    |      | 10  |
|                                                  | -    | -   | -             | 2    | -    | -   |
| Kreis Bobersberg.                                |      | -0  | 01            | 100  | 100  | 10  |
| Von Ilrn. Knorr, Ap. in Sommerfeld, für seine    |      | 20  |               |      |      | 10  |
| beiden Lehrl. à 10 Sgr                           |      | 20  |               |      | 20   |     |
| Kreis Dessau.                                    |      | 100 |               | Г    | 20   |     |
| Von den Herren:                                  | 1112 |     |               | 10.3 |      |     |
| Horn, Ap. in Schönebeck, für einen Lehrl         | 2    | -   | -             |      | mil  |     |
| Rehdantz, Ap. in Barby                           | -    | 17  | 6             |      |      |     |
| Coppenhagen, Geh. in Dessan                      | -    | 20  | -             |      |      |     |
| Heymann, Geh. in Barby                           | 1 1  | -   | -             |      |      |     |
| Schäfer, Geh. in Schönebeck                      | 1    | -   | -             |      |      |     |
|                                                  | -    | -   | -             | 5    | 7    | 6   |
| Kreis Eilenburg.                                 |      |     |               |      |      |     |
| Von den Herren:                                  | 100  |     | 100           |      |      |     |
| Knibbe, Ap. in Torgan                            | 1    | 24  | -             |      | 200  |     |
| Petri, Ap. in Schönewalde                        | -    | 15  | -             |      |      |     |
| Kreis Halle,                                     | _    |     |               | 2    | 9    | -   |
| Von den Herren:                                  | 111  |     |               |      |      |     |
| Jahn, Ap. in Alsleben                            | 1    | -   | -             | 100  |      |     |
| Pabst, Ap. in Halle                              | 2    | -   | 2             |      |      |     |
| rabst, Ap. in finite                             | 1-0  | -   | -             | 3    |      |     |
| Kreis Luckau,                                    |      |     |               | _    |      | 1   |
| Von den Herren:                                  |      |     |               | 0    |      |     |
| Wedel, Ap. in Vetschau                           | -    | 25  | -             |      | 2    |     |
| Schröter, Ap. in Golssen                         | -    | 20  | -             | 0.0  |      |     |
|                                                  | -    | -   | =             | 1    | 15   | _   |
| Kreis Naumburg.                                  |      | -29 |               |      |      |     |
| Von den Herren:                                  | 2    | 771 | 10            |      |      |     |
| Dr. Tuchen, Kreisdir, Ap. in Naumburg            | 2    | _   | $\overline{}$ |      |      |     |
| Grace, Ap. in Weissenfels                        | 1    |     | -             | 61   | 10   |     |
| Günther, Ap. in Wiehe                            |      | -   | -             | 1    |      |     |
| Starke, Ap. in Freiburg                          | 1    | _   | _             | 6    | -    | _   |
| Summa                                            |      | -   |               | 24   | 7.7  | -   |
|                                                  |      |     |               | 24   | 11   | 0   |
| VII. Vicedirectorium Kurhessen.                  |      |     |               | 0    |      |     |
| Kreis Hanau.                                     |      |     | 20            | 90   | . 1  | æ   |
| Von den Herren:                                  |      |     |               |      |      |     |
| Thornet, Hof-Ap, in Homburg                      | 11   | -   | _             |      | - 1  |     |
| Hille, Ap. in Hanau; für einen Lehrl.            | 2    | _   |               | -11  |      |     |
| Werner, Geh. in Meerholz                         | -    | 10  | 9             | 11/1 | -11  |     |
| Henmann, Geh. in Hanau                           | 1    | _   |               |      |      |     |
| Küper, Geh. das                                  | î    |     |               | -    | v 1  |     |
| Bender, Geh. das.                                | 1    |     |               | 4.1  |      |     |
| Kreis Felsberg.                                  | -    | _   | _             | 6    | 10   | -   |
| Von Hrn, Kindervatter in Wetter für einen Lehrl. | 9    |     |               | a.   |      |     |
| on min. maderatter in wester for einen Lentt,    |      | -   | =1            | 2    | -1   | -   |
| Lalus                                            |      |     | =1            | 8    | 10   | =   |
|                                                  |      |     |               |      |      |     |

|                                                               |     |     |     |      |      | -    |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|
|                                                               | m\$ | 8   | 6 3 | 4    | 89   | 2    |
| Transport<br>Kreis Treysa,                                    | -   | -   | -   | 8    | 10   | -    |
| Von Hrn. Schultz, Geh. in Laubach                             | 1   | 100 | -   | 1    | 4    |      |
| Summa                                                         | -   | =   | =   | -0   | 10   | =    |
| VIII. Vicedirect. Erfurt-Gotha-Weimar.                        |     | -11 | 1   | 1    | iii  |      |
| Kreis Altenburg.                                              | 1   | -1  | 100 | 100  | 0    | 1    |
| Von Hrn. Schröter, Kreisdir., Ap. in Cahla .<br>Kreis Coburg. | 1   | -   | =   | 1    |      | -    |
| Von den Herren:                                               |     | 111 | Н   |      | 1    |      |
| Löhlein, Kreisdir., Hof-Ap. in Coburg, für einen<br>Lehrl.    | 2   | 50  |     | 7    | 7.00 | h d  |
| Gründler, Ap. das., desgl                                     | 2   | _   | 1   |      | 100  |      |
| Reinhard, Reisender in Nürnberg                               | 1   | =   | =   | 5    | -    | -    |
| Von den Herren:                                               | 0   | 4   | n.  |      | 4    |      |
| Dr. Bucholz, Viced., Hof-Ap in Gotha, für einen<br>Lehrl.     | 2   | 1   |     |      | ,    |      |
| Hederich, Ap. das., desgl                                     | 3   | = 1 | -   | į.   |      |      |
| Kreis Jena,                                                   | 2   | 70  | 7   | 6    | 4    | 150  |
| Von den Herren:<br>Cerutti, Ap. in Camburg                    |     | w   |     |      |      |      |
| Osann, Hof-Ap. in Jena                                        | 1   | 1   |     | 2    |      |      |
| Kreis Saalfeld.<br>Von den Herren:                            | -   | -   | -   | •    |      | Г    |
| Bischoff, Ap. in Stadt-Ilm, Ueberschuss                       |     | 3   |     | -    |      | - 1  |
| Warnekros, Ap. in Gefell Bogenhard, Ap. in Blankenburg        | 1   | 25  | -   | -    | 1    |      |
| Kreis Sondershausen.                                          |     |     | 5   | 1    | 28   | -0   |
| Von den Herren:<br>Meyer, Ap. in Nordhauseu                   | 2   | 1.9 | 1   |      |      | or T |
| Bergemans, Ap. das.                                           | 4   | -   | -   | 6    | L    | _    |
| Summa                                                         | -   | -   | =   | -    | 28   | 75   |
| IX. Vicedirectorium Sachsen.                                  | V   |     | 100 | 1    | .te  | 11   |
| Von dem Erzgebirge-Verein                                     | 15  | 31  | -   | 10.0 | V    |      |
| Kreis Neustadt-Dresden.                                       | 7   | -   | -   | 15   | 3    | -    |
| Von den Herren:<br>Dr. med. Sartorius in Dresden              | 5   |     |     |      |      | 361  |
| Dorn, Ap. das                                                 | 2   | 25  | -   |      |      |      |
| Kreis Altstadt-Dresden.                                       | -   | 23  | =   | 7    | 25   | -1   |
| Von Hrn, Busse, Ap, in Dohna, für einen Lehrl.                | 2   | -   | 9   | 2    | 111  | 1    |
| E mes - Latus                                                 | =   | =   | =   | 27   | 25   | =    |
|                                                               |     |     |     |      |      |      |

| T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | **             | SK.  | A.  | of P | 9%   | 2  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----|------|------|----|
| Transport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -              | -    | -   | 24   | 25   | -  |
| Kreis Lausits.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10             |      |     |      |      |    |
| Von den Herren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 .            |      |     |      | 1 11 |    |
| Iterhark, Adm.<br>(inne, Julius, Menso, Klose, Müller, Rüktäschel,<br>Rudolph, Tietze, Unger, Wattmann, Winmer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2              | -    | -   |      |      |    |
| inne, Julius, Mense, Mose, Muller, Ruktaschel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1              |      |     |      |      |    |
| A The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11             | nd:  | (1) | 1 1  | 189  |    |
| à 1 Thir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 2            |      |     |      |      |    |
| Scheidhauer, Ap. in Weissenherg, desgl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2              | -    |     |      | 1 -  | 1  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1-             | -    | -   | 17   | -    | -  |
| Kreis Voigtland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10             |      |     |      | ,    |    |
| Von den Herren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.             |      |     |      | 1    |    |
| Baner, Kreisdir., Ap. in Oelsnitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 1            | -    | -   |      | NIB  |    |
| Frick, Ap. in Lichtenstein, für die Lehrl. Dorn<br>und Hepp, à 1 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 0            |      | N.  | 12   | 1    |    |
| und nepp, a 1 lair                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1-             | =    |     | 3    | -    | -  |
| Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -1=            | _    | =   | 44   | 25   | -  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1              |      |     |      |      | -  |
| X. Vicedirectorium der Marken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12             | ant. | 11  | -7   | 1    |    |
| Kreis Königsberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1              |      | 10  | 10   |      |    |
| Von den Herren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1              |      | .V  | 110  | -    |    |
| Mylius, Ap. in Soldin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 1            | -    | -   |      |      |    |
| Gerlach, Ap in Neu-Barnim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1-             | 25   | -   |      |      |    |
| Metzenthin, Ap. in Custrin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1              | _    | =   | 2    | 25   | ١. |
| Kreis Angermunde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 177            | 100  |     |      |      |    |
| Von Hrn. Krafft, Ap. in Boitzenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -              | 21   | 3   |      |      |    |
| Derselbe für einen Lehrl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2              | -    | -   | 9    | 21   | 1  |
| Kreis Arnswalde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -              | -    | 7   | 1 *  | 21   | Ι. |
| Von Hrn, Riwicki, Geh. in Neustadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1-             | 15   | 4   |      | 170  |    |
| Kreis Berlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -              | -    | -   | -    | 15   | 1- |
| Von den Herren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1              |      |     |      |      | 1  |
| Schmeisser, Ap. in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1              | 25   | 1   |      | 177  |    |
| Ochlmann, Adm. das.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2              | -    | I   |      |      | 1  |
| Tauher, Gch. das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 1            | 12   | -   |      | 171  |    |
| Kreis Erzlehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1-             | -    | 1-  | 13   | 25   | -  |
| Von den Herren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 1    |     |      | 113  | 1  |
| Schulz, Ap. in Gommern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1-             | 25   | -   |      |      | п  |
| Reck, Geh. in Erxleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1-             | 10   |     |      |      | 1  |
| Steuding, Geh. in Möckern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1-             | 10   | -   | 1    | 15   | 1  |
| Kreis Pritzwalk,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -              | -    | 1   |      | 113  | 1- |
| Von den Herren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10             | 1    | 1   | 1    | 15   | 1  |
| Jung, Kreisdir., Ap. in Pritzwalk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              | -    | 1   |      |      |    |
| Derselbe für einen Lehrl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 00 00 00 00 | I    | 1   | b    |      |    |
| Meyer, Ap. in Puttlitz, desgl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 3            | -    | -   | 15   |      | 1  |
| Frau Schönduve in Wittenberge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13             | 1    | 15  | di   |      |    |
| Schultze, Ap. in Perleherg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1              | 10   | 1   | 10   | 1    | h. |
| Lötze, Geb. dos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L              | 1    | 1   | 1    | 1    |    |
| Rahbaum, Geh. in Pritzwalk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.             | 15   |     | L    |      | L  |
| the state of the s | 1-             | -    | -   | 119  | 15   | 1- |
| Latus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |      | I   | 25   | 26   | 1  |

|                                               |            |    |     |       |       | **  |
|-----------------------------------------------|------------|----|-----|-------|-------|-----|
| 6.00 2.00 0.                                  | <b>"</b> 9 | 3  | ĸ J | 1 mg  | 89    | 0.3 |
| Transport                                     | 1.         | 1_ | L   | 25    | 26    | 1 3 |
| Kreis Neu-Ruppin,                             | 1          |    |     | 1     | 1     | 1   |
| Von Hrn. Steindorf, Ap, in Oranienburg        | 1 1        | 1- | 1-  | Ι.    | 1     |     |
|                                               | Ja         | =  |     | 1     | -     | -   |
| Summa                                         | 7-         | -  | -   | 26    | 26    | 3   |
| XI. Vicedirectorium Pommern,                  |            |    |     | 1     | V     |     |
| Kreis Wolgast,                                |            |    |     | 1     |       |     |
| Von den Herren:                               | 1          | 1  | 100 |       | 100   | 1   |
| Marsson, Vicedir., Ap. in Wolgast             | 1 2        | -  | 40  |       | 1     |     |
| Bubl, Ap, in Greifswalde                      | 1 î        |    | 1   |       |       |     |
| Becker, Ap. in Stralsund                      | li         | 1  | -   | •     |       |     |
| Gosche, Geh. in Tribsees                      | Li         | 1  |     |       |       |     |
| Crusius, Ap. in Leba                          | 1.         | 25 | -   |       |       |     |
| Dames, Ap. in Politz                          | 1.         | 10 | -   |       |       | -   |
| Stark, Ap. in Colberg                         | 11         | 1_ | -   | 1     |       | 1   |
| Wilm, Ap, in Belgard                          | l i        | 8  | -   | M.    |       |     |
| and the second second                         | 1=         | =  | -   | 8     | 13    |     |
| Summa                                         | IF         | =  | 1=  | 8     | 13    | ΙΞ  |
| XII. Vicedirectorium Posen.                   | L          |    |     | 1     | 1     |     |
| Kreis Conits.                                 |            | 1  |     |       | 100   | 18  |
| Von den Herren;                               |            |    |     |       |       |     |
| Schultze, Vicedir., Ap. in Conitz             | 2          | 1  |     | Title | -     | 1   |
| Freytag, Ap. in Nesmark                       | li         | -  | 1   | 100   |       | 11  |
| Lacarowicz, Ap. in Schwetz                    | Li         | 25 | -   | HU.   | 549   | (1) |
| Taubert, Ap. in Tutz                          | ١,         | 25 | 17  | -     | of th | 100 |
| Beitzke, Geh. in Conitz                       | 1          | 23 | ΙΞ  |       | 434   | 11  |
| Kreis Bromberg.                               | 1.0        | =  |     | 6     | 20    | -   |
| Von den Herren:                               | ь.         |    |     |       |       |     |
| Kupffender, Kreisdir, Ap. in Bromberg         | 1          | 10 |     |       |       |     |
| Lange, Ap. in Wirsitz                         | 14         |    |     |       | -     | 11  |
| Wedel, Ap. in Schneidemühl                    | l i        | 25 | -   | 100   |       |     |
| Brüning, Ap. in Czarnikau                     | l i        | _  | _   | 1     | -     | -   |
| Kreis Danzig.                                 | -          | -  | -   | .4    | 25    | -   |
| Von den Herren:                               |            | 1  |     |       |       | ü   |
| Preussmann, Ap. in Neuteich, für einen Lehrl, | 2          | -  | 4   | 110   |       | n.  |
| v. Czartowitz, Geh. in Berent                 | 1          | -  | -   | 3     | U1-   | or. |
| Kreis Lissa.                                  | -          | -  | -   | 3     | -     | -   |
| Von den Herren:                               |            |    |     | U     | ,     |     |
| Mentzel, Ap. in Ostrowo                       | -          | 15 | -   | 77    |       |     |
| Rodewald, Ap. in Schmiegel                    | 1          | -  | -   |       |       | -   |
| Bruchbauss, Gch. in Kempen                    | -1         | 15 | 4   | 2     |       | . 7 |
| The second second                             | =1         | =  |     |       | _     | _   |
| Summa                                         | -          | -  | -   | 16    | 15    | -   |
| XIII. Vicedirectorium Schlesien.              |            |    |     |       |       | 1   |
| Kreis Breslau.                                | 10         |    |     |       |       | 44  |
| Von den Herren:                               | - 0        | -  |     |       |       | 11  |
| Geissler, Ap. in Breslau, für einen Lehrl     | 2          | -  | -   |       |       | ij  |
| dedemann, Ap. das., für 2 desgl               | 4          | -  |     | li:   |       | J   |
| the size and one of the same property         | -          | -  | -   | -     | -     | _   |
| Latus                                         | R 6        | -1 | -   | -     | -1    | _   |

| 195 Au 11 hd 35                                                                       | A 7% 7 18 6"      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Transport                                                                             | 6                 |
| aube, Ap, in Breslau, für 2 Lehrl.                                                    |                   |
| ockstådt, Ap. das., für 2 desgl                                                       | 9                 |
| Nohr, Ap. das., für 1 desgl.                                                          | 2                 |
|                                                                                       | 16                |
| Kreis Görlitz,                                                                        |                   |
| Von den Herren:                                                                       | 1 1/1             |
| Struve, Kreisdir., Ap. in Görlitz                                                     | 1                 |
| Buntebart, Ap. in Nisky                                                               | 1                 |
| unscher, Ap. in Gorinz                                                                | 2                 |
| Oberlander, Ap. in Landshut                                                           | - 25 - 4 25 -     |
| Kreis Kreutzburg,                                                                     | 9 23 -            |
| Von den Herren:                                                                       | 1-1-1             |
|                                                                                       | - 15 2            |
| Gode, Ap. in Gutentag                                                                 | 1                 |
| Color Color Corel                                                                     | 4 I - 14 1000     |
| Gobot, Geh. in Cosel                                                                  | 1 1               |
| tener, den. in Leschnitz                                                              |                   |
| . Woisky, Geb. in Kreutzburg                                                          | 1 = = 4 15        |
| Kreis Neisse,                                                                         | 1                 |
| Von den Herren:                                                                       | 0.0771.00         |
| Rupprecht, Ap. in Zülz                                                                | 11                |
| cholz, Ap. in Leobschütz                                                              | - 7 6             |
| leischer, Geh. das.                                                                   |                   |
| Colodriessky, Geb. in Ober-Glogan                                                     | - 10 -<br>- 17 6  |
| ·leischer, Geh. das.<br>Kolodzieszky, Geh. in Ober-Glogau<br>Koch, Geb. in Gnadenfeld |                   |
| Stolzheimer, Gch. in Neustadt                                                         | - 15 -            |
| Welzel, Geh. in Leobschütz                                                            | 45                |
| Zwick, Geh. in Katscher, pro 1848 und 1849                                            | 11                |
|                                                                                       | 4 15 -            |
| Kreis Neustädtel.                                                                     |                   |
| Von den Herren:                                                                       | into the planting |
| Wege, Kreisdir., Ap. in Neustadtel                                                    | 1-1-1-1           |
| Hänisch, Ap. in Glogau                                                                | 1 1961            |
| Oldendorf, Ap. in Jauer                                                               | 1 - + -           |
| Präger, Geh. in Goldberg                                                              | - 15 -            |
| Strassberger, Geh, in Bolkenhayn                                                      | - 15 - n. V       |
| Stremmler, Geh. in Liegnitz                                                           | - 15 -            |
| Arnold, Lehrl, in Neustadtel                                                          | 2                 |
| Kreis Oels.                                                                           | 6 15 -            |
|                                                                                       | 11110 100 1007    |
| Von den Herren:<br>Gabriel, Ap. in Gubrau                                             | 1 5 1             |
| Labriel, Ap. in Gunrau                                                                | 2                 |
| Riemann, Ap. das                                                                      | 25 -              |
| l'inzmann, Ap. in Stroppen                                                            |                   |
| Wolle, Geh. in Prausnitz                                                              | - 15 -            |
| Teschmer, Geh. in Oels                                                                | 1                 |
| rahrenholz, Geh. das                                                                  | 1                 |
| Fortsche, Geh. in Pr. Wartemberg                                                      | 1                 |
| Förster, Geh. in Namslau                                                              |                   |
| Ullrich, Geh. in Steinau                                                              | - 15 -            |
| Low, Gen, in Stroppen                                                                 | 19-4-             |
| Latus                                                                                 | 9 15 - 36 10      |

| •                                      |       |         |     |      |      |
|----------------------------------------|-------|---------|-----|------|------|
| to the same of the                     |       | 90 J    |     | 89   | 63   |
| - 01 1 1 - Transport                   | 9 1   | 5       | 36  | 10   | 1    |
| Vogt, Geh. in Bernstadt                | 112   |         | 90  | 10   | 01   |
| Blacha, Geh. in Lowen                  |       |         | н   | 10-  | 1    |
| Kluche, Geb. in Trachenberg            | 1910  | wit.    | 10  |      |      |
| Winter, Geh, in Wohlau                 | 1-11  |         |     | 20   |      |
| Mcwes, Geh, in Trebnitz                | 1 -   | 1       |     |      |      |
| Suckert, Geh. das                      | lil-  |         |     |      |      |
| Hildehrandt, Geh. in Guhrau            | 4 4 1 |         |     |      |      |
| Wilde, Geb. in Brieg                   | 1112  | 1=1     | V . |      | l    |
| Mann, Geh. das.                        | 1 il- |         |     |      |      |
| Pusch, Geh. in Ohlau                   | i -   | . [ _ [ |     |      |      |
| Löhner, Lehrl. in Löwen                | 2 -   |         |     |      |      |
| Friedrich, Lehrl. in Herrnstadt        | 2 -   |         |     | 7    |      |
| P. Badelt, Lebrl. in Wartemberg        | 2 -   | 15      |     | -    | en.  |
|                                        |       | 13      | 25  | -    | -    |
| Kreis Reichenbach.                     |       | 100     |     |      |      |
| Von den Herren:                        | 11 00 |         |     |      |      |
| Engelmann, Geh. in Zohten              | - 20  |         |     |      |      |
| Hagemann, Geb. in Kostenblut           | - 15  |         |     |      |      |
| Heinrici, Geh. in Reichenbach          | 1 -   | -       |     | - 1  |      |
| Jaschke, Geh. in Striegau              | 1 -   | 1-      |     |      |      |
| Hage, Lehrl. in Reichenbach            | 2 -   | -       |     |      |      |
| Liebich, Lehrl. das.                   | 2 -   | -       |     |      |      |
| N. N., Lehrl, in Striegau              | 2 -   | -       | 9   | . 5  | _    |
| Kreis Rybnik.                          | 96,00 | -       |     | 12   |      |
| Von den Herren:                        |       | 100     | 100 | di   |      |
| Fritze, Kreisdir., Ap. in Rybnik       | 1 -   | -       | 10  | -    |      |
| Cochler, Ap. in Tarnowitz              | 1 =   | 7       | 9.  | de e | 0.0  |
| Brünner, Geh. in Ralibor               | - 20  |         |     |      |      |
| Gerlach, Geh. das                      | _ 20  |         | 110 | ., 1 |      |
| Hulwa, Lehrl. das                      |       |         |     |      |      |
| Schultz, Geh in Reuthen                |       | 6       | 100 | ***  | -    |
| Platke, Geh. in Hultschin              | 1 -   |         | - 1 |      | 20   |
| Platke, Geh. in Hultschin              | - 20  |         | W.  | -    | E.P. |
| Izschaschal, Geh. in Ratihor           | 1 -   |         | 00  | 211  | 0.0  |
| Krause, Geh. in Rybnik                 | - 15  | -       | 7   | 17   | 6    |
|                                        |       | =       | _   | -1   | _    |
| Sumna                                  |       | -       | 78  | 2    | 8    |
| XIV. Kreis Lübeck.                     | \$100 |         |     | -    |      |
| Von den Herren                         |       |         |     | 1    |      |
| Dr. Geffeken, Kreisdir., Ap. in Lübeck | 2 -   | -       | 12  |      | . 1  |
| Eisfeldt, Ap. in Travemunde            | 2 -   | -       | 191 |      |      |
| Grieshach, Ap. in Schwartau            |       | -       |     |      | 0.1  |
| Kindt, Hof-Ap. in Entin                |       | -       |     |      |      |
| Kindt, Ap. in Lüheck                   | 3 -   | 1       | 0.4 |      |      |
| v. d. Lippe, Ap. in Mölln              | - 10  |         | 0.  |      |      |
| Sass, Ap. in Schönberg                 | _ 20  |         | 100 | - 1  | 18   |
| Schlumann, Ap. in Lubeck               | 1 -   | -       |     |      |      |
| Versmann, Ap. das.                     | 1     | -       |     |      |      |
| Zwerhohn, Adm. in Niesse               | 1 -   | -       |     |      |      |
|                                        |       | -       | -   | -    | -    |
| Latus                                  | 12 10 | - 1     | -   | -1   | -    |

| 0.00                                        | 4       | 8×      | »P    | 59  |
|---------------------------------------------|---------|---------|-------|-----|
| Transport                                   | 12      | 10      | -     | -   |
| Dr. Geffcken, Ap. in Lübeck, für 1 Lehrl    | 2       | -       | 10 11 | 10  |
| Kindt, Hof-Ap. in Eutin, desgl              | 2       | -       | 520   | 16  |
| Kindt, Ap. in Lübeck, desgl                 | 2       | -       |       |     |
| Schlumann, Ap. das., desgl                  | 2       | -       | 20    | 110 |
| Summa                                       | -       | -       | 20    |     |
|                                             | 1.7     | 1       | 20    | 11  |
| XV. Vicedirectorium Holstein.<br>Pro 1848.  | -10     |         |       |     |
| Kreis Reinfeld.                             | 4000    | 1       | 100   | H   |
| Von den Herren:                             | 90.0    | 100     |       | 1   |
| Martens, Vicedir, Ap. in Neustadt           | 8       | -       |       | 11  |
| Ehbrecht, Kreisdir., Ap. in Reinfeld        | 1       | 100     |       | 1   |
| Jacobsen, Ap. in Ahrenshurg                 | 1       | 6       | 10    | 1   |
| Kreis Altona.                               | 1777    | 100     | 10    | Г   |
| Von IIr. Geske, Kreisdir., Ap. in Altona    | 2       | -       | 2     | 1   |
| Summa                                       | _       | -       | _     | E   |
|                                             | 1       | -0      | 12    | F   |
| Pro 1849.                                   | 15      | 77.24   | 12.25 | 10  |
| Kreis Altona.                               |         | 1150    | 1.5   | 1   |
| Von den Herren:                             | 100     | 60 1688 | 14.00 | l:  |
| Geske, Kreisdir., Ap. in Altona             | 2       | -       | -     | П   |
| Barth, Ap. in Pinneberg                     | 2       | 1 -     |       | ш   |
| Block, Ap. in Uetersen                      | 2       | 10      |       | ш   |
|                                             | 2       | -       | - 6   | 1   |
| Kreis Reinfeld.                             | 100     |         | -     | E   |
| Von den Herren:                             | 110     | - No    | 0.00  | н   |
| Ebbrecht, Kreisdir., Ap. in Reinfeld        | 1       | -       |       | L   |
| Ackermann, Ap. in Lützerburg                | -       | 10      | 0.30  | Н   |
| Martens, Ap. in Neustadt                    | 10      | 10      | - 10  | l.  |
| Znage, Geh. in Lutzerburg                   | 1       | -       | 12    | 1   |
| Summa                                       | -       | -       | 18    | 2   |
| I of all the second second                  |         |         | 10    | 1   |
| В.                                          |         | -       | 100   |     |
| Von Nichtmitgliedern des Vereins.           | 78 21   | 64      |       |     |
| Von den Mitgliedern des pharmnaturwissensch |         | 2.55    | -91   |     |
| Vereins in Jena                             | 8       | -       | 700   | 10  |
| Von dem pharm. Gehülfen-Verein in Hamburg   | 13      | -       | 1000  |     |
| Von den Mitgliedern des pharmnaturwissensch |         |         |       | 100 |
| Vercins in Jena                             | 7       | 4       | 1 11  | Г   |
| Von Hrn. Grunow in Calbe a. d. Saale        | 2       | -       |       | 1   |
| Von dem Hamburger Apotheker-Verein          | 100     | -       | 130   | _   |
|                                             | -       | -       | _     | Ē   |
| Summa                                       | -       | GT.     | 130   | -   |
|                                             | of make | 100     | -fu   |     |
|                                             |         |         | -     | 1   |
|                                             |         |         |       |     |

|         |               |          |        |       | 1    |     | _   | ••₽  | SH  | ۵   |
|---------|---------------|----------|--------|-------|------|-----|-----|------|-----|-----|
|         | Rec           | apitul   | ation, |       |      |     |     |      |     | 1   |
|         | 1             | A.       |        |       |      |     |     |      |     |     |
| I. Vi.  | cedirectorium | am Bh    | ein    |       |      |     |     | 29   |     |     |
| II.     | *             | Westp    |        |       |      | •   | •   | 53   | 17  | -   |
| III.    |               | Hanno    |        | ٠.    | •    | •   | •   | 26   | lii | 6 3 |
| IV.     | ,             | Brauns   |        |       |      | ٠   | ٠   | 23   | 11  |     |
| V.      | ,             | Meckle   |        |       | •    | ٠   | •   | 40   | 15  | -   |
| VI.     |               | Bernbe   | rg-Eis | leben |      | •   | •   | 24   | 11  | 6   |
| - VII.  | 29            | Kurhes   | sen .  |       | e) i | :   | •   | 79   | 10  | 6   |
| VIII.   | ,             | Erfurt   | -Gotha | -Weim | ar   |     | •   | 21   | 28  | -   |
| IX.     |               | Sachse   |        |       |      | :   | •   | 44   | 25  | -3  |
| X.      | 10            | der Ma   | rken.  |       |      | :   | •   | 26   | 26  | - 3 |
| XI.     |               | Pomme    |        | : :   |      |     |     | 8    | 13  |     |
| XII.    | *             | Posen    |        |       | ÷    | :   | :   | 16   | 15  | I   |
| XIII.   | y             | Schlesie | en .   |       |      |     |     | 78   | 2   | 8   |
|         | eis Lübeck    |          |        |       |      |     |     | 20   | 10  | _   |
| XV. Vic | edirectorium  | Holstei  | a pro  | 1848  |      |     |     | 12   | 6   |     |
|         |               |          | pro    | 1849  |      |     |     | 18   | 20  | _   |
|         |               | B.       |        |       |      |     |     | 454  | 1   | 8   |
| Von den | Nichtmitglied | rn des   | Vereir | ıs ,  |      |     |     | 130  | 4   | _   |
|         |               |          |        | Sum   | ına  | _   | -   | 584  | -   | 8   |
| Lenge   | o, den 1. Sep | tember   | 1850.  |       |      |     | •   |      |     | /   |
|         |               |          |        |       | . (  | ) v | erl | eck. |     |     |

Veränderungen in den Kreisen des Vereins.

Im Kreise Leipsig tritt aus: Hr. Apoth, Willisch in Brandis; dagegen treten ein: HH. Apoth. Büchner in Markranstädt und Siebers in Geithaya,

Im Kreise Pritzwalk

ist eingetreten: Hr. Apoth. Priem in Neustadt a. d. Dosse.

Im Kreise Somenburg
ist Hr. Kreisdir. Strauch nach Frankfurt a. d. O. gezogen, behält aber die Leitung des Kreises.

Im Kreise Eilenburg ist Hr. Apoth. Knibbe in Torgau gestorben.

Im Kreise Eschwege
ist Hr. Apoth. Schirmer in Abterode eingetreten.

Im Kreise Eisleben tritt Hr. Apoth. Wachs muth in Ermsleben mit Ende d. J. aus.

Im Kreise Neisse ist an die Stelle des auf sein Ansuchen von dem Kreisdirectorate entbundenen, um den Verein verdienten Hrn. Kreisdir. Lohmeyer der Hr. Apoth. Costor in Palschkan zum Kreisdirector erwählt.

## Im Kreise Reinfeld

ist Hr. Apoth, Salomon in Ahrensbeck ausgetreten.

#### Im Kreise Hanau

scheidet Hr. Apoth. Hille in Hanau aus dem Vereine.

## Im Kreise Duisburg

tritt mit dem 1. Januar 1851 aus: Hr. Provisor v. Moll.

#### uar 1001 aus; tir.

Im Kreise Crefeld
tritt aus: Hr. Ristelhäber in Wittich und IIr. W. Kreitz in
Crefeld; dagegen tritt ein: Hr. Gerhard Kreitz und das frähere
Mitglied IIr. Apoth. Gustke in Opladen, letaterer an Stelle des verstorbenen Hrn. Apotb. Hartkopp.

# Im Kreise Lausitz (Könige, Sachsen)

wird IIr. Apoth, Jaessing in Bautzen als Kreisdirector und Mitglied ausscheiden, das Kreisdirectorat der IIr. Apoth. Brückner in Lauban mit Ende d.J. übernebmen.

## Ehrenmitgliedschaft des Vereins.

Der hochverdiente Geh. Medicinal- und Regierungsrath Dr. Lorinser in Oppeln ist zum Ebrenmitgliede erwählt worden. Ebenso Hr. Professor Dr. Bolley in Aerau.

# Notizen aus der General-Correspondenz des Vereins.

Von Ilrn. Dir. Dr. Geiseler wegen neuer Mitglieder in den Kreisen der Marken. Von Hrn. Kreisdir, Nennerdt wegen Gehülfen-Unterstützung. Von Hrn. Kreisdir. Weber chendeswegen. Von den HH. Kreisdir, Dreykorn und Strnve und Dr. Tueben in derselben Angelegenheit. Von IIrn. Vicedir. Sehlmeyer wegen Vicedirectorial-Angelegenbeiten Von Hrn. Kreisdir, Lehmann wegen Jubelfestes des Hrn. Geh. Med.-Raths Dr. Lorinser. Demselben Glückwunschschreiben und Ehrendiplom gesandt. Von Hrn. Dr. Meurer wegen Apotheker-Ordnung. Von Hrn. Vicedir. Retschy wegen dergl. und Rechnung im Kreise Lüneburg. Von Hrn. Salinedir. Brandes wegen Von Hrn. Ober-Feld-Apoth. Abl in Lemberg Arbeit Abrechnungen. für's Archiv. Von Hrn. Apoth. Müller in Arnsberg wegen Kreis-Angelegenbeit, Von Hrn. Dir. Dr. L. Aschoff wegen Verlegung des Kreisdirectorats Arnsberg nach Hamm. Von IIrn. Dr. Geiseler wegen Bearbeitung der neuen Denksebrift. Von Hrn. Ebrendir. Dr. Meurer wegen Zu- u. Abgangs von Mitgl. in den sächs, Kreisen. Von Hrn. Hess in Berlin Einsendung zur Bibliothek. Von Hrn. Dr. Herzog wegen Theilnahme an der Generalversammlung in Heidelberg. Von Hrn. Kreisdir. Dr. Tuchen wegen Beitrages zur Capitalcasse. Von den HH. Directoren wegen der Generalversammlung. Von Hrn. Pr. Ulex wegen derselben. Erlass an die Mitglieder des Vereins wegen Aussetzung der Generalversammlung in Hamburg wegen des Krieges in Schleswig and Cholera an so vielen Orten Norddeutschlands und dadurch bedingte Abhaltung grösserer Theilnabme. Von Hrn. Med.-Rath Dr. Müller wegen Korber's Vorschlag zur Medicinalreform etc. Von Hrn. Vicedirector Dr. Fiedler wegen neuen Mitgliedes im Kreise Eschwege. Von IIII, Kreisdir, Jonas and Vicedir, Giscke wegen Todes des Collegen Knibbe. Von Hrn. Ehrendir. Dr. Meurer wegen Rechnungsabschlasses. Von Hrn. Vicedir. Giseko ebendeshalb. Von Hrn. Vicedir. Ohme wegen Aufhebung der Kreisversammlung wegen der Cholera. Von Hrn. Schlotfeldt wegen Fcuerversicherung. An Hrn. Subd. Stölting ebendeshalb. Von Hrn. Dir. Dr. Witting Beitrage für's Archiv. Von IIrn, Dir. Overbeck Bedauern der Aussetzung der Generalversammlung, weitere Vorschläge. Von IIrn. Dr. Geffcken wegen Nothwendigkeit der Vertagnng der Generalversammlung. Von Hrn. Dr. Lncanns wegen Gehülfen-Unterstützung und Resultat seiner Bemühungen. Von Hrn. Prof. Dr. Martius in Erlangen und Hrn, Prof. Dr. v. Martius in München Bedauern, dass sie an der Generalversammlung Theil zu nehmen abgehalten seien; Dank für die Widmung zum Andenken ihres sel. Vaters. Von IIrn. Kreisdir. Lohmeyer in Neisse wegen Niederlegung des Kreisdirectorats aus Gesundheitsrücksichten; Vorschlag des Hrn. Cöster als Nachfolger; Bestellung desselben. Von IIrn, Kreisdir. Ebbrecht wegen Gehülfen-Unterstützung. Von IIrn, Kreisdir. Löhle in wegen ebenderselben. Von Hrn. Hornung Beitrag zum Archiv. Von Ilrn. Thau wegen Notizen für das Archiv. Von IIrn, Kreisdirector Weber wegen der Nichtbetheiligung vieler Mitglieder seines Kreises an der Gehulfen - Unterstutzung. Von Hrn, Salinedir, Brandes wegen der Porto-Angelegenheit, Abrechnung, Sammlungen des Vereins etc. Einladung zur Directorial-Conferenz in Braunschweig. Von Ilrn. Kreisdir. Jonas Beitrag zum Archiv. Von Hrn, San,-Rath Dr. Droste desgl. Von Hrn. Med.-Ass. Dr. Mohr ebenso. Von Hrn. Vicedir. Sehlmeyer wegen Veränderungen im Kreise Crcfeld, Von IIII. Ehrendir, Bolle, Dir, Dr. Herzog und Dr. L. Aschoff wegen Directorial-Conferenz - Angelegenheiten. An IIrn. Gen,- Postamts- Dir. Schm ückert wegen Porto-Angelegenheiten für den Verein. Von HH. Apoth, Wahl und Schneider wegen Unterstützungen.

# 3) Der Apotheker-Verein in der Schweiz.

Den Bericht, welchen ich hierüber zunächst den Mitgliedern des norddeutschen Apotheker-Vereins geben will, veranlassen die mir so eben auhanden gekommenen

Mithelungen des schweiserischen Apolkeker-Vereins, Erster Jahrgang, Basel, Schweisphauser sche Buchhandlung 1848. V. S. 96. gr. 8. — Zweiter Jahrgang, Unier besonderer Mitwirkung der Herren Apolkeker J. J. Bernwulli, A. Gruner, F. Roder und E. Müschmann. Redigiet von Ch. Müller, Apolkeker in Bern und J. Gastelli, Dr. phil, in Zürich. Basel, Schweig-hauser siche Buchhandlung, 1850, 1stes Elft, S. 48, gr. 1850.

Mit wahrer Frende können wir diese Mitheliungen auf dem Gebiete der Literatur willkommen heissen, denn sie geben Zeugniss von dem Bomithen des wissenschallichen Theiles nusserer Collegen in der Schweiz, die Pharmacie an vervollkommen und den Stund der Pharmaceaten aus hohen. Ehe ich von dem, was diese Mitheliungen selbbieten, berichte, will ich den deutschen Collegen über den Apotheker-Verein in der Schweiz in kurzen das Nöttigs angeben:

So wie der jetst über 1500 Mitglieder zählende norddeutsche Apotheker-Verein aus einer kleinen Anzalıl westphällscher Collegen entstand, welche sich in Prenssisch-Minden im Jahre 1820 vereinigten, um die Pharmacie wissenschaftlich zu fordern, um ihre materiellen Interessen zu wahren und einen collegialischen Sinn hervorzurufen, so vereinigten sich den 8. October 1843 in Zürich dreizehn Apotheker aus verschiedenen Kantonen der Schweiz zu gleichem Zweck und gründeten so den erwähnten schweizerischen Apotheker-Verein. Im Jahre 1834 bei der zweiten Versamulung in Chur legten die bei der ersten Versammlung gewählten Vorstände Hühschmann, Damur und Lavater die entworfenen Statuten vor, welche nun besprochen, gut geheissen und angenommen wurden\*). Die Protocolle dieser Versammlung, so wie der im Jahre 1845 im Baden abgehaltenen, sind besonders gedruckt und wohl nicht in den Buchhandel gekommen, die hier vor uns liegenden beginnen erst mit dem, was auf der Versammlung in Solothurn den 14, und 15. September 1846 verhandelt worden ist. - Schon im Jahre 1845 lehnte die Versammlung das von Herberger gemachte Anerbieten oder Gesuch, seine Jahrbücher der Pharmacie als das Organ des schweizerischen Apotheker-Vereins zu benutzen und anznerkennen, ab; den ersten Grund hierfür, nämlich den, dass die geschäftlichen Verhandlungen nicht bloss dentsch gedruckt werden dürften, da man in einzelnen Kantonen nur französisch spricht, muss man wohl anerkennen. Wenn er aber als geltend angeschen wird, so muss man sich wundern, dass in den bis jetzt erschienenen Mittheilungen, Alles nur deutsch abgehandelt ist; vielleicht liegt dies aber daran, dass bis jetzt aus den französichen Kantonen niemand Theil nahm, wenigstens wird diese Vermuthung dadurch noch bestätigt, dass in dem Verzeichniss der bei den Versammlungen 1846. 47 und 48 Anwesenden nur ein Ort, Fleurier vorkommt, welcher der französischen Schweiz angehören möchte, der Name des Apothekers ans diesem Orte ist aber ein rein dentscher, nur erst später erschieneu zwei Apotheker aus Nenenburg (Neuschatel) als neu aufgenommene Mitglieder angeführt; der zweite Grund weshalb man die Jahrbücher der Pharmacie nicht als Vereinsorgan annehmen wollte, "dass nämlich mehrere Kantone schon ihre Lesezirkel, besitzen, scheint mehr auf einem Missverständnisse zu beruhen, denn diese würden doch dadurch nicht beeinträchtigt oder gestört, ebensowenig wie dies dadurch geschieht, dass jedes Mitglied unseres Vereins das Archiv erhält. Es wurde schon bei der Versammlung im Jahre 1846 beschlossen, eine eigene Zeitschrift erscheinen zu lassen, und nur Zufälligkeiten und vorzugsweise Krankheiten des Hrn, Dr. Bernoulli, Apothekers in Basel, dem die Redaction übertragen war, verspätete das Erscheinen dieser Mittheilungen bis zum Jahre 1848, deren regelmässiges Erschelnen wir nun wohl erwarten konnen.

Die eigentliche Anzahl der Vereinsmitglieder erfahren wir aus den Mitheilangen nicht, auf den Versammlungen waren höchstens einige zwauzig zugegen, wie aus den gegebenen Präsenslisten hervorgeht.

Der Iuhalt der "Mittheilungen des schweizerischen Apotheker-Vereins» der sich in dem vor ans liegenden über die Versammlungen der Jahre 1846, 47 und 48 erstreckt, ist von zweisacher Art, ebenso wie in unserm Archive, d. h. es ist derselbe theils wissenschafticher.

<sup>&</sup>quot;) Siehe Archiv der Pharmacie 1846. B. XLVI, S. 245-251.

theils geschäftlicher Art, zum wissenschaftlichen Theils gebören die in den Versammlungen selbst gehaltenen nud besprochenen Vorträge und die von Gelebrien bloss zur weiteren Verbreitung eingesanden Gegenstände. Es erscheint das Material jetzt noch nicht so ganz gentrenut und geordnet, doch ist dies, wie Joder weise, der die Beschweitiehkeiten einer Redaction kennt, bei einem zo jungen Unternehmen nicht gut andere möglich.

Um nusern deutschen Collegen einen Blick über die Thätigkeit der Schweizergenossen bei diesen Versammlungen zu verschaffen, will ich das in den Versammlungen von 1846-47 und 48 vorzäglich Vorgeknummen kurz auführen und zunächst mit dem beginnen, was die

Ausühung der Pharmacie betrifft,

Bei der Versämmlung im Jahre 1876 veranlasste Dr. Bernoulli, Apolheker aus Bael, eine Bespreching über die Nittel and Wege zur Abfassung einer allgemein gülügen Pharmacopeae helectica. In der Einleitung bierzu ging er erst die Ansichten Anderer über die Art, Pharmakopien zu bearbeiten, kritisch durch, entwickelte dann die zeinigen und schloss mit dem Antrage:

"Es möchten von der sehweizerischen pharmacentischen Gesellschaft ans die respectiven Sanitatsbehörden der verschiedenen Kantone in einem motivirten Circulare aufgefordert werden, gemeinschaftliche Schritte zu thun, damit dem zerrissenen und ungewissen Zustande, in welchem sich die Heilkander in der Schweiz in Bezug

auf eine Pharmakopöe befindet, abgeholfen werde."

Welche Wirkung dieser Antrag gehabt, erfahren wir freilich nicht and ich fürchte, er hofft noch anf Erfahrung, wie der so oft von deutschen Aerzten und Apothekern ansgesprochene Wunsch nach einer gemein-schaftlichen dentschen Pharmakopoe. Es wurde ferner von Dr. Bernoulli darauf angetragen, den Wechsel der Gehülfen allgemein auf den 1. April nnd 1. October festzusetzen, etwas, was anch früher ein-mal bei unserer Generalversammlung, auf Veranlassung der Hamburger Collegen, zur Sprache kam und jetzt wenigstens insofern allgemein in Deutschland gilt, als die Wechselzeit nicht mehr Ostern, Johannis n. s. w. soudern mit den 1, Januar, April, Juli und October statt findet \*). - Hierbei wurde auch noch über die Aufkundigungszeit, welche man für beide Theile auf 2 Monate vorher festzusetzen zu mussen glauhte, und über die Fassung und Glaubwürdigkeit der Gehülfenzeugnisse gesprochen. Um letztern mehr Gleichförmigkeit zu geben, beschloss man, gedruckte Formulare ansertigen zu lassen und sich dieser allgemein zu bedienen. Auf dieser Versammlung brachte der Secretair der Gesellschaft, Apotheker Roder von Lenzburg, auch die im Archive von mir mitgetheilte Warnung \*\*) zur Sprache; ohne aher den Grund, auf dem dieselbe beruht, zu widerlegen, weist er sie mit der Bemerkung znrück, dass in Sachsen auch kleine Geschäfte gebe, wo die Gehülfeu nichts lernten, ferner, dass auch unwissende Gehülfen von nns in die Schweiz gekommen und tüchtig ausgerüstet dieselhe wieder verlassen håtten, endlich verdächtigt er noch die Art, wie ich meine Gehülfen verpflegt. - Dass es überall kleine Geschäfte giebt, ist gewiss, dass es aber bei uns Geschäfte geben konnte, wie

\*\*) Siehe unser Archiv vom Jahre 1845. B. III. S. 382; ba



<sup>\*\*)</sup> Fast allgemein gelten jetzt nur die Termine: 1. April nnd

es leider der Verhältnisse wegen in der Schweiz und namentlich in der französischen Schweiz viele gieht, ist reinunmöglich, da hei uns der Unfug des Selbstdispensirens nur bei grosser Entfernung von Apotheken den Aerzten erlaubt ist, und daher schon jeder Arzt als Aofseher der Apotheken dasteht, welche Berücksichtigung ausserdem noch Pflicht eines jeden Bezirksarztes ist, und da ferner bei uns jede Apotheke wenigsteos alle drei Jahre von einem gelernten Apotheker im Beisein des Bezirksarztes vollkommen revidirt wird. Würde eine bei uns nur annähernd so gefunden, wie dergleichen in der Schweiz vorgeknmmen und meine Warnung veranlassten, so würden diese sofort von den Behörden geschlossen werden. Ohne dem ehrenwerthen Bunde wissenschaftlicher Collegen im geringsten zo nahe treten zu wollen, geht doch auch aus dem Aufsatze von C. Heerlein\*), den flr. Apotheker Borni aus Bremgarten\*\*) in der Versammlung des Vercins vom Jahre 1847 bespricht, und dem letztern nicht nur recht giebt, sondern dadurch die nachtheiligen Verhältnisse, in welchen unsere schweizerischen Collegen sich befinden. noch mehr herausstellt, indem er anführt, dass die von Heerlein in den Kantonen Bern, Basel, Schaffhausen und Aargan gerühmte bessere Medicinal-Verfassung daselbst nicht einmal aufrecht erhalten werde, deutlich hervor, dass meine Warnung nicht ohne Grund war. Es sollte aber ouch keioeswegs dadurch gesagt sein, dass es nicht auch tüchtige und wissenschaftliche Apotheker dort gebe. Es wird dies letztere um so eher Jeder glauben, der da weiss, wie ich in den 20 Jahren, wo ich Vorstand einer Apotheke war, nur bemüht gewesen hin, zur Vervollkommnung der Pharmacie und zor Hebung des ganzen Standes nach Kräften mitzuwirken und dass ich nor in dieser Absicht jene Warnung veröffentlicht habe. - Dass unwisseode Gehülfen aus Dentschland in die Schweiz gekommen und als tüchtige Leute zurückgegangen, stelle ich nicht in Zweifel, denn ich bin stets der Ueberzeugung gewesen, dass es auch in der Schweiz brave und wissenschaftlich gehildete Apotheker giebt, und wer noch daran zweifeln sollte, den verweise ich auf die hiermit angezeigten Mittheilungen des schweizerischen Apotheker-Vereins. - Was nun aber noch die Verdächtigung über die Verpflegung der Gehülfen in dem von mir verwalteten Geschäft anlangt, so berufe ich mich bloss auf das Urtheil aller braven und tüchtigen Gehülfen, welche bei mir conditionirt haben \*\*\*)."

Mehr Zeit bei des Verhandloogen und mehr Ramm in den Mittheitungen nehmen die, wissenschaftlichen, als die blows die Verweltunge betreffenden Vorträge und Abhandlungen ein, wir führen von denselhen au. Von Dr. Bernoulli wurde vorgeschlagen eine eigentheimliche Bereitung des Kali instanzie, des Acet, plumbi, des Fel taurz, er orwähnte einer Verwechung der Artemista Abristhiem L. mit Artemissa Mutellina Sill; er bezeichnete die Benenung der Frunk Juglann regia Drapa als eine falsche: un seinen Vortehlag, das Fel

<sup>\*)</sup> Archiv der Pharmacie, 1847. B. II, S. 213-228.

<sup>\*\*)</sup> Mitthellungen des schweizerischen Apotheker-Vereins. Erster Jahrgang, 1848. S. 81.

<sup>\*\*\*)</sup> In meinem Geschüfte befand sich ein braver Gehülfe, der später zu Dr. Menrer ging und dann auf mehrere Jahre zu mir zurückkehrte, dieser war durchaus mit der dortigen Verpfleugu und Behandlung zufrieden.

tauri für den medicinischen Gebrauch zu behandels und aufzubewahren, wünschte er hesonders, dass alle Pharmakopöen Rücksicht achmen, da dasselbe gauz auf wissenschaftlichen Principien berubt.

Der College Habsehmann aus Staffa theilte Notizen aus seiner chemisehen Praxis mit, aus denen hervorgeht, wie grossartig und mit welcher Umsicht in seinem Laboratorio gearbeitet wird; sie betrafen den Spirit. Sal, dulc, die Darstellung des Tannins, welches letatere er im Auszug durch Zusatz von Aether und Wasser vom Farbstoff reinigt, die Krystallisation des Argent, nitric., und haldriansauren Chinins, ersteres, welches aus der neutralen Lösung, selbst hei stärkster Concentration nicht krystallisirt, wird durch Zusatz von etwas Salpetersaure aur Krystallisation gebracht, baldriansaures Chinin krystallisirt dagegen nur aus einer vollkommen neutralen Lösung. Er theilt mit, dass er aus 20 Pfd. essigsauren Kalks, 30 Unzen rectificirtes Aceton von 0,800 spec. Gewicht erhalten; feruer dass der Auszug von 100 Theilen Eichenriude mit Gallerte 27 Theile, ein Anszng von 100 Theilen Tannenrinde nur 19,5 getrockneten Niederschlag liefern. Um Essigsäure für Färbereien aus rohem holzessigsaurem Kalk daraustellen, mischt er denselben mit Salasäure, lässt das Gemisch eine Stunde stehen, nimmt das ausgeschiedene Harz ab, und destillirt nun; er vermeidet bierdurch die Verunreinigung der Gefüsse und erhält gleich eine ziemlich reine Saure; um dieselbe noch reiner au erhalteu, sättigt er das erste Destillationsproduct wieder mit Kalk, verfährt auf dieselbe Weise und rectificirt endlich das aweite Destillationsproduct.

Hübschmann machte ferner darauf aufmerksam, dass Magnesia usta, wenn man sie im Topferofen brennen lasse, leicht mit Bleioxyd verunreinigt werde und rath deshalb an, die Topfe aum Ziegelbrenner zu schicken. - Er tadelt die Verwendung der Ameisen sammt Haufen zur Bereitung des Spirit. formicarum und verlangt, wie es wohl auch nirgends anders sein sollte, die Ameisen hiervon au trennen, etwas was bei uns stets geschieht. — Die Darstellung der Buttersäure nach Marson aus Johannisbrod gab ihm dieselben Resultate, welche Marson erhalten hatte, er erhielt aus 4 Pfd. Johannishrod 10 Unsen robe, nnd nach der Rectification 5 Unzen Buttersäurehydrat und 33 Unaen verdünute Buttersäure. - Mit der Ausicht, welche Habschmann bei der Angabe üher Bereitung der Resins jalappae ausspricht, dass der färbende Extractivatoff sich eben so leicht durch Auswaschen vom Harze trennen Jasee, als wenn man dennelben vorbra ras der Wurzel durch Behandeln mit Wasser ensferne, kann ich ans Erfatrung nicht übereinstimmen, ich balte es für vortheilbäfter, erst die Wurzel durch Wasser vom Extractivstoff zu befreien; zu trocknen und denn das Harz mit starkem Weingeist auszuaiehen "). - Bei der Mittheilung über Bereitung des Extr. Pulsatill, spricht sich Hübsehmann dahin aus, dass die Wirksamkeit der Extracte ans scharfstoffigen Substanzen eine sehr fragliche sei und dass man hier wohl mit mehr Recht die Essenzen anwenden sollte, dass aber durch diese and besonders durch die Pflanzenalkaloide jene Medicamentenform entfernt werden möchte. Hierin stimme ich ganz mit ihm üherein, nuch haben die deutschen Aerzte sich für diese Ansicht entschieden, denn es werden bei uns zum grossen Schaden für den Apotheker, der doch noch

a) Dieses zuerst von Martius empfehlene Verfahren hat sich auch mir als das beste bewiesen. ( m ) ; B;

alle Extracte vorräthig halten mnss, nnr noch sehr wenig Extracte verordnet.

Apolacher Roder aus Lenzburg sprach über die Prafung des Acstoss und theille ferner mit, dass er aus kullüchem Chinodila, und awar einmal 43 Proc. Chinin und 19 Proc. Citachonin; ein andermal 40 Procent Chinin und 10 Proc. Citachonin; ein andernal denselben Gegenstand sprach nach Apollucker Gruner aus Solothura, der aber ein anderes Verfahren zur Auszeheidung vorschäufg. Nur selten möchte auf diese Ausbente, bei der Verarbeitung des Chinoidins zu rechnen sein, wenigtens bei uns und in der Jetzteit.

Roder theilt fener ein sehr vereinfiches Verfahren, das Norphinm darzustellen, mit; er fillt nämlich den wässerigen Auszug des Opiums mit Zinnethlorür, behandelt aber den nachher durch Ammoniak aus der Flüssigkeit erhaltenen Niederschlag nicht, wie lie nry, Plisson und Wittstock vorschlagen, mit Salssane, wodurch der Farbstoff wieder aufgelöst wird, sondern erst mit Aether, um das Narcotia zu entferene, und dann mit beisem Alkholt.

Eine Discussion über den Werth getrockneter narkotischer Kräuter, an welcher die Collegen Müller, Bernoulli, Graner, Pfachler und Arnold Theil nahmen, veranlasst durch eine Bemerkung des Collegen Hübschmann gegen die von Walz eingeschlagene Pröfung eines bei einer Apotheken-Revision vorgefundenen, nicht mehr gut ausschneden Blischrautes, auf Hysosyamin, wetcher Prüfung Hübschmann wegen der Schwierigkeit, das Hysosyamin darzustellen, rewirth; giebt zu vielen Besprechungen and Mittheilungen Veranlassung, aus denen die wissenschaftliche Bildung und das Betreben, gute Progene zu erzielen, deutlich hervorleuchtet.

Der College Born i aus Bremgarten theilt seine bei der Darstellung ihterischer Ode gemachten Erhabrungen mit; Semen care's lockly vorher macerit, mehr Oel geben, als wenn man gleich destillitit; Håbs chan an hemerkt hierbei, dass Kmillen bei der Danpfdestillation eine sechsmal grössere Ausbeute geben. Der von Mehreren empfohlene Zusatz von Schwelelsiure bei der Darstellung übterischer Oele will Håbschmann auf die Destillation des Baldrians, wo es sich um Gewinnung der Sauren handlebe, beschränkt wissen; Roder will diesen Zusatz auch hier nicht gelten lessen, da er die Zerlegung der Baldriansäture in Ameisen- und Essigature vervanlasse,

Apotheker Spiller aus Weinfelden empflehl, um das se langweilige Reiben bei der Bereitung des Aethops mineralis zu vermeiden, Schwefel und Quecksilber bloss in ein films zu sehütten und von Zeit zu Zeit unzuschätzten, wodurch sehr beid die inagiset Verbindung bewirkt werden soll, wie auch Pillichody aus Myss bestätigt.

A. Gruner aus Solothurn lästs sich weitlunfüg über die Affinister Schwefelsiere zum Wasser aus. Derselbe theilt ferner ein Prafungsmittel des Werthes der Canthariden mit, er giebt an, dass 2 Drachsen frische Cauhariden mit Acther ausgrogen 10-12 Gran, ältere unwirkssene kunn 3 Gran Richtstund liefens; ersterre werde darch dert, der Aussey alter Canthariden werde erst ermösin, dann parparrolls; eben so soll sich nach das Palver der verschiedenen Sorten gegen Schwefelsären verhälten. In habit isch

Dr. Gastelli empfiehlt ausser dem spec, Gewicht, auch die Schwe-

felsaure als sicheres Prüfungsmittel des Steinöls auf eine Verfälschung mit rectificirtem Brandöl.

h Anser dem in den Versamslungen zelbat. Verbandelten änden sich im 2. Jahrgange schom mehrere eingesande Beiringe; z. B. von einem Ungernansten eine Beleuchtung der neu erzehlenemen Gilterdanning des Kandons Bern. Man ersieht beilzung darens, dass awar Apotheker mit im Geundheiturathe sitzen, dass aber das Referet einem Artes obliegt and dass abs deshalb sich das Mangelhaße und Unpraktische eingeschlichen, Ferner ein Aufants des Professors Schonnbein aus Basel über die Benutunt gede 90 non zur Unterscheidung von Arsen- und Antimonflecken, die wir aber sehen aus Poggen- dorfs Annalen kennen; auch eine Abbandung von Dr. Bernoulli über die verschiedenen Arten der Blutgezt, mit Abbildungen, welche Letztere aber erst dem infehren ließte briegegeben werden können.

Ein Aufatz über ein blausiurchaltiges Waser nur Phrischblättern vom Prof. von Fellen herg nus Bern, in welchem derzelbe aus dem aus dem Wasser erhaltenen Cyansilber derlahat, dass dies Wasser reicher an Blausiure ist, als das Kirzchlorbert- and Bitternandeldwasser. Hierna kaüpli derzelbe anoch die geschichliche Notiz, dass den Hierna haüpli derzelbe anoch die geschichliche Notiz, dass den den allen Griechen sogennante Giffrecher sieht Schierlingersaft, sondern den ausgegeresten Saft der Pfrischblitter enhalten habe.

# 4) Zur Gehülfen - Unterstützungs - Angelegenheit. (Von einem conditionirenden Pharmaceuten.)

Was den Gehülfen - Unterstützungs - Beitrag betrifft, so will ich von 133 Tbir. Salair gern 2 Thir. Beitrag sahlen and worde dock besteben können.

Wenn mir in dieser Sache ein Vorschlag anstände, so ware meine Meinung, dass ein Beitrag au dieser Casse von Seiten der Gehülfem ein Zwang sein nüsste in der Art, dass gleich beim Engagement als Bedingung festgestellt würde, dass 1 Proc, des Gehalts für die Gehälfen-



Unterstütungg-Casee gezahlt werden müsste, was keinen Gehülfen dreicken kann. Diese Angelegenheit, welche zo sehr der Unterstütung auch der Gehülfen würdig ist und hedenf, därfte in den Augen der jungen Fachgenossen mas och ober im Wertle steigen, wenn sei sich selbst durch ein Opfer dabei betheiligten. Leider schenken die Jüngen oft alle dem Guten selten die gehörige Wardigung, welche sie beim Herannahen der ältern Trege demselben zugewondet zu hahen wünschen. Leh bin 32 Jahre beim Fache, habe 28 Jahre conditionirt und würde mich freuen, wenn mein Vorschlag, der nur auf Billigkeit berutet, Anklang und Ausführung finde.

## 5) Ueber Medicinalreform.

Ist einmal die Anssicht auf Einheit und Vereinigung in Deutschland gescheitert hezüglich der staatlichen Verhältnisse, und fehlt leider alle Einigkeit zum Zusammenhalten des Ganzen, auf dass Deutschland ein mächtiger, auch dem Auslande gegenüber kräftiger Staat werde, so ist mit dem Scheitern dieses Planes, der dem Wunsche aller redlichen Vaterlandsfreunde entsprochen hätte, auch die Hoffnung zu Grabe getragen, dass hinsichtlich der Medicinalreform Uehereinstimmendes geschieht. Ueberall sehen wir wieder Sonderbestrehungen, und vielleicht bald wieder wird jedes Landchen seine eigene neue Medicinalverfassung hahen, so buntscheckig wie nur jemals. Es ist diesea natürlich nicht den Medicinalheamten zur Last zu legen, denn unter diesen, so weit sie einsichtsvolle Manner sind, die sich nicht von particularistischen Ideen leiten lassen, hat sich die Einsicht kund gegeben. dass dem Ganzen und Grossen ein übereinstimmendes Medicinalwesen erspriesslich sein würde. Könnte man die ausgezeichnetsten Männer der verschiedenen Branchen der Medicin im weitern Sinne auf einem Congresse vereinigen, es stände zu hoffen, dass man in kurzer Zeit sieh über die Hauptfragen einigen und eine gute Grundlage für eine einträchtige und gute Medicinalverfassung erhalten würde.

Einstweiten hleiti nan dem Einschen nichts übrig, als zeiterzeitet nach Kräften beitattzegen, dass die Hauptpuncte der erzeheinenden Entwärfe für Medicinsigesettgehung beleuchtet und im rechte Licht gestellt werden. Zu den zeit einiger Zeit in dem Archiv der Pharmacie besprochensa Entwärfen kommen gegenwärtig zwei nene, einer für der fürsteherzeightum Baden, ein anderer für das Herzogthum Nachau.

#### I. Baden.

Schon seit mehreren Jahren hat sich in Baden eine rege Bestrenung gezeigt, aus druigte Medicinalwesen ginntig umragnetallen. Der hadische Verein für Stantsarzuektunde hielt im Februar des Jahren 1839 eine vorbereitende Versammlung, einigte sich über die Bearbeitung eines Satwurfs der Grundzüge einer Medicinalverfassung, stellte denselben den Kreisversammlungen der Medicinalverfassung weiter nur denselben den Kreisversammlungen der Medicinalversones um weiter nur Berathung zu, und ühergab durch den Vereins-Ausschuss in öffenburg im Mierz dem Ministerium des Innert nehe resigestellten Entwurf.

Wir wollen nns hier darauf beschränken, das Wichtigste des vorliegenden Entwurfs hervorzuhehen und mit einigen Bemerkungen au begleiten.

S. 1. Aeratliches Personal. Es soll nur Aerate geben, deren

Befugniss die gesammten Zweige der Heilkunst umfasst, weshalb die Licenz zur Ausühung künftig an das vollendete Studium der Medicia, Chirurgie und Gehurtshülfe, nach desfellsiger Prüfung, als Condition sine qua non geknüpft sein soll.

S. 4. Nach heendigter Licenz hat jeder Arzt das Recht der freien

Niederlassung an jedem ihm heliehigen Orte des Landes.

§. 5. Zu den ärztlichen Staatsämtern sind alle Aerate gleichhorechtigt und hei gleicher Qualification das Receptions- oder Dienstalter ontscheidend.

- S. 15. Es ist sehr zu wünschen, die Zeit der bisherigen tymnistudien um 1 Jahr zu mindern und einen Jahrecenors der Philosophie on der Universität zu verweisen. Es ist mehr Rücksicht und liebende Sprachen zu nehmen und die Anordnung zu rreflen, dass im zweiten philosophischen Lehrcours Bottani, Chemis, Physik studrt worden of Philosophischen Lehrcours Bottani, Chemis, Physik studrt worden (S. 16. Die praktische Ausbildung in der gerichtlichen Medicin S. 16. Die praktische Ausbildung in der gerichtlichen Medicin
- und medicinischen Polizei, der Psychistrie und Thierheilkunde ist besser als hisher ins Auge zu fassen.
- §. 20. Es soll künftig nur ordentliche Professoren und Privatdocenten sn der Universität geben.
  - §. 21. Die Stastsprüfung soll mehr praktisch werden.
  - S. 23. Die Prüfungsgebühren sollen wegfallen.
- §. 25. Es sind gerichtliche und Staatsarate mit Besoldung anzustellen.
- §. 38. Zur Leitung des gessummten Medicinalwesens soll eine oberste Behörde als Centralstelle mit dem Namen Ober-Medicinal-Collegium hestehen.
- §. 39. Das Oher-Medicinsl-Collegium soll bestehen aus d Director, der Arzt ist, 3 Räthen, 2 Assessoren, wovon der eine dem pharmaceutischen, der andere dem thierärztlichen Personal angehören soll,
- §. 40. Der Director soll ordentliches Mitglied des Ministeriums und Referent in Medicinalsachen sein.
- Scin Gehalt soll das eines Directors im Ministerium sein.
   Die Räthe sollen den Rang und Gehalt von Ministerial-
- §. 42. Die Räthe sollen den Rang und Gehalt von Ministerialräthen haben, aber eben so weng als der Director andere ärztliche Praxis als consultative treihen.
- § 44. Das Ober-Medicinal-Collegium habe in Gemeinschaft mit dem Ministerium die oberste Leitung des gesammten Medicinalwesens des Landes, es ist die oberste Iustanz für alle gerichtlich-medicinischen Gutachten.
- \$. 45. Das Vereinsrecht ist ein freies. Kein Arzt soll moralisch oder auf irgend eine Weise genötligt werden, in einen ärztlichen oder staatsätztlichen Verein zu treten.
- § 46. Diese Vereine können nur als eine öffentliche Meinung erscheinen, in so fern sie Ansichten und Wünsche aussprechen. Ihr Zweck ist Förderung der Wissenschaft und Aufrechthaltung der Würde des ärztlichen Standes in moralischer Beziehung.
- §. 47. Die F\u00fcrderang der Wissenschaft werde erzielt a) durch tesenizhel, h\u00fcduch regelm\u00e4sige Zusummenkanfte, o\u00e4nter Herauszelber Arheiten. Die Aufrechterhaltung der W\u00fcrde des Standes durch Erhaltung n\u00e4 der Standes durch Erhaltung n\u00e4 der Standes durch Erhaltung n\u00e4 der sich sie der Collegialitist, \u00e4\u00e4 b\u00e4 er richtigen Verstellusisse der Aerzte als K\u00e4nstler und Gelebre zu den Liefen dem bellusisse der Aerzte als K\u00e4nstler und Gelebre zu den Liefen dem

Publicum, c) des richtigen Verhältnisses der Aerste als solche zu den Medicinalbehörden.

§. 48. Diese Vereine sollen verpflichtet sein, auf Anforderung der Medicinalbehörden Gutachten über Gegenstände des Medicinalwesens zu geben.

§. 49. Die Errichtung der Apotheken ist nicht der Concurrenz freigegehen. Der Zustand der Privilegien ist aufrecht zu erhalten.

#### H. Nassan.

Wir finden diese Vorschläge vollständiger, als die badischen, wie die nachstehend mitgetbeilten §§. erweisen werden.

#### I. Von den Aeraten.

§ 1. Der Staat ist verpflichtet, durch Anstellung und entsprechende Besoldung einer dem Bedürfnisse genügenden Anzahl von gepräften Aersten allen Staatsbürgern ohne Unterschied des Standes und vernögens die stratische Iulie zu sichern, andist berechtigt, im Bienste der Smitstpolitet, der Civil- und Strafrechtspfäege über die angeschieden der Straffen der Straffen anzug der präktischen Aerste zu verfügen.

Kein Arst kann eine Austellung im Staatsdienste oder die Concession zur Ausübung der gesammten Heilkande oder auch anr eines Zweiges derselhen erhalten, welcher nicht eine Staatsprüfung in allen Zweigen der Heilkunde bestanden hat.

§. 2. Die Pr
üfung der Candidaten der Heilkunde geschieht dnrch
die gesetzlich bestehende Pr
üfungscommission.

S. 3. Die ohere Leitung des Medicinalwesens wird einem Medicinal - Collegium übertragen. S. 4. Das Medicinal-Collegium hesteht aus einem ärztlichen Diri-

genten und 2 - 3 Aersten, 1 Pharmaceuten und 1 Thierarste.
\$. 5. In den Geschäftskreis des Medicinal-Collegiums gehören:

 die Leitung sämmtlicher Verwaltungs - Angelegenheiten. im

Medicinalfache;

2) die Anordaung der Prüfung der Aerzte, Thierstrate oder
Apotheker durch die gesetzlich hestehende Prüfungscom-

mission;

3) Vorschläge zur Besetzung erledigter Stellen, zu Befördernn-

gen, Gehaltszulsgen und Pensionirungen;
4) Ueberwachung der Berufsthätigkeit des gesammten Medi-

cinslpersonals;
5) Prüfung und Beurtbeilung der über Gegenstände der gerichtelichen Medicin und Medicinalpolizei von den Bezirka-Medicinalbeamen erstatuten Berichte nad Gatachten, resp. Veryfassung von Superarbitrien auf Requisition der Gerichtesoder Verwaltungz-Behörden;

Erstattung von Anträgen und Gutachten über alle Gegenstände der Gesnndheitspolizei;

- Untersuchung der Apotheken durch ein technisches Mitglied des Collegs;
- 8) Einsiehung der halbjährigen Sanitäthebrichte der Aerste und Thierarste, det Berichte über Schutzpockeninglung, öher die Präfung der Heibammen, der periodischen Berichte über die Kurrette und Hospitaler, über die Hebammenlehrund Enthindungs-Anstalt, über die Irren-Austalt, über den und den Grimmingdingsachenbung, den Orrectienshaues und den Grimmingdingsachen der Verstellungssenechaftlichen Zwecken, resp. Veröfentlichung in den nussuuschen mödeinischen Jahrhachern.
- S. 7. Für jeden Medicinalhezirk wird 1 Medicinalrath, 1 Assistent, und nach Mazzsgabe des Bedürfnisses 1 oder 2 Accessisten angestellt.
- §. 9. Die gepr\u00e4flen Candidaten der Medicin, wetche nieht in den Staatsdienst gelangen, und die praktischen Aerzte, k\u00f3nen en sich den Ort der Niederlasung w\u00e4hlen und sich durch Erwerbung des B\u00fcrechts die durch das Medicinalcolleg zu gewahrende Erlzubniss zur Aus\u00e4hung der Praxis deselbst verschaffen.
- §. 12. Die hestandene Stattspräfung giebt die Berechtigung zu einer Anstellung. Die geprüften Candidaten werden dem Bedürfnisse entsprechend nach dem Zeitpunct des hestandenen Exanens als Medicinal-Accessisten angestellt; hei den gleichzeitig geprüften entscheidet die Qualification und bei gleicher Qualification das Loos.
- §. 13. Wenn ein Candidat die ihm angetragene erste Anstellung anschlägt, so wird derselbe seiner Ansprüche zur Anstellung verlustig; wer eine Bef\(\text{order}\) der die in h\(\text{olive}\) bienststelle ausschlägt, verliert so\(\text{ine}\) Ancienne\(\text{disanspr\(\text{uch}\)}\) beger\(\text{disanspr\(\text{uch}\)}\) beger\(\text{uch}\).
- §. 14. Die Normalgehalte des angestellten Medicinalpersonals sollen denen der mit ihnen in gleicher Dienstkategorie stehenden Justizund Verwaltungsbeamten vollkonmen gleichgestellt werden. Die Badeärzte erhalten einen ihrem Dienstalter entsprechenden Normalgehalt.
- \$. 15. Bei Besoldungen soll das Dienstalter, jedoch unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Beschwerlichkeit und Einträglichkeit der verschiedeng Stellen, massenhend sein ein.
- verschiedenen Stellen, masssgehend sein.

  §. 16 Die Normalgehalte werden bis zum vollendeten 35sten
  Dienstjahre zu 2/3 und von dz an zu 3/4 aus der Landessteuercasse im
  vierteljährigen Baten vorausbezahlt nnd zu 1/2 resp. 1/4 auf den Ertrag
- der Praxis hingewiesen. §, 17. Das angestellte Medicinalpersonzl hzt nzch der Grösse der Normalgehalte Ansprüche auf Pension für sieh und seine Relleten nach Mzassgahe des bestehenden Pensionsgesetzes für die Givilheamten.
- §. 21. Als allgemeine Ohliegenhoiten des angestellten Medicinalpersonals rücksichtlich der Medicinalpolizei werden bezeichnet:
  - Yorsorge gegen ansteckende Menschenkrankheiten, insbesondere: anch die Leitung und Ansühung der Schntzblatternimpfung, so

wie Anordnung und Ueberwachung der Maassregeln bei ansteckenden Krankbeiten;

2) Aerztliche Obsorge für die bei Feuersbrunsten Beschädigten;

 Vorkehrungen gegen die unbefugte Ausübung der ärstlichen Praxis in allen ihren Zweigen und gegen unbefugten Verkauf von Arzneimitteln;

4) Anordaung des Retungsverfahrens und Anstellung nothwendiger Wiederbelbungsversuche bei Ertrunkenen, Ernickte, Erbängten, Erforenen und auf andere Weise in plötzliche Lebensgefahr Geratbenen, so wie Aufsicht über die Institute nud Instrumente zur Wiederbelebung jener Verangfleckten und über den für jeden Besits erforderlichen medinisch-chirurgischen Apparat.

5) Beanfsichtigung des Verkaufs und Verbrauchs von giftigen Sabstanzen, Giftpflanzen, Gebeimmitteln u. s. w.;

6) Anfsicht über alle in dem Medicinalbezirke gelegenen, einer medicinisch-polizeilichen Aufsicht bedürfenden öffentlichen Anstalten, als Apotbeken, Hospitäler, Gefängnisse, Bade-Anstalten, Leichenhäuser, Todtenböre u. s. w.;

 Sorgfalt für Erkrankte, Verwundete oder anf andere Weise körperlich beschädigte Personen, so wie für arme Waisen und Geisteskranke, and erforderlichen Falles deren ärztliche Bebandlung:

Ditersacbungen der verkäuslichen Nabrungsmittel und Getränke, sodann von neuen Gebäuden in Hinsicht des Einstauses auf die Gesundbeit der Consumenten rezp. Bewohner, auf Requisition der Polizeibehörde, oder nach eigenem Ermessen mit deren Zuziehung.

§. 25. Der Medicinalrath ist verpflichtet, die Vollziehung aller binsichtlich des Medicinalwesens bestebenden gesetzlichen Anordnungen zu überwachen und vorkommende Abweichungen von denselben den höberen Verwaltungsbehörden zu borichten.

In Beziehung auf Medicinalpolizei und gerichtliche Medicin ist das übrige Medicinalporsonsi demselben unbedingt untergeordnet, er bildet

allein das Organ der oberen Landesbehörden, so dass nur er Berichte an dieselben erstattet und Resolutionen von derselhen empfängt.

Der Medicinalralb hat forner in allen tiegenständen der Medicinalpoliteis und der gerichtlichen Medicin die einschlagenden Behörden zu requiriren doer deren Requisitionen zu umpfangen und für die Age-

führung derselben zu sorgen.

S. 29. Der Grundsatz der Gewerbefreiheit ist anf das Apothekenwesen nicht anwendbar.

§. 30. In jedem Medicinalbetrike roll eine Apotheke besteben, Reicht diese nicht aus, das Bedärinsis der Einwohner des Bezirke zu befriedigen, so kann auf das, die örtlichen Verhältsisse und die Substatess der bestehenden und een nanziegenden Apotheke erforternde States der Bestehenden und een nanziegenden Apotheke gewonden der Bedürcken der Bestehenden und der Bedürcken der Bestehenden und der Bestehenden und der Bestehenden der Bestehend

§: 31. Der Apotheker des betreffenden Besirks int berechtigt resp. verpflichtet, auf Weisung der Staatsbehörde die erforderliche Fäliah-Apotheke anzulegen und sie durch einen geprälten, von der Staatsbehörde bestätigten Candidaten der Pharmacie verwalten zu lagsen.

§. 32. Greift die zu errichtende selbstständige oder Filial-Apotheke in den Geschäftskreis einer bestiehende Apotheke in der Axt benachtikeris eleschäftskreis einer bestiehende Apotheke in der Axt benachtheiligend ein, dass letzterer mindestens ein Viersbei litere Kundschaft entzogen wird, so hat der Besitzer der neuen Apotheke dem beeinrichtigiert Apotheker dien soch Massagabe des Verlustes au handschaft zu berechnende und durch eine Commission von drei Sachverständigen festusstetende billige Geldenschädigung zu leisten.

Das Rechl, eine Apotheke zu führen, kann nur durch eine höchsten Orts zu erwirkende Concession erworben werden und setzt den rechtlichen Besitz einer Apotlieke voraus. Der bisherige Unterschied zwischen Amts-Apothekern und concessionirten Apethekern ist aufgehoben,

§ 34. Kein Apotheker darf zwei selhatsländige Apotheken besitzen. Ebenso ist den Apothekern der Betrieb eines andern Gewerbes ohne Genehmigung der obern Verwaltungsbehörden nicht gestattet.

§. 35. Den zum Dienste nicht mehr befahigten Apothekern, so wie den Wittwen sämmlicher Aphetheker ist gestantet, während ibere Lebenszeit die Apotheke durch einen gepräften und von der obern Verwaltungsbehörde bestätigten Provisior verwalten zu lassen. Gleiches Recht haben die hinterlassenen Kinder aller Apotheker iso Innge, bis das jungste volljährig ist. Dher Provisior ist jedoch in den beiden leisten Fällen zwei Monate nach dem Ahlehen des Apothekera zu Bestätigung bei der vergezeiten Sästabebörde in Vorsehäg zu bringen.

8. 36. Den Aponkerra und deren Erben sieht die Necht zu, die Aptiekke an einen inflantiechen gepräften Sendidsten der Pharmacie, jedoch unter Vorbehalt der Genehnigung der höheren Verwaltungsbehörde, zu verfussern. Diese Veräussernag muss, im Fäll das Recht zur Fertführung der Apolieke erloschen ist, längstens innerhalt 6 Monate von dem Zeitpunct dieser Erflöckung an bewirkt zein.

§. 37. Die Verpachtung einer Haupt- oder Filial-Apotheke ist mildgemeinen nicht gestaltet; der höhere Verwaltungabehörde bleibt es jedoch vorbehalten, wenn es nach dem Gutachten des Medicinaltatis middelichen Interesse erforderlich ein sollte, die Verpachtung einer Apotheke auf eine bestimmte Zeit, woter Vorbebalt der Genchmügung der Pachtbedingungen, aumanhausweis au gestatten.

§. 38. Die Medicinalbeamten haben die medicinisch-polizeiliche Aufsicht über die Apetheken ihres Bezirks. Die Apotheker sind daher diesen in dienstlicher Beziehung untergeerdnet und baben den Wei-

sungen derselben zu entsprechen. §. 39. Die Apothekerlehrlinge, welche in den Gehülfenstand üher-

treten wollen, baben eine Prüfung ver dem Medicinal-Colleg zu beseten. Diejenigen, welche die Gehülfenprüfung in andern deutschen Staaten bestanden haben, sind gehalten, dies durch Vorlage von Zeugnissen bei den betreffenden Medicinalbeamten nachzuweisen.

§. 40. Jeder Apotheker ist verpflichtet, einen Gehülner zu halten, und darf nur für je 1 Gehülfen 1 Lehrling annehmen. In Fillal-Apotheken dürfen überhaupt keine Lebrlinge angenommen.

werden.

§ 41. Die Prüfung der Candidaten der Pharmacie geschicht nach Manasgabe der bestehenden Prüfungsordnung durch die medicinische Prüfungscommission. Wenn ein geprüfter Candidat, welcher während 4 Jahre nach bestinderem Examen die Pharmacie nicht ausgeübt hat, um Concession zum Beitrieb oder zur Verweltung einer Apstehke

( com)

nachsucht, so hat derselbe sich einer nochmaligen Staatsprüfung zu unterwerfen.

§. 42. Nur den concessionirten Apothekern ateht das Recht zu, Arneimittet zu bereiten und zu verkaufen. Hinsichtlich der Handelsbefugnisse der Materialisten und des Verkaufz der Arneiwasren, der Gifte und heitig wirkendes Substannen durch die Materialisten und andere Handelsieute bleibt die Verordnung vom 18. December 1844 massagebend.

§. 43. Der Apotheker ist verpflichtet, allo von approbirten Aersten verordneten Arzneien nach Vorschrift zuzabereiten und ahaugeben, Wegen des von Seiten des Apothekers zu gebenden Credits sind die in dieser Hinsicht bestehenden gesetzlichen Bestimmungen den neuen

Verhältnissen anzupassen.

 44. Die Revision der Instruction für die Apotheker soll dem Medicinal-Collegium vorbehalten bleiben.

Zu diesem Entwurfe einer Medicinal-Ordnung für das Herzogthum Nassau erlauben wir uns folgende Bemerkungen:

In das Medicinal-Collegium wurde, des Formellen wegen, doch wohl ein Jurist als berathendes Mitglied zu stellen sein.

Wenn das Medicinal-Collegium anch die Prüfungs-Commission sein soll, so würde für die Prüfung von Apothekern wohl die Zuziehung wenigstens noch eines Apothekers zweckmässig sein.

Bloss die Einwohnerzahl zum Maasstahe der Regelung der Zahl der Apotheken zu nehmen, ist schwerlich das richtige Princip; es müssen dahei auch das mehr oder mindere Bedürfniss, die grössere oder geringere Wohlhabenheit in Betracht kommen.

Die Verpachtung der Apotheken sollte unter gehöriger Garantie gestattet sein; sie ist einer der wenigen Wege, welche es giebt, jungen Pharmaceuten, denen das zum Ankauf nöthige Capital fehlt, zu einer Selbstständigkeit zu verhelfen.

Dass alle Apothekerlehrlinge aus dem ganzen Lande ihr Examen vor dem Medicinal-Collegium bestehen sollen, scheint etwas weitläufig.

vor dem Medicinal-Collegium hesteben sollen, scheini etwas weitläufig. Et dürfte die Pfüfung vor einem Apübker im Beisein einen Sinataraties und des künftigen Principals gesügen. Besser noch scheint es, wenn der eintretende Lehrling sich durch Zeugnisse der Scholdirection gesügend ausweist als Schüler der zweiten Ulasse eines Gymnasium, hefikhigt, in die erzie überzagehen.

Dass jeder Apotheker einen Gehülsen halten soll, ist gewiss sehr gnt, wenn die Staatsregierung nur dafür sorgt, dass er die hinrei-

chende Beschäftigung und Mittel dazu hat.

Die Präfung der Candidaten der Pharmacie soll durch die medicinische Prüfungs-Commission geschehen. Zu wünschen ist, dass in selbiger mindestens zwei Apotheker als Examinatoren mitwirken.

Das Heraogthum Nassau hat sich hinsichtlich seiner hisherigen Medicinalgesetze vortheilhalt vor mehreren andern Staaten ansgezeichnet. Es steht su wünschen, dass durch die vorgeschlagene Reform dieses günstige Verhältniss anfrecht erhalten werde.

Dr. Blev.

# Die neue Hannoversche Apotheken-Ordnung.

Es ist allen Collegen bekanut, dass unsere Regierung das Urtheil des pharmacentischen Publicums über den vorliegenden Entwurf einer neuen Apotheken-Ordnung zu hören wünscht.

Es möge erlauht sein, dazu folgenden, von einsichtsvollen Collegen hier in Vorschlag gehrachten Weg sämmtlichen geehrten Herren

Collegen unsers Landes zur Prüfung vorznlegen,

Es sollten in jeder Provinz dio Apothèker zusammentreten, und sowohl per majora ühre ein geneinschaftliches Giustehtu sich einegen, als auch event. dissentirende Meinungen au Protocoll zu erklären, Weil aber dabei unz die versehiedenen provinsicielln Bedderfalser, en nügend beherzigt, dio allgemeinen Verhältnisse unsers Faches im ganen Königreiche aber nicht überschen werden können, so mitset anallgemeine Versammlung von Delegirten unsers Standes in Hannover statt finden.

Sollten etwa aus jeder Provinz zwei Apotheker mit Vollmecht und dem als Instruction dienenden Protocoll litter Provinzialversammlang verschen, in Hannover zusammenkommen und auf Grund beider sich über ein generalies Güstellen des gesemmten Hannoverschen Apothekerstandes einigen, so geht die diesseltige Auslicht dahin, dass anf 
diese Weite am sichersten sich für die Entwickelung unserer Verhältnisse erfreuliche Resultate erreichen lassen, welche die für den Einzelnen unserbelichen Kosten dieses Verfahrens rechlicht aufweigen.

Pewsum, im September 1850. F. Schrage.

# 6) Medicinalpolizei.

Der unbefugte Handel mit Arneimitteln, nunentlich mit Ficherpejen, Cholertropfen, Platertropfen, Der Leisen, Der Leisen, Der Leisen, Delte auch eine Leisen der Altertropfen, den Verkauf er Arneien, ohne ausdrückliche Erlaubnist des Stanten, untersagen, und auf das Allerhöchst bestätigte Reglement vom 16. September 1536, wor'n diejenigen Arneimittel, mit denen Nicht-Appeker überhaupt nicht, und diejenigen, mit welchen sie ur uuter gewäsen Bediagungen Handel treiben dürfen, ammaht gemacht, hinzuweisen, und jede Übertretrung dieser gesetzlichen Bestimmungen bei Vermeidung der darin angedönten Strafe ur verbieten.

Berlin, den 29. Juli 1850.

Königliches Polizei - Präsidium.

Man hat allerdings seit Jahren diese Langmutt bewundern müssen, mit welcher Medicinalpolitei-Behörden dem Unfuge zugeschen haben, der tagtäglich in den Ankündigungen der Provinzial- und Locablitater sich kund gab. Alle Pfuscher und Markaterheier scheinen seit einigen Jahren sich des ungestörten Aushietens und Verkaufs ihrer oft keineswags unschädlichen Mittel als einer Errungesachsft erfreuen zu där-

fen. Die Apotbeker scheuten sieb hänfig, dagegen die Medicinalpolizei in Auspruch zu nehmen, weil sie wie es öfters gesagt wurde, es für unwurdig hielten, die Denuncianten abzugeben. Es ist auch richtig, dass die Gesetze dazu gegehen sind, damit sie befolgt werden, und dass, wenn ihre Erfüllung nicht sorgfältig überwacht wird, ihr Nutzen verloren geht. Es scheint uns aber eine falsche Scham, wenn man selbst nichts thun will, gegen die Gesetzesüberschreitung aufzutreten. Nur eine unablässige Aufmerksamkeit von Sciten aller Medicinalpersonen kann die Charlatanerie und Pfuscherei im Zaume halten. Will man also cine Verhesserung dieses Zustandes, so sei man allerwarts wachsam und fordere die Ausführung der gesetzlichen Bestimmungen als ein Recht, auf welches man durch trene Pflichterfüllung vollkommenen Anspruch bat.

#### Verordnung der Königl. Regierung zu Potsdam, das Chloroform betreffend. Potsdam, den 9. September 1850.

Zur Verhütung von Unglücksfällen, welche aus der Anwendung des Chloroforms entsteben können, und in Betracht, dass dasselbe, wie es im Handel vorkommt, meistens nicht die zu seinem Gebrauch nothwendige Reinbeit besitzt, ist von dem Herrn Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten, nach dem auf Erfordern erstatteten Gutachten der technischen Commission für pharmaceutische Gegenstände, mittelst Rescripts vom 31. August d. J. Nachstebendes bestimmt worden:

1) Es darf das Chloroform nur dispensirt werden, wenn es folgende Eigenschaften besitzt. Es muss klar, farblos, völlig flüchtig und frei von Chlorwasserstoffsäure sein; in reine concentrirte Schwefelsaure getropfelt, darf es dieselhe nicht farben. Spec. Gew. 1,495 1.500 (hei 171°C.). Bis dahin, dass die chemischen Fabriken ein solches Chloroform liefern, bat der Apotheker das gegenwärtig käufliche Chloroform durch Schütteln mit Wasser, Ahscheiden und Rec-tificiren üher Chlorcalcium zu reinigen, worauf bei den Revisionen der Apotheken zn achten ist. Der Taxpreis für das reine Chloroform wird vom 1. October d. J. ab bis auf Weiteres auf 1 Sgr. 6 Pf. für die Drachme festgesetzt.

2) Das Chloroform ist in den Apotheken unter denselben Cautelen aufzubewahren, welche für die Aufbewahrung der sogenannten drastischen Arzneimittel (Tab. C. Pharm. Boruss. Ed. VI.) angeordnet sind.

3) Die Verabreichung des Chloroforms an das Publicum zu arzneilichen Zwecken ist nur den Apothekern, und auch diesen nur auf schriftliche Verordnung einer approbirten Medicinalperson gestattet. Königliche Regierung.

## Notiz über Dubois' sogenannte Fliegenkohle.

In mehreren öffentlichen Blättern, so auch in unserm Staatsanzeiger. wird zum öfteren ein Fliegen-Vertilgungsmittel nater dem Namen »Fliegenkoble«, mit dem frechen Zusatz: »unschädlich für Menschen«, ausgehoten, was von einem gewissen Dubois in Frankreich erfunden sein soll. - Ich babe dasselhe untersneht und gefinden, dass es aus

weissem Arsenik, vermischt mit Znoker und etwas Köhle besteht; man kann denmach ganz bequem für 1 Sgr. beinahe 1 Lolla frasenik auf diesem Wege erhalten. Um Behörden und unsere Collegen aufmerksam auf dies fürchterliche Mittel zu machen, wäre vielleicht unser Archiv bernfen, dies zu thun, und überlasse ich dies Ihrer Ansicht,

Dessau, den 4. September 1850.

F. Reissner,
Medicinal - Assessor.

# 7) Wissenschaftliche Nachrichten.

## Ein Vorschlag zur Verhütung von Explosionen durch schlagende Wetter in Gruben.

Mas zoll nämlich an den mit schlagenden Wettern erfüllten Ort vom Schachte sus, vom san eine Elektrisimsschien enbet Batterie sufstellt, mit Gutts Percha überzogene Drähte führen, deren Enden mit Platiaspitten versehen sind, indem man dabei eine Sicherheitslumpe benutzi. Indem man ferner alle erforderlichen Vorsichtsmasssregeln namwendet, wird osdann das entindabære Gas durch einen elektrischen Funken entzündet und dadurch, wenigstens für einige Zeil, die Grubwieder finktyne gemench. (Foljek. Centrish. 1850. No.3.) B. Grubwieder finktyne gemench. (Foljek. Centrish. 1850. No.3.)

## Einfuhr von Caffee und Zucker.

Die Einwirkung der hollindischen Auction auf die Preise des Caflees seigen sich bereits. Eis sind niedriger und die Speenlation darin hat sich vermindert. Es wird nicht ohne Interesse sein, wenn wir unsüchst auf die Bestände zurückgehen, welche sem 1. Mirst d. J. in den aechs Hanpl-Entrepott lagerten. Das Total der Vorrithe betrug 1,163,000 Ctr., wovom 151,000 auf Holland, 150,000 Ctr. auf Hamdus Total der Vorrithe 1,265,000 Ctr. und im Jahre 1848 1,066,000 Centiner.

Von Zucker bestanden die Total-Vorräthe in den sechs Hauptehrepots am I. März d. J. sun 3,330,000 Ctr., auf England, 530,000 Ctr. auf England, 530,000 Ctr. auf Hollend kommen. Ans den Productionslandern sind die Nachrichten günstig; man erwartet reichliche Zufuhren, vermehrten Bedarf und doch nur müszige Preise. Im Jahre 1549 wurden in England 7,223,073 Ctr. Zucker ausgeführt. (E. Z.) B.

Am 10. August 1830 brannten in Semmelwitz bei Jauer 2 Güter, vor deren einem 2 Rosskastanienbäume standen, welche von der durchströmenden Hamme fast ganz verkohlten. Am 1. October trugen einige der Strasse zugekehrten Zweige junge frische Blätter und vollständig ausgebildete Büttensträusse. (Bat. Mg. 1830. No. 8) B.

# 8) Allgemeiner Anzeiger.

# Herbarium normale

plantarum officinalium et mercatoriarum.

#### Normalsammlung der Arznei- und Handelspflanzen in getrockneten Exemplaren.

entheliend eine Auswahl von Gewächsen der In- und Auslander, welche zum Arneigebrauche dienen oder zum technischen oder ökonomischen Behufe in den Handel gebracht werden, av our von solchen, welche leicht damit verwechselt werden. Mit kurzen Erfauterungen versehen von Dr. G. W. Bis eh off, Professor der Botanik an der Universität zu Heidelberg. Hernausgegeben von R. F. Hohen acker. Erste Lieferung, aus 220 Arten bestehend. Esslingen bei Stuttgert, beim Hernaugsber, 1850.

Es ist schon oft der Wunsch ausgesprochen worden, es möchte Gelegenheit zur Erwerbung der selteneren Arznei- und Handelspflanzen geboten werden. In der Ueberzeugung, dass jeder denkende Arzt, icder wissenschaftliche Apotheker, Droguist und Technologe wünschen muss, die Pflanzen, deren Theile er so häufig verwendet, naher zu kennen, entschloss ich mich, meine Verbindungen mit fernen Gegenden dazu zu benutzen, um diesem Verlangen nach Kraften zu entsprechen. Es erschien mir zweckmässig, auch diejenigen inländischen Arten in die Sammlung aufzunehmen, von denen sich der Einzelne in der Regel nicht ohne Mühe und nur mit verhältnissmässig grösseren Kosten Exemplare verschaffen kann, so wie diejenigen, die mit gebräuchlichen Pflanzen oder Theilen derselhen mehr oder minder leicht zu verwechseln sind und wirklich anch irrthamlicher oder betrügerischer Weise statt der achten gesammelt und in den Handel gebracht werden. Ich kann nnn den Liebhabern solcher Pflanzen melden, dass jetzt die erste Lieferung der Sammlung, aus 220 Arten bestehend, zur Abgabe bereit liegt und gegen frankirte Einsendung von 28 fl. rh., 16 Thir, pr., 60 fr. Franken von mir bezogen werden

Wo es irgend möglich war, und das war fast bei allen Arten der Fall, sind die Theile, die als Arteniintiel oder zu sonstigen Zwecken verwendet werden, beigelegt. Ich werde es mir angelegen sein lassen, den kindlig noch auszugebenden Lieferungen vervollstundigende Nachträge beisteligen, wo dies jetzt nicht möglich war. Rechmann ausgezeichnete Herr Professor Bischo df., dem das Untersehnens auch sonst mehrfache Förderungen zu verdanken hat, die Güte hatte, die Bestimmungen der Pflansen zu revidren und dieselben mit einem kurzen Texte zu versehen, der auszer den lateinischen und destehen Namen die Ordnung AF Fmille (nach En d-licher's Genera plantarun), die Linaé'sche Classe und Ordnung, Pflansen oder ihrer Tucile austhalt. John Nummer liegt hem ein den persenten der State der S

znfallen, liegen mehrere Nummern anf dem nämlichen Blatte beisammen. Die ganze Liefernag ist mit einem zum Zubinden eingerichteten farbigen Carton versehen.

Diese erste Lieferung enthält folgende Pflanzen:

Acacia Catechu W. Cassia obovata Collad. Tamarindus indica L. Pterocarpus Marsupium Roxh, Astragalus haeticus L. Tephrosia Apollinea DC, Glycyrrhiza glandulifera W. et K. var. B eglandulosa, Gl. echinata L. Indigofera tinctoria L. var. B brachycarpa, Melilotus macrorrhiza Pers. M. alha Desr. M. coerulea Lam. Trigonella foenum graecum L. Genista tinctoria L. G. ovata W. et K. Ononis spinosa W. Baptisia tinctoria R. Br. Amygdalus communis L. Braeyra anthelminthica Knnth, Cydonia vulgaris Pers, Oxalis stricta L. Ruta bracteosa DC. R. crithmifolia Moric. Peganum Harmala L. Anacardium occidentale L. Rhus Cotinus L. Rh. Coriaria L. Rh. typhinum L. Pistacia Lentiscus L. Croton Tiglinm L. Ricinus communis L. Rhamnus infectoria L. Rh. tinctoria W, et K. Rh. Alaternns L. Zizyphus vulgaris Lam. Polygala amara L. var. γ parviflora Bisch, suhvar, austriaca, albiflora. P. valgaris L. fl. coerut. Negundo fraxinifolium Nutt. Theobroma Cacao L. Gossypium harbadense L. forma maritima (Sea-Island-Cotton). Phytolacca decandra L. Mesemhrvanthemum crystallinum L. Cucumis Melo L. Bixa Oreliana L. Drosera rotundifolia L. Dr. longifolia Hayne, Sinapis atha L. S. arvensis L Brassica nigra Koch, Isatis tinctoria L. Cochlearia officinalis L. C. anglica L. C. macrocarpa W. et K. Fumaria officinalis L. Sanguinaria canadensis L. Aconitum variegatum L. A. Lycoctonum L. Delphininm Staphisagria L. D. peregrinum L. Nigetla damascena L, Helleborns odorns W, et K. H, dnmetorum W. et K. II, multifidus Vis. H. foetidas L. Trollius europaens L. Ranunculus halhosus L. Anemone Pulsatitla L. A. pratensis L. Clematis Vitalba L. Vitis vinifera L. var, glandiformis. Coriandrum sativam L. Conitum maculatum L. Rhododendron ferruginenm L. Rh. hirsntum L. Styrax officinalis L. Digitalis purpurea L. D. grandislora All. var. obtasiflora Koch. Verhasenm phlomoides L. V. phl. var. 2, fol. ellipticis semidecurrentibus. V. nigrum L. Atropa Belladonna L. Lycopersicum esculentum Mill. Cansicum annum L. Nicotiana Tabacum Metzg. var. sessilifolia, N. T. var. petiolata, N. macrophylla Metzg, var. sessilifolia, N. rustica L. Cordia Myxa L. Tectonia grandis L. fil, Marrabiam peregrinum L. Galeopsis ochrolenca Lam, Hyssopus officinalis L. Thymus capitatus Lk. Origannm hirtnm Koch. a brachystachyum " virescens (parviflorum) Bisch. Mentha piperita β officinalis Koch. M. silvestris, var. 6 glahra Koch. M. s. var. a crispata Koch. Eadem. Forma fol, magis crispatis profundius inciso-serratis, M. s. var. rngosa hort. Heidelb. M. s. var. B undulata Koch. M. aquatica y crispa Benth. M. arvensis L. Koch, M. Pulegium L. Frasera carolinensis Walt, Gentiana punctata L. Olea europaea L. Coffea arabica L. Rubia tinctorum L. Lobelia inflata L. Lactuca Scariola, var. B integrifolia (\* setosa) Bisch, L. Sc. i. (\*\* inermis) Bisch, L. Sc. suhspeo. b. hortensis var, y laciniata ("setosa) Bisch. L. Sc. h. I. ("" inermis) Bisch. L. virosa L. Arnica montana L. Artemisia Dracunculus L. Achillea atrata L. A. moschata Walf. Anacyclus Pyrethram DC. Madia mellosa Molin. M. viscosa Cav. Valeriana officinalis var. a major Koch. Plantago Psyllinm L. Pl. arenaria W. et K. Pl. Cynona L. Aristolochia Serpentaria Barton. Santalum album L. Laurus nobilis L. Benzoin odoriferum N. ab E. Sassafras officinale Fr. Nees.

Cinnamomum zevlanicum Blume var. a vulgare Hayne. C. Malabathram G. Con. Polygonum tinctorium Lour. P. Fagopyrum L. P. tataricum L. P. emarginatum Roth. Rheum compactum L, Rh. hybridum, Murr Rh. Emodi Wall. Rh. Rhaponticum L. Schoberia maritima C. A. Mey, Chenopodium Ouinoa W. Ch. ambrosioides L. Ch. anthelminthicum L. Ch. Schraderianum R. et Sch. Obione protulacoides Moqu. Liquidambar Styraciflua L. Broussonetia papyrifera Vent. Morus alha L. Castanea vesca Gærtn. Quercus pedunculata W. (mit Knoppern). Ou. coccinea Wangenh. Corvlus Colurna L. Myrica Gale L. Taxus haccata L. Juniperus Oxycedrus L. J. virginiana L. Zostera marina L. Curcuma Zedoaria Salish. Allium Victorialis L. Triglochin maritimum L. Carex arenaria L. C. disticha Huds. C. hirta L. Sorgham saccharatum Pers, Glyceria fluitans R. Br. Oryza sativa L. var. aristis concoloribus. O. s. var. aristis pigres. O. s. var. mutica, Roccella fuciformis Achar. Parmelia pallescens & Parella Fries, Aglaophyllum laceratum Montagn. Rhodomenia palmata Grev. Rh. ciliata Grev. Plocaria lichenoides J. Ag. Pl. Helminthochortos Endl. Hypnea confervoides J. Ag. H. musciformis Lamour. Jania rubens Lamour. Corallina officinalis L. Rytiphlaen pinastroides Ag. R. tinctoria Ag. Rhodomela sub Fusca Ag. Polysiphonia fruticulosa Spr. Laurencia obtusa Lamour. L. pinnatifida Lamour. Lomentaria articulata Lyngb. Gigartina mainillosa Ag. G. acicularis Lamour. Grateloupia verruculosa Grev. Gelidium corneum Lamour. Chondrus erispus Lamour. Phyllophora Heredia J. Ag. Peyssonellia squaria Decaisne, Furcellaria fastigiata Lamour, Iridaea edulis Bory, Ceramium cilliatum Ag. C. diaphanum Roth, C. rubrum Ag. Sargassum bacciferum Ag. Cystoseira ahrotsnifolia Ag. C. ericoides Ag. Halidrys siliquosa Lyngb. Ilimanthalia lorca Lyngh. Fucus tuberculatua Huds, F. nodosus L. F. canaliculatus L. F. serratus L. F. vesiculosus L. Alaria esculenta Grev. Laminaria digitata Lamour... L. saccharina Lamour, Stilophora rhizodes J. Ag. Scytosiphon Filum J. Ag. Padina Pavonia Lamour. Cladostephus Myriophyllum Ag. Sphacellaria cirrhosa Ag. Sph. scoparia Lyngb, Porphyra purpurea Ag. var. vulgaris et var. laciniata. Ulva lactuca L.

Es ist auch eine Anzahl vollständiger Sammlungen vorhanden, die ausser den hier genannten 20 weitere Arten enthalten, die nicht in genügender Anzahl vorhanden waren, um an elle Sammlungen abgegehen zu werden. Folgende Arten befinden sich in allen diesen

Sammlangen:

Cassia occidentalis L. Terminalis Bellerica Roxb. Boswellia payrifiera Hochst. Rhus Toxicodendron Torr. Pistacia Terebinhus L. Calophyllum Inophyllum L. Thee chinensis Sims. Nicoliana marcrophylla Metag. var. petiolats of the Nicoliana marcrophylla Metag. var. petiolats. Origanum birtum Koch. brachystachyum virescens, (parriforum) Bisch. Strychnos Nux vomica L. Delesseria Hypoglossum Lamour. Laureacia tensissima Grev. Callithamaion plamula Ag. In chingen solchen Samulangen kommen noch vor: Arachis hypogeaa L. Laweonia alha Lam. Gitrulus Colocyathis Schrad. Opopanax' Chironium Koch. Cycas circinalis L. etc. Diese grösseren Samulangen sind gegen freie Einsendung von 32 B. rh., 185, Thlr., pr., 69 fr. Franken zu erhalten. Im Fille, dass diese Samulangen vergriffen wären, wer en, wenn nicht anders verfügt wird, gewöhnliche zugesendet und denselhen der Mehrbetrap beigelegt.

Buchhandlungen, die die Anschaffung besorgen, werden ersucht,

sich ihre Kosten für Transport und Provision von den Abnehmern vergüten zu lassen.

Da ich Aussicht auf weiteren Eingang solcher Pflanzen habe, so hoffe ich, nach einiger Zeit eine zweite Lieferung ausgeben zu können und werde weder Mühe noch Kosten scheueu, um wichtige Arteu liefern zu können.

Ich erlaube mir noch die verehrlichen Redactionen pharmacouischen, mediclaischer und technologischer Zeitschriften ergebenst zu ersachen, mein Unternehmen dadurch fördern zu wollen, dass sie dieser Anzeige in ihren Blättern Aufnahme gewähren.

Adresse: R. F. Hohenacker in Esslingen bei Stuttgart. R. F. Hohenacker.

#### Anerbieten.

Der ergebenst Unterzeichnete, aufmertsam geworden anf die muncherlei Nachheile auf Unbequenichbeiten, welche bei der in den Fabrikuweigen vorkommenden Auwendung des Bluts zum Kitern dadurch entstehen, dass dies zu verwendende Blut in sehr kurten Fine der Falulias verfällt, und dann in diesem Zustande angewendet wereich muss, hat seit längerer Zeit sein Bemühne darung gerichte, eichemisches Mittel aufzundnen, welches ohne irgend welche schädlich un Kutienwirkungen (nanenalich in gesundheitlicher Beziehung) das längere Zeit in zeinem natürlichen Zustande und so in der allein zum Kitern greigienten Form erhält!

Bereits stark angegangenes Fleisch wird darch blosses Waschem it einer wässerigen Löung mit diesem Mittel sofort gernchlos und die Fäulniss erscheint suf längere Zeit gehemmt und ist auf diese Weise wieder geniessher zu machen. Für die Sollischter und Wildprettbändler von Wichligkeit, Auch für die von grösserem Werth, welche bedeuteude Massen Blat in Tonnen zu versenden batte.

Die Anfindung eines solchen Mittels ist ihm gelungen; dasselbeb hat sich nicht nur im kleines, sondern auch im grossen Masselbeb in der Zuckersiederei des Hrn. L. Jacobs zu Polsdam (wie dies aus beiliegendem Zeugniss erheilt) in der Hinnd des Chemisten der Fabrik Hrn. A. Feistel sowohl bewährt, dass dasselbe mit Zuversicht den Herra Fabrikanten empfohlen werden kann, zumal seine Aawendung mit suserst geringe Kosten 6-8 Sgr. per Orkhoft Blist, verankast.

Namenlich dürfte das Mittel für Zuckerraffinerien werthvoll sein, denu angegangenes Blut gerinnt nie mehr vollständig und das durch Fäulniss löslich gewordene Eiweiss trägt dann wesentlich zur ver-

mehrten Syrupsbildung bei.

Sollte İhnen die Kenntnias dieses Conservationsmittels erwünschsein, um dasselbe in ihren Ekablissements nanzwenden, so bin ich bereit, ihnen dasselbe gegen portofreie Pränamerundo-Zahlung eines Honorars von sehn Friedrichsd'or unter dem Vorbehalte der Gebeimhaltung mitsutheilen, so dass die Entdeckung mein Eigentham und ihre weitere kumfannische Verwerthung mein Recht bleibt.

Geneigter Entschlussnahme entgegensehend zeichne

Berlin, im August 1850. hochachtungsvoll und ergebenst
Dr. G. Reich.

Rosengasse No. 48.

Attest.

Herr Dr. G satur Reich hat mir ein Verfahren mitgebiell, des Blut, dessem meine Zockerfahrik zur Klürung bedarf vor Fränlnias zu schütsen, welches sich his hente zu meiner Zufriedenheit bewährt hat! — Frischen, nuch der Vorschrift des Herrer Dr. Reich persparites Blut halt zich im Grossen der Leitung zu zu eine Proposition und der Schutzen der Verfahren der Verfah

ohen genannte Zeit aufbewahrt wurde, gah stest ein eben so blankes schönes Klärsel, als Arheit mit ganz frischem Blute, in demselhen

Mengenverhältniss angewendet.

Irgend welche nachtheilige Wirkungen konnten nicht bemerkt werden, namentlich trat keine Vermehrung der Syrupsbildung bei der Arheit mit dem präperirten Blut auf.

Schon hedeutend angegangenes Blut wurde durch das Präservativmittel wenigstens von seinem unangenehmen Geruch hefreit und das Fortschreiten der Fäulniss wurde so hedeutend aufgehoben, dass es im Notifall noch nach mehreren Tagen anwendhar erschien.

In gesandheillicher Beziehung erscheint die Anwendung des Verhären unbedemlich, indem des Mittel an sich, dem anzuwendenden
Mengenverhältniss nach, nicht nachtheilige Wirkungen äussern kann,
überdies sher, was wichtiger ist, bei dem Gerinnen des Blatt während der Klärung völlig entfernt wird, so dass in die Zucker nichtst
hergelt. — Die geringe Kosthrekti des Mittels lästs dabei seine
Anwendung in grössrenn Massstahe zu.

1ch kann demnach das Verfahren des Hrn, Dr. Reich nach mei-

ner Ueberzeugung hestens empfehlen. Potsdam, den 15. Juni 1850.

p. p. L. Jacobs. C. Telts.

Zur Beglanhigung der Unterschrift des Kaufmanns, Disponenten und Procuristen der hiesigen L. Ja co hu'schen Zuckersiederei, Hrn. C. Telts, Potsdam, den Nenn und Zwanzigsten Juni, Ein Tausend Achthandert und Fünfzig. (L.S.) Carl Heinrich Tollin,

Carl Heinrich Tollin, Königl. Justizesth und Notar im Bezirk des Königl. Appellat,-Ger. (Kammerger.) zu Berlin.

Das Geheimmittel, welches Herr Dr. Reich gur Conservation des Fleisches und anderer thierischer Substanzen anwendet, ist mir durch eine freundliche Mittheilung des Entdeckers seiner Zusammensetzung nach hakenat

nach bekannt.

Ich bescheinige hiemit dem Herrn Dr. Reich, dass die in jenem
Mittel enthaltenen chemischen Agentien durchans keine nschtheilige
Einwirkung auf den meuschlichen, und überhaupt auf den thierischen
Organismus haben, und nehme diese meine Aussege auf meinen Amtseid.

Königsberg, den 26. Juli 1850. (L.S.) Dr. A. Burow,

Professor bei der Univers, n. Director des Königl, chirnrg. Poliklinikums.

in offenen Blechgefässen oder offenen kapfernen in der Erde ansbewahrt.

<sup>\*\*)</sup> In goschlossenen Glasgefässen hält sich das präparirte Blut viele Monate lang.

Auf Verlangen des Herrn Apothekers Dr. Reich bezeuge ich hiemit, dass mir die von demselben wahrend seines Anfenthalts in Königsberg in den Jahren 1846-1847 angestellten Versnche zur Conservirung thierischer Theile, als Fleisch, Blut etc., bekannt sind und dass die zu diesem Zwecke angewandten Stoffe solche sind, die theilweise im menschlichen Körper vorkommen und die, wenn sie den aufbewahrten Suhstanzen anhängend und auf diese Weise in den Magen gelangen, keine für die Gesundheit nachtheilige Wirkung haben können. - Ich kann diesen Ausspruch nicht nur nach der ebemischen Constitution des Geheimmittels a priori, sondern auch erfahrungsgemüss thun, da ich Zeuge davon gewesen bin, dass auf diese Weise aufbewahrtes Fleisch und die davon bereitete Brühe von mehreren Personen obne den geringsten Nachtheil genossen worden ist

Konigsberg in Preussen, den 27. Juli 1850.

Wilhelm Schieferdeeker. Dr. med., prakt. Arzt.

Dass der Dr. med, Wilhelm Schieferdecker das vorstehende Attest eigenhandig mit seiner Namensunterschrift versehen bat, bescheinige ich hiemit. Königsberg in Preussen, den 27. Juli 1850.

(L.S.)

Dr. Lehnert, Consistorialrath.

## Preisaufgabe. (Als Correspondenz.)

Mit erhebendem Gefühl haben die Pharmaceuten im Oesterreichischen Kaiserstaate, die erste in der Oesterreichischen Zeitschrift für Pharmacie anno 1850 pag. 201. ausgeschriebene Preisfrage über die Educte und Producte der Oesterreichischen Rheum-Arten gelesen, wodurch allen jenen selbstständigen Apotbeken-Eigenthümern - insbesondere denen in Mahren und im Oesterreichischen Schlesien - eine erwanschte Gelegenheit geboten wird, ihre gesammelten reichen Erfahrungen ehrenvoll geltend machen zu können. Obschon diese Preisansschreibung nur eine Nachahmung jener von den norddeutschen und süddentschen Apotheker-Vereinen ist, wo dieser Weg wie bekannt sa den vorzüglichsten Resultaten führte; so bleiben dennoch alle Oesterreichischen Pharmaceuten der löblichen Reduction der Oesterreichischen Zeitschrift für Pharmacie zu Dank verpflichtet, diesen längst gewünschten Weg betreten zn haben.

Nnr erlaube ich mir zu bemerken, dass eben jetzt, wo die Reorganisation des sammtlichen Civil-Apothekenwesens entworfen, erörtert, vieles verworfen und kritisirt wird etc., eben jetzt, wo alle Pharmaceuten im ganzen Oesterreichischen Kaiserstaate das Inslebentreten der nothwendigen Reorganisation für Pharmacie wie den Messias erwarten, eben jetzt ware es dringend notbwendiger gewesen, einen Gegenstand zur Preisaufgabe zu wählen, welcher den betreffenden hohen Behörden - die mit den Reorganisations-Normen für Pharmacie vollauf zu than haben - ein möglichst preiswurdiges Elaborat in die Hände giebt, welches sich mehr mit den nöthigen Bedürfnissen der Gegenwart (oder einer wichtigen Zeitfrage), als mit einem zwar lobenswerthen, aber für jetzt zu verschiebenden Gegenstand befasst,

der noch dazu nur den Pharmaceuten einer kleinen Provinz im Kaiserstaate Oesterreich die Wahrscheinlichkeit zur Preiserwerbung ermöglicht.

Ech erlaube mir daher eine dritte Preisaufgabe zu entwerfen, am welcher sich alle gebildeten Apotbeker des ganzen Europa bethätigen können.

Eine solche Arbeit erheisebt die Gegenwart für das ganze Apothekenwesen in Europa.

#### Preisaufgabe.

 Welche Uebelstände haben die Pharmakopöen von Oesterreich, Preussen, Baiern, Sachsen, Hannover, Würtemberg, Baden, Hessen, und Schleswig- Holstein?

Diese Uebelstände sollen vorzüglich bei den galenischen Heilmitteln durch Thatsachen nachgewiesen werden, und zugleich müssen die Mittel angegeben werden, wie diesen Uebelständen gründlich abzuhelfen wäre.

2) Welche Vorarbeiten wären von Seiten der sämmllichen Pharmaceuten aller Länder, und selbst von Seiten des Staates nothwendig, um die wirksamsten galenischen Heilmittel zum Wohle der leidenden Menschheit erhalten, und in den Pharmakopöen gestellich einführen zu können?

Diese Vorarbeiten sollen nicht allein durch anhe an handert praktische Beispiele gelenischer Heilartikel in einer Uehersicht anschalulen gemacht werden, sondern es muss auch nachgewiesen werden k\u00fcnnen, dass der Preisbewerber seine pers\u00f6nlich gemachten Vorarbeiten nach den von ihm empfohlenen Principien angefertigt habe.

Diese zwei zusammenhängenden Fregen — wichtig für das ganze gebildete Europa — sollen mit einem einzigen Elaborat der Art gelöst werden, dass selbe die oben ausgesprochenen Bedingungen erfülle, und allen Medicinal Behörden empfohlen werden könne.

Diesen meinen Vorschlag zur Preisaufgabe bat die Redaction der Oesterreichischen Zeitschrift für Pharmacie in Wien mit dem wärmaten Antheil beigepflichtet, und will

1) Eine goldene Medaille Trommsdorff's Denkmunze

und drei Accessit baar Geld, nebst Anerkennungsdiplom dazu bestimmen.

Da jedoch erat an die Freunde und Besitzer der damaligen Matrise in Trom ms dorft "

Benkmitzer geschrieben werden mass, ob der Stempel nach vorhanden sei, oder ob derzelhe neu gravrit werden müsse, um selbe prägen lassen zu können, hinnen weicher Verhandlung viel kostbare Zeit unbenntat vorüberatreicht, auch die nene Obsterreichische Pharmandopen aur provisorisrie erzeleinen wird; zo hielt ich es für zweckmissig, diese Preisausschreibung — mit Vorbenhalt der nachtriglich su bestimmenden Preisrichter — zu veröffentlichen, damit alle p. t. Preisbewerber Zeit gewinnen und mit üben Arbeiten beginnen können.

Die Bewerber haben ihre Elaborate mit einem Motto zu versehen, ihren Namen versiegelt und mit dem übereinstimmenden Motto bezeichnet, beizulegen. Der Termin zur Einsendung, so wie die ernanste Commission als Preigrichter, wird seiner Zeit von der Oesterreichischen Zeitschrift für Pharmacie zu Wich, bekannt gegeben.

. Am Schlusse sei es mir gewährt, die Worte der Redaction der

Oesterreichischen Zeitschrift für Pharmacie anzuführen, welche in der Geschichte der Oesterreichischen Pharmacie mit erhabenen Lettern unsern Nachkommen von unserm redlichen Streben nach Vervollkommnung Nachricht geben können, und diese Worte sind:

Obgleich die gegebene Aufgabe gross, der für die gute Lösung »gestellte Preis verhältnissmässig geringe ist, so lässt sich doch von odem patriotischen Gefühle der Oesterreichischen Pharmaceuten erswarten, dass sie die gute Absicht der Redaction nicht verkennen und »bei der Erstlingverwendung Ihrer Mittel ihr die Anerkennung ihres guten Willens nicht versagen werden; nicht als Belohnung für vielfache Mühe, sondern als Ehrensache wolle es angesehen werden. sich bei der Lösung dieser Frage zu betheiligen, und auch in solcher Weise zur Förderung der Pharmacie im Vaterlande that-»sächlich beizutragen.«

Prag, im September 1850.

Dr. Abl.

Sr. Wohlgeboren Herrn Medicinalrath Dr. Bley, Apotheker zu Bernburg.

Erklärung.
Trier, den 30. Juli 1859. Im Julihest des Archivs der Pharmacie, Jahrg. 1850, S. 117, ist ein Artikel unter dem Titel: »Ruge und Protest« von Ew. Wohlgeboren unterschrieben, abgedruckt, der mich wegen einer Stelle in meiner Arzneimittellehre angreift, in welcher ich des 1812 gelieferten grinen Silbersalpeters gedachte, der auf Befehl an die Feldapotheken der königl. sächsischen Armee und, dem Vernehmen nach, an alle Feldanotheken der damals nach Russland gehenden grossen Armee gelicfert worden ist. Es wurde befohlen, dass die Feldapotheken mit den Droguen versehen werden sollten, welche auf den Grund eines Vertrags mit Trommsdorff in Erfurt geliefert wurden Unter diesen war denn dieser grasgrune Silbersalpeter. Als Ober-Feldarzt der königl, sachs, Armee beschwerte ich mich damals sofort über diese Lieferung beim Generalstabe, ermangelte auch nicht deswegen an Larrey zu schreiben, bin aber bei der raschen Bewegung der Armee nicht mit Antwort versehen worden.

Zwischen jener Arzneilieferung und dem Jahre 1848 sind 36 Jahre verflossen. Jeder, der Kenntniss hat von den damaligen Verhältnissen, weiss, dass die Lieferungen an die Armee in grossen Massen zwar durch Trommsdorff besorgt wurden, schwerlich aber aus seiner Apotheke und Fabrik kamen, sondern aus allerlei Fabriken durch ihn bestellt, an die einzelnen Armeecorps gelangten. Den sel. Trommsdorff babe ich nie gekannt. Wenn ich nach so langer Zeit dieser Lieferung gedachte, wollte ich bloss ein Beispiel geben, wie es mit derlei Lieferungen wohl zuweilen zu gehen pflegt, aber ich war fern von jeder persönlichen Rücksicht.

Als die Lieferung geschah, machte der grösste Theil der sachsischen Armee, mit französischen und italienischen Truppen verbunden, das siebente Armeecorps unter Befehl des Generals Reynier aus, und ich habe nicht unterlassen, damals, meiner Dienstpflicht gemäss, mich bei meiner Behörde zu beschweren. Dass ich mit keiner Ant-wort versehen worden bin, lag an den Umständen und Schicksalen der Armee und des Krieges. Aber wichtig ist, dass ähnliche Zwangslieferungen nie wieder den Verwundeten und Kranken kriegführender Heere nachtheilig werden und desswegen babe ich jener in meinem Ruche gedacht.

Ew. Wohlgehoren sowobl, als die Herren Handess und Hornnng hoffe ich durch diese Erklärung des Sachverhältnisses befriedigt zu haben.

Mit aller Achtung habe ich die Ehre mich zu nennen Ew. Woblgehoren

ergehener
Dr. Carl Georg Neumann,
Königl. Preuss. Reg.-u. Med.-Ratb a. D.,
vormals Chefarat im 7. Armeecorps,

Neue Preisfrage der Hagen-Bucholz'schen Stiftung für Apothekergehülfen pro 1850.

In wie weit ist die Anwendung der Kohle sowohl animalischer als vegetabilischer, als Entfärbungsmittel zulässig, ohne zersetzend auf die Hauptstoffe der in Arheit befindlichen Flüssigkeiten einzuwirken? — was durch angestellte Versuche bei vorschiedenen Aussügen und Außeungen nachzuweisen ist.

Die aber diese Preisaufgabe handelnden Arbeiten sind mit Motten mehr versiegelten Devienzettel, der zugleich ist kurzes Currievation einste und ein Zengnis des Principals oder Lehrers onthält, zu verzeben and vor dem 1. Juli 1851 an den Oberdirector des norddeutschen Apptheker-Vereins Medicianstab Dr. 31e yn Bernburg portofrei einznenden, auch einige Proben der in Arbeit genommenen Stoffe beisufügen.

Im September 1850.

Das Vorsteheramt der Hagen-Bucholz'schen Stiftung, Meissner, Mitscherlich. Staberoh, Bley.

Neue Preisfrage für Zöglinge der Pharmacie pro 1851.

Prüfung verschiedener im Handel vorkommender Sorten Cremor Tartari auf Verunreinigungen und Bestimmungen dieser leizten mit Angabe des hesten Verfahrens zur Reinigung.

Die aber diese Preissufgabe sprechenden Aufsätze sind nebst Proben der Präparate mit Motto und Devisensettel verseben, welcher zugleich ein kurzes Curriculum eilae, so wie ein Zengniss des Principals enthält, vor dem 15. Juli 1851 an den Oberdirector den sorddeutschen Apotheker-Vereins Medicinalratb Dr. Bley in Bernbarg franco einzusenden.

Im September 1850.

Das Directorium des Apotheker-Vereins in Norddeutschland.
Dr. Bley. Dr. du Mênil. Dr. E. F. Aschoff. Overbeck.
Faber. Dr. L. Aschoff. Dr. Geiseler. Dr. Herzog.
Dr. Menger. Bolle.

## Journalversendungen des Vereins.

Bis es gelungen sein wird für die Versendungen des Archivs nud der Journale eine weitere Erleichterung zu erlangen, ist es durchaus nothwendig, dass die Absendung frankirt unter Kreuzcouvert geschieht, wobei auf den Erlass des lierra General-Postanus-Directors Schmücker im Junische des Archivs hingewiesen wird.

Das Directorium des Vereins.

#### Personal-Notizen.

In Breslau starh am 19ten August der Professor der Chemie, Dr. N. W. Fischer.

Der Schweizerische Apotheker-Verein hat den Oherdirector des norddeutschen Apotheker-Vereins, Medicinalrath Dr. Bley, zum Ehrenmitgliede, die Wetterauische Gesellschaft für die gesammte Naturkunde zum correspondirenden Mitgliede erwählt.

#### Dank.

Von Hrn. Apoth. Lavater in Zürich sind 5 Thir, für die milden Stiftungen des Vereins übersandt, welche der Brandes - Stiftung überwiesen sind. Dem freundlichen Geher sagen wir freundlichen Dank.

Das Directorium.

## Extracte.

Sorgfällig nach der Vorschrift der preussischen Pharmakopöe bereitete narkotische Extracte empfiehlt zu billigen Preisen der Apotheker Ravpenstein in Gernrode am Harze.

# Apotheken-Kaufgesuche.

Ein zahlungsfähiger Käufer wünscht eine Apotheke im Königreich Hannover zu kaufen. Gefällige Mittheilungen hierüber werden unter den Buchstaben W.Z, durch die Schönpflug'sche Buchhandlung in Goslar am Harz an die Adresse gelangen.

Es wird eine Apotheke entweder im Königreich Hannover oder im Grossherzogthum Oldenburg gegen hohe Baarzahlung zu kaufen gesucht. Auf frankirte Briefe ertheilt nähere Auskunft

Frölich, Dr. jur. in Hannover.

# Gehülfenstelle zu besetzen.

Sogleich oder doch zu Neujahr wird die Gehülfenstelle in meiner Apotheke dahier zu besetzen gewünscht mit 100 Thir, Cour. jährliches Honorar.

Gieboldehausen unweit Göttingen.

G. Kochn.

## Apotheken-Verkauf.

Eine privilegirte Apolheke, die cinsige im Orte, neu und vorschriftgemiss eingerichte, in einer überaus frechtbaren, wohlbabendern, bevölkerten Ungegend, ausserhalb Preussen belegen, nebst Huss, Garten, Feld us, w soll wegen Ablebens des Besitzets verkauft werden. Als baare Ansahlung sind ungefahr 3000 Thir. efforderlich. Nähere Auksuft bierüber erbeilt auf franktire Anfragen

Eduard Gressler zu Erfurt.

Eine Apotheke, reines Medicinalgeschäft, die einzige im Orte einer in freundlicher und sehr wohlhabender Umgegend belegenen Badestadt der preussischen Provinz Sachsen soll verkauft werden, Als bare Anzahlung sind 4 bis 5000 Thir, erforderlich, Nähere Nachricht erthelit auf portofreie Anfragen

Eduard Gressler zu Erfurt.

## Berichtigung.

Im Archiv der Pharmacie, Bd. CXII. II. 1. S. 26 Zeile 16 muss es heissen: "enthält Strychnin und Brucin, letzteres oft in bedeutender Menges.

Zeile 19 ninss es heissen: ventbält ebenfalls Strychnin und Brucin, letzteres stets in inbedeutender Menge«.

G. Reich



# ARCHIV DER PHARMACIE.

CXIV. Bandes zweites Heft.

# Erste Abtheilung.

## I. Physik, Chemie und praktische Pharmacie.

Ueber die Menge der unorganischen Bestandtheile in den gleichen Organen ein und derselben Pflanze (der Rosskastanie und des Wallnussbaumes) während verschiedener Vegetationsperioden;

> E. Staffel, Studios. pharm. aus Weimer.

(Schluss von Band CXIV, Heft 1. pag. 46.)

# Untersuchung des Wallnussbaums.

#### A. Ueber die unorganischen Bestandtheile der im Herbst 1849 gesammelten Organe der Juglans regia.

Das Material zu diesen Untersuchungen wurde von einem am Hausberge bei Jena stehenden Baume entnommen, der also auf einem sehr gyps- und kalkreichen Boden wuchs. Er stand hier gegen Staub gut geschützt und die Blätter, welche mit den jungen Trieben am 27. August 1849 bei schnem, trocknem Wetter gebrochen wurden, zeigten eine reine, glänzende Oberfläche.

#### 4. Das Holz.

Es wurden 400 Stück der jungen, etwa 2½-3 Zoll im Durchschnitt langen Triebe von der äussern Rinde befreit und so erhalten:

an frischem Holz . . . 96,70 Grm. " trocknem " . . . 47,80 "

Vegetationswasser = 48,90 Grm. = 50,569 Proc.

Arch, d. Pharm. CXIV. Bds. 2. Hft.

4.3

Durch Verkohlen dieser § 7,80 Grm<sup>3</sup> trocknen Holzes und Auskoehen der Köhle mit Wasser, Abdampfen des Auszuges zur Trockne wurden "0,285 Grm. trockne Salzmässe im Rückstanfle erhalten und durch "die Analyse die Zusammensetzung derselben als fülgende gefünden."

Durch Verssquen der hit Wasser erschößten Khile wurden 1475, Grøn Asche erhalten und im wässerigen Auszuge derselben gefunden:
Kalkerde . 0,1110 Zu Salzen gruppir:

In dem nachendem Ausziehen mit Wasser hinterbliebenen Aschenrückstande wurden gefunden:
Kali : 34.4504.24500112 - 1 to Zu Saften grappirt:

man die durch die drei Theile der Analyse erhaltenen Zahlen zusammen, so erhält man nach Abzug der Kohlensäure folgende Zahlen:

1- 21 / 79 per med-art m Auf-400, Theile der Asche berechnet: Chlorkalium .... 0,0057 / 0,652 Sauerstoff ... 1 0:41 Kali . . . . . . . 0,1300 14,879 2,522 Kalkerde . . . . . 0.4886 15,708 55,923 Talkerde . . . . 0,0707 0 11 8,092 3,132 m Eisenotyd 12 a w to 0,0195 m [ 12,232 1 2 00,669 ] to # 21 i Manganoxydoxydul Spuren i Spuren il mangai tharbachan. Phosphorsaure. . . 0,1067 12,213 6,836 1 ... 19 av has Schwefelsäure . . . 0,0275 3,148 1,884 = 10,207 2,861 1,487 Kieselerde . . . . 0,9250 

| Von 40,70 Grmg trocknen Holzes wurden      | erhalten:        |
|--------------------------------------------|------------------|
| im wasserigen Auszug der Kohle 0,2550 Grm. | = 17,857 Proc.   |
| " " der Asche 0,2022 "                     | == 14,160 m/     |
| " salzsauren Auszug der Asche 0,9708 "     | =67,983 "        |
| 1,4280                                     | 100,000,         |
| In 400 Theilen des trocknen Holzes         | tre service trat |
| gefunden : herechne                        |                  |

| Chlorkalium                                                                                                                                                                                 | 45.11       |               | Sciunica. | Dereconner.   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------|---------------|---|
| Kalkerde 4, 4,022 4,1350 4 7 Talkerde 0,01979 0,1644 7 Elisenosyd 0,0405 0,435 4 7 Maggapox doxydul Spuren Phosphorshur 0,0232 5,0425 7 9,0659 4 7 Kieselerde 0,0532 0,0551 1,8218 2,0312 4 |             |               |           |               |   |
| Talkerde 0,1479 0,1648 Eisenexyd 0,0408 0,0408 Manganexydexydul Spures Spures Phosphorsture 0,2232 Schweleislare 0,0253 0,0859 Kieselerde 0,0523 0,0551 1,5278 2,0512                       | -sindsdrinn | Wall          | 0,2720    | 0,3028        |   |
| Magapoxydoxydul Spuren Phosphorshure 0,2232 0,2456 Schwefelslure 0,0575 0,0689 Kieselerde 0,0523 0,0551 1,8278 2,0312                                                                       |             | Kalkerde Lady | . 1,0222  | 1,1360 108 14 | t |
| Magapoxydoxydul Spuren Phosphorshure 0,2232 0,2456 Schwefelslure 0,0575 0,0689 Kieselerde 0,0523 0,0551 1,8278 2,0312                                                                       |             | Talkerde      | . 0,1479  | 0,1644        |   |
| Phosphorsture 0,2232 0,2150 Schwefelsfure 0,0575 0,0659 Kieselerde 0,0523 0,0551 1,8278 2,0312                                                                                              | :11164      | Eisenoxyd     | . 0.0408  | 0.0453        |   |
| Phosphorsiure 0,2232 0,2150 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                             | 11/45.1     | Manager       | Consen    | Committee     |   |
| Phosphorshure 0,0232 0,02450 Schwelelsaure 0,0575 0,0639 Kieselerde 0,0523 0,0551 1,8278 2,0312                                                                                             | 43. 1. 1    |               |           | Spureu        |   |
| Kieselerde                                                                                                                                                                                  |             | Phosphorsaure | . 0.2232  | 0.2480        |   |
| Kieselerde                                                                                                                                                                                  |             | Schwefeleinen |           | 0.0630        |   |
| 1,8278 , 2,0312,                                                                                                                                                                            |             |               |           | 0,0003        |   |
| 1,8278 , 2,0312,                                                                                                                                                                            |             | Kieselerde    | . 0.0523  | 0.0581        |   |
|                                                                                                                                                                                             |             |               |           |               |   |
|                                                                                                                                                                                             |             | 111.4         | 1,8278    | 2,0312.       |   |
|                                                                                                                                                                                             |             |               | 1.1 1     |               |   |

Die unorganischen Bestandtheile des im Herbst gesammelten Holzes von Juglans regia betragen demnach 2,987 Proc., oder nach Abzug der Kohlensäure 2,03 Proc. conditioned there. Late by Airs' namenals, say, etc., etc.

```
for standard and t 2. Die Rindert fille regiont reb.
```

Die in vorhergehender Untersuchung erwähnten 100 Stück jungen Triebe gaben an

frischer Rinde . . . . . 95.80 Grm. an trockener Rinde . .: 55,10 "

Vegetationswasser = 40,70 Grm. = 42,48 Proc. Diese 55.40 Grm. trockner Rinde wurden verkohlt und

durch Ausziehen der Kohle mit Wasser und Abdampfen des Auszuges zur Trockne 0,286 Grm, Salzmasse im Bückstande erhalten und als Zusammensetzung derselben durch die Analyse gefunden:

Zu Salzen gruppirt: Chlorkalium. . . . 0.0166 Walter . 1 . . . . . . . 0,1697: 1 . WCIPIL . (1) 0,0166: 1/ . Kalkerde . . . . 0.0021 KO, SO3. . . 0,0059 Schwefelsaure, ... 0,0027 19h KO, CO2. .. 0,2444 m Kohlensaure . . . 0.0808 100 CaO, CO 1. . 0.0050 Kieselerde .... 0,0100 | Si Oart . 10 10 0,0109 100 .0000,001 nett.: 0.2819 0,2819.

bus

Durch Veraschen der mit Wasser erschöpften Kohle wurden 3,242 Grm. Asche erhalten, aus welcher durch Wasser folgende Salze aufgelöst wurden:

| Kali 0,0337<br>Kalkerde 0,1565 | Zu Salzen gruppirt:<br>KO, CO <sup>3</sup> 0,0494 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Kohlensäure 0,1532             | CaO, CO2 . 0,2940                                 |
| 0.3434                         | 0,3434.                                           |

Die nach dem Behandeln mit Wasser binterbliebene Asche zeigte folgende Zusammensetzung:

| Kalkerde 1,1297      | Zu Salzen gruppirt:  |
|----------------------|----------------------|
| Talkerde 0,1939      | 3CaO, P2O5 0,2051    |
| Alaunerde 0,0054     | Al203, P205 . 0,0130 |
| Eisenoxyd 0,0074     | Fe2O3, P2O5 . 0,0140 |
| Phosphorsaure 0,1076 | CaO, CO2 1,8067      |
| Kohlensäure 0,9957   | MgO,CO2 0,4009       |
| Kieselerde 0,0030    | Si 03 0,0030         |
| Sand 0,0380          | Sand 0,0380          |
| 2,4807               | 2,4807.              |

Durch Zusammenstellung der drei einzelnen Theile der Analyse erhält man nach Abzug der Kohlensäure und des Sandes folgende Zahlen: Auf 100 Theile der Asche berechnet:

| Chlorkalium     | 0,0166 | 0,9030  | Sauerstoff |          |
|-----------------|--------|---------|------------|----------|
| Kali            | 0,2034 | 11,0640 | 1,876      | 1        |
| Kalkerde        | 1,2883 | 70,0820 | 19,684     |          |
| Talkerde        | 0,1939 | 10,5478 | 4,083      | = 25,902 |
| Alaunerde       | 0,0054 | 0,2937  | 0,137      |          |
| Eisenoxyd       | 0,0074 | 0,4025  | 0,121      |          |
| Schwefelsäure . | 0,0027 | 0,1468  | 0,088      | 1 "      |
| Phosphorsaure . | 0,1076 | 5,8530  | 3,276      | = 3,731  |
| Kieselerde      | 0,0130 | 0,7071  | 0,367      | )        |
|                 |        |         |            |          |

1,8383 100,0000

Von 55,4 Grm. trockner Rinde wurden erhalten:

| and the same  |        |     | 1     | Grm.      | Proc.   |
|---------------|--------|-----|-------|-----------|---------|
| im wasserigen | Auszug | der | Kohle | 0,2860 == | 8,1065  |
| im wässerigen | Auszug | der | Asche | 0,3434 == | 9,7335  |
| im salzsauren | Anszng | der | Asche | 2,8986 == | 82,1600 |

3,5280 100,0000.

advantage of the

#### In 400 Theilen der trocknen Rinde

|              | gefunden: | berechnet |
|--------------|-----------|-----------|
| Chlorkalium  | 0,0301    | 0,0342    |
| Kali         | 0.3691    | 0,4196    |
| Kalkerde     |           | 2,6558    |
| Talkerde     | 0.3519    | 0,3997    |
| Alaunerde    | 0.0098    | 0,0111    |
| Eisenoxyd    |           | 0,0152    |
| Phosphorsau  |           | 0,2218    |
| Schwefelsäu  |           | 0,0056    |
| Kieselerde , | 0,0236    | 0,0268    |
|              | 3.3362    | 3.7898    |

Die unorganischen Bestandtheile der im Herbst gesammelten Wallnussbaumrinde betragen 6,403 Proc. oder nach Abzug der Kohlensäure und des Sandes 3,789 Proc.

Wenn man die Analyse der Rinde mit der des Holzes vergleicht, so sieht man, dass diese beiden Organie in ihren unorganischen Bestandtheilen wesentlich von einander abweichen. Es findet hier dasselbe Verhältniss, wie bei der im Herbst gesammelten Rinde der Rosskastanie statt, dass die Rinde den grössten Gehalt an Kalkerde und das Holz die grösste Menge der Phosphorsäure enthält. Auffallend ist der Unterschied beider Analysen im Schwefelsäuregehalt, welcher sich bei dem Holz um 3 Proc. höher findet als bei der Rinde; ein ähnliches Verhältniss findet auch in Bezug des Eisenoxyds und der Kieselerde statt. Die Alaunerde konnte nur in der Rindenasche aufgefunden und ihrer Menge nach bestimmt werden, während im Holz auch nicht eine Spur davon aufzufinden war.

#### 3. Die Blätter.

Die Blätter, welche zu dieser Analyse verwendet und von dem oben erwähnten Baume entnommen worden waren, beassen eine reine, glatte Oberfläche, waren frei von allen Flecken und wurden, ehe sie zum Trocknen hingelegt wurden, nochmals mit einem feinen Tuche abgewischt.

56 Stück dieser Blätter mit den Blattstengeln wogen im frischen Zustande... 338,0 Grm. im trocknen " 124,0 "

Vegetationswasser.. 214,0 Grm. = 63,31 Proc.



Diese 424.0 Grm. trockner Blätter wurden verkohlt und die erhaltene Kohle mit Wasser ausgezogen und durch Abdampfen des Auszuges zur Trockne 2,086 Grm trockne Salzmasse im Rückstande erhalten und durch die Analyse die Zusammensetzung derselben als folgende gefunden:

|   | Chlorkalium     | 0,0800 | Zu Salzen | gruppirt :         |
|---|-----------------|--------|-----------|--------------------|
|   | Kali: /         | 1,2598 | KC12 2000 | 0,0800             |
|   | Kalkerde        | 0,0124 | 3KO,P205  | 0,0292             |
|   | Phosphorsaure., | 0,0098 | KO, SO3   | 0,1420             |
|   | Schwefelsäure . | 0,0652 | KO, CO2   |                    |
|   | Kohlensäure     | 0,5536 | CaO, CO2  | 0,0220             |
| n | Kieselerde      | 0,0260 | Si 03:55  | 0,0260 and omnes   |
|   | I Think The     | 2,0068 | 101 107   | 2,0068 And A. Haus |

Die mit Wasser behandelte und getrocknete Kohle gab beim Veraschen 5.714 Grm. Asche, durch die Analyse wurden aber 6,5996 Grm. gefunden, welche Abweichung wohl auf einer Verflüchtigung von Kohlensaure beim Veraschen beruht; es wurde daher die letztere Zahl als die richtige angenommen. A hard and a less ag nob ol mill

Im wasserigen Auszuge der Asche wurde gefunden: O'lli Chlashallain Conne To

|   | CHIOFKAHUM           |        | Zu Saizen |              | 1011 |     |
|---|----------------------|--------|-----------|--------------|------|-----|
|   | Kall                 |        |           | .0,0126 0 // |      |     |
|   | Kalkerde             | 0,4260 |           | 0,1658       | e s  | det |
| 7 | Schweselsaure        |        |           | 0,0152       | 11 1 | -UI |
|   | Kohlensaure          | 0,3348 | CaO, CO2  | 0,7560       | 6 1  |     |
|   | Samuel State of Con- | 0.0406 |           | 0.0506       |      |     |

In dem mit Wasser behandelten Aschenrückstande wurden gefunden:

```
Kalkerde ..... 2,4250 Zu Salzen zusammengestellt:
Talkerde .... 0,5248
Alaunerde ... 0,0034
                                       3CaO, P2O5 0,3872
                                       Fe203, P205 0.0528
 Eisenoxyd .... 0,0280
                                      Al203, P205, 0,0080 m b no /
Manganoxydoxydul Sp.
                                       CaO, CO<sup>2</sup>..., 3,9296 asod .norm MgO, CO<sup>2</sup>..., 1,0852 asod .norm Mn<sup>3</sup>O<sup>4</sup>...... Spurch 14 molle
           Phosphorsaure 0,2058
 Kohlensaure ... 2,2758
                                       Si 03 .... 0,0820 // jpc
  Nieselerde .... 0,0820
                                        Sand ..... 0,1060
                5,6508
```

Durch Zusammenstellen der durch die drei Theile der Analyse erhaltenen Resultate erhält man nach Abzug der Kohlensäure und des Sandes folgende Zahlen:

| Огдав п ем чи    | Auf    |            | d der Aach |            |        |
|------------------|--------|------------|------------|------------|--------|
| Chlorkalium      | 0,0926 | 11 11,7351 | Sauersto   | be, die ?  | lerse  |
| Kali it tone til | 1,3598 | 25,4839    | 4,320      | negend in  | iberw  |
| Kalkerde         | 2,8634 | 53,6473    | 15,069     | 23,3       | dai U  |
| Talkerde         | 0,5248 | 9,8330     |            | 111111 111 |        |
| Alaunerde        | 0,0031 | 0,0637     | 0,029      |            | in su' |
| Eisenoxyd.       | 0,0280 | 0,5247     | 0,157      | II Promote |        |
| Manganoxydoxydu  | Spuren | Spáren     |            | e un ller  |        |
| Phosphorsaure.   |        | 4,0395     |            | Ica Laly   |        |
| Schwefelsäure,   |        | 2,6493     | De /1,586, | (ing A,89) | 1 10   |
| Kieselerde       | 0,1080 | 2,0235     | 1,051      | menge tr   | men    |
| -                | 5,3370 | 100,0000   |            |            |        |
| and and an       | 176.   | · Divers   | indurdon   | orhalton   | 148811 |

Von 124 Grm. trockner Blatter wurden erhalten

|      | wässerigen<br>wässerigen<br>salzsauren |   |    |     | is . | <br>ins |        |         |  |
|------|----------------------------------------|---|----|-----|------|---------|--------|---------|--|
| **** | 1111                                   | 1 | -0 | 100 |      |         | 8,6864 | 100,000 |  |

In 100 Theilen der trocknen Blatter

der Ba-

|     |               | gefunden:  | berechnet | 3    |            |
|-----|---------------|------------|-----------|------|------------|
|     | Chlorkalium . | . 0,0747   | 0,0754    | Men  |            |
| 119 | Kali          |            | 1,1068    | Ph   |            |
|     | Kalkerde      |            | 2,3305    | Sele |            |
|     | Talkerde,     |            | 0,4271    | Kks  |            |
|     | Alanuerde     |            | 0,0027    |      |            |
|     | Eisenoxyd     | . 0,0226   | 0,0228    |      |            |
|     | Manganoxydo   | xydul Sp.  | Spuren    |      |            |
| 33  | Phosphorsaur  | e 0,1739   | 0,1755    |      |            |
| 669 | Schwefglsügr  | e : 0,1138 | 0,1148    | di   | crhatturss |
| 1   | Kieselerde    |            | 0,0879    |      |            |
| L   | _             | 4.3039     | 4,3435    |      |            |

Die unorganischen Bestandtheile der Wallnussblätter betragen 7,005 Proc., oder nach Abzug der Kohlensäure und des Sandes 4,3435 Proc. nach und des Sandes 4,3435 Proc. nach und des Sandes 4,3435 Proc.

Bei Vergleichung dieser eben mitgetheilten Analyse mit, den zwei vorhergehenden ergielt, sich, dass der Planzundsah bei seinen Austritt aus dem Hokz in die, Rinde unddie Blätter wesenliche Verinderungen erleidet "Die Rinde zeigt das Bestreben, eine grössere Menge von Kalkerdezurückzuhalten, und giebt dafür eine, entsprechende grössere Menge von Kalt an die Blätter ab "Der Gehalt an Talkerde ist in allen drei untersuchten Organen ein und derselbe, die Phosphorsäure hingegen ist in dem Holze überwiegend und nimmt gegen die Rinde und die Blätter zu in dem Verhältniss von 4:4:4 ab.

Um nun die Verschiedenheiten, welche sich in der Zusammensetzung der Aschenbestandtheile der einzelnen Organe im Herbst darbieten, zu zeigen, habe ich in der folgenden Tabelle die Resultate, wie sie durch Berechnung auf 400 Theile der Asche erhalten wurden, übersichtlich zusammengestellt.

Zusammenstellung der Aschen der im Herbst gesammelten Organe des Wallnussbaums.

| aes           | w aunuss | oaums.   |          |
|---------------|----------|----------|----------|
|               | Holz.    | Rinde.   | Blätter. |
| Chlorkalium   | 0,652    | 0,9030   | 1,7351   |
| Kali          | 14,879   | 11,0640  | 25,4839  |
| Kalkerde      | 55,923   | 70,0820  | 53,6473  |
| Talkerde      | 8,092    | 10,5478  | 9,8330   |
| Alaunerde     | 0,000    | 0,2937   | 0,0637   |
| Eisenoxyd     | 2,232    | 0,4025   | 0,5247   |
| Manganoxydoxy | dul Sp.  | 0,0000   | Spuren   |
| Phosphorsäure | 12,213   | 5,8530   | 4,0395   |
| Schwefelsäure | 3,148    | 0,1468   | 2,6493   |
| Kieselerde    | 2,861    | 0,7072   | 2,0235   |
| -             | 100.000  | 100 0000 | 100.0000 |

Sauerstoff der Basen:

= 22,0313 = 25,900 = 23,382

Verhältniss des Sauerstoffs der Säuren zu dem der Basen:

B. Ueber die unorganischen Bestandtheile der im Frühjahr 1850 gesammelten Organe der Juglans regia.

Das Material zu diesen Untersuchungen wurde von demselben Baume entnommen, welcher dasselbe im Herbst des vergangenen Jahres geliefert und, wie sehon erwähnt, seinen Standort am Hausberge hatte. Da aber der Baum gleich allen in der Nähe stehenden bedeutend durch Frost gelitten hatte, so trat die Entwickelung der jungen Organe erst sehr spät ein, und es war nicht möglich, dieselben eher als Ende Mai als zu diesen Untersuchungen passend davon zu entnehmen. Es wurden die Blätter mit den jungen grünen Trieben am Morgen des 31. Mai gebrochen und einige Stunden später zum Trocknen hingelegt.

#### 4. Das junge Holz.

Es wurde zu dieser Analyse das Holz von 89 Stück im Durchschnitt ungefähr 4 Zoll grossen jungen Trieben verwendet. Das dayon erhaltene Holz wog

im frischen Zustande . . . . 48,52 Grm.
im trocknen " . . . 4,85 "

Vegetationswesser = 44.17 Grm. = 91,036 Proc.

Diese 4.35 Grm, trocknen Holzes wurden verkohlt und durch Ausziehen der Kohle mit Wasser und Abdampfen des Auszuges zur Trockne 0.499 Grm. Salzmasse im Rückstande erhalten. Durch die Analyse derselben wurden aber 0,2098 Grm, gefunden, desgleichen wurde durch directes Veraschen der mit Wasser behandelten Holzkohle 0.195 Grm. Asche erhalten, durch die Analyse derselben aber 0,2115 Grm. gefunden; es wurden daher, so wie auch in den folgenden Analysen, stets die durch die Analyse gefundenen Zahlen bei der Berechnung der Resultate auf 400 Theile der Asche als richtig angenommen, da dieser gefundene Ueberschuss gewiss nicht auf einem Fehler der Analyse beruht, obgleich die Untersuchung so kleiner Mengen von Aschen mit nicht geringen Schwierigkeiten verknüpft ist und grosse Genauigkeit erfordert, sondern sicher in einer Verflüchtigung von Kohlensäure, wie bereits schon angegeben wurde, seinen Grund hat.

Durch die Analyse wurde die Zusammensetzung der zur Trockne gebrachten Salzmasse des wässerigen Kohlenauszuges als folgende gefunden:

| Chiorkanum 0,0103    | Zu Salsen berechnet: |
|----------------------|----------------------|
| Kali 0,1272          | KC13 0,0103          |
| Kalkerde 0,0045      | KO, SO3 0,0209       |
| Phosphorsaure 0,0065 | 3KO, P2O5 0,0194     |
| Schwefelsäure 0,0096 | CaO, CO2 0,0080      |
| Kohlensaure . 0,0517 | KO, CO2 0,1512       |
| 0,2098               | 0,2098               |

| Im wässerigen Auszuge der Asche wurden gefunden:                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kali                                                                                                                               |
| Schwefelaaure . 0,0068 )                                                                                                           |
|                                                                                                                                    |
| Als Zusammensetzung des Aschenrückständes ergab sich :                                                                             |
| Kalkerde 0,0693 Zu Salzen berechnet                                                                                                |
| Talkerde 0,0296 3CaO, P2O5 0,0770                                                                                                  |
| Eisenoxyd 0,0090 Fe <sup>2</sup> O 1, P <sup>2</sup> O 5 0,0170                                                                    |
| Phosphorsaure 0,0429 CaO, CO2 0,0483                                                                                               |
| Kohlensäure 0,0527 MgO,CO2 P. 0,0612                                                                                               |
| Kieselerde 0,0080 Si 03 0,0080                                                                                                     |
| 0,2115                                                                                                                             |
| Durch Zusammenstellung der durch die drei Theile                                                                                   |
| der Analyse erhaltenen Resultate erhält man folgende                                                                               |
| Zahlen em manasi 2 mm mentan kentan senas na ab                                                                                    |
| Auf 100 Theile der Asche berechnetz                                                                                                |
| Chlorkalium, 0,0103   3,104 Sanerstoff ()                                                                                          |
| Kalir     0,1353     40,777     6,912       Kalkerdo     0,0738     22,243     6,248       Talkerdo     0,0296     8,921     3,453 |
| Halkerde 1. 1. 0 0738 22,243 6,248 = 17,426                                                                                        |
| Talkerde 0,0296 8,921 3,453 = 17,426                                                                                               |
| Eisenoxyd 0,0090 2.712 0,013 /                                                                                                     |
| Phosphorsaure 0,0494 14,889 0,333 11 1206 91W                                                                                      |
| Schwefelsänre 0,0164 4,943 2,958 = 12,544 1/                                                                                       |
| Kieselerde (1001000 0,0080 2,441 A 1,253 ) T (1) Tu .                                                                              |
| or a coming the life,3318 ivo 400,000. race I mahnulog to                                                                          |
| Von 4,35 Grm. trocknen Holzes wurden erhaltent                                                                                     |
| gradient Proc Proc                                                                                                                 |
| im wasserigen Auszug der Kohle 0,2098 = 48,097                                                                                     |
| in wässerigen Auszug der Asche 0,0149 = 3,416                                                                                      |
| im salzsauren Auszug der Asche 0,2115 = 48,487                                                                                     |
| 0,4362 100,000.                                                                                                                    |
| In 100 Theilen des trocknen Holzes sind enthalten:                                                                                 |
| Chlorkalium 0,2368                                                                                                                 |
| Kali 3,1103                                                                                                                        |
| Kalkerde 1,6965                                                                                                                    |
| Talkerde 0,6805                                                                                                                    |
| Eisenexyd'4.,0,2069                                                                                                                |
| Phosphorsaure 1,1356                                                                                                               |
| Schweielsaare 0,3670                                                                                                               |
| nicsolerue 0,1839                                                                                                                  |

7,6275

Mit Einrechnung der Kohlensäure betragen die unorganischen Bestandtheile des im Frühjahr gesammelten trocknen Holzes 40,028 Proc.

Wenn man die im Vorstehenden mitgetheilte Analyse midet man, dass die in beiden gefundenen Gewiehtsnengen an Talkerde, Eisenoxyd, Phosphorsäure, Schwefelsäure und Kieselerde fast dieselben sind; beide Analysen unterbeiden sich aber wesenlich in ihrem Kalk- und Kaligehalt, und es tritt auch hier derselbe Fall ein, wie sehon bei den Untersuchungen der unorganischen Bestandtheile der Rosskastanie gezeigt wurde, dass im Frühjahr das Kali und im Herbst die Kalkerde, in den gleichnamigen Organen vorherrschend ist. Die Alaunerde, welche in diesem Fall zwar auch im Herbst nicht gefunden wurde, scheint überhaupt, wie die bisher mitgetheilten Analysen zeigen, in den noch sehr jungen Pflanzentheilen zu fehlen oder doch nur als Spuren darin vorzukommen, wen der

Das Chlorkalium, welches unter den unorganischen Bestandtheilen des im Herbst gesammelten Holzes eine nur sehr untergeordnete flolle spielt, sis in der Asche des im Frühjahr gesammelten Holzes zwar nicht in grossen Mengen vorbanden, doch ist der Gehlt der letzteren daran um 5 Proc. höher als bei der ersteren.

#### 2. Die Rinde.

Die in der vorhergehenden Analyse angeführten 89 Stück jungen Triebe gaben:

Diese 8,27 Grm. trockner Rinde, wurden zur Unterstellung verwendet und durch Auszielen, der devon erhaltenen Kohle und Eindampfen des Auszuges zur Trockne 0,384 Grm an Salzmasse im Rückstande erholten, welche folgende Zusammensetzung zeigte manne nagransen mit

1.687.0

| Chlorkalium 0,0109     | Zu Salzen gruppirt : |
|------------------------|----------------------|
| Kali 0,2306            | KCl3 0,0109          |
| Phosphorsaure '0,0043  | 3 KO,P2O5 0,0128     |
| Schwefelsäure . 0,0092 | KO, SO3' 0,0200      |
| Kohlensaure 0,0988     | KO, CO2 0,3101       |
| 0.3538                 | 0,3538               |

Durch Veraschen der mit Wasser behandelten Kohle wurden 0,300 Grm. Asche gefunden, durch die Analyse derselben aber 0,3395 Grm. gefunden. Im wässerigen Auszuge, derselben waren enthalten:

| Kali<br>Schwefelsäur<br>Kohlensäure | re |   | 0,0158 | Zu Salzen<br>KO, SO <sup>3</sup> .<br>KO, CO <sup>3</sup> . | ٠. | 0,0344 |
|-------------------------------------|----|---|--------|-------------------------------------------------------------|----|--------|
|                                     | -  | _ | 0.0352 | :                                                           | -  | 0.0354 |

Die mit Wasser behandelte Asche zeigte folgende Zusammensetzung:

| Kalkerde 0,1031          | Zu Salzen gruppirt:                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Talkerde 0,0407          | 3 CaO, P2O5 0,1893                                                    |
| Eisenoxyd 0,0048         | 2MgO, P1O5 0,0271                                                     |
| Phosphorsaure . , 0,1076 | MgO, CO2 0,0637                                                       |
| Kohlensäure 0,0329       | Fe <sup>2</sup> O <sup>3</sup> , P <sup>2</sup> O <sup>5</sup> 0,0090 |
| Kieselerde 0,0150        | SiO3 0,0150                                                           |
|                          |                                                                       |

Stellt man die gefundenen Resultate der drei Theile der Analyse zusammen, so erhält man nach Abzug der Kohlensäure folgende Resultate:

|               |          | Aut 100 Inone | act weens netermine |
|---------------|----------|---------------|---------------------|
| Chlorkalium   | . 0,0109 | 1,9422        | Sauerstoff          |
| Kali          | . 0,2499 | 44,5210       | 7,547 ]             |
| Kalkerde      | . 0,1031 | 18,3680       | 5,159 = 15,769      |
| Talkerde      | . 0,0407 | 7,2512        | 2,807               |
| Eiseuoxyd     | . 0,0048 | 0,8547        | 0,256               |
| Phosphorsanre | . 0,1119 | 19,9360       | 11,159 }            |
| Schwefelsaure | . 0,0250 | 4,4542        | 2,666 = 15,214      |
| Kieselerde    | . 0,0150 | 2,6727        | 1,389               |
| _             | 0.5613   | 100,0000      |                     |

Von 8,27 Grm. trockner Rinde wurden erhalten:

| im   | wässerigen<br>wässerigen<br>salzsauren | Auszug | der | Asche   | • |          | 0,0354 = | 4,893   |   |
|------|----------------------------------------|--------|-----|---------|---|----------|----------|---------|---|
| 1111 | saizsaurcu                             | unseng | uor | Ascue , | - | <u>.</u> | 0,7235   | 100,000 | - |

#### In 100 Theilen der trocknen Rinde wurden

| getunden:            | berechnet |
|----------------------|-----------|
| Chlorkalium 0,1318   | 0,1375    |
| Kali 3,0218          | 3,1536    |
| Kalkerde 1,2467      | 1,3010    |
| Talkerde 0,4921      | 0,5136    |
| Eisenoxyd 0,0580     | 0,0605    |
| Phosphorsaure 1,3530 | 1,4121    |
| Schwefelsäure 0,3023 | 0,3155    |
| Kieselerde 0,1814    | 0,1893    |
| 6,7871               | 7,0831.   |

Die unorganischen Bestandtheile der jungen Rinde betragen mit Einschluss der Kohlensäure 8,748 Proc.

Vergleicht man die Zahlenresultate dieser Analyse mit denen der im Herbst gesammelten Rinde, so bieten dieselben nur wenig Aehnlichkeit dar, und auch hier zeigt es sich, dass das Kali im Frühjahr, der Kalk im Herbst der überwiegende Bestandtheil ist. Wesendliche Unterschiede finden auch bei beiden im Gehalt an Schwefelsäure und Phosphorsäure statt; denn während im Herbst aur 6 Proc. der letzteren gefunden wurden, enthalten die Aschenbestandtheile der Rinde im Frühjahr 20 Proc. Der Gehalt der Asche der Rinde im Frühjahr 20 Proc. Der Gehalt der Asche der Rinde im Herbst an Schwefelsäure ist, wie gezeigt wurde, ein höchst unbedeutender (= 0,148 Procent), erreicht aber bei der im Frühjahr gesammelten Rinde die Zahl von 448 Proc.

#### 3. Die Blätter.

Es wurden die Blätter, welche zur Untersuchung verwendet wurden, wie sehen weiter vorn angegeben, am 31. Mai gepflückt. Dieselben besassen eine reine glänzende Oberfläche, wurden aber trotz dem, ehe sie zum Trocknen hingelegt wurden, nochmals mit einem feinen Tuche abgewischt.

470 Stück der Blätter mit den Blattstengeln wogen im frischen Zustande J... 281,20 Grm.
nach dem Trocknen .... 50,18 "

Vegetationswasser . . 231,02 Grm. = 82,15 Proc. Diese 50,48 Grm. trockner Blätter wurden verkohlt 110 ....

und durch Ausziehen der Kohle mit Wasser und Abdampfen des Auszugs zur Trockne 1,774 Grm. Salzmasse im Rückstande erhalten, welche folgende Zusammensetzung hatte:

| Chlorkalium 0,0301   | Zu Salzen gruppirt:        |
|----------------------|----------------------------|
| Kali 1,0145          | KCl2 0,0301                |
| Schwefelsäure 0,0474 | KO, SO3 . , 0,1032         |
| Phesphorsäure 0,0084 | 3KO, P2O 5 0,0250          |
| Kohlensaure 0,4405   | KO, CO <sup>3</sup> 1,3826 |
| 1,5409               | 1,5409                     |

Die mit Wasser behandelte und getrocknete Kohle gab beim Veraschen 2,092 Grm. Asche, und im wässerigen Auszuge derselben wurden gefunden verang und

| , | Kall 1           | 0,1489   | . Zu   | Salzen  | gruppirti |   |
|---|------------------|----------|--------|---------|-----------|---|
| į | halkerdo ,       | 0,0406:- | , KO   | SOA     | + D,0599  | i |
|   | Schwefelsaure, . |          | ко     | ,CO2.   | . 0,1710  |   |
|   | Kohlensäure      | 0,0859   |        |         | . 0,0720  |   |
| ٠ | as their bun     | 0.3029   | Milnim | 1. 6 20 | 0,3029    | T |

Die nach dem Ausziehen mit Wasser hinterbliebene Asche wurde durch die Analyse folgendermaassen zusammengesetzt gefunden:

Kali . . . . . . 0,0545 Zu Salzen gruppirt !!! OTUI & halkerde, 1, 1994 0,7375 KO, SiO3 3 . 0,0708 3KO, P2O5 , 0,0281 3CaO, P2O5 1,2657 Talkerde. . . . . 0,1319 Alaunerde . . . 0,0051 Eisenoxyd . . . 0,0122 Al203, P205 0,0120 118d Fe203, P205 0,0230 Phosphorsaure. , 0,6036 CaO, CO<sup>2</sup> . . 0,0857 MgO, CO<sup>2</sup> . . 0,2727 Kohlensäure . . . 0,1782 Kieseferde . . . 0,0350 Sand. . . . . . 0,0210 Sand. say. . 0,0210 shrift 1,7790 1,7790

Durch Zusammenstellung der durch die drei Theile der Analyse erhaltenen Resultate erhält man folgende Zahlen:

| Chlorkalium   | 0,0301 | 1,0383        | Saucrsto | I Mai call  | e. |
|---------------|--------|---------------|----------|-------------|----|
| Hali,         | 1,2179 | 42,0370       | 7,126    | 1 Mai gr    | 0  |
| Kalkerde      | 0,7781 | 26,8570       | 7,544    | inde inde   |    |
| Talkerde      | 0,1319 | 4,5525        | 1,762    | = 16,640    |    |
| Alaunerde     | 0,0051 | 0,1761        | 0,082    | igds all ii |    |
| Eisenoxyd     | 0,0122 | 0,4215        | 0,126    | 170 Sm      |    |
| Phosphorsaure | 0,6120 | 21,1240 14113 | 11,823   | mi          |    |
| Schwefelsäure | 0,0749 | . 2,5856      | 11,548   | = 13,999    |    |
| Kieselerde    | 0,0350 | 1,2080 : .:   |          |             |    |
|               |        |               |          |             |    |

De e al la Gras 0000,000 r [2789,2 venden verkobil

victor a 1

Von 50.18 Grm. trockner Blätter worden erhalten :

| im | wässerigen<br>wässerigen<br>salzsauren | Auszug | der | Asche | 0,3029 = | 7,835   | .10- |
|----|----------------------------------------|--------|-----|-------|----------|---------|------|
|    |                                        |        |     |       | 3,8660   | 100,000 | -    |

In 100 Theilen der trocknen Blätter

| 1010     | al-    | gefunden;             | berechnet:              |
|----------|--------|-----------------------|-------------------------|
|          |        | Chlorkalium 0,0601    | 0,0641 .h./             |
| 5-1-16   |        | Kali 2,4319 manag     | 2,5952 intro            |
| 1        | 14 21. | Kalkerde / 1,5537     | 1,65181 mare mile, or 1 |
| 2 /      | í.     | Talkerde 0,2634       |                         |
|          |        | Alaunerde 0,0102 i    | hire                    |
| 6 000    | 1 10   | Eisenoxyd 0,0244      | 0,0260                  |
|          |        | Phosphorsaure. 1,2220 | 1,3041                  |
|          |        | Schwefelsauro 0,1496  | 0.1596                  |
|          |        | Kieselerde 0,0699     | 0,0746                  |
| 11 - 121 | 150 (  | 5,7852                | 6,1737.                 |

Die unorganischen Bestandtheile der jungen Wallnussblätter betragen 7,179 Proc., oder; nach Abzug der Kohlensaure und des Sandes 6,4737 Proc.

Da sowohl bei dieser Analyse, als auch bei der der Blätter im Frühjahr die zur Analyse verwandte Anzahl von Blättern angegeben wurde, so lässt sich der Gehalt eines Durchschnittsblattes, wenn man ein solches annehmen will, an unorganischen Körpern und an Vegetationswasser leicht berechnen, und es würden sich folgende Zahlen herausstellen:

| Gewicht eines Durch- | Gehalt an unorgani-<br>schon Körpern; | Menge des Vege- |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Frühjehr., 1,65 Grm. | · 0,0227 Grm.                         | 1,35 Grm.       |
| Herhet 603           | 0.1550 (4 )                           | 3 82            |

Nachdem ich nun die durch die Untersuchungen erhaltenen Zahlenresultate mitgotheilt habe, will ich in der folgenden Tabelte eine Zusammenstellung sämmtlicher Analysen des Wallnussbaums geben, welche besonders dazu dienen soll, den Unterschied zu zeigen, welcher in den procentischen Zusammensetzung der Aschenbestandtheile der einzelnen Organe im Frühjahr und im Herbst statt suching nehme, ther fields des V. a consule andpar

|                      | Holz.    |           | Ri        | nde.      | Blatter. |           |  |
|----------------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|--|
|                      | Frühjahr | . Herbst. | Frühjahr  | . Herbst, | Frühjahr | . Herbst. |  |
| Chlorkalium          | 3,104    | 0,652     | 1,9422    | 0,9030    | 1,0383   | 1,7351    |  |
| Kali                 | 40,777   | 14,879    | 44,5210   | 11,0640   | 42,0370  | 25,4839   |  |
| Kalkerde             | . 22,243 | 55,923    | 18,3680   | 70,0820   | 26,8570  | 53,6473   |  |
| Talkerde             | . 8,921  | 8,092     | 7,2512    | 10,5478   | 4,5525   | 9,8330    |  |
| Alaunerde .          | . 0,000  | 0,000     | 0,0000    | 0,2937    | 0,1761   | 0,0637    |  |
| Eisenoxyd.           | 2,712    | 2,232     | 0,8547    | 0,4025    | 0,4215   | 0,5247    |  |
| Manganoxyd<br>oxydul |          | Spuren    | 0,0000    | 0,0000    | 0,0000   | Spuren    |  |
| Phosphorsau          | re14,889 | 12,213    | 19,9360   | 5,8530    | 21,1240  | 4,0395    |  |
| Schwefelsäur         |          | 3,148     | 4,4542    | 0,1468    | 2,5856   | 2,6493    |  |
| Kieselerde .         | . 2,411  | 2,861     | 2,6727    | 0,7071    | 1,2080   | 2,0235    |  |
| 1                    | 00,000   | 100,000   | 100,0000  | 100,0000  | 100,0000 | 100,0000  |  |
|                      |          | Sauerst   | off der B | asen      |          |           |  |
|                      |          |           |           |           |          |           |  |

17,426 22,031 15,769 25,900 16,640 23,382 Verhältniss des Sauerstoffs der Säuren zu dem der Basen: 3:4 1:2 1:1 1:6 5:6 1:5

In der folgenden Tabelle sind die Aschenprocente der untersuchten Pflanzentheile, so wie deren Gehalt an Vegetationswasser übersichtlich zusammengestellt. Die letzte Reihe in dieser Tabelle giebt die Verhältnisse der Aschenmengen untereinander an, wenn man die des Holzes im Herbat = 1 setzt.

| Name der ve-<br>getabilischen<br>Substanz. |                      | Trockne<br>Sub-<br>stanz, | Vegeta-<br>tions-<br>wasser. | Aschenproc. in<br>100Th der trock-<br>nen Substanz. | Verhältnisse, die<br>Aschedes Holzes<br>im Herbst == 1<br>gesetzt. |
|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Holz.                                      | Frühjahr.<br>Herbst. | 8,96<br>49,43             | 91,04<br>50,57               | 10,028<br>2,987                                     | $3,35 = 3 \frac{1}{5}$<br>1,00 = 1                                 |
| Rinde.                                     | Frühjahr.<br>Herbst, | 15,78<br>57,52            | 84,22<br>42,48               | 8,748<br>6,403                                      | 2,92 = 3 $2,14 = 2$                                                |
| Blätter.                                   | Frühjahr.<br>Herbst. | 17,85<br>36,69            | 82,15<br>63,31               | 7,719<br>7,005                                      | $2,58 = 2\frac{1}{2}$ $2,34 = 2\frac{1}{3}$                        |

Die zwei folgenden Tabellen sind, wie die eben mitgetheilte, in ganz gleicher Weise ausgearbeitet, wie dieselben schon bei der Untersuchung der unorganischen
Bestandtheile des Rosskastanienbaumes näher angegeben
wurden, und ich brauche daher dieselben hier nicht näher
wieder zu erklären, indem ich Bezug auf letztere Untersuchung nehme. Der Gehalt des Vegetationswassers an

Aschenbestandtheilen ist unter derselben Voraussetzung berechnet, dass man sich nämlich die Mineralkörper darin aufgelöst denkt.

| Name der<br>vegeta-<br>bilischen<br>Suhstanz. | Jahreszeit. | Aschen-<br>gehalt<br>in 100 Th,<br>der frischen<br>Substanz, | Asche des<br>Holzes im<br>Frühjahr<br>=  <br>gesetzt. | Asche in 100<br>Theilen des<br>Vegetations-<br>wassers. | Die in 100 Th. des<br>Vegetationswas-<br>sers d. Holzes im<br>Frühjahr gelöste<br>Aschenmenge<br>= 1 gesetzt. |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Holz.                                         | Frühjahr.   | 0,899                                                        | 1,00 == 1                                             | 0,987                                                   | 1.00 == 1                                                                                                     |
| Holz.                                         | Herbst.     | 1,476                                                        | 1,64 = 2                                              | 2,920                                                   | 2.95 = 3                                                                                                      |
| Rinde.                                        | Frühjahr.   | 1,381                                                        | 1,53 == 14                                            | 1,639                                                   | 1,66 = 2                                                                                                      |
| Rinde.                                        | Herbst.     | 3,683                                                        | 4,09 == 4                                             | 6,886                                                   | 6.97 = 7                                                                                                      |
| Blätter.                                      | Frühjehr.   | 1,092                                                        | 1,21 == 11                                            | 1,712                                                   | 1,73 = 2                                                                                                      |
| Blätter.                                      | Herbst.     | 2,570                                                        | 2,85 = 3                                              | 4,059                                                   | 4,11 = 4                                                                                                      |

| Name der<br>vegeta-                                        |                                                                      | In 100 Th. der truck-<br>nen Suhstanz.             |                                                    | Verhältniss<br>der in Wasser<br>löslichen zu | In 100 Th. des Vegeta-<br>tinnswassers aufgel.     |                                                    |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| bilischen<br>Suhstanz.                                     | Jahreszeit.                                                          | InWasser<br>außösl,<br>Theile.                     | InWasser<br>unlösl.<br>Theile.                     | den darin un-<br>löslichen<br>Theilen.       | In Wasser<br>auflöst.<br>Theile,                   | InWasser<br>unlösl.<br>Theile,                     |  |
| Holz.<br>Holz.<br>Rinde.<br>Rinde.<br>Blätter.<br>Blätter. | Frühjahr.<br>Herbst.<br>Frühjahr.<br>Herbst.<br>Frühjahr.<br>Herbst. | 4,823<br>0,533<br>4,643<br>0,519<br>3,542<br>1,682 | 5,205<br>2,454<br>4,105<br>5,884<br>4,177<br>5,323 | 1:1<br>2:9<br>1:1<br>1:11<br>1:1             | 0,475<br>0,521<br>0,869<br>0,558<br>0,786<br>0,975 | 0,512<br>2,399<br>0,770<br>6,328<br>0,926<br>3,084 |  |

Aus den in diesen Tabellen verzeichneten Zahlenverhältnissen, so wie aus den oben angegebeuen Analysen lassen sich folgende Schlüsse ziehen:

- 4) Es findet bei den untersuchten Organen des Wallnusshaums ein gleiches Verhältniss, wie bei denen des Rosskastanienbaums statt; nämlich das Kali, welches im Frühjahr den vorherrschenden Bestandtheil unter den Aschenbestandtheilen derselben ausmacht, wird im Herbst zum grössten Theil durch Kalk vertreten.
- 2) Das Chlorkalium nimmt unter den unorganischen Bestandtheilen der untersuchten Organe des Wallnussbaums eine nur sehr untergeordnete Stellung ein und findet sich in grösster Menge im Frühjahr in dem noch jungen Holze, aber in diesem auch nur zu 3 Proc.

- 3) Eine Vertretung des Kalis durch Natron findet hier chen so wenig, wie bei den unorganischen Bestandtheilen der Rosskatanie statt, und es muss die Annahme einer Vertretung des Kalis durch Natron bei unsern Landpllanzen, welcher mehrere Chemiker so gern huldigen, noch in Frage gestellt werden.
- 4) Die weiter oben erwähnte, bereits von Andern schon gemachte Erfahrung, dass die Kalkerde in grösster Menge in der Rinde im Herbst sich finde, wird auch durch diese Untersuchungen bestätigt.
- 5) Aus diesen Untersuchungen, so wie aus denen der Rosskastanie, scheint hervorzugehen, dass die Alaunerde in den jungen Pflanzentheilen nur in wenigen F\u00e4llen angetroffen wird, und bei den von mir untersuchten Pflanzenorganen machen die Wallnussbl\u00e4tter die einzige Ausnahme.
- 6) Die Phosphorsäure findet sieh unter den Aschenbestandtheilen der untersuchten Organe des Wallnussbaums im Frühjahr in grösster Menge in den Blättern und nimmt dann gegen die Rinde und das Holz zu ab, und es findet im Gehalt derselben bei letzteren das Verhältniss von 4:4½:4½ statt. — Im Herbst kommt dieselbe jedoch in grosster Menge in dem Holze vor und nimmt gegen die Rinde und die Blätter zu ab, es findet mithin gerade das umgekehrte Verhältniss von dem im Frühjahr statt. Das Verhältniss, welches zwischen dem Phosphorsäuregehalte der Blätter, der Rinde und des Holzes im Herbst statt findet, lässt sich durch die Zahlen 4:4½:3 ausdrücken.
- 7) Zwischen dem Sauerstoffgehalt der Basen findet im Frühjahr sowohl wie im Herbst bei den untersuchten Organen ein ziemlich einfaches Verhältniss statt, und es stellt sich heraus, dass im Frühjahr das Holz den meisten und die Rinde den wenigsten basischen Sauerstoff enthält; hingegen enthält die Rinde im Herbst den wenigsten und das Holz den grössten Gehalt an basischem Sauerstoff.
- 8) Die obigen Untersuchungen zeigen ferner, dass im Frühjahr das Verhältniss zwischen den im Wasser löslichen und den darin unlöslichen Aschenbestandtheilen der

untersuchten Pflanzentheile ein gleiches ist und sich durch die Zahlen 1:4 ausdrücken lässt. Dieses Verhältniss findet nicht mehr bei den im Herbst untersuchten Organen statt, indem alsdann die Menge der löslichen von den unlöslichen Bestandtheilen bei weitem übertroffen wird, so dass dasselbe beim Holz = 2:9, bei der Rinde = 4:14 und bei den Blättern = 4:3 ist.

- 9) Der Gehalt der einzelnen Organe des Wallnusshaums an Vegetationswasser ist sowohl unter einander, als auch in den zwei verschiedenen Vegetationsperioden abweichend. Während im Frühjahr das Ilolz den grössten Wassergehalt zeigt, findet dieses im Herbst bei den Blättern statt.
- 40) Aus den oben mitgetheilten Untersuchungen, so wie aus den Tabellen ergiebt sich ferner, dass die Menge der unorganischen Bestandtheile der untersuchten Organe des Wallnussbaums in den zwei verschiedenen Vegetationsperioden sowohl qualitativ, als auch quanitativ wechselt. Vergleicht man daher die Mengen derselben, welche in 400 Theilen der trocknen Substanzen im Frühjahr und Herbst enthalten sind, unter einander, so erhält man folgende Zahlen:

Holz. Rinde. Blüter.
Frühjahr. Herbst. Frühjahr. Herbst. Frühjahr, Herbst. 2: 14 1: 1

Anders stellt sich jedoch das Verhältniss heraus, wenn mie Aschenmengen, welche in 400 Theilen der frischen Substanzen enthalten sind, einer Vergleichung unterwirft. Es ergieb tsich dabei, dass die frischen Pflanzentheile im Herbst die grösste Menge an unorganischen Körpern enthalten, wie folgende Zahlen auch zeigen werden:

| Frühjahr. Herbst. $1:1\frac{1}{2}$ Frühjahr. Herbst. $1:2\frac{1}{2}$ Frühjahr. Herbst. $1:2\frac{1}{2}$ | HOIE. | Minae. | Dianer. |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|--|--|--|
|                                                                                                          |       |        |         |  |  |  |

# III. Untersuchung der unorganischen Bestandtheile des Kalb- und Rindfleisches.

In der im Eingang erwähnten Preisfrage wird die analytische Untersuchung über den Gehalt der Organe der Thiere und thierischen Flüssigkeiten an oxydirten unorganischen Bestandtheilen, wenn auch nicht als nothwendiger Theil der Preisaufgabe gefordert, doch aber als werthvolle Zugabe bezeichnet und gewünscht. Es war mir daher angenehm, meine Untersuchung auch auf animalische Stoffe ausdehnen zu dürfen, obgleich wegen Mangels an hinlänglicher Zeit nur zwei solcher Analysen vorgenommen werden konnten.

Zu Gegenständen meiner Untersuchung wählte ich das Kalb- und Rindfleisch, also das Fleisch eines jungen und das eines älteren Thieres, da mir dieses mit der Frage üher die Zu- oder Ahnahme der unorganischen Bestandtheile der Pflanzen während der früheren und späteren Vegetationsperiode in nicht unpassendem Zusammenhange zu stehen schien.

Ehe ich jedoch zur Mittheilung der Analysen selbst über die Methode der Untersuchung vorauszuschicken, welche von der im Eingang näher beschriebenen nur in wenigen Puncten abweicht, die ich jedoch nicht unerwähnt lassen darf und daher im Folgenden kurz anführen will.

4) Das zu untersuchende Fleisch wurde, nachdem es von Häuten und Fett sorgfältig gereinigt worden war, in kleine Stückchen zerschnitten und in einer Porcellanschale bei einer Temperatur von 50—60° C. so lange unter öfterem Umrühren der Fleischstückchen getrocknet, bis dieselben zwischen die Finger gebracht sich leicht zerbrechen und zu einem gröblichen Pulver zerreiben liessen. Hierauf wurde das Fleisch auf die sehon Seite 15 angegebene Weise verkohlt und die erhaltene gröblich zerriebene Kohle hinlänglich mit Wasser erschöpft, der Auszug eingedamnft und zur Trockne gebracht und das Gewicht.

des trocknen Rückstandes bestimmt. Die Zerlegung dieser Salzmasse war im Ganzen dieselbe, wie sie im ersten Theil der Analyse Seite 45, angegeben wurde, nur mit dem Unterschiede, dass die Auflösung derselben, nachdem das Chlor durch Silbersolution bestimmt und das überschüssige Silber durch Chlorwasserstoffsäure entfernt worden war, in zwei gleiche Theile getheilt wurde. Ein Theil dieser Flüssigkeit wurde auf die Seite 18. angegebene Weise analysirt, wobei nur zu bemerken ist, dass das Natron, nachdem ich mich durch die qualitative Prüfung mit antimonsaurem Kali von seiner Gegenwart überzeugt hatte, aus der von Chlorolatinkalium abfiltrirten noch Platinchorid enthaltenden Flüssigkeit bestimmt wurde. indem diese zur Trockne gebracht und in einem Platintiegel schwach geglüht wurde, wobei das Platinchlorid zersetzt und das Chlor des letzteren verflüchtigt wurde, nach dem Erkalten in Wasser gelöst, die klare Lösung von metallischem Platin abfiltrirt und hierauf mit Silhersolution versetzt. Nach der Menge des erhaltenen Chlorsilbers konnte nun leicht die Menge des Natrons berechnet werden.

Der zweite Theil der getheilten Flüssigkeit wurde zur Prüfung auf Talkerde benutzt und mit ammoniakalischem Chlormagnesium versetzt, jedoch in dem wässerigen Auszuen der Fleischkohlen keine gefunden.

2) Die mit Wasser behandelten Fleischkohlen wollte ich un wie bei den entsprechenden Pflanzenkohlen geschehen war, veraschen, dieses war aber wegen des grossen Gehalts an phosphorsauren Alkalien nur theilweise möglich, wie ich mich bei einem Versuch mit der durch Wasser erschöpften Kohle des Kalbfleisches überzeugte. Die zwei Analysen der mit Wasser behandelten Kohlen des Kalb- und Rindfleisches sind daher nicht nach ein und derselben Methode untersucht worden, weil die eben angeführte Schwierigkeit des Veraschens nicht gealnet wurde. Es ist daher nothwendig, dass ich die Unterschiede zwischen beiden Analysen n\u00e4her angebe.

I. Die durch Wasser erschöpfte Kohle des Kalbflei-

sches wurde, nachdem sie theil woise verascht worden war, wiederum einige Mal mit Wasser ausgezogen und dieser Auszug wie der wüsserige Auszug der Aschen (siehe den zweiten Theil der Analyse, Seite 16) analysirt. Hierauf wurde der Rückstand mehre Mal mit heisser Chlorwasserstoff-säure ausgezogen, der unlöslich hinterbleibende Theil aber nach dem Trocknen verascht und die erhaltene Asche, wie im dritten Theil der Analyse Seite 21. angegeben, mit Salzsäure behandelt und mit dem erst erhaltenen salzsauren Auszuge gemischt, analysirt.

II. Nachdem ich mich von der Schwierigkeit des Veraschens der durch Wasser erschöpften Kohle des Kalbfleisches überzeugt hatte, schlug ich bei der Analyse des Rindfleisches den von Wackenroder (Arch. der Pharmacie Bd, 53. p. 9 / vorgezeichneten Weg ein, indem ich die durch Wasser erschöpfte Kohle in zwei gleiche Theile theilte and die eine Hälfte mit ungefähr 2,50 Grm. reinen essigsauren Kalks mischte, mit Wasser zu einem Brei anrührte. in einem Porcellanschälchen zur Trockne brachte und in einem hessischen Tiegel veraschte, die erhaltene Kalkasche aber, wie im zweiten und dritten Theil der Analyse Seite 19. und 21. angegeben, untersuchte. Der Kalkgehalt des Fleisches wurde aus der zweiten Hälfte der Fleischkohle ermittelt, indem diese mehre Mal mit Salzsäure ausgekocht, der salzsaure Auszug mit Wasser verdunnt und mit Ammoniak etwas abgestumpft und hierauf mit oxalsaurem Kali versetzt wurde.

Durch den Zusatz eines Kalksalzes zu solchen an phosphorsauren Alkalien reichen Kohlen erhält man eine beim Veraschen kaum oder gar nicht dampfende Kohle, wenigstens konnte ich bei aufmerksamer Beobachtung eine Entweichung weisser Dämpfe nicht bemerken, und ausserdem wird das Veraschen dadurch sehr besehlenigkt.

Strecker's neueste Versuche (Ann. d. Chem. u. Pharm. B.73,p. 369.) über diese Methode der Einäscherung naben ebenfalls den Beweis geliefert, dass durch Zusatz eines Kalk- oder Barytsalzes zu der einzuäschernden Substanz jeder Verlust an Chlor und Phosphor vermieden wird.

Er empfiehlt daber die organischen Substanzen, in welchen man die unorganischen Bestandtheile bestimmen will, zu verkohlen und die erhaltene Kohle mit einer concentrirten Lösung von Barythydrat zu befeuchten, alsdann zu trocknen und zu veraschen.

Nach Vorausschickung dieser wenigen nothwendigen Bemerkungen gehe ich zur Mittheilung der Resultate der Analysen selbst über.

#### Analyse des Kalbfleisches.

Das Fleisch zu dieser Analyse wurde von der Brust des frisch geschlachteten Thieres genommen und nachdem es von Hauten und Fett vollkommen gereinigt worden war, in Stückchen geschnitten und zum Trocknen hingelegt.

415,0 Grm. frisches Fleisch gaben 92,80 Grm. trockenes. Der Wassergehalt beträgt demnach 322,20 Grm. = 77,639 Procent.

Durch Abdampfen des wässerigen Auszugs der Kohle zur Trockne wurden 2,360 Grm. Salzmasse erhalten, welche beim geringen Erhitzen im Platintiegel vollständig schmodz und beim Behandeln mit verdünnter Salpetersäure nicht im geringsten aufbrauste. — Die Analyse ergab folgende Zusammensetzung:

> Chlornatrium . 0,2314 Natron. . . 0,0579 Kali . . . . 0,7779 Phosphorsaure . 0,8358 1,9030.

Im wässerigen Auszuge der kohlehaltigen Asche wurden gefunden:

Chlornatrium . 0,0738
Kali . . . . 0,2140
Natron . . 0,0100
Talkerde . . 0,0286
Phosphorsaure . 0,3779

Der saure Auszug der Asche enthielt:

Kalkerde. . . . 0,0575
Talkerde. . . . 0,0132
Alaunerde . . . Spuren
Eisenoxyd . . . 0,0079
Phosphorsäure. . 0,1742

Phosphorsaure. 0,1742 Kieselerde . . . 0,0240

Stellt man die drei Theile der Analyse zusammen, so erhält man folgende Zahlen:

Chlorasirium 0,3052
Kali 0,9919
Nairon 0,0679
Kalkerde 0,0575
Talkerde 0,0418
Alaunerde Spuren
Eisenoxyd 0,0079
Phosphorsáure 1,3879
Kieselerde 0,0240

Wollte man die gesundenen Säuren und Basen zu Salzen gruppiren, so würde die Phosphorsüure hinreichen, um metaphosphorsaure Salze zu berechnen, sie würde aber im Ueberschuss vorhanden sein, um pyrophosphorsaure Salze berechnen zu können. Da es aber nun nicht sehr wahrscheinlich ist, dass das Fleisch junger Thiere die Phosphorsäure in Gestalt metaphosphorsaurer Salze enthalte, wenigstens wurden von mir im Rindsleisch nur pyrophosphorsaure Salze gefunden, desgleichen von Keller (Annal. d. Chem. u. Pharm. Bd. 70, p. 96.) und von H. Rose in dem Pferdeliesch (Poggend. Annal. Bd. 76, p. 372), so ist wohl eher anzunehmen, dass der Ueberschuss der Phosphorsäure aus dem Fibrin durch das Verbernene entstanden sei.

Von 92,8 Grm. trocknen Kalbsleisches wurden erhalten:

|     |                 |         |            |            | Grm.     | Proc.   |
|-----|-----------------|---------|------------|------------|----------|---------|
| int | wässerigen Auss | ug der  | Kohle      |            | 2,3600 = | 70,635  |
| im  | wässerigen Ausz | ug der  | kohlehalti | igen Asche | 0,7043 = | 21,080  |
| im  | sauren Auszug   | der Asc | he         |            | 0,2768 = | 8,285   |
|     |                 |         |            | -          | 2 2014   | 400 000 |

,3411 100,000.

#### In 100 Theilen des getrockneten Fleisches gefunden: berechnet:

|         | Chlornatrium 0,3289    | 0,3809     |        |
|---------|------------------------|------------|--------|
|         | Natron 0,0732          | 0,0848     |        |
|         | Kali                   | 1,2383     |        |
|         | Kalkerde 0,0619        | 0,0717     |        |
|         | Talkerde 0,0450        | 0,0522     |        |
|         | Alaunerde Spuren       | Spuren     |        |
|         | Eisenoxyd 0,0085       | 0,0098     |        |
|         | Phosphorsaure . 1,4956 | 1,7326     |        |
|         | Kieselerde 0,0289      | 0,0299     |        |
|         | 3,1078                 | 3,6002.    |        |
| Auf 100 | Theile der Asche bere  | chnet:     |        |
|         | Chlornatrium 10,585    | Sauerstoff |        |
|         | Natron 2,355           | 0,6025     |        |
|         | Kali 34,399            | 5,8313     |        |
|         | Talkerde, 1,449        | 0,5609     | 2      |
|         | Kalkerde 1,994         | 0,5601     | 7,6367 |
|         | Alaunerde Spuren       | 1          |        |

100,000

Der Sauerstoff der Basen verhält sich demnach zu dem der Säuren = 4:358 = 2:7.

0.273

0.0819

 $\left.\begin{array}{c} 26,941 \\ 0,423 \end{array}\right\} = 27,364$ 

Eisenoxyd. . . .

Phosphorsaure . 48,132

Kieselerde. . . 0.813

Es muss auffallend erscheinen, dass in dem Kalbfleisch keine Schwefelsäure gefunden wurde. Es ist dieselbe jedoch bei der Analyse keineswegs übersehen worden und es scheint daher, als ob dieselbe in dieser Periode des Lebens zu andern Zwecken verwendet worden wäre. Es ist übrigens auch denkbar, dass der gefundene Mangel an Schwefelsäure in einer Verflüchtigung derselben beim Versachen beruht, da wie schon oben erwähnt wurde, zur Veraschung der mit Wasser behandelten Kalbfleischkohle kein Kalksalz verwendet wurde.

Der Gehalt des Fleisches an Schwefelsürer scheint überhaupt nicht bedeutend zu sein; so fand ich, wie weiter unten gezeigt werden wird, in der Asche des Rindfleisches nur 4,77 Proc., Keller eben darin 2,95 Proc. und H. Rose in der Asche des Pferdelleisches nur 0,301 Procent.

#### 2. Analyse des Rindfleisches.

Es wurden zu dieser Untersuchung 559,0 Grm. von Häuten und Fett gereinigtes Rindfleisch zum Trocknen in einer Porcellanschale hingelegt und 153,0 Grm. trockenes Fleisch erhalten. Der Wassergehalt betrug demnach 406,0 Grm. = 7263 Process

Durch Verkoblen dieser 153,0 Grm. trocknen Fleisches und Ausziehen der Kohle mit Wasser wurde durch Abdampfen zur Trockne 1,466 Grm. Salzmasse im Rückstande erhalten, deren Zusammensetzung durch die Analyse als folgende gefunden wurde.

Chlornatrium. . 0,1516
Natron . . . 0,0861
Kali . . . 0,6248
Phosphorsaure . 0,4712
Schwefelsaure . 0,0130

Die mit Wasser behandelte Kohle wurde, wie oben angegeben, mit \$30 Grm. essigsaurem Kalk gemischt und verascht, und im wässerigen Auszuge der so erhaltenen Kalkasche wurden gefunden:

> Chlorastrium . 0,0956 Chlorkalium . 0,1324 Kali . . . 0,5266 Phosphorsaure . 0,2416 Schwefelsaure . 0,0454

Der durch Wasser erschöpfte Aschenrückstand zeigte folgende Zusammensetzung:

Kalkerde . . . 0,1678
Talkerde . . 0,0776
Alaunerde . . Spuren
Eisenoxyd . . 0,0318
Phosphorsaure . 0,5828
Kieselerde . . 0,0500
0,9100

Die Kalkerde wurde, wie schon erwähnt, aus einem besondern Theil noch nicht mit essigsaurem Kalk versetzter Kohle gefunden, obgleich dieselbe auch aus der dargestellten Kalkasche hätte gefunden werden können, da das Gewicht des zugesetzten essigsauren Kalks und mithin die Menge des Kalks bekannt war/ Es lässt sich aber andererseits wohl nicht verkennen, dass eine directe Bestimmung derselben genauer ausfallen musste, obwohl die zu befürchtenden Fehler bei Anwendung vollkommen reinen essigsaures Kalks nur gering sein konnten.

Zieht man alle durch die drei Analysen erhaltenen Resultate zusammen, so erhält man folgende Zahlen:

| Chlornatrium 0,2472  | Zu Salzen gruppirt: |
|----------------------|---------------------|
| Chlorkalium 0,1324   | NaCl2 0,2472        |
| Natron, 0,0861       | KCl3 0,1324         |
| Kali 1,1514          | 2NaO, P2O5 0,1845   |
| Kalkerde 0,1678      | 2CaO, P2O5 0,3783   |
| Talkerde 0,0776      | 2MgO, P2O3 0,2117   |
| Alaunerde, Spuren    | Fe2O3, P2O5 0,0600  |
| Eisenoxyd 0,0318     | 2KO, P205 2,9025    |
| Phosphersäure 1,2956 | KO, SO3 0,1271      |
| Schwefelsäure 0,0584 | Si 03 0,0500        |
| Kicselerde 0,0500    | P205 0,0046         |
| 3,2983               | 3,2983.             |

Beim Zusammenstellen der Säuren und Basen zu Salzen bleiben 4 Milligramm Phosphorsaure übrig, was bei der Bestimmung einer solchen Menge von Phosphorsäure, wenn man die Schwierigkeiten bedenkt, mit welchen die genaue Bestimmung derselben verknüpft ist, leicht auf einem Beobachtungsfehler beruhen Kann, wenn man andererseits nicht annehmen will, dass geringe Mengen von metaphosphorsauren Salzen in dem Fleische vorhanden waren.

Von 453 Grm. trocknen Rindfleisches wurden erhalten:

|    | wässerigen               |        |     |        |     |   |                  |   |                  |   |
|----|--------------------------|--------|-----|--------|-----|---|------------------|---|------------------|---|
| im | wässerigen<br>salzsauren | Auszug | der | Asche. | ::: | : | 1,0416<br>0,9100 | = | 30,478<br>26,627 |   |
|    |                          |        |     |        |     |   | 3,4176           |   | 100,000.         | - |

In 100 Theilen trocknen Fleisches wurden

| Chlornatrium . | 0,1615 | 0,1674 |
|----------------|--------|--------|
| Chlorkalium .  | 0,0865 | 0,0896 |
| Nairon         | 0,0563 | 0,0583 |

| Kali 0,75            | 26 0,7796 |
|----------------------|-----------|
| Kalkerde 0,10        | 97 0,1136 |
| Talkerde 0,05        | 0,0525    |
| Alaunerde Spu        |           |
| Eisenoxyd 0,02       | 0.0215    |
| Phosphorsaure . 0,8  |           |
| Schwefelsäure , 0,03 | 82 0,0395 |
| hieselerde , 0,03    | 27 0,0338 |
| 2.15                 | 58 2.2330 |

In 100 Theilen der Rindfleischasche sind enthalten:

| Chlornatrium . 7,4947 | Sauerate | off       |
|-----------------------|----------|-----------|
| Chlorkalium . 4,0142  |          |           |
| Kali34,9092           | 5,9177   | I make .  |
| Natron 2,6104         | 0,6678   |           |
| Kalkerde , 5,0874     | 1,4290   | 0.045.6   |
| Talkerde 2,3527       | 0,9107   | 9,2141    |
| Alaunerde Spuren      |          |           |
| Eisenoxyd 0,9641      | 0,2889   | 1         |
| Phosphorsaure 39,2808 | 21,9860  | - 13      |
| Schwefelsäure 1,7706  | 1,0598   | = 23,8335 |
| Kieselerde 1,5159     | 0,7877   |           |
|                       |          |           |

Der Sauerstoff der Säuren in der Rindfleischasche beträgt mithin 2,58 mal soviel, als der der Basen, so dass das Verhältniss zwischen dem Sauerstoff der Basen und dem der Säuren = 2:5 ist.

Aus den zwei eben mitgetheilten Untersuchungen ergeben sich folgende Schlussfolgerungen:

4) Der Gehalt des Kalbfleisches an unorganischen Bestandtheilen ist bei weitem grösser als der des Rindfleisches, so dass sich für beide Substanzen im trocknen Zustande ein Verhältniss wie 1:11 berausstellt. Im frischen Zustande ist dieses Verhältniss = 1:14.

2) Der Gehalt an alkalischen Chlormetallen, so wie der der Kalis ist in beiden Aschen sich ziemlich gleich, wenigstens sind die Unterschiede erst in der ersten Decimalstelle bemerkbar. In der Rindfleischasche ist ein Theil des Chlornatriums durch Chlorkalium vertreten.

 3) Der Gehalt der Rindfleischasche an Kalkerde ist um 2½ mal grösser, als der der Kalbfleischasche, während der Gehalt an Talkerde in beiden nicht sehr verschieden ist. — Die Menge des Eisenoxyds im Kalb- und Rindfleisch verhält sich wie 4:3, beträgt aber auch im Rindfleisch nur annähernd 4 Procent

- 4) Die grösste Verschiedenheit in der Zusammensetzung der unorganischen Bestandheile beider Fleischarten beruht auf dem grösseren Gehalt der Kalbfleischasche an Phosphorsäure, und beträgt in derselben 9 Proc. mehr als in der Rindfleischasche. Die Asche des Rindfleisches enthält die Phosphorsäure, wie oben gezeigt wurde, in Gestalt von b. phosphorsauren Salzen; ob dasselbe auch beim Kalbfleisch der Fall ist, konnte durch diese Untersuchung nicht bewiesen werden, und es müssen daher andere Versuche noch darüber entscheiden.
- 5) In dem Kalbfleisch stellt sich ein g\u00e4nzlicher Mangen Schwefels\u00e4ure heraus; ob dieselbe nun in der Entwickelungsperiode des Thieres eine andere Verwendung findet und ob sich dieser Mangel bei den jungen Thieren dieser Klasse immer zeigt, muss durch andere Untersuchungen erst noch festgestellt werden.
- 6) Im Betreff des Wassergehaltes beider Fleischarten findet kein sehr grosser Unterschied statt; er beträgt im Kalbfleisch nur 5 Proc. mehr als im Rindfleisch.

# Allgemeine Schlüsse.

Aus allen bisher mitgetheilten Untersuchungen lassen sich folgende Hauptschlüsse ziehen:

- 4) Die Rose'sche Methode zur Ausmittelung der unorganischen Stoffe in den organischen Körpern kann, da dieselbe den Gehalt an Chlor und Schwefelsäure in vielen Fallen zu gering finden lässt und da sie ferner auf eine Bestimmung der Alaunerde keine Rücksicht nimmt, ausserdem aber auch noch eine sehr kotspielige und zeitraubende ist, nicht füglich befolgt werden.
- 2) Die Rose'sche Methode berechtigt durchaus nicht zu Schlüssen, wie sie ihr Verfasser aus den darnach erhaltenen Resultaten zog. Eine Aufklärung über die Veränderungen, welche die unorganischen Substanzen in den organischen Körpern erleiden, werden wir durch dieselbe nie erhalten. Es ist daher die von Rose gemachte Eintheilung der

organischen Körper in anoxydische, meroxydische und teleoxydische vor der Hand noch so lange autzlos, so lange es der Chemie noch nicht gelungen ist, auf einem rationellen und sicheren Wege die Veränderungen der unorganischen Körper in den Organen zu erforschen und darzuthun. Bis jetzt können wir nur die desoxydirende Wirkung, welche der Organismus auf die aufgenommenen oxydirten Körper ausübt, in vielen Fällen erkennen, aber nicht nachweisen.

3) Der wichtigste Schluss, welcher aus sämmtlichen angeführten Untersuchungen gezogen werden muss, ist derjenige, welcher die Beantwortung der Frage über den Wechsel der unorganischen Stoffe in den Organen während verschiedener Vegetationsperioden betrifft. Es ergieht sich nun aus meinen Untersuchungen, dass die Beantwortung derselben, je nachdem man sich auf den einen oder den andern Standpunct stellt, von welchem aus man die Körper beurtheilen will, verschieden gegehen werden muss. Stellt man sich auf den Standpunct des Chemikers und geht von den völlig getrockne? ten Körpern aus, so enthalten die Pflanzenorgane die meisten unorganischen Körper im Frühjahr; stellt man sich auf den Standpunct des Physiologen und beurtheilt die Pflanzenorgane in dem Zustande, wie sie an der Pflanze in verschiedenen Vegetationsperioden angetroffen werden, so enthalten dieselben im Herbst die grösste Menge an Mineralkörpern. Ein Blick auf die folgenden zwei kleinen Tabellen wird die eben ausgesprochene Behauptung in das rechte Licht setzen.

|          | Aesculus             | Hippocastanum.                              | aber au                                     |  |
|----------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
|          | Jahreszeit.          | In 100 Theilen<br>der frischen<br>Substanz, | In 100 Theilen<br>der trocknen<br>Substanz, |  |
| Holz.    | Frühjahr.<br>Herbst. | 1,198                                       | 10,905° BZ                                  |  |
| Rinde.   | Frühjahr.<br>Herbst. |                                             | 8,681                                       |  |
| Blätter. | Frühjahr.            | 1,376                                       | 7,687                                       |  |

| Juglans regia. |                      |                |                |  |
|----------------|----------------------|----------------|----------------|--|
| Holz.          | Frühjahr.<br>Herbst, | 0,599<br>1,476 | 10,028         |  |
| Rinde.         | Herbst.              | 1,381<br>3,683 | 8,748<br>6,403 |  |
| Blätter.       | Frühjahr.<br>Herbst  | 1,092<br>2,570 | 7,719          |  |

Ein ganz gleiches Verhältniss stellt sich auch bei den zwei untersuchten Fleischarten heraus, nur mit dem Unterschiede, dass das Kalblisiesh sowohl im trocknen, als auch im frischen Zustande die meisten unorganischen Körper enthält, wie die folgende Tabelle zeigt. Ob dieses nun durchgehends bei dem Fleisch aller jungen und ätteren Thiere statt lindet, müssen erst noch spätere Untersuchungen zeigen.

|              | In 100 Theilen<br>des frischen<br>Fleisches. | In 100 Theiler<br>des trocknen<br>Fleisches |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Kalbfleisch. | 0,805                                        | 3,600                                       |
| Rindfleich.  | 0,611                                        | 2,233                                       |
|              | Fleisches,<br>0,805                          | Fleisches.<br>3,600                         |

Nach den Resultaten meiner Untersuchungen lässt sich daher die Frage:

a Wechselt die Menge der oxydirten unorganischen Bestandtheile in den gleichen Organen ein und derselben Pflanze während der früheren und späteren Vegetationsperiode?

folgendermassen beantworten:

Die Menge der oxydirten unorganischen Körper in den gleichen Organen ein und derselben Pflanze wechselt in den zwei verschiedenen Vegetationsperioden und zwar in der Weise, dass die frischen Substanzen im Herbst, die getrockneten im Frühjahr den grössten Gehalt an unorganischen Körpern enthallen.

### Ueber das Jalappenharz;

# B. Sandrock in Boitzenburg.

Übeber das Jalappenharz haben nach cinander Ca d et de Gassicourt, Trommsdorff, Buchner und Herberger, Göbel, Johnston und zuletzt unter Liebig's Leitung Dr. Kayser ihre Versuche und Erfahrungen mitgetheilt. Es würde überflüssig sein, wollte ich die Resultate jener Arbeiten hier in kurzen Auszügen geben, weil Kayser in den Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. 51. das Wesentliche jener Versuche und seine eigne Arbeit vorgeführt hat, auf welche Ausführung ich deshalb wohl verweisen kann. Das Harz der sogenannten Wurzel von Ipomoea Schideana Zuccar, habe ich einer neuen Untersuchung unterworfen, und bin zum Theil zu wesentlich verschiedenen Resultaten meinenVorgängern gegenüber gelangt.

Zur Darstellung des Harzes wurde die sogenannte Wurzel der Ipomoea Schideana, eine Sorte, die als gute Mittelwaare zu bezeichnen wäre, mit Alkohol von 80 Procent wiederholt ausgezogen, bis sie erschöpft war. Auszüge wurden filtrirt, mit Wasser gemischt und der Alkohol abdestillirt. Das zurückgebliebene braune Harz wurde so lange mit Wasser ausgewaschen, als letzteres gefärbt wurde. Hierauf wurde das Harz zur Trockne eingedampft; es besass die bekannten physikalischen Eigenschaften und die Ausbeute betrug 45 Procent. Ich glaube die Bemerkung gemacht zu haben, dass ein anfangliches Ausziehen der Wurzel mit schwachem Weingeist, das sogenannte Aufschliessen von entschiedenem Nachtheil für die Ausbeute ist. Es werden hierdurch dem Harz mehr Substanzen zugeführt, die in Wasser löslich sind, dadurch wird ein längeres Auswaschen nöthig, und weil das Harz wie ich unten näher ausführen werde, in Wasser etwas löslich ist, auch ein Theil aufgeschlämmt wird, so muss auch die Ausbeute geringer werden. Eine weingeistige Lösung des Harzes wurde mit Thierkohle digerirt, wobei der Verlust an Harz etwa 8—10 Procent betrug. Die von der Kohle filtritre Flüssigkeit hatte eine weingelbe Farbe, sie wurde mit Wasser, welches das Harz weissgelb niederschlug, destillirt und das zurückbleibende Harz bei gelinder Warme eingetrocknet. Das Harz besitzt folgende Eigenschaften:

- Physikalische Eigenschaften. Es ist weissgelhlich, spröde und lässt sich leicht zu einem weissen Pulver zerreiben. Es hat den Geruch der Jalappenwurzel.
- 2) Löslichkeitsverhältnisse. Es löst sich leicht und vollkommen in Alkohol. Wird diese Lösung bei gelinder Wärme auf einem Glase verdunstet, so dass keine Wasserdämpfe damit in Berührung kommen, so bleibt das Harz vollkommen durchsichtig, vom Glase kaum zu unterscheiden. zurück. Die alkoholische Lösung wird durch Wasser gefällt, das gefällte Harz hat die Consistenz eines Terpentins, und enthält in diesem Zustande, durch Kneten und mechanisches Abtrocknen vom Wasser befreit, noch 40 bis 42 Procent verdampfbare Feuchtigkeit. In diesen Zustand geht das Harz stets über, wenn es pulverförmig mit Wasser oder wasserhaltigen Substanzen, in denen es nicht löslich ist, in Berührung gebracht wird. Wasser löst das Harz in geringer Menge. Kocht man dasselbe mit Wasser, so suspendint es sich darin, setzt sich bald grösstentheils wieder ab, die überstehende Flüssigkeit bleibt trübe, wird durch Filtriren klar, und enthält in 720 Theilen 1 Theil Harz gelöst. Die Lösung reagirt sauer. Baumöl, Terpentinöl, Lavendelöl lösen das Harz nicht. Aether löst davon ein Harz, welches nach meinen Versuchen 10 bis 12 Procent beträgt.
- 3) Verhalten gegen Säuren. Uebergiesst nan gepulvertes Jalappenharz mit concentrirter Schwefelsäure, so löst es sich darin vollkommen auf, indem das Gauze nach einiger Zeit nicht schon nach 8—10 Minuten, wie Kays er angiebt eine purpurrolbe Farbe annimmt. Nach einigen Stunden geht die Farbe ins Blutrothe, endlich ins Braune über, und es werden schwarzbraune Flocken abgeschieden. Dies Verhalten ist ausgezeichnet und charakteristisch. Mit

concentrirter Salpetersaure übergossen, nimmt das Harz Terpentinconsistenz an, löst sich bei einer Temperatur von 20-25 Grad vollständig aber langsam auf, und wird auf Zusatz von Wasser unverändert abgeschieden. man jedoch stärker, so löst sich das Harz schneller, wird aber aus der Lösung durch Wasser verändert, von grünlicher Farbe und angenehmem Geruch, dem der Siliqua dulcis ähnlich, abgeschieden. Kocht man indessen, oder erhitzt bis nahe zum Kochen, so wird das Harz vollständig unter Entwickelung von Stickoxyd zerstört. Es bildet sich dabei Oxalsaure und eine in Wasser schwerlösliche pulverformige Säure, die weder Kalkwasser noch Barytsalze. fallt, wohl aber Bleiessig und Silbernitrat, welche Säure ich für Styphninsalpetersäure halte. Chlorwasserstoffsäure löst das Harz in geringer Menge, bräunt den Rückstand. nimmt beim Erwärmen eine braune Farbe an und verwandelt das Ungelöste in ein zähes braunes Harz. Essigsäure löst das Jalappenharz mit Leichtigkeit und unverändert, namentlich wenn man Wärme anwendet,

4) Verhalten gegen Basen und Salze. Wisseriges Aetzkali löst das Harz vollkommen in der Kälte. Ammoniak erfordert Anwendung von Wärme, desgleichen kohlensaure Alkalien. Die wässerige Lösung des Harzes wird durch Aetzalkalien nicht getrübt, wohl aber durch deren Salze; die Trübung mit kohlensauren Alkalien verschwindet durch Koehen. Eine weingeistige Lösung desselben wird durch die weingeistigen Lösungen von essigsaurem Kupferoxyd, Eisenchlorur, Quecksilberehlorid und Platinchlorid nicht gefäll. Essigsaures Blei bringt einen starken Niederschlag hervor.

Das nicht durch Kohle entfärhte Harz zeigt natürlich in seweit ein verschiedenes Verhalten, als der Farbestoff sich geltend macht. Beim Behandeln mit Schwefelsäure entsteht keine purpurrothe, sondern eine braunrothe Färbung Salpetersäure verändert den Farbstoff; er wird zuerst rostroth, bald ganz zerstört. Essigsäure wirkt nicht auf denselben, und die Lösung des Harzes in derselben ist braun. Uebrigens löst sich das nichtentfärbte Harz

nie vollkommen in Alkohol, sondern es setzt eine Trübung ab.

Das Jalappenharz besteht aus drei verschiedenen Har-Kocht oder digerirt man dasselbe mit Aether, so löst sich ein Theil, der ausserdem durch sein eigenthümliches Verhalten hinreichend charakterisirt wird. Der Rückstand wird aus seiner Lösung in Alkohol zum Theil durch Bleiessig oder essigsaures Bleioxyd, gleichfalls in Alkohol gelöst, niedergeschlagen, während ein anderer Theil in der Auflösung bleibt. Nicht nur dies Verhalten deutet auf zwei verschiedene Harze, sondern auch die aus den resp. Harzen durch Kochen mit Alkalien entstehenden Säuren und deren Salze charakterisiren dieselben hinreichend als verschieden. Ich will das Harz, welches durch Bleisalze, gefällt wird, nachdem das Jalappenharz mit Acther ausgezogen worden, das Alphaharz, das nichtfällbare das Betaharz nennen. Diese beiden Harze bilden den Körner. den Kayser Rhodeoretin genannt hat. Das Betaharz entspricht Buchner's Jalappin. Das in Acther lösliche Harz will ich das Gammaharz nennen

Das Alphaharz lässt sich durch kein mir bekanntes Mittel vom Betaharz isolirt trennen, sondern nur in Verbindung mit Bleioxyd. Es besitzt die Eigenschaft, in Betaharz nach längerer Zeit überzugehen. Ich habe den in Aether unlöslichen Theil des Jalappenharzes an verschiedenen älteren Wurzeln untersucht, und gefunden, dass aus der Lösung desselben durch Bleisalze nichts gefällt wurde, während dies bei Harz aus andern frischen Wurzeln der Fall war. Ausserdem besitze ich ein durch Aether erschöpftes Harz, welches bei seiner Bereitung in Alkohol aufgelöst, einen starken Niederschlag mit in Alkohol gelösten Bleisalzen gab. Nachdem es über zwei Jahre an einem trocknen Orte, jedoch nicht vollständig vor dem Luftzutritt geschützt, aufbewahrt worden, giebt es mit den genannten Salzen auch keine Spur einer Trübung. Dieser Körper wäre also das Betaharz. Ob es sich daher schon in der ganz frischen Wurzel findet, kann ich nicht entscheiden; nur so viel ist gewiss, dass es sich in allen von

mir untersuchten Wurzeln, so wie sie im Handel vorkommen, in wechselnder Menge fand, in denen das Alphaharz zum Theil ganz fehlte.

Das Betaharz, wenn es nicht auf eine im Vorhergelenden bezeichnete Weise frei von Alphaharz erhalten werden konnte, lässt sich vom letztern trennen und
darstellen, indem die alkoholische Lösung beider Harze
durch Bleisalze, in Alkohol gelöst, gefällt wird. Aus der
abfiltrirten Flüssigkeit, aus der man das Blei vorher durch
Schwefelwasserstoff entfernt, wird es durch Wasser gefällt
ausgewaschen und getrocknet. Das Betaharz besitzt die
genannten plysikalischen Eigenschaften des Jalappenharzes,
nur ist es geruchlos; ebenso ist es mit dem Gemenge der
oben gedachten Hurze. Sowohl dies, als auch das Betaharz für sich, giebt mit Schwefelsäure die oben gedachte
Reaction.

Die beiden Harze bilden mit Alkalien gekocht eigenhümliche Säuren, die auf folgende Weise dargestellt werden. Man kocht das mit Aether behandelte und erschöpfte
Jalappenharz von möglichst frischen Wurzeln der Ipomoea
Schideana mit einer Lösung von kohlensaurem Kali anhaltend so lange, bis auf Zusatz von Wasser oder Säure kein
Harz abgeschieden wird, und verdampft zur Trochen. Die
Masse wird mit Alkohol ausgezogen, die Lösung eingodampft, mit Wasser versetzt und hierauf durch einen Ueberschuss von Bleiessig niedergeschlagen. Der Niederschlag
wird abfülrirt und gut ausgewaschen. Das Abfültrirte enthält die Säure des Betaharzes. Der Niederschlag wird mit
Wasser zerrührt und durch Schwefelwasserstoff zersetzt.
Die vom Schwefelblei abfültrirte Flüssigkeit enthält eine
Säure gelöxt, die ich

Ipomsäure

nennen will. Durch Kochen vom Schwefelwasserstoff befreit, ist dieselbe geruchlos, schmeckt schwach sauer und bitter, reagirt entschieden sauer, aber schwach. Zur Trockne abgedampft, bildet sie eine spröde graue Masse, die leicht Feuchtigkeit aus der Luft anzieht, und in allen Verhältnissen in Wasser und Alkohol löslich ist. Aus den in Wasser löslichen Salzen wird sie durch Zusatz einer Säure nicht ungelöst abgeschieden. Sie giebt mit concentrirter Schwefelsäure behandelt die erwähnte Renction des Jalappenharzes. Die Ipomsäure ist identisch mit Kayser's Hydrorhodeoretin. Seine Analyse ergab die Formel C1° H7° 20°1. Atomgewicht 5736, 2.

I pom saures Kali wird erhalten durch Sättigen der Säure mit kohlensaurem Kali unter Erwärmen. Es reagirt neutral, schmeckt bitter und bildet abgedampft eine spröde graue Masse, die man grösserer Reinheit halber noch in Alkohol lösen, filtriren und abdampfen kann. Das Salz zieht leicht Feuchtigkeit an.

Ipomsaurer Kalk wird erhalten durch Kochen der Säure mit Kalkhydrat, Abdampfen und Auflösen des Rückstandes in Alkohol und Verdampfung dieser Lösung. Er ist vollkommen neutral.

lpomsaures Bleioxyd wird erhalten durch Fällen des Kalisalzes mit essigsaurem Blei. Gut ausgewaschen bildet es getrocknet ein schmutzig-weisses Pulver.

Für die Anhänger der mehrbasischen Säuren mag es einen eignen Reiz haben, wenn nicht nur halb- und drittelbasische Säuren gefunden werden, sondern wenn sogarwie Kayser gefunden haben will, eine und dieselbe Säure in den einzelnen Salzen bald zwei-, bald halb-, bald drittel-basisch ist. Unbefangene werden aber diese Arbeit leicht für aus Arbeitsfehlern entsprungen halten, und so ist es hier. Kayser fand das Kalisalz zusammengesetzt aus 4 At. Kali u. 3 At. Säure. Aus seiner Darstellungsweise ergiebt sich, dass er ein Gemenge des ipomsauren Kalis und des Kalisalzes der folgenden Säuren analysirte. Nach dem angeblichen Geruch desselben zu urtheilen, scheint es die folgende Säure des Betaharzes zum Theil frei enthalten zu haben, was nicht in der Darstellungsart, vielleicht in andern Zufälligkeiten seinen Grund haben kann. Abgesehen hiervon bietet seine Bereitungsweise keine Garantie, dass das Salz nicht noch freies Harz eingemengt enthielt. Die Umwandlung alles Harzes in Säure erfordert längeres Kochen, und man muss sich, bevor man die Umwandlung annimmt-

üherzeugen, ob sie vor sich gegangen ist. Nach längerem Koehen des Harzes mit Kalilauge konnte ich öfter durch Säuren, bisweilen auch durch Wasser unverändertes Harz ans den concentrirten Lösungen abscheiden. Das Barvtsalz Kayser's enthält auf 1 At. Baryt 2 At. Säure. Auch hier ist die Beritungsweise Ursache. Kayser wollte einen Ueberschuss an Baryt durch Einleiten von Kohlensäure entfernen, und bedachte nicht, dass wenigstens in der Kälte sehr wahrscheinlich die Kohlensäure dem Barytsalz, da dessen Säure eine sehr schwache ist, einen Theil Baryt ausfallt. Kohlensaurer Baryt erfordert wenigstens Unterstützung von Wärme, um durch die Säure zersetzt zu werden. Das Bleisalz fällte Kayser aus dem Ammoniumsalze mit Bleiessig, wesbalb es denn nothwendig zweibasisch werden musste. Ich habe das Kalksalz mit Zugrundelegen von Kayser's Elementaranalyse der Säure analysirt, und fand es zusammengesetzt in 400 Theilen aus 6.0 Kalk und 94.0 Inomsäure, was 1 At Kalk und 1 At Säure entspricht. Die Ipomsäure ist also hier einbasisch und wird es auch in ihren tibrigen Verbindungen sein, wenn diese auf eine gehörige Weise bereitet werden.

Ich bin hier noch Rechenschaft schuldig, warum ich die Nomenclatur Kayser's nicht beitbehielt. Sein Rhodcoretin sind zwei verschiedene mit einander verbundene Harze; ich musste also für jedes einen besondern Namen haben und bin dabei der üblichen Bezeichnung gefolgt, die denn auch namenlich von Berzelius gehüligt und vertheidigt ist. Für die Säure konnte ich den Namen Hydrorhodcoretin eben so wenig, als den von Berzelius vergeschlagenen Namen Rhodcoretinsäure beibehalten. Abgesehen von den obigen Gründen schon deshalb nieht, weil es nicht gut ist, Namen von Bigenschaften abzuleiten, die mehreren Körpern, namentlich den nächtstehenden zukommen. Sowohl das Betaharz und dessen Säure, als auch das Gammaharz werden durch concentrirte Schwefelsäure geröthet und ausserdem werden es noch andere Harze.

Nunnehr gehe ich zu der Flüssigkeit über, die bei Bereitung der Ipomsäure von deren Bleiverbindung abfil-

trirt wurde. Diese enthält ausser Käli, Essigsäure und Bleioxyd eine andere Säure, entstanden aus dem Betaharz, die ich

Jalappasäure

nennen will. Man leitet Schwefelwasserstoff durch die Flüssigkeit, um das Blei abzuscheiden, filtrirt vom Schwefelblei und entfernt die freie Essigsäure und das Schwefelwasserstoffgas durch Kochen. Die Flüssigkeit enthält nun noch essigsaures Kali, von der sie schwer zu befreien ist. ohne dass die Jalappasäure theilweise zersetzt wird. Man dampft die Flüssigkeit zur Trockne ab, löst den Rückstand in Alkohol und setzt tropfenweise verdünnte Schwefelsäure hinzu, so lange noch ein Niedersehlag entsteht. Man filtrirt vom schwefelsauren Kali ab, entfernt die freigewordene Essigsäure durch Koehen und dampft zur Trockne ab. Es gelingt schwer, die Säure rein und unzersetzt zu erhalten. Der geringste Ueberschuss an freier Sehwefelsäure wirkt beim Kochen zerstörend, indem sieh ein brauner, harzähnlicher, brenzlich rieehender Körper bildet. Ich habe die Jalappasäure deshalb aus dem reinen Betaharz auf folgende Weise rein und unzersetzt dargestellt. Das Betaharz wird mit kohlensaurem Kali, in Wasser gelöst, so lange gekocht, bis Säuren kein Harz mehr aus der Lösung fallen. Diese dampft man zur Troekne ab und zieht die Masse mit Alkohol aus. Die alkoholische Lösung wird vorsichtig so lange mit Schwefelsäure versetzt, als sich schwefelsaures Kali abscheidet. Die filtrirte Flüssigkeit wird von einer etwa vorhandenen Spur Schwefelsäure durch Schütteln mit kohlensaurem Bleioxyd oder kohlensaurem Baryt befreiet. Filtrirt enthält die Flüssigkeit die Jalannasäure frei von Sehwefelsäure, Blei und Kali. Dieselbe reagirt sauer, schmeekt sehr sauer, bitterlich kratzend und hat einen eigenthümlichen süsslichen Geruch, dem der Siliqua dulcis ähnlich, der beim Abdampfen stärker hervortritt, fast lästig wird und an Buttersäure erinnert. Eingedampft bildet die Säure eine harzähnliche, schmutzigweisse Masse, die leicht Feuchtigkeit anzieht. Sie ist in allen Verhältnissen in Wasser und Alkohol löslich.

concentriter Schwefelsäure übergossen, löst sie sich unter blutrother Färbung, an den änserseten Rändern ins Purpurafarbene spielend. Mit Alkalien und alkalischen Erden bildet sie in Wasser und Alkohol leichtlösliche Salze, desgleichen mit dem Bleioxyd. Sie werden dargestellt durch Neutralisation jener Basen oder deren kohlensauren Salze mit der Säure, wenn nöthig mittelst Wärmeanwendung.

Jalappasaures Kali bildet eine weissgelbliche Masse, die geruchlos ist und aus der Luft Feuchtigkeit

anzieht.

Jalappasaurer Kalk kann erhalten werden durch Kochen der alkoholischen Lösung des Betahnzes mit Aetzkalk, Filtrirt und eingedampft bleibt eine sprüde gelbweisse Masse. Das Salz ist unkrystallisirbar. Diese Darstellungsart glückt nicht mit dem Bleioxyd.

Basisch-jalappasaures Bleioxyd wird erhalten durch Kochen der gelösten Säure mit überschüssigem basisch-kohlensaurem Bleioxyd. Die Lösung reagirt stark alkalisch. Eingedampft ist es eine weissgraue Masse, Feuchtigkeit anziehend, von adstringirend bitterlichem Geschmack.

Neutrales jalappasaures Bleioxyd erhält man durch Neutralisation des vorhergehenden Salzes mit der Säure. Eingedampft bleibt eine schmutzig-weisse Masse, die leicht Feuchtigkeit anzieht.

Man wird hier die Elementaranalyse der Süure ungern vermissen. Ich muss bedauern, eine solche zur Zeit
nicht ausführen zu können, weshall denn auch die Zusammensetzung der Salze nicht ermittelt werden konnte.
Aehnlich verhält es sich mit der vorhergehenden Säure.
Ohne gerade Misstrauen in die Analyse Kay ser's zu setzen,
hielt ich doch eine Wiederholung derselben für wünschenswerth, bevor neue Analysen der Verbindungen angestellt werden.

Aus dem Vorhergehenden ergiebt sich, dass das Betaharz der Jalappenwurzel identisch ist mit Buchn er's und Herberger's Jalappin. Jedoch muss diesem Körper jede basische Natur abgesprochen werden. Seine Löslichkeit in Essigsäure beweist nichts; er ist in seinem ganzen Verhalten ein einfachtes Ilarz, wie sich aus dem Vorhergehenden ergiebt. Wenn auch genannte Chemiker über die Natur
dieses Kürpers irriger Meinung waren, so musste man
ihnen doch zutrauen, dass sie Thatsachen richtig, beobachtet haben würden, weshalb es unbegreiflich ist, wie K ayser über dieselben zu seinem Nachtheil hinweggeht und
olne Weiteres jenes Jalappin für Rhodeoretin erklärt, obgleich er doch sehen musste, dass das Jalappin nicht durch
Bleisalze gefällt werden sollte, während dies bei seinem
Rhodeoretin der Fall sein sollte, was jedoch nur theilweise
gefällt wird.

Das Gammaharz der Jalappenwurzel wird erhalten. wenn das genannte Harz derselben mit Aether unter öfterem Umschütteln gekocht oder digerirt wird, bis das Harz erschöpft ist. Der gelb gefärbte Aether enthält das Gammaharz gelöst. Nach dem Verdunsten bleibt eine weiche, zähe, harzige Masse zurück von gelber Farbe. Einmal erhielt ich dieselbe mit einem Stich ins Gritne, niemals braun, wie Kayser und Andere gefunden haben wollen. Die Reinigungsmethode desselben durch Lösen in Alkohol und Niederschlagen mit Wasser vom anhängenden Rhodeoretin ist, da beide Körper gleich löslich und gleich fallbar sind, schwer zu enträthseln. Das Gammaharz löst sich in Alkohol, wird durch Wasser gefällt, reagirt sauer, schmeekt kratzend und besitzt den Geruch der Jalappenwurzel. An der Luft erhärtet es nicht, auch nicht bei einer Temperatur von 400°. Auf einer Platte erhitzt, stösst es übelriechende Dämpfe aus, die sich entzünden lassen; das Harz selbst aber brennt nicht und es bleibt eine kohlige Masse zurück. Es löst sich in Essigsäure, Kayser's Angabe entgegen; Salpetersäure löst dasselbe nicht, sondern verändert es, indem es braun wird. Concentrirte Schwefelsäure löst das Harz; die Lösung wird zuerst roth und nimmt nach einiger Zeit eine purpurrothe Farbe an. Bleioxydsalze fällen die alkoholische Lösung weiss, nicht gelb. Es löst sich leicht in Alkali und wird durch Säuren zum Theil unverändert niedergeschlagen. Längeres Kochen · verwandelt das Harz jedoch gleichfalls vollständig in eine Sünre, die aus ihren alkalischen Verbindungen durch nicht genau ermitteln konnte, gelatinirte dieselbe, was namentlich geschah, wenn sie mit Schwefelsäure gefällt wurde. Die Säure ist wenig lösilch in Wasser, leicht lösilch in Alseb. Die Säure ist wenig lösilch in Wasser, leicht lösilch in Alseb and haterial, welches meistens aufgegangen war, bevor ich mehr Einsicht in die Natur der Säure erlangt fiatte, konnte ich dieselbe nicht vollkommen rein und isolirt darstellen. Fällt man das Kalisalz derselben mit Bleiessig und zersetzt das Bleisalz mit Schwefelwasserstoff, so bleibt die Säure beim abfiltrirten Schwefelblei grösstentheils um gelöst zurück. Ich habe sie aus diesem durch Ammoniak ausgezogen; zweckmässiger dürfte es sein, dieselbe durch Alkohol auszuzichen.

Das Kalisalz krystallisirt aus alkoholischer Lösung in grossen Körnern von undeutlicher Krystallform. Es ist gelblich, luftbeständig; aus der Lösung wird die Säure desselben durch Essigsäure gefällt.

Das Bleis alz, bereitet aus dem Kalisatz durch Niederschlagen mit Bleizucker, bildet ein weisses Pulver. Es ist schwer auszuwaschen, weil es siel leicht in Wasser suspendirt und sich sehr langsam absetzt, auch leicht durch das Filtrum geht.

Ich habe einen Versuch gemacht, die drei Säuren, welche die verschiedenen Ilarze des Jalappenharzes bilden, aus letzterem darzustellen, ohne es vorher durch Aether zu zerlegen. Das Harz wurde mit kohlensaurem Kali im Ueberschuss in Wasser gelöst, längere Zeit und hinreichend gekocht, dann eingedampft, der Rückstand durch Alkohöl ausgezogen, der Auszug eingedampft, im Wasser gelöst und mit Schwefelsäure versetzt, während die Plüssigkeit heiss war. Beim Erkalten gelatinirte sie, Auf ein Filturu gebracht, lief der grösset Pheil ab, der die Ipomsäure und Jalappasäure enthielt. Die zurückbleibende Gallerte enthielt die Säure des Gammaharzes und ausserdem geringe Mengen der ersten Säuren. Aus dem Abfilden

tritten konnten die beiden Siinren auf bekannte Weise durch Bleiessig geschieden und weiter verarbeitet werden, Das Gelatinirte, unlöslich in Wasser, wurde in Ammoniak haltendem Wasser gelöst und mit Bleiessig gefällt, Der abfiltrirte Niederschlag wurde mit Schwefelwasserstoff zersetzt. And ein Filtrum gebracht, enthielt die ablaufende Flüssigkeit etwas Ipomsäure; dem Schwefelblei war die Säure des Gammaharzes beigemengt, die sich durch verdünntes Ammoniak ausziehen liess.

In der Folge werde ich weitere Auskunft über die Säure des Gammaharzes geben, und demnächst eine Untersuchung des Harzes der Stipites jalappae anstellen.

# Chemische Untersuchung einer Salbe;

E. Witting sen, in Höxter,

Vor einiger Zoit wurde mir eine Salbe, welche als Geheimmittel gegen flechtenartige Ausschläge dienen sollte, zur Untersnehung mitgetheilt. Da Untersuchungen dieser Art nicht selten mit Schwierigkeiten verknüpft sind, wenn entweder keine Verseifung in der Salbe statt hatte, oder Metalloxyde an Fettsäuren gebunden waren: so mögen folgende kurze Bemerkungen gestattet sein.

Die Salbe hatte ein citrongelbes Ansehen. Der Geruch nach Olivenöl war kaum bemerkbar, die Consistenzi dem Unquentum cereum ähnlich.

Um auf metallische Beimengungen zu prüfen, wurde-Schwefelwasserstoffgas direct mit einem Theil der Salbe in Berührung gesetzt, wobei sofort eine bräunlich -schwarze Färbung erfolgte. Durch Zusatz von verdünnter Salpetersäure verschwand die Farbe nicht.

Verdünnte Salpetersäure bewirkte eine Veränderung der Farbe der Salbe ins Weissliche. Die mit reinem Wasser sehr verdünnte und dann abfiltrirte Flüssigkeit zeigte mit Schwefelwasserstoff gleiches Verhalten wie die Salbe selbst.

### 172 Witting, chemische Untersuchung einer Salbe.

Der reducirenden Flamme vor dem Löthrohr auf der Kohle unter Zusatz von Natron ausgesetzt, gab die Salbe ausser einem gelben Beschlag auch metallische Kürner, die sich als Bleimetall erwiesen, sowohl für sich, als auch jn ihrer saloetersauren Auflösung.

Um andere flüchtige Metalle, wie Quecksilber und Arsenik zu entdecken, wurde die Substanz unter Zusatz von Natron mit Kohle in Glasröhren erhitzt. Jedoch zeigte sich kein Anflug.

Auch Schwefel war nicht nachzuweisen, weder durch jene Reductionsversuche, noch durch Behandeln der Substanz in der Wärme mit Aetzkalilauge, Zersetzen mit verdünnter Schwefelsäure u. s. w.

Chlorverbindungen waren nicht zu entdecken. Da die Substanz aber, mit Aetzkalilauge behandelt, sich mit salpetersaurer Silberlösung nach Zusatz von verdünnter Salpetersäure einen intensiv rothbraunen Niederschlag gab, so wurde auf Jod geprüft.

Mit verdünnter Salpetersäure und gepulvertem Amylum entstand auch sofort eine violette Färbung, die jedoch bald wieder versehwand. Constant blieb dieselbe, als die Salbe mit Aetzkalilauge behandelt und dann mit Salpetersäure und Amylumkleister versetzt wurde. — Auch Wackenroder's Methode, Jod im Leberthran nachzuweisen, wurde als sehr sicher beobachtet.

Anderweitige Versuche wiesen Kali, aber keinen Kalk nach. Dennoch kann nicht bezweifelt werden, dass die untersuchte Salbe der Hauptsache nach aus Jodblei beständ, indem man Jodkalium mit Bleisalbe vermischte

### II. Monatsbericht.

Ueber Grünsandstein, Strontianit und Kreidemergel aus der Gegend von Hann;

von von der Marck in Lüdenscheidt.

 Grünsandstein. Das zur Untersuchung benutzte Material war als Baustein von Büderich bei Werl nach Hamm gebracht.

Die quantitative Bestimmung sämmtlicher Bestandtheile ergab in 4 Grm. bei + 400°C. getrocknetem Grünsandstein:

A. In verdünnter Salzsäure lösliche Theile 0,259 Grm.
B. In Schwefelsäure lösliche Theile . . . . 0,331 "

(die grünen Körner)

A. Die in Salzsäure löslichen Theile waren:
Kohlensaure Kalkerde . . . 0,197

" Talkerde . . . 0,001
Phosphorsaure Kalkerde . . 0,026

Eisenoxyd . . . . . . 0,009
Thouerde . . . . . . 0,016
Fluor (als Fluorcalcium?) . Spur

0,252 Grin.

B. Durch Schwefelsäure zersetzbare Theile:
Kieselsäure . . . . 0,193

Wasser . . . . . 0,021 0,331 0,310

Berechnet man nach vorstehenden Resultaten die procentische Zusammensetzung des durch Schwefelsaure auf schlossenen Silicats, so ergiebt sich Folgendes:

Kicselsäure. 58,17 Eisenoxydul 18,75 Thonerde. 10,09 Talkerde 3,37 Kali 3,37 Wasser 6,25

100,00.

### 174 Grünsandstein, Strontianit etc. aus der Gegend von Hamm.

Zur Vergleichung lasse ich Berthier's Analysen der grünen Körner aus chloritischer Kreide, und zwar (A) aus Deutschland ohne nähere Angabe des Fundorts, und (B) von Schirmeck (Dep. der Vogesen) folgen:

|           |     |    |    |   |    |    | Λ,   | D.   |
|-----------|-----|----|----|---|----|----|------|------|
| Kieselsäu | e   |    |    |   |    |    | 46,1 | 57,8 |
| Thonerde. |     |    |    |   |    |    |      | 6,5  |
| Eisenoxyd | lul | ١. |    |   |    |    | 19,6 | 7,5  |
| Talkerde  |     |    |    | ٠ | ٠. |    | 3,8  | 19,  |
| Kali      |     |    | ٠, |   |    | ٠. | 5,3  | 4,0  |
| Wasser .  |     |    |    |   |    |    | 8,9  | 4,7  |
| Ouarz     |     |    |    |   |    |    | 11.5 |      |

Yon Interesse ist die Gegenwart von phosphorsaurer

Kalkerde, so wie der, wenn auch geringe Gehalt an Fluor in unserm Mineral. Für England und Frankreich war die Phosphorsäure bereits früher im Grünsandstein nachgewiesen.

II. Strontianit. Kurz nach Beendigung dieser Analyse wurde in den Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der preuss. Rheinlande 4849. L. das Resultat einer Untersuchung über denselben Gegenstand von Herrn Dr. Schnabel in Siegen mitgetheilt. Das Ergebniss meiner Analyse weicht ebenfalls von dem in Poggend. Annalen befindlichen ab. und schliesst sich den von Hrn. Dr. Sich nabel gefundenen Resultaten an. Der Strontianit wurde im Jahre 1839 bei Hamm durch den Sohn des dortigen Gymnasjallehrers Dr. Tross aufgefunden und von den Herren Dr. Haedenkamp, Pharmaceut Dietr. Redicker und mir gleichzeitig als solcher erkannt. Der verstorbene Herr Prof. Becks in Münster theilte darauf im Jahre 4840 in Karsten's und von Dechen's Archiv für Mineralogie, Geognosie etc. Bd. 44. die ersten Nachrichten über dieses Vorkommen, so wie die von Hrn. Dietr. Redicker ausgeführte Analyse mit.

Der Strontanit findet sich mit Kalkspath auf Gängen im Kreidemergel, vorzüglich am Herrensteinberg zwischen Hamm und Dreusteinfurt. Er bildet meistens die mittlere Lage der Gangusfällungsmasse, während gegen die Wände bin Kalkspath vorherrscht. Nach der Tiefte nimmt seine Mächtigkeit gemeiniglich zu, und trifft man dort die reineren Massen an; doch müchte wohl nirgends der Gangmehr als 3 Lachter tief verfolgt sein.

menr als 3 Laciner der verrolg sein.

Die derberen und reineren Stücke bestehen aus krystallinischen Massen von büschelig-faserigem Gefüge; regelmassig ausgebildete Krystalle habe ich nie auflinden können.
Das snec. Gew. desselben = 3,613. In einem Glasröhrchen

geglüht, gab er etwas Wasser, welches Laekmuspapier ziemlich stark bläuete, und ein in das Röhrehen gebrachter, mit Salzsäure befeuchteter Glasstab erzeugte weisse Nebel. Der Strontianit theilt daher wohl die Eigenschaft der porösen Körper, Ammoniak aus der Lust aufzunehmen.

Zur quantitativen Bestimmung wurden in 4,500 Grm. Strontianit die kohlensauren Erden in die entsprechenden salpetersauren Salze verwandelt, letztere aber vermittelst Alkohols getrennt und endlich als schweselsaure Salze gefällt und gewogen.

Gefunden wurden: Strontian . . . . . . . . 63,56 Theile

99,21 Theile. Hr. Redieker scheint einen an Kalkerde ärmeren Strontianit untersucht zu haben. Er fand nur 5,22 und

6,83 Proe kohlensauren Kalk.

Da Strontianerde und Kalkerde isomorphe Körper sind, so dürfte überhaupt das gegenseitige Verhaltniss des Strontians zum Kalk kein ganz constantes sein. Ganz kalkfreier Strontianit scheint noch nicht aufgefunden zu sein. Nach Stromeyer enthält derjenige von Braunsdorf auf 67,54 Theile Strontian - 1,28 Kalk, der von Strontian in Schottland auf 65,60 Theile Strontian - 3.37 Kalk.

Den den Strontianit begleitenden Kalkspath fand ich ebenfalls strontianhaltig, wenn auch nur in ganz geringem Grade. Seine Zusammensetzung ist nach meinen Versuchen:

> Kohlensaurer Kalk . . . . 99,48 Strontian . . 0,52 100,00.

III. Strontianitführender Kreidemergel. Veranlassung zu dieser Analyse war zunächst die Untersuchung des Kreidemergels auf einen Gehalt an kohlensaurem Strontian. Da nach Lassaigne Wasser, welches bei + 10° C. und 0,755 M. Barometerstand mit Kohlensäure gesättigt war, von kohlensaurer Strontianerde sig löst, während es von kohlensaurer Kalkerde nur Tist aufnimmt, so musste sieh, falls im Kreidemergel kohlensaurer Strontian vorhanden war, die Entstehung des Strontianits auf ähnliche Weise wie die mancher Kalkspathe erklären lassen.

Zu dem Ende wurden in zwei Versuchen jedesmal 25 Grm. Kreidemergel mit Salpetersäure behandelt, die Lösung abfiltrirt, dann zur Entfernung der überschüssigen freien Säure und des Eisenoxyds mit reiner kohlensaurer Kalkerde digerirt, die salpetersaure Lösung abfiltrirt, zur Trockne gebracht und mit absolutem Alkohof ubergossen. Die alkoholische Auflösung wurde filtrirt, das Filter erst bei möglichst algehaltener Luft mit Alkohol, dann mit Wasser ausgewaschen; letzteres hatte jedoch keine Spur salpetersaurer Strontianerde aufgelöis.

Obgleich nun das Nichtvorländensein von kohlensaurer Strontianerde im Kreidemergel nachgewiesen war, so wurde die Analyse des letzteren dennoch fortgeselzt, wei der Kreidemergel der Umgegend von Ibamm, namentlich der vorliegende vom Herrasteinberg, in grosser Menne gebrannt wird, und der daraus bereitet gebranate Kalk ein ganz vorzügliches Material zur Darstellung von Mörtel abgieht, welches bereits ein nicht unbedeutender Ausfuhrartikel für Hamm geworden ist.

Es enthält nach meinen Untersuchungen dieser Kreide-

mergel:

A.

B.

A. In Salzsäure lösliche Bestandtheile . . . . 85,1 Proc.
B. In Salzsäure unlösliche Bestandtheile . . . 14.9

| In Salzsäure lösliche:   |    |
|--------------------------|----|
| Kohlensaurer Kalk 81.9 P | 'n |
| Kohlensaure Talkerde 0,2 |    |
| Eisenoxyd 1,1            |    |
| Thonerde 0,6             |    |
| In Salzsäure unfösliche: |    |
| Kieselsäuro 10,8         |    |
| Thonerde 2,5             |    |
| Eisenoxyd 0,9            |    |
| Kalk 0,3                 |    |
| Talkerde Spur            |    |

(Aus den Verhandl. des naturhistor. Vereins der preuss. Rheintande. 1849. 5. im Auszuge.)

## Mineralwasser von Cransac,

O. Honry verdanken wir die Untersuchung des Mincralwassers zu Cransac im Departement Aveiron. Dieses Wasser enthält neben Eisenoxydulsulfat, Manganoxydulsulfat in reichlichem Maasse. Die in verschiedenen Krankheiten auffällende und eigenthimiliche Wirkung dieses Wassers schreibt man vornehmlich dem letzteren ziemlich seltenen Bestandtheile der Mineralwässer zu, und erklärt sein Vorkommen dadurch, dass dieses Wasser starke Steinkohlenlager und kiesartiges, mit kohlensaurem Eisenoxydul gemengtes Gestein des nahen Berges durchdringt und sich

Jadurch mit den löslichen Bestandtheilen desselben beadet. — Die Mineralquellen von Cransac sind schon seit 00 Jahren bekannt. Der Berg, aus welchem sie hervorommen, ist oben in Brand gerathen und gleicht dadurch anen Yulkane. Merkwürdig ist es, dass die Quelle aus üner breiten Steinkohlenbank zu Tage kommt, in der sie nen bestimmten Lauf nehmen muss, weil jene von zwei

hmschichten begrenzt wird. — Henry analysirte dieses Wasser im Ganzen auf gewöhnlichem Wege, d. h. er bestimmte die Säuren und Basen und berechnete sie zu Neutralsalzen, schlug aber ein neues Verfahren, das Mangan-

oxydulsulfat zu bestimmen, ein.

Er destillirte einen Theil des mit etwas Kali versetzten Wassers in eine schwache Säure und entdeckte dadurch Spuren von Ammoniak darin. In der Retorte hatte sich ein starker Bodensatz gebildet. Aus demselben löste er die Kalkerde und die Magnesia durch mit Kohlensäure gesättigtes Wasser, es blieb Eisen und Manganoxyd zurück. Von diesen übersäuerte er ein bestimmtes Gewicht mit Schwefelsäure, warf etwas Zucker oder Natronsulfid in die Auflösung und neutralisirte das Uebermaass der Säure genau mit einigen Tropfen einer Kalisolution; hierauf setzte er die Flüssigkeit der Luft so lange aus, bis das Eisen zu Oxyd geworden, gänzlich herausgefallen war, also eisenblausaures Kali keinen blauen Niederschlag darin erzeugte, dann mischte er mehr von dem Reagens hinzu und fällte dadurch alles Mangan. Dieses digerirte er mit Kalisolution und hierauf mit Chlorwasser. Es blieb Mangansesquioxyd zurück, welches er auf Manganprotoxydsulfat berechnete. Auf 26 Gran des nach dem Abrauchen gewonnenen salzigen Rückstandes war nahe 1 Gran Manganprotoxydsulfat anzunehmen. (Journ. de Pharm. et de Chim. Mars 1850. p. 161.) du Ménil.

### Thonerde enthaltendes Wasser.

In der Nähe des Dorfes Overthorp in England, einige Meilen von Banbury, befindet sich ein Wasser, das an der Luft einen Niederschlag von basisch-schwefelsaurer Thonerde absetzt. Dieser Niederschlag enthält an der Luft getrocknet ungefahr die Hälle seines Gewichts Wasser, der Rückstand 25 Proc. Thonerde und 25 Proc. Schwefelsäure.

Das Wasser selbst enthält in 40,000 Theilen nach Th. Beesley:

Schwefelsaures Kali . . . . . . 0,1551
"Natron . . . . 1,6548

| Gyps        |    | . , |    |    |    |    |    |   |    |    |     |    | 6,3077 |
|-------------|----|-----|----|----|----|----|----|---|----|----|-----|----|--------|
| Bittersalz  |    |     |    |    |    |    |    |   |    |    |     |    | 2,4343 |
| Schwefelsau | e  | 1   | 'n | 01 | ne | re | le | ( | 'n | én | tr. | .) | 1,9669 |
| **          |    |     |    | ,  | ,  |    |    | ì | ь  | as | .)  |    | 0,1390 |
| Chlormagnes | iu | m   |    |    |    |    |    | ď | ١. |    |     |    | 0,7450 |
| Kieselsäure |    |     |    |    |    |    |    |   |    |    |     |    | 0,3000 |
|             |    |     |    |    |    |    |    |   |    |    |     | -  |        |

(Pharm. Journ. and Transact. Vol. IX. — Chem.-pharm. Centrol. 1850. No. 25.)

#### Mineralwasser zu Niederbronn.

C Kosmann, Pharmaceut zu Ribeauville, führte die Analyse des Mineralwassers zu Niederbronn auf folgende Weise aus.

1. Das bis zum 10ten Theil abgedampfte Mineralwasser wurde vom Bodensatz durch das Filter getrennt und das Filtrat theilweise auf Jod und Brom untersucht. -Ersteres fand sich nicht nur durch die Anwendung von Schwefelsäure nebst mit Amylum bestrichenem Papier auf gewöhnliche Weise, sondern auch, indem man trocknen Kalk und Mercurchlorid mit dem Rückstande des abgerauchten Filtrats vermengte und denselben in einer Glasröhre erhitzte. Es sublimirte sich nämlich eine Spur von rothem Mercurjodid. - Brom kündigte sich mittelst Chlors und Aethers an. - In folgender Reihe bestimmte Kosmann die in dem Filtrate befindlichen Substanzen, nämlich: Chlor, Kalkerde, Schwefelsäure, Magnesia, Kali, Natron nnd Lithion. - In einer bekannten Menge des eingeengten und filtrirten Mineralwassers geschah: Fallung des Chlors mittelst Silbernitrats, Entfernung des Silbermehrs durch Ammoniumchlorid im Ueberschuss, Fällung der Kalkerde mittelst Ammoniak carbonats in der Hitze, Fällung der Schwefelsäure mittelst Barytnitrats, Entfernung des Barytmehrs durch Ammoniakcarbonat im Sieden, Verdampfung der Flüssigkeit bis zur Trockne, Erhitzung des Rückstandes bis zum Verschwinden des Ammoniakdampfes und der Salpetersäure, Aufweichen. Das Ungelöste war Magnesia. das Gelöste Kali und Natron. Das Kali ergab sich mittelst Platinchlorids und wurde aus dem Niederschlage berechnet; das Natron durch Abzug des Kalis und Lithiums; letzteres mittelst Natronphosphals, wodurch Natronlithion-phosphat niederfiel. Dieses wurde noch vor dem Löthrohr geprüft.

2. Der oben erwähnte Bodensatz gab mit Salpetersäure, unter Brausen, eine Auflösung, welche etwas Eisensilicat absetzte. Die Kalkerde derselben wurde mittelst Ammoniakoxalats gefällt und die Magnesia durch Natronammoniakphosphat. — Man erkannte in der Auflösung noch Ammoniak und Siliciumsäure. Ferner zeigte der Bodensatz im Marsh-schen Apparate Spuren von Arsenik.

Zur Bestimmung des Broms liess Kosmann ungeführ 36 Maass des Mineralwassers zur Trockne verdampfen, mengte dem Rückstande Mangansuperoxyd hinzu, brachte das Gemenge in eine kleine Tubulatretorte und elget einen kalt gebaltenen Kölben vor, goss dann concentrirte Schwefelsäure durch den Tubulus oder die Retorte und erhitzte den Inhalt derselben. Die bald erscheinenden Bromdämpfe verdichteten sich in der Vorlage schneil zu einer gelben Flüssigkeit, die mit Achter geschütelt, in diesen überging und nach dem Zusatz von etwas Ammoniak und Wasser Ammoniumbromid bildeten. Die ammoniak und Wasser Ammoniumbromid bildeten. Die ammoniak instelle sich sich vor der Siblerbromid, welches man mit Ammoniak von etwa mitgefalltem Silberchlorid reinigte, niederfiel.

4 Liter des Niederbronner Mineralwassers enthielt:

|          | 11    | Kali   | ams . |     |     |  | 0,132  |
|----------|-------|--------|-------|-----|-----|--|--------|
| 111      | 11    | Calc   | iums  | -4  |     |  | 0,794  |
| **       | **    | Mag    | niums | s . |     |  | 0,312  |
| "        | 11    | Lithi  | ums . |     |     |  | 0,004  |
| #        | "     | Amr    | noniu | ıms |     |  | Spuren |
| Bromid   |       |        |       |     |     |  | 0,011  |
| Jodid d  | es I  | ialriu | ms .  |     | ٠.  |  | Spuren |
| Sulfat o |       |        |       |     |     |  | 0,074  |
| Carbon   | nt de | es Ei  | seno  | xyd | uls |  | 0,010  |
|          | de    | er Ka  | lkere | de  |     |  | 0,179  |
| #        |       | Ma     |       |     |     |  | 0,006  |
| Silicat  |       |        |       |     |     |  | 0,015  |
| Silicium | säur  | е.,    |       |     | ٠.  |  | 0,001  |
| Alauner  | de .  |        |       |     |     |  | Spuren |
| Mangau   | oxyd  | ١      |       |     |     |  | Spuren |

Uebrigens will Kosmann auch Andeutungen von Arsenik mittelst des Marsh'schen Apparats in diesem Mineralwasser gefunden haben. (Journ. de Pharm. et de Chim. Jano. 1850. p. 43.)

4,627.

## Phosphorkupfer und Beständigkeit der Kupferlegirungen im Meerwasser.

Percy fand bei der Analyse von Phosphorkupfer, welches beim Schmelzen mit eisernen Geräthschaften gemischt war, in demselben eine bedeutende Menge Eisen.

Eine Legirung, welche bei der Analyse 95.72 Kupfergehalt, 24 Eisengehalt und 244 Phosphor gab, hinterliess beim Digeriren mit schwacher Salpetersäure eine grosse Menge eines schwarzen Pulvers, das durch Glüben braun wurde. In der salpetersauren Lösung fand man Kupfer, Eisenoxyd und Phosphorsiure; das schwarze unfositche Pulver war ein Phosphoreisen von 31,74 Proc. Phosphor und 68,15 Eisengehalt, d.i. Fe<sup>4</sup>P<sup>2</sup>. Durch diesen Eisen- und Phosphorgehalt hatte das Kupfer wenig an seiner Zähigkeit und Delnharkeit verloren; es kann auch ug anz feinem Draht ausgezogen werden, und nach Percy soll solches Kupfer der zerstörenden Wirkung des Meerwassers besser widerstehen.

Um sich von der Richtigkeit dieser Angabe Pency's zu überzeugen, hat James folgende Versuche über einige Kupferlegirungen angestellt. Nach den Versuchen von James widerstand die folgende Legirung Nro. 3. am besten, dann Nro. 5. Die Proben von Kupferblech lagen neun Monate lang in Salzwasser und verhielten sich wie folgt:

| Kupferart.            | Grösse der<br>Platte. | Urspr. Gew. | Gew, nach<br>9 Monat. | Verlust. |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------|
| nopiotati.            | Zell.                 | Grains.     | Grains.               |          |
| 1. Elektrotypkupfer . | 2.5                   | 348.0       | 334.5                 | 3.5      |
| 2. Arsenkupfer        |                       | 323.9       | 320,0                 | 3.0      |
| 3. Phosphorkupfer     |                       | 222,0       | 222.0                 | 0,0      |
| 4. Knpfer von Frolig  |                       | 97.0        | 80.0                  | 17,0     |
| 5. Andere Sorte       |                       | 168,0       | 164.0                 | 4,0      |
| 6. Dock-Yard          |                       | 157.0       | 152,0                 | 5.0      |
| 7. Dock-Yard          |                       | 262.0       | 253,0                 | 9,0      |
| 8 Dock-Yard           | 2,6                   | 251.5       | 245.0                 | 6,5      |
| 9. Dock-Yard          |                       | 597,0       | 590,0                 | 7.0      |
| 10. Muntz's Metall    |                       | 213,0       | 210,5                 | 2,5      |
| (0) 0                 | . 01                  |             |                       |          |

(Chem. Gaz. 1850. 5. — Chem.-pharm. Centrbl. 1850. No.19.)
B.

Verbindungen des Quecksilberoxyduls mit Salpetersäure,

Nach Marignac besteht das einfachste Mittel, die Reihe der Verbindungen des Quecksilberoxyduls mit Salpetersäure möglichst vollständig zu erhalten, darin, dass man Salpetersäure, die mit ihrem zwei- oder dreifachen Volum Wasser verdünnt ist, auf einen Ueberschuss von metallischem Quecksilber einwirken lässt. Die anfänglich lebhafte Einwirkung verlangsamt sich allmälig, und wenn man alsdann die noch warme und stark saure Lösung abgiesst, so scheiden sich beim Erkalten ziemlich grosse prismatische Krystalle ab. Man sucht die vollkommen ausgebildeten heraus und erwärmt die übrigen mit der Mutterlauge und überschüssigem Quecksilber. Nach Verlauf einiger Zeit giesst man wiederum die Flüssigkeit ab, welche beim Erkalten von neuem Krystalle abscheidet, und wiederholt diese Operation, bis man sieht, dass die sich bildenden Krystalle immer dieselben bleiben Marignac hat diese Krystallisationsreihe mehrmals wiederholt und dabei niemals mehr als drei verschiedene Krystallformen erhalte; haufig gelangte er indessen von der ersten Form sogleich zur dritten, so dass die Krystalle der zweiten Art am schwierigsten zu erhalten waren.

Bei der Analyse der in Bede stehenden Verbindungen dürfen nach Marigna es. Erfahrungen, wenn man richtige und brauchbare Resultate erhalten will, Wasser und Salpetersäure nicht aus dem Verluste bestimmt werden. Die Salpetersäure lässt sich mit grosser Genauigkeit aus den Stickstoffmengen berechnen, welche diese Salze entwickeln, wenn sie mit metallischem Kupfer geglüht werden.

Neutrales salpetersaures Quecksilberoxydul nennt Marignao die Verbindung, in welcher der
Sauerstoff der Säure zu dem der Basis in dem Verhältniss von 5:4 steht. Es wird dies Salz, welches eine saure
Reaction besitzt, bei der ersten Krystallisation gewonnen.
Die Krystalle desselhen sind ziemlich gross; ther Porm
lässt sich von schiefen rhombischen Prismen ableiten, aber
im Allgemeinen sind die Plächen des Prismas sehr verkirzt und die Krystalle besitzen das Anselen eines Octaeders mit rectangularer Basis und einige Aelnichkeit mit
einem Rhomboeder. In eingen seltenen Fallen zeigtensio
sich als sehr verlängerte Prismen. Sie sind farblos, zerbrechlich, häufig von blättriger Structur, verwittern allmälig an trockner Luft und halten viel Mutterlauge eingeschlossen. Die Analyse führte zu der Formel:

Gerselben, welche Mitscherlich für dies Salz aufgestellt hat, dagegen abweichend von der Formel Lefort's, der das krystallistier Salz 2 (Hg<sup>2</sup>O,NO') + 4, HO and das über Schwefelsäure getrocknete Salz 2 (Hg<sup>2</sup>O,NO') + 10 bedzeichnet, und die Krystallform ein stumpfes Rhemboeder

nennt, wozu unvollständig ausgebildete Krystalle Veran-

lassung gegeben haben.

4-basich salpetersaures Ouecksilberoxdul. Dieses Salz erscheint am häufigsten in der Form abgeglätteter Nadeln, zuweilen indessen in ziemlich guten, aber immer sehr langen und dünnen Prismen. Die Krystalle sind vollkommen farblos, glänzend und durchsiehtig, verwittern weder an der Luft, noch beim Trocknen über Schwefelsäure, halten sich längere Zeit im Wasserbade bei 400°, ohne ihr Aussehen oder ihr Gewicht zu verändern, mit der Zeit aber werden sie gelb und nehmen an Gewicht ab, Ihre Form ist ein gerades rhombisches Prisma von 83° 52', das durch Abstumpfung der stumpfen Kanten sehr abgeplattet erscheint. Die Krystalle zeigen immer die basische Endfläche und häufig ohne Modificationen. Die Analyse des über Schwefelsäure getrockneten Salzes führte zu der Formel: 3 (Hg2O, NO3) + (Hg2O + HO). Mitscherlich hat dies Salz wahrscheinlich nicht erhalten. Lefort aber eine unrichtige Formel (3Hg 2O,2NO + # HO) gegeben.

-basisch salpetersaures Quecksilberoxydul lässt sich am leichtesten darstellen, wenn man die Lösungen oder Mutterlaugen der vorher genannten Salze mit überschüssigem Quecksilber einige Stunden lang kochen lässt, und in dem Maasse das Wasser ersetzt, als es verdampft. Beim Erkalten scheidet es sich in prismatischen, zuweilen sehr voluminösen Krystallen aus. Das Salz bildet sich auch, wenn man die Krystalle der vorher genannten Salze bei gewöhnlicher Temperatur in Berührung mit ihrer Mutterlauge und metallischem Quecksilber stehen lässt; allmälig verändern die Krystalle ihre Form und verwandeln sich in grosse barte und glanzende Krystalle des 5-basisch salpetersauren Quecksilberoxyduls, die vollkommen farblos sind und sich weder im leeren Raume, noch im Wasserbade, wenn sie nicht zu lange darin bleiben, verändern. Die Krystallform des Salzes gehört zu dem System des schiefen unsymmetrischen Prismas und zeigt eine grosse Anzahl von Flächen. Es zeigt sich keine constant vorherrschende Form, indem die Entwickelung der verschiedenen Flächen sehr wechselt. Die Analyse des im leeren Raume getrockneten Salzes bedingte die Formel: 3 (Hg2O, NO3 + 2 (Hg2O, HO). Ob Mitscherlich dieses Salz schon dargestellt habe, ist dem Verf. zweifelhaft. Lefort nennt es 2atomiges neutrales salpetersaures Ouecksilberoxydul, seine Formel (2 Hg 'O, NO' + 2 HO) wird als eine unrichtige bezeichnet.

Zweibasisch salpetersaures Quecksilberoxydul. Wird neutrales salpetersaures Ouecksilberoxydul mit Hülfe gelinder Wärme in Wasser aufgelöst und ein wenig Wasser hinzugesetzt, doch so, dass die Flüssigkeit sich nicht trübt, so bildet sich allmälig ein farbloser krystallinischer Niederschlag, welcher das 3-basische salpetersaure Salz zu sein schien. Giesst man dagegen sogleich eine grössere Menge Wasser hinzu, so trübt sich die Lösung und scheidet einen leichten, rein schwefelgelben Niederschlag ab, der von kaltem Wasser durchaus nicht verändert zu werden scheint und das zweibasische salpetersaure Ouecksilberoxydul ist. Es verändert nur durch sehr lange fortgesetztes Waschen seine Farbe, die dann, was auf Zersetzung und Abscheidung von Quecksilber hinweiset, ins Graue übergeht. Marignac hat bei Darstellung dieses Salzes dasselbe mehrmals durch Absetzen gewaschen, darauf auf einem Filter gesammelt, auf demselben 2-3 Stunden lang ausgewaschen und endlich bei einer Temperatur von 40-50° getrocknet Es hatte seine reingelbe Farbe behalten und gab bei der Analyse Resultate, die zu der Formel: 2 Hg<sup>3</sup>O, NO<sup>5</sup>+HO oder (Hg<sup>3</sup>O, NO<sup>5</sup>)+(Hg<sup>3</sup>O, HO) führten. Es wird so die rechtmässige Reihe, welche die drei zuerst genannten Salze bilden, vervollständigt; es ergiebt sich aber auch, dass die erste Einwirkung des Wassers auf das neutrale salpetersaure Quecksilberoxydul dahin geht, aus demselben einen Theil der Saure zu entfernen und es in ein zweibasisches Salz zu verwandeln, auf welches das kalte Wasser eine nur äusserst langsam zersetzende Wirkung ausübt. Nicht so verhält es sich mit warmem Wasser; denn kocht man das gelbe Salz mit Wasser, so wird es sogleich schwarz. Mitscherlich und Lefort haben dieses basische Salz nicht analysirt, weil die Abwesenheit von Krystallisation und die fortwährende. Zersetzung, welche es durch Wasser erleidet, die Ansicht einer bestimmten Verbindung nicht zuzulassen scheinen. Marignac erkennt dies als wahr an, aber nur, wenn das Salz mit warmem Wasser ausgewaschen wird; bei der Auswaschung mit kaltem Wasser hält es sich lange genug, um als bestimmte Verbindung betrachtet werden zu können. Auch bestätigt Marignac's Analyse dieses Salzes die Zusammensetzung, welche diesem gelben Salze von R. Kane zugeschrieben worden ist. (Annal. der Chem. u. Pharm. Bd. 72. p. 55.1

### Einwirkung von Schwefelsäure und Zucker auf organische Stoffe.

Dr. Max. Sigm. Schultze weiset nach, dass die Behauptung Fr. Will's, dass es nur die Galle sei, welche bei der Behandlung mit Zueker und Schwefelsäure intensiv roth gefärbt werde, auf einem Irrthum beruhe. Die Gallenprobe mittelst Schwefelsäure und Zucker rührt von Pettenkofer her (cf. Annal. der Chem. u. Pharm. L.11. 90). Das Verfahren desselben besteht darin, dass die auf Galle zu prüfende Flüssigkeit mit zwei Dritteln ihres Volumens Schwefelsäure und dann mit einigen Tropfen Zuckerlösung versetzt wird, worauf bei Gegenwart einer nicht zu geringen Menge von Gallensäure eine sehöne violettrothe Färbung eintritt. Dabei soll eine Erhitzung über 50° vermieden werden und etwa vorhandenes Eiweiss vor der Probe aus der Flüssigkeit durch Coagulation entfernt werden, weil Eiweisslösungen, obwohl nur in sehr concentrirtem Zustande und beim Erhitzen mit Zucker und Schwefelsäure, eine ähnliche Färbung hervorbringen. Schultze vermuthet nun, dass Fr. Will diese schon von Pettenkofer gemachte Erfahrung nicht gekannt habe; es sind aber, sagt er weiter, nicht bloss Eiweisslösungen, welche die rothe Färbung beim Behandeln mit Zucker und Schwefelsäure annehmen. und zwar noch sehr intensiv bei einer Verdünnung des Hühnereiweisses mit 12 Th. Wasser und einer Temperatur von 50-60°C, sondern er konnte auch in Käsestoff- und besonders in Globulinlösungen mit derselben Behandlung eine gleiche Färbung hervorrufen. Gewöhnliche Kuhmilch und wässerige oder sehwefelsaure Lösungen reinen Kasestoffs zeigten diese Reaction deutlich. Besonders schön und intensiv war die Färbung, wenn das Globulin der Krystalllinse, wie es durch Zerquetschen desselben in Wasser in Lösung erhalten wird, angewendet wurde. Leimlösungen von Chondrin oder Glutin zeigten dagegen keine Spur einer ähnlichen Färbung. Wenn sich hiernach das Pettenkofer'sche Verfahren zur Erkennung der Galle in Flüssigkeiten nur bei Abwesenheit sämmtlicher Proteinsubstanzen anwenden lässt, so hält es Schultze doch besonders unanwendbar da, wo Fr. Will es empfohlen hat, bei festen thierischen Gewebetheilen, indem durch diese Reaction auch die in der geringsten Menge vorhandenen Proteinsubstanzen durch eine schön violette Färbung angezeigt werden, welche sich von der durch Galle hervorgerufenen durchaus nicht unterscheidet.

Ausser den Proteinsubstanzen und der Gallensäure besitzt aber nach Schultze's Ermittelungen noch ein Bestandtheil des thierischen Organismus, nämlich das Elain. die Eigenschaft, bei der Behandlung mit den genannten Reagentien eine violettrothe Farbe anzunehmen. Während die festen Fette durch Zucker und Schwefelsäure in eine bräunliche schmierige Masse verwandelt werden, erleiden Elaintröpschen dadurch eine Farbenveränderung von Gelb in Roth und Dunkelviolett, welche der bei der Galle entstehenden an Schönheit und Intensität nichts nachgiebt. Aether und Alkohol machen das dunkel violett gefärbte Elain fast farblos und lösen dasselbe. Beim Verdunsten dieser Lösung scheidet sich das Elain wieder aus, zuerst nur wenig röthlich, nach dem Austreiben des Lösungsmittels bei etwas erhöhter Temperatur aber erscheint es wieder in der schönsten rothen Farbung. Wenn man gleiche Theile Elain und Schwefelsäure zusammenrührt und zu 12 Tropfen dieser Mischung 1 Tropfen concentrirte Zuckerlösung setzt, so nimmt nach kaum einer Minute die ganze Masse die schönste violettrothe Farbe an. Zucker und Schwefelsäure im Ueberschuss bewirken das Entstehen einer schwarzen Flüssigkeit, in welcher die rothen Oeltropfen schwimmen. Die rothe Färbung des Elains durch Zucker und Schwefelsaure ist aber eben so wenig dauernd, wie die durch dies Mittel in den Proteinsubstanzen und der Galle hervorgerufene; die Anziehung von Wasser bewirkt die Entfarbung.

Um die Benutzung der Eigenschaft der sogenannten Proteinsubstanzen, durch Zucker und Schwefelsäure roth gefärbt zu werden, zu mikrochemischen Versuchen anzubahnen, beschreibt Schultze nun noch kurz das Verhalten thierischer Gewebetheile zu den genannten Reagentien. wie es sich unter dem Mikroskope darstellte. Er breitete zu dem Ende auf einem Glastäfelchen in einem Tropfen nicht zu dicker Zuckerlösung das zu untersuchende Gewebe so aus, wie es sich zur mikroskopischen Untersuchung eignet, und setzte dann 1-2 Tropfen concentrirte Schwefelsäure zu, entweder so, dass dieselbe unmittelbar auf das Object fiel und schuell und concentrirt einwirkte, oder so, dass die Schwefelsäure nur den Rand der Zuckerlösung berührte und von da aus sich allmälig in derselben vertheilte. Im ersten Falle in wenigen Secunden, im zweiten etwas langsamer tritt bei Anwesenheit von Proteinsubstanzen eine schön rothe, allmälig violettroth werdende Färbung derselben ein, welche namentlich, wenn das Präparat mit einem Deckgläschen bedeckt wurde, sich mehrere Stunden erhält, dann aber allmälig wieder durch Anziehen von Wasser aus der Luft verschwindet.

Ebenso, wie die thierischen proteingebenden Stoffe. wurden auch die vegetabilischen (Legumin, Pflanzeneiweiss und Kleber) bei der Behandlung mit Zucker und Schwefelsäure schön roth gefärbt, während Alkohol, Gummi, Amvlum, Pflanzenschleim entweder gar nicht verändert, oder gelbbraun gefärbt, oder ohne Farbenveranderung aufgelöst wurden. Schultze stellte sich das Legumin oder Eiweiss isolirt aus dem Samen dar, und überzeugte sich durch Versuche mit diesen, dass sie es waren, von denen die rothe Färbung abhing. Auch wies er durch die Reaction von Zucker und Schwefelsäure nach, dass die Pilze und die Algen zum grossen Theil aus Proteinsubstanzen bestehen. Bei Versuchen mit fetten vegetabilischen Oelen fand er. dass diese sich dem thierischen Elain analog verhielten, so Mandelöl, Olivenöl, Mohnöl, Rüböl und Hanfol. Dagegen nahm die festere Cacaobutter nicht die rothe Farbe an, wie die genannten Oele es thaten. Waren die Fette in Zellen eingeschlossen, so färbten sie sich nicht, denn es gehörte eine unmittelbare Einwirkung concentrirter Schwefelsäure, wie beim Elain dazu, die rothe Farbe der in Zuckerlösung schwimmenden Fetttröpfchen hervorzurufen.

Um den Stoff zu isoliren, welcher in den mit Zucker und Schwefelsäure roth gefärbten Substanzen der Träger der violettrothen Farbe ist, versetzte Schultze mit etwa 5 Th. Wasser verdunntes und filtrirtes Hühnereiweiss allmälig unter beständigem Umrühren und unter Vermeidung einer Erhitzung über 60° C., mit so viel concentrirter reiner Schwefelsäure, bis der zuerst entstandene Niederschlag sich wieder gelöst hatte. Der klaren, gewöhnlich einen röthlichen Schimmer zeigenden Lösung wurden darauf einige Tropfen concentrirter Rohrzuckerlösung zugemischt. Bei niederer Temperatur langsamer, bei höherer schneller entstand dann allmälig die tief violettrothe Färbung. Nach 40-45 Minuten hatte sie die höchste Intensität erreicht; es wurde dann der Lösung so lange Ammoniak zugesetzt, als noch ein Niederschlag entstand, unter Vermeidung eines den gebildeten Niederschlag wieder auf-lösenden Ammoniaküberschusses.

Der violette, flockige, von der farblosen Lösung von schwefelsaurem Ammoniak abfiltrirte und sorgfältig ausgewaschene Niederschlag wurde von concentrirter Schwefelsäure bei gewöhnlicher Temperatur mit purpurrother, von verdünnter Schwefelsäure mit violettrother Farbe gelöst, Von Salzsäure wurde derselbe violett, von Salpstäure

gelb gefärbt und etwas gelöst, wie Eiweiss. In Kali und Ammoniak war er leicht löslich. Aus der ammoniakalischen Lösung wurde er durch Chlorbaryum, neutrales und basisch essigsaures Bleioxyd gefällt, nicht durch Kalkwasser, salpetersaures Silberoxyd und schwefelsaures Kupferoxyd. Die durch Salze entstandenen Niederschläge gaben an Schwefelsäure nur die farbenden Stoffe, alle Eigenschaften des beschriebenen Körpers aber liessen ihn als einen eigenthümlichen erkennen, dessen Zusammensetzung nur noch durch die Elementaranalyse ermittelt werden muss. (Ann. der Chem. u. Pharm. Bd. 71. p. 266.) G.

## Quantitative Bestimmung von Zucker und Stärkmehl mittelst Kupfervitriols.

H. Fehling macht darauf aufmerksam, dass es bei Bestimmung des Zuckers mittelst einer mit Kali übersättigten und mit Weinsäure versetzten Kupfervitriollösung sehr auf ein richtiges Verhältniss der Bestandtheile der Kupferlösung ankomme, da diese sich sonst leicht im Lichte and beim Erhitzen ohne Zuckerzusatz zersetzt. Eine Kupferlösung, die sich zwei Jahre unverändert erhielt, und ohne zersetzt zu werden, längere Zeit gekocht werden konnte, wurde auf folgende Weise erhalten: 40 Grm. reiner krystallisirter Kupfervitriol wurden in

460 Grm. Wasser gelöst; anderseits wurde eine Lösung von 460 Grm. neutralem weinsaurem Kali in 600-700 Grm. kaustischer Natronlauge von 1,12 spec. Gew. versetzt und zu dieser basischen Lösung nach und nach die Kupfervitriollösung gemischt, das Ganze aber auf 1151,4 Cubik-

centimeter bei 45° verdünnt.

Bei der Behandlung des Krümelzuckers mit der Kupferlösung eben sowohl, als bei der Behandlung der Kupferlösung mit einer titrirten Zuckerlösung stellte sich heraus. dass zur vollständigen Abscheidung alles Kupfers aus 10 Aeq. Kupfervitriol (1247,5) 4 Aeq. Krümelzucker (180) erforderlich war. Da nun i Liter der nach obiger Vorschrift bereiteten Kupferlösung 34,650 Grm. Kupfervitriol enthält und zur Reduction 5 Grm. trocknen Krümelzucker (C12H12O12) erfordert, so entsprechen hiernach 40 Cubikcentim. der Kupferlösung 0,050 Grm. trocknem Krümelzucker.

Bei der Untersuchung einer zuckerhaltigen Flüssigkeit wird nur ein bestimmtes Gewicht derselben bis zu dem 40- oder 20fachen Volum in Cubikcentimeter verdünnt, so dass sie höchstens 4 Proc. Zucker enthält. Andererseits

werden 40 Cubikcentim, der Kupferlösung mit 40 Cubikcentim. Wasser verdünnt, die Flüssigkeit zum Sieden erhitzt und so lange von der Zuckerlösung zugefügt, bis alles Kupfer gerade reducirt ist. Je näher man dem Puncte kommt, wo alles Kupfersalz abgeschieden ist, desto reichlicher und röther ist der Niederschlag, und desto schneller setzt er sich ab; eine abfiltrirte Probe der Flüssigkeit darf mit Schwefelwasserstoff oder Ferrocyankalium keine Reaction auf Kupfer zeigen. Enthält das Filtrat Zucker in Ueberschuss, so zeigt es bald eine gelbliche Färbung. Der Zucker reducirt die ihm entsprechende Menge Kupferoxyd sogleich und es fällt durch weiteres Kochen ohne neuen Zuckerzusatz kein Oxydul mehr nieder,

Das Volum der verbrauchten Zuckerlösung enthält nach der oben geschehenen Darlegung 0,050 Grm. Traubenzucker. Da nun der Zuckergehalt der Flüssigkeit umgekehrt proportional ist dem verbrauchten Volum, so hat man, um den Procentgehalt an Zucker zu erfahren. 5 zu dividiren durch die verbrauchte Menge der Zuckerlösung in Cubikcentimeter, wenn die Zuckerlösung nicht verdünnt war; war sie aber verdinnt, z. B. auf das 20fache, so hat man 20 × 5 = 100 durch die verbrauchten Cubik centimeter zu dividiren. Man thut unter allen Umständen gut, nicht zu concentrirte Zuckerlösungen zu nehmen; Traubensast z B., der gegen 20 Proc. Zucker enthält, auch den zuckrigen Harn verdünnt man auf das 40-20fache Volum.

Statt der Bestimmung nach dem Volum lässt sich eine solche auch nach dem Gewicht bewirken. Man stellt zu dem Ende aus 4 Unze Kupfervitriol 3 Unzen Weinstein. 11 Unzen reiner Pottasche und 14-16 Unzen Natronlauge (von 4.42 spec. Gew) und Wasser 13852 Gran Lösung dar. 4000 Gran der Lösung enthalten 34,65 Gran Kunfervitriol und entsprechen also 5 Gran Traubenzucker. Die Kupferlösung wird bei der Anwendung mit der vierfachen Menge Wasser verdinnt; zweckmässig ist es, auch die Zuckerlösung zu verdünnen. Die Menge des Zuckers berechnet sich nach dem angegebenen Verhältnisse: 200 Gr. Kunferlösung erfordern 4 Gr. C12H12O12 zur Reduction.

Um mit der Kupferflüssigkeit Robrzucker oder Stärke zu bestimmen, müssen diese mit Schwefelsäure durch mehrstündiges Erhitzen sicher in Fruchtzucker verwandelt sein 400 Gewith, desselben entsprechen 95 Gewith, Rohrzucker (C12 H11 O11) oder 90 Gewth, wasserfreiem Stärkmehl (C12H10O10). Es ist wahrscheinlich, dass fremde Stoffe. welche im Harn oder in Pflanzensäften enthalten sind. auch etwas Kupfer reduciren, in so fern kann der Zuckergehalt zuweilen etwas zu hoch ausfallen; viele jener Stoffe lassen sich indessen vorher durch Bleiessig fallen.

Zum Schluss weiset Fehling noch nach, dass die Differenzen, welche zwischen seinen und den Versuchen von Schwarz (s. dies. Archiv. LX. 64.) statt finden, darin ihren Grund haben, dass sich die nach Schwarz' Vorschrift bereitete Kupferlösung am Sonnenlicht augenblicklich, im Tageslicht nach einiger Zeit, beim Erwärmen sehr rasch zersetzt und deshalb unzuverlässige Resultate giebt. (Ann. der Chem u. Pharm. Bd. 72. p. 106.)

## Neues Reagens auf Zucker und verwandte Stoffe.

Malmené hat zur Auffindung des Zuckers, nament-lich des diabetischen Zuckers im Harne und überhaupt in Lösungen, mit Zinnchlorid behandelte wollene Lappen empfohlen. Dieselben werden auf folgende Weise bereitet:

Man nimmt ein Stück Wollenmering, weicht es in einer Lösung von Zinuchlorid (SuCl') ein, die auf 400 Grm, Chlorid 200 Grm. Wasser enthält, lässt alsdann die überflüssige Lösung abtropfen und trocknet das Stück Zeug auf einer Unterlage aus demselben Wollenzeug im Wasserbade Aus diesem trocknen Reagenszeuge schneidet man 2-3 Centimeter breite und etwa 40 Centimeter lange Streifen.

Der Arzt kann mit Hülfe dieser Läppchen sehr leicht den Harn auf Zucker prüfen. Man lässt einen Tropfen des Harns auf einen solchen Lappen fallen, hält denselben über eine glühende Kohle oder ein Licht; es wird derselbe bei Anwesenheit von einer irgend wesentlichen Menge des Zuckers sogleich einen schwarzen Fleck bekommen. Die Schärfe der Reaction ist ausserordentlich. 40 Tropfen diabetischen Harns mit 400 Cub. Centim. Wasser verdünnt, geben eine Flüssigkeit, welche die chlorzinnhaltigen Wolllappen noch vollkommen braunschwarz färbt. wöhnliche Harn, der Harnstoff und die Harnsäure äussern keine Wirkung.

Mittelst des Zinnchlorids kann man auch leicht Leinen und Baumwolle in einem Wollen- oder Seidengewebe erkennen. Die Fäden aus ersteren Materialien werden nämlich völlig schwarz, während die aus letzteren ihre Farbe beibehalten. (Compt. rend. T. 30. - Chem - pharm. Centrol. 1850. N. 22.)

## Asparagiusäure aus zweifach äpfelsaurem Ammoniak.

Dessaignes hat die Asparaginsaure aus zweifach änfelsaurem Ammoniak auf folgende Weise erhalten.

Zweifach äpfelsaures Ammoniak wurde im Oelbade auf 100-120 erhitzt, das Salz schmilzt und entwickelt unter Aufblähen ein sehr wenig Ammoniak enthaltendes Wasser, Der Rückstand ist eine röthliche, durchsichtige, harzartige Masse, die sich nur in sehr geringer Menge im Wasser löst. Nach Auswaschen mit heissem Wasser hinterblieb eine amorphe, pulverförmige, blass ziegelfarbige Materie von erdigem Geschmacke. Sie ist eine neue stickstoffhaltige Säure, die von der Asparaginsäure in allen

Eigenschaften abweicht und sehr beständig ist.

Durch ein 5-6 Stunden langes Erhitzen dieser Säure mit Salpeter- oder Salzsäure erleidet dieselbe die sehr merkwürdige Umwandlung in Asparaginsäure. Erzeugt Wasser in der Flüssigkeit keinen Niederschlag mehr, so ist die Reaction als beendigt anzusehen. Die zur Trockne verdampfte Flüssigkeit hinterlässt nun einen braunen, sehr sauren krystallinischen Rückstand, den man durch Behandeln mit Kohle leicht rein erhält, wonach er farblose Krystalle liefert. Man löst diesen Rückstand, der die angewandte Säure in Verbindung enthält, in heissem Wasser, theilt diese Lösung in zwei Hälften, sättigt die eine Hälfte mit Ammoniak und mischt beide Hälften wieder. Beim Abkühlen scheiden sich nun Krystalle von Asparaginsäure aus. Diese Krystalle sind Prismen, sie haben eine andere Gestalt als die von der aus Asparagin dargestellten Säure, aber die Salze dieser Asparaginsäure mit Kalk, Natron, Kupfer, Silber krystallisiren ebenso wie die der gewöhnlichen Sänre und enthalten auch die gleichen Mengen Basen. Die Zusammensetzung der Saure selbst ist ebenfalls genau die der bekannten Asparaginsaure. (Compt. rend. T. 30. - Chem.-pharmac. Centralbl. 1850. No. 22 )

# Verbindungen der Sulfokarbaminsäure.

Debus weiset nach, dass das von Zeise (Schweigger's Journal XLI. 98) neben dem Ammoniumsulfokarbonat entdeckte Schwefelwasserstoff-Schwefelcyanammonium (Ammonium sulfuranat von Berzelius) sulfokarbaminsaures Ammoniumsulfuret ist.

Wenn Schwefelkohlenstoff, Ammoniak und wasserfreier Alkohol zusammengebracht werden, so beobachtet man 1) die Bildung von Ammoniumsulfokarbonat und Schwefelcynammonium; 2) die unmittelbare Vereinigung von 2 At. Ammoniak mit 2 At. Schwefelkohlenstoff zu sulfokarbaminsauren Ammoniumsulfuret. Concentriter Füssigkeiten, eine Temperatur von 30–40 v und Vorherrschen des Ammoniaks im Verhältniss zum Schwefelkohlenstoff sind Bedingungen, die das Auftreten der unter 4) erwähnten Körper; verdünnte Auflösungen von Ammoniak im Alkohol, überschlüssiger Schwefelkohlenstoff und eine Temperatur von 10–415 'Umstände, welche die Bildung der unter 9) angeführten Substanz vorzugsweise befordern. Die Darstellung der erwähnten Verbindungen sind durch Zeise's Abhadlung bekannt.

Sulfokarbaminsaures Ammoniumsulfuret krystallisirt in langen dünnen citronengelben Prismen. welche einen schwachen Geruch nach Schwefelammonium besitzen und sich in Wasser leicht, in Alkohol etwas schwieriger auflösen. Aus einer concentrirten wässerigen Lösung derselben scheiden Salzsäure und Schwefelsäure die Sulfokarbaminsäure in Verbindung mit Schwefelwasserstoff als ein farbloses Oel ab, welches sich sehr schnell in Schwefelwasserstoff und ununtersucht gebliebene Producte zersetzt. Bringt man eine verdünnte Auflösung des Salzes mit Salzsäure zusammen, so wird zuerst ein weisser flockiger Körper, später Schwefelkohlenstoff abgeschieden. Die Auflösung selbst riecht nach Cyansaure und enthält viel Schwefelcyanwasserstoff. In feuchter Luft zerfliesst das sulfokarbaminsaure Ammoniumsulfuret zu einer trüben Flüssigkeit, welche fast nur aus Schwefelevanammonium zu bestehen scheint. Mit Kalilange erwarmt, zersetzt es sich in Schwefelkalium, Schwefelcyankalium, Wasser und Ammoniak. CNH2S; CS2NH1S  $+3KO = 3HO + 2KS + C^2NS, KS + NH^3$ .

Chlor, Jod und Brom entziehen demselben das Ammonium unter Abscheidung eines Körpers, der nach der Formel C<sup>2</sup> N H<sup>2</sup> S<sup>4</sup> zusammengesetzt ist. Die Analyse bestätigte

CNH2S, CS2NH4S

als Formel für das sulfokarbaminsaure Ammoniumsulfuret. Gegen Reagentien verhält es sich, wie folgt, in der Auflösung:

Schwefelsaures Nickeloxydul erzeugt einen gelbgrünen Niederschlag, der sieb in Anmoniak und Salzsäure löst, beim Kochen mit Wasser aber sich dunkelgrün färbt, während die Flüssigkeit Schwefeleyanwasserstoff aufnimmt. Ebenso verhält sich schwefelsaures Kobaltoxydul. Quecksilberchlorid fallt das Salz weiss, bei Zusatz von Salzsäure Salpetersaures Uranoxyd giebt eine blutrothe Flüssigkeit ohne Fällung. Schwefelsaures Ceroxydul scheidet lange, glänzende, farblose Nadeln ohne Cergehalt ab. Salpetersaures Wismuthoxyd bringt einen starken gelben. in Salzsäure und Ammoniak unlöslichen, aber durch das letztere braun werdenden Niederschlag hervor. Arsenige Säure gieht einen weissen, gelbwerdenden Niederschlag, der in Ammoniak leicht löslich ist. Platinchlorid giebt einen starken gelbbraunen, beim Kochen mit Wasser noch dunkler werdenden, in Salzsäure unlöslichen Niederschlag. Beim Kochen concentrirter Auflösungen von sulfokarbaminsaurem Ammoniak mit schwefelsaurem Chromoxyd scheiden sich kleine farblose Nadeln aus, die Chrom und Schwefel enthalten. Nach mehreren Stunden setzt sich aus der Mutterlauge eine blaue Substanz ab. Schwefelsaures Kadmiumoxyd giebt einen gelbweissen, in Salzsäure löslichen Niederschlag. Aehnlich verhalten sich Zinnehlorür und Antimonsuperchlorid.

Sulfokarbaminsaures Bleisulfuret (C2H2NS3. PbS), durch Fallen des Ammoniaksalzes mit essigsaurem Bleioxyd erhalten, ist weiss, wird aber beim Trocknen

etwas roth.

Sulfokarbaminsaures Zinksulfuret (C'H'NS', ZnS) ist ein weisses Pulver. Es entsteht, wenn man zu einer Auflösung der Ammoniakverbindung so lange schwefelsaures Zinkoxyd fügt, bis der erhaltene Niederschlag nicht wieder aufgelöst wird.

Sulfokarbaminsaures Kupfersulfuret (C'H' NS3. Cn S) wird aus dem Ammoniaksalz durch Fallen mit schwefelsaurem Kupferoxyd dargestellt und ist ein gelbes

in Wasser und Alkohol unlösliches Pulver.

Aus den Analysen der vorstehenden Salze ergab sich. dass ihre Zusammensetzung nicht mit den früher von Zeise aufgestellten Formeln übereinstimmte.

Im Allgemeinen zeigen die genannten Verbindungen eine ausserordentliche Neigung, schon bei gelindem Erwärmen und bei der Behandlung mit Alkalien in Schwefelwasserstoff, Schwefelcvanwasserstoff und Schwefelmetall zu zerfallen; es muss daher bei der Darstellung derselben die Temperatur möglichst niedrig gehalten und die Darstellung, so weit es die Umstände erlauben, beschleunigt werden.

2 At. kohlensaures Ammoniumoxyd minus 2 At. Wasser enthalten die Elemente des karbaminsauren Ammoniumoxyds, welches nach Laurent in der That entsteht, wenn wasserfreies Ammoniak mit wasserfreier Kohlensäure zusammengebracht wird. Bbenso geben Schwefelkohlenstoff und Ammoniak, wenn beide wasserfrei zusammengebracht werden, sulfokarbaminsaures Ammoniumsulfuret. Die Entstehung dieser Körper ist die der amminsauren Amminiumsunden niumsalze, welche aus den Süuren C-H-O+ hervorgebracht werden, vollkommen ähnlich

Zieht man von saurem kohlensaurem Ammoniumoxyd 4 At. Wasser ab, so erhält man die Formel der Cyansäure:

C'O'NH'O-4 HO=C'NO.

Saures sulfokohlensaures Ammoniumoxyd weniger 4 At. Schwefelwasserstoff giebt Sulfocyansäure: C<sup>2</sup>S<sup>4</sup>,NI<sup>4</sup>S— 4 IIS—C<sup>2</sup>NS. Sie hat mit der Cyansäure in dem Verhalten ihrer Verbindungen grosse Aehnlichkeit, wahrscheinlich nach den Formeln

 $C_3 NO + MO$ 

wo M ein Metall oder Wasserstoff bedeutet. Die Glieder CrNS und CrNO verhalten sich hinsichtlich ihrer Zusamensestzung zu Schwefelkohlenstoff und Kohlensäure, wie Succinimid zu Bernsteinsäure, oder wie Oxalanil zu Oxalsüre. Sulfoxansäure und Sulfokarbaminsäure werden durch Schwefelwasserstoff, so wie Cyansäure und Karbaminsäure durch Wasser, in statu nascenti in die entsprechenden stickstofffreien Säuren und Ammoniak verwandelt.

Die Uebereinstimmung, welche sich hiernach zwischen der Cyansäure, Sulfoeyansäure und den Imiden findet, vermisst man, wenn die zuerst erwähnten Körper von einer andern Seite betrachtet werden. Sie besitzen entschieden den Charakter der Säuren, enthalten keinen Wasserstoff und sind Verbindungen, welche unverkennbar ein anderes Radikal enthalten, als diejenigen, für deren Imide sie gehalten werden können.

Das von De bus früher beschriebene Xanthogenamid simmt in allen seinen Eigenschaften mit der Formel: Ae O, CNH O, CS v; es ist dennach ein karbaminsaures Aethyloxyd, in welchem der halbe Sauerstoffgehalt durch seine äquivalente Menge Schwefel vertreten ist.

Der Uebersicht wegen giebt Debus am Schluss noch die Zusammenstellung der von ihm erwähnten analogen Verbindungen in folgender Weise:

Arch, d. Pharm. CXIV. Bds. 2, Hft.

## Basisch chinasaures Kupferoxyd.

P. Kremers stellte das basisch chinasaure Kupfer-

oxyd auf folgende Weise dar:

Chinasaurer Kalk wurde mit Oxalsäure zersetzt, das Filtrat, welches die Chinasäure mit etwas überschüssig zugesetzter Oxalsäure enthielt, mit kohlensaurem Baryt gesättigt, wodurch die Chinasäure rein von Oxalsäure erhalten wurde, Der so erhaltene chinasaure Baryt wurde auf die gewöhnliche Weise mit schwefelsaurem Kupferoxyd vermischt, mit der Vorsicht jedoch, dass das Barytsalz im Ueberschuss vorhanden war und darauf das vom schwefelsauren Baryt abfiltrirte neutrale chinasaure Kupferoxyd so lange mit Barytwasser versetzt, als der anfäng-lich gebildete Niederschlag sich noch löste. Hatte die Flüssigkeit so eine schöne dunkelgrüne Farbe angenommen, so bildeten sich in ihr, an einem gelind erwärmten Ort aufbewahrt, nach einiger Zeit ganz deutliche und messbare Krystalle von basisch chinasaurem Kupferoxyd. Als dieselben von der Mutterlauge befreit und über Schwefelsäure getrocknet keinen Gewichtsverlust mehr erlitten. wurden sie der Analyse unterworfen. Es ergab sich als Formel für das hasisch chinasaure Kupferoxyd: 2 CuO. C . 4 H 14 O 14.

Bis 420° erhitzt, verler das Salz 42,85 Proc., welcher Verlust 4 At. Wasser entspricht. Ueber 440° binaus lässt es

sich nicht ohne Zersetzung erhitzen,

Aus der für das basisch chinasaure Kupferoxyd gegebenen Formel und aus dem Gewichtsverlust bei 420° berechnet sich die Formel der wasserfreien China-

säure zu C14H10O10.

Diese Resultate kommen den von Liebig vor mehreren Jahren gefundenen am nächsten. Liebig hatte nämlich für die krystallisirte Chinasäure die Formel C'\* Il''O' aufgestellt. /Annal. der Chem. u. Pharm. Bd. 73. p. 92—91.

## Ueber die Säuerung der Weine.

v. Bobierre und Ed. Moride haben sich die Aufgabe gestellt, zu erforschen, wie es möglich sei, bei einem Weine nachzuweisen, ob er durch natürliche Einwirkung der Atmosphäre sauer geworden, oder ob er mit bereits

erzeugtem Essig versetzt sei. Die Untersuchungen derselben führten zu dem Resultate, dass man die Weine nach ihrer freiwilligen Zersetzung in dreifacher Weise zu unterscheiden habe.

Die eine Art von Weinen (Vins poussés), die immer einen schlechten Geschmack haben, bedecken sich mit Schimmel, sind oft trübe und fadenziehend.

Die zweite Art (Vins piqués) sind diejenigen, bei welchen man durch Geruch und Geschmack Essigsäure erkennt.
 Die dritte Art (Vins sautés) hat einen deutlichen

Geschmack nach Essig und sind daher solchen Weinen vollkommen ähnlich, denen man freien Essig zugefügt hat.

Diese Unterschiede im Verhalten der Weine sind sehr constant, denn die erste Classe kommt niemals zu einer freien Säuerung, sie giebt niemals einen starken und niemals einen gut schmeekenden Weinessig, und wird durch ein Einfluss der Luft schwarz und dick. Die zweite Classe bezeichnet bloss eine Uebergangsperiode der Weine zur dritten. Die Unterschiede dieser Weine treten bei mittelmässigen Weinen am deutlichsten hervor. Das Verhältniss der Essigsüure zum Alköhol war bei den nachfolgenden verschiedenen Weinen:

| Weinsorts.                         | Jahrgang. | Acidimeter-<br>grade, | Alkohol<br>Proc. |
|------------------------------------|-----------|-----------------------|------------------|
| 1) Guler Muscadat                  | . 1847    | 9                     | 14.0             |
| 2) Derselbe mit 1/10 Essig versela | 1847      | 16                    | 9,6              |
| 3) Ordinairer Weisawein            | . 1846    | 16                    | 9,0              |
| 4) Aus Hefenabsalz ausgepr. Wei    | 1848      | 8                     | 6,6              |
| 5) Derselbe (poussé)               | . 1848    | 8                     | 6.0              |
| 6) Weisswein, ordin. St. Poix.     |           | 12                    | 10,0             |
| 7) Derselbe (pique)                | . 1846    | 17                    | 8,3              |
| 8) Vin saute ( Vallet)             | . 1846    | 37                    | 6.0              |

Der Gehalt an Essigsäure ist einigermaassen dem Alko-

holgehalte umgekehrt proportional.

Man kann, nach den Ergebnissen dieser Untersuchungen zu schliessen, in den gewöhnlichen Fällen, wo künstlich von Kaufleuten Gemische von Essig mit Wein gemacht werden, meisteus einfacher Weise durch den Geschmack erkennen, ob der Weinessig durch natürliche Säuerung von Wein bereitet, oder ob er aus Wein und Essig gemischt ist. In gewissen speciellen Fällen dagegen, und namentlich

gilt dieses für die oben unterschiedene dritte Classe, liefert die natürliche Säuerung der Weine so viel freie Essigsäure, dass der Chemiker nicht mehr unterschieden kann, ob die Säure durch künstliches Hinzufügen von Essig oder durch natürliche Gährung dazu gekommen ist. // Journ. de Chim. midd. 7.6. – Chem. pharm. Centrol. 1850. No. 24.4.] B.

## Prüfung verfälschter ätherischer Oele.

Zeller theilt die Resultate seiner Versuche über die Ermittelung der Verfälschungen der ätherischen Oele in Folgendem mit.

a) Prüfung auf eine Verfälschung mit fetten Oelen.

Diese Verfälschungsart ist wohl die am seltensten vorkommende, denn sie kann nur bei dickflüssigen und specifisch schweren Oelen statt finden, da sie bei dünnflüssigen sich leicht von selbst verrathen würde. gewöhnlichste und alteste Prüfungsmethode ist die. dass man einige Tropfen des verdächtigen Oels auf Papier träufelt und letzteres bis zur Verdunstung des flüssigen Oels gelinde erwarmt; bleibt ein durchscheinender Flecken zurück, so verräth derselbe das fette Oel. Diese Probe ist zwar bei grösseren Zusätzen entscheidend, bei einem kleinen Fettgehalt kann sie dennoch trügen, vorzüglich bei älteren und harzhaltigen Oelen. In solchen Fällen, in denen nicht ein deutliches Durchscheinen den Fettfleck von dem Harzfleck unterscheidet, lässt sich die Frage durch Alkohol lösen. Wird nämlich der Harzflecken mit Alkohol beträufelt und das Papier wieder erwärmt, so verwischt er sich oder verschwindet ganz, während der Flecken vom gleichen aber Fett enthaltenden Oele in seiner Form und Begrenzung unverändert bleibt

Bei solchen Oelen, welche sich leicht in Alkohol auflösen, kündigt sich solcher Zusatz durch trübe, unvollständige Lösung an; diese Alkoholprobe hat aber noch den besonderen Werth, dass durch sie zugleich auch der Zusatz quantitativ bestimmt werden kann. Wird das verdächtige Oel mit 3-4 Theilen Alkohol von 0.84-0.85 eine Zeitlang geschüttelt und dann der Ruhe überlassen, so scheidet sich das fette Oel von der alkoholischen Lösung des ätherischen und kann leicht abgesondert und gewogen werden. Bei Oelen, welche in obigem Verhältnisse von Alkohol nicht löslich sind, muss dasselbe erhöht und nach ihren Löslichkeitsgraden regulirt werden. Bei Oelen, welche schwerer sind als Wasser, kann das fette Oel schon durch längeres Schütteln mit Wasser und Erwärmen theilweise getrennt und auf dem Wasser schwimmend erkannt werden. In diesem Falle wird auch schon das geringere spec. Gewicht den Beisatz eines fetten Oeles andeuten, da die Eigenschwere der letzteren fast durchgängig zwischen 0,94 und 0,94 fällt. Ricinusöl dagegen würde sich nur durch den Fettfleck, wie auch durch Destillation einer kleinen Probe mit Wasser erkennen lassen.

Auf dem einfachsten und natürlichen Wege wird sich noch das fette Oel durch Verflüchtigung de si üt her is che n als Rück stand zu erkennen geben, der auch in kleinen Quantitäten, oder bei Verunreinigung mit Harz, beim Glühen durch den übeln Geruch des verbrennenden Fettes zu erkennen sein dürfte.

#### b) Prüfung auf einen Gehalt an Alkohol.

Bei den dünnflüssigen Oelen dürfte diese Verfälschung wohl die am häufigsten vorkommende sein. Die Bestimmung des spec. Gew. kann schon in den meisten Fällen auf den Verdacht eines Zusatzes von Alkohol führen. Es wird in diesem Falle in der Regel geringer sein, als im normalen Zustande. Die leichteste und einfachste Art, ein mit Alkohol verfälschtes ätherisches Oel zu prüfen, ist, dass man dem verdächtigen Oele einige Tropfen Wasser oder fettes Oel zusetzt. Schon ein einziger Tropfen Wasser bringt in einer kleineren Probe Trübung hervor, indem er sich mit dem Alkohol verbindet und durch Schwächung seiner lösenden Kraft die Mischung durch Ausscheidung der gelösten Oeltheile trübt. Aehnlich verhält sich das fette Oel, das gleichfalls sogleich eine Trübung veranlasst; bleibt die Mischung klar, so ist natürlich kein Alkohol vorbanden.

Beide Mittel können auch zur quantitativen Bestimnung des Alkoholgehalts dienen. Auch Kalium wird als Prüfungsmittel auf Alkohol empfohlen, was aber wegen seiner Kostspieligkeit und seiner Unsicherheit weniger anwendbar sein würde.

Mehrere andere Reagentien dienen gleichzeitig auch durch die Veränderungen, welche ihre Reactionen mehr oder weniger bei solchen verfälschten Oelen erleiden, als Anzeichen auf den Alkoholgehalt. Dahin gehört besoniers das Sandelholzroth, das von Alkohol sehr leicht mit schneller Färbung aufgelöst wird. Vorzüglich bei Ot. dereudul. Ot. ettr., Ot. aurant und andern derartigen Oellen lässt sich ein Alkoholgehalt leicht an der schnelleren Färbung durch Sandelroth erkennen.

Bei der Jodraction muss ein Alkoholgehalt auch nöthwendig die Energie der fulminirenden und überhaupt kräftig reagrienden Oele sehwächen. So z. B. zeigt die zweite alkoholische Qualität des im Handet vorkommenden Lavondelöls keine Fulmination, während das reine beste Oel sehr lebhalt fulminirt. Bei den schwach auf das Jod einwirkenden Oelen wird ein Alkoholgebalt dagegen die Löslichkeit des Jods nicht nur beschleunigen, sondern auch weichere und flüssigere Rückstände veranlassen,

Auch bei den Reactionen der Salpetersäure schwächt ein Alkoholgehalt sowohl die Energie der Aufeinanderwirkung, die dann gelinder oder erst bei längerem Erhitzen eintritt, als auch die Intensität der dunkleren Färbungen, so wie die Consistenz der harzigen Rückstände.

Bei den Proben mit der schwefelsauren Lösung des chromsauren Kalis verliert das damit geschüttelte Oel, wenn es alkoholartig ist, merklich am Volumen und die Farbe der Salzlösung dunkelt rascher und stärker, unter Aufnahme von mehr Grift. In der geistigen Lösung von kanstischem Kali lösen sich die alkoholhaltigen Oele leichter und die im normalen Zustande dabei dunkel gefarbten erscheinen blasser.

#### c) Prufung auf einen Terpentinol - Gehalt,

Diese Verfälschung lässt sich schon bei langsamem Verdunsten in gelinder Wärme durch den Geruch entdecken, auch ein damit getränktes und angezündetes Stück Papier wird in dem beim Ausblasen hervortretenden Geruch ebenfalls das Terpentinartige desselben zeigen. Dünnere Consistenz und geringeres spec. Gewicht sind gewöhnlich im Geleit dieser Verfälschung. In sehr vielen Fällen wird das Jod dasselbe verrathen, nämlich bei allen denjenigen Oelen, welche eine schwächere Reaction zeigen. indem seine stark fulminirende Eigenschaft auch bei geringem Zusatz die Temperatur steigern und Dämpfe-Entwickelung hervorrufen oder steigern wird, dabei wird auch der unangenehm brenzliche Geruch, der dem Rückstande von der Jodreaction des Terpentinöls eigen ist, aus dem meist nicht modificirten oder balsamisch-säuerlichen des ächten Oels heraustreten. Letzteres Kennzeichen wiirde besonders für die gleichfalls stark auf Jod reagirenden und fulminirenden Oele gelten, welche dagegen keine widrigen brenzlichen Gerüche in ihren Rückständen zeigen, wie: Ol. macidis, neroli, citri, aurant., lavendul, origan. vulg., copaiv., cardam., meliss., majoran. Bei der Prüfung mit Salpetersäure würden solche Oele, welche dunkle Farben durch dieselbe annehmen, bei Terpentinölgehalt blässer erscheinen; besonders aber dürfte die Färbung der Salpetersaure, wie sie in gleicher Art nur noch beim Wacholderöl vorkommt, darauf führen; dieselbe, die anfangs ungefärbt bleibt, nimmt nämlich bei stärkerem Erhitzen, kurz vor dem Eintritt der hestigen Reaction, eine tief-gelbrothe Farbe an, welche auch bei der Vermischung

mit andern Oelen darum noch hervortreten dürste, weil diese gewöhnlich nur gelb gefärht werden, auf jenem letzten Stadium vor der lebhasteren Auseinanderwirkung.

Die Schwerlöslichkeit des Terpentinöls in Alkahol dürfte auch in manchen Fällen zur Entdeckung führen, und wenn leichtlösliche Oele mit 2-3 Theilen gewöhnlichem Alkohol geschutzett werden, so wird sich das nur in 10-42 Theilen lösliche Terpentinöl grösstentheils ausscheiden.

Diese Schwerlöslichkeit giebt sich auch bei der Probe mit kaustischem, in Alkohol gelöstem Kali zu erkennen, wobei zugleich die sehr schwache Färbing, wenn die Verfalschung bei Oelen von entgegengeseizter Eigenschaft statt findet, Fingerzeige geben wird.

Ein ähnliches indifferentes Verhalten gegen Terpentinöl zeigt auch die schwefelsaure Lösung des chromsauren Kalis.

d) Prafung auf Citronenol;

Eine Verfalschung mit diesem Dele würde sich schon durch den Geruch kund geben, und in den meisten andern Eigenschaften und Reaetionen congruirt dieses sauerstofffreie Oel mit dem Terpentinol, wird also auch wie dieses durch dieselben erkannt werden, besonders an der kräftig mit Jod fulminirenden Eigenschaft und seiner Schwerlöslichkeit in Alkohol.

## e) Prûfung auf Ol, pelrae alb.

Diese Verfalschung lässt sich am wenigsten erwarten, und es dürfte nicht schwer sein, dieselbe zu entdecken, da das Ol. petrae alb. durch viele vorzügliche, wenn auch negative Eigenschaften sich auszeichnet, denn sein allgemeiner Charakter liegt in dem Indifferentismus gegen die meisten Reagentien. Vom Jod färbt es sich nur röthlich, indem es dasselhe langsam in eine harzige Masse vernwadelt, ohne Wärme- und Dampf-Emtwicklung. Salpetersäure äussert weder färhende, noch sonst verändernde Einwirkung; auch gegen kaustisches und chromsaures Kali verhält es sich ganz indifferent, zudem werden auch seine Schwerfelstichseit und der starke eigenthämliche Geruch dasselbe leicht verratten, so wie sein sehr geringes specifisches Gewicht.

(Fortsetzung folgt.)

### Zusammensetzung des Leucins.

Strecker wurde durch die abweichenden Angaben iber die Formel und die Zusammensetzung des Leucins (s. dies. Archiv. Bd 57. p. 328 und Bd. 60. p. 166.) veranlasst, eine wiederholte genaue Analyse desselben zu unternehmen. Er richtete seine Aufmerksamkeit zunächst, auf die Reindarstellung des genannten Körpers. Das nach der Methode von Bopp dargestellte Leucin wurde zu dem Ende wiederholt aus Wasser krystallisirt und mit. Blutkohle gekocht. Darauf wurde es mehrmals mit Weingeist ausgekocht, welcher ausser Leucin noch andere Stoffe aufnahm, und der durch diese Operationen trotz der berächtlichen zu dem Versuche anfangs verwendeten Quantität sehr verminderte Rückstand wurde endlich aus heissem Wasser umkrystallisirt.

Die Analyse der Verbindung des Leueins mit Bleioxyd, durch Vermischen einer kochenden Leueinlösung mit essigsaurem Bleioxyd und vorsichtige Zutröpfelung von Ammoniak erhalten, bewies, dass 1 Aeq. Leuein 12 Aeq. Kohlenstoff enthielt. Die Analyse des bei 410º getrockneten Leueins selbst ergab weiter, dass die von Laurent, Gerhard und Cahours anfgestellte Formel:

C12 H13 NO+

die richtige, die von Mulder wiederholt behauptete (C12H12NO1) dagegen eine unrichtige war.

Strecker vernuthet, dass die von Mulder gefundene Abweichung von der Beimengung eines andern Stoffes herrühre, da in der That dem Leucin hartnäckig eine Substanz anhängt, welche sich erst durch wiederholte Behandlung mit warmem Alkohol entfernen lässt. (Annal. der Chem. u. Pharm. Bd. 72. p. 89.)

G.

### Bernsteinsäure im menschlichen Körper.

 gelöst enthalten konnte. Dass es wirklich Bernsteinsüure war, bewiesen die erhaltenen scharfkantigen, vollkommen ausgebildeten Krystalle; der Beginn der Verflüchtigung bei 450°C, welche aber erst vollkommen bei 480 – 190°C, eintrat, bei welcher litze auch erst das Schmelzen der Säure erfolgte; dass das Natronsalz der erhaltenen Säure durch Alkohol gefällt wird, und endlich der Mangel an Stickstoff, den die Elementaranalyse ergab. — Die Flüssigkeit enthielt 986,76 Wasser und 43,24 feste Bestandtheile; jetztere waren:

| Chlornatrium           | 0,4 |
|------------------------|-----|
| Chlormagnium           |     |
| Chlorkalium            |     |
| Chlornalrium           | 3,8 |
| Bernsteigsnures Natron | 3,4 |
| Extractivstoffe        | 5,0 |
| Albumin                | pnr |
|                        |     |

Spnren 13,24.

Nachdem einmal bekannt ist, dass Bernsteinsüure in diesen Flüssigkeiten vorkommt, erhält man dieselbe am schnellsten durch Verdunsten der Flüssigkeit bis zur Syrupstensistenz, Versetzen mit Salzsäure und Behandeln mit Aether, aus welchem letzteren die Säure durch Verdunsten unrein ausgeschieden wird. Durch Waschen mit eltem Alkohol, Auflösen und Umkrystallisiren wurde dieselbe zur Blementaranalyse gereinigt. Dieselbe ergab:

C 41,29 H 5,32 O 53,39

Mithin 12 Proc. Kohlenstoff mehr, als es sein sollte, was aber nicht Wunder nehmen darf, da die zur Elementaranalyse disponible Menge sehr gering und schon deshalb die Reinigung nicht bis aufs äusserste getrieben werden konnte. (Poggend. Annal. 1850. No. 5. p. 114.) M.

#### Untersuchung der Karpfeneier.

Nach Gobley haben die Eier der Karpfen in ihrer chemischen Zusammensetzung die grösste Achnickheit mit den Hühnereiern. Es scheint ihnen das alkalische Eiweiss, das gewöhnlich das Bigelb umbüllt, zu fehlen. Der Wassegehalt beträgt die Ilalfut des Gewichts der Eier. Der eiweissartige Körper der Karpfeneier, das Paravitellin, hat die grösste Achnichkeit mit dem Vitellin. Das Fett besteht wie im Bigelb aus zwei verschiedenen Materien; die eine ist schmierig, die andere fest.

Das weichere Fett, das die Hauptmenge der Karpfeneier ausmacht, ist eine complexe Verbindung, die Phosphorenthält. Gobloy hat aus derselben Cholesterin und die
beiden Stoffe ausgesogen, die er auch aus dem Eigelb
gewann und mit den Namen Lecithin und Cerebrin benannte. Das Lecithin ist der phosphorhaltige Körper der
Hühner- und karpfeneier, ein neutraler Körper, der bei
Behandlung mit Mineralsäuren und Alkahen, sowohl in
wässeriger, als alkoholischer Lösung, stets, auch bei Ausschluss des atmosphärischen Sauerstoffs, Celsäure, Margarinsäure und Phosphorglycerinsäure liefert.

Das Cerebrin ist ein neutraler, stickstoff- und phosphorhaliger Körper, der bei höherer Temperatur schmilzt und in Wasser wie Stärke aufquillt. Das Wasser, womit man die Karpfeneier auskocht, ist durch Milchsäure oder eine dieser sehr nahe stehenden Säure sauer. Die unorganischen Salze der Karpfeneier sind dieselben, die man in

andern Eiern findet.

Der gelbe Farbstoff der Karpfeneier scheint in zwei verschiedenen Körpern zu bestehen; der eine ist mehr roth, eisenhaltig, vielleicht dem Blutroth analog, der andere ist gelb und lässt sich mit dem gelben Farbstoffe des Blutes und der Galle vergleichen. (Journ. de Chim. méd. T. 6. — Chem.-pharm. Centrol. 1850. No. 24.)

Analyse des Portlandcäments und eines Cäments von Tegernsee.

Die chemische Untersuchung Petten kofer's ergab in 100 Gewith, folgende Zusammensetzung:

|                            |    | (  | Cár | nen  | t v | . Tegerasee. | Portlandcament. |
|----------------------------|----|----|-----|------|-----|--------------|-----------------|
| Kalk                       |    |    |     |      | ٠.  | 52,11        | 54,11           |
| Bittererde                 |    |    | ٠.  |      |     | 3,05         | 0,75            |
| Kali                       |    |    |     |      |     | 1,00         | 1,10            |
| Natron                     |    |    |     |      |     |              | 1,66            |
| Thonerde                   |    |    |     |      |     |              | 7,75            |
| Eisenoxyd mit Spuren v. Ma | aı | ng | gar | OX   | γđ  | 3,20         | 5,30            |
| Kieselsäure                | ě  |    |     | , ,  |     | 20,82        | 22,23           |
| Kohlensäure                |    |    |     |      |     |              | 2,15            |
| Phosphorsaure              |    |    | ٠.  |      |     | 2,55         | 0,75            |
| Schwefelsäure              |    |    |     |      |     |              | 1,00            |
| Unaufgeschlossener Thon    | ¢  | Sı | ane | I) . |     | 1,90         | 2,20            |
| Wasser                     |    |    | ٠.  |      |     | 6.00         | 1,00            |

(Polyt. Centrol. 1850. No. 7.) B.

## Neues Schiesspulver. Inc. minestgad

An gend're hat noch verschiedenen Versuchen, ein Schiespiplere ut Bluttungensst zu bereiten, die folgenden Verhilatisse für die gränstigsten angegeben, um den grösstnüglichsten Erfolg zu erzielen Gepulvertes Krystallistres Bilatungensstz 1 Th., weisser Zucker 1 Th., chloravures Kail 2 Th. Die Bestandtheile werden einstell geptifvert und dann mit der Hand genischt. Bei Verarbeitung grösserer Mengen niest man des Gemisch mit 2 - 3 Froc. Wasser und nösst est mit Danach nicht so innig wie beim gewöhelichen Schiespipleer zu sein, eine Viertsitande Rebens genügt im Kleinen. Man körnt das Falver unt gewöhellchen Stelle Wiese.

Da es die eisernen Laufe stark oxydirt, so kann sich sein Gebrauch nur auf Bronzeläuse und zum Füllen der hohlen Projectile beschränken. Es ist auch viel leichter entzundlich als das gewöhnliche Schiesspulver, indessen nicht so leicht wie andere Gemische mit chlorsaurem Kali. Auch mucht Augendre darauf aufmerksam, dass jede Beimischung von Schiesspulver, Schwefet und Kohle, vorzüglich des ersteren, vermieden werden muss, da die grösste Gefahr einer Explosion daraus entstehen wurde. Angendre berichtet selbst einen Fall, wo beim Zusammenmischen einiger Körner Schlesspulver mit Blutlaugensalz-Schiesspulver circa 60 Grm, beim dritten Umgange des Laufers im Biscuitmorser die ganze Masse mit einer Explosion losging, derselbe dabei Augenbrauen und Augenwimpern verlor und zwei Tage lang in einem Zustande blieb, wo er nicht wusste, ob er erblinden wurde oder nicht, indem die Augen das Licht nicht zu ertragen ver-(Compt, rend. T. 30. - Chem,-pharm. Centralbl. 1850. mochten. No. 14.)

#### Drach's Thermometerscale.

Drach bemäht sich, soch eine vierte Thermometerseile einzufähren, die wie die nach Fahren holt; "her zwischen noch weiten Grenzen, den Vorang haben soll, dass man nur zellen negative Grade der Bruchheide von Greden rehlt. "Auf der Drach viehen Sealte int Stedepanat in 1000 Grade gethellt, die von 0 an hinauf gezählt werden. Ein Grad Drach ist daher = 0,952° F. = 0,40° C. = 0,112° R. (Ph. Mag. Jaurn. of Scienc. 3. Ser. — Chem.-pharm. Centris. 1850. No. 18.)

# Aufbewahrung des schwefelsauren Eisenoxyduls.

Man trocknet die Krystalle vom schwefelsauren Eisenoxydal zo schnetl als moighe im til Riesappier ab, bringt sie ongleich in einen auf 30° erhitten Trockenapparat und lässt das Salts hierin verwittern, In diesem Zastande kann ei in Gläsern mit eingeriebenen Stöpseln auf unbestimmte Zeit aufbewahrt werden, ohne dass es sich höher oxydirt. (Jours, de Pharm, et de Chim. — Pharm, Centrikt, 1850 No. 26°) R.

#### Englische Salzbeize zum Einsalzen des Fleisches.

Man nimut 6 Pfd. Kochsult, 3 Loth Salpeter und 1 Pfd. Zucker, die man mit 40 Pfd. Wasser außöst, aufkocht und abschäumt. Der Zucker verhindert das Hartwerden des Fleisches, welches der Salpeter allein veranlassen würde. (Brannschw. Mitth des Gwbe - Ver. 1849. No. 46.)

B.

#### Französischer Cichorienkaffee.

Folgenden ist die Bereitung eines Cichorienkaffees, die für die HIL, Chan son et Ledas est Paris patentit wurde. Zu Ge Kilogrun, Product hat man zu nehmen 15 Kilogrun, Roggen, dieser wird geröstet und vor der völligen Vollendung des Rostens mit 30 Gm. feinem Honig und i Decil. Cognac angemencht. 15 Kilogrun Runkelräben werten mit 18 forgrun, Honig und i Decil. Cognac sengemacht und geröstet, 5 Kilogrun, gezehalter Ceano werden mit 25 Decigrun. Honig genütsch und geröstet, Bezeno werdist mun mit 5 Silogrun, kaffer und 12 Decigrun, et al. 20 
### Bereitung von Eis in den Haushaltungen.

#### Chlorkohlenstoff als Lösungsmittel für Gutta Percha.

Zour Außdaung von Gatta Percha und andern Harnen bereitene G. Sim pao un off F. Forster nach einem für England patentierten Verfahren den Chlorkohlenstoff, indem Schwefelkohlenstoff ans einem Gefässe dampförmig in ein anderes trilt, worn sich fünflich Automochlorid befündet. Der gebildete Chlorkohlenstoff geht durch ein Schlagerarbr and wird hierin verdichtet. Man wendet i Th. Schwefelkohlenstoff auf S Th. Antimonchlorid an. (Pkerm. Journ. and Transact, Vol. 9. p. 334. — Ckem. pkerm. Centrhi. 1859. No. 200.) B.

- makangh

#### Ein Mittel, um Elektrisirmaschinen stets wirksam zu machen.

Nach Münck's Vorschlage soll man mit Seife einen leichen Strich auf beiden Seiten der Scheibe einer Ekkträmaschine vom Ceatram nach der Peripherie ziehen. Diese einfache Operation soll gute Rewaltste geben, so dass alle Uebetsinde beseigtig werden. Wenn die den Conductor tragenden Glisstellen mit einem Ueberrage von Scheiben track verzehen sind, soll man nach dersuf einige Striche mit Seife ziehe verzehen sind, soll man nach dersuf einige Striche im Seife ziehnimmt an, dass es weniger die fenchte Luft zelbst zeit, welche die elektrischen Vertuste verzuslasse, als vielnbarf die geringe Isoliumgafahigkeit des Glisses in Feuchter Luft. (Compt. rend. 1850, No.5. p. 47. – Polyt. Centrich No.8.)

#### Ersatzmittel des Schwammplatins bei Weingeistglühlampen

Nach Wag nar in Aachen soll man eine gesättigte Lösung von Kupfervitriol mit einer Lösung von doppell-ackneuseren Kall mischen, eine Auflösung von kohlensauren Anmonink zusetzen und den entstandene gelbbrunen Niederschlag (von basisch-kronsauren Kupferayd) gut nit Wasser auswachen. Getrocknet erzetzt derselbe vollkommen die Platinspirale oder den Platinschwamm bei Weingeistglühlunpen. Will man gröserer Massen desselben durch verdampfenden Weingeist und Güben erhelten, so vermischt man ihn mit Holakohlenpulver. (Polyt. Caribri. 1839, No. 8.)

# Transportabeles Gas.

In der von Eberhard in Darmstadt etablirten Ansalt zur Beleuchung mit sogenannten transportsbeln Gase wird das Gas aus Steinkohlen bereitet, jedoch mit Anwendung eines eigenthümlichen Verfahren, wodurch nicht bloss eine grössere Production an Gas, sondern auch ein grösserts Leachvermögen erzielt werden solt. Das Gas wird auch ein grösserts Leachvermögen erzielt werden solt. Das Gas wird auch ein grösserts Leachvermögen erzielt werden solt. Das Gas wird auch ein größerte Leachvermögen erzielt werden solt. Das Gas wird einem General erzielt werden solt einem Endersten versehen sein müssen.

Die Kosten für die in 1 Stunde verbrannten 1,9 Cubiktus Gusbelaufen sich auf 1,71 Kreuzer. Nach den mit Wechzilch, Stearinlicht, Talglicht und Del angestellten Versuchen ergieht sich nnn, dass 1 Gasfamme, 5 Wachslichte, 5,3 Istalglichte, 5,3 Stearlichte und 1,03 Lampenlicht eine gleiche Lichtmenge erzengen. (Polyt. Centr.bl. 1850.)

## Wolfram- und Antimonfarben.

F. G. Spilshury giebt zur Bereitung solcher Farben folgende Vorschriften:

 Wolframweiss.— Es werden 100 Th. wolframssures Natron in kochendem Wasser gelöst und so lange mit einer geattigten Löuung von Bleiracker versetta, als ein Niedersching erfolgt. Der entstunden Niedersching wird, nachdem er mit Wasser gut ausgewaschen, mit 25 Th. Essigature von 1,05 spec. Gew. oder mit Salpetersäner von 1,3 epc. Gew., die man mit der gleichen Menge Wassers verdännt hat, übergossen und 48 Stunden damit diegeirt, damit demelben so viel Bieloxyd eatzogen werde, dass zwelfach wolframasures Bleioxyd zastekbleibt. Der nochmals mit Wasser ausgewaschen Studeerschiag kleiers nach vorsichtigem Trocknen eine blendend weisse Farbe, die wie Bleiweiss mit Leisöffmiss zu Anstriches verwendet werden kann.

2. Wolframbronge. - Hierzu schmilzt men 118 Th. kanfliche Wolframsanre mit 53 Th. colc. Soda in einem Tiegel bei einer binreichend hohen Temperatur zusammen; so wie das Anfschäumen der schmelzenden Masse nachlässt, setzt man in kleinen Portionen so lange noch Wolframsäure hinzu, als diese aufgelöst wird, oder genauer, bis eine berausgenommene Prebe nicht mehr weiss, sondern sehwärzlich aussieht. Nun giesst man die Masse aus, zerreibt sie zu einem gröblichen Pulver und setzt sie in einem weiten eisernen oder thonernen Rohre in einen Ofen, um sie abermals zum Glühen, nicht aber zum Schmelzen zu bringen, worauf ninn so lange Wasserstoffgas darüber hinweg leitet, bis keine Dampfentwickelung mehr zu bemerken Während dieses Reductionsprocesses wird die glühende Masse ist. Während dieses Reductionsprocesses wird die glünende Masse von Zelt zu Zeit mit einem Rechen umgerührt, dessen Stiel durch den hintern Deckel des Rohres bindurch geht. Die Masse wird nur Mild mit Wasser, dann mehrere in einem thonernen Gefässe mehrere Male mit Wasser, dann mehrere Stunden lang mit verdünnter Salzsäure ausgekocht, und endlich mit Wasser, dem man etwas Soda zugesetzt hat, ausgewaschen und ge-trocknet. Das Product bildet theils gelbe, musivgoldähnliche Schuppen, theils ein feineres Pulver von angenehmer Bronzefarbe, von denen die ersteren zum Vergolden und Bronziren, die letzteren mit Firniss verrieben, als braune Anstrichfarbe benutzt werden kann. Wendet man statt der vorgeschriebenen 53 Th. Soda 70 Th. calc. Pottasche an, so erlangt das Product eine purpurrothe Farbe. Ein anderes dunkleres Brann stellt der Verf, durch blosses Feinmahlen und Schlemmen des bekannten natürlichen Wolframerzes dar,

## Die belgischen Bleiweisssorten.

Die belgischen Fabrikanten verkaufen die verschiedenen Bleiweisssorfen unter Benennungen, welche ein bestimmtes Mengenverhältnisa von zugesetztem Schwerspath bezeichnen, so dass der Käufer heiner Täuschung ausgesetzt ist. Ihre Sorten sind folgende: 1) Kromserweiss: reines kohlensaures Bleioxyd,

 Venetianerweiss: Gemenge von gleichen Gewichtstheilen Schwerspath und Bleikalk.

 Hamburgerweiss: Gemenge von 2 Th. Schwerspath und 1 Th. Bleikalk.

 Holländerwelss: Gemenge von 3 Th. Schwerspath und 1 Th. Bleikalk.

Das ordināre Bleiweiss wird oft mit ein wenig Kohle oder Indigo versetzt, um ihm den gelblichen Schein zu nehmen und einen hinnlichen Ton zu ertheilen. (Polyt. Journ. – Polyt. Centrbl. 1850. No. 11.)

#### Verschiedene Beizen für die Färberei.

Carteron empfiehlt folgende Mischungen zur Anwendung in der Färberei, wonach wohlfeile und schöne Farben erzielt werden:

 18 Th. Kochselt und 9 Th. Weinsteinsäure werden in 67 Th, kochendem Wasser gelöst und der Lösung 18 Th, Essigsäure hinzugefügt, Diese Beize eignet sich vorzüglich für Carmoisin und alle röthliche Farben.

. 2) 1 Th. Alaun usd 2 Th, des Rückstandes der Selpetersäure aus Chilisalpeter werden zerrieben und gemischt. Diese Mischung eignet sieh vorzüglich für Olive und Braun.

 5) 5 Th. Kochsalz and 1 Th. des Rückstandes von der Bereitung der Salpetersäure und Salpeter werden zerrieben und gemischt. Eignet sieh für 4unkle Farben.

4) 6 Th. schwefelsaure Thonerde, 3 Th. Salpetersaure und 1 Th. Actzlauge von 24°B. werden in 20 Quart kochenden Wassers anf-gelöst. Für Grün und alle dunklen Modefarben anwendbar.

Diese Beizen werden wie Weinstein angewendel. (Lond. Journ 1849.)

B.

Methode, Pflanzen mit Erhaltung ihrer Farben zu trocknen.

Dr. Gannal sucht diesen Zweck auf folgende Art zu erreichen. Beim Botanisiren werden die Pflanzen sogleich zwischen granes Löschpapier gelegt, damit dieses die ausserlich anbangende Feuchtigkeit aufsauge. Zu Hause legt man sie in trocknes Fliesspapier und bringt sie dann in einen besonderen Trockenapparat, Dieser Apparat hesteht aus einem Cylinder von Kupferblech von 50 Centim. Höbe und 60 Centim. Durchmesser, mit luftdicht verschlossenem Deckel. Nachdem das Packet mit den Pflanzen eingesetzt ist, füllt man den übrigen frei gebliebenen Raum mit Stücken von gebranntem Kalk, verschliesst den Cylinder und pumpt die Lust heraus, zu welchem Zweck er durch eine angelöthete, mit einem Ilahn versehene Röhre mit einer Luftpumpe in Verbindung gesetzt wird. Das Wasser der Pflanzen erleidet unter diesen Umständen, da der gebildete Dampf fortwährend sogleich wieder von dem Kalk absorbirt wird, eine rasche Verdampfung, und nach 24 Stunden sind die Pflanzen vollkommen trocken und hinsichtlich ihrer Farhen auf das Beste erhalten, (Compt. rend. T. 29. - Polyt, Centrol.) B.

Behandlung des Knochenmehls mit Schwefelsäure.

Um die Wirkung des Knochenmehls als Düngmittel wesentlich zu erhöhen, empfiehlt Stöckhardt, vor der Benutzung die Thierkohle mit Schweselsaure zu behandeln. Das Versahren zum Prapariren der mit Schwefelsäure zu hehandeln. Knochen mit Schwefelssure hesteht nach Stockhardt in Folgendem, welches zunächst für die Ausführung in den Oekonomien berechnet ist. Aus einem Gemenge von gesiebter Asche und Erde wird auf einer Scheunetenne ein kreisformiger Wall aufgeworfen, so dass innerhalh desselhen ein Tümpel gebildet wird, welcher 1 Ctr. Knochenmehl zu fassen vermag; die Aschenumwallung wird fest genug, nm die nachherige Umarheitung der Knochen auszuhalten, wenn man sie von anssen festtritt oder mit einem Brett festschlägt. Von dem Knochenmchl wird das feine Pulver znvor abgesiebt und bei Seite gestellt. Man schüttet nun das Knochenmehl in die Vertiefung, besprengt es unter Umschaufeln mit 6 Pd. Wasser mittelst einer Giesskanne, so dass es gleichförmig benetzt wird, und setzt nun nach und nach 11 Pfd, engl. Schwefelsaure hinzu, wobei man gleichfalls mit einer Schaufel umrührt. Nach 24 Stunden besprengt man die Masse abermals mit 6 Pfd. Wasser, setzt noch einmal 11 Pfd. engl. Schwefelsäure nnter Umschaufeln gn und lässt die Substanzen wieder 24 Stunden aufeinander einwirken. Nach dieser Zeit rührt man das abgesiebte feine Knochenmehl darunter und schaufelt endlich die aufgeschlossene Knochenmasse mit der Asche and Erde des Dammes gut durcheinsnder, bis sie mit letzteren gleichmassig gemischt ist. Man erhält auf diese Art ein krumliches Pnlver, welches sich mit der Hand oder mittelst einer Holzschanfel leicht gleichförmig auf dem Acker ausstreuen lässt, wenn man es nicht unter den Stalldunger mengen will. (Polyt. Centrol. 1850, No. 7.)

# Anwendung von Steinkohlentheer zum Ueberziehen metallener Wasserröhren.

Die Röhren werden gereinigt und von allem Öxyd befreit und dann in dick gekochten Steinkohlentheer gelegt, welcher durch Erwärmen in einem Kessel flüssig erhalten wird. Man lässt ist in demeelben liegen, bis sie die Temperatur der Theermasse angenommen haben, oder erhitts ist auch vor dem Hineinlegen. Dann werden sie beranzgenommen und ihre Öberfläche mit Leinöl angegossen, welches den Ueberschuss des Theers wegnimmt. (Lend. Journ.) B.

# Englisches Metall.

Die Legirung, welche anter dem Namen Metall anglais zur Verertigung von vielen Gegentätnden des händlichen Gebruschen in Paris verwendet wird, hat anch Monssier folgende Zussmmensettung: 400 Theile gereinigtes Corbwaller Zinn, 10 russisches Kupfer, 1 Messing, 1 Schwefelnickel, 3 Schwefelwinnuth, 4 Antimonnetall, 1 Well frammer. (Le Technol. 1830. D. – Polyt. Certib. 1830. No. 15.) B.

# Zweite Abtheilung.

# Vereins - Zeitung, redigirt vom Directorio des Vereins.

## 1) Medicinal - Gesetzgebung.

Entwurf einer Verordnung, betreffend die Anlage neuer Apotheken und die Dispositions-Befugnisse der Besitzer von Apotheken über dieselben.

Wir Friedrich Wilhelm von Gottes Genden, König von Preussen, hene die Bestimmangen über die Anlegung neuer nut über die Verüusserung bereits besiehender Apotheken, in Anerkennung der Unzulanglichkeit derselben, einer Revision unterwerfen lassen, nur deverorinen nummehr auf den Antrag Unseres Staats- Ministeriams, für den ganren Unfang Unserer Monarchie, vas folgt.

S. I. Wer eine neue Apotheke anlegen will, bedarf hierzn, ausser der Approbation als geprüfter Apotheker, einer Concession des Oberpräsidenten, in welcher der Ort und das Grundstück, wo das

Gewerbe betrieben werden soll, bestimmt sein muss.

§. II. Die Concession wird ertheilt, wenn dem Oberpräsiehen das Beteleben sowohl der bereits vorhandenen Anglotheen, als auch der neu anzalegenden nach den obwaltenden Verhaltnissen hinreichend gesichert ernetheint. Beilndet sich aber in dem Orte, für welchen die Concession nachegenacht wird, noch keine Apotheke, so ist behaff der Ertheilung der Concession voruugaweise auf das Bedürfniss des Publicuns Rücksicht zu nehmen.

§. III. Soll eine neue Apotheke angelegt werden, so wird dies von dem Überpräsidenten darech das Antibilati der beirefilenden Regierang bekannt gemacht, mit einer Anforderung an alle Diejenigen, welche sich um die Concession bewerben wollen, ihre Abritige im Wege der Submission unter Beifügung der erforderlichen Beifähigungs-Nachweise hinnen vier Wochen einspareichen.

Zugleich werden alle Diejenigen, welche einen Widerspruch gedie nene Anlage erheben zu können vermeinen, aufgefordert, diesebinnen gleicher Frist bei dem Oberpräsidenten anzubringen und zu

begründen.

Die vierwöchentliche Frist nimmt ihren Anfang mit dem Tage, an welchem das die Bekanntmachung enthaltende Amtahlatt ausgegehen worden, nud ist für alle Einwendungen, welche nicht privatrechtlicher Natur sind, präclusivisch.

S. IV. Nach Ablauf dieser Frist fasst der Oherpräsident einem Beschlins, oh die Apotheke angelegt und wem die Concession ertheilt werden soll. Die Concession erhält der am besten Qnalificierte, und bei gleicher Qnalification derjenige unter den Bewerbern, welcher die

grösste Summe für die Ertheilung der Concession bietet. Die gebotene Summe wird bei Ertheilung der Concession bar oder in pupillarisch sichern Hypotheken entrichtet und zu wohlthätigen Zwecken inner-

halb der betreffenden Provinz verwendet.

S. V. Hinzichlijch der Beknantmachung des Berehlusses des Oberpräsidenten und des dagegen offen sichenden Recurses kommen die §§, 33-35. der Allgemeinen Gewerbe-Ordnung vom 17. Januar 1835 (Gesett-Sammlung Seite4 II.) mit der Masagebe zur Anwendung, dass der Oberpräsident die Verhandlungen zur Entscheidung in der Recurs-Instans an den Ministe der Beldeinal-Angelegenbeite einzennehmen sind, sich mit den hierbei betheiligten Ministerien zu berathen hat.

S. VI. Die Concession zur Anlage einer Apotheke gilt wesentlich

nur für die Person desjenigen, welchem sie ertheilt worden, und ist für sich kein Gegenstand der Veräusserung oder Verarbung.

S. VII. Ist eine Apotheke aber einmal angelegt und eröffnet, as nan solche, wie jedes andere, der freien Dispositionsbefugniss des Besitzers unterworfene Vermögenssück, veräussert und vererbt werden. Dach darf die Veräusserang nur zu Eigenthumzrechten und nur an einen aum eslabständigen Betrieb des Apotheker-Gewerbeb befähigten Besitzer erfolgen. Vermiehtung oder Verpachtung einer Apotheke ist nicht vallassig.

§ VIII. Auch darf eine nen angelegte Apotheke in der Regel erst zehn lahre nach Ertheilung der Concession veränssert werden, Die betreflende Regierung knan jedoch aus besonders erheblichen Gränden, namentlich im Fall enhaltender Kränklichkeit des Besitzers, die Veräusserung nunnahmesse auch frieher gestatten. Die Erben

eines Apothekers sind dieser Beschränkung nicht unterworfen.

§. X. Hissichlich der Wittwe und der hinterbliebenen misorennen Kinder eines Apothekers kommen die im Anhang abgedruckten Bestimmungen §§ 4. nad 5. der Apotheker-Orduung vom 11. October 19601 anch für die nicht mit einem Realprivilegium versehenen Apotheken zur Anwendung.

S. XI. Jeder neue Besitser einer Apotheke ist verpflichtet, vor Eröffnung eder Uchernshme des Geschäfts auf eigene Rechnung die Erlaubuiss der betreffenden Regierung zum Betriebe desselben einzuholen.

S. XII. Diere Erlaubniss wird, wenn die Apotheke nen angelegt ist, erbeitl, sobald die Concession des Oberprissionente zur Anlage der neuen Apotheke beigebrecht und der Nuchweis geführt ist, duss die Apotheke nach den hierüber bestehenden allgemeinen und den in der Concession enthaltenden besonderen Bestimmungen eingreichtet ist.

S. XIII. Handelt es sich um die Fortsetanng des Geschäfts in einer bereits bestehenden Apotheka, so wird die Erlaubniss zum Betriebe ertheilt, sobald der Besitzer nachgewissen bat, dass er: a) als Apotheker vorschriftsmässig approbirt worden;

b) innerhalh der zwei letzten Jahre, sofern dieser Zeitraum seit Ertheilung der Approbation sehon verflossen ist, wenigstens ein ganzes Jahr anunterbroehen die Apothekerkunst praktisch ausgeütz; c) seit Empfang der Apprehation einen unbescholtenen Lebons-

wandel geführt, und

d) die Apotlieke eigenthumlich erworben hat, anch dass dieselbe

den bestehenden Vorschriften gemäss eingerichtet ist. §. XIV. Einem Apotheker, welcher seine Apotheke bereits zwei Mul veräussert hat, darf die Concession zur Anlegung einer neuen Apotheke und beziehungsweise die Betriebserlaubniss zur Forlsetung des Geschäfts in einer hereits bestehenden Apotheke nur nach vor-

gängiger hesonderer Genehmigung des Ministers der Medicinal-Angelegenheiten ertheilt werden.

S. XV. Wird gegen einen Apatheker das in der Allgemeinen Gewerbe-Ordaung vom 17. Janner 1515 §S. 71-73. vorgeschriebene Verfahren eingeleitet und die Ausübung des Gewerhes während des Verfahrens suppendirt, so int die Apotheke suf Kösten der Denunciaten durch einen vereideten Provisor zu verwulten. Wird dennichst die Approbation sartickgenommen, so muss die Apotheke, nie Vermeldung Approbation sartickgenommen, so muss die Apotheke, nie Vermeldung kand der Entscheidung an einen qualificitien Apotheker verünzert werden.

S. XVI. Die SS. 7, 9-11 nnd 13-15 incl. finden anch auf die mit einem Realprivilegium versehenen Apotheken und deren Besitzer Anwendung; im Uebrigen verbleiht es hei den durch das Privilegium

in jedem einselnen Falle verliehenen Rechten,

S. XVII. Alle dieser Verordnung entgegenstehenden Bestimmungen, nameatlich die Verordnung wegen Antegung neuer Apotheken vom 22. October 1811 (diesetz-Sammlung von 1811, S. 359) nud die Ordre vom 8. März 1832 (Gesetz-Sammlung von 1842, S. 111) werden anlgehobe.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenen Unterschrift und beigedrucktem Königlichem Insiegel,

Gegeben den ten 18

Der Herr Minister der geistlichen, Unterrichts- und MedicinalAngelegenheiten gieht durch den vorliegenden Entwurfden Apothekern
den besten erfreulichten Beweis seiner Försorge. Wir sehen, dass
unn ernstlich damit ungeht, die Besitzverhaltinzie der Apotheker zu
regeln, und somit wird der längst ersehnte Zeitpunet wohl recht bald
eintreten, wo die Rechtz- und Besitz-Unsicherheit der Aptübekenberechtigungen anflört, welche, wie bekunst, seit einer Reihe von
Jahren zu se vielen Calamitäten, Processen Beschwerden und Bittgehung müssen wir als eine nem Be Den Act einer solchen Gesetzgehung müssen wir als eine nem Berecht und Berechten der Personger Gerächert wird, welche rückwirkend dem Stasto nichs allein in medicinischer,
sondern auch allegeneiere Hinsicht utstelle seine wird.

Bei Ansarbeitung dieses Gesetzes ist ohne Zweifel Alles genan erwogen, was ans den Verhandlungen der Conferenz der besitzenden Apotheker im Januar 1845, der Conferenz der nichtbesitzenden im April 1850, denen des Leipziger Congresses im September 1848, so wie das, was aus den dem Herrn Minister zur Disposition gestellten Entwürfen einer Apotheker-Ordnung und aus andern Vorstellungen hervorgegangen ist. Der Herr Minister hat dem Unterzeichneten auch ausdrücklich gestattet, den vorliegenden Entwurf in dem Archive des norddeutschen Apotheker-Vereins öffentlich zu hesprechen,

In dem Entwurfe ist 1) der Grundsatz ausgesprochen: der Staat wird Concessionen zur Anlegung neuer Apotheken kunftig nicht mehr als Geschenke verleihen, sondern (laut §§. 3. und 4.) dafür ein Aequivalent fordern. (Wie das in früheren Zeiten oft bei Ertheilung der Privilegien geschehen.) 2) Die neu concessionirte Apotheke wird erst nach zehnjährigem Betriehe frei vererbliches und (an Qualificirte) veräusserliches Eigenthum (§§. 7, 8.) Der Inhalt der §§. 3 und 4. hat indess hei Vielen, welche davon Kenntniss erhalten, die Bedenken hervorgerufen, als wurde dadurch das Anlegen neuer Apotheken üher. das Bedürfniss hinaus erleichtert und befördert; der Wunsch der Gewinnung eines Capitals für milde Zwecke leicht mit Veranlassung zur Verleihung einer Concession werden, und dadurch in einzelnen Fällen eine Geschäftsverminderung und daraus erwachsender erheblicher Nachtheil für hereits bestehende Apotheken entstehen.

Auch von einigen Apothekern in der Rheinprovinz auf diese. Bedenken aufmerksam gemacht, habe ich Gelegenheit genommen, dort noch mit Andern, so wie mit mehreren Collegen in den Provinzen Sachsen und Brandenburg, zugleich mit dem Oherdirector des norddeutschen Apotheker-Vereins darüher zu berathen. Bei weitem die Mehrzahl dieser meiner Collegen war indess mit mir darüher einig, dass man nach genauer Erwägung aller Umstände und Verhältnisse cs dem Staate nicht missdeuten durfe, vielmehr billigen musse, dass derselhe die Apotheken-Concessionen zur Anlegung neuer Etahlissements nicht ferner verschenke, sondern als guter Haushalter zum Besten. des Staates zu verwerthen suche. Denn der Werth einer Concession für grosse, in lebendiger Entwickelung und steter Ausdehnung begriffene Stadte, wie z. B. Berlin, kann einen sehr erhehlichen Werth. hahen. Danchen ist der Fall wohl ein ausserst seltener, dass ein junger Mann, der noch nicht im Besitze einer Apotheke war, dem Staate schon so erhehliche Dienste geleistet hahen sollte, um demselben dafür eine Belohnung von 10-15,000 Thlr. Werth zu Theil werden zu lassen. Da ferner die Verleihung nicht nach der Zahl der verdienten Bewerber, sondern nur nach dem Bedürfnisse des Publicums abgemessen werden kann, so pflegt der einzelne Concessionirte stets als ein Bevorzugter angesehen zu werden.

Eine Bietungsconcurrenz hält man allgemein für bedenklich und schon deswegen nicht für angemessen, weil dadurch der Hauptzweck erschwert, wo nicht völlig gehindert wird: dem talentvollen Unhemittelten zur Gründung eigner Selhstständigkeit zu verhelfen. Bei einer. Bietungsconcurrenz entscheidet wiederum das Geld, siegt mithin das

Metall über Talent, Geschick und Pflichttrene.

Den Herrn Minister haben wir deswegen gebeten (und mit in Bezug auf §. S.) statt eines für die hetreffende Concession zu zahlenden Aequivalents einen auf 10 Jahre zu vertheilenden Canon zu stipuliren auf mindestens 2 Proc. des jährlichen Umsatzes (der bei Geschäf-. ten über 2500 Thaler Umsatz bis auf 5 - 6 Proc, steigend zn erhöhen sein dürste) und zugleich sestzusetzen, dass wenn der Verkauf oder. die Vererhang der neu concessionirten Apotheke innerhalh der betref-

Halberstadt, den 20. October 1850.
Dr. Fr. Lucanns.

Im Ganzen genommen kann ich mich mit den Bemerkungen des Hrn. Collegen Dr. Lucanns einverstanden erklären. Statt eines Canon von 2 Procent des Ertrages auf zehn Jahre wurde ich eine Vertheilung der Zahlung der Ankanfssumme auf zehn Jahre wünschen; denn unter Canon versteht man in der Regel eine fortlaufende jährliche Ahgahe. Gegen die Bestimmung, dass die Apotheken nicht verpachtet werden durfen, habe ich hereits an andern Orten meine Bedenken ausgesprochen, weil ich glanbe, dass durch die gestattete Verpachtung ein Weg mehr gefunden sei, tüchtigen aber unbemittelten Apothekern eine selbstständige Stellung zu verschaffen, und weil ich gar keinen Nachtheil für den Staat erkennen kann, wenn er sieb rücksichtlich seiner Anforderungen an den Pächter hält und die Anordnung trifft, dass die Pachtcontracte der Medicinalpolizei-Behörde vor dem Abschlusse eingereicht werden müssen. Ich kannte und kenne vortreffliche Apotheken-Geschäfte, die nur Pacht-Geschäfte waren und in jeder Beziehung allen gesetzlichen Erfordernissen entsprochen haben.\*) Dr. L. F. Bley.

# 2) Vereins - Angelegenheiten.

Veränderungen in den Kreisen des Vereins. Im Kreise Eisleben

tritt Hr. Apoth. Wachsmuth in Ermsleben mit Neujahr 1851 aus. An seiner Stelle tritt ein: Ilr. Apoth. Münchhof, früber in Lübben und Mitglied des Kreises Luckau.

Ilr. Apoth, Hoelzke in Sangerhausen hat seine Apotheke verkauft und zieht mach Berlin. An seinen Stelle tritt Hr. Apoth, Seume. Im Kreise Saalfeld

ist Hr. Dr. Ortloff in Eisfeld als wirkliches Mitglied eingetreten.
Im Kreise Rostock

sindeingetreten: IIII. Apoth. Brandenburg n. Howitz in Rostock.

Im. Kreise Disseldorf

Landenburg of Schliege Landenburg of Schliege Landenburg of Schliege Landenburg of Schliege Landenburg of Schliege Landenburg of Schliege Landenburg of Schliege Landenburg of Schliege Landenburg of Schliege Landenburg of Schliege Landenburg of Landenburg of Schliege Landenburg of Landenburg

hat Hr. Apoth. Dr. Schlienkamp das Kreisdirectorat an Hrn. Apoth. Wetter in Düsseldorf abgetreten.

\*) Sebr zu wünschen würde sein, dass die ans dem Verkaufe der Condessionen erworkene Summe wiederum zum Besten der Pharmacie verwendet würde, z. B. zu Stipendien für bedürflige aher durch morellschen Fährung wie wissenschaftliches Streben sieb empfehlende Pharmacenten.

Notizen aus der General-Correspondenz des Vereins.

Von Hrn. Dr. Walz wegen mehrerer Angelegenheiten des Gesammtvereins. An den Pharmscentenverein wegen Gehülfen-Unterstützung. An IIrn, Kreisdir, Weher wegen Pensionair Brewer, An Geh. Francke Preis der Hagen-Bucholz'schen Stiftung, an die Lehrlinge Hoffmann in Prenzlau, Weddinger in Leipzig, Rackwitz in Berlin die 3 Preise für Lösung der Preisaufgahe. Au die Lehrlinge Ohlandt und Stahr in Lübeck und Mechler in Dresden Belohungsschreiben. An Hrn. Vicedir. Retschy wegen Erklärungen aus Kreis Oldenburg. An Ilra. Med.-Rath Staberoh Bericht über die Preisfragen der Hagen-Bucholz'schen Stiftung. An Ilrn. Salinedir. Brandes wegen Abdrucks der Gehülfen-Unterstützungs-Beitragsliste, An Hrn, Dr. Geiseler wegen Directorial-Conferenz und Denkschrift. An IIrn, Kreisdir. Bohlen und Rathko wegen Kreisversammlung in Cöthen. Von IIrn. Kreisdir, Schlien-kamp in Düsseldorf Einsendung des Berichts über Kreisversammlung und Bestellung des Hrn. Apothekers Wetter als Kreisdirector. Hr. Vicedir. Sehlmeyer Nachricht deshalh; so wie über Koch's und Voget's Ausscheiden. Ilr. Vicedir. Bucholz Diplom für Dr. Ortloff. Hr. Vicedir. Krüger Diplom, gesandt für die IIH. Brandenharg and Howitz in Rostock, Von Hrn. Dir. Faher Antrag wegen Betheiligung hei Schleswig-Uolsteinischer Anleihe durch Actienzeichnung. Von IIrn, Vicedir, Giesecke wegen Ausscheidens des IIrn. Holzke in Sangerhausen und wahrscheinlichen Eintritts des Ilrn. Seime, Von Ilrn, C. Heerlein wegen Verhältnisse der Pharmacie in Amerika etc. Von IIrn, Feld-Apoth, Senior Dr. Ahl in Prag wegen österr. pharm. Verhältnisse. Hr. Vicedir. Kusch wegen Kreisdirectorats Conitz, Stipendium für Hrn. A. Von Hrn. Hofr. Dr. du Menil. Sanitätsrath Droste, und Med.-Ass. Dr. Mohr. Apoth. Jul. Müller. Apoth. Kohl, Apoth. Schreiber Beitrage zum Archive. Von IIII. Gebr. Janecke wegen Anfertigung von Diplomen. Von Hrn. Ehrendir. Dr. Meurer wegen Medicinalpolizci-Angelegenheiten etc.

Bericht über die am 7. October 1850 zu Düsseldorf abgehaltene Kreisversammlung, erstattet vom Director des Kreises Apotheker Dr. Schlienkamp.

Ohgleich nicht nur die Mitglieder des Kreises Düsseldurf, sondern asch diejenigen der Kreise Cöln, Crefeld, Duisburg, Elherfeld und Schwelm von den betreffenden Directoren zur Theilnahme eingeladen worden, so waren doch nur wenige der Einladung gefolgt.

Wenn ich, non-nuch einstumen muns, dass die Zeit, kurs nach (hickelis, den Apolbeker Versammlungen nicht günzig ist, so läsat sich doch nicht vorkennen, dess der Sins für den Beusch wissenschaftlieher Versammlungen gegenwärtig einen sehr niedrigen Thermometerstand hat; wenn dass ofortgeht, frieren die Kreisversammlungen ein '\). Anwesend waren die liereren Collegon; A ugu seit nus Remi-

scheidt, van Baerle aus Düsseldorf, van Hees ans Barmen, Jellinghaus aus Elberfeld, Gustke aus Opladen, Krönig aus Cöln, Kreitz aus Crefeld, Löhr aus Cöln, Paltzew aus Wald, Jansen

<sup>\*)</sup> Hoffentlich werden sie sich wieder beleben, wenn wir erst, wie sehr zu wünschen feste, sichere Zustände erlangt haben. B.

aus Stoele, Robr aus Crefeld, Riedel ans Reydt, Scholl aus Rabingen, Weber aus Schwelin, Wetter aus Dusseldorf.

Der Medicinalrath der hiesigen Königlieben Regierung, Ebrenmitglied unsers Vereins, fir, Dr. Ebermeier, nahm die en ihn ergan-

gene Einladung freundlichst an.

Dem Borichterstatter wurde von den Auwesenden der Versischertragen und stellte er sulforderst die Bitle, sich über den gegenwärtigen Gang der Lesenikel änssern zu wollen und etweige Aenderungen vorzusechligen. Er selbst änsserte die Ansicht, dass er für zweckmässig erachte, in den Kreisen wo nach Aufhehung der Portörichteit die Circulation der Bacher mit zu grossen Kosten verhanden ist, den Lesesirkel eingehen zu lassen und demmach den jährlichen Beitrag und 7 hirt. 5 Gr. hornhussetzen. Es des Bitgliedern zu überlässen, zich nach den Leculverhähnisen zur Anschaftung der vernrale zu einigen. Er glund, das bei dem gegenwärtigen Unkonten das Archiv der Pharmacie allein genng, den Andern stehe es dam die die Aberlauf der Pharmacie allein genng, den Andern stehe es dam nicht silee Mitgliedern durch die Abanderung gedient sel, so hält er doch daßt, dass die Mehrzahl sich einverstunden erklären werde.

College Sohr, Director des Kreises Coln, stimmt dem Vorredner bei, ist gleichfalls der Ansicht, dass die Mehrzähl sich für den

Vorschlag erklären werde.

College Weber, Director des Krelsca Schwolm, herichtet dagegad dass die Entsichung der Porto-Vergünstigung seinem Kreiso keine Schwierigkeit hinsichtlich des Journalzirkels gemacht habe, findem die Mitglieder hei Absendung regelmüssig frankiren und so die Circulation ungestört erfolge.

College Robr, Director des Kreises Crefcki, macht den Vorsching, bei dem Oberdirectorie zu bentragen, dass das Archiv künftigans anderen Zeitschriften dasjenige aufnehmen möge, was von pharmacentischem Interesse er i und dadurch die Vereinsmitglieder sisolche das Wissenswertheste darin finden, zu dem Zwecke könne
dann das Archiv alle 14 Tage oder monatiken mit reicheren labalte
cracheinen; für die Mehrkosfen sollten die 2 Thir, gegeben werden,
welche man bisher für den Leserisch verwendet fanbe.

College Jellinghaus erklürt sich einverstanden mit Röhr's Vorschiage, wünscht aher, dass dann nur das wirklich für den Pharmaceuten Interessante extrahirt und vollständig wiedergegehen werde; indem sonst die Mittheilung nichts nutzen würde,

Eine Abstimmung über den herathenen Gegenstand wurde von dem Vorsitzenden nicht veranlasst, in Betracht, dass eine zu geringe

Vertretung der einzelnen Kreise Statt hatte.

Demaschst wird die Angelegenheit der Gebullen - Unterstätzungscasse besprochen und ist man in Erwägung der Lage der Apotheken-Besitzer zu den Gebullen, im Allgemeinen der Ansicht, dass mun eine

lehhaste Theilnabme von den Gehülfen erwarten dürfe,

Vorsitzender machte Mittheliung über die Bernthung, welche unter Vorsitz der Bebrde von nichthesitzenden Apothekern im April d. J. statt gefunden bat, woraus hervorging, dass die Behörde dieselbten Fragen zur Berathung gebracht hat, welche 1815 von Apotheken-Besitzern berathen sind und die Beantwortung in demselhen Geiste ausgefallen ist.

Das Resultat der vorerwähnten Conferenz wurde von den Anwe-

senden für eine Anerkennung der mühevollen und aschkandigen Bernhung von 1835 angesehen, zugleich aber als ein Beweis-erachtet, dass das Institut der Apotheken nur dann hestehen könne, wenn die früher nagfechtenen Rechte der Apotheker bewahtt werden; indem darin alle Apotheker, ohne Rücksicht auf Besitz einer Apotheke, übereinstimmen.

College Röhr entwickelle in einem längeren Vortrage, wie bei den Gesuchen um Erheitung einer Apothekan-Concession an Orten, den Gesuchen um Erheitung einer Apothekan-Concession an Orten, den Gesuchen um Erheitung einer Apothekan-Concession an Orten, der Ragel solche Städte nich Hausstah aufgestellt wirden, wo eich, eine zu grosse Zahl Apotheken befinde. Es geschehe dies namentlich in au grosse Zahl Apotheken befinde Es geschehe dies namentlich in der Rheinprovina, wo auter franzasischer Harrechaft einige Städte mit Apotheken aberfüllt worden sind. Die Behörde mässe nach seiner Meinung hei Erheilung der Concession, diejenige Stadt (Berfile) zum Anhaltspunkt achmen, welche unter den Augen der gesetzgebenden Behörde stehend, wohl allein einen richtigen Massatus geben könne. Anf Veranlassung des Collegen Ja nac wurde auf den Uehelätund bei Ertheilung der Concessionen aufmerksam gemacht, dass die Verwaltung einer Provins nich immer die gehörge Rückrich nehme.

College Jellinghaus wies auf die Nothwendigkeit hin, dass ein Minimum der Seelenzahl, welche zur Anlage einer Apotheke erforderlich lat, festgestellt werde.

College Weber theilte eine Antwort des Königlichen Ministerii, welche erfolgt war auf seine Eingabe hetreffend der Verkauf und das Feilhieten von Bonhons, Thees u. s. w. mit armeilichen Anpeisungen durch Nichtspotheker, Es wird in der Antwort der Rathertheilt; die Apotheker möchten heim Verkauf der feilgebotenen Gegenstände den Freis der Nichtspotheker, Drogitisten u. s. w. inne

halten.

Die Ausführung des ertheilten Raths wurde von des Anwesenden für namöglich gehalten, weil der Apolieker erstens die Rohstoffe vom Dreguisten and sandere Kanfleuten beziehen mass nah sweitens beim Handverkauf für Acchtheit und füte der Waaren zu garantiren hat; wogegen der Kaufman die verschiedensten Qualifaten führen kann, dagegen im Interesse des Sanitätswohles nicht die geringsten Opfer zu bringen hat.

College Röhr zeigte eine höchst merkwärdige Verwachsung von Zapfen der Rothsanne vor; 30 Zapfen bildeten durch ihre ebenmässige Anordnung um einen Knoteapunct eine vollständige Krone. Nur die Verzicherung des Besitzers konnte den Beschauern die Vermuthung nehmen, dass bei der Bildung die Natur nicht allein gewaltet habe.

College Löhr hielt einen Vortrag üher Chinarinde, zeigte verschiedene Sorten vor und machte auf die Verfälschungen aufmerksam. Vorsitzender aprach über die Darstellung der Bernsteinsanre aus

dem Saste der Vogelheeren und legte also gewonnene Säure vor.

Bericht über die am 17. October zu Cöthen gehaltene Kreisversammlung aus den Kreisen Bernburg und Dessau.

Nachdem die früher in den abnblischen Kreisen ab fleisig im Ablienen Versämmlungen zwei Jahre lang halten ausgescht werden müssen, weil die Versällnisse nicht geeignet waren, eine rege Thalbanne zu hoffen, so batte sich der letiten Zeit unter mehreren Nitgliedern der Wanach ausgesprochen, wiederum eine Kreisversummlung zu halten. Hr. Kreidierteit Be ble in Bessus aschlig eine gemeinschaftliche Versammlung der Kreise Bernburg und Dessen zu Göthen vor, weiche am bestigen Tage sätzt fand. Am Heinheimenre hatten sich eingefunden: der Oherdirector Nedicinalrath Dr. Bley und Hr. Fabribasitzer H. Jannach aus Bernburg, Hr. Medicinal-Assessor Reissner und Kreiddirector Bohlen aus Dessan, Rr. Apotheker Bebfeld aus Hecklingen und die HH. Heidennerich und Lauteriers aus Cöthee vor.

Mebrere Mitglieder als die Hill, Ravenstein in Gernrode, Brodkorb in Connern, Krause in Oranienbann, Reichmann und Pusch in Dessau, Busse und der Kreitdirector Rathke in Bernburg hatten ihr Ausbleiben durch Gehülfenwechsel und sonstige Abbaltung entschuldigt.

Die Versammelten erkannten den Wertb der Versammlungen an, uns sprachen den Wunsch aus, dass dieselben für die Zukunft wieder regelmässiger statt haben, aber auch eine lehendigere Theilnahme finden möchten.

Die Versammlung beklagte lehhaft die vom Herrn Minister von der Heydt ansgesprochene Entziehung der Portovergunstigung für die Archivversendung und die Lesezirkel des Vereins. Der Oberdirector entgegnete, wie von seiner Seite mehrfache Schritte geschehen seien, die Nachtbeile möglichst zu mindern, dass aber vor der Hand weitere Bewilligungen als die im Juniheste des Archivs veröffentlichten Bestimmungen des Hrn, General-Postamts-Directors Schmückert nicht zu erwarten ständen, das Directorinm auch erst eine Uebersicht gewinnen musse über die sich ergebenden Nachtbeile, um sodann mit Vorlegung derselben weitere Versnche zur besseren Gestaltung machen zu können. Bis dahin müsse die Frankirung der Journalsendungen, welche die Portoausgabe geringer mache und Benntzung sicherer Botenverhindungen, da wo sie zu finden seien, empfoblen werden. Hr. College Brodkorh hatte schriftliche Vorschläge eingesendet, welche die Bonntzung der Boten und deshalh eine angemessenere Regulirung der Journalzirkel empfehlen. Derselbe machte noch einen andern Vorschlag, nämlich, dass von Seiten jedes Mitgliedes und bei thenreren Journalen von einigen zusammen ein und die andere Zeitschrift möchte angeschafft und in Zirkel gestellt werden. Von letzterm Vorschlage konnte die Versammlung sich keinen Vortheil versprechen, da die Ausgahe hober kommen wurde, als die Lesezirkel mit Porto, wie sie gegenwärtig beständen. Derselbe beklagte die grosse Unregelmässigkeit der Versendungen der Jonrasle, so habe er erst zweimal im Laufe des Jabres dergleichen erbalten und müsse auf eine promptere Versendung dringen, womit die gegenwärtigen Mitglieder des Kreises Bernhurg einverstanden waren, weshalh der abwesende Hr. Kreisdirector anfgefordert werden soll, für bessere Regelmässigkeit und Ordnung zu sorgen.

Himichlich der Gehälfen-Usterstützung halten sich im Kreise Dessam die meisten Mitglieder bei den neuen Einrichtung betwelligt und erwarten nun das Inslebentreten dieses wirksamen Unterstützung-Planes, welche nach der Versicherung des Oberdirectors Anne Directorisi-Beschlass vom 97. September 1850 ausgesprochen sei, wie das Octoberheit des Archis verkändigen werde. Man bedanerte die zo geringe Theilanhme hei der Gehülfen-Unterstützung zelbst von Seiten der Gehülfen. Hr. College für von Seiten dass von Seiten der Kreisdirectores Quitangen über die Beitrige der Gehülfen algede Mitglied gesendet werden möchten, mit welchen in der Hand das Mitglied sodann leicht die Einzuszirung werde besorgen können.

Man bemerkte mit Bedanern, dass im Kreise Bernburg lange nicht alle Mitglieder sich bei der Unterstützung betheiligt hätten und wünschte, dass der Kreisdirector die Vervollständigung der Beitrittserkfärungen sich möchte angelegen sein lassen.

Mit Befriedigung sprach die Versammlung sich über die Vertagnng der Generalversammlung in Hamburg auf nächstes Frühjahr ans.

Rec.; Hyeracei contani Jiji Age calure 22° — 30° cum Aq. destillat, Zaviij per dies orto, sarpius conquassondo Filtra et solutione adde Aq. destillat q. a. nt pondus sit Zazj adde Alcohol Vini 32° Beck Jiji M. Bitra s. n.

Martius hat berichtet, dass diese Tinctur in der Hysterie, Cardialgie, Dyspepie und shihchen Ernshchildromen Auswedung finde und der Erfolg zuweilen ein überraschender, in der Regel ein guter gewesen und nie schädliche Nebenwirkungen beobschett sind. Dr. Bley hamerkte, dass er diese Drogue von dem Handelshause Brücknor, Læmpe et Comp. in Leipzig beorgen habe.

Hr. Fabrikhesitter Jannas ch, chemāls Apothaker in Barby, bemerkte, dass das Castoreum in szieme friehers Wohnsitte sellen zum Kaule komme und theilte einige Erfahrungen über die Behandlung des frieben Castoreums behung der Conservinag mit. Derselbe sprach die Meinung aus, dass der geringere Werth des ennadischen Castoreums acht wahrscheinlich von des auchläsigen Behandlung im frischen Zuschwahrscheinlich von des auchläsigen Behandlung im frischen Zuschwahrscheinlich wie der auchläsigen behandlung im frischen Zulamar his Mai mehr Flüsziges im Castoreum zich finde. Das Trocken mit Chlorechium sei das beter Mittel die Wirksamkeitz zu bewahren. Bley zeigte Jodyran in ansgezeichneter Schönheit vor, welchez er der Güt des Herrs W. Kahlert in Brannachweig verdmalte, in dessen Laboratorio daszelbe hei der Destillation grosser Mengen von Jod so sehön gewonnen sei. Es wurde dahei der Ahhandlung des Dr. Herrs og inher die Eatstehung dieres Stoffes gedacht. Es ward derwinkn, wie noch zuweilen zu den sogenanten Witte-

rungen der Jäger Bisam in den Apotheken verlangi werde. Bley hemerkte, dass er von Gehe et Comp. in Dresden Bisamheutel von der sogenannten Bisamratte erhalten hahe, welches einen sehr kräftigen Bisamgeruch hesitze.

gen Bisamgeruch hesitze.

Maa besprach einige Erfahrungen üher die Darstellung und die Conservirung der wässerigen Rhaharhertinctur.

IIr., J. Ganther in Vechelde hatte an Dr. Bley eine Nois darabet eingesandt, nach welcher er die Darstellung einer sehr haltbaren Tinctur auf die Weise hewirkt, dass er die Rhaharber mit destülltram Wasser einer swolfständigen Moercation unterwirft, die Coltate unter dem Zusatze der verschriftenfassigen Benge Kuli in einem Glankolben his sum leichten Aufwallen erhältst und die erkaltete Tinctur durch Flittripapier seinet und un erst das Zimmitwasser heifigt, Ein nach dieser Vorschrift angestellter Versuch hat eine sehr- haltbere Tinctur gegehen, welche nach Monaten noch vollkommen kler und schön geblieben ist.

Bei Beprechung der Bereiung des Opodeldocs waren die meisen Collegen für die Verwendung der Butterzeife. Bley hemerkte, dass die Bildung der aus fettauten Kalksätzen hestehenden Sternchen vermieden werde, wenn man, nach Schre iber in Pillan, auf die in der prenssischen Pharmakopöe angegehene Menge 319-311 trochoes kohlenauten Natron in die Steffenlöusung werde.

Es wurde Mehreres über die in den Lahoratorien in Anwendung kommenden Kitte gesprochen.

Jannasch empfahl als einen sehr haltharen Kitt einen ans vorbereiteter Töpferthommasse, Schwefel und gut gehranntem Scherbenmehl dargestellten, für Mörser, Schalen, Tossen, Töpfe etc.

Heidenreich hat in einer Lösung von Hansenblase und Ammoniak und Zusatz von präparirten Conchae einen sehr tanglichen

haltharen Kitt gefanden.

Nach Ble'y's Referate hat Mohr zum Ucherziehen der Glasretorten, weiche zum Gehranche über freiem Feuer hesitimmt sind, empfohlen, sehr fein gesichtes Ziegelmohl mit gleichem Volum Bleigläte zu mengen mit gelochtem Leind zum feinem Brei auszumeigen und mittelst eines Pinsela aufzutragen, wornach grohkfraiger Sand aufgesieht und im Trockenofen ausgetrocknet werden solt.

Als einen guten Kitt hat derzelbe empfohlen: Ziegelunchi und einste schwach geglahten Bleiweiss mit gekottem Leinol tüchtig zusammen zu mengen, mittelet der Finger auf die Brachläche aufsturgen, nach Vereinigung der Stücke 4 — 5 Tage-lang stehen zu lessen und dann erst im Trockonschranke ansautocknen. Je dänner die Schicht zei, deten beser die Histlarkeit. Bei Porcellangegenständen für die Hanshaltung soll man Bleiweiss statt des Öxyds und Gyps oder Kriede statt des Ziegelundlis nehmen.

Die Darstellung des Chloroforms ward besprochen, so wie des Collodiums. Bei letzteren ward ein kleiner Zusats von Alkohol zam Acther vortheilhaft gefunden. Die Mischung von rauchender Salpetersäure und Schwefelsäure, welche Einige für gefährlich hielten, geht unter Anwendung einer erkaltenden Mischung und successivem Zusatze ganz gefahrlos von Statten.

Dag o ad fahrte an, dass wenn man den Liquer Plumbi acetic, anch der Pharmakopöe darstellte, gelange man nicht zum vorgeschriebenen specifischen Gewichte, wende man aber geglühte Glätte an oder eine grössere Menge als die der Vorschrift, so gelange man zum Zwecke.

Medicinal-Assessor Reisener machte den sehr praktischen Vorschlag, das Seidenzeg zur Darstellung des sogenannten englischer Pflasters statt einnähen zu lassen, sogleich selbst mittelst Hausenblasenlösung auf die Ränder des Holzenbmens aufzukleben und zeigte ein so einzerheitetes Pflasterslück vor.

Dr. Bley zeigte die von Hrn. Lohse ihm gesandte Probe von Petersilien-Camphor in gelben Krystallen und im amorphen Zustande vor. Von allen Anwesenden war derselbe his dahin nur in weisaen Nadeln bemerkt worden.

Jannasch zeigte eine achön weisse Porcellanerde aus Newyork vor, welche sich wie Speckstein anfühlte und scheinbar sehr talkerdehaltig war.

Dr. Bley sprach über ein neues Fermentol aus Salvia pratensis und zeigte dasselbe vor.

Dersebe wies einige Exemplare von Zapfen und Holz aus der Bernateinfichte vor, weiche er der Güt des Hrn. Dr. Reich verdankt. —Man aprach über die übereinstimmenden Ger\u00e4che der Toncahohne, der Hb. Apperulas, Trifolis meistlicht, und die von Golley nachgewiesene chemische Ubereinstimmung der Grundursache, n\u00e4mille des Vorbandenseins des Comnarin in allen diesen Vegetabilien.

Dr. Bley machte aufmerksam auf das Entweichert der Kohlenahre aus der Magnesia und dem Zinkoxydo bei einer niedrigern Temperatur als der Glübhitze, wenn man die kohlensauren Oxyde in Rachen Porcellanschalen unter Umrübren einer Temperatur von 50-65° R. ausseitze. Doch könne man auf diese Weise nur klein Mengen der erstern brennen, da wo es sich um Darstellung grösserer Mengen, wie solche z. B. in der Rademacher'schen Recepturmetbode verlangt werden, bandele, müsse man seine: Zuflücht zu grosson Töpfen oder Tiegeln nehmen, die man im Töpferofen oder Ziegelofen brennen lasse.

Es wurden die Mohr'schen Decoctseiher besprochen und die iL uhm und Forcke zu habenden von Porcellan gefertigten empfohlen. Andere Collegen wollten lieber bei der Anwendung der scheitsteber von Mildertuck steben bleiben. Ble y erwähnte eines ausen Vorschlags von Dr. Mobr, meh welchem Micina Siebe von einem Messingarcht im Becoteiher empfohlen werden. Ein von einem Messingarcht im Becoteiher empfohlen werden. Ein von aultste und es konsto bei sanberer Behandlung keit Blindwurfen es Siebes noch Ansetzen von Oxyd bemerkt werden. Ob indess die allgemeine Anwendung ans sanlidtspolizsilichen Rücksichten werde gescheben defren, sei zu hezwieflen.

Zu den früber in Rede gestandenen Melhoden der Anfbowahrung der trocknen narkolischen Extracte hemorkte Bley, dass nach einer gefälligen Mitheliung des Hrn. Medicinalrahs Staberob der Aputheker Hr. Schar 1 es in Graudens als Zusatsmittel die Uederbleisbeile von der Kartoffelnehlbereitung (Zellensubstauz) empfoblen habe. Mehrere so bebandelte ihm augegangene Proben zeigten eich vortrefflich erhalten,

was an diesen nachgewiesen wurde. Ibm selbst habe sich der Zusatz von Lycopodium vorzüglich wirksam für die Conservation gezeigt,

Bley zeigte aus Georginenknollen dargestelltes Inulin vor, von grosser Schönheit, so wie Santonin in grossen Krystallen. Derselbe berichtete über Dr. Walz Darstellung des Digitalins and dessen Zerlegung in 3 besondere Stoffe als Digitalin, Digitasolin

und Digitalacrin.

Ilr. Jannasch, gegenwärtig Besitzer einer Porcellan- und Favencegeschirr-Fabrik in Bernburg, zeigte Gefässe vor ans sogenanntem kunstlichen Marmor, welche hubsch aussahen und sehr dauerhaft und billig sind. Derselbe lässt alle Sorten Kruken und Schalen aus sogenanntem Steinzeng fertigen; auch grosse Retorten und Ballons mit Tubus für Salzsäurefabriken, von welchen er für verschiedene Fabriken Austräge zur Zufriedenheit ausgeführt hat.

Ilr. Apotheker Krause aus Oranienbaum war an der Theilnahme behindert, hatte aber viele schöne Exemplare von folgenden Pflanzen zur Vertheilung gesandt, als: Asplenium trichomanes, Illecebrum verticillatum, Jungermannia pinguia, J. Tomentella, Lycopodium complanatum, Lythrum hussopifolia, Marchantia polymorpha, Salvinia natans etc., die mit freundlichem Danke entgegengenommen wurden.

Die Versammlung nahm nach 2 Uhr ein gemeinschaftliches Mahl ein, welches achter Frohsinn belebte, sprach vor dem Scheiden den Wunsch aus, einer baldigen Wiederholung der Zusammenkunft, und die Mitglieder eilten mit den Dampfwagenzugen der Eisenbahn ihrer Heimath zu.

#### Verordnung für das Postamts-Blatt.

Es ist zur Sprache gekommen, dass die Journal-Sendungen des Apotheker-Vereins im nördlichen Deutschland von einzelnen Post-Anstalten mit der Schriften-Taxe belegt werden, weil denselben eine geschriebene Namenliste der Personen, bei welcher das Werk circulirt, angeklebt ist, wahrend andere Post-Anstalten das Porto für diese Sendungen nach der Packereitaxe erbeben.

Zur Herstellung eines gleichmässigen Verfahrens wird bestimmt, dass die gedachten Journal-Sendungen, wenn sie ausser den Circulationslisten nichts Geschriebenes enthalten, nur mit dem Porto für

Drucksachen zu belegen sind. Berlin, den 31. October 1850.

General - Post - Amt.

(gez.) Schmückert.

Die vorstehende Verordnung des Königl. Preuss. General-Post-Amts wird hiemit zur Kenntniss der Herren Vereinsbeamten und Mitglieder des Vereins im Bezirke der Königl. Preuss. Postverwaltung gebracht, mit dem Ersuchen, alle Journalsendungen zu frankiren und sie unter Kreuzband ohne Beifugung von Geschriebenem zu besorgen.

Das Directorium des Vereins.

3) Gehülfen - Unterstützungs - Angelegenheit.

# Verzeichniss

Theilnehmer und der Beiträge zu der neu gegründeten Allgemein deutschen Apotheker-Gehülfen-Unterstützungs-Casse.

# Abtheilung: Norddeutschland.

| Namen und Wohnort.           | Personal. |     | licher<br>trag. | Bemerkungen.          |
|------------------------------|-----------|-----|-----------------|-----------------------|
| I. Vicedirectorium am Rhein. |           |     |                 |                       |
| 1. Kreis Bonn.               |           | - 1 |                 |                       |
| Von den Herren:              |           |     |                 | 1                     |
| Ap. Staud in Ahrweiler       | 2         | 2   | -               | 1                     |
| , Thraen in Neuwied          | 3         | 3   |                 | 1                     |
| Die beiden Gehülfen daselbst | -         | . 1 | l —             | 1                     |
| Ap. Wittich das              | 2         | 2   | -               | i                     |
| " Happ in Mayen              | 2         | 2   | -               |                       |
| , Blank in Coblenz           | -         | 1   | -               | 1                     |
| " Wrede in Bonn              | -         | 2   | _               |                       |
| 2. Kreis Dulsburg.           |           | 13  | -               |                       |
| Von den Herren:              |           | 1   |                 | 1                     |
| Ap. Menne in Mühlheim        | -         | 2   |                 | 1                     |
| , Klonne das                 | -         | 2 2 | -               | I                     |
| Brabender das                | -         | 2   | -               | 1                     |
| " Overhamm in Werden         | -         | ī   | -               | 1                     |
| , Hofius das                 | -         | 1   |                 | ł .                   |
| , Flassbof in Essen          | -         | 1   | -               |                       |
| " Jansen in Steele           | -         | 1   | -               |                       |
| " Brinkmann in Bochum        | -         | 1   | -               |                       |
| " Hager das                  | -         | 1   | 11111           | 1                     |
| " Grevel in Sterkerade       | -         | 1   | -               |                       |
| " Biegmann in Duisburg       | -         | 1   | _               | 1                     |
| 3. Kreis Elberfeld.          |           | 14  | =               |                       |
| Ap, Neunerdt in Mettmann     | 3         | 3   | _               | Sammtliche Erklärun   |
| Geh. Gregorius das           | 1-        | 2   |                 | gen dies, Kreises sin |
| Lebri. Neunerdt das          | ΙĪ        | î   | 111111          | nur in der Voraus     |
| Ap. Dörr in Wülfrath         | - 2       |     | _               | setzung geschehen     |
| Seh. Dörr das                | -         | 2 2 | _               | dass die Gehülfen     |
| D. Schlickum in Velbert      | 1         | 2   | _               | Unterstützung nach    |
| Paltzow in Wald              | 2         | 3   | _               | dem vorlieg. Statu    |
| Geh. Engels das              |           | 1   | _               | - com corneg. Statu   |
|                              |           |     |                 |                       |

| Namen und Wohnort.                                                  | Jährlicher<br>Beltrag. |               | trag. | Bemerknugen.               |  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|--|
| Transport                                                           |                        | 16            | -     | 7                          |  |
| Ap. Brink in Solingen                                               | 3                      | 3             |       | resp. den Beschlüs-        |  |
| " Weigler das                                                       | 3                      | 3             | -     | sen ins Leben trete        |  |
| Geh. Reuland das                                                    | -                      | 1             | -     | so wie die Beiträge        |  |
| Ap. Diergard in Burscheid                                           | - 1                    | 2             | -     | nur unter die er Bc-       |  |
| " Struck in Elberfeld                                               | 3                      | 3             | -     | dingung gezeichne          |  |
| Geb. Rump das                                                       | -                      | - 1           | -     | wurden.                    |  |
| " Bodemann das                                                      | -                      | 1             | -     | Armenda and the            |  |
| Ap. Raadts das                                                      | 3                      | 3             | -     | COLUMN TWO IS NOT THE      |  |
| " de Berghes das                                                    | 4                      | 4             | -     |                            |  |
| Geh. Dresler das                                                    | -                      | 2             | -     |                            |  |
| " Wäster das                                                        | -                      | 2             | -     |                            |  |
|                                                                     | -                      | 3             | I     | - 50000E ×                 |  |
| Ap. Löbbecke das                                                    | 3                      | 1             |       |                            |  |
|                                                                     | -                      | i             | -     |                            |  |
| Ap. Jelliughaus das                                                 | 2                      | 2             | -     |                            |  |
| ", Jäger das                                                        | 2                      | 2             | -     | Toront in territory        |  |
| , Petersen in Schwelm                                               | _                      | 2             | -     | that a finding             |  |
| Gcb. Rodowé das                                                     | _                      | 1             | -     | O' mil                     |  |
| " Ritgen das                                                        | _                      | 1             | _     | man to all and all and     |  |
|                                                                     |                        | ***           | -     | and the second second      |  |
| 4. Krels Siegburg.                                                  |                        | 56            | -     | - C C C C C C C C C C      |  |
| Von den Herren:<br>Ap. Schütz in Eitorf                             |                        |               |       | ) Werden beitreten         |  |
| Hantson to Mark                                                     |                        | -             | -     | ohne Verbindlich-          |  |
| " Onken in Okamilata                                                |                        | _             |       | keit.                      |  |
| Carlo to Tindles                                                    |                        | _             |       | Verpflichten sich zu       |  |
| Culturitt in Danahana                                               |                        | _             | =     | einem freiwilliger         |  |
| , Schoppe in Siegburg                                               |                        | _             | -     | Beitrage.                  |  |
| " Marder in Gummersbach                                             | _                      | 1             | 1     | ,                          |  |
| ,, Schwabe in Wipperfurt , .                                        | _                      | 1             | -     | Auf 1 Jahr. ov             |  |
| ,,                                                                  | - 1                    | $\overline{}$ | _     | " at adapt.                |  |
| II. Vicedirect. Westphalen.                                         |                        | 2             | -     |                            |  |
| Krels Merford.  Krummachersche Apoth, in Bielefeld  Von den Herren: | 3                      | 3             | -     | Vorlänlig auf 3 Jahre      |  |
| Ap Steiff in Rheda                                                  | 2                      | 2             | -     | a little file              |  |
| , Röttscher in Wiedenbrück .                                        | 2                      | 2             | _     | and Printer and the second |  |
| Dr. L. Aschoff in Bielefeld, .                                      | -                      | 3             | -     | Auf unbestimmte Zeit       |  |
| 2. Krels Arnsberg.                                                  |                        | 10            | -     | culture in the same        |  |
| Von den Herren:                                                     | -                      |               |       | THE RESERVE                |  |
| Ap. v. d. Marck in Lüdenscheid                                      | 3                      | 3             | -     | Wenn sich alle Mitglie-    |  |
| Geb. Schlüter das                                                   | -1                     | 1             |       | der betheiligen.           |  |
| Ap. Uhlendorf in Hamm                                               | -                      | 2             | -     | - 300,000,00               |  |
| Geh, Wilsing das. v                                                 | -                      | 1             | -     | A Martin Street, or        |  |
| Ap. Redecker das                                                    | -                      | 2             | _     | - 13                       |  |
| Latus                                                               |                        | 9             | -     |                            |  |

| - Namen and Wohnort.             | Personal. | Jährlicher<br>Beitrag. |     | Bemerkungen.       |     |
|----------------------------------|-----------|------------------------|-----|--------------------|-----|
| Transport                        |           | 9                      | -   |                    |     |
| Ap. Hösch in Camen               | -         | 1                      | -   |                    |     |
| "llupert Wwe, in Lunen           | -         | 1                      | -   |                    |     |
| Busse das                        | 1-        | 1                      | -   | 1                  |     |
| Ruhfuss in Dortmand              | 1-        | 2                      | -   | 1                  |     |
| A. Hempel das                    | I-        | - 8                    | -   |                    |     |
| W. Boning in Schwarte            | -         | 1                      | - 1 |                    |     |
| Fr. Happ in Limburg              | -         | 1                      | I - |                    |     |
| Ap. Henke in Unna                | 3         | 3                      | -   |                    |     |
| " Bösenbagen in Hemer            | 2         |                        | -   |                    |     |
| " Neuhaus in Iserlohn            | -         | 2                      | I - |                    |     |
| " Overhoff das                   | -         | 2                      | l – | In toto.           |     |
| . Belli in Altena                | -         | 2                      | I - | 3 14 10.0.         |     |
| " Hempel in Neuenrode            | 1-        | 2                      | -   | 1.                 |     |
| " Liedhegener in Balve           | -         | 1                      | _   | 1                  |     |
| " Hegel in Allendorf             | I-        | 1                      | -   | 1                  |     |
| , Hollmann in Plettenberg        | l-        | 1                      | I – | 1.0                |     |
| , Walter in Meinerzhagen         | 1         | 1                      | -   |                    |     |
| " Gerhardi in Halver             | 2         | 2                      | 1-4 |                    |     |
| " Hacklander in Menden           | 2         |                        | I - |                    |     |
| Pfeisfer in Neheim               | -2        |                        | l - |                    |     |
| Müller in Arnsberg               | 2         |                        | 1 - |                    |     |
| Lehrl. Holthusen das             | 1_        | i                      | ۱.  |                    |     |
| Ap. Brisken das                  | 2         |                        | l – | 1                  |     |
|                                  | 2         |                        |     |                    |     |
| C.J to Polake                    | ١í        |                        | 1=  | 1                  |     |
|                                  | ١i        |                        | IΞ  |                    |     |
|                                  | 2         |                        | 1 = | 10.1               |     |
| " Olimita las                    | 2         |                        | 15  | 0.0                |     |
| Ditinghouses in Hausstale        | 2         |                        | 1 = |                    |     |
| Markate to Court                 | 2         |                        | ΙŒ  | 1                  |     |
| Mr. leb Jan                      | 2         |                        | 1 = |                    |     |
| W.11. 1                          | 2         |                        |     |                    |     |
| -                                | 4         | 1                      | _   |                    |     |
| 3. Krels Lippe.                  |           | 51                     | -   |                    |     |
| Von den Herren:                  |           |                        |     |                    |     |
| Hofr, Brandes Erben in Salsuffen | 3         | 3                      | -   | 1                  |     |
| Prov. Volland das                | 1         | 1                      | -   | 1                  |     |
| Geh. Ulrich das                  | 1-        | -                      | 20  | 1.                 |     |
| Ap. Melm in Oerlinghausen        | 2         | 2                      | -   |                    |     |
| Bodmann das,                     | -         | 1                      | -   |                    |     |
| Ap. Arcularius in Horn           | 3         | 1                      | -   | 1                  |     |
| D. Lucke das                     | -         | i                      | -   |                    |     |
| E. Hause das,                    | <u> </u>  | 1                      | -   | 1. ×               |     |
| Hof-Ap. Quentin in Detmold       | 4         | 4                      | -   |                    |     |
| Raymund das                      | -         | i                      | -   | T, mi              |     |
| Ap. Wessel das                   | 3         | 3                      | _   | Jederzeit ausachei | de  |
| R. Brandes das                   | _         | ĭ                      | _   | zu können.         | . : |
|                                  |           | _                      |     |                    |     |
| Latus                            |           | 19                     | 20  |                    |     |
|                                  | 1         |                        |     |                    |     |

| Namen und Wohnort.                                | Jährlich<br>Beitra |     |        | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|--------------------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transport                                         |                    | 19  | 20     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ap. lleinemann in Lenigo                          | 2                  | 2   | -      | and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ", Beissenhirtz in Lage                           | 2                  | - 1 | 0000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Haase das                                         | -                  | 1   | -      | 100,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| L. Schilhach das                                  | 3                  | 3   | repres |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ap. Hugi in Pyrmont                               | 2                  | 2   | testes | and an about the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| " Reinold in Barntrup                             | 2                  | 2   | _      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Carl Seiler in Pyrmont                            | -                  | î   | _      | Wenn sich alle Mit-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ap. Schöne in Bösingsfeld                         | 2                  | 2   | -      | glieder betheiligen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| " Wachsmuth in Schwalenberg                       | 2                  | 2   | -      | to be setting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4. Kreis Minden.                                  |                    | 36  | 20     | and temperal state                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Von den Herren:<br>Ap, Hartmann in Pr. Oldendorf. | 2                  | 2   | -      | T -contempt -III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| , Sasse in Dielingen                              | lí                 | ī   | -      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , Meyer in Levern                                 | 1                  | i   | -      | County and active                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| " Hobnid in Rahden                                | 1                  | 1   | -      | di di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5. Kreis Münster,                                 |                    | 5   | _      | - 10 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Von den Herren:                                   |                    |     |        | W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ap. Gempt in Burgsteinfurt<br>Mirfield in Rheine  | 2                  | 2   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,, Meinau das,                                    | 1                  | 1   | _      | manufactured and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                   | 1                  | -   | -      | and the property of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6. Kreis Paderborn.<br>Von den Herren:            |                    | 4   | -      | the former is former.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | 2                  | 1   | -      | muo e lamed 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Makil in Dankat                                   | 3                  | 3   | T      | MA-IN TANAMARI N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Knbbe in Peckelsheim                              | 1                  | i   |        | Properties 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| " Barkhausen in Lügde                             | li                 | l i |        | and any Late a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| , Dr. Witting in Höxter                           | 3                  | 2   | _      | correct and agree                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| " Grave in Beverungen                             | 2                  | 2   | -      | PULL IN THE STATE OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| v. Nuyss in Lichtenau                             | 1                  |     | 20     | PARKET MINER OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " Giese in Paderhorn                              | 3                  | 3   | -      | or coult-ounts of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| " Sonnehorn in Delhrück                           | 1                  | 1   | -      | (m) (m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| " Röttgeri in Rietherg                            | 1                  | 1 2 | -      | THE REAL PROPERTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                   | 1                  | 1   | -      | A STATE OF THE REAL PROPERTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| , Jahn in Geseke                                  | li                 | l i | -      | lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7. Kreis Siegen.                                  | li'                | -   |        | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Von den Herren:                                   |                    | 19  | 20     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ap. Kerkhoff in Freudenherg                       | 1                  | . 1 | -      | and the second of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| " Kortenhach in Burbach                           | 1                  | . 1 | -      | THE POWER OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Westhofen in Olpe                                 | 1                  | 2   |        | could be footback as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Der Gehülfe das                                   | 1                  | 1   | -      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Crevecoeur in Crombach                            | 1                  | 1   | _      | The street of th |
| Geh. Bothmann das                                 | L                  | î   | -      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ap. Wrede in Hilchenbach                          | 2                  | i   | -      | to be the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | 1                  | _   |        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Arch. d. Pharm. CXIV, Bds. 2. Hft.

| Namen und Wohnort.                                                                                                                         |       |       | icher<br>rag. | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Transport                                                                                                                                  |       | 9     | -             | audi .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Ap. Felthauss in Netphen                                                                                                                   | -     | 1     | -             | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| " Grossmann in Battenberg                                                                                                                  | 1-    | 1     | -             | A SECRETARIAN SALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Geh. Stein das                                                                                                                             | -     | 1     |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Ap, Lang in Giadenbach                                                                                                                     | -     | 1     | -             | And a fell many find                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| ,, Adler Wwe. in Bigge                                                                                                                     | -     | 1     | -             | and the Printed Stranger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Röseler in Winterberg                                                                                                                      | -     | 1     | -             | THE RESERVE OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Hillenkamp in Brilon                                                                                                                       | -     | 1     | -             | and the same of th |  |
| " Ruer in Medebach                                                                                                                         | -     | 1     | -             | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE  |  |
| " Musset sen. in Siegen                                                                                                                    | -     | 1     | -             | Als ausserord. Beitra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Rentier Graff das                                                                                                                          | -     | 2     | -             | SAIS AUSSELUTA, DELLTA,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Ap. Posthoff das                                                                                                                           | 3     | 3     | -             | and agent by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Derseibe                                                                                                                                   | -     | 2     | -             | desgi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| III. Vicedirect, Hannover.                                                                                                                 |       | 25    | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 1. Kreis Hijdesheim.                                                                                                                       |       | 23    | -             | AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Von den Herren:                                                                                                                            | 1.    |       |               | and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Ap. Demong in Sarstedt                                                                                                                     | 3     | 3     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Could next to Materian                                                                                                                     | l i   | 1     | _             | OR OTHER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Waste in Habananalan                                                                                                                       | lí    | i     | _             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Databases to Hillard des                                                                                                                   | 6     | 6     | _             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Zwei Gehülfen das                                                                                                                          | -     | 2     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Ap. Horn in Gronau                                                                                                                         | 3     | 3     | _             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Geh. Lohmeier in Sarstedt.                                                                                                                 | 1     | ı     | _             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Ap. Bethe in Clausthai                                                                                                                     | 6     |       | -             | Treten dem edle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Boistorf in Einsheck                                                                                                                       | 5     |       | _             | Zwecke bei, wen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| C-bossels in Alfald                                                                                                                        | 3     | _     | _             | derselbe znr Ausfül                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| " Grünhagen in Salzhemmendorf                                                                                                              | 2     | _     | _             | rung konimt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 2. Krels Oldenburg I.                                                                                                                      |       | 17    | -             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Von den Herren:                                                                                                                            | 1 1   |       |               | - 9-910-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Ap. Ingenohi in Hohenkirchen .                                                                                                             | 1-1   | - 1   | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| " Müller in Jever                                                                                                                          | 1-1   | 3     | -             | 0 200 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Die übrigen Herren dieses Kreises                                                                                                          | 1     | 4     | -             | the state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| treten nicht bei.                                                                                                                          | 1     | -     | 7-1           | of a produced to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 3. Kreis Osnabrück.                                                                                                                        | - 1   |       |               | the state of the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Von den ilerren:                                                                                                                           | 1     |       |               | -1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Ap. Sickmann in Bramsche                                                                                                                   | 2     | 2     | -             | 1000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Messmann in Badbergen                                                                                                                      | -     | 2     | -             | SALES OF BUILDING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| ,, v. Lengerken in Ankum                                                                                                                   | -1    | 2     | -             | 7. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                            | -     | 2     | -             | (-1-1-1) 5- (mV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                            |       | 2     | 124           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| " Janecke in Freren                                                                                                                        | -     |       | -             | te b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| ,, Jänecke in Freren                                                                                                                       |       | 2     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ,, Janecke in Freren                                                                                                                       | _     | 2     | _             | Eramer in Lean                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| ,, Jänecke in Freren                                                                                                                       | -     |       | =             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| , Janecke in Freren , Neumann in Lingen , Kerkhoff in Meppen , Kerkhoff in Haaren , Weber in Neuenhaus , Firmhaber in Nordhorn             | 1 2 2 | 2 2   | =             | . Reimer in L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Jänecke in Freren                                                                                                                          | 1 2   | 1 2   |               | . Bram r m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Jänecke in Freren Neumann in Lingen Kerkhoff in Meppen Weber in Neuenhaus Firnhaber in Nordhorn                                            | 1 2 2 | 2 2   |               | Weath f L L L D r G u . Both an . L L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Manecke in Freren Neumann in Lingen Kerkhoff in Meppen Kerkhoff in Haaren Weber in Neuenhaus Firnhaber in Nordhorn Stisser in Neuenkirchen | 1 2 2 | 2 2 2 | 11111         | Weath for the Dr. G. a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -               | _                                                                       | _               |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Namen und Wohnort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Personal.       |                                                                         | licher<br>trag. | Bemerkungen.          |
| Ap. Nettelhorst in Iburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -               | 23<br>1<br>-                                                            | =               | Ohne feste Erklärung. |
| Ap. Hardtung in Hornehurg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١.              |                                                                         |                 |                       |
| Kerstens in Stade, Mühlenbof in Oberndorf, Ruge in Neuhaus, Wuth in Altenbruch Voss in Ritzehüttel, Hasselbach in Dorum Meier in Bederkeas, Dr. Heya in Scharmbeck, Pentz in Leaum Versmann Wwe, in Stade Schulze in Jork Schulze in Harseld, Drewes Wwe, in Zeven Dr. Maler in Illerseld, Drewes Hwe, in Zeven Dr. Maller in Ottersherg, Thaden in Achim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 233212224222224 | 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 1 4 2 2 2 2                                 |                 | } *) oder 2.          |
| ,, Olivet in Lilienthal ,<br>,, Stümcke in Vegesack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 2             | 2 2                                                                     | Ξ               | ,                     |
| IV. Vicedirect, Braunschweig.  1. Krels Braunschweig.  Von den Herren:  Ap. Grote in Braunschweig  Mackensen das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -               | 35<br>6<br>3                                                            | -               |                       |
| p. Dr., Herzog das. Brendecke in Gitlelde Haupt in Seesen Heinemann in Langelsheim Hofer in Gandersheim Kellner in Studoldendorf, Kubel in Studoldendorf, Kubel in Studoldendorf, Kubel in Michael in Grünenplan Obme in Wolfenhattel Sandorfy in Harzbarg Geb. Gleimann in Wolfenhattel Riefenstahl das. Lichermanhl das. Lichermanhl das. Lichermanhl das. Lichershall da | 1               | 3<br>1<br>1<br>1<br>2<br>1<br>1<br>3<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>7 |                 |                       |
| Von den Herren:<br>Ap. Borée in Elbingerode<br>,, Denstorf in Schwanebeck .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -               | 3                                                                       | _               |                       |
| Lalue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 1             | 4                                                                       | 40. 1           |                       |

| Namen und Wohnert.                               | Personal.  |     | icher<br>rng. | Bemerkungen.          |
|--------------------------------------------------|------------|-----|---------------|-----------------------|
| Transport                                        |            | . 4 | -             |                       |
| Ap. Gerhard in Hasselfelde                       | -          | 2   | -             | 1                     |
| , Hampe in Blankenburg                           | -          | 4   | - 1           | 1                     |
| "Krukenberg in Konigstatter                      | -          |     | -             |                       |
| " Lehrmann in Schöningen                         | -          | 1   |               | -                     |
| " Dr. Lichtenstein in Helmstädt                  | 1-         | 2   |               | 1                     |
| . Lilie in Wegeleben                             | -          |     | 15            |                       |
| Schiller in Pahstdorf                            | -          | 1   | 15            |                       |
| " Schlotfeldt in Oschersleben                    | ۱-         | 2   | 1 -           |                       |
| " Senff in Oebisfelde                            | i –        | 1   | l –           | 1                     |
| Fahrik Schatten in Wegelehen .                   | 1-         | 3   | l –           | 1                     |
| Ap. Dr. Lucanus in Halberstadt                   | 1-         | 3   | -             | 1                     |
| 3 Krels Andreasberg.                             |            | 46  | _             | 'i                    |
| Von den Herren:                                  |            | 26  | -             | į                     |
| Ap. Albrecht in Lanterberg                       | l-         |     | l –           | 1                     |
| " Barth in Duderstadt                            | -          | 2   | -             |                       |
| " Braunholz in Goslar                            | ۱_         | 2   | -             | į.                    |
| Cottechalk in Zellerfeld                         | I-         | 2   | -             | 1                     |
| " History in Coules                              | _          | 2   | -             | i                     |
| With in Cicheldehansen                           | I-         | 2   | -             |                       |
| Mattheides in Hambers                            | l-         | 1   | -             |                       |
| Signate in Salamitter                            | _          | 2   | -             | 1                     |
| Hasenhale in Liebenhure                          | -          | 1   | -             | -                     |
| " Deger in Duderstadt                            | 1_         | 1   | l -           |                       |
| Geh. Schnabel in Lauterberg                      | <b> </b> _ | . 1 | -             |                       |
| V. Vicedirect. Mecklenburg.<br>1. Krels Rostock. |            | 17  | -             |                       |
| Von den Herren:                                  | 1          | ١.  |               | Unter Vorbehalt seine |
| Hof-Ap Kruger in Rostock                         | 5          |     | -             | Vorschlages.          |
| Ap. Witte Wwe. das                               | 1 3        |     | -             | vorschinges.          |
| Hof-Ap Framm in Dobberan                         | 2          |     | 1 -           | Stimmen wie Krüger    |
| Ap v. Santen in Croplin                          | 2          |     | 1 -           | Stimmen wie Krugei    |
| " Schamer in Neubrandenburg                      | 3          |     | 1 -           | 1                     |
| " Fabricius in Wismar                            | 5          |     | -             |                       |
| " Grupe in Warin                                 | 2          |     | -             |                       |
| " Wettering in Bruel                             | 1-         | 1   | 1 -           | 1 -                   |
| " Hesse's Erben in Butzow                        | 3          |     | -             | 1                     |
| " Bahlmann in Schwan                             | 2          |     | -             |                       |
| " Kühl in Rostock                                | 6          |     | -             |                       |
| " Bulle's Erhen in Laage                         | 2          |     | -             | I .                   |
| " Nerger in Tessin                               | 2          |     | -             |                       |
| " Stahr's Erben in Gnoyen                        | 2          |     | 1 -           |                       |
| " Bock in Sültz                                  | 2          |     | 1 -           |                       |
| " Passow in Marlow                               | 2          | 2   |               |                       |
| 2. Krels Gastrow.                                | 1          | 47  | -             | 1                     |
| Von den Herren:                                  | ١.         |     |               | 1                     |
| Ap. Hollandt in Güstrow                          | 3          |     | -             | 1                     |
| . Müller das                                     | 3          | 3   |               |                       |



| Namen und Wohnort.             |     | Jährlicher<br>Beitrag. |     | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--------------------------------|-----|------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Transport                      |     | 6                      | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Ap. Rötger in Sternberg        | 2   | 2                      | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| , Grischow in Crivitz          | 2   | 2                      | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| , Schumacher in Parchim        | 3   | 3                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| " Dr. Kühl in Plau             | 2   | 2                      | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| , Bösefleisch in Goldberg      | 3   | 3                      | - 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| , Block in Rendlow             | 2   | 2                      | 1 - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| " Brun in Güstrow              | 1-1 | 3                      | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| , Scheel in Teterow            | 1-1 | 4                      | - 4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| " Engel in Dargun              | 1.  | 2                      | - 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| " Hermes in Neukalden          | 1-1 | i                      | - 1 | 3 1 //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Strilack in Waren              | 1-1 | i                      | -21 | and an extended                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| , Sass das                     | 1.1 | i                      |     | THE PERSON NAMED IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| , Schlosser in Robel           | -   | 1                      | -   | And an arrespondent of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| , Müller's Erben in Malchow    |     | 2                      | -   | and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| ii mailer a Eroca in Maicaon   | -   | -                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Von den Gehülfen des Kreises:  | l i | 35                     | - 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Schmidt in Güstrow             | 1-1 | 1                      | - 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Weschke das                    | -   | i                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Babl das                       | -   | i                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Hane in Lübz                   | -   | i                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Lütjenhoff in Plau             | _   |                        | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| O. Krause in Goldberg          |     | i                      |     | and demand of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| C. Cunitz in Krakow            | 1=1 | - i -                  | - 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Kruger das                     |     | - 11                   | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Erfurt das                     |     | i.                     | _   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Tinzmann in Teterow            |     | i.                     |     | THE WORLD ST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Frank das.                     |     | i                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Dietrich in Waren              |     | - 1                    | _   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Engelhard das,                 |     | - 11                   | _   | THE RESERVE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Schumacher jun, in Parchim     |     | - 1                    | 15  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                | ΙΤ, | _                      | 1.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 3. Kreis Schwerin.             |     | 49                     | 15  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Von den Herren:                |     | - 0                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Ap. Francke in Schwerin        | -   | 3                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ,, Berend das                  | -   | 3                      | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ", Kahl in Hagenow             |     | 2                      | -   | company with an A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| lof-Ap. Volger in Ludwigslust. | -   | 3                      | - 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Ap. Gadke in Neustadt          | -   | - 1                    | -   | and the second of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| " Wilhelm in Gadebusch         | -   | 3                      | -   | Annual Street, and Advanced in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 2 Gehülfen à 1 Thir            | -   | 2                      | -   | Charles of March                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Ap. Dietrich in Grevesmühlen   | 1-  | 2                      | -   | Marian Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Evert das                      | -   | 2                      | -   | what is negrit .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Ludwig in Wittenburg           | -   | - 1                    | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Mumm in Zarrentin              | 1-1 | - 1                    | -   | Contract Con |  |
| Windhorn in Boitzenburg        | -   | 2                      | -   | 1 COLUMN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Dessen Sohn                    | 1-1 | 1                      |     | of the original states                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| " Rathsack in Domitz           | -   | 2                      | - 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Hof-Ap. Sarnow in Schwerin     | 1-  | 3                      | - 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                |     |                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

| 4. Krels Slavenbagen.  Von den Herren: Ap. Timm in Malchin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rlicher<br>Itrag.<br>Fg | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Von den Herren: Ap. Timm in Malchin 4 Geh. Tietz das 1 Geh. Tietz das 1 Ap. Scheibel in Teterow 3 Ap. Mayer in Friedland 3 Benhaman Wwe. das 2 Ap. Mayer in Friedland 3 Bachman Wwe. das 2 Ap. Grischow in Stavenbage 2 Ap. Grischow in Stavenbage 3 Grischow in Stavenbage 3 Geh. Rehfeld das 1 Geh. Lehnann das 1 Geh. Lehnann das 1 Geh. Grotoweky das 1 Ap. Weiss in Mirow 1 Geh. Ap. Ander in Neustrelits 3 Ap. Berend in Altstrelit 1 Ap. Berend in Feisberg 1 Ap. Gircke in Eisbeben 3 Ap. Berend in Archorneleben 3 Blankenburg in Sandersleben 2 Blonkenburg in Sandersleben 2 Blonkenburg in Sandersleben 2 Blonkenburg in Sandersleben 2 Blonkenburg in Sandersleben 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Ap. Timm in Malchin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Geh. Tietz das.  Ap. Scheibel in Teterow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 1                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Ap. Scheibel in Teterow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Hoth in Penalin 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Geb. Lau das.  Ap. Mayer in Friedland.  Siemering in Neubrandenburg  Budeloff in Surgard  2 2  Grischow in Starcard  3 2  Geb. Rehfeld dass.  1 2  Geb. Hechnann das.  4 2  Geb. Grotowsky das.  1 2  Geb. Jordowsky das.  1 2  Geb. Jordowsky das.  1 3  Geb. Pipper das.  2 4  Ap. Dattwitz das.  4 5  Geb. Methans das.  4 7  4 7  4 Bauckreicher Beuth das.  5 1  Geb. Methans das.  4 1  4 2  4 5  4 5  4 5  4 5  4 5  4 5  4 6  4 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1-1                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Ap. Mayer in Friedland.  Siemerting in Neubrandenburg  Bachmann Wwe. das.  Berthal Stargard  Cap.  Grischow in Stavenbagen  Bach Reheld das.  Bach Renelde das.  Bach Renelde das.  Bach Bisteben.  Strike Bisteben.  Strike Bisteben.  Bach Gisteke in Bisteben.  Strike Bisteben.  Bach Bach Bach Bach Bach Bach Bach Bach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 1                     | - Long                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| "Siemerling in Neubrandenburg 3 "Siemerling in Neubrandenburg 3 "Bachmann Wwe. das. 2 "Rudeloff in Surgard 2 "P. Kudler das. 3 "Bachmann den Wooldegk 2 "Bachmann den Wooldegk 3 "Bachmann den Susvenhagen 3 "Bachmann den Mirow 1 "Bach Hehfeld das, Susvenhagen 3 "Bach Hehfeld das, Susvenhagen 1 "Bach Weiss im Mirow 1 "Bach Weiss im Kleine den Hehfeld das, 1 "Bach Hehfeld d |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| , Bachmann Wwe. das. 2  , Rudeloff Stargard 2  Pr. Müller das. 2  2  2  2  Pr. Müller das. 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | February 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Rudeloff in Stargard 2  Ap. Gremmler in Woldegk 2  Ap. Gremmler in Woldegk 2  Ap. Gremmler in Woldegk 3  Grischow in Stavenhage 3  Geb. Richfeld das. 1  Geb. Herheld das. 1  Geb. Lehmann das. 1  Geb. Lehmann das. 1  Geb. Grotowsky das. 1  Geb. Grotowsky das. 1  Geb. Grotowsky das. 1  Geb. Fiper das. 1  Geb. Heithaus das. 1  Ap. Berend in Altstrelltz 1  Ap. Berend in Fledberg 1  Lazarowicz in Fürstenberg 1  V. Viced, Bernburg-Eisleben. 1  Giekein Eitleben. 3  Giekein Eitleben. 3  Giekein Bitleben. 3  Misselr das. 2  Misselr das. 3  Misselr das. 4  Mis |                         | more than the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Fr. Muller das. Ap. Gremmler in Woldegk 2 2 Grischow in Stavenhagen 3 3 Grischow in Stavenhagen 3 3 Grisch Rehfeld das. 1 2 Geh. Rehfeld das. 1 2 Geh. Rehfeld das. 1 3 Grisch Rehfeld das. 1 2 Geh. Lehmann das. 1 3 Geh. Grotowsky das. 1 1 Geh. Grotowsky das. 1 1 Geh. Grotowsky das. 1 2 Geh. Grotowsky das. 1 2 Geh. Grotowsky das. 1 2 Geh. Bentand das. 1 2 Geh. Bentand das. 1 3 Geh. Bentand in Neustrelits 1 3 Geh. Bentand in Altstrelits 1 1 Geh. Bentand in Altstrelits 1 1 Geh. Methans das. 1 2 Geh. Methans das. 1 2 Geh. Methans das. 1 3 Geh. Methans das. 1 4 Geh. Berend in Altstrelits 1 1 Geh. Methans das. 1 3 Geh. Methans das. 1 4 Geh. Berend in Beisteben. 2 4 Grische in Eisteben. 3 5 Hässler das. 1 1 Grische in Eisteben. 3 5 Hässler das. 1 2 Bonte in Hettsfald 3 3 Hörn Manfeld 2 1 Hörn Manfeld 2 1 Hörn Manfeld 3 1 Hörn Manfeld 3 1 Hörn Manfeld 4 2 Hörn Manfeld 5 1 Hörn Manfeld 5 1 Hörn Manfeld 6 2 Hörn Manfeld 7 1 Hörn Manfeld 7 1 Hörn Manfeld 8 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Ap. Gremmler in Woldegk 2  Grischow in Savenhagen 3  3 Gibb. Richfeld das. 3  3 Gibb. Richfeld das. 3  3 Gibb. Richfeld das. 4  1 Reger das. 4  1 Reger das. 4  1 Reger das. 5  1 Reger das. 5  1 Reger das. 6  1 Reger das. 6  1 Reger das. 6  1 Reger das. 6  1 Reger das. 7  2 Reger das. 7  2 Reger das. 7  4 Reger das. 7  4 Reger das. 7  5 Reger das. 7 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Grischow in Stavenbagen 3 Grischow in Stavenbagen 3 Grisch Rehfeld doss. — 1 Hegger das. — 1 Hegger das. — 1 Hegger das. — 1 Hegger das. — 1 Leanne das de la Colonia de l | _                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Gieb. Rehfeld das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Hegge das.   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Ap. Kroner in Mirow 12  Ap. Wreiss in Weenberg 1  Ap. Weiss in Weenberg 1  Banchrief 1  Banchrief 1  Banchrief 1  Banchrief 1  Banchrief 2   -                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Geb. Lehmann das. Ap. Weiss in Wesenberg 1 2 Geb. Grotowsky das. Licht. Altimann das. Lehrl. Altimann das. Lehrl. Altimann das. Ap. Beratwitz das. Geb. Methbas das. Ap. Bestwitz das. Geb. Methbas das. Ap. Beratwitz das. Geb. Methbas das. Lasarwoize in Fürsteaberg. Lasarwoize in Fürsteaberg. VI. Viced. Bernburg-Eisleben. VI. Viced. Bernburg-Eisleben. Ap. Giske in Eisleben. Ap. Giske in Eisleben. Ap. Giske in Bisteben. Ap. Giske in Mansfeld 2 Miller in Araberishen.  Kräger in Araberishen.  Kräger in Araberishen.  Zilloranng das. Miller in Araberishen. Zilloranng das. Miller in Raberishen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Ap. Weiss in Wesenberg   1   6   6   6   6   6   6   6   6   6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | :   -                   | Committee of Dispersion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Geb. Grotowsky das.  Holf-Ap. Zander in Neustrelits. 3 d.  Lehrl. Altimana das.  Geb. Fiper das.  Lauschreiber Beuthe das.  Lauschreiber Beuthe das.  Ap. Berend in Altstrelltz.  Ap. Berend in Fledberg.  Lazarowicz in Fürstenberg.  VI. Viced, Bernburg-Eisleben.  VI. Viced, Bernburg-Eisleben.  Gieke in Eisleben.  Ap. Gieke in Eisleben.  1 gieken.  Ap. Burghoff in Fedberg.  Lazarowicz in Fürstenberg.  VI. Viced, Bernburg-Eisleben.  1 gieken.  Ap. Gieke in Eisleben.  Ap. Gieke in Bielben.  3 gieken.  Ap. Burghoff in Manafeld.  2 gieken.  Botte in Hettstidt.  3 gieken.  Kräger in Manafeld.  2 gieken.  Botte in Hettstidt.  3 gieken.  4 gieken.  4 gieken.  2 gieken.  4 gieken.  4 gieken.  5 gieken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         | and the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Hof-Ap. Zander in Neustreliti. 3 Lehrl. Altuman das   Lehrl. Altuman das   Lehrl. Altuman das   Lehrl. Altuman das   Ap. Destwitz das.   1   Lehrl. Altuman das.   1   Lehrl. Ap. Burghouf in Feldberg.   Lazarowicz in Fürstenberg.   1   Lehrl. Ap. Burghouf in Feldberg.   1   Lehrl. Ap. Burghouf in Elisheben.   2   Lehrl. Altuman das.   2   Lehr             |                         | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Lebri, Attmana das.  dieb. Piper das.  Bauschreiber Beuthe das.  1 2  Ap. Berreid in Altstreitz  Ap. Berend in Altstreitz  Ap. Berend in Altstreitz  Ap. Berend in Feiderer  Lazarowicz in Furstenberg  VI. Viced, Bernburg-Eisleben.  4. Kreik Eisleben.  4. Kreik Eisleben.  51  W. Tota das.  Von den Herren:  Ap. Giseke in Eisleben.  3 3  Hässler das.  2 2  Boate in Heitstadt  2 3  Boate in Heitstadt  3 4  Hornwag das.  4 5  Hornwag das.  5 5  Hornwag das.  1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                       | -0.70.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Geb. Piper das.  Ap. Beatwitz das.  Ap. Beatwitz das.  Ap. Beatwitz das.  Ap. Beatwitz das.  Ap. Berend in Altstreliz  Ap. Berend in Altstreliz  Ap. Berend in Fletcherg  Ap. Berend in Fletcherg  Total das.  V. Total das.  V. Viced, Bernburg-Eisleben.  V. Viced, Bernburg-Eisleben.  Ap. Giecke in Eisleben.  Ap. Giecke in Eisleben.  Ap. Giecke in Eisleben.  Ap. Giecke in Biaster  Ap. Giecke in Mansfeld  Z.  W. Wicksmuth in Ernseleben.  Z.  Krüger in Anchersieben.  Z.  Illoranag das.  Ellankenburg in Sandersleben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | 11 14 Th A 10 10 10 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Bauchreiber Beuthe das. 1 2 2 3 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Ap. Datwits das.  Ap. Beratwits das.  Ap. Berend in Altstreliz.  Ap. Berend in Altstreliz.  Ap. Berghof in Felsberg.  Lasarswits in Fürstenberg.  V. Tots das.  VI. Viced, Bernburg-Eisleben.  4. Kreis Eisleben.  Ap. Gieske in Eisleben.  Ap. Gieske in Eisleben.  Ap. Gieske in Bistleben.  Ap. Gieske in Mansfeld.  Z in Bonste in Hettstid.  Eisleben.  Z in Einstellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                       | The street lives                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Geh. Metthaus das. Ap. Beread in Alstrelitz. 1 2 R. Engelice das. 2 Ap. Burghoff in Feldberg. 2 Lazarowicz in Fürstenberg. 1 VI. Viced, Bernburg-Eisleben. 4 Erick Elsleben. 5 Ap. German Scholler and School Communication of the Communication |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Ap. Berend in Altstrelitz.   1 Ap. Barghoff in Feldberg   - 1 Ap. Burghoff in Feldberg   - 1 Ap. Glack in Fürstenberg   1 Ap. Glack in Richen   - 3 Ap. Glack in Bistleben   3 Ap. Glack in Bistleben   3 Ap. Boate in Heitsfald   3 Boate in Heitsfald   3 Boate in Racherialehon   2 Hornung das,   1 Blankenburg in Sandersleben   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| R. Engelike das. Ap. Burghoff in Feldberg Lazarowicz in Fürstenberg VI. Viced. Bernburg-Eisleben. 4. Kreis Elsteben. Von den Herren: Ap. Gieken 18 Elsteben. 3. Miller in Manifeld. 2. Bonte in Hetstädt 3. Wechsmuth in Ernaleben. 2. Hornung das. 1. Blankenburg in Sandersleben. 2. Hornung das. 2. Blankenburg in Sandersleben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Ap. Burghoff in Feldberg.  Lazarowicz in Fúrstenberg.  VI. Viced, Bernburg-Eisleben.  1. Kreis Eisleben.  Ap. Gieke in Eisleben.  Ap. Gieke in Eisleben.  Ap. Gieke in Manafeld.  2. Boate in Hetstafd.  1. Kreis Eisleben.  3. Eastenberg.  3. Hisselr das.  4. Boate in Hetstafd.  4. Tornung das.  4. Hornung das.  4. Blankenburg in Sandersleben.  5. Blankenburg in Sandersleben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Lazarowice in Fürstenberg   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY  |  |
| W. Tots das.  1 Kreix Eisleben.  4 Kreix Eisleben.  4 Kreix Eisleben.  50 Giseke in Eisleben.  3 S Hässler das.  2 Hässler das.  2 Date in Heitstadt  3 Verbenutt in Ermsleben.  2 T Horonag das.  5 Hässler das.  1 T Horonag das.  1 Blankenbug in Sandersleben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         | the backwards to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| VI. Viced, Bernburg-Eisleben.  Von den Herren:  Ap. Gieske in Eisleben.  3 : Hissier das  Bonte in Hetstäd  Wechsmuth in Ernseleben.  2 : Hornang das.  Hornang das.  Blankenburg in Sandersleben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| VI. Viced, Bernburg- Eisleben.  4. Kreit Bisleben.  Von den Herren:  Ap. Giseke in Eisleben.  3. Hässler das.  2. Hässler das.  2. Boate in Heitstadt  3. Wycksmutt in Ermsleben.  2. The Contrology of the Contro | -                       | -0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| VI. Viced, Bernburg- Eisleben.  4. Kreit Bisleben.  Von den Herren:  Ap. Giseke in Eisleben.  3. Hässler das.  2. Hässler das.  2. Boate in Heitstadt  3. Wycksmutt in Ermsleben.  2. The Contrology of the Contro |                         | 2. Jan. 1997                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Von den Herren: Ap. Gische in Eisteben. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | - 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Von den Herren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Ap. Giseke in Eisieben         3           3         Hässler das.           2         2           3         Müller in Mansfeld         2           2         Bonte in Hettstädt         3           3         Wachsmuth in Ernsieben         2           4         Krüger in Aschersleben         2           4         Horaung das.         3           3         3           3         Blankenburg in Sandersleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Håssler das. 2  Müller in Mansfeld 2  Bonte in Hettstådt 3  Wechsmuth in Ermsleben 2  Kräger in Aschersleben 2  Hornung das. 3  Blankenburg in Sandersleben 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | and the same of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| , Müller in Mansfeld 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         | 10000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| , Bonte in Hettstädt 3 , Wschsmuth in Ermsleben . 2 , Krüger in Aschersleben . 2 , Hornung das 3 , Blankenburg in Sandersleben 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | 111 111 1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| , Wschsmuth in Ermsleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| , Krüger in Aschersleben 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         | TOTAL PLANTING A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| " Hornung das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | on real                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| " Blankenburg in Sandersleben 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         | - Westward                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | and the same of th |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 -                     | and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| " Poppe in Artern 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2   -                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 1                     | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

| Namen und Wohnort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Personal.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | iicher<br>trag.<br>Fæ       | Bemerkungen.                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Von den Herren:  Ap. Heidenreich in Cöthen  Lautherius des.  Hennig in Goswig  Brodkorb in Cönnern  Zimnernann in Calbe  Reheld in Hecklingen  Liegeldecker das.  Ap. Rathke in Beraburg  Heded-Raih Dr. Bley das.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4<br>3<br>2<br>2<br>2<br>2<br>1<br>2<br>3 | 4<br>3<br>2<br>2<br>2<br>1<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111111111                   | Bei allgemein. Theit-<br>nahme.  Tritt hei, wenn die Be-<br>theilig, allgemein wird |
| 3. Krtis Bessau. Von den Herren, p. Horn in Schöneheck p. Horn in Schöneheck p. Horn in Gr. Salin Rehöms in Barby Rehöms in Aken Negreis dan Spott in Zerbat Busse das Leidold in Belzig Perse in Rosiau Schoster in Jesnit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 -                     | 18<br>3<br>3<br>2<br>1<br>3<br>2<br>3<br>1<br>2<br>1<br>2<br>2<br>3<br>1<br>2<br>2<br>3<br>2<br>2<br>3<br>2<br>2<br>3<br>2<br>2<br>3<br>2<br>2<br>3<br>2<br>2<br>2<br>3<br>2<br>2<br>2<br>3<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 |                             | e.<br>2                                                                             |
| 4. Kris Hisbburs.  Von den Herren.  Köcher in Dähen  Zuckschwerdinschmiedeherg  Lange in Dommitsch  Schilling in Frettin  Lindaer in Beigern  Krause in Schilda  Gelpke in Tancha  Licht in Gratenhanischen  S. Kris Gössen  Von den Herren  Dannig in Schilden  Brang in Schilden  Wetel in Vetschau  Schumann in Golsen | 3 2 1 1 3   - 2   - 1 2                   | 30<br>3<br>2<br>1<br>1<br>1<br>1<br>3<br>1<br>3<br>1<br>6                                                                                                                                                                                                                                       | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>15 |                                                                                     |

| Namen und Wohnort.                           |     | Jährlicher<br>Beitrag.<br>FX |    | Bemerkungen.                                                       |  |
|----------------------------------------------|-----|------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|--|
| Transport                                    |     | 5                            | 15 | Anni Ingga                                                         |  |
| Geh. Gellinghof in Vetschau                  | -   | -                            | 10 | errord and make                                                    |  |
| Ap. Wesenberg in Ruhland                     | 2   | - 1                          | -  | CONTRACTOR OF THE PARTY OF                                         |  |
| Lehrl. Brunner das                           | 1-1 | -                            | 10 |                                                                    |  |
| Ap. Weiss in Senftenherg                     |     |                              | -  |                                                                    |  |
| " Mildbrad in Kirchhain                      | 2   |                              | -  | Jederzeit ausscheide                                               |  |
| Geh. Reichel das                             | -   | _                            | 15 | zu können.                                                         |  |
| 6. Krels Naumburg.<br>Von den Herren:        |     | 9                            | 20 |                                                                    |  |
| Ap. Dr. Tuchen in Naumburg                   | 4   | 3                            | -  | 1                                                                  |  |
| " Gause in Kösen                             | 2   | 2                            |    |                                                                    |  |
| " Schnabel in Eckartsberge, .                | 2   | - 1                          |    | 2.7                                                                |  |
| " Trommsdorff in Colleda                     | 2   | - 1                          | -  | Auf unbestimmte Zei                                                |  |
| " Vetter in Wiehe                            | 2   | 1                            | -  | Trui undestinime Zei                                               |  |
| " Edel in Bibra                              | 1   | 1                            |    |                                                                    |  |
| " Feistkorn in Laucha                        | 2   | 1                            | -  | 2                                                                  |  |
| " Fahr in Dürrenberg                         | 2   | 1                            | -  |                                                                    |  |
| " Gräf in Weissenfels                        | 3   | 2 2                          | -  | pro 1850. °)                                                       |  |
|                                              | 2   | 1                            | -  |                                                                    |  |
|                                              | 4   | 3                            | -  | pro 1850.                                                          |  |
| Calastia day                                 | 4   | 3                            | -  | (Auf unbestimmte Zei                                               |  |
| Distance to Malan                            | 2   | 1                            | =  | 1                                                                  |  |
| Geh. Schmidt das                             | 12  | i                            | -  | /                                                                  |  |
| Ap. Gerlach in Crossen                       | 1   | 1                            | _  | pro 1850.                                                          |  |
| Rudolph in Teuchern                          | li  | 1                            |    | 1                                                                  |  |
| , Wendel in Naumburg                         | 4   | 3                            | _  | Auf unhestimmte Zei                                                |  |
| VII. Vicedirect. Kurhessen.                  |     | 29                           | -  |                                                                    |  |
| 1. Krels Cassel.                             |     |                              |    | 0.7                                                                |  |
| Von den Herren:<br>Ap. Brûning in Volkmarsen |     | ١.                           |    |                                                                    |  |
|                                              | 1-  | 1                            | -  | to the Contract of                                                 |  |
| Pitch in Codembers                           | 1=  | 1                            | -  |                                                                    |  |
| Do Calamantant in Casal                      |     | 3                            | _  |                                                                    |  |
| Ctamm das                                    |     | 1                            | _  |                                                                    |  |
| Sievers das                                  | _   | i i                          | I  | tell a mind "                                                      |  |
| " Glässner das                               | -   | i                            | -  | 3.0                                                                |  |
| Seitz das                                    | -   | i                            | -  |                                                                    |  |
| MedRath Dr. Fiedler das                      | -   | 3                            | -  |                                                                    |  |
| Ap. Königer in Allendorf °.                  | 1-  | 1                            | -  | - comment to be seen to                                            |  |
| Hof-Ap. Rude in Cassel                       | -   | 6                            | -  | -11                                                                |  |
| 2. Kreis Eschwege.<br>Von den Herren:        |     | 20                           | -  | <ul> <li>*) Keine Capitalisirung<br/>die Beiträge solle</li> </ul> |  |
| Ap, Gumpert in Eschwege                      | 1_  | 1                            |    | jährl, an die bedürt                                               |  |
| Braun das                                    | II  | 2                            |    | tigen Gehülfen a                                                   |  |
|                                              | 17  | _                            | -  | Unterstützung ge                                                   |  |
| Latus                                        | 1   | 3                            | -  | zahlt werden.                                                      |  |

| Namen und Wohnort.                                             | : Personal. | Jährlicher<br>Beitrag. |     | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |             | 3                      | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ap. Constantini in Rothenburg .                                | -           | 1                      | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " Schaumburg das                                               | -           | _                      | -   | Behält es sich vor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Geb. Ad, Heerlein das                                          | -           | -                      | 15  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. Kreis Felsberg.<br>Von den Herren:                          |             | 4                      | 15  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ap. Bender in Spangenberg                                      | 2           | 2                      | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Geh, Kind das                                                  | -           | 1                      | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ", Haberland in Melsnngen.                                     | -           | 1                      | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ap. Hasselbach in Fritzlar                                     | 2           | 1                      | -   | 10 Y 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ", Göllner in Wildungen                                        | 2           | ŀ                      | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,, Brill in Haina                                              | ł           | 1                      | -   | Auf 1 Jahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| " Wiedemann in Frankenberg                                     | 2           | 1                      | _   | 200001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ", Hassencamp das                                              | 1           | -                      | 15  | )In Betracht des jäbrl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| " Kindervatter in Wetter                                       | 2           | -                      | 15  | Beitrages zum Apo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| " Wangemann in Ranschenberg                                    | 1           |                        | 15  | ) theker-Verein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lehrl. Scheffer das                                            | -           | _                      | 15  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ferd Rehm in Amoneberg                                         | -           | _                      | 15  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ap. Kümmel in Corbach                                          | 2           | 1                      |     | and make                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| " Henke in Arolsen                                             | 2           | ł                      | -   | Auf 1 Jahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| " Heinzerling in Vöhle                                         | ŀ           | -                      | 15  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| " Blass in Felsberg                                            | 2           | - 1                    | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " Braun in Melsungen , Schütte das                             | -           | -                      | -   | Treten bei mit der Be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                | -           | _                      | -   | dingung, dass die Bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                | -           | _                      | _   | )trage nicht capitalisis<br>werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4. Krels Hanau.<br>Von den Herren:                             |             | 14                     | -   | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ap. Sames in Gelnhansen                                        | -           | 2                      |     | and the second transfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aug. Müller das                                                | -           | ł                      | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ap. Stamm das                                                  | -           | ŀ                      | -   | Bei allgemeiner Bethe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| " Kampf in Meerholz                                            | -           | 1                      | -   | ligung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| " Dr. Kasseberg in Bieber                                      | -           | 2                      | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hof-Ap. Dr Mörschel in Bierstein<br>Ap. Hausch in Wächtersbach | _           | 1                      | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                | Ε           | 1                      | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                |             | 1                      |     | Comment of the last of the last                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Charles to M. 1 c                                              |             | 2                      | _   | Wird jederzeit bei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wollweber in Frankfurt a. M.                                   |             | -                      |     | steuern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hof-Ap. Thuquet in Homburg                                     |             | - 1                    | _   | Steuern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ap Sporleder in Bergen                                         | _           | -                      | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , Kranz in Nauheim                                             | _           |                        | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , Röthe in Windeken                                            | _           | 1                      | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " Hille in Hanan "                                             | -           | i                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MedAss. Beyer das                                              | -           | i                      | 100 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hof-Ap, Rullmann in Folda                                      | -           | 3                      | -   | The second secon |
| Ap. Crepon das                                                 | -           | 1                      | _   | And in column 2 is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                | 1           | 23                     | -   | APIN APIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                |             |                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Namen and Wohnort.                                           |   | Jährlicher<br>Beitrag. |      | Bemerkungen.                |  |
|--------------------------------------------------------------|---|------------------------|------|-----------------------------|--|
| 5. Krels Treysa.                                             |   |                        |      |                             |  |
| Von den Herren:                                              |   |                        |      |                             |  |
| p. Kruger in Homberg                                         | _ | 1                      | -    | The second second second    |  |
| " Hess in Marburg                                            | 3 | 3                      | -    |                             |  |
| ,, Ruppersberg das                                           | 3 | 3                      | -    | 1000                        |  |
| Riepenhausen das                                             | 3 | 3                      | _    | A STORY OF THE PARTY OF     |  |
| tracker in Enlike                                            | 3 | 3                      | -    | CONTRACT OF SHIPPING        |  |
| " Hartert in Kirchhayn                                       | 2 | 2                      |      | 100,000                     |  |
| ,,                                                           |   | 15                     | _    |                             |  |
| III. Vicedirect. Thüringen.                                  |   |                        |      |                             |  |
| 4. Krels Erfurt.                                             |   |                        |      | 1                           |  |
| Von den Herren:                                              |   | 1.1                    |      |                             |  |
| p. Dr. Gräger in Mühlhausen .                                | 3 | 3                      | -    | The second second           |  |
| h. Herzberg das                                              | - | 1                      | -    | The second second           |  |
| . Schäfer das                                                | - | 1                      | -    | Congress of the             |  |
| . Wagner das                                                 | - | 1                      | -    | 40.000                      |  |
| p. Klauer das                                                | - | 2                      |      | 17 1 market 18              |  |
| Vichmann das                                                 | - |                        | 25   |                             |  |
| Velle das                                                    | - | _                      | 27 1 |                             |  |
| p. Schweickert in Dingelstadt                                | - | 1                      |      |                             |  |
| d. Kober das                                                 | - | I                      | -    | I N                         |  |
| p. Beetz in Worbis                                           | - | 1                      | -    | COLUMN TO A STORY           |  |
| r. Genthe das                                                | - | 3                      |      | 11/2000                     |  |
| p. Rebling in Langensalza                                    | 3 | 1                      | -    | -0. Date                    |  |
| ", Hübschmann das                                            | 3 | i                      |      | L Artin Ser                 |  |
| Der Gehülfe das                                              | 3 | i                      | _    | CONTRACTOR OF THE           |  |
| er Lehrling das                                              |   | î                      |      |                             |  |
| p. Scheffler in Ilmenau                                      | 2 | 2                      | _    | Water dan.                  |  |
| er Gehälfe das                                               | _ | 1                      | -    | St mm das                   |  |
| p. Buddensieg in Tennstedt                                   | 2 | 2                      | _    | Bei einer allgemei          |  |
|                                                              | 2 | 2                      |      | Theiluahme.                 |  |
| D                                                            | 2 | 2                      | -    | and the second second       |  |
| Cutchend in Cohorces                                         | 2 | 2                      | -    | COLUMN TO A PERSON.         |  |
| ie Herren Apothekenhesitzer                                  | - |                        |      | T-1                         |  |
| der Stadt Erfurt treten in so                                |   | 31                     | 221  | ALC: N. THOMAS              |  |
| fern dieser Gehülfen-Unter-                                  |   |                        |      | Water or the State of       |  |
| stützungs-Casse nicht bei, da                                |   |                        |      | de December 1               |  |
| sie schon zur Gehlen-Bucholz-<br>Trommsdorff'schen Gehülfen- | ш |                        |      | The state of the last       |  |
| Unterstützungscasse einen an-                                |   |                        |      | Time and                    |  |
| Unterstutzungschasse einen an-                               |   |                        |      |                             |  |
| sehnlichen Beitrag steuern.                                  |   |                        |      | 100 00 00                   |  |
| 2. Krels Altenburg.                                          |   |                        |      | THE RESERVE                 |  |
| Von den Herren:                                              |   |                        |      | and the last of the last of |  |
| p. Löwel in Roda                                             | 2 | 2                      | -    | THE PERSON                  |  |
| lof-Ap Weibezahl in Eisenberg                                | 2 | 2                      | -    | 100                         |  |
| Latus                                                        |   | 4                      | _    |                             |  |
|                                                              |   |                        | 1    | 1                           |  |

| Namen und Wohnort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | Jährliche<br>Beitrag.                                                                            |     | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ap. Gerhard in Ronnebarg  Do Otto in Gera  Fischer in Cabla  Grau in Oriminde.  Schröter in Cabla  Ronnebarg  Ap. Albrecht in Sonneberg  Daig in Cronach  Frobenins in Subl  Gemp in Rodach  Gemp in Rodach  Gemp in Rodach  Genermann in Nembild  Jaba in Meiningen  Kröbel in Schleusingen  Ladwig in Sonnefeld  Muller in Rohigusberg  Muller in Rohigusberg  Muller in Rohigusberg  Muller in Rohigusberg  Muller in Nonigaberg  Muller in Wonigaberg  Muller in Wonigaber  Muller in Wasungen  Wettram in Hildburgbausen  Wetter in Wasungen  Wetter in Wasungen  Offer Revis Goulba  Offer Revis Goulba | Persona .   4 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 4 1   1 1 1 1 1 1 1 3 1 4 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 4<br>1<br>1<br>2<br>1<br>1<br>2<br>1<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>1<br>1<br>1 | 5 m | Kann sich zu kein. best<br>Beitrag verpflichten<br>Beitrag verpflichten<br>Behält sich einem Bei<br>trag vor.<br>Stimmt wie Frobenius<br>Fritt bei, jedoch ohn<br>sich zu binden.<br>Stimmnen, wie Frobenius. |  |
| , Simon in Dermbach<br>, Geheeh in Geisa<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                                                                                       | 5 8                                                                                              | 5 5 | \$ bindlichkeit.  Später.                                                                                                                                                                                     |  |
| sprochen. 6. Kreis Saalfeld. Von den Herren: liof-Ap. Duft in Rudolstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 2                                                                                                     | 3 2 5                                                                                            | - 0 | 1                                                                                                                                                                                                             |  |

| Namen und Wohnort.               |    | Jährl<br>Bell | icher<br>rag. | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|----|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transport                        |    | 5             |               | -177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ap. Göllner in Kranichfeld       | 2  | 2             |               | and the land of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dischaff in Chade Iller          | 2  | 2             | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cautas in Plankanhung            | 2  | 2             | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Manage in Kanimeron              | ĩ  | í             | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schönnu in Oberweissbach         | 3  | 3             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wedel in Grafenthal              | 2  | 2             |               | - 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fischer in Saalfeld              | 2  | 2             |               | BO BOR 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                  | 2  | î             | _             | manufacture of the common of t |
| " Knahe das                      | •  | _             | _             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7. Kreis Sondershausen.          |    | 20            | -             | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Von den Herren:                  |    |               |               | On the contract of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| lof-Ap, Beneken in Sondershausen |    | 2             | -             | THE PARTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ap. Håndess in Sachsa            | -  | 1             | -             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| , Meyer in Nordhausen            | -  | 2             | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " Bergemann das                  | -  | 2             | _             | victorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ,, ,                             |    | 7             | -             | and it breaked.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8. Krels Welmar.                 |    | 7             | -             | 4 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Von den Herren:                  | 4  | 4             |               | and Madesale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ap. Dr. Hoffmann in Weimar       | -9 | 1             |               | to be less                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Geh. Franke das                  | -  | 1             | -             | month of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| " Meissner das                   | -  |               | -             | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| " Mirutz das                     | -  | 1             | _             | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ap. Müller in Apolda             | 3  | 3             | -             | A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 - A 1 -  |
| Geh. Findler das                 | -  | 1             | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " Fleischer das                  | -  | 1             | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ap. Brenner in Blankenhain       | -  | 2             | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Möller in Remda                  | -  | 1             | -             | 4-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Paulsen in Gr. Neuhausen         | -  | 1             | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " Mûnzel in Buttelstedt          | -  | - 1           | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schwenke in Rastenberg           | -  | 1             | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lehrl, Becker das                | -  | -             | 15            | 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ap. Ruickoldt in Buttstedt       | 2  | 2             | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| E. Schmidt das                   | -  | 1             | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ap. Fiedler in Vieselbach        | 2  | - 1           | -             | CONTRACTOR SANCTON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kanold in Gr. Rudestedt          | 2  | - 1           | -             | COLUMN TOWNS TO SERVICE TO SERVIC |
| Krappe in Weimar                 | 4  | 4             | -             | CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Geh. Braune das                  | -  | t             | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ap. Gilbert in Magdala           | I- | -             | -             | Späterbin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IX. Vicedirectorium Sachsen.     |    | 28            | 15            | - Shank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. Kreis Neustadt-Bresden.       |    |               |               | CONTRACTOR SERVICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Von den lierren:                 |    |               |               | man programmed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ap. Hoffmann in Dresden          | _  | 2             | -             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                  | Ι_ | 3             | -             | And assess to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| " Eder das                       | Œ  | 5             |               | Jábrlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dr. Sartorius das                | _  | 3             |               | Aller telt in the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ap Wetzel das                    | -  | 3             |               | Ri Henry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| " Gruner das                     | -  | 3             | _             | 0 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Latus                            |    | 16            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Namen und Wohnort.                      | Personal.  |     | lcher<br>trag. | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transport                               |            | 16  | _              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ap. Dr. Struwe in Dresden               | -          | 3   | -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dr. Holl das                            | -          | i   | -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hof-Ap. Müller das                      | <b>I</b> — | 2   | -              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ap. Dann das                            | <b> </b> _ | 2   | l -            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| " Schütz in Grossenhayn                 | 1 1        | ī   | -              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| , Adler in Riesa                        | 1          | ī   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " Vogel in Lommatsch                    | 1          | l i | -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " Springmühl in Meissen                 | 1-         | ı   | -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Von den Herren Gehülfen des<br>Kreises: |            | 28  | -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| E. Geissler in der Schwa-               |            |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nen-Apotheke in Dresden                 | I_         | 1   | _              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| H. Ballemann das,                       | 1          | l i | 1              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| O. Schwarz das.                         | 1          | ١:  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| II. Fahlenberg das                      | -          | 1 : | -              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A. Vogel in der Engel-Apo-              | -          | ١.  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| theke                                   | l_         | 1   | -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A. Richter das                          | <b>I</b> — | 1   | -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Th. Rackwitz das                        | 1-         | 1   |                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M. Just das                             | <b> </b> - | 1   | l _ l          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Th. Koch in der Adler-Apo-              |            |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| theke                                   | -          |     | -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Th. Hesse in der Salomo-                |            |     |                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Apotheke                                | -          | 1   | -              | . a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| G. Leiser in der Hof-Apo-               |            | ×   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| thoke                                   | 1-         | 1   | -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| O. Langnink das                         | <b>I</b> - | 1   | -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Th. Koch das                            | 1-         |     | 1              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Th. Gerlach in der Kronen-              | 1          |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Apotheke                                | -          | 1   | -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lüdike in Riesa                         | <b> </b> - |     | -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| G. Grafe das                            | -          |     | _              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| C. König in Lommatsch                   | -          |     | _              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| G. Freigang in Meissen                  | 1-1        | i   | _              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| O. Leuschner das                        | -          | ı   | -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. Kreis Altstadt-Dresden.              | П          | 19  | =              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Von den Herren:                         |            |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ap. Wiedemann in Freiberg               | 5          | 5   | _              | Auf 1 Jahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| , Baumeier in Zöplitz                   | 2          | 2   | -              | and the state of t |
| " Lotze in Marienberg                   | 2          | 2   | _              | Ohne Verbindlichkeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Crasselt in Wolkenstein                 | 1          | _   | -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , Heinze in Nossen                      | 2          | 2   | -              | Auf 1 Jehr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| " Krause in Freiberg                    | 6          | 5   | _              | desgl,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                         | "          |     | _              | aced.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Latus                                   | 1          | 16  | -              | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Namen und Wobnort.                                                                                                                                 | Personal. | Jährlicher<br>Beitrag.<br>→ FX |                                  | Bemerkungen.                                    |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|
| Transport  Ap. Urban in Brand  " Steinbock in Obernhau  " Busse in Dohna                                                                           | 2 2 2     | 16<br>2<br>2<br>2<br>2         |                                  | Auf 1 Jehr.                                     |  |  |  |
| Von den Herren: Ap. Leiblin in Camenz , Hennig in Bernstadt , Otto in Reichenau , Hoffmann in Gr. Schönau Geh. H. Polster das. R. Kähn das.        | 2 2       | 2<br>2<br>4<br>1               | 111111                           | Wird beitreten.                                 |  |  |  |
| Ap. Seele in Neusalza Prov. Braun das. Ap. Semmt in Neugersdorf Geh. Rucktoffel das. Ap. Brückner in Löbau Geh. Rudolph das. Ap. Just in Herrenhut | 2 - 3     | 1 2 1 3 1 1                    | 1111111                          | Beitrag schon frühe<br>bestimmt,<br>Freiwillig. |  |  |  |
| 4. Krels Leipzig.  Von den Herren: Ap. Rode in Leipzig                                                                                             | 7 6       | 19                             | -                                | 1-1-1                                           |  |  |  |
| ", Täschner das                                                                                                                                    | 6         | 3                              | =                                | Nur für sich.                                   |  |  |  |
| Donner Spillner O. Ohme Bittmann Peters Böhme Graff                                                                                                |           |                                | 10<br>10<br>10<br>10<br>15<br>15 | 2 (00)                                          |  |  |  |
| Düringen. Vibrans Wagner Hohlfeld Wedekind H. Ohme R. Pilz Ap. Gelbricht in Kohren                                                                 |           |                                | 15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15 | 94                                              |  |  |  |
| Helbig in Pegau                                                                                                                                    | -         | 18                             | 10                               | 10.000                                          |  |  |  |

| Namen und Wohnort.                 | Personal. |     | licher<br>trag. | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-----------|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transport                          |           | 18  | 10              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ap. Brückner in Grimma             | -         | 1   | -               | THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY NAMED IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| " Lösner in Dahlen                 | -         |     | -               | Treten hei, wenn sich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| " Neubert in Wurzen                | -         | -   | -               | alle deutschen Apo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ", Voigt in Mügeln                 | -         | 1   | -               | theker betheiligen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| " Jurany in Nerchau                | -         | 1   | -               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " Herberg in Mutschen              | -         | 1   | -               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " Rouanet in Wermsdorf             | -         | 1   | -               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,, Atenstedt in Oschatz , .        | -         | 1   | -               | Ohne Verhindlichkeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| " Bandau in Strehla                | -         | 1   | -               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Weiss in Brandis                   | -         | I.  | -               | and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| F. Words Victoria Boundary         | 1 1       | 0.0 |                 | and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5. Kreis Leipzig-Erzgeblrg.        |           | 26  | 10              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Von den Herren:                    | 1         | 1   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ap, Kirsch in Penig                | -         | 4   |                 | 1 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| " Bruhm in Chemnitz                | 1-1       |     | -               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| h. Kirsch das                      | -         | 2   | -               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ap. Martius in Frankenberg         | -         | 1   | _               | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| " Winter in Mitweida               | 3         | 3   |                 | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| " Kindermann in Tschopau           | 3         | 3   | -               | The second make of Tax I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| " Stürenberg in Lunzenau           | 2         |     | -               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " Fischer in Colditz               |           | 3   | -               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " Müller in Waldheim               | 3         |     | -               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " Gebauer in Döbela                | 4 2       | 4   | -               | The second section is a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| " Oertel in Geringswalde           | 2         |     | -               | the best of the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ). Schütz in Rochlitz              | 2         | 1   |                 | ALCOHOLD ACTOR AND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| p. Knakfuss das                    | 2         | 2   | -               | and the basis of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| "Köhler in Glauchau                | 2         | 2   | -               | CHARLES AND ADDRESS AND ADDRES |
| Franke in Colditz                  | -1        | 1   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6. Kreis Volgtland.                | - 1       | 31  | -               | 1 Live                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Von den Herren:                    |           |     | 0.0             | Ap. h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| p. Etzrodt in Pausa                |           | 1   | _               | ceh L us                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                    |           | 1   | _               | Apr n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ", Gringmuth in Nenkirchen.        | -         | 11  | _               | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tischendorf in Falkenstein         |           | î   | -               | Apr. 51 - 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Calamaka In A 1 . I                | -         | il  | -               | - Indiana - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ,, Borott in Lengefeld             |           | il  | _ 0             | Age, Throught or manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Windsmann in D. O. bankart         | _         | 3   | -               | Account to the same of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| D ! O.1!.                          |           | 2   | -               | the second state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    | 4         | 5   | _               | Festen jährl. Beitrag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                    | - 6       | _   | -               | resten janri. Beitrag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| X. Vicedirect, der Marken.         |           | 16  | -               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . Krels Königsberg in der Neumark. | -11       |     |                 | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Von den Herren:                    |           |     |                 | AND DESIGNATION OF THE PERSON NAMED IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| p. Dr. Geiseler in Königsberg      | 3         | 3   |                 | 2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| " Friederici in Fürstenwalde       | 3         | 3   | -               | Asi, W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| , Reichert in Müncheberg : .       |           | 2   | -               | 1 P 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| , Kroll in Selow                   | 3         | 3   | -               | Bre n G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Latus                              | -         | 11  | _               | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                    |           | A I | - 1             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Namen und Wohnort.                      |     | Jährli<br>Beit |     | Bemerkungen.           |  |  |
|-----------------------------------------|-----|----------------|-----|------------------------|--|--|
| Transport                               |     | 11             | _   |                        |  |  |
| p. Jensen in Wriegen                    | 3   | 3              | -   | 100                    |  |  |
| " Gerlach in Neu-Barnim                 | 2   | 2              | _   |                        |  |  |
| , Stegmann in Alt-Reetz                 | 2   | 2              | -   |                        |  |  |
| , Fontane in Letschin                   | 3   | 3              |     | 1                      |  |  |
| ", Frick in Zehden                      | 2   | 2              | -   | 0                      |  |  |
| , Teutscher in Mohrin                   | 2   | 2              | _   | 0.0                    |  |  |
| Varia in Diameldo                       | 2   | 2              | _   |                        |  |  |
| Matanathia in Chatrin                   | 5   | 5              | -   | -                      |  |  |
| Haffmann in Naudam                      | 2   | 2              | _   |                        |  |  |
| Mutthias in Linnahas                    | 1.  | ī              | _   | -                      |  |  |
| Röbel in Berlinchen                     | l_  | l i            | _   |                        |  |  |
| Multing to Caldin                       | 3   | 3              | _   |                        |  |  |
| Sala in Freienwalde                     | 2   | 2              | _   |                        |  |  |
| Sala in Fürstenwalde                    | 1 4 | í              | _   | 10000                  |  |  |
| " Sala in Furstenwalde                  | 1   | -              | _   |                        |  |  |
| 2. Kreis Angermünde.<br>Von den Herren: | Î.  | 42             | -   | 100000                 |  |  |
| An. Bolle in Angermunde                 | 3   | 3              | _   |                        |  |  |
| Geh, Schliepmann das                    | 10  | 1              | 10  |                        |  |  |
| Ap. Grapow in Neustadt a. W.            | 3   |                | 10  |                        |  |  |
|                                         | 1 0 | i              |     |                        |  |  |
| Geh. Keller das                         |     |                | -   |                        |  |  |
| Ap. Couvreux in Biesenthal              | 2   |                | _   |                        |  |  |
| Geh Burchardt das                       | 1-  | 1              |     |                        |  |  |
| Ap. Lotz in Werneuchen                  | 1 2 |                |     |                        |  |  |
| " C. A. Noack in Oderberg .             | 2   |                | -   | Zahlt zugleich für sei |  |  |
| " Leidold in Vierraden                  | 13  | 1              | -   | nen Gehülfen.          |  |  |
| " Henrici in Schwedt                    | 3   |                | -   |                        |  |  |
| " Holtz in Preuzlau                     | 3   |                | 1.7 | 10,000                 |  |  |
| Geh. Lehmann das                        | 1-  | 1              | 10  |                        |  |  |
| Ap. Körber das                          | 2   |                | -   | 1 1 100                |  |  |
| Geh. Leitmann das                       | 1-  | - 1            | 10  |                        |  |  |
| Ap. Bürbler das                         | 1 2 |                | -   | 1                      |  |  |
| Geh Dräger das                          | -   | t              | 10  |                        |  |  |
| Ap. Wittrin das                         | 3   | 3              | -   | 1 - 1                  |  |  |
| Geh. Muysenburg das                     | 1-  | 1              | 10  |                        |  |  |
| Ap. Trepplin in Brüssow                 | L   | 2              | l – |                        |  |  |
| Weiss in Strassburg                     | 1 3 | 3              | -   |                        |  |  |
| Geh. Jung das                           | 1-  | 1              | 10  |                        |  |  |
| " Tannenbring das                       | 1-  | 1              | 10  | ,                      |  |  |
| Ap, Kraft in Bnitzenburg                | -   | 2              | -   | 1000000                |  |  |
| Fiebelkorn in Templin                   | 1 2 |                | -   |                        |  |  |
| Geh. Tamaitz das                        | 1.  |                | -   | 1000                   |  |  |
| Ap Liegner in Liebenwalde               | 1 2 |                |     | 1000                   |  |  |
|                                         | 1.  | 1              | 1   |                        |  |  |
| Geh. Tappert das                        | 3   |                | 1   |                        |  |  |
| Ap. Weiss in Neustadt a. W.             | 13  |                |     | and the second second  |  |  |
| " Bogenschneider in Granzow             |     |                | -   |                        |  |  |
| , Bürger in Greifenberg                 | 1 2 | _2             | -   |                        |  |  |
|                                         |     | 59             | 10  |                        |  |  |

| Namen und Wohnort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Personal.                 | Jähr<br>Bel                                                             | licher<br>trag.<br>In | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 3. Arets Araswalde. Von den Herren: Ap. Weigel in Sammter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 1 1 4 4 3 1 2 3 2 2     | 2<br>1<br>1<br>4<br>4<br>3<br>1<br>2<br>3<br>2                          | HIHHHH                | The second of th |  |  |
| Hofap, Limann in Charlottenburg<br>Ap, Dohl in Spandau<br>Hofap, Hensel in Potdam<br>Hofap, Hensel in Potdam<br>Hofap, Cenicke daz.<br>3, Lange das.<br>Ap, Legeler in Rathenow<br>Freing das<br>Dr. Schier in Brandenburg<br>Dr. Schier in Trauenbrietzen<br>Garding in Trebbin<br>Lautsch in Storkow | 4 4 5 5 5 2 2 2 2 3 2 2 2 | 4<br>2<br>5<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>1<br>1 | 15                    | Der Besitzer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 5. Krels Erxleben. Von deu Ilerren: Ap. Schröder in Neuhaldensleben , Voigt in Wolmirstedt , Jachmanu in Ersleben. , Naumann in Scehausen , Schulze in Gommers , Schulze in Möckern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 3 2 2 2 2 2 2           | 34                                                                      | 1111                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 6. Kreis Pritawalk.  Von den Herren: Ap. Juag in Pritawalk , Schultze in Perleberg , Meier in Putlifit , Schöndawe in Wittenberge Geh, Köhn das.  Ap. Heller in Lenzen , Wegener in Wilsanek , Latus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 3 1 2 2 1               | 12<br>3<br>3<br>1<br>2<br>1<br>1<br>1                                   | Littie e              | 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |

| Namen und Wohnort.                              | Personal. | Jährli<br>Beit<br>-≉ |     | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|-------------------------------------------------|-----------|----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Transport                                       |           | 12                   | ш   | 1944 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| Ap. Krenkel in Havelberg                        | 2         | 1                    | -   | 100000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| Geh. F. Boge das                                | -         | 1                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Ap. Bavenroth in Havelberg                      | 3         | 2                    | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Geh. Rose das                                   | -         | 1                    | _   | 7.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| Ap. Brauer in Kiritz                            | 2         | 1                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Geb. Wittich das                                | 2         | Hil                  | _   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Ruhbaum das                                     | _         |                      | 15  | - 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 7. Krels Neu-Ruppin.                            |           | 20                   | 15  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Von den Herren:                                 |           | 20                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Ap. Arndt in Neu-Ruppin                         | 2         | 1                    | -   | And the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| " Werkentbin in Alt-Ruppin.                     | 2         | 1                    | _   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| " Hübner in Nauen                               | 2         | 1                    | -   | 77.66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| ,, Lionnet in Friesack Steindorf in Oranienburg | 2         | 1                    | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| , Steindorf in Oranienburg                      | 2         | 2 2                  | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Daubling in Zohdenick                           | 2         | í                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Vissian in Crancer                              | 2         | i :                  |     | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| " Günther in Lindow                             | 2         | ì                    | l _ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Jensen in Rheinsberg                            | 2         | l i                  | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| " Wilcke in Neu-Ruppin                          | 2         | 1                    | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 8. Krels Sonnenburg.                            |           | 13                   | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Von den Herren:                                 | ١.        |                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Ap. Hildebrand in Beeskow                       | 2         | 2                    | -   | and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| " Runge in Drossen                              | 2         | 2 2                  | _   | -1-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| Poskshammer in Zielenzie                        |           | 2                    | =   | 1000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| Canada in Connonhuse                            | 1         | î                    | _   | Ampell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| ,, Selchow in Meseritz                          | 1         | 11-                  | -   | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |  |  |
| , Haase in Schwiebus                            | -         | l –                  | -   | Bebalten sich ibre E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| , Behrend in Züllichau                          | -         | -                    | -   | klärungen vor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| , Eichberg in Karge                             | 1-        | 1 -                  | -   | Kiai dingen voi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| " Cavallier in Reppen                           | -         | _                    | _   | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 9. Krels Stendal.                               | 1         | 9                    | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Von den Herren:<br>An. Prochno in Clötze        | 1         | 1                    | -   | -17/27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| Ap. Prochno in Clotze Zecblin in Salzwedel      | 2         | 2                    | _   | COLUMN TWO IS NOT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| , Henischel das                                 | 2         | 2                    | -   | Theorem 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Riemann in Gardelegen                           | ĩ         | l ī                  | -   | 10 to 5 miles A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| , Treu in Stendal                               | i         | 1                    | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| " Bracht in Osterburg                           | 3         | 3                    | -   | THE COUNTY OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| " Mandenberg in Sechausen .                     | 3         | 3                    | -   | Mit beliebigem Au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| " Woltersdorf in Arendssen .                    | 1         | 1                    | -   | f tritt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| " Senf in Calbe a. M                            | 2         |                      | -   | to control of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| " Strümpfler in Stendal                         | 2         | 2                    | -   | and the same of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                 | 1         | 18                   | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |

| Namen und Wohnort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  | Jährlicher<br>Beitrag.                     |   | Bemerkungen.                                                                   |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| XI. Vicedirect. Pommern  Von den Herren:  L. Krels Wolgast.  Von den Herren:  L. Marsson in Wolgast  Biel in Greiswalde  Waguer in Grimmen  Bock in Trinbees  Bindemann in Barth  Bindemann in Barth  Weinhold and Bandand  Hiehendahl in Putlbu  Amtsherg in Bergen  Schmidt in Altenkirchen  Heinrich in Lassan  Schulz in Jarmen  Neumeister in Anclam  Lauer daz  Les Schwerdleger in Barth  Livonias in Stralsund | . 3<br>. 2<br>. 2<br>. 3<br>. 5<br>. 5<br>. 2<br>. 2<br>. 2<br>3 | 3 3 2 2 3 3 5 5 2 2 1 2 1 2 3 1 1 1 3 9    |   | 5 Thir, für cinnal.<br>5 Thir, fürs Erste.                                     |  |  |
| XII. Vicedirect. Ost- und Westpreussen incl. Posen t. Kreis Künigsberg in Fressen. Von den Herren: p-Freundt in Königsberg. hlbi in Fischbausen . Krahmer in Fillsu                                                                                                                                                                                                                                                    | . 4<br>3<br>3<br>2<br>                                           | 16 6 3 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 |   | Unter Berücksichtig<br>seines Vorschlages<br>Mit Vorbehalt,<br>Wird heitreten. |  |  |
| , Mehlhausen in Wehlau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | · [-].                                                           | 50                                         | - |                                                                                |  |  |

| Namen und Webnert.                 | Personal.  | Jährl<br>Belt |     | Bemerkungen.    |    |
|------------------------------------|------------|---------------|-----|-----------------|----|
| Transport                          |            | 50            | -   |                 |    |
| Ap. Mertens in Gerdauen            | _          | 2             | -   |                 |    |
| " Quiring in Barten                | -          | 1             | -   |                 |    |
| , Biel in Bischofsberg             | -          | 1             | -   |                 |    |
| " Hellwig in Bischofsstein         | -          | 1             | -   | Für dieses Jahr | 60 |
| "Kunze in Uderwangen               | 1          | 1             | -   | gleich bezahlt, |    |
| " Lehmann in Landsberg             | 1          | 1             | -   | -               |    |
| Geh. Piesku in Bartenstein         | 1-         | 1             | l — |                 |    |
| " Gronau in Heilsberg              | I–         | 1             | l – |                 |    |
| Ap. Friedrich in Neidenburg        | 1          | 1             | -   |                 |    |
| , Fromm in Willenberg              | 1          | 1             | -   |                 |    |
| " Linek in Friedrichshof           | -          | 1             | l – |                 |    |
| ,, Itabn in Ortelsberg             | 1          | 1             | -   |                 |    |
| " Weisselberg in Heilsberg         | 2          | 1             | -   |                 |    |
| 2. Krels Conitz.                   |            | 64            | -   | T.              |    |
| Von den Herren:                    | 2          | ١.            | 1   |                 |    |
| Ap. August iu Mewe                 | 2          | 1             | -   | 1               |    |
| " C 1 11 ' D' 1                    | 3          | 1             | 1 - |                 |    |
| Charles M. Committee               |            | 1             | -   |                 |    |
| n 1                                | 5          | 1             | -   |                 |    |
|                                    | _          | 1             | 1 = |                 |    |
| Geb. Domko das                     | 4          | i             | 1.7 |                 |    |
| Schultze's Erben in Conitz.        | 4          | 2             | 1   | 1               |    |
| E. Buizko das.                     | Ľ          | l i           | _   | 1               |    |
| Ap. Weise in Krojanke              | 2          | l i           | 1 = | Für 1850.       |    |
| Casten in Schlochau                | ۱ĩ         | Ιí            | _   | 1               |    |
| Geh. Casten das,                   | 1          | l î           | -   | 1               |    |
| Ap. Nicker in Hammerstein          | 3          | li            |     |                 |    |
| , Just in Baldenberg               | ۱ĭ         | l i           |     |                 |    |
| Zimmermann in Landeck              | Ιí         | l i           |     |                 |    |
| Taubast in Tata                    | l i        | -             | 1 = | Unbestimut,     |    |
| Gustino in Deutsch-Krone           | 3          | 1             | 1 = |                 |    |
| , Wittke in Pr. Friedland          | 2          | l i           | _   |                 |    |
| " Völtzko Wwe. in Wandsburg        | ī          | l î           | _ 1 |                 |    |
| " Schilling in Zempelburg          | 2          | l î           |     |                 |    |
| . Schultze in Thorn                | 3          | 3             | 112 | (-1             |    |
| Geh. Grünerath das.                | _          | ı             |     | 102 11          |    |
| Ap, Grünauer in Strasburg          | _          | l î           | _   |                 |    |
| " Freitag in Neumark               | 1_         | î             |     |                 |    |
| 11 - 11                            | 1_         | i             |     |                 |    |
| , Köhn in Briesen                  | <b> </b> _ | i             | -   |                 |    |
| " Lentz in Kowalewo                | 2          | i             | -   |                 |    |
| " Hornemann in Gellub              | 2          | 2             | 1   |                 |    |
| Geb. Cammerer das.                 | 1_         | -             | 10  |                 |    |
|                                    |            | _             | -   | Sec             |    |
| 3. Kreis Lissa.<br>Von den Herren: | l          | 30            | 10  |                 |    |
| Ap. Reinmann in Bentschen          | _          | 1             | -   |                 |    |
|                                    | 1          | -             | -   |                 |    |
| Laius                              |            | 1             | -   |                 |    |

| Namen und Wohnort.                      | Persona |     | icher<br>rag.<br>IR | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transport<br>Ap. Rodewald in Schmiegel  |         | 3   | _                   | Wenn sich alle Vereins-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| " Legal in Kosten                       | 2       | 2   | _                   | mitglieder hetheilig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pomorsky in Schrimm                     | 3       | 3   | -                   | sion dazu niederge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ohlert in Miloslaw                      | 1       | ĭ   | -                   | setzt wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| , Rude in Gostyn                        | 2       | 2   | -                   | Bei geregelter Sache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ,, Plate in Lissa                       | 3       | 1   | -                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " Rothe in Fraustadt                    | 2       | _   | 20                  | Zahlen nur für sich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ,, Hager das                            | -       | -   | 15                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| " Steiner das                           | -       | -   | -                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " Meranski in Rawicz                    | 3       | 1   | -                   | and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| " Beckmann in Jutroschin2               | -3      | 1   | -                   | I would be seened to be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ,, Rothe in Zduny                       | 2       | -   | 20                  | Zahlen nur für sich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| "Konepka in Lissa                       | 3       | _1_ | _                   | -One stoud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         |         | 17  | 25                  | DOLLAR TO BE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| XIII. Vicedirect. Schlesien.            |         |     |                     | and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4. Krels Görlitz.                       |         |     |                     | The second of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Von den Herren:                         |         |     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ap. Buntebart in Muskau                 |         | 1   |                     | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | -       | 3   | 15                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 22 1 1 2 20 110                         |         | 1   | U.T.A               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11 11 - 1 0 10 1                        | П       | i   |                     | The state of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| , Peuker in Reichenbach                 |         | i   |                     | =0=1011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| " Mitscher in Görlitz                   |         | 2   | _1.                 | and the second of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| " Struve das                            |         | 2   | _                   | You don't thront                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Oherlander in Landshut                  | ш       | 1   | -4                  | and the blood of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |         |     | _                   | replication with \$12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2. Kreis Kreuzburg.                     |         | 12  | 15                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Von den Herren:                         |         |     |                     | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ap. Scholtz in Constadt                 | 3       | 3   |                     | and at united                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| , Trahel in Carlsrah a. B               | 1       | 1   | -                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " Spohrmann in Oppeln                   | i       | - 1 | · Di                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ", Koch das                             | _       | 1   | -                   | n .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| " Fincke in Krappitz                    | 2       | 2   | -                   | Company of the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| " Fiehag in Leschnitz                   |         | 1   | -                   | Partition III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| " Schliwa in Cosel                      | 2       | 2   | -                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,, Gode in Gntentag                     | -       | 1   | -                   | The second secon |
| " Lehmann jun. in Kreuzburg             | 3       | 3   | -                   | Auf 3 Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                         |         | 15  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. Kreis Neisse.                        |         | 10  | _                   | i I s a g fi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Von den Herren:                         |         |     |                     | and and and and and and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ap, Butschkow in Grottkan               | -       | 1   | -                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " Cöster in Patschkau                   | -       | 2   | -                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eike in Katscher                        | -       | 1   | -                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         |         |     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| n Lange in Falkenberg                   | -       | -1  | _                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Namen und Wohnort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Personal.                                                                                        | Jährl<br>Belt<br>∳                                       | icher<br>rag. | Bemerkungen.                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Transport Ap. Lichtenberg in Friedland, Lohneyer in Neisse Menzel in Leobschütz Mentzel in Uber-Glogau Polek in Neisse Ruprecht in Zulz Welzel in Ottmachau Wetzelky in Gnadenfeld                                                                                                                                             | :                                                                                                | 5<br>1<br>2<br>1<br>1<br>2<br>1                          |               |                                                                                  |
| 4. Kreis Rybnik. Von den Herren: Ap. Thamm in Ratibor , Skeyde sen das, Janeitzky in Holluchin , Wolinann in Lodsiu , Herche in Micolai , Fritze in Rybnik , Schoffnius in Pless , Hirschfelder das, XIV. Vicedirect, Schleswig-                                                                                               | 4<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3                                                   | -                                                        | 1 111111111   | pro 1850. Die folgen<br>den Jahre die Hoh<br>des Beitrages 'mi<br>vorbehaltend'. |
| 1. Kreis Reinfeld. Von den Herren: Ap. Ebbrecht in Reinfeld für den Gehölfen das Wisser in Burg anf Fem. Martens in Neustadt Salomon in Ahrensburg Thun in Segeberg Ackermann in Lütjenburg Lucht in Schönberg Paulsen in Oldesloe Hof-Ap, Rieded lu Riel Ap. Kross in Nortorf Hasse in Fion. Hasse in Fion. Hopfner in Freetz | 1<br>2<br>2<br>3<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 | 2<br>3<br>2<br>2<br>3<br>2<br>2<br>2<br>6<br>2<br>2<br>2 |               | far 1850.                                                                        |

# Zusammenstellung nach den einzelnen Kreisen.

|          |       |                              | _    | _   | _   | _   |     | _   | _   | _    | _   | .₽ | FH. | *\$ | £%  |
|----------|-------|------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|-----|-----|-----|
|          | I.    | Vicedire                     | cto  | riu | ım  | aı  | m   | Rh  | eir | 1.   |     |    |     |     |     |
| 1)       | Kreis | Bonn .                       |      |     |     |     |     |     |     |      | .   | 13 | _   |     |     |
| 2)       | 22    | Duisburg                     |      |     |     |     |     |     |     |      | . ! | 14 | _   |     |     |
| 3)       | 22    | Elberfeld                    |      |     |     |     |     |     |     |      | .   | 56 | -   |     |     |
| 1)       | 22    | Siegburg                     | ٠    | ٠   |     | ٠   | •   | ٠   | ٠   | •    |     | 2  | _   | 85  |     |
|          |       | Vicedirec                    | tor  | riu | m   | W   | est | ph  | ale | n.   |     |    |     | 90  | -   |
| I)       | Kreis | Herford                      |      |     |     |     |     |     |     |      |     | 10 | -   |     |     |
| 2)       | 22    | Arnsberg                     |      |     |     |     |     |     |     |      |     | 51 | -   |     |     |
| 3)       | 22    | Lippe .                      |      |     |     |     |     |     |     |      |     | 36 | 20  |     |     |
| 4)       | 99    | Minden .                     |      |     |     |     |     | •   |     |      |     | 5  | _   |     |     |
| 5)       | 11    |                              |      |     |     |     |     |     |     |      |     | 4  | _   |     |     |
| 6)       | 19    | Paderborn                    |      |     |     | ٠   |     |     | ٠   |      |     | 19 | 20  |     |     |
| 7)       | ,,,   |                              | •    | •   | ٠   | ٠   | ٠   | ٠   | •   | ٠    |     | 25 | _   | 151 | 16  |
|          |       | <ul> <li>Vicedire</li> </ul> |      | ori | un  | a I | Ia  | nne | ove | r.   |     |    | ,   |     |     |
| 1)       | Kreis | Hildesheim                   |      |     |     |     |     |     |     |      |     | 17 | -   | 1   |     |
| 2)       | 99    | Oldenburg                    |      |     |     |     |     |     |     |      |     | 4  | -   |     |     |
| 3)       | 22    | Osnabrűck                    |      |     |     |     |     |     |     |      |     | 24 | -   |     |     |
| 4)       | 12    | Stade .                      |      |     |     |     |     |     |     |      |     | 35 | -   |     |     |
|          |       | Vicedirect<br>Braunschw      | reig | ζ.  | n I | Bra | un  | sc. | hw  | eig  | 3.  | 27 | _   | 80  |     |
| 2)       | 99    | Blankenbu                    |      |     |     |     |     |     |     |      |     | 26 | -   | 1   |     |
| 3)       | 12    | Andreasbe                    | rg   |     | ٠   | ٠   | •   | ٠   | ٠   | ٠    |     | 17 | -   | 70  |     |
|          | V. 1  | Vicedirect                   | or   | iun | n l | Me  | ck  | len | bu  | rg.  |     |    |     | 1   |     |
| 1)       | Kreis | Rostock                      |      |     |     |     |     |     |     |      | . 1 | 47 | -   |     |     |
| 2)       | 11    | Güstrow .                    | Ť.   | ï.  | ٠.  | ٠.  |     |     |     |      |     | 48 | 15  |     |     |
| 3)       | 11    | Schwerin                     |      |     |     |     |     |     |     |      |     | 31 | -   | 1   |     |
| 4)       | 11    | Stavenhage                   | en   |     |     |     | 4   |     |     |      |     | 54 | -   | 10  |     |
| VΙ       | . Vic | edirectori                   | un   | a I | Ber | mb  | ur  | σ-  | Eis | ilel | ben |    |     | 180 | 18  |
| 1)       |       | Eisleben                     |      |     |     |     |     | -   |     |      |     | 24 |     |     |     |
| 2)       |       | Bernburg                     |      |     | :   |     |     |     |     |      |     | 18 |     | 1   | 100 |
| 3)       | 22    |                              |      |     | :   | :   |     | •   |     |      | 100 | 30 | NEO |     |     |
| 3)<br>4) | 99    | Eilenburg                    |      | :   |     |     |     |     |     |      |     | 16 |     |     |     |
| 7)<br>5) | 99    | Golssen .                    |      |     |     |     |     |     |     |      |     | 9  | 20  | 1   |     |
| 6)       | 11    | Naumburg                     |      |     |     | :   | :   |     |     |      |     | 29 | 20  | 1   |     |
| 0)       | 99    | **unmng18                    |      |     |     |     | •   | •   |     |      |     |    | -   | 126 | 20  |
| t t      | Time  |                              |      |     |     |     | _   | L   | alu | ۶.   |     | -  | =   | 693 | 15  |
|          |       |                              |      |     |     |     |     |     |     |      |     |    |     | 1   |     |

|            |               |                                      |                        |        |            | _    | _        | _    | _    |                                         | _       | _       |        | 9%   | n\$        | 84  |
|------------|---------------|--------------------------------------|------------------------|--------|------------|------|----------|------|------|-----------------------------------------|---------|---------|--------|------|------------|-----|
|            |               |                                      |                        |        |            |      |          | Tra  | nsi  | ort                                     |         |         | -      | -    | 693        | 1.5 |
|            | VII           | Viced                                | .0                     |        |            |      |          |      |      |                                         |         | _001    | 05/8   | 100  | 1000       |     |
|            | A 11          | . Viced                              | lire                   | cto    | rit        | 111  | r        | ur   | ne   | sse                                     | n.      |         |        |      |            |     |
| ) 1        | ireis         | Cassel                               |                        |        |            |      |          |      |      |                                         |         |         | 20     | -    |            |     |
| (2)        | 22            | Eschwe                               |                        |        |            |      |          |      |      |                                         |         |         | 4      | 15   |            |     |
| 3)         | 22            | Felsber                              | g                      |        |            |      |          |      |      |                                         |         |         | 14     | -    |            |     |
| 1)         | 12            | Hanau                                |                        |        |            |      |          |      |      |                                         |         |         | 23     | +    | 77.74      |     |
| )          | 39            | Treysa                               |                        |        |            |      |          |      |      |                                         |         |         | 15     | -    | 76         | 15  |
|            | VIII          | I. Viceo                             | lire                   | ecto   | ri         | un   | n 1      | Γhi  | irii | nge                                     | n.      |         |        | -0.0 |            |     |
| ) F        |               | Erfurt                               |                        |        |            |      |          |      |      | .0-                                     |         | - 1     | 21     | 221  | 200        |     |
| i) i       |               | Allenbu                              |                        |        |            | ٠    | ٠        | •    | •    |                                         | •       |         | 31     | 221  |            |     |
| 6)         | "             | Coburg                               |                        |        |            | •    | •        |      |      |                                         |         |         | 22     | 21   | 0.00       |     |
| ñ          |               | Gotha                                |                        |        |            | :    | ÷        |      | :    |                                         | -       |         | 8      | 5    | 0.5        |     |
| 5          | 12            | Jena .                               |                        | 1      | •          | •    | -        | •    |      |                                         |         |         | 0      | -    | (0,E) (10) | 1.0 |
| 6          | 22            | Saalfeld                             |                        |        | •          | •    | •        | •    |      | •                                       | •       |         | 20     | -    | 16         |     |
| ő          | 11            | Sonders                              |                        | con    | •          | •    | •        | ٠    | •    |                                         | •       |         | 7      | 177  | 12         |     |
| ó          | 11            | Weiman                               |                        | ioc ii |            | •    | •        | •    | ٠    | •                                       | •       |         | 28     | 15   | W          |     |
|            | 77            | ii Cimui                             |                        |        | •          | •    | •        | •    | •    | •                                       | •       |         |        |      | 131        | 15  |
|            | 13            | V. Vice                              | die                    | ecti   | ari        | in   | m        | Sa   | che  | en                                      |         |         | -01    |      | 100        |     |
|            |               |                                      |                        |        |            |      | **       | Du   | CII. | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |         |         |        | -11  |            |     |
|            |               | Neuslac                              |                        |        |            |      | ٠        | ٠    | ٠    |                                         |         |         | 47     | -    |            |     |
| (1         | 11            | Alistad                              |                        |        |            |      |          |      | 4    |                                         |         |         | 22     | -    | -11        |     |
| (3)        | 22            | Lausitz                              |                        |        |            |      |          |      | ٠    |                                         |         |         | 19     | -570 | 200        |     |
| ()         | 22            | Leipzig                              |                        |        |            |      |          |      | ٠    |                                         | ٠       |         | 26     | 10   | 111        |     |
| 9          | 19            | Leipzig                              |                        |        |            |      |          | ٠    |      |                                         |         |         | 31     | -    | 411        |     |
| 5)         | 12            | Voigtla                              | na                     |        |            | •    | ٠        |      |      | •                                       |         |         | 16     |      | 164        |     |
|            | Y             | Vicedia                              | raci                   | ori    |            | n    | do       | - 1  | ll a | rl-o                                    | n       |         |        |      | 164        | 16  |
|            |               |                                      |                        |        | uii        | "    | ue       |      |      |                                         |         |         |        | mile | 1          | 18  |
|            |               | Königs                               |                        |        |            |      |          | ٠    | ٠    |                                         |         |         | 42     | _    |            |     |
| (!)        | 19            | Angerm                               |                        |        | ٠          |      |          |      |      |                                         |         |         | 59     |      | 11 1/9     |     |
| (1)        | 99            | Arnswa                               |                        |        |            |      |          |      |      |                                         |         |         | 24     | -    |            |     |
| )          | 22            | Charlot                              |                        |        |            |      |          |      | *    |                                         |         |         | 34     | 15   | 100        |     |
| (          | 13            | Erxlebe                              |                        |        |            |      |          |      | ٠    | ٠                                       |         |         | 12     | -    |            |     |
|            | 29            | Prilzwa                              |                        |        |            |      |          |      |      |                                         | •       |         | 20     | 15   | 17         |     |
| (i)        | 99            | Neu-Ru                               |                        |        |            |      |          |      | ٠    |                                         |         |         | 13     | -    | 0          |     |
| (i)        | 22            | Sonnen                               |                        | g      |            |      |          |      |      |                                         |         |         | 9      | -    | 5.0        |     |
| (i)<br>(i) |               | Stendal                              |                        |        |            |      |          |      |      |                                         |         |         | 18     | -    |            |     |
| (i)<br>(i) | 19            |                                      |                        |        |            |      | E        | on   | om   | err                                     |         |         |        | 7,   | 232        | 16  |
| (i)<br>(i) |               | . Viced                              | lire                   | cto    | TIL        |      |          |      |      |                                         |         |         |        |      |            |     |
| )          | XI.           |                                      | lire                   | cto    | rit.       | 2111 |          |      |      |                                         |         | . 1     | -      | -    | 39         | -   |
| (rei       | XI.           | olgast                               |                        |        |            | •    |          | - 11 |      |                                         | ·<br>ps | ·<br>t- | (Title | -    | 39         | -   |
| (rei       | XI.           |                                      | ecti                   | orit   | ım         |      | ·<br>)st | - u  | ınd  |                                         | es      | t-      | Tito   |      | -          | -   |
| (rei       | XI.           | olgast<br>Vicedir<br>preu            | ecti                   | oriu   | ım<br>in ( |      | ·<br>)st | - u  | ınd  | <i>W</i>                                | es      | it-     |        |      |            | - 1 |
| X          | XI.           | olgast<br>Vicedir<br>preu<br>Königsl | ections seem           | orit   | ım<br>inc  | Col. | ·<br>)st | - u  | ınd  |                                         | es      | t-      | 64     | 1    |            | -   |
| (irei      | XI.<br>III. V | Vicedir<br>Preu<br>Königsl<br>Conitz | ections and the second | orit   | ım<br>in ( | Col. | e P      | - u  | ınd  |                                         | es      | t-      | 64 30  | 10   |            |     |
| XX         | XI.           | olgast<br>Vicedir<br>preu<br>Königsl | ections and the second | orit   | ım<br>inc  | Col. | ·<br>)st | - u  | ınd  | W                                       | es      | it-     | 64     | 1    |            |     |

| Util Oak I have                          |                          |                     | 19% | .9   | 8% |
|------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----|------|----|
| XIII Vicedirector                        | Transport ium Schlesien. | -                   | -   | 1449 | 10 |
|                                          |                          | 12<br>15<br>16<br>9 | 15  | 52   | 15 |
| XIV. Vicedirectorium S<br>Kreis Reinfeld | ichleswig-Holstein.      | -                   | -   | 36   | _  |
|                                          | Summa                    | -                   | _   | 1537 | 25 |

## 4) Bibliographischer Anzeiger für Pharmaceuten. 1850. No. 3.

Abhandlungen, naturwissenschaftl., gesammelt u. durch Subscript, herausgeg. v. Wilh. Heidioger, III Bd. in 2 Abth. Mit 33 Steintafeln (wovon 2 lithchrom ). Imp. 4. XXI. u. 284 S.) Wien, Baumuller. geb. n. 13 Thir. (I-III. n. 35 Thir.)

Araneitaxe, neue, für das Königr. Hannover, v. 1. April 1850. gr. 8.

(40 S.) Hannover, Hahn. geh. n. 1 Thir.

Blum. Prof. Dr. J. Reinb., Grundzuge der Mineralogie n. Geognosie, (Aus der oeuen Eocyklopadie für Wisseoschaften u. Kunste, Bd. 3. abgedr.) Lex. 8. (IV. u. 162 S.) Stuttgart, Frankh. geh, 24 Ngr.

Bock, J. B., naturgetreue Abbild, der in Deutschland einheim, wilden Holzarten nebst erläut. Texte. 15. Lief. gr. 4. (4 col. Kupftaf. n. S. 45-48.) Augsburg, Rieger, geh. a n. 261 Ngr.

Dumas, J., Handbuch der angew, Chemie. Aus dem Franzos, von Dr. L. A. Buchner jun. 42. Lief, (Schluss.) gr. 8, (8. Bd. VI. S. 96-1032 u. 87 S. Register mit 6 Kupftaf. io qu. gr. 4.) Nürn-

berg, J. L. Schrag. geh, n. 3 Thir. (compl. n. 28 Thir. 27 Ngr.) Flora von Deutschlaod. Herausgegeb. von Prof. Dr. F. L. von Schlechtendal, Prof. Dr. L. E. Langethal und Dr. Ernst Schenk, X. Bd. 5. u. 6. Lief. Mit 16 color, Kupftaf. 8. (XII n. 40 S.)

Jena, Mauke. geh. à n. 3 Thir.

— 3. Auflage. VIII. Bd. No. 2. u. 3. Mit 20 col. Kupîtaf. 8. (XVI.

40 S.) Ebend. geh. a n. 1 Thir.

- 4. Aufl. 1. Bd. 10-16. Heft. Mit 56 col. Kupftaf, 8. (120 S.) Ebend. geh. à n. 1 Thir.

Flora v. Thuriogen n. den angrenz. Provinzen. Herausgeg, von Dens. 104, u. 105. Hft. Mit 20 col. Taf. Abbild. 8, (56 S.) Ebendas, à n. 4 Thir,

Fries, Elias, Summa vegetabilium Scandinaviae, seu enumeratio systematica et critica plantarum quum cotyledonearum, tum nemearum inter mare occidentale et album, inter Eidoram et Nordkap, hactenus lectarum, indicatu simnl distributione geographica. Sectio posterior. Accedunt expositio systematis plantarum morphologici, comparatio vegetationis adjucentium regionum, definitiones specierum in Kochii synopsi florae germanicae et nemearum monogranhiis hand ohviarum L. aliter expositarum. gr. 8. (S. 261-572.)

Holmine, Bonnier. geh. 2 Thlr. (compl. 31 Thlr.)

Grieh, Dr. Ch. Fr., die Wunder der elektrischen Telegraphie. Eine gemeinverständliche Geschichte n. Beschreibung derselben, nebst Andeutungen über die zukunftige Wirkung. Nach den besten. insbesond, engl. n. franz. Quellen hearb. Mit erlant. Abhild. auf 3 Steintaf. 32. (208 S.) Stuttgart, Scheible, geh. 11 Ngr.

Hand - Atlas sammtl. medic -pharm. Gewächse od. naturgetr. Abbild. und Beschreibung der officinellen Pflanzen. 2te verb. Auflage. in 30 Lief. 13-20, Lief. Mit 64 color, Kupftaf. br. 8, (64 S.)

Jena, Mauke. geh. à 12 Ngr.

Handworterbuch der reinen und angewandten Chemie. In Verhindung mit mebren Gelehrten beransgeg, von Dr. J. v. Liehig. Dr. J. C. Poggendorff und Prof. Dr. Fr. Wöhler. Redigirt von Dr. Herm. Kolbe. IV. Bd. 3. Lief. (In der Reihe die 22ste Lief.) (Kalkstein-Kohle.) gr. 8. (S. 305-448.) Braunschweig, Vieweg u. Sobn. geh. a n. 3 Thir.

Hennig, Apoth. Ernst, erklärendes Wörterbuch zu allen Pharmakopôcn (Bav., Bor., Sax. etc.) 6. Lief. 8. (S. 273 - 336.) Leipzig,

Polet. geh. a 1 Thir.

Hoefle, Doc. Dr. M. A., die Flora der Bodenseegegend mit vergleichender Betrachtung der Nachharflora. Lex.-8. (VIII. 175 S.) Erlangen, Enke. geh. n. 26 Ngr.

Körher, R., Gegenwart und Zukunft der Pharmacie, oder Ansichten

über die Reform des Apothekenwesens, gr. 8. (50 S.) Posen, Heyne. geh. 1 Thir.

Krause, Prof. Dr. Ferd., das Thierreich in Bildern nach seinen Familien u. Gattungen dargest. Saugethiere, 5, u. 6, Lief. Imp.-4. (S. 53-64 u. 12 col, Steintaf. Stuttgart, Schreiber & Schill, geh. à 261 Ngr.

Kunth, Prof. Dr. Car. Sigism., Enumeratio plantarum omninm hucusque cognitarum secundum familias naturalis disposita, adjectis characteribus, differentiis et synonimis. Tom. V. Et s. t.: Enumeratio Asparaginearum, Smilacinearum, Lapagoriearum, Roxburghiacearum, Herrericarum, Opliopogonearum, Aspiditrearum, Dioscorinearnm, Taccacearum et Amaryllidearum, gr. 8, (908 S.) Stuttgardiae, Cotta. 4 Thir. 18 Ngr. (I-V. et Suppl. I. 14 Thir. 27 Ngr.) Knnze, Prof. Dr. Gustav, die Farrenkräuter in color. Abbild, natur-

getren erlaut, u. heschrieben. 11. R. 3, L. Lief. (Text Bog.8-10. Kupf, Taf. 121-130.) Schluhr's Farrenkräuter. Supplem. gr. 4.

Leipzig, C. Fleischer. à n. 21 Thir. Kützing, Prof. Dr. Frdr. Franz, Tabulse phycologicae oder Abbild. der Tange. 1, Bd. Mit 100 lith. Taf. gr. 8. (VI. 54 S.) Nordhausen 1845 - 1849, Köhne in Commiss. In Carton n. 10 Tblr,

col. n. 20 Tblr.

Lexikon, physikalisches, Encyklopadie der Physik und ihrer Hulfswissenschaften: der Technologie, Chemie, Meteorologie, Geographie, Geologie, Astronomie, Physiologie u. s. w. 2te neu hearb. mit in den Text gedr. Abbild. ansgestatt. Auflage. Von Prof. Dr. Osw. Marbach. 13. Lief. (Didalenm - Dampf.) gr. 8. (2, Bd. S. 1-80.) Leipzig, O. Wigand. geh. & & Thir.

Liehig, Prof. Dr. Justus v., Zur Beurtheilung der Selbstverbrennung des menschl, Körpers, gr. 8. (31 S.) Heidelberg, C. F. Win-

ter, geh. 6 Ngr.



- Meyer, C. A., Kleine Beiträge zur nähern Kenntniss der Flora Russlands. (Aus den Memoires sciences naturelles. T. VII. abgedr.) Imp.-4. 24 S. St. Petersburg. Leipzig, Voss. geb. n. n. 4 Thir.
- Mittheilungen der naturforsch, Gesellschaft in Bern a. d. J. 1849.
  No. 144-166. gr. 8. (IV. 188 S. mit 1 Steintaf.) Bern 1849,
  Huber & Comp. in Commiss. geh. n. 1 Thir. 4 Ngr.
- Müller, Dr. L., Lehrbuch der theoretischen Chemie, In 4-5 Heften.
  1. Heft. S. (136 S.) Berlin, Springer. geh. n. 17½ Ngr.
  Onitz. P. M. Herharium florare hoemicze. XVII XVII Hundelt. Fol.
- Opitz, P. M., Herbarium florae boemicae. XVII XXII. Hundert. Fol. Prag. Kronberger. Versieg. An. 13 Thir.
- Osann, Dr. G. W., neue Beiträge zur Chemie und Physik. Mit galvanokaust. Abbild. 1. Beitr. 6. Lief. gr. S. (S. 171-202.) Würzburg, neue fränk. Buchhandlung, geh. n. 10½ Ngz.
  - Regnault's Lehrbuch der Chemie. Aus dem Französ, übers, von Dr. Bödecker, 12-14, Lief. S. (2 Bde. S. 97-384.) Mit eingedr, Holzschn. Berlin, Dunker & Humblot. geh. à 12 Mgr.
- Reichenbach, Hoft. Prof. Dr. H. G. L. Ludw., Deutseblands Flora mit höchst naturgetreuen Abbildungen. No. 117—120. gr. 4. (40 Kupftaf. mit 12 S. Text in Lex.-8) Leipzig, Hofmeister. à n. § Thir. col. à n. 14 Thir.
- dasselbe, Wohlf, Ausg. halb-col. Serie I. Acroblastae, Heft 66
   bis 69. Lex.-8. (40 Kupftaf. m. 12 S. Text.) Ebend. à n 16 Ngr.
- Iconographia botanica. Cent. XXII. Icones florae Germanicae. Cent. XII. Decas 5—8. gr. 4. (40 Kupftaf, u. 8 S, Text.) Ibid. à n. § Thir. col. à n. 1½ Thir.
- Runge, Prof. Dr. F. F., Farbenchemie. 3 Theile. Die Kunst der Farbenbereitung. Mit 200 Stoffmastern, welche in den Text eingeklebt sind. A. u. d. T.: Chemie der farbenden Pflanzen. In 2 Lief. 1. Lief. gr. S. (VII. 1-136 S.) Berlin, Müller u. Sobn. geh. 2 Jrhir. (1-III. 1. 12½ Thr).
- Schinz, Prof. Dr. H. R., Monographien der Säugethiere. Mit Abbild. v. Conr. Kull, Lithogr. 23 – 24. Ileft. Imp. 4. (12 col. Steintaf. u. 15 S. Text.) Zürich, Meyer u. Zelier. an. 11 Thir.
- Schönbeit, Pfr. Frdr. Chr. Heinr., Taschenbuch der Flora Thüringens, zum Gebruuch bei Excursionen, die wildwachsenden und allgemeiner cultivirten phanerogamischen Gefässphanzen nach der Ordung von Noch's Synopsis enth., im Auftrag und nuter Mirwirkung der botan. Section des naturwissends-Vereins für Thäringen bearb. gr. 12. (LXXII u. 564 S.) Rudolstadt, Renovanz. geh. D. 22 Thir.
- Ste'inheil, Č. A., Beschreibung n. Vergleichung der galvan, Telegraphen Deutschlands auch Berichtigung im April 1819. Fest-atellung der vortheilhaftesten Systeme u. Angabe einer Verbesserung des Marsb'schen Apparats. (Aus den Abhandlungen der mathematisch-physikal. Classe der K. Bayer, Akad. der Wissensch. abgedr.) gr. 4. (64 S.) München, Franz. gch. n. 22 Ngr.
- Unger, Prof. Dr. F., Genera et species plantarum fossilium. gr. 8. (XL. 628 S.) Vindobonae, Baumüller in Commiss. geh. n. 4 Thlr.
- Viciani, Prof. Dr. Rob. de, Flora Dalmatica, sive enumeratio striptom vascularium quas hacteonus in Dalmatica lectas et abii observature descripsit, digeasit rariorumque iconibas illustravit, Vol. III. Pare L. gr. 4. (IV n. 190 S.) Lipsice, Holmeister. geh. n. 3 Thir. (I—III.) 1. n. 11 Thir. col. n. 165 Thir.)

Voigt, Geh. Hoft. Prof. Dr. F. S., Geschichte des Pflanzenreichs. 9-12. Lief. (Schluss.) gr. S. 2 Bde. (IV. 177-561) Jena, Mauke. geh. à 12 Ngr.

Wackerroder, Dr. II., de cerevisiae vera mixtione et indole chemica et de methodo analytica alcoholis quantitatem recte explorandi. Commentatio qua professionem ordinariam rite auspicaturus ad orationem audiendum invitat. gr. S. (IV u. \$5.8.) Jenae, Frommann. grb. ½ Thir.

Winkler, Med. Ass. Dr. F. L., Kann die sogen. Selbstverbrennung des menschl. K\u00f3rpers nach den dabei auftretenden Producten vor der Verbrennung, durch die bekaunten Veranlassungen berbeigef\u00e4hrt, unterschieden werden? gr. S. (165.) Darmstadt, von

Anw. geb. n. 4 Ngr.

Anw. geb. n. 4 Ngr.

Dr. Ed., pbarmac, Wastenkunde od, Handatlas der Pharmakologie.

2. Aufl. 21. u. 22. Lief. gr. 4. (à 8 S. u. 5 color. Kupftaf.)

Leipzig, Schaefer, geh. à n. 3 Thir.

With the second of the description (Any dem to Park and the Colors of the description).

Wöhler, Prof. Dr. F., über das Titan. (Aus dem 4. Bde. der Abhandl, der K. Gesellschaft der Wissensch, zu Göttingen.) gr. 4.

(16 S.) Göttingen, Dictrich. geb. 6 Ngr.

## 5) Wissenschaftliche Nachrichten,

Die XXVI. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu Regensburg, geschildert von deren ersten Geschäftsführer, Prof. Dr. Fürnrobr. Nachdem diese Versammlung für das Jahr 1848 der politischen Ereignisse im Vaterlande wegen verlagt war, trat sie trotz der noch immer schwierigen Lage im Jabre 1849 zusammen, freundlich begrüsst von den Bewohnern der Stadt Regensburg. Die erste allgemeine Versammlung fand in dem alten Reichgsnale statt, der mit Bildnissen von Keppler, dessen Grab bekanntlich in Regensburg, Schäffer, Placidus, Heinrich und Hoppe, ehemaligen Koryphären der Stadt geschmückt war. Prof. Fürnrohr eröffnete die Versammlung mit einer passenden Rede, nachdem der Bürgermeister der Stadt der Versammlung selbst im Namen derselben bewillkommt hatte. Hierauf verlas Dr. Herrich-Schafer die Statuten und legte die Zusendungen an die Versammlung vor. Nach diesem hielt Prof. Kolenati aus Prag einen Vortrag über Acclimatisation, Dr. Oscar Schmidt aus Jena über die Farger-Inseln, Graf Illeinrich von der Mühle über die Lebensweise der hochnordischen Vögel im Vergleiche zu jener der südenropäischen. Hierauf folgte die Bildung der Sectionen im K. Gymnasialgebaude, wohin sich die Anwesenden begaben. Vorsitzender der botanischen Section ward Hofrath und Prof v. Martius aus München, Schriftführer Dr. II. Koch aus Jever. Die Sectionen begannen ihre Arbeiten am 19. September mit 24 Theilnehmern. v. Martins sprach über die morphologische Bedentung und die Entwickelung des Blattes, insbesondere der Palmen; Regierungsrath Mordes über die Mischung der Waldbestände und über krummes Wachsthum der Larehe; Geb. Rath Link über das Wesen und das Leben der Pflanzenzelle, über eine durch Ustilago Caricis verursachte Missbildung einer Caren - Frucht, über die Vertheilung der Waldbuume in Europa; Kolenati über die Flor des Kaukasus, besonders des Kasbek etc. Vortreffliche anatomische Praparate, von H. Schacht in Jena eingesendet, das Eindringen der Pollenschläuche in das Ovulum

darstellend, so wie Schultz-Schultzenstein dergleichen, die Milchsaftgefässe verdeutlichend, wurden unter vorzüglichen Mikroskopen in Augenschein genommen und boten zu mancherlei Erörterungen Aulass.

In der dritten allgemeinen Versammlung wurde über die Einführung einer allgemeinen deutschen Pharmakopöe von Dr. llundögger aus Hannover und Dr. Oettinger aus München gesprochen, ebenso über die Einführung eines allgemeinen Medicinalmaasses und Gewichtes. Darauf hielt Prof. Dr. Zonneck aus Stattgart einen ausführlichen Vortrag über die äusseren Zweckverhältnisse in der Natur, sowohl der organischen, wie unorganischen. Diesem folgte Bat.-Arzt Dr. Schrauth aus Neumarkt mit einem Vortrage, sdes Menschen Gerüste in noetischer Form. Darauf gab der Stellvertreter des zweiten Geschäftsführers (Dr. 11 errich - Schäffer) Dr. Popp einen Rückblick auf die Resultate der Versammlung. Ober - Medicinalrath Dr. Jäger aus Stuttgart sprach sodaun im Namen der anwesenden Gaste den Geschäftsführern, den Behörden nud der Studt mit herzlichen Worten Dank und Anerkonnung aus, worauf der Bürgermeister der Stadt, Satzinger, freundliche Abschiedesworte an die Versammlung richtete, und cudlich der erste Geschäftsführer, Prof. Dr. Fürnrohr, die Versammlung schloss.

In Ganzen hatten ihr 199 Mitglieder und Theilnehmer — 99 auswärtige und 100 von Regensburg — beigewohnt. (Bot. Ztg. 1850. No. 8.)

# Ueber Fütterung mit Kochsalz.

Nach neueren Erfahrungen über die Fütterung der Hausthiere mit Kochsalz ist es eine erwiesene Thatsache, dass das Kochsalz einen günstigen Einstus auf das Gedeihen der Hausthiere, namentlich auf

die Gewichtszunahme der Mastthiere, ausübt.

Man giebt den Thieren das Salz im Allgemeinen am besten im Gemenge mit Fatter, indem ann dasselbe, wenn es feucht oder nass ist, bloss damit hestreut, oder, ist es trocken, so wird es mit Wasser beleuchtel, in welchen das Salz aufgelolts warde. Ueber die zu verabreichende Menge des Salzes lassen sich keine bestimmten Regelo unfstellen; sie richtelt sich nach der Art, dem Alter und der Korperbeschaffenheit des Thieres, der Art des Fatters, dem Klima. Ig Alligemeinen werden für einen ausgewachsenen Zugechen und faff eine Michkah täglich 5 Loh, für einen Mastochsen, je nach seinem Gewicht and dem Städund mer Mastung, üglich 6 –10 Lohl, für ein Mastochwein 21–3 Loth, für ausgewachsenen Zuglich 6–10 Lohl, für ein Mastochwein (Stute) 21, Loth henpfolhen. (Pfelyt. Centrikl. 1850 N. N. 7.) B.

## 6) Allgemeiner Anzeiger.

Neue Preisfrage der Hagen-Bucholz'schen Stiftung für Apothekergehülfen pro 1850.

In wie weit ist die Anwendung der Kohle sowohl animalischer als vegetabilischer, als Enfärbungemittel zullasig, ohen zersetzend auf die Hauptstoffe der in Arbeit hefindlichen Pfüssigkeiten einzuwirken? — was durch angestellte Versuche hei versehiedenen Auszägen und Auflösungen nachzaweisen ist.

Die über diese Preissungsbe handelnden Arbeiten sind mit Motto und versiegeltem Devisenzeitel, der zugleich ein kurzes Cerrieulum eitze und ein Zeugniss des Principals oder Lehrers enthält, zu versehen und vor dem 1. Juli 1851 an den Oherdirector des norddeutsehen Apotheen-Vereins Medicianistalt Dr. Bie yn Bershung portofrei einzusenden, auch einigo Proben der in Arbeit genommenen Stoffe heistafigen.

Im September 1850.

Das Vorsteheramt der Hagen-Bucholz'schen Stiftung.
Meissner. Mitseherlich. Staberoh. Bley.

Neue Preisfrage für Zöglinge der Pharmacie pro 1851.

Prüfung verschiedener im Handel vorkommender Sorten Cremor Tartari auf Verunreinigungen und Bestimmungen dieser letzten mit Angabe des hesten Verführens zur Reinigung.

Die über diese Preissufgabe sprechenden Aufsätze sind nebst Proben der Präparate mit Motto und Devisenzettel versehen, welcher zugleich ein kurzes Curriculum eilar, so wie ein Zeugniss des Principals enthält, vor dem 15. Juli 1851 an den Oberdirector den norddeutschen Apotheker-Vereins Medicinalrath Dr. Bley in Bernhurg franco einzusenden.

Im September 1850.

Das Directorium des Apotheker-Vereins in Norddeutschland.
Dr. Bley. Dr. du Ménil. Dr. E. F. Aschoff. Overbeck.
Faher. Dr. Aschoff. Dr. Geiseler, Dr. Herzog.
Dr., Meurer. Bolle.

## Bekanntmachung.

In Folge einiger spät erfolgten Aufkündigungen von Seiten von Vereinsmitgliedern, sieht sich das Directorium veranlasst, auf die Bestimmung des §. 48. der neuesten Statuten hinzuweisen, in welchem es heisst:

\* Nur nach vorangegangener Anzeige, spätestens im dritten Opartale des Jahres, kann ein Mitglied aus dem Vereine nautreten, od. h. zugleich mit Einsendung des Beitrages für das laufende Jahr. 2Er macht diese Anzeige dem Kreisdirector, welcher dem Oherdirectorio darüber Nachricht ertheilt. Nach seinem Austritte kann kein Nilgiled ingend einen Anspruch an den Verein begründen.

Das Directorium.

## Aufforderung.

Die Herren Kreisdirectoren wollen zuitig vor Ablaufe des Jahres durch die IIH. Vicedirectoren die Meldungen über die Zahl der Minglieder in ihren Kreisen an den Oberdirector gelangen lassen, um die Zahl der Archiv-Exemplare pro Jahr 1851 darnach bestellen zu können, Das Directorium.

## Journalversendungen des Vereins.

Bis es gelungen sein wird für die Versendungen des Archivs und der Jonnabe eine weitere Erleichterung zu erlangen, ist ed urchaus nothwendig, dass die Ahsendung frankirt unter Kreuzeouvert geschieht, wobei auf den Erlass des Herrs General-Postanst-Directors Schmück ert im Juni- u. Nowhr, liefte des Archivs bingewiesen wird, Dass Directorium des Vereins

## Apotheken-Kaufgesuche.

Ein zahlungsfähiger Käufer wünscht eine Apotheke im Königreich Hannover zu kaufen. Gefällige Mittheilungen hierüber werden unter den Buchstahen W. Z, durch die Schönnflug'sche Buchhandlung in Goslar am Harz an die Adresse gelangen.

Eine Apotheke mit 3-6000 Thir. jährlichem Unsatz reinen Medicinalgeschäfts wird von einen zahlungsfähigen Käufer, der üher ein hedeutendes Anzablungsgeld verfügen kann, zu kaufen gesucht.

hedeutendes Anzahlungsgeld verfügen kann, zu kaufen gesucht. Herr Medicinalrath Dr. Bley in Bernburg wird die Gefälligkeit haben, frankirte Mittheilungen entgegenzunehmen.

Eine kleine oder mittelgrosse Apotheke wird ausserhalb Preussen zu kaufen oder auch zu pachten geaucht. Frankirte Offerten befördert der Kaufmann A. Baden dieck zu Nordhausen.

## Gehülfen gesucht.

Für mehrere Apotheken werden noch Gehülfen gesucht. Auf portofreie Briefe giebt Auskunst

Dr. L. F. Bley in Bernburg.

# Apotheken - Verkauf.

Eine Apotheke in einem kleinen Orto in Anhalt mit circa 1300 Thlr. Medicinalgeschäft und 1500 Thlr. Unsatz in Materialwaaren ist zu 11000 Thlr. zu verkaufen.

Nähere Nachricht giebt der Apotheker Rehfeld in Hecklingen in Anhalt-Bernburg.

Eine Apotheke mit 2500 - 2800 Thir. Medicinalgeschäft ist zu 12000 Thir, mit 5000 Thir. Anzehlung zu verkaufen. Nähere Nachricht ertheilt

der Apotheker Finsterwalder in Heiligenstadt.

# Apotheken-Verkauf in der Rheinprovinz.

Eine Apotheke mit 1550 Thir. Umsatz ist für den Preis von 12000 Thir, bei einer Baarzahlung von 4000 - 5000 Thir, sofurt zu verkaufen. Das Nähere beim Notar Ilrn. Alex in Hünscheden bei Aachen.

#### Anerbieten

Sollte einem ältlichen Apothekergehülfen daren gelegen sein, eine wenig anstrengeude Stelle als Beceptarius hei freundlicher Behandlung zu übernehmen, so wolle derselbe sich gefälligst an den Apotheker Jahn in Alsleben a. d. Saale wenden.

## Verkaufs-Anzeige.

Im Grossherzogthum Mccklenburg ist in einer Stadt die einzige Apotheke mit einem Medicinalgeschäft von 5-6000 Thlr. zu verkaufen. Nähere Auskunft wird der Herr Medicinalrath Dr. Bley in Bernburg gütigst ertheilen.

#### Berichtigung.

Im October-Hefte Seite 84, Zeile 19 von oben muss es heissen: 1524 statt 1924.

#### Anzeige.

In der Blutegel-Handlung von H. N. J. Octtinger in Hamburg und deren Commundite in Rackwitz (Grusshertogihum Posen) werden Blutegel saugfähig, kräfig und stels frisch aus den Teichen zu den billigsten Preisen verkauft. Preis-Courant gratis.

# Bekanntmachung.

Die Königl. Sächsische Ober-Postdirection hat die Porto-Vergünstigung für die Lesezirkel des Apotheker-Vereins wiederum auf drei Jahre unter den bisherigen Bedingungen bewilligt, was mit Dank anerkennt

Bernburg, am 19. November 1850.

Das Directorium,

# ARCHIV DER PHARMACIE.

CXIV. Bandes drittes Heft.

# Erste Abtheilung.

# I. Physik, Chemie und praktische Pharmacie.

Quantitative Bestimmung der Kohlensäure in den einfach kohlensauren Salzen des Kalis, Natrons, Baryts und Kalks;

Dr. Hermann Ludwig,
Lehrer der Chemie am landwirthschaftlichen Institute zu Jena.

Zur Bestimmung der Kohlensaure in den kohlensauren Salzen bediente man sich bisher folgender Methoden:

4) Messung des durch eine stärkere Säure entwickelten kohlensauren Gases und Berechnung des Gewichts der Kohlensäure aus dem Volum des auf Normaltemperatur (o° C.), Normaldruck (0, "760 Barometerstand) und absolute Trockenheit reducirten Gases.

2) Einleiten des mittelst einer stärkeren Säure ausgetriebenen Kohlensäuregases in Barytwasser oder ammoniakalisches Chlorcalcium und Berechnung des Gewichts der Kohlensäure aus dem Gewicht des getrockneten, nöthigenfalls schwach geglühten kohlensauren Baryts oder des getrockneten kohlensauren Kalks.

3) Austreibung der Kohlensäure durch eine stärkere Säure, Austrocknung des Gases durch concentrirte Schwefelsäure oder Chlorcalcium und Berechnung der Kohlensäure aus dem Gewichtsverluste, welchen der Entwickelungsapparte rititen hatte.

4) Fällung der Kohlensäure aus der wässerigen Lösung der kohlensauren Alkalien durch ammoniakalisches Chlor-

haryum oder ammoniakalisches Chlorcaleium und Berechnung des Gewichts der Kohlensäure aus dem Gewichte des erhaltenen trocknen kohlensauren Baryts oder kohlensauren Kalks.

 Glühung der durch Rothglühhitze leicht und völlig zersetzbaren köhlensauren Salze und Bestimmung des Gewichts der Kohlensäure aus dem Glühverluste.

Die drei ersten Methoden sind, wie man sieht, allgemein anwendbar; die zwei letzten dagegen können nur in gewissen Fällen ihre Anwendung finden. Eine Methode der letzteren Art ist es, welche ich hier den technischen Chemikern zur Prüfung vorlegen will. Sie stützt sich auf die sehon von Heinrich Rose zur Bestimmung des Broms und Jods (in Gemengen, welche das eine oder andere Element gleichzeitig mit Chlor enthalten) benutzte Proportionalität der Mischungsgewichte und absoluten Gewichte mit den Differenzen derselben.

Die Verhältnisse einer jeden Proportion (folglich auch einer stöchiometrischen) m: a = m': a' sind gleich dem Verhältnisse der Differenzen der homologen Glieder (m — m'): (a-a'); dadurch entsteht die zusammenhängende Proportion (m — m'): (a - a') = m: a = m': a' (s. Dr. L. Schrön's stöchiometr. Hülfstofeln, Hannover bei Hahn, 1846. S. 207]. Oder wenn m und m' die Mischungsgewichte und a und a' die absoluten Gewichte zweier elementaren oder zusammengsestzten Massen bedeuten, so verhält sich die Differenz der Mischungsgewichte beider Massen zu der Differenz der absoluten Gewichte dieser Massen, wie jedes einzelne Mischungsgewicht zu jedem einzelnen absoluten Gewicht derselben Massen.

Es entstehen sonach zwei einfache Proportionen:

I. 
$$(m-m'):(a-a')=m:a$$
.

Sind die drei ersten Glieder der Proportion bekannte Grössen, ist das vierte Glied a dagegen unbekannt, so ist

$$a = \frac{m (a-a')}{m-m'}$$

II. (m-m'):(a-a')=m':a'.

Sind hier abermals die drei ersten Glieder bekannt, das vierte Glied a' aber wird gesucht, so ist

$$a' = \frac{m' (a-a')}{m-m'}$$

Setzen wir nun statt der allgemeinen Formeln solche für unsern einzelnen Fall.

Es bedeute:

a das absolute Gewicht der Essigsäure, welche

a' oder das absolute Gewicht der Kohlensäure aus

- K Gewichtstheilen eines einfach kohlensauren Salzes (kohlensauren Kalis, Natrons, Baryts, Kalks) austreibt und mit den Basen dieser Salze
- E Gewichtstheile essigsaures Salz bildet.

Es sei ferner

m = dem Mischungsgewichte der Essigsäure = C<sup>4</sup>H<sup>3</sup>O<sup>3</sup>
 = 51 (wenn H = 4),

m' = dem Mischungsgewichte der Kohlensäure = CO<sup>1</sup> = 22 (wenn H = 4).

so wird die Proportion I. oder (m-m'): (a-a') = m: a folgende Gestalt bekommen:

$$(C \cdot H^2 \cdot O^3 - CO^3) : (a-a') = C \cdot H^2 \cdot O^3 : a \text{ oder}$$
  
 $(51-22) : (a-a') = 51 : a \text{ und}$   
 $a = \frac{C \cdot H^2 \cdot O^3 \cdot (a-a')}{C \cdot H^2 \cdot O^2} = \frac{51 \cdot (a-a')}{51-22}$ 

Nun ist aber (a-a') = (E-K), denn

 $E=(nK+nC^4H^3O^3)$ , weil die absoluten Gewichte a und at von Essigsäure und Kali, welche neutrales essigsaures Kali bilden, das n-fache ihrer Mischungsgewichte sind; ferner ist

$$K = (n K + n CO^3)$$
 und  
 $(E - K) = (n K + n C^1H^3O^3) - (n K + n CO^3)$   
 $= (n C^4H^3O^3 - n CO^2) = (a - a^2).$ 

Die Proportion I. Lann also auch wiedergegeben werden durch:

$$(C^{4}H^{2}O^{3} - CQ^{3}) - (E - K) = C^{4}H^{2}O^{3} : a; folglich$$

$$a = \frac{C^{4}H^{2}O^{3} (E - K)}{C^{4}H^{2}O^{3} - CO^{3}} = \frac{51 (E - K)}{51 - 22} = \frac{54 (E - K)}{29}$$

$$= \frac{1}{2} (E - K) = \frac{1}{4.7586} (E - K).$$

Oder mit Worten ausgedrückt: Um die Menge von Essigsäure zu finden, welche zur Zersetzung einer bestimmen ten Menge von einfach kohlensanren Salz (Kali, Natron, Baryt, Kalk) diente, hat man die Gewichtsmenge des trocknen einfach kohlensauren Salzes von der Gewichtsmenge des trocknen essigsauren Salzes abzuziehen und den Rest mit 4,7586 zu multipliciren.

Wie dieser Satz zur Prüfung von Gemischen aus Essigsäure und Wasser auf ihren Essigsäuregehalt benutzt werden kann, mag hier einstweilen unbesprochen bleiben.

Zur Ermittelung der Kohlensäure wendet man die Proportion II. an, indem man statt (m-m'): (a-a') = m': a' die Proportion (C·H·O· - CO·): (E-K) = CO·: a' setzt; denn ist

$$a' = \frac{\text{CO}^3 (E - K)}{\text{C}^4 \text{H}^3 \text{O}^3 - \text{CO}^2} = \frac{22 (E - K)}{51 - 22} = \frac{22 (E - K)}{29}$$
$$= \frac{3}{2} (E - K) = 0.7586 (E - K).$$

Oder mit Worten: Um die Menge von Kohlensäure zu finden, welche durch Essigsäure aus einer gewissen Mengo K eines trocknen, einfach kohlensauren Salzes (einfach kohlensauren Kalis, Natrons, Baryts, Kalks) ausgetrien wird, hat man K von der Menge E des aus der Zersetzung hervorgehenden trocknen essigsauren Salzes abzuziehen und den Rest mit 0.7586 zu multipliciren. Das Product ist die gesuchte Kohlensäure.

# Versuche, um die praktische Ausführbarkeit dieser Bestimmungsmethode darzuthun.

# 1. Kohlensaures Kali.

4,143 Grm. gegühtes einfach kohlensaures Kali wurden in einer gewogenen Porcellanschale mit überschüsigser Essigsäure zur Trockenheit abgedampft, der Rückstand bis zum Schmelzen erhitzt und dann die Schale sammt Inhalt gewogen. Das essigsaure Kali betrug 4,640 Grm. Beim Auflösen in Wasser binterblieben 0,025 Grm. Kioselerde. Die filtrirte wässerige Lösung enthielt nur Spuren von Schwefelsäure und Salzsäure.

E = 4,640 - 0,025 = 4,585 Grm. essigsaures Kali. K = 4,443 - 0,025 = 4,448 Grm. kohlensaures Kali.

(E-K) = 4.585 - 4.448 = 0.467.

(B — K) 0,7586 = 0,3543 Grm. Kohlensäure in 1,148 Grm. kohlensaurem Kali oder 31,69 Procent Kohlensäure. Der Rechnung nach hätten 31,833 Procent Kohlensäure erhalten werden sollen.

### 2. Kohlensaures Natron.

 a) 3,215 Grm. durchsichtiges, krystallisirtes, zehnfach gewässertes, einfach kohlensaures Natron gaben 1,181 Grm. Glührückstand; Glühverlust = 2,034 Grm. = 63,27 Proc. Wasser.

Die Formel NaO, CO2 + 40 HO verlangs 62,85 Proc.

Wasser.

b) 4,181 Grm. wasserfreies Salz mit überschüssiger Essigsäure bis zur Trockne verdampft und ebenfalls bis zum Schmelzen erhitzt, gaben 4,800 Grm. essigsaures Natron. Beim Wiederauflösen in Wasser und Vermischen mit Chlorbaryum wurden 0,045 Grm. schwefelsaurer Baryt gefällt = 0,0276 Grm. schwefelsaures Natron.

E = (1,800 - 0,0274) = 1,7726 Grm. essigsaures Natron

K = (1,181 - 0.0274) = 4,4536 Grm. kohlens. Natron. (E - K) = (1,7726 - 1,1536) = 0,6190 Grm.

(E-K) 0,7586 = (0,619,0,7586) = 0,4696 Grm. Kohlensaure in 4,1536 Grm. kohlensaurem Natron oder 40,705 Proc. Kohlensäure. Der Rechnung nach hätten 41,53 Proc. Kohlensäure (0,825 Proc. mehr) gefunden werden sollen.

# 3. Kohlensaurer Baryt.

4,000 Grm luftrockner kohlensaurer Baryt gaben 0,973 Grm, Glührückstand. Diese lieferten nach dem Abdampfen mit überschüssiger Essigsäure bis zur Trockne 4,253 Grm. essigsauren Baryt.

E - K = (1,253 - 0,973) = 0,280.

(E-K)0,7586 = (0.28.0,7586) = 0,2124 Grm. Kohlensäure in 0,973 Grm. kohlensaurem Baryt = 21,83 Proc. Kohlensäure. Der Formel BaO, CO $^{\rm 1}$  anch hätten 22,252 Proc. Kohlensäure gefunden werden müssen.

#### 4. Kohlensaurer Kalk.

Scaleneëdrischer Kalkspath aus dem Mühlthale bei Jena.

- a) 1,070 Grm. verloren bei gelindem Glühen (in der offenen Platinschale über der einfachen Spirituslampe) 0,021 Grm. = 1,962 Procent Wasser und vielleicht etwas Kohlensäure.
- b) 4,000 Grm. lufttrocknes Pulver = 0,9804 Grm. wasserfreie Substanz mit überschüssiger Essigsäure behandelt, die Lösung zur Trockne verdunstet, lieferten 4,537 Grm. Rückstand.
  - (E K) = (1,537 0,9804) = 0,5566.
- (E-K) 0,7586 = 0,5566.0,7586 = 0,4223 Grm. Kohlensäure in 0,9804 Grm. trocknem Kalkspath = 43,07 Proc. Kohlensäure.

Die Formel CaO, CO³ verlangt 44 Proc. Kohlensäure. Das erhaltene essigsaure Salz löste sich mit Hinterlassung einer nicht wägbaren Menge bräunlich-rothen Thous in Wasser auf. Die Auflösung gab mit Kalkwasser eine unbedeutende Trübung von Talkerde; sie war frei von Schwefelsäure. Der bräunlich-rothe Thon löste sich unter Aufbrausen grösstentheils in heisser Salzsäure, neben Eisenzyd enthielt die Lösung Kalk- und Talkerde. Der Dolomit war hier der Einwirkung der Essigsäure entgangen.

Poroser Kalkstein von der Höhe des Landgrafenberges bei Jena; sogenannter Mohlbatzen.

Derselbe bildet die oberen Schichten des Muschelkalks; das untersuchte Stück war ziemlich hart, gelblich, auf der einen Seite mit Tropfsteingebilden besetzt; es gab ein hellgelbes Pulver. Der Mehlbatzen dient als Mauerstein und zum Kalkbrennen; der daraus gebrannte Aetzkalk ist jedoch locker und zerfällt an der Luft leicht zu Pulver.

4,000 Grm. lufttrocknes = 0,9964 Grm. wasserfreies Pulver gab mit Essigsäure zersetzt beim Abdampfen zur Trockne 4,573 Grm. Rückstand.

(E-K) 0.7586 = (4.573 - 0.9694) 0.7586 = (0.5766 . 0.7586) = 0.4374 Grm. = 43.74 Proc. Kohlensauro im luft-trocknen Gestein.

Bei der auf übliche Weise vorgenommenen Analyse des Gesteins ergab sich folgende Zusammensetzung.

Dasselbe wurde nämlich in Salzsäure gelöst, das Ungelöste als unlöslicher Thon aufgeführt, aus der salzsauren Lösung wurde durch überschüssiges Ammoniak das Eisenoxyd, die Thonerde und die etwa gelöste b-Kieselerde gefallt; der getrocknete und geglühte Niederschlag als eisenoxydhaltiger löslicher Thon bezeichnet; aus dem mit Essigsäure angesäuerten Filtrat wurde der Kalk als oxalsaurer Kalk gefällt, der getrocknete Niederschlag durch schwaches Glüben in kohlensauren Kalk verwandelt und aus dem Gewicht desselben der reine Kalk berechnet; aus der vom oxalsauren Kalk getrennten Flüssigkeit wurde durch phosphorsaures Natron und überschüssiges Ammoniak die Talkerde gefällt und aus dem getrockneten und sodann geglühten Niederschlage, welcher nach H. Wackenroder's Analysen 38 Proc. Talkerde anzeigt, die Menge der letzteren berechnet. Auf Kali und Natron wurde bei einigen Kalksteinen geprüft und auch in denselben Spuren aufgefunden.

100 Theile lufttrockner Mehlbatzen enthalten:

55,480 Proc. Kalk

0,119 " Talkerde

0,450 " eisenoxydreichen löslichen Thon 1,150 " unlöslichen graugefärbten Thon

0,361 " Wasser

43,740 " Kohlensaure (gefunden)

101,300.

Der Rechnung nach hätten:

55,480 Proc. Kalk 43,591 Proc. Kohlensäure gebunden und 0,119 " Talkerde 0,131 " " "

Zusammen . . . 43,722 Proc. Kohlensäure.

Der Mehlbatzen bestand sonach aus:

99,071 Proc. kohlensaurem Kalk . . . . . . . . 97,62 Proc. 0,250 " " Talkerde . . . . . . 0,25 "

0,450 " eisenoxydreichem löslichem Thon . 0,44 "
1,150 " unlöslichem graugefärbtem Thon . 1,13 "

0,361 " Wasser . . . . . . . 0,36 " 100,00.

Oder 97,82 Proc. reinem kohlensaurem Kalk
2,18 " Beimengungen
100,00

Rothlich-grauer Muschelkalk vom Tatzend bei Jona,

Sehr hart, krystallinisch, mit kleinen und grösseren Muschelfragmenten durchsetzt; giebt fleischfarbenes l'ulver. Dient in der Kalkbrennerei des Herrn Timmler in Jena zur Darstellung eines guten dichten Aetzkalks,

2,000 Grm. lufttrocknes = 1,990 Grm. wasserfreies Pufver mit Essigsäure zersetzt, lieferten 3,164 Grm. trocknes essigsaures Selz.

(E—K) 0,7586 = (3,164 — 1,990) 0,7586 = 1,474.0,7586 = 0,8906 Grm. Kohlensäure = 44,53 Proc. Kohlensäure im Inftrocknen Gestein.

Bei der Analyse desselben Gesteins wurden gefunden:

55,406 Proc. Kalk 0,551 " Talkerde

0.750 " eisenoxydreicher löslicher Thon

0,700 " rothgelber unlöslicher Thon

0,500 " Glübverlust (Wasser und elwas Kohlensäure) 44,530 " Kohlensäure

102,437.

Der Rechnung nach hätten erhalten werden sollen:

43,533 Proc. Kohlensäure an 52,406 Proc. Kalk gebunden

0,606 " " 0,551 " Talkerde gebunden 44,139 Proc. Kohlensäure.

Der röthlich-graue Muschelkalk bestand sonach aus: 98.939 Proc. kohlensaurem Kalk.... 97,10 Proc.

1,157 " Talkerde . 1,14 " 0,750 " löstichem Thon . . . 0,73 " 0,700 " unlöstichem Thon . . . 0,69 " 0,500 " Wasser . . . . . 0,33 "

102,046 100,00.
Oder 97,10 Proc. reinem kohlensaurem Kalk
2,90 " Beimengungen

100,00.

Grauer Muschelkalk vom Tatzend bei Jena.

Hellgrau, dicht, sehr hart, körnig, krystallinisch, mit glänzenden weissen Kalkspathstreifen durchzogen; einzelne

Muscheln sind sehr innig mit der Gesteinsmasse verwachsen. Das Pulver gelblich-grau, fast weiss. Spec. Gewicht == 2,696.

Dient in der Kalkbrennerei des Herrn Timmler zur Darstellung eines sehr guten, dichten Aetzkalks, erfordert aber viel Brennmaterial.

 a) 1,840 Grm, lufttrocknes Gestein verloren beim schwachen Glühen 0,006 Grm. Wasser.

 b) 1,000 Grm. lufttrocknes = 0,9967 Grm. wasserfreies
 Pulver mit Essigsäure zersetzt und zur Trockne gebracht gaben 1,599 Grm. Rückstand.

(E-K) 0,5786 = (4,5990 - 0,9967) 0,7586 = (0,6023 0,7586) = 0,4569 Grm. = 45,69 Proc. Kohlensäure im luftrocknen Gestein.

Bei der weiteren Analyse des Gesteins wurden gefunden:

54,970 Proc. Kalk 0,532 " Talkerde 1,350 " eisenoxydroicher löslicher Thon 0,850 " unlöslicher grauer Thon 0,326 " Wasser

45,690 " Kohlensäure 103,718.

Der Rechnung nach hätten erhalten werden sollen: 43,19 Proc. Kohlensäure an 54,97 Proc. Kalk gebunden

0,585 " " 0,532 " Talkerde gebunden 43.775 Proc. Kohlensäure

Es wurden 4,925 Proc. Kohlensäure mehr gefunden; es ist möglich, dass der Abdampfrückstand beim Wägen etwas Feuchtigkeit angezogen hatte und durch diese den Ueberschuss bewirkte.

Der graue Muschelkalk besteht sonach aus:

98,160 Proc. = 96,42 Proc. kohlensaurem Kalk 1,117 " = 1,10 " kohlensaurer Talkerde 1,350 " = 1,33 " löslichem Thon

0,850 " = 0,83 " unlöslichem Thon 0,326 " = 0,32 " Wasser 101,803 100,00.

Oder 96,42 Proc. CaO, CO2

3,58 " Beimengungen

Thonhaltiger, eisenoxydulreicher, dichter Dolomit, sogenannter Leberstein, aus dem Rauhthale bei Zwätzen in der Nahe von Jena,

Dieses der Muschelkalkformation angehörige Gestein ist hellgelblich-grau, sehr dicht, hart und schwer brechend. von scharfkantigem Bruch, nur hier und da mit kleinen Drusenräumen versehen, die jedoch selten Bitterspathkrystalle enthalten Spec. Gew. = 2.65.

Es taugt nicht zum Kalkbrennen, dient aber wegen seiner Härte zu Platten über Wasserleitungen, Gossen und dergl. Die Maurer von Jena nennen dasselbe wegen seiner

bräunlich-gelben Farbe Leberstein.

Mit Essigsäure übergossen entwickelt das feine Pulver des Lebersteins bei gewöhnlicher Temperatur fast keine Kohlensäure und beim Erwärmen nur einen Theil derselben; selbst nach mehrmaligem Abdunsten von concentrirter Essigsäure über dem feingeriebenen Gestein bleibt ein grosser Theil der Kohlensäure an Kalk und Talkerde gebunden zurück.

Mit kalter verdünnter Salzsäure übergossen entwickelt das Pulver nur langsam Kohlensäuregas; es wird dagegen schnell und vollständig durch siedende Salzsäure zersetzt. Reim Gliihen verliert der Leberstein ziemlich leicht den ganzen Gehalt an Kohlensäure; der Glührückstand löst sich nun bis auf den Thon und das Eisenoxyd in Essigsäure auf: die Auflösung enthält sämmtlichen Kalk und alle Talkerde, so wie einen Theil des noch vorhandenen Eisenoxyduls. Das Eisen ist im Leberstein grösstentheils als kohlensaures Eisenoxydul vorhanden.

al 0.430 Grm, lufttrocknes Gestein verloren beim schwaehen Glühen im Glasröhrehen über der einfachen Spiritus-

flamme 0.048 Grm. = 4.593 Proc. Wasser.

b) 2.000 Grm lufttrocknes Gestein = 1.96814 Grm. wasserfreie Substanz liessen nach heftigem Glühen 4.445 Grm. Riickstand: der Verlust = 0.885 Grm. = 44.250 Proc. Kohlensäure und Wasser: oder nach Abzug von 4.593 Proc Wasser = 42.657 Proc. Kohlensäure im lufttrocknen Gestein

c) Die unter b) erhaltenen 4.445 Grm. Glübrückstand (entsprechend 4,96814 Grm. wasserfreiem Gestein = K) wurden mit überschüssiger Essigsäure übergossen und das Gemisch zur Trockne verdunstet. Es blieben 3,085 Grm. Rückstand (= E); folglich

(E – K) 0,7586 = (3,085 – 1,96814) 0,7586 = 1,11686.0,7586 = 0,8473 Grm. Kohlensäure = 42,365 Proc. Kohlensäure im lufttrocknen Gestein. — Diese Menge stimmt nahe genug mit dem durch Glühen gefundenen Kohlensäuregehalt überein.

Bei der weiteren Analyse wurden gefunden:

28,970 Proc. Kalk

11,839 " Talkerde

9,360 " Eisenoxyd, nebst etwas Thonerde und Kieselerde (das Eisen ist im Gestein grösstentheils als Eisenoxydul vorhanden)

7,968 " unlöslicher hellgrauer Thon

1,593 " Wasser

42,365 " Kohlensäure 102,095.

Der Ueberschuss rührt wohl zum Theil davon her, dass das Eisen als Oxyd bestimmt wurde, während es im Gestein als Oxydul vorhanden war. Reducirt man die 9,360 unreines Eisenoxyd auf Eisenoxydul und berechnet den Kalk, die Talkerde und das Eisenoxydul als kohlensaure Salze, so erhält man für den Leberstein folgende Zusammensetzung:
51,731 Proc. koblensauren Kalk. . . . . . = 22,76 Proc. Kohlensäure

| 13,101 | Froc. Kohlensäure | 22,76 | Froc. Kohlensäure | 22,76 | Froc. Kohlensäure | 23,00 | Froc. Kohlensäure | 13,00 | Froc. Kohlensäure | 13,00 | Froc. Kohlensäure | 13,00 | Froc. Kohlensäure | 14,00 | Froc. Kohlensäure | 15,15 | Froc. Kohlensäure | 15,00 | Froc. Kohlensäure |

Aus dem eben beschriebenen Dolomit konnten durch dreimalige Behandlung mit überschüssiger Essigsäure nur 28,00 Proc. oder 3 der vorbandenen Kohlensäure ausgetrieben werden. Das in Essigsäure Unlösliche war ein Gemenge aus Thon und eisenschüssigem Dolomit, welches mit kalter Salzsäure nicht aufbrauste, aber mit heisser Salzsäure unter Aufbrausen sich bis auf den Thon lösto.

Die Schwerlöslichkeit der Dolomite in kalter Salzsäure

und kalter oder siedender Essigsäure ist u.A. auch von Forchhammer beobachtet worden. (s. Forchhammer's Beitr. zur Bildungsgeschichte des Dolomits im Journ. f. prakt. Chem. Bd. 49. S. 52.)

Will man talkerdereiche (dolomitische) Kalksteine mittelst der von mir vorgeschlagenen Methode auf ihren Kohlensäuregehalt prüfen, so muss eine gewogene Menge des
völlig wasserfreien Gesteins durch Glühen wenigstens von
derjenigen Kohlensäure befreit worden sein, welche mit
Kalk und Talkerde zu Dolomit verbunden war, und nun erst
der Glührückstand mit Essigsäure zur Trockne abgedampft
werden. Dann ist durch die Glühung das bewirkt worden, was die Essigsäure allein nicht vermochte. Im Uebrigen bleibt die Rechnung dieselbe. (K = dem trocknen
kohlensauren Salz; E = dem trocknen essigsauren Salz;
(E — K) 0,7586 = der Kohlensäure im trocknen Salze.)

5. Gemenge aus kohlensaurem Kali und kohlensaurem Natron.

4,368 Grm. frischgeglühtes, sohwefelsküre- und ohlorfreies kohlensaures Natron (≈ 0,568 Grm. Kohlensäure) nebst 4,404 Grm. frischgeglühtem kohlensaurem Kali wurden mit überschüssiger Essigsäure zersetzt, das Gemenge zur Trockne verdampft und so lange im Schmelzen erhalten, bis keine Essigsäure mehr entwich. Der Rückstand wog 4,083 Grm.; beim Auflösen in Wasser hinterblieben 0,019 Grm. Kieselerde. Nach Abzug derselben von 4,404 Grm. unreinem kohlensaurem Kali blieben 4,385 Grm. reines kohlensaures Kali und darin sind 0,444 Grm. Kohlensäure. Beide kohlensaure Salze enthalten also der Rechnung nach (0,568 + 0,444) = 4,009 Grm. Kohlensäure = 36,66 Proc. Kohlensäure

Aus der Analyse des Gemisches ergaben sich 36,28 Proc. Kohlensäure; denn (B.—K) 0,7586 = (4,083 — 2,772) 0,7585 — 4,314.0,7586 = 0,9945 Grm. = 36,28 Proc. Kohlensäure im kieselerdefreien Gemisch.

Nimmt man die Formel des Kieselerdekalis = KO, 2SiO, so verlangen 0,049 Grm. Kieselerde 0,030 Grm. Kali; die entstehenden 0,049 Grm. KO, 2SiO von 4,404 Grm. kiesel-

erdehaltigem kohlensaurem Kali abgezogen, lassen 1,355 Grm. KO,CO<sup>3</sup>. Dazu 1,368 Grm. kohlensaures Natron giebt 2,723 Grm. kohlensaure Alkalien, und darin wurden gefunden 0,9945 Grm Kohlensaure.

Ist einmal die Kohlensäure in einem Gemisch aus kohlensaurem Kali und kohlensaurem Natron bekannt, so lassen sich Kali und Natron auf eine ähnliche Weise berechnen, wie aus einem Gemische von schwefelsaurem Kali und Natron, wenn darin die Menge der Schwefelsäure ermittelt ist. Somit wäre eine leichte Methode gegeben, die Verfalschung der Pottasche mit Soda zu entdecken und die Quantitäten beider gereinigten Alkalien genau zu bestimmen.

## Berechnung der Mengen von Kali und Natron in einem Gemisch von kohlensaurem Kali und Natron.

Es sei

g = dem Gewicht eines Gemenges von einfach kohlensaurem Kali und einfach kohlensaurem Natron;

c = dem Gewicht der Kohlensäure, welche in g mit Kali und Natron verbunden ist; dann ist

(g-c) = a = der Summe von Kali und Natron, welche mit c Kohlensäure verbunden sind.

Bezeichnet man nun mit

x die Menge des in a vorhandenen Natrons, so ist

(a-x) = der Menge des in a vorhandenen Kalis.

Die Menge der an x Natron gebundenen Kohlensäure oder c' erfährt man durch die stöchiometrische Proportion NaO: CO<sup>3</sup> = x:c';

folglich ist 
$$c' = \frac{x CO^2}{N_2O}$$

Die Menge der an (a-x) Kali gebundenen Kohlensäure oder c" findet man durch die stöchiometrische Proportion KO:  $CO^{x} = (a-x) : c$ ";

folglich ist 
$$c'' = \frac{(a-x) CO^{\frac{1}{2}}}{K O}$$

Da nun c = c' + c'' (oder die Summe der Kohlensäure ist gleich der an Natron plus der an Kali gebundenen Kohlensäure) so ist auch

$$c = \frac{x \text{ CO}^3}{\text{NaO}} + \frac{(a-x) \text{ CO}^3}{\text{KO}} = \frac{x \text{ CO}^3 \text{ KO}}{\text{NaO} \cdot \text{KO}} + \frac{(a-x) \text{ CO}^3 \text{ NaO}}{\text{KO}} = \frac{x \text{ CO}^3 \text{ KO} + (a-x) \text{ CO}^3 \text{ NaO}}{\text{NaO} \cdot \text{KO}} + \frac{x \text{ CO}^3 \text{ NaO} + x \text{ CO}^3 \text{ NaO}}{\text{NaO} \cdot \text{KO}} + \frac{x \text{ CO}^3 \text{ NaO} + x \text{ CO}^3 \text{ NaO}}{\text{NaO} \cdot \text{KO}}$$

Folglich ist auch

c.KO.NaO = x.CO2.KO + a CO2.NaO - x CO2.NaO oder c. KO. NaO = x (CO2, KO - CO2, NaO) + a. CO2, NaO oder  $x = \frac{c.KO.NaO - a.CO^2.NaO}{c.KO.NaO - a.CO^2.NaO} = \frac{c.KO.NaO - a.CO^2.NaO}{c.KO.NaO - a.CO^2.NaO}$ CO2 KO - CO2 NaO CO2 (KO-NaO)

$$= \frac{(c \text{ KO} - a \text{ CO}^2) \text{ NaO}}{\text{CO}^2 (\text{KO} - \text{NaO})}$$

Oder wenn man statt der chemischen Formeln die entsprechenden Mischungsgewichte, das des Wasserstoffs = 1 anwendet, so ist

$$x = \frac{30.97 (47.11.c - 22a)}{22 (47.11 - 30.97)} = \frac{30.97 (47.11.c - 22a)}{22.46.14}$$

$$= \frac{30.97 (47.11.c - 22a)}{3355.08} = 0.08722 (47.11 c - 22a).$$

Oder mit Worten: Sind in einem Gemenge aus wasserfreiem kohlensaurem Kali und Natron das Gesammtgewicht g und die Kohlensäuremenge c bekannt, so folgt daraus das Gewicht (g-c) = a der Alkalien, Natron und Kali und die Menge x des Natrons = 0.08722 (47.11, c - 22 a). Die Menge des Kalis aber ist = (a - x).

Beispiel. 1.368 Grm. wasserfreies einfach kohlensaures Natron und 4,355 Grm. wasserfreies einfach kohlensaures Kali, zusammen 2,723 Grm. kohlensaure Alkalien (= g) gaben 0.9945 Grm. Kohlensäure (= c); folglich ist (g-c) = a = (2,7230 - 0,9945) = 4,7285 Grm. Kali und Natron und x oder das Natron =

0.08722 (47.11, 0.9945 - 22.4, 7285) = 0.08722 (46.850 -38,027) = (0,08722.8,823) = 0,7695 Grm, Natron;

und (a - x) oder das Kali = (1,7285 - 0,7695) = 0.959 Grm. Kali.

Das Gemisch enthielt sonach:

0.7695 Grm. Natron; diese verlangen 0,5466 Grm. Kohlensäure 0,9590 " Kali; 0.4379 # 0,9945 " Kohlensäure 0.9935 Grm. Kohlensäure.

2,7230 Grm, Gemenge.

Zur Analyse angewandt:

Gefunden: 1,368 Grm, NaO, CO2 1,3161 Grm. NaO, CO2 1,355 " KO, CO2 1,4069 " KO, CO2 2.723 1,7230.

Oder in Procenten:

Zur Analyse angewandt: Gefunden: Differenz : 50,24 Proc. NaO, CO2 48,33 Proc. NaO, CO2 -1.91 Proc. 51,67 " KO, CO2 49,76 " KO, CO2 +

100,00

100,00

Die so eben begründete Bestimmungsmethode der Kohlensäure kann recht gut zur Prüfung solcher Pottaschen des Handels benutzt werden, welche kieselerdearm, aber chlor- und schwefelsäurehaltig sind. Denn durch Essigsäure wird wohl die Kohlensäure ausgeschieden, aber nicht die Salzsäure und Schwefelsäure; jede Gewichtszunahme wird nur daher rühren, dass CaH3O3 genau CO2 verdrängt.

Es ist klar, dass auch Gemenge von kohlensaurem Kali und kohlensaurem Kalk, z. B. viele Holzaschen, auf ihren Kohlensäuregehalt nach der angegebenen Methode geprüft werden können. Ebenso lässt sich eine Formel zur Berechnung der Kalk- und Kalimengen finden, welche in einem Gemische vorkommen, dessen Gesammtgewicht und Kohiensäuregehalt bekannt ist. Ferner wird auf diese Weise die Kohlensäure bestimmt werden können in Gemengen aus Thon von bekanntem Wassergehalt und kohlensaurem Kalk, d, h, in Mergeln; in Gemengen aus phosphorsaurem Kalk und kohlensaurem Kalk oder in der Knochenasche. Weitere Versuche werden zeigen, ob bei den genannten Gemengen die erhaltenen Resultate den theoretischen Voraussetzungen entsprechen.

# Bemerkungen zu der Tabelle über Raum- und Cewichtsverhältnisse verschiedener Flüssigkeiten von 45° R.:

E. F. Beck in Arendsee.

Einrichtung und Nutzen dieser Tabelle sind leicht zu ersehen. Sie möge allen denen empfohlen sein, welche bei Gewichtsbestimmungen und Ausmessung von Gefassen. sobald Genauigkeit und Zeitgewinn dazu räth, lieber eine kleine Rechnung machen, als dass sie sich der Hohlmaasse und des hergebrachten Probirens bedienen.

In der Pharmacie kommen als Gefässformen fast alle Körner vor. welche Gegenstand der praktischen Geometrie sind. Wenn also hier nicht, wo fände sich mehr Gelegenheit die Lehren derselben nutzbar zu machen? Als Grundlage und zur Erleichterung bei mehreren in solcher Beziehung vorkommenden Rechnungen soll nun eben iene Tabelle dienen. Diese Rechnungen auszuführen, kann aber dem heutigen Pharmaceuten nicht schwer werden, da bei ihm mit Recht mathematische Kenntnisse vorauszusetzen sind. Es ist dazu auch nur ein Maassstab nöthig und einige Fertigkeit, stereometrische Sätze anzuwenden. Vielleicht findet sich Jemand oder auch ich mich einmal veranlasst sämmtliche hierher gehörigen Formeln, den chemisch-pharmaceutischen Bedürfnissen angepasst und durch Beispiele erläutert, einmal zusammenzustellen. Zwei Puncte indess habe ich bereits in besonderen Aufsätzen behandelt und diese der verehrlichen Redaction zur eventuellen Aufnahme übergeben, nämlich: wie auf möglichst einfache Weise sowohl der Inhalt cylindrischer Gläser, als auch die Quartzahl einer im Fasse lagernden Flüssigkeit gefunden werden könne. Denn cylinderformige Gefässe sind am häufigsten im Gebrauch und daher ein abgekürztes Verfahren zur Bestimmung ihres Inhalts erwünscht, und

# Flüssigkeiten von 15° R.

| Stimmt das                                                           | Eiq.<br>von Fud.<br>Kub30.                               |                                                      | Acid.<br>nitr. fum.<br>von 1,500.                                                                  |                                                                                                                       | Ac. sulph.<br>rectif.<br>von 1,845. |                                                                                                                      |                                       | Hydrarg.<br>von 13,600.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| the behandeleden am nächeten kommt und man wird nicht sehr fehlzehen | 24 3 24 3 24 3 25 3 3 26 3 3 26 3 3 26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 145<br>145<br>154<br>154<br>154<br>155<br>155<br>155 | 43<br>44<br>45<br>46<br>47<br>48<br>49<br>51<br>51<br>52<br>53<br>54<br>55<br>56<br>57<br>58<br>60 | 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 - 2 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 2 - 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 20                                  | 53<br>54<br>55<br>56<br>57<br>58<br>59<br>60<br>62<br>63<br>64<br>65<br>66<br>67<br>68<br>69<br>70<br>71<br>72<br>73 | 2 1 1 2 2 1 1 3 3 3 3 3               | 11/s<br>25 <sup>2</sup> /s<br>24<br>30<br>46 <sup>4</sup> /s<br>31/s<br>32 <sup>2</sup> /s<br>55 <sup>3</sup> /s<br>33 <sup>2</sup> /s<br>18<br>34 <sup>4</sup> /s<br>40 <sup>4</sup> /s<br>36<br>33 <sup>3</sup> /s<br>37 <sup>1</sup> /s<br>26 <sup>2</sup> /s<br>49 <sup>1</sup> /s<br>12<br>12<br>12<br>12<br>12<br>12<br>12<br>12<br>12<br>12<br>12<br>12<br>12 | Win der funns-ladat seite gebriebstichen pharmacentschein Gröffen sur die und hälligehig gennes Weite beitum, weren hönes dertjeer gefolgen Steils: Will mas den halst eines Gelinen man St. erfahren, so halst eines Gelinen man St. erfahren, so halst eines Gelinen man St. erfahren, so halst seiten Gelinen sur die Geline hände Steilsteil der Steilsteil hält es med. Deb läst sich nicht Winsters und einest Tabelle etr Babal finden. | Die Cemichte, Angeben in dieser Tabelle sind genau. Hat man al. |
| sehr fehlzehen.                                                      | Aller ydric. Preuss. 140. und Pr zu 15 Kub. nd 50 Lth.   |                                                      | Zoll, und<br>3 Lth. = 2 Lth.<br>Aq.                                                                |                                                                                                                       | 1                                   | Zol<br>Lth                                                                                                           | = 5Kub<br>l, und<br>= 200 Lth.<br>Aq. | Zoll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |

ichen Proportions · Exempels.



die erwähnte Ausmessung eines Fasses wird nicht nur gleichfalls öfter verlangt, sondern kann selbst einen Geübteren in Verlegenheit setzen. Auch hierbei schon wird die beigeheftete Tabelle gute Dienste leisten.

Tabellen sind übrigens dann recht von Nutzen, wenn sie an der Wand hängen, weniger aber, wenn man sie erst mühsam in Büchern aufsuchen Imuss. Vielleicht findet es daher Mancher nicht unzweckmässig, zu bequemerem Gebrauch die Tabelle auf Pappe ziehen zu lassen.

# Ueber eine sehr merkwürdige Heilquelle in Hermione;

Dr. X. Landerer.

Gegenüber der Stadt Hydra lag die alte Stadt Hermione. Die Wichtigkeit dieser letzteren ist noch aus den Ruinen zu ersehen, die sich bis heut' zu Tage daselbst befinden. Es existirte eine Rennbahn, ein Tempel der Demeter Thermesia, der Venus Pontia, die Limenia genannt wurde. Zu Ehren des Bachus Melanagis wurden daselbst Wettstreite in Musik, im Schwimmen und Segeln gehalten. Diana, Iphigenia, der pythische Apollo und die Glücksgötter hatten daselbst Tempel; ebenso soll hier ein Tempel von Klymenos und Chochtonia, den Kindern des Phoroneus existirt haben. Hier schleppte Herkules den Cerberus herauf und Ilvthias Steinbild dursten nur ihre Priesterinnen schauen. Die Mythe erzählt, in der Nähe dieser alten Stadt habe sich der Stein des Theseus befunden. früher der Altar des Jupiter Stehnios, bis dieser Held das Schwert und die Schuhe hervorholte, die Aegeus verbor-Hier baute Theseus der Venus einen Tempel. der die Braut genannt wurde, weil er sich dort mit Helena vermählte. Prächtig ist von den dominirenden Höhen dieser Gegend die Aussicht auf die nahe gelegenen Inseln Hydra, Spezzia, Dokos und auf der andern Seite in den Golf von Argos über die kleinen Inseln nach Nauplia bis

nach Argos.

Was nun die Aufmerksamkeit der Pathologen auf diese Gegend hinziehen dürste, ist die Existenz eines Mineralwassers, das in der Nahe der Kirche zum heiligen Anarggios - wo auch nach Pausanias ein Tempel des Aeskulap gestanden haben soll - der mütterlichen Erde entquillt. Dieses sammelt sich in einer kleinen Grube und aus derselben ergiesst es sich in das nahe Meer. Dieses Wasser hat nun die sehr in die Augen fallende Eigenschaft, das mit demselben zusammengeschüttelte Oel in eine seifenähnliche Flüssigkeit umzuwandeln, und aus diesem Grunde wird dasselbe in der ganzen Umgegend zum Walken und Reinigen der Wäsche angewendet. Da das Wasser in der Kirche emporsprudelt, so wird es für heilig gehalten und von den Leuten, besonders den Geistlichen, Agioneri, auch Aitasma, d. i. heiliges oder geweihtes Wasser, genannt. Ausser dieser technischen Verwendung wird dasselbe auch seit vielen Jahren gegen Steinleiden, Dysurie und andere Krankheiten des propoetischen Systems mit bestem Erfolge angewandt, und ist kein Zweifel, dass sich dieses Wasser gegen die genannten Krankbeiten einen begründeten Ruf erwerben dürfte.

Die Bestandtheile dieses Wassers betreffend, so habe ich dasselbe mit dem so berühnten Vichy-Wasser einer vergleichenden Analyse unterworfen. In dem von Hermione fanden sich folgende Bestandtheile: 16 Unzen zur Trockne abgedampft gaben 20 Gran Salzrückstand, der einen sehr alkalischen Charakter auf geröthetes Lackmusund Curtumapapier zeigte, was dem kohlensauren Natrongehalte zuzuschreiben ist, so dass diese Quelle zu den Natrokrenen gehört. In diesem Salzrückstande fanden sich: kohlensaures Natron 2,300, Chlormatrium 5,000, Chlormatium 4,500, schwefelsaurers Natron 4,000, spuren von Jodnatrium freie Kohlensaure 1 Cubikzoll.

Eine Menge von Kranken, an verschiedenen Krank-

heiten des uropoetischen Systems leidend, welche dieses Wasser während einiger Monate gebrauchten, verspürten die ausserordentlichsten und besten Heilwirkungen von der innerlichen Anwendung dieses Wassers.

# Ueber die Heilquellen der Insel Zante;

X. Landerer.

Durch die Güte des in Zante wohnenden griechischen Consuls und die freundliche Mitwirkung der ausgezeichnetsten Aerzte daselbsk hatte ich Proben von allen auf dieser Insel sich befindenden Heilquellen zur chemischen Untersuchung erhalten, deren Resultate mitzutheilen ich nicht für unpassend halte.

Zwischen den Dörfern zum heil. Demetrius und Ikrakasi befindet sich ein Heilwasser, das seines Geruches nach Schwefel und seines unangenehmen bittern Geschmackes wegen von den Zantioten Stinkwasser genannt wird. Dasselbe soll die Eigenthümlichkeit besitzen, seine Farbe zu ändern und von Zeit zu Zeit milchweiss zu werden, und dann weniger nach Schwefel zu riechen. Dass diese Brscheinung in der Zersetzung des sich entwickelnden hydrothionsauren Gases durch den Einfluss der Luft seinen Grund hat, ist leicht einzusehen; hierdurch scheidet sich der Schwefel ab und das Mineralwasser farbt sich milchweiss. Dasselbe hat einen sehr leicht bittersalzigen Geschmack, starken Geruch nach Schwefelwasserstoff und ein spec. Gewicht von 1,018. Allen Bestandtheilen zufolge gehört dasselbe zu den Theiokrenen. Bis zur Stunde wurde dieses Wasser nur von den Landleuten zum Waschen der räudigen Thiere mit grossem Erfolge angewendet.

II. Bine andere Theiokrene befindet sich in einer kleinen Ortschaft, Pigadaki genannt. Da ihr Ursprung in einer Kirche des heil Panteleimon ist, und zwär unter dem Altar, so wird. das Wasser derselben für besonders heilkräfür gehalten. Frisch geschöpft besitzt das Wasser einen sehr schwachen Schwefelgeruch, der sich jedoch an der Luft um Vieles vermehrt, und die schwache Schwefelquelle zu einer sehr kräftigen umwandelt. Diese Erscheinung scheint der Zersetzung schwefelsaurer Salze durch die darin enthaltenen organischen Bestandtheile zuzuschreiben zu sein. Es enthält in 46 Unzen folgende Bestandtheile: schwefelsaures Natron 8,500, schwefelsauren Kalk 0,800, Chlornatrium 3,000, Chlormagnesium 2,800, hydrothionsaures Gas und kohlensaures Gas

III. Ebenfalls eine Theiokrene findet sich zwei Stunden von der Stadt Zante, in einer Gegend, die man Barka heisst. Sie entspringt am Fusse eines Dolomitgebirges und ist bei den Bewohnern der in der Nähe gelegenen Ortschaften unter dem Namen Bromoneri bekannt. Da man die Bestandtheile und Eigenschaften dieses Wassers nicht kannte, so wurde bis zur Stunde auch kein Gebrauch dayon gemacht.

IV. Die wichtigste unter allen auf Zante sich befindenden Heilquellen dürste jedoch die zu beschreibende Halmyridea sein, mit welcher zu gleicher Zeit Bergöl oder Bergthran dem mütterlichen Erdschoosse entsprudelt.

Sechs Stunden von der Stadt Zante, auf einer kleinen Ebene des Dorfes Keri, liegen zwei Gruben, in denen sich das entsprudelnde Heilwasser sammelt. Auf dem Roden derselben findet sich das Bergpech, das mit dem Wasser der Erde entquillt und sich im Laufe des Jahres zu 20 his 30 Pfund ansammelt. Von den Landleuten wird dasselbe ausgeschöpft und zum Brennen verwendet, auch bei gichtischen Leiden auf Leinwand oder Blätter gestrichen und auf die leidenden Stellen gelegt. Was bei den Landleuten auf Zante besondren Eindruck macht, ist, dass sich auf der Oberfläche dieses Wassers bei Sonnenschein die Farben des Regenbogens zeigen, die sich natürlich durch die aufschwimmende leichtere Erdölschicht, welche eine Brechung des Lichtes hervorbringt, leicht erklären lässt. Eine sehr sonderbare Erscheinung ist es. dass nach Erdbeben, welche die Insel sehr häufig beunruhigen, dieses

Erdol oder Erdpech in grösserer Menge entquillt. Eine ihnliche Erscheinung zeigt sich gegenüber auf dem Festlande des Peloponnes, nämlich in Chiemoutsi, wo mit einer Theiotherme Erdöl zum Vorschein kommt. Auch auf diese Quelle haben die Erdobeho bedeutenden Einfluss, so zwar, dass letztere in diesem Jahre, wo durch heftige Erdstösse mehrere Dörfer in Messenien verschüttet wurden, für einige Zeit ausgeblieben ist und nach dem Wiedererscheinen andere Eigenschaften zeigte. Diese früher so ausgezeichnete Theiotherme hatte bei ihrem Wiedererscheinen einen sehr schwachen Schwefelgeruch, der sich jedoch allmälig wieder vernehet.

Das über dem Bergöl sich findende Heilwasser von Kriem (auf Zante hat einen ausgezeichnet salzigen, schwach bittern Geschmack, eine gelbliche Farbe, ist geruchlos und hat ein spec. Gew. von 1,093. In 16 Unzen fanden sich: Chlornatrum 18,000, Chlorcalcium 3,500, Chlormagnesium 2,800, schwefelsaures Natron 3,000, Brommagnesium, Extractivstoff und besonders ulminsaures Natron, von dem die Farbe herrührt, und Bergöl, von dem das Wasser einen eigenthümlichen Geschmach besitzt und, so wie durch das ulminsaure Salz, eine gelbliche Farbe erhält. Mit Abrechnung des Bergöls dürfte diese Quelle ein salzhaltiges Moorwasser (Aqua uliginosa marina) zu nennen sein.

## Chinin-Verbrauch in Griechenland.

(Aus einem Briefe des Hrn, Prof. und Leib-Apotheker X, Landerer in Athen au B. Wr.)

....Sobon Monate lang leide ich am Fieber, welches im heurigen Jahre im ganzen Lande in solchem Massee epidemisch grassirt, dass bloss in und um Athen vielleicht gegen 10,000 Menschen von 40,000 am Fieber leiden, das nun auch pernicios zu werden anfängt. Daher ist denn auch der Verbrauch von Chinin ausserordentlich, und es ist nicht übertrichen, wenn ich sage, dass in Griechenland

allein in, solchen Jahren 6 — 700 Pfund Chiein verbraucht werden. Mit Hinzurechuung der türkischen Inseln, Kleinasiens, Macedoniens und Thessaliens ergiebt sich ein Gesammtverbrauch von 6000 Pfund Chiein für ein Jahr solcher-Ficherepidemien, die alle zwei bis drei Jahre gewiss auftreten. Dass hiervon auch der Preis des Chinins abhängt, ist ebenso begreiflich, wie es nicht überraschen kann, dass alle möglichen Verfalschungen damit vorkommen.

# Ueber den Verschluss gläserner oder irdener Gefässe mittelst Gutta Percha;

G. Reich.

Grosse Sorgfalt auf einen guten Verschluss der genannten Gefässe zu verwenden, ist deshalb nöthig, um
die darin aufbewahrten Substanzen vor dem Eindluss, besonders vor, der oxydirenden Einwirkung der atmosphärischen Luft, oder wenn sie flüchtiger Natur sind, vor deren
allmähligem Verdunsten zu schützen, und wenn hygroskopische Präparate darin aufbewahrt werden, das Eindringen der feuchten Luft, ebenso wenn der Inhalt ätzend
ist, das Herausdringen und somit dessen zerstörende Einwirkung auf andere Gegenstände zu verhindern. Zu diesem Zwecke verschliesst man die betreffenden Gefässe
mit Kork- oder mit gut eingeschliffenen Glasstöpseln, welche
der grösseren Sicherheit wegen entweder mit nasser thierischen Blase überbunden, oder mit Siegellack versiegelt,
oder mit irgend einem Kitt verkitett werden.

Der Verschluss mit Korkstöpseln ist nur dann anzuwenden möglich, wenn der Inhalt der Gefässe den Kork nicht
angreiß, daher man in dem andern Falle einen guten
Schluss der Gefässe vermittelst sorgfältig eingeschliffener
Glasstöpsel herstellen muss. Im letzteren Falle kommt es
aber sehr häufig vor, dass Glassstöpsel durch die in dem
Schlusse festgesetzten verschiedenen Stoffe, z. B. kaustisches

Kali, so fest haften, dass man sie mit der einfachen Kraft der Hand nicht losmachen kann, und sehr häufig dabei Gefahr läuft, den Griff der Stöpsel abzubrechen, oder wenn man rasches Erwärmen mittelst einer Spiritusflamme an-x wendet, den Hals der Flasche abzusprengen, bei einiger! Unvorsichtigkeit sogar das ganze Gefäss zu zersprengen. jedenfalls hat man hier immer mit Schwierigkeiten zu kämpfen, das Gefäss zu öffnen, ohne dasselbe oder den Glasstöpsel zu zerbrechen.

Das zur grösseren Sicherheit nachherige Ueberbinden des Korkes oder Glasstöpsels mit thierischer Blase hat seine Mängel, indem sie durch Reibung, durch Würmer mechanisch, durch ätzende Substanzen und wird sie zufällig im feuchten Zustande längere Zeit erhalten, auch durch Faulniss sehr leicht chemisch zerstört wird.

Das Versiegeln mit Siegellack oder mit verschiedenen Harzgemischen nach der Verkorkung hat ebenfalls seine Uebelstände. Dieser Ueberzug springt sehr leicht ab und wird von mehreren Flüssigkeiten, z. B. atherischen, weingeistigen u, s, w., leicht gelöst; er ist unreinlich und das Heraus-/ drängen des Korkes wird für den Fall, dass die in dem Gefässe enthaltene Flüssigkeit Gase entwickelt oder zu gähren anfangt, dadurch nicht verhindert, wenn nämlich nicht vorher der Kork mit einem sogenannten Champagner- oder Rierknoten überhunden wurde.

Der Verschluss mit irgend einem Kitt ist ebenfalls unreinlich und je nach der Qualität des Inhalts des Gefässes und des Kittes mehr oder weniger unvollständig, bisweilen ein Auflösen und in der Kälte ein Abspringen des Kittes zu befürchten.

Der Verschluss der Gefasse mit Gutta Percha beseitigt alle diese Uebelstände; er ist vollständig sicher, reinlich, sehr schwer zerstörbar, macht das vorherige Anbringen des sogenannten Champagner- oder Bierknotens in den meisten Fällen eutbehrlich und ist deshalb sehr billig, weil die Abgänge wieder benutzt werden können und die bereits gebrauchte Masse wiederholentlich verwendet werden kann auch deren Abnutzung und der Verlnst dabei -- wenn sie nach dem Gebrauch stets sorgfältig gesammelt und aufbewahrt wird - äusserst gering ist. Bei deren Anwendung im Grossen ist nur die erste Auslage in Rechnung zu stellen; auch bedarf die Arbeit mit der Gutta Percha, bei manueller Gewandtheit und einiger Routine, wenig Zeit. Zu dem Ende wird der Abgang von Gutta Percha in heisser Luft oder auf einer mässig erwärmten Platte bis zur Teigconsistenz erweicht, die nöthige Menge nach der Grösse des Korkes und der Mündung der Oeffnung des jedesmal zu verschliessenden Gefässes davon genommen, als eine plattgedrückte Kugel auf den vollständig trocknen Kopf des Gefässes gesetzt und mit den Fingern um den Kopf und Hals der Flasche geknetet. Kalt geworden ist dieser Verschluss vollständig fest und schwer zu zerstören; er wird von wenigen Säuren und ätzenden Flüssigkeiten gering angegriffen, von Chloroform und Schwefelalkohol aber leicht gelöst.

Soll das Gefüss geöffnet werden, so kann man bei soll die Gefüss geöffnet werden, so kann man bei mem Messer leicht ablösen. Bei einem dicken Ueberzuge hat man nur nöthig, die Masse durch ein mässiges Erwärmen über einer Flamme oder in erwärmtem Wasser zu erweichen und von dem Gefässe abzuziehen und die abgelöste Guta Percha zu einem ferneren gleichen Gebrauch aufzuhewähren.

Man kann die Gutta Percha übrigens auch als Kork und Überzug gleichzeitig zum Verschluss eines Gefässes benutzen; man hat dann nur nöthig, die durch Wärme erweichte Masse in die vollständig abgetrocknete Mündung des Gefässes mit dem Handteller hineinzupressen und mit den Fingern um die Mündung und den Hals herum zu kneten.

Es ist diese Verwendung. der Gutta Percha z. B. bei der Aufbewahrung des Chlorwassers und vielen andern Substanzen sehr praktisch, indem bekanntlich der Kork durch das Chlor sehr leicht zerstört und das Präparat auf diese Weise verunreinigt wird. Die Brauchbarkeit, die praktische Verwendung der Gutta Percha zum Verschluss

der Gefasse habe ich den Pharmaceuten bei Gelegenheit meiner praktischen Bemerkungen über Spir. aeth. nitr. bereits angedeutet

# Wohlfeile chemische Lampe.

Mitgetheilt von E. F. Beck in Arendsee,

Den Freund und Pfleger der Naturwissenschaften, wenn er nicht gerade mit Glücksgütern gesegnet ist, hört man oft sich beklagen über den hohen Preis der nun einmal von ihm nicht zu entbehrenden Intrumente und Geräthschaften. Zu letzteren gehört besonders auch die Spirituslampe, die mit Recht den Namen eines der berühmtesten Chemikers führt, wiewohl derselbe eigentlich mehr ihr Entdecker als Erfinder zu nennen ist. Denn welches Werkzeug ist dem Chemiker unentbehrlicher geworden, und welches hat selbst die Wissenschaft im objectiven Sinne seit seiner allgemeineren Einführung durch Berzelius wohl mehr gefördert, als die seinen Namen tragende Lampe? Ihr jetziger Preis ist aber noch 4-6 Thaler, und vielleicht wird Manchem daher ein kleiner Dienst geleistet durch die Bemerkung, dass dieselbe um den halben Preis durch die jetzt unter dem Namen »Schiebe-Lampe« allgemein bekannte Oellampe völlig ersetzbar ist. Man hat, ohne mit der Schiebe-Lampe selbst irgend welche Veränderung vorzunehmen, die sie für eine später vielleicht wieder gewünschte Benutzung als Oellampe unbrauchbar machte, weiter nichts nöthig, als dieselbe, wenn sie schon als Oellampe benutzt worden wäre, durch bekannte Mittel zu reinigen (was ohnehin bei dieser Art Lampen bisweilen gründlich geschehen muss) und dann sich zwei bis drei dazu passende Hülsen und Ringe anzuschaffen. Man besitzt dann eine Berzelius-Lampe, die auch der neueren Verbesserung, insofern der Spiritusbehälter von der Flamme getrennt sein muss, nicht entbehrt. Denn dass man bei 282

den Berzelius-Lampen das Magazin für den Spiritus auch von Glas macht, oder daran eine Glasröhre abbringt, um den Stand des letzteren daran wahrzunehmen, ist wohl unwesentlich. Ich für meinen Theil fülle beim Gebrauch meiner Schiebelampe nicht einmal den in dem Reservoir umzustürzenden Cylinder mit, dem, Spiritus, sondern giesse diesen in das Reservoir selbst ein, so oft es nothig wird, und nöthig wird es, wenn die Flamme verföschen will.

In der Voraussetzung, dass gewiss einer oder der andere Leser Lust und Geschick hat, sich die noch erforderlichen Stücke selbst anzufertigen, folgen hier die betreffenden Abbildungen derselben.



In Fig. 4. ist die ganze Lampe mit den nöthigen Zusätzen

abgebildet. Fig. 2. stellt eine Hülse vor, die, wie gewöhnlich, an der Stange (Säule) des Stativs mittellst einer Druckschraube befestigt wird. Statt eines Armes, der in einen
Ring endigt, ist aber daran eine zweite, engere und mit
der ersteren parallel gehende Hülse angelöthet, in welche
wie Fig. 4. zweimat zeigt, das rechtwinklig gebogene Ende
des in einen Ring etc. endigenden Armes gesteckt werden
knnn. Ein solcher Arm ist also beweglich, bleibt aber für
sich selbst in Ruhe, zumal wenn er belastet wird. Diese
Art von Hülse scheint folgende Vorzüge vor der gewöhnlichen zu haben:

a) sie ist dauerhaster als die mit einem senkrecht darauf gelötheten Arm:

b) sie ist leichter herzustellen, insofern man nur zwei röhrenartig zusammengebogene Blechstücke mit den Fugen auf einander zu legen, mit Draht festzubinden und mit einem Male zusammenzulöthen braucht;

c) man kann eine und dieselbe Hülse benutzen, um verschieden Ringe und Halter, je nach Bedarf darin zu stecken, wiewohl es vortheilhaft sein wird, noch eine zweite Hulse zu besitzen, deren Nebenhülse ein sehr schwaches Kaliber hat, damit man auch Glühringe von ganz feinem Draht behufs Verhinderung der Wärmeableitung in dieselbe stecken kann; wiet neund schungsgangen tod!

d) ein über der Flamme befindlicher Gegenstand, z B. eine Schale, word eine Flüssigkeit kocht, lässt sich durch eine seitliche Bewegung sogleich gänzlich oder zum Theil ausser Bereich der Flamme bringen.

Bine andere in Fig. 3. abgebildete Hülse, welche ganz unten am Stativ festgestellt wird, hat eine solche Einrichtung, dass sie den viereckigen Dorn des Ringes aufsehmen kann, der früher zur Haltung der Glaskuppel diente. Wird nun in diesen Ring eine passende Untertasse gesetzt, so dient dieselbe als Schale oder Porcellanplatte, wie man sie biswellen bei den Wiener- oder Berzelius-Lampen antrifft.

Um die Verdunstung des in der Lampe befindlichen Spiritus beim Nichtgebrauch derselben zu verhüten, muss man auch für einen Deckel der Brennröhre sorgen. (Siehe Fig. 4). Er besteht aus einer Kapsel abed, oben mit einem Knopfe. eg zum Anfassen und im Innern in der Mitte mit einem ziemlich langen, massiven und darum schweren Dorn ef verschen, der in die Mitte der Brennröhre hineinpasst. Der Raum zwischen dem Dorn und der Kapselwand kann mit einem durchbohrten Korkstücke ausgefüllt werden. Der unten an die Brennröhre geschraubte Behälter, ursprünglich zur Aufnahme des überlüssenden Oels bestimmt, ist unnöthig, wenn in der Lampe Spiritus gebrannt wird, da letzterer, wenn er überlüessen wollte, sogleich von der Flamme verzeht wird.

Dass der durchbrochene Ring, welcher bei der Schiebelampe den Glascylinder festzuhalten bestimmt war, jetzt zur Aufnahme des Schornsteins wie gemacht und zu bebenutzen ist, sieht man wohl sogleich.

# Schwefelätherbildung durch Chlorzink;

# Dr. Mohr.

Der Ausgangspunct dieser Untersuchung war die Absicht, das trockne Chlorzink zur Darstellung von absolutem Alkohol zu verwenden. Dies ist nun nicht gelungen, dagegen wurde ich durch den Verlauf der Arbeit auf eine Thatsache hingeführt, welche zur Theorie der Aetherbildung von Bedeutung ist. Der Gang der Arbeit war folgender.

Vinzen geschmolzenes Chlorzink wurden mit 7 Unzen Weingeist von 0,804 spee. Gew. in einem Kölbchen gemischt und über Nacht hingestellt. Es löste sich vieles doch nicht alles Chlorzink. Es wurde nun die Destillation eingeleitet, wobei sich alles Chlorzink zu einer dieklichen Flüssigkeit löste. Die Destillate wurden in vier Portionen abgenommen und bei 44°R. gewogen. Die erste hatte ein spec Gew. von 0,8037, die zweite 0,8047, die dritte 0,8058

und die vierte 0,7960. Man ersieht aus diesen Zahlen, dass sich das Chlorzink gar nicht zum Entwässern von Weingeist eignet. Hierhei bemerkte ich, dass die dritte und vierte Portion stark nach Schwefeläther rochen. Der Geruch dieses Körpers ist so ausgezeichnet, dass über seine richtige Erkennung kein Zweifel obwalten konnte. Dio Aetherbildung hatte nicht statt gefunden, als das Chlorzink noch bei niederer Temperatur kochte, sondern erstals nach Verflüchtigung des meisten Weingeistes und Was sers eine hohe Temperatur eingetreten war. Die Verwandtschaft des Chlorzinks zum Wasser kann nicht viel grösser sein, als zum Weingeiste selbst, weil ein Weingeist von 0.804 nur auf 0.8037 gebracht wurde; dagegen nahm bei höherer Temperatur die Verwandtschaft der Bestandtheile des Chlorzinks zu Bestandtheilen des Weingeistes in einem Verhältniss zu, dass hieraus eine Zersetzung hervorging.

Nachdem das Gemenge bis zum Trockenlegen des Chlorzinks in dem Kolben erhitzt worden war, und dadurch zuletzt ein starker Aether überging, was das spec. Gew. von 0,7960 beweist, wurde erkalten gelassen und auf das Chlorzink Weingeist von 0.838 spec. Gew. gegossen. dann wieder die Destillation vorgenommen und die einzelnen Destillate geprüft. Sie wogen 0,820, 0,840 und 0.852. Die entwässernde Kraft erschien auch hier sehr schwach. Das dritte Destillat roch nach Aether, die beiden andern nicht.

Die drei nach Aether riechenden Destillate zeigten ebenfalls einen Gehalt an freier Salzsäure. Sie rötheten Lackmuspapier deutlich und gaben mit Silbersalzen schwere Fallungen.

Das Chlorzink war nicht mehr vollständig in Wasser löslich, sondern setzte einen schweren Bodensatz ab. der ausgewaschen sich in Salzsäure ohne Brausen löste und Zinkoxyd war.

Der Process der Aetherbildung war durch diese Thatsachen vollkommen aufgeklärt. Bei höherer Temperatur nimmt die Verwandtschaft des Chlors im Chlorzink zum

Wasserstoff und des Zinks zum Sauerstoff im Weingeiste in der Art zu. dass, verbunden mit der Flüchtigkeit der Verbindung, die nach Wegnahme von 4 At. Wasserstoff und 1 At. Sauerstoff übrig bleibt, eine Zersetzung eintritt. Da nun Chlorzink aus 4 At. Chlor und 4 At. Zink besteht so missen dem Weingeist Wasserstoff und Sauerstoff in dem Verhältniss, als sie Wasser bilden, entzogen werden. und es muss also der Aether nothwendig Weingeist minus den Bestandtheilen des Wassers sein. Allein man kann daraus nicht schliessen, dass Weingeist durch blosse Wasserentziehung zu Aether werde; im Gegentheil lässt sich daraus beweisen, dass Sauerstoff und Wasserstoff im Weingeist gar nicht zu Wasser vereinigt sind, sondern mit den andern Bestandtheilen zusammen eine einfache organische Substanz bilden. Chlorzink mit Wasser destillirt, lässt das Wasser ohne alle Zersetzung fahren, und es bildet sich keine Salzsäure und kein Zinkoxyd. Es ist also klar. dass wenn Sauerstoff und Wasserstoff einmal zu Wasser verbunden sind, die Verwandtschaften der einzelnen Bestandtheile des Chlorzinks nicht im Stande sind, diese Verbindung zu zerstören, und dass, wenn sie, wie in dem vorliegenden Versuche wirklich geschieht, zerstört werden Sauerstoff und Wasserstoff noch nicht zu Wasser verbunden sein können. Dieser Versuch schlägt alle die Raisonnements nieder, wonach der Weingeist das Hydrat des Aethers sein soll, und es schliesst sich bestärkend die Erfahrung an, dass man aus Aether in keiner Weise wieder Weingeist herstellen könne, was, wenn er ein blosses Hydrat wäre, doch jedenfalls geschehen müsste.

Wene nun der Weingelst. als solcher kein fertig gebildetes Wasser enthält, so kann er auch durch keine blosse wasserentziehende Kraft in Aether verwandelt werden. Damit stimmen auch alle andern Erfahrungen überein.

Chlorcalcium entzieht bloss Wasser, bildet aber keinen Aether, weil seine Bestandtheile durch so grosse Verwandtschaften zusammengehalten werden, dass sie unter den obwaltenden Umständen durch den gleichzeitigen Zug von Sauerstoff und Wasserstoff im Weingeiste nicht gelöst werden. Fluorbor und Fluorsilieium sind im Stande, reines Wasser zu zersetzen, um so mehr also die Bestandtheile des Wassers, die noch nicht durch so grosse Verwandtschaft zusammengehalten werden sich anzneignen Dass aber Sauerstoff und Wasserstoff im Weingeist mit geringeren Kraften als im Wasser zusammenhalten, beweist der Versuch mit Chlorzink. Fluorbor und Fluorsilicium nehmen einfach die Bestandtheile des Wassers aus dem Weingeist durch Zersetzung weg; es entsteht einerseits Fluorwasserstoff und andererseits Borsäure und Kieselsäure Dass die Zersetzung nicht weiter geht, liegt an der Flüchtigkeit des Aethers und an dem chemischen Verhalten des fertigen Aethers zu Fluorbor und Fluorsilicium, Die ührigen ätherbildenden Substanzen, unter denen (Gmelin 4. 527) noch Chloreisen, Chlorzinn und Chlorantimon aufgeführt werden, wirken gerade, wie das Chlorzink, weingeistzerstorend. Als ich meine Aethertheorie aufstellte, wurde mir von Anhängern der Aethyltheorie die Einwirkung des Chlorzinks mit Weingeist entgegen gehalten. Ich nehme Act davon, dass ich diesen Einwurf beseitigt und eine neue Stütze meiner Ansicht daraus abgeleitet habe. (1

Es geht nun ferner hieraus hervor, dass sich Chlorzink nicht vortheilbaft zur Aetherbereitung verwenden lasse. indem es bei dieser Operation zerstört wird. Dasselbe gilt von allen andern genannten Stoffen, welche im günstigsten Falle nur 4 At. Aether bilden. Bei der Aetherbildung mit Schwefelsäure ist aber die Sache anders. Die desoxydirte Schwefelsäure, welche mit dem dehydorgenisirten Weingeist zu der sogenannten, aber nicht als solche bestehenden Aetherschwefelsaure zusammengetreten war, wird im Augenblick der Aetherbildung wieder hergestellt. Die Aetherbildung wird selbst durch eine Zersetzung bewirkt, während die Bildung der sogen. Aetherschwefelsäure durch die blosse wasseranziehende Kraft der freien überschüssigen Schwefelsäure bedingt wird. Nun nimmt aber die wasseranziehende Kraft der Schwefelsäure mit steigender Temperatur ab, indem bei dem Siedepuncte der wasserhaltigen Schwefelsäure diese Kraft gleich Null

geworden ist. Das Wasser destillirt dann frei von der Schwefelsäure ab. Mit steigender Temperatur des gewöhnlichen Aethergemenges wird das Wasser mit immer kleinerer Verwandtschaft gehalten, dagegen nimmt die Verwandtschaft der S'0<sup>3</sup> zu einem Atom Sauerstoff in dem entwasserstofften Weingeist (C<sup>4</sup>H<sup>4</sup>O<sup>3</sup>) immer zu, bis endlich die Zersetzung erfolgt, wodurch 2 At. Schwefelsäure aus S'0<sup>3</sup> und Aether gebildet werden und zugleich Wasser, entweicht.

Man sieht also auch hier, dass die wasserentziehende Bildung des Aethers bewirkt, da diese Kraft durch die Bildung des Aethers bewirkt, da diese Kraft durch die hohe Temperatur so schwach ist, dass das Wasser als solches geradezu entweicht. Die Aetherbildung findet ebenfalls, wie bei dem Chlorzink, durch eine Zersetzung statt. Allein bei Anwendung der Schwefelsäure wird diese durch den Act der Zersetzung selbst wieder in integrum resituirt, weshalb die Operation von neuem beginnen kann; das Chlorzink hingegen wird zerstört und kann nur ein Mal den Zweck erfüllen.

Die ätherhaltigen Destillate der obigen Versuche wurmit kohlensauren Natron abgestumpft und ein Mal einer Rectification unterworfen. Als kein Aether mehr überging, wurde das Destillat abgenommen und mit Chlorcalciumlösung geschüttelt. Es schied sich sehr rasch. Dann wurde durch eine Pipette als Scheidetrichter der Aether von der Chlorcalciumlösung getrennt und durch Destillation über Chlorcalcium beinahe 4 Unze eines vollkommen reinen, ganz tadellosen Aethers erhalten. Spec. Gew. 0,725.

## II. Monatsbericht.

#### Extreme der Kälte im Jahre 1850.

Hierüber ergieht sich nach Dove von den auf den Preussischen Stationen vom 20—22. Januar gemachten Beobachtungen, dass der grössten Kälte schon mehrere Wochen lang überwiegead östliche Winde vorausgingen; beim Eintritt der grössten Kälte erreichte das Barometer eine ungewöhnliche Höhe; das Maximum der Kälte fiel nach Posen, 29,2° R.; dieselbe wurde nach der Ostseckliste zu weniger intensiv und nahm bedeutend nach dem Rheine hin ab. Die schon früher gemachte Reobachtung, dass bei sehr holten Kältegraden in der Ebene, die Temperatur auf den Höhen zumimmt, fand auch hier ihre Bestätigung; denn auf dem Brocken hatte man am 22. Januar nur — 9,0° R.; ähnlich verhielt es sich auch im Riesengebirge. (Pogend ahnat. 1850. No. 6. S. 103—305.) Mr.

# Ueber Hagelbildung.

Ein bei Cronsberg am Taunus im Jahre 4845 beobachtetes heftiges Wetter gab dem Dr. Julius Löwe Veranlassung, folgende Theorie über die Hagelbildung aufzustellen. Es entsteht derselbe immer durch Luftwirhel und diese bilden sich, wenn der obere vom Aequator ausgehende Passatwind mit dem unteren vom Pole ausgehenden Passat gleiche Temperatur annehmen, wobei sie noch verschiedene Dichtigkeit und Geschwindigkeit besitzen und doch nun nicht mehr über einander gehen, sondern neben einander gehen wollen. Durch die hier statt findende Rotation wird eine Abkühlung hervorgerufen, welche Ausscheidung und Festwerden der Wassertheilchen hervorruft, deren einmal gebildeter Kern dann immer mehr zunimmt. - Die Entladung der Hagelwolke beruht nun auf der verschiedenen elektrischen Spannung und erfolgt um so leichter, als die Hagelwolken gewöhnlich sehr tief gehen. Dass Wirbelwinde die Ursache der Hagelbildung sind, beweist ihm das hohle Brausen, womit die Entladung im Anfang begleitet ist, ferner die Form der Hagelkörner, so wie die wirbelnde Bewegung beim Niederfallen und die Art der Zerstörung, welche gleichzeitig die Bäume erlitten. Dass aber die von ihm angegebene Ursache der Entstehung der Wirbel richtig sei, wird dadurch bestätigt, dass die meisten Hagelwetter in Streifen von SW nach NW gehen, auch häufig ein Wehen des Windes nach verschiedenen Richtungen statt findet und dass es unter dem Aequator und den zunächst gelegenen Breitegraden nie hagelt, (Poggend. Annal. 1850. No. S. 305—313.) Mr.

## Eigenschaften des Eises und davon abhängige Phänomene der Gletscher.

Herrmann und Adolph Schlagintweit, welche oumfassende Untersuchungen über die physikalische Geographie der Alpen angesiellt haben und nächstens ein grösseres Werk hierüber herauszugehen beabsichtigen, niellen vorläufig in Poggendorff's Annalen einen Abschnit über die physikalischen Eigenschaften des Eises mit, von welchem hier nur die von ihnen gezogenen Resultate gegeben werden sollen, um auf das Werk selbst aufmerksam zu machen, in welchem auch durch Steindrucktafeln der Gegenstand noch deutlicher gemacht wird. 1) Glester- wie Wassereis zerfallen unter dem wech-

seinden Einfluss von Wärme und Kälte in ganz identische

 Die Luftblasen betheiligen sich sehr wesentlich bei der Bildung der Körner und wirken auf die Gestalt aller

freien Oberflächen.

3) Die deutliche K\u00f6rnerbildung erreicht mit Ausnahme der blauen B\u00e4nder eine Tiefe von drei Metern im Maximum. Die In\u00e4liration aber dringt in unregelm\u00e4ssig vertheilten Kan\u00e4len und einzelnen Haarspalten noch weit tiefer ein.

4) Die in weissem Eise eingeschlossene Lust beträgt

im Durchschnitt 6 Proc. Volumen.

Das Schmelzwasser absorbirt Luft bis zur Sättigung.

6) Die vom Wasser absorbirte Luft ist sauerstoffreicher, die beim Schmelzen des Eises austretende (der nicht ab-

sorbirte Rest) sauerstoffarmer als die Atmosphäre.

7) Die blaue Farbe der Vertiefung im Schnee, Firn und Eis rührt nicht vom reflectirten Lichte des Firmamentes her, sondern ist die eigenthümliche Farbe des Wassers im festen Zustande.

8) Das Eis zeigt überall, wo wir demselben begegnen, alle Eigenschaften eines festen, ja sogar spröden Körpers. Jene Verschiebbarkeit der Masse, welche wir am Gletscher aus der Structur und Bewegung erkennen, scheint durch die feine Zersplitterung des Eises bedingt zu sein, welche durch den Druck der bedeutenden Massen und ihre Reibung gegen die Unterlage entsteht. /Poggend. Annal. 1850. No. 6. S. 177 - 213.)

#### Wasser des todten Meeres.

Es sind von diesem Wasser schon mehrere Analysen angestellt, welche aber zum Theil sehr verschiedene Resultate gegeben haben. Wir besitzen Analysen dieses Wassers von Lavoisier, Macquier und Sage 1778, dann von Marcet 1807, Klaproth und Gay-Lussac 1818, Ch. Gmelin 1826, Apjohn 1837 und von Marchand 1849.

Thornt, J. Herapath und W. Herapath haben von Neuem eine Probe Wasser des todten Meeres, die C. J. Monk von seiner Reise mitbrachte, untersucht. Das spec. Gew, desselben bei 18° war 1,47205. Es siedete bei 29,74 Zoll Barometerstand bei 405,35°, war neutral, färbte mit Bleiessig getränktes Papier durchaus nicht, und enthielt äusserst geringe Spuren von freier Kohlensäure. 9 255055 Proc.

Die Analyse ergab:

| Chior Kandia                      | 2,433033 110 |
|-----------------------------------|--------------|
| Chlormagnesium                    | 7,822007 ,,  |
| Brommagnesium                     | 0,251173 ,   |
| Jodnagnesium                      | zweife lhaft |
| Chlornatrium                      | 12,109724 ,, |
| Chlorkalium                       | 1,217350 ,,  |
| Chlorammonium                     | 0,005999 ,,  |
| Chloraluminium                    | 0,055944 ,,  |
| Chlormangan                       | 0,005998 ,   |
| Eisenchlorid                      | 0,002718 ,,  |
| Organ, stickstoffhaltige Materien | 0,061730 ,,  |
| Salpeiersaure                     | zweifelhaft  |
| Kohlensauren Kalk                 | Spur         |
| Schwefelsauren Kalk               | 0,067866 ,,  |
| Bituminose Materie                | Spur         |
| *** 1 -                           | C            |

Kieselsäure . . . . . . Spur. Die directe Bestimmung des Salzgehaltes vom Wasser des todten Meeres ergab 24.048330 Proc. an Salz. (Edinb. n. phil. Journ, Vol. XLVIII - Ch. Pharm. Centrbl. 1850 No. 30.)

### Bestandtheile des Ferdinandsbrunnens zu Marienbad.

Diese Quelle, welche seit 4820 einen ehrenvollen Platz unter den deutschen Mineralquellen einnimmt, wurde zuerst von Steinmann, dann im Jahre 1825 von Berzelius und Struve untersucht; alle fanden nicht ganz 46 Gran fester Bestandtheile in 46 Unzen des Wassors der Ferdinandsquelle. Ausser den von Steinmann gefundenen Bestandtheilen fand Berzelius noch Spuren von Jod Fluor und Phosphorsiure, so wie von Lithion und Strontian. — Anders verhält es sich seit dem Jahre 1828, seit welcher Zeit sich die Wassermenge, wegen vorgenommener Trockenlegung und Abzüge der Tagewasser, um zermindert hat, der Gehalt des Wassers aber an festen Bestandtheilen auf 73,5 Gran in 46 Unzen gestiegen ist. Die Wassermenge, so wie der Gehalt an festen Bestandtheilen ist sich aber seit dieser Zeit gleich geblieben und man ist berechtigt anzunehmen, dass dies, die gewöhnlichen Schwankungen, welche bei allen Brunnen statt finden, abgerechnet, für immer der Fall sein wird. Wir geben her nun die Analyse von Berzelius und Kirsten aus Freihers neher nignader.

| sten aus Freiberg nebe                          | n einan      | der.                                             |          |      |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|----------|------|
| Das spec. Gew. des Wassers<br>1825 nach Berzeli | suchungen v. | ach den spätern Unter-<br>suchungen v. Kirsten : |          |      |
| n n                                             | 1,00462      |                                                  | 1,01030  |      |
| Die festen Bestandtheile in                     |              | ~                                                |          | _    |
| 16 Unzen                                        | 45,9623      | Gran                                             | 73,5015  | Gran |
| Freie und an Carbonate ge-                      |              |                                                  |          |      |
|                                                 | 20,1580      | **                                               | 22,8372  | 12   |
| Die festen Bestandtheile waren:                 |              |                                                  |          |      |
| Schwefelsaures Natron :                         | 22,5362      | **                                               | 38,7663  | **   |
| " Kali                                          | _            |                                                  | 0,3256   | **   |
| Chlornatrium                                    | 8,9963       | 12                                               | 15,3968  | .,   |
| Kohlensaures Natron                             | 6,1302       | 12                                               | 9,8995   | **   |
| . Lithion                                       | 0,0676       | **                                               | 0,0691   | 11   |
| "Kalkerde                                       | 4,0112       | 12                                               | 4,1832   | "    |
| Strontian                                       | 0,0054       | **                                               | 0.0061   | "    |
| Talkerde                                        | 3,0489       | **                                               | 3,4944   | "    |
| " Eisenoxydul                                   | 0.3993       | "                                                | 0,4707   | "    |
| ,, Manganoxydul                                 | 0.0921       | **                                               | 0,1205   |      |
| Basisch phosphorsaure                           | .,           | **                                               | 0,000    | **   |
| Thonerde                                        | 0,0054       | 11                                               | 0,0137   |      |
| Neutrale phosphorsaure                          | -,           | "                                                | 0,0101   | "    |
| Kalkerde                                        |              |                                                  | 0.0145   |      |
|                                                 | 0,6697       |                                                  | 0,7411   | 17   |
| Flusssaure und phosphor-                        | .,0051       | **                                               | 0,1411   | "    |
| saure Kalkerde und Jod-                         |              |                                                  |          |      |
|                                                 | Spuren       |                                                  |          |      |
|                                                 | Spuren       |                                                  |          |      |
| Brom-, Fluor u Quellsaure,                      |              |                                                  |          |      |
| quellsatzsaureVerbindun-                        |              |                                                  |          |      |
| gen und organische Ma-                          |              |                                                  | _        |      |
| terie                                           |              |                                                  | Spuren   |      |
| 4                                               | 5,9623       |                                                  | 73,5015. | -    |
| Poggend, Annal, 1850, No.                       | 6 0.313      | 7320                                             | 1        | Ir   |

## Die Mineralquellen zu Zahorowitz in Mähren.

Zahorowitz besitzt zwei Quellen, die Henriettenquelle, von ihrer specifischen Wirksamkeit auch Magen- und Mizwasser genaunt, und die mährische Selterserquelle oder das Zahorowitzer Lungenwasser. Jenes ist farb- und geruchlos, von angenehm säuerlichem, schwach salzigem Geschmack, besitzt eine Temperatur im Winter + 6°, im Sommer + 8° R.

Nach Prof. Ehrmann's Analyse sind in einem Maasse der Henriettenquelle enthalten:

| Chlornatrium                       |        |     |
|------------------------------------|--------|-----|
| Doppelt kohlenssures Natron        | 24,943 | **  |
| Doppelt kohlensaurer Kalk          | 1,966  | **  |
| Kieselsäure                        | 1,400  | **  |
| Jodmagnesium                       | 1,402  |     |
| Doppelt kohlensaures Eisenoxydul   | 1,000  | **  |
| Brommagnesium                      | 0,096  |     |
| Manganoxydulcarbonat               | Spure  | n . |
| Schwefel- und phosphorsaure Salze. | Spure  | 1   |

Nach Steigenberger's Analyse sind in einem Wiener Viertelmaass enthalten:

Es findet seine Anwendung überall, wo Selterser Wasser angezeigt ist, und soll auf die Tuberculose der Lungen und anderer Organe eine fast specifische Wirkung äussern. (Zeitschr. f. Nat. u. Heilk. in Ungarn 1859. No. 2)

## Ueber das Flüssigmachen der Kohlensäure.

Die Methode von Berthelot, bei Vorlesungen leicht und ohne Gefahr Gase flüssig machen zu können, besteht n Folgendem:

Mån schmilzt ein Barometerrohr an einem Endo zu und zieht es am anderen Ende aus und füllt es auf die gewöhnliche Weise mit Quecksilber. Das volle Rohr legt man horizontal in ein Wasserbad. Das offene Ende steckt man mittelst eines Korks in ein weiteres Rohr, das mit dem Gasentwickelungs-Apperate in Verbindung steht. Das Quecksilberrohr wird nun erhitzt, wodurch ein Theil des Ouecksilbers ausgetrieben wird. Jetzt erhält man es längere Zeit auf der Temperatur von 50° und lässt nun erkalten. worauf sich das Quecksilber wieder zusammenzieht und der entleerte Raum des Robres mit dem Gase füllt. Nach vollendeter Abkühlung macht man das Rohr los und schmilzt das ausgezogene Ende vor der Lampe zu.

Will man nun das eingeschlossene Gas flüssig machen, so hat man nur nöthig, das Rohr wieder genau auf 58 - 59° zu erhitzen. Das Gas wird durch die Ausdehnung des Ouecksilbers zusammengedrückt, bis es flüssig wird, und geht sogleich wieder in den gasformigen Zustand über, wenn man das Rohr abkühlt. Der Uebergang des Gases in den flüssigen Zustand ist nun leicht wahrzunehmen und ein und dasselbe Rohr kann in Einem fort zu den Versuchen dienen. Unter den Gasen sind bis jetzt das Sauerstoffgas, Wasserstoffgas, Kohlenoxydgas, Stickoxydgas und Sumpfgas noch nicht flüssig erhalten worden.

Berthelot beabsichtigt mit Hülfe dieser Methode in Zukunft noch weitere Versuche anzustellen; die bis jetzt ausgeführten haben noch immer negative Resultate gegeben. (Journ, de Chim, et de Ph. 3. Ser. T. 17. - Chem pharm. Centrol. 1850. No. 31.)

## Zerlegung kohlensäurehaltiger Körper.

Seit einigen Jahren sind wir im Besitze sinnreich ausgedachter einfacher Apparate, um mittelst derselben die in Carbonaten enthaltene Kohlensähre zu bestimmen.

Mulder fügt noch einen neuen Apparat hinzu, den er sehr empliehlt. Der Apparat ist eine U-förmige Röhre mit einem weiten bauchformigen horizontalen Theile. Hierin bringt man eine gewogene Menge des Carbonats. Auf das eine Ende der Röhre wird eine Welter'sche Sicherheitsröhre befestigt, das andere Ende wird mit einem Apparate zur organischen Analyse verbunden. Er besteht aus einer mit Chlorcalcium gefüllten Röhre, dem Kugel-Apparat mit Kalilösung, einer desgleichen mit festem Kalihydrat versehenen Röhre. Der Kugel-Apparat und die kalkhaltige Röhre werden vor und nach der Prüfung gewogen. Durch die Welter'sche Röhre bringt man die Säure

in die U-förmige. Es entwickelt sich Kohlensäure, welche vorwärts getrieben, durch Chlorcalcium getrocknet, in der Kalilauge aufgenommen wird etc.

Man muss langsam verdünnte Säure in die Welter'sche

Röhre bringen, damit die Entwicklung von Kohlensäure langsam von statten gehe, gerade so wie bei einer organischen Analyse und füge zum Schlusse einen Ueberschuss von Säure zu. Diese Säure sei verdünnte Salzsäure bei kohlensaurem Kali, Natron, Ammoniak, Baryt, Kalk; sie sei verdünnte Salpetersäure bei Bleiweiss etc., so dass stets ein auflösliches Salz gebildet wird.

Hört die Entwicklung von Kohlensäure auf, so erwärme man langsam und bis zum Kochen die Salzauflösung in der U-förmigen Röhre, um alle aufgelöste Kohlensäure

zu verjagen und trocken an das Kali zu bringen.

Für jede flüchtige Säure kann diese Methode angewendet werden, z. B. für die schweslige Säure in den schwesligsauren Salzen. Unter gewissen Bedingungen kann sie auch zur Bestimmung tropfbar-flüssiger destillirbarer Säuren, als Ameisensäure, Essigsäure etc. dienen. Man fiillt dann die Welter'sche Röhre mit gut ausgekochter starker Schwefelsäure, entfernt die Chlorcalciumröhre und stellt an den Platz des Kugel-Apparates eine zweite U-formige Röhre, welche mit Kalihydratstückehen angefüllt ist. Auch bei der Zerlegung von Küchensalz, Chlorcalcium etc. kann man diese Methode befolgen, vorzuglich bei Aschenanalysen.

Die folgenden Resultate sind mittelst dieses Appara-

tes erlangt worden:

1) Aus 2.97 Grm. Braunstein des Handels mit Schwefelsaure und Sauerkleesalz bei gewöhnlicher Temperatur behandelt, wurden erhalten: 4,1880, in einem andern Versuche 4.177 Grm. Kohlensäure, also auf 400 Theile 38.86 und 39.23 Theile.

2) Folgende kohlensaure Salze wurden zerlegt:

| _              |                | angewendel: |       | ien:  | berechnet: |       |
|----------------|----------------|-------------|-------|-------|------------|-------|
| Kohlensaures   | Kali 1,037     | Grm.        | 31,50 | Proc. | 31,8       | Proc. |
| **             | Nairon . 1,018 | 22          | 41,00 | 19    | 41,37      | ,,    |
| 11             | Natron . 1,368 | **          | 41,27 | 22    | 41,37      | **    |
| 12             | Kalk 2,445     |             | 43,92 | 22    | 44,0       | 22    |
| ,,             | Kalk 0,685     | "           | 43,77 | 29    | 44,0       | 39    |
| ,,             | Kalk 0,507     | 33          | 44,18 | **    | 44,0       | 99    |
| 11             | Baryt 0,856    | 22          | 22,31 | **    | 22,36      | 21    |
| ,,             | Baryt 0,437    | 22          | 22,19 | 22    | -          | 12    |
| Asche von Kraj | рр 0,34        | 22          | 8,23  | 22 .  | -          | ,,    |
| (Scheiku       | nd. Onderzoek  | )           |       | Joh   | . Müll     | er.   |

# Borsäure und deren quantitative Bestimmung,

Das bisherige Verfahren die Borsäure quantitativ zu bestimmen, war entweder, dass man die Basen durch Schwefelwasserstoff oder andere Reagentien abschied, oder nach Arfvedson die Borsäure als Fluorborgas verjagte und aus den erhaltenen Basen die Borsäure berechnete. H. Rose ist nun bemüht gewesen, ein Verfahren aufzufinden, die Borsäure auf zuverlässigere Weise zu bestimmen. und es hat sich bei den deshalb angestellten Versuchen manches Eigenthümliche ergeben.

Rose erkannte hierbei, dass sich die Borsäure beim Verdunsten der wässerigen Lösung mit den Dämpfen verflüchtigte, und zwar verlor dieselbe, in viel Wasser gelöst und nach dem Verdunsten dasselbe wieder ersetzt, bis zum endlichen Eintrocknen und Glüben in zwei Tagen 82,30 Proc. Wasserleere Borsaure im Platintiegel geschmolzen, selbst wenn man das Erhitzen bis zum Glühen treibt, erleidet stets einigen Verlust, doch sind es nur Milligramme, beim Zutröpfeln von Wasser steigert er sich zu Centigrammen und vermehrt sich noch, wenn man statt des Wassers Alkohol anwendet. - Um zu bestimmen, ob alles Wasser verflüchtigt sei, kann man sich des Chlornatriums bedienen, welches nicht die geringste Zersetzung erleidet, wenn die Borsaure wasserfrei ist. - Den Vorschlag, das Verflüchtigen der Borsäure beim Verdunsten wässeriger Lösungen durch Uebersättigen mit Ammoniak zu vermeiden, fand Rose nicht empfehlenswerth, er fand dabei auch einen Verlust von 41,43 Proc. Die Verwandtschaft des Ammoniaks zur Borsäure ist eine zn geringe, was sich schon dadurch zeigt, dass borsaures Ammoniak mit Alkohol übergossen und angebrannt sehr hald eine griine Flamme zeigt, welche nie erscheint, wenn die Verbindungen der fixen Alkalien mit Weingeist übergossen und angezündet werden. Es findet beim Zusatz von Ammoniak eine stärkere Verflüchtigung statt, als wenn eine concentrirte Lösung der Borsaure für sich zur Trockne verdunstet wird, denn hierbei betrug der Verlust nur 40,66 Proc. - Als Rose durch Herrn Weber Chlorammonium der Borsäure in Wasser zusetzen und das Ganze dann im Platintiegel glühen liess, ergaben sich die merkwürdigsten Erscheinungen und es bildete sich hierbei der von Balmann zuerst dargestellte, von Wöhler näher untersuchte Borsticktoff. - Salpetersaures Ammoniak anstatt des Chlorammonium angewandt, verhinderte das Verflüchtigen ebenfalls nicht, es bildete sich aber auch kein Borstickstoff. - Das Verfahren, die Borsäure mit Bleioxyd zu sättigen, wie man es bei der Phosphorund Arsensäure thut, um die Verflüchtigung beim Verdunsten und Schmelzen zu verhindern, gab kein günstiges

Resultat, es fand ein Verlust von 14.96 Proc. statt und als man anstatt Bleioxyds, salpetersaures Bleioxyd anwandte, ergab sich ein Verlust an Borsäure von 22.3 Proc - Da schon Kohlensäure im Stande ist, das dreibasische phosphorsaure Natron (3NaO, PO3) zu zerlegen, so wendete Rose auch dies an, um das Verdunsten der Borsäure zu verhindern, doch auch hier fand ein Verlust von 4.72 Proc. statt. - Es wurden nun kohlensaure Alkalien, aus denen die Borsäure erst, nachdem die zur Trockne verdunstete Masse ins Glühen kömmt, die Kohlensäure ohne grosses Schäumen austreibt, angewendet und so der einzige Weg gefunden, die Borsäure genau quantitativ zu bestimmen. Man setzt nämlich der in Auflösung befindlichen Borsäure eine genau gewogene Menge wasserleeres kohlensaures Natron im Ueberschuss hinzu, glüht die zur Trockne abgedampfte Masse und bestimmt die nicht ausgetriebene Kohlensäure, woraus sich das Gewicht der Borsäure ergiebt. Das Verfahren wird von Rose allerdings als zeitraubend bezeichnet, doch ist es das einzige, was genaue Resultate giebt, denn Herr Weber erhielt, indem er die gefundene Kohlensäure, welche etwas mehr oder weniger beträgt, ie nachdem man bei stärkerem oder schwächerem Feuer geschmolzen, und das Gewicht des Natriumoxydes des angewandten kohlensauren Natrons von dem Gewicht der geschmolzenen Masse abgezogen, von 4,804 Gr. verwendeter Borsaure 1,807 Gr. - Kohlensaures Kali anstatt kohlensauren Natrons angewendet, gab gleiche Resultate. — Als ein Resultat dieser letzten Untersuchungen ergab sich noch, dass beim Zusammenschmelzen der kohlensauren Alkalien mit Oxyden und Säuren einzelne, wie Titan-, Tantal- und Pelopsäure, sich in sehr verschiedenen, dagegen Niobsäure sich nur in sehr einfachem Verhältniss bei den verschiedenen Temperaturen mit den Basen verbindet. Anstatt der Trennung der Borsaure von Basen

durch Behandlung mit Fluorwasserstoffsäure und Schwefelsäure, wobei die Borsäure als Fluorborgas vollkommen verflüchtigt wird, kann man nach Rose, in Ermangelung einer Platinretorte zur Darstellung einer concentrirten Fluorwasserstoffsäure, sich die Erzeugung und Verflüchtigung von Boräther bedienen, doch liefert dies Verfahren nie so sichere Resultate, als das erste, auch soll man die zu untersuchenden borsäurehaltigen Verbindungen nicht, wie frijher Gmelin vorgeschlagen, mit Chlorwasserstoffsaure, sondern mit Schwefelsäure behandeln und das Zusetzen von Alkohol 3 bis 4 mal wiederholen. Herr Weber erhielt auf diese Weise aus 1,925 Grm, geschmolzenem 909

Borax 4,352 schwefelsaures Natron, worin 0,592 Natron enthalten sind, der Borax enthielt der Berechnung nach 0,594.

Um die Borsäure aus ihren Verbindungen durch Fällung abzuscheiden, wurde zuerst das von Berzelius angegebene Verfahren, dieselbe als Fluorborkalium auszuscheiden, geprüft; die vielen von Weber auf verschiedene Art veränderten Versuche gaben nic genaue Resultate, und man kam zu der Ueberzeugung. dass weder reine Borsäure, noch, wenn man dieselben an Natron gebunden, auf diese Weise sich genau ermitteln lasse. Ebenso überzeugte man sich auch, dass es unmöglich sei, wenn Fluornatrium und borsaures Natron verbunden vorkommen, das Fluornatrium durch Kalk vollkommen zu zersetzen, weil sich hier immer auch Fluorbornatrium bildet - Die Trennung der Borsäure von Phosphorsäure nach v. Löbell (Journal für praktische Chemie Bd 36. Seite 305.) durch Zusatz von Eisenchloridlosung und Zerlegung durch einen Ueberschuss von kohlensaurem Kalk, wird von ihm auch zur Trennung der Borsäure von Fluor empfohlen. Den Zusatz von Eisenchlorid fand Rose gar nicht nöthig und für zweckmässiger hält er. nachdem vorher etwas Salzsäure zugesetzt, die Zerlegung durch kolilensauren Baryt (Poggend. Annal. Bd. 78. S. 221. - Arch. d. Pharm. Bd. 62. U/t. 1. S. 51.). Es ergab sich zwar eine vollommene Zerlegung durch den kohlensauren Baryt, aber das Resultat wurde dadurch getrübt, dass die phosphorsaure Baryterde in Boraxlösung etwas löslich ist. Nach diesen Prüfungen der verschiedenen Verfahrungsarten schlägt Rose vor, die Borsäure von Basen in unlöslichen Verbindungen durch Schmelzen mit einem Ueberschuss von kohlensaurem Alkali zu zerlegen, wo man dann bei der Behandlung mit Wasser, die Borsäure mit allem kohlensauren Kali in der Lösung erhalte. Herr Weber behandelte borsaure Magnesia und Barvterde und erhielt die genauesten Resultate. Ist die Borsäure an metallische Basen gebunden, so soll man mit Schwefelwasserstoff oder Schwefelammonium zerlegen. Ausser dem Schmelzen mit kolilensaurem Alkali kann man auch die alkalischen Erden durch Schwefelsäure aus den Auflösungen in Säure mit oder ohne Alkohol fällen, die Magnesia aber als phosphorsaure Ammoniakmagnesia fallen. Von den Alkalien kann man die Borsäure nur als Fluorbor oder als Borsäureäther verjagen, welches Verfahren auch bei den Verbindungen der Borsäure mit andern Basen angewendet werden kann. ( Poggend. Annal. 1850. No. 6. S. 262-284.)

### Einwirkung des Ammoniaks auf das durch Jod hervorgebrachte Oxydationsproduct der xanthogensauren Salze

Debus hat ermittelt, dass sich das Oxydationsproduct der xanthogensauren Salze durch Jod sehr vortheilhaft aus dem xanthogensauren Bleioxyde darstellen lasse. Dieses bereitete er, indem er im gewöhnlichen Weingeiste eine beliebige Menge Kalihydrat auflöste, der Flüssigkeit eine dem angewandten Kali entsprechende Quantität Schwefelkohlenstoff und Blejoxydhydrat zufügte, und das Ganze unter öfterem Umschütteln 6 bis 8 Stunden sich selbst überliess. Er erhielt Schwefelblei und grosse farblose Krystalle von xanthogensaurem Bleioxyd, ein anderer Theil Bleioxyd war von dem Kali aufgelöst. Die Flüssigkeit wurde filtrirt und so lange mit Wasser verdiinnt, als eine milchige Trübung entstand. Nach einigen Minuten klärte sich die Flüssigkeit und es schied sich das xanthogensaure Bleioxyd aus in langen farblosen Nadeln, die in Masse das Ansehen der sogenannten Flockseide hatten. Schwefelkohlenstoff, Kali und Alkohol bildeten hiebei xanthogensaures Kali, welches neben einer Lösung von Bleioxyd in Kali in der Flüssigkeit enthalten war. Beim Verdünnen wurde das Kali vom Wasser aufgenommen, das Bleioxyd aber verband sich mit der Xanthogensäure. Das im luftleeren Raume getrocknete Salz gab bei der Analyse

6 Aeq. Kohlenstoff
5 ,, Wasserstoff
2 ,, Sauerstoff
4 ,, Schwefel
1 ,, Blei.

Das xanthogensauré Bleioxyd wurde in Weingeisen, vertheilt und in die Mischung so lange Jod eingetragen, bis die dadurch hervorgerufene Farbe nicht mehr verschwand. Die vom Jodblei abflüriret und mit einem gleichen Gewichte Wasser verdünnte klare Flüssigkeit lieses hierauf nach 12stündigem Stehen das A et byl. Pl. öx ys ulf ocarbon at in kleinen weissen prismatischen Krystallen, die durch Umkystallisiren noch gereinigt werden müssen, fallen. Die Bildung desselben lässt sich durch folgende Gleichung ausdrücken:

$$C^*\Pi^*O; 2CS^*PbO + J = C^*\Pi^*O; C^*\{S^* + PbJ\}$$
Die Analyse ergab als Bestandtheile:

6 Ace, Kohlenstoff
5 , Wasserstoff

#### 2 Aeq. Sauerstoff 4 ... Schwefel.

Wird in eine alkoholische Lösung von Aethyl-Bioxy-sulfocarbonat trocknes Ammoniakgas geleitet, bis sich kein Schwefel mehr abscheidet, so fallen aus der filtritten und im luftleeren Raume abgedampften Flüssigkeit Krystalle von xanthogensaurem Ammoniumoxyd, die mit einem ölartigen neuen Körper, dem Xanthogens mit durchdrungen sind, nieder. Durch Aether lässt sich das darin auflösliche Xanthogenamid entfernen. Dieses hat die Zusammensetzung: C-HrO'S-N und es nehmen daher 2 Atome Athyloxysulfocarbonat 2 Atome Ammoniak auf und spalten sich dabei in 4 Atom xanthogensaures Ammoniumoxyd, 2 Atome Schwefel und Xanthogenames

$$2[(C^{*}H^{*}O,C^{*}|S^{*}]+NH^{*}] = C^{*}H^{*}O,$$

$$2(S^{*},NH^{*}O+S^{*}+C^{*}H^{*}O^{*},C^{*}|S^{*})$$

$$2(S^{*},NH^{*}O+S^{*}+C^{*}H^{*}O^{*},C^{*}|S^{*})$$

Das xanthogensaure Ammoniumoxyd ist zusammengesetzt nach der Formel:

C4H3O, G2S4, NH4O. Bei der freiwilligen Verdunstung der wässerigen Lösung desselben schiesst, während sich ein kleiner Theil unter Bildung von Schwefelcyanammonium und Schwefelammonium zersetzt, der grössere Theil in glänzenden, Harnstoff ähnlichen Krystallen an, im luftleeren Raume findet dagegen keine Zersetzung statt. Im Wasserbade verdunstet die Auflösung des Salzes ganz vollständig, in-dem das Salz sich zugleich mit den Wasserdämpfen verflüchtigt. Bei längerer Berührung mit Ammoniak bilden sich Schwefelammonium und Schwefelcyanammonium, durch Schwefelammonium wird es bei längerem Kochen zerlegt. In einem Röhrchen erhitzt bildet sich ein weisses Sublimat, Schwefelammonium, ein gelber ölartiger Körper und, wie es scheint, Ammoniumsulfocarbonat unter Zurücklassung eines geringen schwarzen Rückstandes. Säuren scheiden Xanthogensaure als blassgelbes Oel ab. Sowohl trocken, als in Auflösung verliert das xanthogensaure Ammoniumoxyd nach einiger Zeit Ammoniak.

Das Xanthogenamid enthielt 2 Atome Schwefelwasserstoff weniger, als das xanthogensaure Ammoniumoxyd. Die von dem xanthogensauren Ammoniumoxyd bei der Reinigung desselben durch Abwaschen mit Aether abfiltrirte ätherische Flüssigkeit hinterlässt nach dem Verdunsten das Xanthogenamid als ein gelbes Oel, welches bald zu einem Krystallklumpen erstart. Durch Auflösen desselben in möglichst wenig Alkohol und langsames Verdunsten des letzteren an der Luft erhält man die Verbindung in grossen Krystallen vollkommen rein. Auch die mit Ammoniak behandelte alkoholische Lösung des Aethyl-Bioxysulfocarbonats liefert im Wasserbade abgedampft, Xanihogenamid, das durch Wasser von anhängendem xanthogensaurem Ammoniumoxyd befreit wird. Wird Aethyl-Bioxysulfocarbonat mit Ammoniakflüssigkeit übergossen, mehrere Tage in der Kälte oder 5 bis 6 Stunden bei + 60-70° hingestellt, so wird ebenfalls Xan-thogenamid gebildet. Die von mehrfach-Schwefelammonium dunkelbraun gefärbte Flüssigkeit, aus welcher sich Schwefel abgeschieden hat, enthält neben Xanthogenamid xanthogensaures Ammoniumoxyd oder nach längerer Digestion mit Ammoniaküberschuss dessen Zersetzungsproducte. Beim Abdampfen der filtrirten Flüssigkeit krystallisirt zuerst Xanthogenamid, später Schwefelevanamnionium, Trocknes Aethyl-Bioxysulfocarbonat bei 70° mit trocknem Ammoniak gas zusammengebracht, liefert die Zersetzungsproducte des xanthogensauren Ammoniumoxyds, nämlich Schwefelkohlenstoff, Ammoniumsulfocarbonat, Schwefelcvanammonium, Schwefelammonium, Xanthogenamid und Schwefel.

Das Xanthogenamid krystallisirt in abgestumpften 4seitigen rhombischen Pyramiden des monoklinischenSvstems. Es ist in Wasser schwer, in Alkohol und Aether leicht löslich. Die Auflösungen sind neutral und werden nicht durch salpetersaures Silberoxyd, essigsaures Bleioxyd, schwefelsaures Kupferoxyd und Barytsalze, wohl aber von Platinchlorid und Quecksilberchlorid gefällt. Quecksilberoxyd, Silberoxyd, Bleioxyd zersetzen das Xanthogenamid unter Bildung von Schwefelmetall und Entwickelung eines nach Arolein riechenden Körpers. Von concentrirter Schwefelsäure wird es aufgelöst, aus dieser Auflösung aber durch Wasser unverändert gefallt; erst, wenn die Auflösung in Schwefelsäure mehrere Tage steht. entwickelt sich schweflige Säure Salpetersäure verwandelt das Xanthogenaniid in Schwefelsaure und eine andere nicht weiter untersuchte Säure; Kalilauge und Barytwasser zersetzen es in der Siedhitze in Alkohol und Schwefelcyanwasserstoff; Ammoniak bei 150° in Kohlensäure. Schwefelwasserstoffsäure und übelriechende dem Merkaptan ähnliche Verbindungen. Im luftleeren Raume iiber Schwefelsäure getrocknetes Xanthogenamid gab bei der Analyse Resultate, die zu der Zusammensetzung führten:

<sup>6</sup> Aeq Kohlenstoff 7 , Wasserstoff

2 Aeq. Sauerstoff 2 ,, Schwefel 1 ,, Slickstoff,

Wenn eine weingeistige Lösung von Xanthogenanid im Platinchlorid versetzt wird, so scheidet sich ein gelber krystallinischer Niederschlag ab. Der abgeschiedene Körper ist nicht mehr rein, wenn er, was bei den späterfolgenden Abscheidungen geschicht, brünnlich gefählt erscheint. Der reine gelbe Platinniederschlag über Schwefesäure im Jufleeren Raume getrocknet, lieferte bei der Analyse Resultate, aus welchen sich folgende Formel ableiten liess:

 $PtCl^{2}$ ,  $C^{4}H^{5}O$ ,  $C^{2}$  $\begin{Bmatrix} S^{7} \\ NH \end{Bmatrix}$  + PtCl,  $C^{4}H^{5}O$ ,  $C^{2}$  $\begin{Bmatrix} S^{2} \\ O \\ NH \end{Bmatrix}$ 

Die Verbindung ist also Xanthogenamid-Platinchlorid mit Xanthogenamid-Platinchlorür.

Beim Kochen des Xanthogenamids mit Barythydrat findet eine Zerlegung desselben in Ammoniak und Alkohol statt, indem als Rückstand Rhodanbaryum bleibt. Die Bildung des Alkohols erklärt sich so:

Alkohol . . . . . . . . . . C H O 2

Schwefelcyanwasserstoff C<sup>2</sup>H S<sup>2</sup>N Xanthogenamid . . . . C<sup>6</sup>H<sup>7</sup>O<sup>2</sup>S<sup>2</sup>N.

Bei der Destillation des Xanthogenamids entwickelte sich bei 110° ein wenig Gas, bei 175° ging schnell ein übelriechendes fast farbloses Liquidium über, bei 4520 wurde dann die Destillation zu Ende geführt. Das Destillat hatte einen durchdringenden Geruch nach Merkaptan und Cyansäure. Nach dem Trocknen über Chlorcalcium mehrmals rectificirt. konnte es doch von keinem hestimmten Siedepunct erhalten werden, derselbe stieg von 50-230° C. Die zuerst übergegangenen Portionen waren farblos, die zuletzt gewonnenen stark gelb gefärbt. Beide reagirten schwach alkalisch, fast neutral, und gaben in alkoholischer Lösung mit Quecksilberchlorid eine voluminöse starke Fällung, welche, wenn sie einige Zeit mit der Mutterlauge in Berührung war, in krystallinische Blättchen verwandelt wurde. Sie stellen eine Quecksilberverbindung dar, deren Analyse zu der Formel: AeS, HgS + HgCl

führte, die also Quecksilbermerkaptid mit Quecksilberchlorid war.

Wenn die Zersetzung des Xanthogenamids bei 452° beendet ist, so bleibt in der Retorte eine feste grauweisse Masse zurück, aus deren Auflösung in Alkohol reine Cyanursäure krystallisirt. Wird eine verdünnte heisse Auflösung dieser Säure mit salpetersaurem Silberoxyd vermischt und zu der klaren Flüssigkeit so lange verdünntes Ammoniak gesetzt, als noch ein Niederschlag erfolgt, so bildet dieser Niederschlag drei basisches cyanursaures Silberoxyd.

Aus den Versuchen geht hervor, dass es sich mit der

Zersetzung des Xanthogenamids so verhält:

Merkaptan....C<sup>4</sup>H<sup>6</sup>S<sup>2</sup>
Cyanursäure..C<sup>2</sup>H NO<sup>2</sup>
Xanthogenamid C<sup>6</sup>H<sup>7</sup>S<sup>2</sup>NO<sup>2</sup>.

Schliesslich bemerkt Debus, dass das Xanthogenamid entweder nach der Formel:

AeO, CNH<sup>1</sup>O, CS<sup>2</sup> oder nach der Formel: AeO, CNH<sup>1</sup>O, CO<sup>2</sup> + AeS, CNH<sup>1</sup>S, CS<sup>3</sup> zusammengesetzt ist, (Annal. der Chem. u. Pharm. Bd. 72. paa. 1-24) G.

## Ueber Verwechselung des Farbstoffs von Croton tinctorium mit Lackmus,

Unter dem Namen Turnsole verwechselt man zwei Handelsartükel von verschiedenem Ursprunge Der einist Lackmus (Litmus engl., Tournesol en pains franz.), eine blaue, von Flechten bereitete Substanz, die in Holland fabrieirt, und leicht an der Eigenschaft durch Säure roth zu werden erkannt wird.

Die zweite Art Turnsole Rags engl. oder Tournesol en drapeaux franz, wird als Stücken von einem groben Hanfzeug von purpurschwarzer Farbe in den Handel gebracht. In Wasser getaucht ertheilen sie demselben sogleich eine schöne purpurne Farbe, die durch Säuren und Alkalien roth wird. Die Pflanze, wovon dieser Farbstoff kommt, ist Croton tinctorium L., Crozophora tinctoria Endl., franz, "La Maurelle". Sie wächst im südlichen Frankreich und wird daselbst seit 4833 angebauet. Die Pflanze wird 6-8 Zoll hoch, ihre Samen werden noch nicht völlig reif im August eingesammelt, mit Maschinen zermalmt und ausgepresst, wobei sie ihr halbes Gewicht Saft liefern. In diesen erst dunkelgrünen, dann aber an der Luft bald purpur werdenden Saft taucht man Stücke von gut ausgewaschenem Sackleinen und trocknet den Saft darin ein, setzt sie dann dem Ammoniakdunste aus, der sich aus Dünger entwickelt und taucht sie nochmals in eine andere Portion Saft, die mit einem gewissen Quantum Harn gemischt wird, worauf man zum zweiten' Male trocknet. In diesem Zustande wird das Zeug aufgekauft und in Säcken verpackt nach Holland gebracht. (Pharm. Journ. and Transact. Vol. 9. - Chem. - pharm. Centrol. 1850. No. 22 1

# Zusammensetzung der Wand der Pflanzenzellen.

Mitscherlich hat zur Analyse der Cellulose das Papier verwendet. Das in Schweden mit reinem Wasser

dargestellte Papier ist reine Cellulose.

Das Resultat der Analyse führte zu der Formel: C12 HIOOIO, also nicht wie Mulder sie aufgestellt hat. Zu derselben Zusammensetzung führte auch das Resultat der Analyse von derjenigen Cellulose, die mit Natronlösung längere Zeit gekocht wurde. Wird die Einwirkung der Lösung der Alkalien auf Cellulose länger fortgesetzt, so färbt sich diese mit Jod violett, und wenn die Lösung so concentrirt ist, dass sich Wasserstoff anfängt zu entwickeln, so bleibt beim Zusatz von Wasser ein Rückstand von der Form der Cellulose, der durch Jod fast schwarz gefärbt wird, und im Wasser löst sich eine Verbindung von Kali und Cellulose, aus welcher diese durch eine Säure gefällt wird. Braune und schwarze Verbindungen. ulmin- und humin ähnliche Substanzen werden bei dieser Einwirkung nicht gebildet.

Das beste Criterium für die Reinheit der Cellulose ist die vollständige Umänderung derselben mittelst Schwefelsäure in Stärke und Dextrin ohne bemerkbare Nebenproducte. Salpetersaure von 4,20 wirkt gar nicht ein in der Kälte, im Wasserbade nur wenig.

Charakteristisch für die Cellulose ist ihre Verwandlung durch ein eignes Ferment. Man bereitet dieses, wenn man zerschnittene, halbverfaulte Kartoffeln mit Wasser übergossen und zugleich Stücke von frischen in Wasser legt und so lange an einem nicht zu kalten Orte stehen lässt, bis die Zellen der frischen anfangen sich leicht abzulösen, es bildet sich gleichfalls, nur langsamer, wenn man zerschnittene frische Kartoffeln mit Wasser übergossen hinstellt. Man filtrirt nun die Flüssigkeit und setzt zu derselben frische in Scheiben geschnittene Kartoffeln hinzu; sind diese zerlegt, so kann man einen Theil der Flüssigkeit mit Wasser versetzen und neue Kartoffelscheiben zusetzen, die schnell zersetzt werden und auf diese Weise die wirksame Flüssigkeit vermehren Es wirkt nur auf die Cellulose, welche die Wände der mit Stärke

gefüllten Kartoffelzellen bildet Es giebt kein besseres Mittel. die Zellen mit ihrem Inhalte getrennt von einander zu erhalten und beobachten zu können. In 24 Stunden kann man eine Kartoffelscheibe bis auf 2 Linien so erweichen, dass man diesen Theil mit einem Pinsel wegnehmen kann; unter der erweichten Schicht liegt die harte Kartoffelmasse, so dass successive von Aussen nach Innen dieser Process vor sich geht. Die wirksame Flüssigkeit findet man ganz mit Vibrionen angefüllt, die nur das Wirksame sein mögen.

Der Verf. wird später nachweisen, in welche Substanz die Cellulose umgeändert wird. Die Kartoffelkrankheit. die in den letzten Jahren so viel Schaden angerichtet hat. umfasst denselben Process, den man so willkürlich hervorrufen kann; denn es wird dabei auch bloss die Cellulose, nicht die Stärke zersetzt, und eine Flüssigkeit, die der Verf. eine Zeitlang mit einer solchen kranken Kartoffel hatte stehen lassen, bewirkte sogleich die Zersetzung einer gesunden. Diese Fäulniss ist demnach nicht die Krankheit selbst, sondern nur eine Folge derselben. Das Absterben oder der vorhergegangene Tod der ganzen Pflanze ist unsteitig die Ursache derselben.

Man weiss von Pflanzen, dass sie sterben, wenn ihre Wurzelspitzen plötzlich zu stark abgekühlt werden. So kann ein schneller kalter Regen, der auf eine längere warme Witterung folgt, einen solchen Zustand der Kar-

toffelpflanze herbeiführen.

Lässt man den Samen von Getreide mit blossem Wasser in Berührung keimen, indem man die Körner zuerst in nassem Papier keimen und dann in mit Wasser gefüllten Gläsern sich weiter entwickeln lässt, so kann man beobachten, wie Stärke und Cellulose verschwinden. dann lebt die Pflanze nur noch eine Zeitlang, indem junge Blätter sich durch Resorption der Bestandtheile der altern erhalten, bald aber stirbt die Pflanze ab, weil sie die zu ihrer Erhaltung nöthigen Bestandtheile, die sie aus dem Boden entnimmt, nicht auf diese Weise erhalten kann. Bei der Kartoffelkrankheit kann auch die Pflanze absterben, wenn alle feinen Wurzelspitzen getödtet werden, so dass die nöthigen Bestandtheile nicht mehr aus dem Boden entnommen werden können. Bei der Mutterkartoffel findet, während sich eine neue Pflanze daraus entwickelt. eine Resorption der Zellwände nicht statt; denn es ist gewöhnlich Starke in Ueberschuss vorhanden. Im Marke findet z. B. bei jungen Markzellen des Hollunders, die im Frühjahr ganz aus Cellulose bestehen, eine Resorption derselben statt.

Ueber die Zusammensetzung der Korksubstanz, welche nächst der Cellulose der wichtigste Bestandtheil der Zellumad ist, äussert sich der Verfasser noch nicht. Sie bildet zuweilen einen dünnen. formlosen, zusammenhängenden Ueberzug der ganzen Pflanze, zuweilen besteht daraus die äussersts Zellschicht des Stammes, sehr oft auch mehrer Zellschichten, wie bei der Kartoffel; bei dieser bildet sie eine Reihe von Zellen, die sich leicht sowohl durch hiren Bau als ihr chemisches Verhalten von den darunter liegenden, stärkehaltenden Zellen unterscheiden lassen. Om gekochten Kartoffeln lässt sich diese Schicht abziehen und von den aus Cellulose bestehenden Zellen, die mit Stärke gefüllt sind, trennen.

Die Cellulose unterscheidet sich davon sehr leicht durch das Verhalten zu concentrirter Schwefelsäure und Salpetersäure. Die concentrirte Schwefelsäure, welche die Cellulose sogleich auflöst, wirkt erst nach langer Zeit auf diese

Substanz ein.

Durch längere Einwirkung von Salpetersäure von 1,2 spec. Gew. auf die Substanz. bildet sich eine Reihe von Säuren, deren Endglieder Korksäure und Bernsteinsäure sind, die ersten Producte sind röthlich gefärbt; durch Verbindung mit Alkalien wird diese Farbe intensiver, beim Kochpunct der Salpetersäure sind sie schmelzbar, in Alkohof sind sie lösich.

Aus den Eigenschaften der Cellulose so wie der Korksubstanz erhellt nun die Trennung beider Stoffe von

einander.

In 400 Th. Korkschicht der Kartoffel fand der Verf. 62,30 Kohlenstoff, 7,45 Wasserstoff, 27,57 Sauerstoff, 3,03 Stickstoff. Mit Salpetersäure gaben 400 Th. 6,2 Th. einer in Alkohol löslichen fettigen Säure.

Kork von der Korkeiche, sorgfältig durch Ausschneiden von der ihn quer durchziehenden braunen Substanz getrennt, gab in 400 Th. 65,73 Kohlenstoff, 8,33 Wasser-

stoff, 24,54 Sauerstoff, 4,50 Stickstoff.

Der Verf. verspricht seine Arbeit besonders über die Bildung und Zusammensetzung des Korks, und bei den Torf- und Braunkohlenbildungen den Zusammenhang zwischen diesen und den Zersetzungsproducten der Celluses und der Korksubstanz gründlicher zu verfolgen. (Ber. d. Akad d. Wissensch. z. Berlin. März 1850. — Chempharm. Centrb. 1850. No. 25.)

# Gegengift des Strychnins.

Gobley und Bouchardat empfehlen das Kaliumiodid, so wie auch das Kaliumsulfid, als ein gutes Gegengift des Strychnins; aber Thorell, Apotheker zu Avallon, den Kermes minerale und zwar in einem Gemenge von Milchsäure, Brechweinstein und Syrup. Er giebt an, dass ein Theil des Kermes zersetzt und durch Mitwirkung des Strychninlactats sich ein unlösliches Sulfid bildet, welches der Brechweinstein und Syrup abführt. Goblev und Bouchardat sind der Meinung, dass, da ersterwähnte Gegengiste ebenfalls sehr schwerlösliche Niederschläge geben, die bessere Wirkung des Thorell'schen Gemenges wohl in der abfuhrenden Kraft des Zusatzes liegen könne. Uebrigens bemerken sie, dass ihren Ver-suchen zufolge das Strychnin nach Thorells' Manier nicht vollständig gefällt werde, und dass die Erfahrung allein entscheiden müsse, ob sich dieses bestätigt (wie der Erfinder es behauptet). Das Gemenge, welches Thorell vorschlägt, besteht aus einem Gramm besten Kermes, 30 Centigramm Brechweinstein und 60 Gramm Flüssigkeit. (Journ. de Pharm, et de Chim. 1850, p. 185.) du Menil.

# Prüfung verfälschter ätherischer Oele. (Fortsetzung von Bd. CXIV, Heft 2. S. 199.)

f) Kennzeichen der Aechtheit und Verfülschung bei einigen einzelnen Oelen.

Der ausgezeichnetste chemische Charakter dieses Oeles ist wohl der, dass dasselbe mit dem dreißehen Gewichte starkem, kaustischem Ammoniakliquor in geruchlose, bitterschmeckende und neutral reagirende Krystalle sich verwandelt. Jeder Zusatz eines andern Oeles wird dabei durch seinen eigenluhmlichen, nicht verschwindenden Geruch sich verrathen und unverändert bleiben, oder die Bildung des Senfolammoniaks verhindern und stören. Der grosse Indifferentismus gegen Iod, neben völliger Lösung desselben, die freiwillige, mit Gasentwicken ung einretende Zersetzung durch Salpetersüure und dahohe specifische Gewicht sind ebenfalls genügende Kenzeichen, um jede Verfalsbehung sehr leicht zu erkennen.

# 2. Ol. Amygdal. amar.

Dieses Oel zeigt auch, ausser seinem grossen spec. Gewicht und eigenthümlichen Geruch so viele ausgezeichnete chemische Charaktere, dass jede Verfalschung leicht entdeckt werden wird. Dahin gehört die so reichliche, klare Lösbarkeit in Schwefelsüure ohne weitere sichtbare Zersetzung, die sehr träge Einwirkung der Salpetersüure, ohne Veränderung der physischen Eigenschaften beider Körper, die nur theilweise langsame Lösung des Jods, ohne weitere Reaction, und der Indifferentismus gegen chromsaures Kali.

3. Ol. Caryophyllorum.

Vor allem entscheidet sein Verhalten zur geistigen Lösung des kaustischen Kalis, mit welchem dasselbe unter völliger Einbusse des Nelkengeruchs, gänzlich zu einer krystallinischen Masse erstarrt. Ferner bezeichnend ist die butterartig coagulirte, nach der Schmelzung Krystalle bildende Verbindung, welche sich beim Schütteln mit kaustischem Ammoniakliquor ausscheidet. Ebenso bedentend ist die lebhafte Zersetzung durch Salpetersäure, mit Bildung einer rothbraunen festen Masse, so wie die dunkelblaue Färbung des Oeles durch eine kleine Quantität Schwefelsäure, während ein grösseres Verhältniss derselben das Oel in eine blutrothe feste Masse verwandelt. Die gänzliche Zersetzung des Oeles zu braunen Flocken durch chromsaures Kali unter Einbusse der gelben Farbe der Lösung dieses Salzes, die Löslichkeit des Jods zu einem flüssigen Extract mit nur geringer Temperatur-Erhöhung würde auch auf die Reinheit des Nelkenöls schliessen lassen.

4. Ol. Cinnamomi.

Das Hauptkennzeichen, das im Handel vorkommende colonische und chinesische Zimmtöl von einander zu unterscheiden, wird immer der Geruch bleiben, ausserdem ist das ceylonische dünnflüssiger, etwas specifisch leichter und trübt sich nicht bei grösseren Kältegraden, wie das chinesische In einer alkoholischen Lösung des kaustischen Kalis lösen sich beide Oele leicht und klar auf, unter röthlich gelbbrauner Färbung; nach einiger Zeit trübt sich aber die Lösung statk und es scheidet sich unter Abbellung etwas schweres Oel ungelöst aus. Bei der Zersetzung der beiden Oele mit Salpetersäure entseht die auffallende Erscheinung des Geruchs von Bittermandelöl und beide Oele werden dabei unter Bräunung in Balsame verwandelt.

Bei der Jodreaction findet die Lösung bei dem ceylonischen schnell unter beträchtlicher Wärme-Erhöhung, bei dem chinischen langsam unter schwacher Wärme-

Entwickelung statt.

Durch Schwefelsäure wird das ceylonische zu einer festen spröden Masse verdückt, welche bei dem chinesischen weicher und dunkel olivengrün, bei dem erstenen aus dem Braungrünen blauschwarz wird. Weniger Steure färbt die Oele purpurroth, Salzsäure theilt denselben eine violette Farbe mit.

### 5 Ol. Sassafras.

Jod löst dieses Oel klar und leicht auf ohne Verdickung; beim Vermischen mit Schwefelsäure mit diesem
Oele entsteht eine anfangs grüne, durch die Wärme ins
Blutrothe übergehende Farbe; Salpetersäure zersetzt es
ohne äussere Wärme bis zur Bildung eines rothbraunen
Harzes, das nach dem Erwärmen hart und brüchig wird.
Das hohe spec. Gewicht und der geringere Grad von
Löslichkeit in Weingeist dürften namentlich einen AlkoholZusatz verrathen.

### 6. Ol radicum Arnicae.

Durch Salpetersäure zersetzt sich dieses Oel freiwillig unter Gasentwickelung und färbt sich dabei gesättigt grasgrün, was bei keinem anderen ätherischen Oele vorkommt, und seine Consistenz wird dadurch wenig verändert. Auch die langsame Lösung in Jod, ohne alle Reaction, so wie die purpurrothe Färbung durch Schwefelsäure können als gute Charaktere dienen.

#### 7. Ol. Calami.

Das Bezeichnendste dieses Oeles ist das Verhalten gegen Salpetersäure, durch welche es in der Kälte schon verdickt und dunkelbraun gefärbt, in der Wärme in ein hartes Harz verwandelt wird. Sein Verhalten gegen Jod ist schwankend.

#### 8. Ol. Valerianae.

Dünnflüssige leichte Oele und Alkohol geben sich schon durch geringeres spec Gewicht und Aenderung der Consistenz zu erkennen. Die Färbungen durch Süuren bilden des Oeles hervorstendsten Eigenschäften. Salpetersäure färbt dasselbe sogleich purpurroth, welche Farbe durchs Violblaue nach einiger Zeit in reines Berlinerblau übergeht. 4 Theil Schwefelsäure ändert die Farbe von 4 Theilen Oel bald in ein schönes Violett. Das Jod würde auf eine Vermischung mit fulminirenden Oelen wie z. B. Terpentinöl führen, indem das Baldrianöl das Jod nur unter schwacher Temperatur-Steigerung mit zäher Batract-Consistenz auflöst.

Die leichte Löslichkeit in Alkohol dehnt sich auch auf den geistigen kaustischen Liquor aus, welcher das Oel leieht und klar mit dunkler, rothbrauner Farbe löst, wobei sich ein fettes Oel leieht durch Trübung und Verseifung verrathen würde.

### 9. Ol. Anisi stellati.

Die Verbindung dieses Oeles mit Jod erstarrt unter wenig Dampf und Warme-Entwiekelung zur festen harzähnlichen Masse. Auch durch Schwefelsaure wird das Oel zu einem festen Körper von blutrother Färbung verdiekt. Die Salpetersäure zersetzt es zu einem dickflüssigen Balsam. Zu brauehbaren Kennzeichen dienen auch die Schwerlöslichkeit in 5-6 Theilen Alkohols, wie in dem geistigen kaustischen Kalliquor mit schwaeher Färbung und das Verhalten in der Kätle

#### 10. Ol. Anisi vulgaris.

Gute Kennzeichen für dieses Oel bilden das constante spec. Gewicht des Anisõles von 0,97 bis 0,99, so wie sein leichtes Erstarren bei mittleren Temperaturen, noch mehr aber das schnelle Brstarren zur festen spröden Masse, welche sich unter merklieher Temperatur-Erhöhung und Entwickelung gelbrother und grauer Dümpfe mit Jod bildet. Schwefelskure damit erwärmt, bringt schön purpurrothe Farbe und schnelle Verdiekung bis zum Festwerden hervor.

#### 11, Ol. Foeniculi

Die stearoptenreiehen Fenchelöle zeigen in der Hauptsache die gleichen Eigenschaften wie das Anisöl. und es lassen sieh für dieselben keine besonders auszeichnenden Charaktere angeben. Für Verfalschungen mit Alkohol, fettem Oel und Terpentin liegen aber genügende Garantien in den versehiedenen Eigenschaften, zu denen besonders auch das ziemlich constante spee. Gew. von 0,96—0,98 zu rechnen ist.

### 12. Ol. Petroselini

Salpetersäure zersetzt dieses Oel sehr rasch und wird dadurch in ein braunes consistentes Iarz verwandelt. Eine Mischung desselben mit Schwefelsäure nimmt in der Wärme eine blutrothe Farbe an. Die physischen Eigensehaften dieses Oels werden auch jede Verfalsehung desselben leicht erkennen lassen.

### 13. Ol. Cumini.

Das Cumini Oel zeigt ein sehr indifferentes Verhalten gegen Salpetersäure, bräunt sieh, wird aber auch in der Kochhitze nieht verharzt. Die lebhafte, austreibende Bowegung mit gelinder Erwärmung neben der Entwickelung grauer Dämpfe kommt auch bei den ähnlichen Oelen in Berührung mit Jod nicht vor.

Schwefelsäure färbt dasselbe dunkel carmoisinroth.

### 14. Ol Carri.

Die am bäufigsten vorkommenden Zusätze von Alkohol und Terpentinöl werden nach den oben im Allgemeinen gegebenen Merkmalen leicht erkannt werden. Sein spec. Gewicht fällt zwar zwischen ziemlich weit gedelntet Gerazen (90 bis 0.97; der leichtere Alkohol und das Terpentinöl werden sich auch beide dadurch schon einigermassen verrathen.

15. Ol. Chamomillae,

Im Allgemeinen bleiben eine undurchsichtig dunkelazurblaue Farbe und dickflüssige Consitzenz die ersten Merkmale der Güte, und kann ein solches Oel als von vollkommen normaler Beschaffenheit betrachtet werden; 1 Tropfen in 600 Theilen Alkohol gelöst, muss noch schön himmelblau erscheinen. Bei Vergleichung der verschiedenen Reactionen steht die gegen das chromsaure Kali voran. Das Blau wird dadurch alsbald in ein dunkles Gelbbraun verwandelt unter starker Verdickung, durch Schütteln und Erwärmen wird sodann das Oel aus frischen Blumen ganz in olivenfarbene, pulverige Flocken verwandelt, während die verdickten Oele aus älteren trocknen Blumen noch einen Zusammenhang zeigen; die Salzlösung erscheint grünlich - braun gefärbt. Zur Entdeckung von Citronenöl und Terpentinöl würde am besten die Reaction des Jods auf ein mit diesen Oelen verfälschtes Oel führen; denn das Chamillenöl erzeugt nur einige wenige gelbrothe Dämpfe in gelinder Wärme. Citronen-, Terpentinöl und Alkohol müssten auch das Gewicht von 0,92 bis 0,94 merklich erniedrigen.

## 16. Ol. Millefolii.

Die leichte Löslichkeit in Alkohol mit Trübung, die sehr dunkle gellbraune Färbung durch chromsaures Kali gehören zu den bezeichnenderen Reactionen, welche bei der Prüfung dieses Oels auf Verfälschungen entscheiden können.

### 17. Ol. Absinthii.

Die Güte dieses Oels beruhet hauptsächlich auf seinem -Alter und demjenigen des Organs, aus welchem dasselbe gewonnen worden. In der ersten Beziehung stehet jedoch fest, dass nur ein reines, dunkles Gelbbraun den frischen, Grün und Grünbraun einen durch Einfluss der Luft mehr oder weniger veränderten Zustand, und ein lichteres Braun das Alter anzeigt, wonn nämlich letztere Farbe zugleich sich an der Luft nicht ferner mehr grünt. Diese Farbenzustände bezeichnen auch das Alter des Rohstoffes, aus welchem es bereitet wurde. Durch chromsaures Kaliwird dieses Oel schnell und total zu dunkelbraunen Flocken zersetzt, unter gänzlicher Zerstörung der gelben Chromfarbe, und dürfte daher dies Verhalten gegen chromsaurens Kali, welches dieses Oel mit nur weuigen, die nicht zu seiner Verfilschung angewendet werden können, theilt, vor manchem Betrug schützen.

Sehr charakteristisch sind auch die schönen, grunen, besonders aber blauen und violetten Färbungen durch

Salpetersäure und Schwefelsäure.

### (Fortsetzung folgt.)

### Analyse der Knollen von Oxalis crenata.

Der Reichthum der Knolle der Oxalis creinata an Särke, wielbe sich der Kartoffel schr nühert und in Frankreich sehon angebaut wird, hat Lassaigne veranlass, dieselbe einer Analyse zu unterwerfen, um darnach das Nahrungsäquivalent der Knolle feststellen zu können. Bei der Verbrennung einer Quantität der gelben Knolle, die 120° getrocknet war, wurden 0,0202 Proc. Stickstoff für trockne, oder 0,0036 für frische Knollen erhalten. Nach diesen Zahlen ist dieses Nahrungsmittel hinsichtlich seiner Ernährungsfahigkeit zwischen die Kartoffel und die Erdäpfel zu stellen

Die Analyse der Knollen von Oxalis crenata in Bezug auf die wesentlichen näheren Hauptbestandtheile, hat folgende Resultate gegeben:

 Wasser
 Gelbe Knolle,
 Weisse Knolle,

 Stårke
 83,0
 81,8

 Stårke
 12,5
 13,7

 Legumin
 0,6
 0,5

 Stickafoffaltige Materie und Salze
 2,5
 3,0

 Pertin
 0,2
 0,2

 Cellulose
 0,5
 0,5

 Orangegelber Farbatoff
 0,1
 --

(Journ. de Chim. med. T. 6. — Chem. - pharm. Centrol. 1850. No. 23.)

### Löthen des Schmiedeeisens mit Gusseisen.

Man glaht Feilspine von recht weichem Gusseisen in einem Tiegen mit calicitimem Borax zusammen, so dass der Borax zum Schmelzen kommt. Die dadurch gebildete schwarze glasshniche Masse wird nach dem Erkalten gröblich ergoluert, dieses Palver auf den mit einander zu verbindenden Theilen ausgebreitet und diese dann gehörig erbitst und durch Hämmers auf den Ambos mit einander vereinigt. Dieses Verfahren ist vorzeiglich anwendbar bei der Verfeitigung solnen und zugleich von Schwarzbiech, die Rottplädbliet vertragen können und zugleich luft- und wasserdicht sein müssen. (Bull. d. m. de Vind. — Polyt Centralik 1850 No. 12.)

### Giftigkeit des Zinkoxyds.

La donzy und Naumené beschreiben einen Fall, wo Arbeiter, welche die Dribbe für die Champagerflaschen zurichten, plottalich in grösserer Zahl erkrankten, seitdem nun statt des Einschribtes übenselben obgennanten galvanischen Drubl, d. b. mit Zink überzogenen zu denselben (legehälte gegeben batte, wodurch die Angabe Fin ad in's, dass für die Gesundheit der Arbeiter bei Bereitung von Zinkspräparsten nichts zu befürchten sei, entkräftet wird. (Compt. rend. T. 30. — Chem.-pharm. Cattrol 1850. No. 34.1

### Bleiröhren als Blitzableiter.

Porro zeigt der Andemie der Wissenschaften zu Paris an, dass er 1522 in Turn eine Reihe von Versuchen die er die Wrikungsphäre der Blitzableiter und über das zweckmissigste Material zur Herstellung der Communication zwiechen dem Blitzableiter und dem Boden angestellt und gefunden habe, dass dass Blei in dieser Besichung vor sillen modern Metalle den Vorzug verdiene. 1531 errichtete Porro auf en Sielle eines zu wiederholten Malen vom Blitze zerschmolzenen Blitzheiter sienen, dessen Leitstange aus Bleichbreu von 3 Cestninrerm Durchmesser bestand, mit dem besten Erfolge. (Compt. rend. — Polyt., Cartick. — Berggerektzpeund. Bd. XIII No. 44.) B.

# Wirkung des Chlorschwefels auf Olivenöl.

Nach Roch leder übt der Chlorachwefel auf das Glivend eines ber merkwärige Wirkung aus, welche nach vom technischen Standpuncte aus Beachtung rerdienen dürfte. Glicast mas Chlorachwefel
tropfenweise in Glivenofi, so verwandetl sich dieses nach und nach in
eine durchzichige gelbliche Gollerte, welche durch Achten, Alkobol
der Wassen einkt verändert, aber in Berchäung mit diesen Flässigkeiten noch durchzichiger und so elnstisch wie Kautschuk wird. (Bull.
d. m. de l'iud. – Pelgst. Centrik. 1850, No. 123.

# Jod als Heilmittel gegen Schlangenbiss,

Die Anschwellungen, welche durch den Biss gistiger Schlangen entschen, lassen sich nach W bit mire durch Ueherstreichen mit Jodinctur heilen. (Journ. de Chim. méd. — Chem.-pharm. Centrbl. 1830. No. 30)

### Dr. Bastler's Choleratinctur.

Die Vorschrift dazu ist folgende: R. Ol. anisi. Ol. cajeput, rect. Ol. juniperi ana Scrup, unum,

Spir. sulphuric.-aether. comp. 3j. Tinct. cinnamomi 3jj. Liq. acid. Haller. Gr. v. M. D. S. Nach erfolgtem Aufrütteln des Fläschchens 10-15 Tropfen zu nehmen.

(Znr Bereitung des Spir. sulph. aeth. comp. wird auf 1 Pfd, Aether 1 Quentchen Weinöl heigemischt.)

Die Wirkung dieser Tinctur soll eine ansserordentliche sein. (Oestr. Ztschr.für Pharm. 1849. No. 22.)

# Collodium gegen Verbrennung.

Dr. Wnrzer theilt in der Rhein, Monatsschrift die vortheilhafte Anwendung des Collodiums gegen Verbrennungen mit, im Falle, wo grosse Theile der Haut durch Wirkung der Hitze zerstört worden. Es hildet nämlich eine Decke, die durch Wundsecret nicht erweicht wird, die Anwendung des Höllensteins unnöthig macht und überhaupt bis zur Bildung einer neuen Epidermis die wunden Stellen vor ausserer Einwirkung schützt. Gleich nach dem Aufstreichen bewirkt es wohl bis zur Verdunstung des Aethers einen Reiz, der aber nicht dauernd ist. (Oestr. Ztschr. für Pharm. 1850. No. 4.)

#### Gelbe Materie im Orangeblüthenwasser.

Man sieht sehr häufig, dass sich aus dem Orangeblüthenwasser eine gelhe feste Materie ausscheidet, welche die Gefässe, worin man das Wasser aufbewahrte, incrustirt. Chevallier beobachtete einen solchen Fall, wo sich diese Materie in sehr regelmässigen Formen, die Gestalt der Farrnkrautblätter annehmend, absetzte. (Worin hesteht sie?) (Journ. de Chim. med. - Chem.-pharm. Centrol. 1850. No. 26.)

# Verfälschung der geraspelten Nux vomica mit Kochsalz.

Um das Gewicht zu vermehren, hat man bisweilen diese Samen im gepulverten Zustande mit Kochsalz gemengt gefunden, was vorzüglich in Frankreich vorgekommen ist. Es ist daher nicht nöthig, die Krähenaugen gepulvert zu kaufen. Sie lassen sich leicht pulvern, wenn man dieselben in einem wohlhedeckten Siehe dem Dunste von kochendem Wasser eine halbe Stunde aussetzt, sie trocknet und in einem gut verschlossenen Mörser stossen lässt. Man kann auch die Krähenaugen auf starkes Papier oder Blech schütten und in einem Backofen dörren, nachdem das Brodhacken 2-3 Stunden vorüber ist. nm die Samen nicht zu verhrennen. Nach 1-2 Stunden werden nie herausgenommen und sogleich gestossen. (Oestr. Zischr. für Pharm. 1850. No. 3.)

# Gift der Processionsraupe, .

Nach Prof. Will's Untersuchung ist der für die menschliche Haut so gefährliche Stoff in den Haaren der Processionsranpe Ameisensanre im freien und höchst concentrirten Zustande. Diese Saure verflüchtigt Bei den chemischen Untersuchungen verschiedener Insekten, namentlich Käferarten, auch bei den Stubenfliegen, Kellerasseln, Millepedes der Officinen, ist das Vorkommen der Ameisensäure von mir schon vor einer Beihe von Jabren erwiesen.

## Eine giftige Ipecacuanha.

Es soll auf der Insel Maurilius eine Ipecacuanha wachsen, deren Blätter für Wiederkäuer giftig sind. Ein Pasr Blätter sollen eine Ziege in 4-5 Stunden tödten. (Journ. de Chim. méd. — Chem.-pharm. Centrbi. 1850. No. 26.)

#### Alcohol depuratum.

Um einen fuselfreien und specifisch leichten Alkbohl darzustellen, verfährt una na schedlisten auf sicherien, wem nam in das Geläs mit käuflichem Alkbohl calciarite rohe Pottssebe bringt und die Flässigkeitneich handen der überflässige Wassersutheil in die Pottssche begiebt sodann wird das Gemenge in einem Dampfasparst gebracht und der Alkohlo in beliebigen Parthien zu verschiedenem spec. Gewichte vom 6915 angefaspen überdestillt: – Der Rückstad wird in einem einem nie Resel zur Trochne verdanpft, wonach er abernals bei künftiger einen Kessel zur Trochne verdanpft, wonach er abernals bei künftiger hier wirder in Erinnerung zu bringen sein.) (Oestr. Zische, f. Pharm. 1850. No. 5.)

Darstellung einer zum Entfärben von Flüssigkeiten wirksamen thierischen Kohle,

Nach Dr., Gräger erhält man eine vorzäglich gute Koble, wen man Horn vor dem Drehen is Spänen mit koblessurem Kail (4 n Th. im Verhältnies von 1 Th. kohlensaurem Kail und 3 Th. Wasser) in der Wärme einige Tage lang digeriri, Allter damn nasammen trocknet und endlich auf die gewöhnliche Weise verkohlt. Schon bei dieser Digestion entwischelt sich eine Menge Ammonisk und kohlensaures Ammonisk. Von einer Spur Thonerde und Kulk befreit man die Koble leicht durch Behandlung mit chwas verdönnert Sulzsüure und nachheriges volltändiges Auswaschen mit Wasser. (Polyt. Cestrid. 1850, No. 9.)

# III. Literatur und Kritik.

Handbuch der pharmaceutischen Receptirkuns. Mit einem Anhange, die Bereitung und Zusammensetzung von Arzneikörpern enthaltend, welche in die 5te und 6te Ausgabe der preussischen Pharmakopöe nicht aufgenommen sind, von den Aerzten aber häufig verordnet werden. Von Hermann Hager, Apotheker. Mit in den Text eingedruckten Holzschnitten. Lissa, Druck und Verlag von Ernst Günther. 4850. VIII und 448 Seiten gr. 8.

In den Vorbemerkungen ist erwihnt, dass in jeder Officio die Geschäfte nicht gleichmüssig auf die Tugeszeit vertheilt seien, sich zuweilen sehr drangen, und es daher eine unerlässliche Bedingung sei, dass der Receptarius Ordaungsliebe, Gewandtheit, Umsicht und Schnelligkeit sich anseignen habe. Demsiehen wird Aufmerksmicht und Freundlichkeit gegen das Publicam empfoblen, so wie Milde gegen die Armen, welche lettere wohl Sache der Principals ist,

Nach einer kurzen Definition des Begriffs Receptirkunst ist eine

Ushersicht der gebräuchlichsten Abhärungen gegeben, wie sie in den Recepten der Aertet vorzukommen pflegen, so wie der alten Zeichen, welche besonders in früherer Zeit häufig von den Aerzten in Anwendung gehrscht unrden. Es felhen dahei einige wohl noch vorkommende, z. B. 60 Sal. Ammoniac., Sapo, M. Argentum. Es folgen einige Recepte als Beispielet, literauf einige Anweisum-

Es folgen einige Recepte als Beispiele; hierard einige Anweisungen über die Wiederholungen der Arneien, die Aufbewahrung der Recepte, die Eintheilung des Gewichts, die Güte der Wangen, die Geffasse zur Aufnahme der dispensirten Arneien, den Verschluss der Fläschen, wohet die Anwendung der Korkange empfohlen wird.

Um die grauen Steinkruken von der öfters insitzenden Salzmasse, von der Glasur herrührend, zu befreien, genügt auch oft die Anfül-

lung mit heissem Wasser.

Wenn hei dem Rahrum »Signaturens die Bemerkung sich findet, dass der heigesetzte Namenszag des Receptarius keinen Zweck hahe, so ist dem nicht so; denn es ist die Beligung des Namenszuges der Verfertiger in manchen Medicinal-Ordnungen geholen, und sie ist in dem Falle von vorkommenden Versehen nicht ohne Wichtigkeit.

Bei den Seihezeugen ist von den Decoctseihern aus Blech, Zinn,

Porcellan keine Rede.

Bei dem Abschnitte über Anfertigung der Mixturen findet sich sehr zweckmässig eine tabellarische Uebersicht der Ausschlichteit der gebräschlichtsten Arzacistosse. Hieran schliessen sich Bemerkungen über die Behandlung einzelner Salze und anderer Stosse, als Gummi arzbiem u.s. 4. Ueber die Mixturen mit im Wasser unlöslichen oder wessig löslichen Stoffen. Dem dabei erwichten Einschluten der Palver in die Flüszigkeit, welche schon ins Medicinglas gewogen ist, kann ich nicht das Wort reden, und hatte est für zweckmäsiger, das unlösliche Palver mit wenig Flüszigkeit im Mörser zu mischen und so der Mixtur zugnetten.

Bei dem Abschnitte über Tineturen mit flichtigen Stoffen wird von dem Acid, Agbregantatum behauptet, dass es sich kann wier Woehe lang kräftig und wirksam erhalte, und die Blausture deshalt vor ihrer Dispensation frisch bereitet werden misse, zu welchem Behat ein kleiner Apparat beschrieben ist. Die nach Wackenroders Vorschrift dargestellte Starte hält sich in kleinen, gama angefällten, vor dem Zutritt des Lichtes verwahrten Glisern ein halbes Jahr und länger vollkommen kräftig \*).

Aufgässe und Abhochungen. Hier ist nuch der Tinetura Riequons gedecht, und dahri bemerkt, dass wenn unn statt des Abhensaren Kalis kohlensaures Natron nehme, dieses Friparat weniger dem Verderhen zugesetts zie. Es folgt die Dirstellung der Gäleiret und der Sohilonen Bei diesen letteren ist in einer kleinen Tabelle das Verbältniss des Kali cardonieurs siecum, Natrom hierarbonieum, Natrom, Succus Citir receut, S. Citri italieur, Acidum etricum crystali., Acidum tastratieuru magegeben.

Emulsionan. Zur Bereitung der Samenemulsionen ist die Anwendung eines Marmor- oder Steinmörsers den messingenen und kupfernen vorzuziehen, was nicht erwähnt ist. - Frische Kräntersäfte, Molken. Pulver. Pulver mit Extracten. Hier wird gerathen, die Extracte getrocknet, mit Milchzucker in gleicher Menge vermischt, vorräthig zu halten. Bekanntlich ist neuerlichst anstatt des Milchzuckers Süssholzpulver angeorduet worden, welches indess nach meinen und anderer Apotheker Versuchen sich stets etwas hygroskopisch zeigt, aus welchem Grunde von mir stutt desselben Lycopodium vorgeschlagen war. Hr. Apoth. Scharlach in Graudenz bat das Pulver aus den Rückständen der Kartoffeln, wie es bei der Mehlbereitung erhalten wird, dazu empfohlen, und allerdings haben die Prohen der Extractmengungen mit diesem Pulver, welche ich gesehen habe, allen Erwartungen entsprochen Der Vorschlag zur Bereitung des Brausepulvers, Zucker mit feinzerriebenem Natronbicarbonat und wiederum Zucker mit Weinsteinsäure vorrätbig zu halten, erleichtert die Mengung fast ehen nicht weiter, als wenn man alle nothigen Substanzen recht fein gerieben vorräthig halt; denn wie sich Seite 66 augeführt findet, die Mischung

H. Wackenroder.

<sup>\*)</sup> Die in der chemischen Section der Versammlung deutscher Naturforscher und Aerate in Brannschweig im Herbat 1931 vorgeseiget w\u00e4seriget im Wenig Alkohol versetute Blusu\u00e4ro sit, ungeschtet der best\u00e4ndigen Einwirkung des Lichtes, in einem halb damit angef\u00e4lllen Stipseighaub is heute unverdiedert ganz dieselbe geblieben. Die audere rein w\u00e4serige Bluos\u00fcre uus derselben Zeit hat sich ung in so fern zeretat, sit die wasserklare Plassigkeit ihren ganzen Gehalt an Blaus\u00e4ure bis- auf eine kammerkliche Spur durch silm\u00e4tig ever derselben zu hat gegen der hat gegen

der beiden vorräthigen Pulver aus Säure und Zucker und aus Natron und Zucker in der Schachtel zu bewirken, ist gewiss nicht zu loben. Latwergen. Wenn sich hier die Vorschrift findet: Gummiharze,

Latwergen. Wenn sich hier die Vorschrift findet: Gunmilbarze, wie Galbnung, Ammonisk, Ass fortide, wenn sie in warmer Jahresseit für Thiere zu Latwergen verordnet werden und sich dann schwer pulvern lassen, in kleine Sütchen zu schneiden, diese, mit einem Alchenn Autheil Pflanzenpulver zu mischen und dann im erwärmten Mören nicht einem Wasser zu erweichen, so ist ein solches Verfahren gewiss nicht gut zu heissen, und gewiss beser für zolche Rälle Gumminten wir Ass fortida, welche öfters zu gedachten Zwecke verordnet werden, als gröbliches Pulver vorrächtig zu halten, allenfalls auch mit einem andern Pulver, als weissem Bolus, Süsskols oder Feenus graecum zu gleichen Theilen zusammengestossen vorräthig zu halten, was denn ein geliechförmigere Mischung geben wirthig

Dem Abschnitte »Pillens ist ein geraumer Theil der ganzen Schrin, 20 Seiten, gewidmet, wobei einige Concentration, dem Ganzen ohne Machheil häute eintreten können. Mit der Anwendung des Tragenhischlungs aus Bindennittel für Pillennanssen muss man sehr vorsichten weil diese gar leicht so erbärten, dass sie später fast häumfalleich mit Magen liegen und natürlich so ihre Wirksankeit einbässen. Es wird übrigens kein gewissenhafter Arst eine solche Pillennasse verschreiben, wie eis S. 79 nagegeben ist sus 18b. Digital. 3j und Estr. Hyporgumi q. s., weil ein so wirksamer Bestandtbeil wie Estr. Hyporgumi anch Gewicht verordnet werden muss.

Wenn S. 79 vom Eindampfen einer Pillenmasse die Rede ist, so darf man an eine solche Operation nicht so leicht denken, denn sie giebt selten eine gute Pillenmasse und die Wirksamkeit leidet fast immer dabei; besser ist's, den Arzt um Abänderung zu ersuchen.

Die S. 81 verzeichneten Vorschriften zu Pillenmassen aus Argent.

Succ. Liquir: niet gann verwerlich, und werden alle Apotheker gut thun, die Aerste darauf aufmerksam zu machen, dass hier jedesmal eine Reduction des Silbers statt findet und der Arstatt eines wirksamen Mittel ein unwirknamen erhält. Darch Versuche habe ich mich davon überzeugt und unser Aersten gerathen, and Argest. nätrie, nur in Aufbeung, ohne weiter Zusätze, nicht in Pillenform zu verordnen, und von diesen ist dann eine auffallend günstigere Wirkung behonktelt worden.

Bissen, Zeltchen, Tafelchen, Morsellen und Kräuternacher sind sehr kurs abgehandelt. Die Bereitung sehoner Morsellen ward ehedem als ein Kunststek des Apoliehers angesehen. Jeta trim es sich öfters, dass den Gehülfen die Bereitung nicht geläufig ist; allerdings ist dabei die Praxis die beste Lehrerin. Die Pasten zu bereiten wird alcht gelehrt, sondern aur ihre Consistenz in 5 Zellen beseichnet. Man kun darüber hinwegsehen, weil sie eigentlich nächt Gegenstände der Darstellung am Recepitrische, sondern im Laboratorium sind, was auch von dem Morsellen gilt.

Arzneimittel für den äusserlichen Gebranch. Flüssige, spirituöse, wässerige und ölige Mischungen und Austösungen. Sämmtliche Vor-

schriften and Bemerkungen sind zweckgemäss.

Linimente. Salben. — Statt wie S. 99 vorgeschrieben ist, die Cantharidentinctur einzudampfen, ist es besser, eine concentrirte Tinctur anzuwenden, von der man weniger bedarf. Umschläge. Species. Pulver. Was von den zu äussern Zwecken verordneten Pulvern gesagt ist, gilt insbesondere auch von den Zahapulvern, welche anfühlbar fein sein müssen, wogegen öfters gefehlt wird.

Pflaster. Bei der Bereitung derseihen sollte man soviel als möglich die Anwendung eines starken Hittgrades vermeiden; oht reicht
die Benatuung des Dampfapparats nus. Bei dem Streichen der Pflaster kommt viel auf die Anwendung eines gegeingeten Streichiastruments, des Spatels, au. Zweckmissig ist die Benatung eines gans
wenig geloogenen, nicht zu achnalen Spatels, der wesig stirker als
wenig geloogenen, nicht zu achnalen Spatels, der wesig stirker als
Aufstreichen empfohlen. In der Hand eines geschickten Arbeiters sind
sie entbehrlich.

Bougies und Stuhlzäpschen sind nur noch selten vorkommende Dinge.

Es schliesst sich hieran ein Verzeichniss der für Erwachsene anwendbaren grössten (Sahen, Dosen der starkwirkenden Arzenimitel, üher weiche hinaus zum innerlichen (schrauch der Arzt ohne Hinza-(ägung eines Ausrufungszeichens oder einer andern anstallenden Bezeichaung nicht verzehreiben darf.

Bei den Säuren hätte hier das spec, Gew, stehen können.

Jeder Receptarius sollte es sich zur Regel machen, hei irgend auffallenden Fällen in den Vorschriften der Aerzte diese wo möglich aufmerksam zu machen; hält er diese Regel fest, so verwahrt er sein Gewissen vor Vorwörfen.

Endlich folgt ein Inhaltsverzeichniss, und einige Berichtigungen bilden den Schluss.

Die homoopathische Receptur hat der Verf. ausser Acht gelassen, als ob sie ihm nicht ehenbürtig erschienen sei.

Das ganze Werkchen ist ein recht nützliches und darf jungen Pharmaceuten eben sowohl, wie älteren Apothekern zur Anschaffung bestens empfohlen werden. Die äussere Ausstattung ist lobenswerth. Dr L. F. Bley. Allgemeines Verfahren zur qualitativen chemischen Analyse, nach welchem die so häufigen und widrigen Entwickelungen von Schwefelwasserstoffgas vermieden werden. Zum Gebrauch für Mediener, Pharmaceuten, Mineralogen, Techniker und Landwirhe leichtfasslich dargestellt von Ludwig Christian Hess. Apotheker L Classes und Privatleherer der Chemie und Pharmacie in Berlin. Berlin 1839. Zu haben bei dem Verfasser und in Commission bei Emanuel Mai. X und 54 S.

Die Schrift enthält eine kurze systemstische Auleitung zur qusliativen chemischen Analyse der unergnnischen Körper. Erklärungen der vorkommenden chemischen Processe sind nicht gegeben, vielmebr der Tausigneit des Lehrers und dem Privatilissies des Schütiers übersteinen der herorischen Denjenigen, welche sich schon hedeutende Kennissen der theoreitschen Chemie erworben haben, oder die sich eines nachsigen Lehrers erfreuen, kann die Schrift empfohlen werden. Des System des Verfassers schliesst sich hauptschlich dem von H. Rose na; es unterscheidet sich von letateren besonders dadurch, dass wasserstoffichweiliges Schwielfahmonism gleich beim Beginn der Untersachung, sistt des gehränchlichen Schwefelwasserstoffs, angewandt wird.

Der Verfasser hölt dies besonders aus praktischen Gründen für einen Vorzug seines Verfahren, wie schon der Titel seiner Schrift angieht, ich mass aber bierzu bemerken, dass das Schwefelwassersoffwasser sich leicht in ziemlich grossen Quantitäten auf einmal darstellen und in wohl verkorkten, mit Blase überbundenen und in verhehrter Stellung unter Wasser getauchten Häschen aufbewahren lässt. Die Darstellung des wasserstoßlichwedigen Schwefelsmoniums erforert noch mehr Sorgfalt und ist nicht weniger unangenehne. Die Aufbewahrung des Regens im natzereinten Zustande ist bei öfterer Anwendung desselhen hekannlich unmöglich.

Bit. Recht verweist der Verfasser die Pharmacousten, Techniker, Landwirthe u. sw., für welche er die Schrift vorzagtweise beränden hat, auf ein systemalisches Studium der Analyse, und verschiebt die Untersuchung von Arzenimittelle, Silicaten, Ackerreden, welche aie heronders interessiren, und denen er daher einen kursen Anhang widmet, and spätter Zeit.

Dr. Heinrich Bley.

# Zweite Abtheilung.

# Vereins - Zeitung,

redigirt vom Directorio des Vereins.

# 1) Vereins - Angelegenheiten.

Auszug aus den Verhandlungen des süddeutschen Apotheker-Vereins in der Generalversammlung zu Heidelberg am 3. September 1850.

An dieser Versammlung nahmen 15 Mitglieder Theil, aus Baiern, Würtemberg, Baden, Hessen-Darmstadt, Nassau, Frankfurt und Hom-burg, darunter die Vorstandamiglieder der Vereine in der Pfels, Darmstadt, Nassau, als: Dr. Wals, Trant weis, Dr. Riegel, Dr. Winkzler, Burkha, Engelhard und Dr. Mettenheimer. Von Steden des norddeutschen Vereins waren anweend: der Director Dr. Heraog und Kreidertech Medicinal-Ausseson Beyer.

Der provisorische Vorstand Dr. Walz eröffnete die Versammlung in der Universitäts-Aula mit einer Rede, in welcher er den neu gu stiftenden Apotheker-Verein in Suddentschland als einen solchen bezeichnete, dessen Zweck Hebung der Pharmacie als Wissenschaft, Förderung der Ausbildung der Fachgenossen und Unterstützung bülfsbedürftiger Collegen sei. Er erinnerte daran, wie bereits im Jahre 1834 bei Gelegenbeit der Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte der College Zeller aus Nagold die Bildung eines Apotheker-Vereins für Suddeutschland in Anregung gebracht habe. Erst im Jahre 1839 sei dieser Gedanke weiter verfolgt worden durch Dr. Herberger in der Pfalz und Dr. Probst in Buden, welche deshalb in dem gedachten Jabre einen Congress in Stuttgart veranlasst hatten. Dort habe man einen Ausschuss erwählt, Statuten verfasst, aber die Regierungen hatten dann die Genehmigung versagt, so sei die Grundung des süddeutschen Gesammtvereins damals gescheitert, aber die Einzelvereine in der Pfalz, in Würtemberg, in Baden, in Hessen sie seien belebt worden, das Jahrbuch für praktische Pharmacie sei geschaffen.

Erst im Jahre 1938 sei auf dem dentschen Apotheker-Congressen Leipzig der Gund gelegt worden zu einem allgemein deuten Apotheker-Vereine, indem eine Aufforderung des Dr. Walz zum nicheren Anschlusse der aufdeutschen Vereine an den seit 1820 bestehenden grossen nordeutschen Verein freudig aufgenommen, in ahrer Erweigung gezogen und die Ausführung am Beschlusse erhoben sei. In Berühe der Gelegialtist und Wissenschaft brugen werde, reichlicher all bilder, obsehon auch diese immer Anerkenung verdienen.

Die Versammlung erwählte sodaun auf den Vorschlag des Herrn Buchka den Dr. Walz zum Vorsitzenden und die HH. Ricker aus Kaiserslautern und Schmitt aus Freihurg zu Schriftschrern.

Dr Herzog hegrässte die Versammlung Namens des norddeutschen Vereins, und sprach die Hoffnung aus, dass es gelingen möge, über alle Anotheker Deutschlande ein gemeinsames Band zu schlingen.

Nachdem die Mittheilung des Oberdirectorinms des norddeutschen Vereins wegen Aussetzung der Generalversammlung in Hamburg ge-

macht worden, begannen die wissenschaftlichen Vorträge.

Med.-Assessor Dr. Winkler aus Darmstadt sprach über die Verbindungen des Jods mit Chinin und Morpbium, Dr. Reinsch brachte diesen Gegenstand zu weiteren Discussion. Er theilte mit, dass beim Zusammenbringen gleicher Atome schwefelsauren Chinins und Jodkaliums keine Zersetzung statt findet, was er bei allen sauerstoffhaltigen Chininsalzen beohachtet hatte; hringt man dagegen salzsaures Chinin mit Jodkalium, und zwar mit mehr als einem Mischungsgewicht, gusammen, so wird Jodchinin gehildet, und bei Anwendung des Vierfachen vou Jodkalium wird alles Chinin als Jodchinin erhalten. Winkler war der Ansicht, dass die Erscheinung der Nichtzersetzbarkeit des schweselsauren Chinins durch Jodkalium am ersten zu erklaren sein dürfte, wenn man voraussetzt, dass die Verbindung der Haloide mit Alkaloiden nicht wasserstoffsaure Salze, sondern Haloidsalzhydrate sind. Die Erfahrung, dass man über das Vierfache Jodkalium zur Zersetzung salzsauren Chinins nothig hat, um die ganze Menge Jodchinins zu gewinnen, glanbte er derch Bildung von Doppelsalzen erklären zu müssen. Dr. Reinsch dagegen glauhte, dass die Erscheinung durch einfache Massewirkung, analog der Zersetzung des Salpeters mit einem oder mehreren Atemen Schwefelsäure erklaren zu konnen, was Wink fer bestritt,

Dr. Walz trug seine Erfahrungen über die chemischen Bestandtheile der Scrophularineen vor, wie wir solche bereits aus dem Jahr-

buche der Pharmacie kennen.

Es wurden einige Ersahrungen über die Wirkung des Digitalins von Prof. Mettenheimer, Trautweln und Winkler heigebracht.

Man besprach die Darstellung des Chloroforms. Trautwein meinte, es könne bei der Anwendung von roher Schwefcläure statt gereinigter, Cyanbildung statt finden, der dann die ungénstige Wirkung, wie solche mehrfach statt gebabt, nazucherithen sei. Keiner der ührigen Anwesenden hatte Cyanbildung heobachtet, und man glauhte die verschiedene Einwirkung der Individualität der Patienten beimessen su müssen, hielt sher den Gegenstand für zu wichtig, als dass nicht weiter Beohachtungen zu wänschen sein mochtun.

Dr. Riegel theilte Erfahrungen über Bereitung des Oelsüss, Glycerin, mit. Aus 12 Pfd. Bleipflaster hahen mehrere 5-6 Unzen Gly-

cerin erhalten.

Riegel und Bronner besprachen die Bildung des sogenannten Mauersalpeters, entstanden durch infiltration, wobei öfters röthliche Férbungen vom Maugangehalte oder auch durch rothe Pilze wahrgenommen worden.

Es entspann sich eine Discassion über die chemische Ermittelung von Blutflecken. Winkler empfiehlt als ganz einfach das Verkohlen; man bemerhe Geruch und Reaction von Ammoniah, auch noch Cyanverbindungen mit gleichzeitiger Reaction auf Eisen. Ricker erinnert an Lassaig ne's Angabe zur Entdeckung keiner Mengen von Sitchstoff. Men kommt überein, dass sich Blutslicken, wenn nicht allru. klein oder gar schon ausgewesteln, durch's Mitcoshop und chemische Agentien bestimmt erkennen lassen; sind indess die Picken sehr klein, so kann man darch vorbandenen Schweiss und sonstige Unreinigkeiten leicht in Irrihum kommen.

Prof. Dr. Mettenheimer gob Nachricht über das Hyracinm. Er habe es mit Thierbäigen vom Cap erhalten. Versuche, welche mit der Tinctur in der medicinischen Klinik in Giessen angestellt seien,

hätten nicht gerade günstige Resultate geliefert.

Buchka legte Cortez Succapyra vor, aus Paraguay stammend, welche ein kräftiges Fichermittel sein soll. Prof. Mettenheimer hått sie fär Cort. Sibipirae.

Dr. Winkler zeigte Paricinhydrat vor und besprach die Darstellung. Rein sch über Prüfung auf Jod. Herz og zieht den Zusatz von Chlor statt der Saipetersäure vor. Reinsech erklärt seinen elektro-

magnetischen Apparat,

Sodann schritt die Versammlung zur Berathung der Statuten für den deutschen Apotheker-Verein \*).

Am 3. Seplember, in der zweiten Situng, ward das Diretorium des aüddeutschen Vereins erwihkt, Die Mehrbeit der Simmen fiel auf Dr. Walz als Oberdirector, als Subsitut ward Prof. Dr. Mettenbeim er bezeichnet, als Schrifthere Dr. Riegel aus Carirabe. Als Specialdirectoren sind erwählt: für Baiern Trau wei aus Nörnberg, für Wörtenberg Dr. Haiden aus Stutigat, für Baden Dr. Riegel Giesen, für Nanan Apolheker Bertrand aus Schwalhod, für Frankrahmen, für Rohar der Aben Bertrand aus Schwalhod, für Frankrahmen, der Nanan Apolheker Bertrand aus Schwalhod, für Frankrahmen, der kan auf für die Pfals der Oberdirector Dr. Walk-

Bei der Fortsetzung der wissenschaftlichen Vorträge sprach Dr. Wicker über das von ibm in der Cort. Radicis Sambuei sufgefundene Harz, welches dem Jalappenharz identisch ist. Derselhe zeigte eine Sammlung von Chinarinden vor, nach den Bestendtheilen geordnet, welche Sammlungen von ihm käulich abgegehen werden.

Dezelbe hielt einen ausführlichen Vortrag über das Concessionswesen der Apolither und hob dieh letvore, dass man dhim viensmässe, dass das Concessionswesen in allen deutschen Staaten gleichmäsig gergelt werde. Er ist der Ansicht, dass eine einmal verliehene Concession auset abs ein sicheres Eigenthum betrachtet werden müsse, weil der Apoliteken sicht allein seine ganze Kraft, fondern müsse, weil der Apoliteken sicht allein seine ganze Kraft, fondern Publicusion, auch der Apoliteken sich allein seine ganze Kraft, fondern Publicusion, werden misse. Nich darüber entstandener Dienusion, am welcher Dir. Hoffmann, D. "Herzog, Schlippe, Bertrand sich betheiligten, ward der Wunsch laut, dass die Directorien der sich dund nordeduschen Apoliteker-Vereine in einer Denkschrift diese wichtige Angelegenbeit belenchten und zur Kenntaiss der Regierungen und Stündekammen bringen möchten.

Bertrand stellte den Antrag des Einwirkens auf Einführung eines in ganz Dentschland gülligen Pharmakopõe. Dr. Walz Wonschle, dass eine solche Pharmakopõe von einem Collegium der tüchtigsten Apotheker besrbeitet werde. Winkler spricht aus, dass ein solcher Werk leicht zu schalffen sei; es handle sich besonders nur um Abfa-

<sup>\*)</sup> Diese stimmen im Wesentlichen mit den Verhandlungen in der Directorial-Conferenz zu Frankfurt a. M. am 6. Juni 1850 zusammen (s. dies. Arch. Juli-lieft, Bd. LXIII. 1. S. 100).

nahme aus.

sung eines Verzeichnisses der in den Apotheken zu haltenden einsfachen und zusammengesetzten Arzeichniste, mit kurzer Angabe ihrer wesent-lichsten Eigenschaften und chemischen Zusammensetzung, wobei man die Darstellung der reinen Chemikalier dem Ermessen der gebilderen Pharmaceuten überlassen mässe. Dr. Il erzog spricht die Meinung aus, eine der besten der vorhandenen Pharmacopten, wie die Preussische oder Ilmuburgische, anzunehmen, Schlippe will die Aerste bei Bestreitung der Pharmacopten mit zugenagen wissen. Dr. Wink-ler meint, dass durch seinen Vorschlag die Einsprache am besten beseitigt werde. Die Versammlung wünscht, dass man sich hierüber zu gemeinsamen Schritten mit dem Directorium des norddentschen Vereins einse einste möge.

Ueber die Wahl des Namens für das nächste Vereinsjahr ward man einig, dasselbe dem Andenken des verewigten Dr. Johan n Maxi-

milian Probst in Heidelberg zu widmen.

Sodann ward die Gehülfen-Unterstützungs-Angelegenheit berathen und beschlossen, die Bestimmungen der Generalversammlung des norddeutschen Vereins zu Dessau vom September 1849 anzuechmen, auch für eine Statistik der Pharmacie die nöthigen Angaben möglichst zu beschaffen.

Dr. Herzog lud zu der im Jahre 1851 in Hamburg statt findenden Versammlung des norddeutschen Vereins ein.

Man einigte sich, die Abfassung eines Formulars für die Gehülfenzeugnisse dem Directorium der beiden Abtheilungen für Nord- und Süddeutschland zu überlassen\*). Zu einer allgemeinen deutschen Apotheker-Versammlung im Jahre

1852 ward Stuttgart vorgeschlagen, auch Nürnberg kam in Vorschlag, die Majorität entschied sich für Stuttgart\*\*). Hr. Mürrle aus l'forzheim batte ein Modell seines Dampfapna-

nr. murrie aus riorzheim batte en moden seines Damprapparates aufgestellt.

Dr. Riegel sprach den Anwesenden den Dank für die Theil-

Indem wir diese interessanten Verhandlungen kürzlich zur Kenntnissens Vereins beingen, sprechen wir unsere Befriedigung aus über den achöme collegialischen Sinn, der diese Verssmeltung belebte, und holfen, dass auch in der nächsten Generalverssmellung in unserm Vereine sich ein gleiches Bestreben zu einer immer nährer Vereinigung kund geben werde, wozu das Directorium in der Conferenz zu Brungschweig im September 1550 gern seine Hand geboten ten.

### Das Directorium.

Dr. Blev.

<sup>\*)</sup> Schemas hierzu sind Seite 342 dieses Heftes abgedruckt und am dort angeführten Orte k\u00e5uflich zu haben.

<sup>\*\*)</sup> Wenn es eine allgemeine Versammlung gilt, so hätte man billiger Weise erst die Ansicht des norddeutschen Vereins erfragen sollen, dem jedenfalls N\u00fcraberg gelegener gewesen w\u00e4re. Die Directurial-Conferenx im Fr\u00e4hishr 1851 wird sich mit diesem Antrage besch\u00e4figen.

# Veränderungen in den Kreisen des Vereins.

Im Kreise Conits

hat Hr. Apoth. Casten in Schlochau die Geschäfte des Kreisdirectorats übernommen.

Im Kreiss Aachen

ist ausgetreten: Hr. Apoth. Dahlen in Eschweiler.

Mit Ende dieses Jahres treten aus: Fr. Apoth Wwe. Lohde in Dahlen, Hll. Apoth. Schwarz in Erkelenz, Dr. Voget in Heinsberg. Im Kreise Emmerich

scheidet aus: Hr. Tidden in Isselburg, der die Fabrösche Apotlieke in Lippstadt erkauft hat und sich dem Kreise Arnsberg snschliessen wird.

Im Kreise Herford tritt ein pro 1851: Hr. Apoth. Herm. Müller in Gätersloh.

ist Hr. Westhoff, Ehrennitglied des Vereins, gestorben.

Hr. Apoth. Plumacher in Grafrath tritt aus und Hr. Apoth,

Schnahel an seiner Stelle ein.

Im Kreise Dutsburg

ist Hr. Dr. Lisner als ausserordentliches Mitglied in den Verein

getreten.

Im Vicedirectorium Schlesien

öbernimmt Hr. Vicedir. Osswald die Leitung, nachdem Hr Prof. Dr. Duflos seiner vielen Geschäfte halber um Entlassung von diesem Amte nachgesucht hat.

Im Kreise Oels ist IIr. Anoth, Büttner in Löwen, jetzt in Breslau wohnhaft,

ausgeschieden.

zum Kreisdirector erwählt.

Hr. Apoth. Leder in Lissa ist nach Verkauf seiner Apotheke

Im Kreise Reichenbach

ist das Kreisdirectorat dem Hrn. Unger in Glatz übertragen, gemäss dem Wunsche des früheren Kreisdirectors Hrn. Marquart,

Die Herren Dr. Lalle mant, kaiserl. Hospitalarzt in Rio de Janeiro, ud Apolbeker Peckoldt daselbst sind zu correspondirenden Mitgliedern des Vereins erwählt worden.

Notizen aus der General-Correspondenz des Vereins.

Von III, Dr. Lucanus, Dr. Meurer, Dr. du Meni, Dr. Geiselr, Laux, Beck, Vicedir, Marsson, Måller und Hutstein Einsendungen für das Archiv. Von Hen. Dr. Walz wegen Denkschrift des deutschen Aphotheker-Vereins. Von Hrn. Dr. Geiseler ehendahalt. Von Hrn Salinedir. Bran des wegen einer Rechnungsdifferen bei der Gebilden-Unterstätungs-Beitrageliste pro 1851. IIII. Dr. direnden Mitgliedern ernannt. Hrn. Geh. Med.-Bath Dr. Casper den ha, sowie Hrn. Apoth. Knort. Von Hrn. Assist. Lepel Dank für Stipendium. Von Hrn. Behre Gewich um ferener Unterstätung. Von Hrn. Dessch degsl. Von Hrn. Vocidir. Kusch İlt. Arad en pfolden zu einem Süpendium. Hrn. Leatze wiez wegen Ebernahme des Kreidirecterats Conits. Derreibe hat Hrn. Caste vor geschligen,

worauf dieser darum angegangen ist. Von Hrn. Med.-Rath Staberoh wegen Hagen-Bucholz'scher Stiftung und Medicinal-Angelegenheiten. Portofreibeit etc. Von Hrn. Gerber wegen seiner Preisbewerbung. Von Hrn. Vicedir. Gisecke wegen Cassenbestand. Von IIrn. Kreisdir. Stresemann wegen statistischer Nachrichten und Gchülfen-Unterstützungs-Beiträge. Von Hrn. Dir. Dr. Aschoff wegen Veründerun-gen im Vicedirect. Westphalen. An Hrn. Vicedir. Retschy wegen Erklärung des Kr. Oldenburg II gemäss der Bestimmung der Statuten zu bescheiden. Hrn. Hornung wegen Berend's Chloroform-Casuistik. Von Hrn. Dr. Vogets wegen seines Ausscheidens. Von Hrn. G. Weller wegen Stelle. An Hrn. Dir. Faber wegen seines Antrages in Befrest der Schesw.-Holst. Actien Directorialbeschluss mitgetheilt. Von Hrn. Vicedir. Schlmeyer und Kreisdir. Wober wegen Aus-und Eintritt in den Kreisen Schwelm u. Duisburg. Von Hrn. Vicedir. Osswald wegen Besctzungen der Kreisdirect, Reichenbach u. Oels Von Hrn Staatsmin. Graf Beust in Altenburg Namens Sr. Hobeit des Herzogs Dank dem Vereine und Anerkennnug seiner nützlichen Bestrebungen, Uebersendung einer goldenen Denkminze. HH. DDr. Hersog und Geiseler wegen der Denkschrift-Einrichtung.

# Zustände der Pharmacie in Brasilien. (Briefliche Mittheilung des Hrn. Apoth. Knorr.)

Einige Mittheilungen über Pharmacie, wie sie in Brasilien ausgeübt wird, die ich vor Kurzem erhielt (Rio de Janeiro d. d. 31, Juli 1850), crschienen mir so interessant, dass ich es wage, Ihnen das Wichtigste mitzutheilen, in der Hoffnung, Sie konnten vielleicht dies oder das davon einer Besprechung im Archiv für würdig halten. Sie stammen von einem Collegen in Rio de Janeiro; er beisst Peckoldt, ist mir nahe verwandt und ging vor 3-4 Jahren (wo er in Hamburg als Apothekergehülfe conditionirte) nach Brasilien hinüber. Er hat in Rio de Janeiro anfangs in gleicher Eigenschaft servirt, dann zwei Jahre lang in Gesellschaft eines Naturforschers die Urwälder und Prairien durchstreift und ist nun, nachdem er seit vier Monaten zurückgekehrt ist, in Rio de Janeiro (Rua de Rosario, 63.) als Apotheker etablirt. Seine Sammlungen hatte er im Innern noch zurücklassen müssen, verspricht mir aber nach erfolgter Ankunft reiche Zusendung, und trägt mir ganz besonders auf, ihm dazu behälflich zu sein, dass er zum norddeutschen Apotheker-Verein beitreten konne, vielleicht als correspondirendes Mitglied; er hofft namentlich durch seine erlangten Sprachkenntnisse auf mancherlei-Weise nützen zu konnen. Ferner sagt er: Ich arbeite jetzt an einem Buche, "die Heilpflanzen und Hausmittel Brasiliens," welches ich durch Ihre gütige Vermittelung dem Anotheker-Verein senden werde: doch wird es unter drei Monaten noch nicht fertig, indem die Abende nur zu meiner Benutzung sind, und obgleich wir jetzt (31. Juli) Winter haben, kann man doch sagen: Du sollst im Schweisse Deines Augesichts Dein Brod essen; deshalb ist man auch weit schlaffer und trager als in Europa,

Ich überlasse Ihrer freundlichen Vermittelung die Renlisirung des Winsches meines Vetters, und erbiete mich, Schriften und andere Zusendungen an ihn anzunehmen (wo möglich binnen 14 Tagen), das Porto wie etwaige Geldauslagen zu tragen, so wie überhaupt auch für spätere Zusendungen von heiden Seiten Vermittler zu sein.

Doch nun zur Sache. - Es sind in Rio de Janeiro über 100 Apotheken (und mehr als 200 Aerzte). Es kann ein Jeder, der sein Examen hier macht, eine Apotheke anlegen. Dies sind denn auch wahre Gift- und Barhierhuden, da kommen denn alle Gevattern des Apothekers hin, lassen sich den Tag über häuslich nieder und erzühlen sich Hexen- und Gespenstergeschichten, woran ihr Glanbe sehr fest ist. Das Unangenehmste ist die Charlatanerie, indem der Haupthaudel Gebeimmittel (sogen, Patent-Arzneien) sind, womit Frankreich und Nordamerika Brasilien üherfüllen und das Volk auf die gewissenloseste Weise betrogen und öfters umgebracht wird. Die Preise müssen hei den schlechtesten Waaren stets sehr hoch sein, damit, die Herren Principale ihr gewohntes hequemes Lehen führen können. Unkenntniss und Lässigkeit sind leider bei den hiesigen Pharmaceuten sehr gemein, daber denn die Geschäftsführung mit wenigen Auspahmen sehr tadelnswerth. Nur einige Beispiele, die in den drei Monaten in der Apotheke, in welcher ich conditionirte, vorkamen. Alle Salben werden auf einem Farhenreibsteine mit einem Messer gemischt. Nur eine Decimalwange von Mittelgrösse ist vorhanden, auf der Alles, Centner wie Grane, gewogen wird; das Wägen ist üherhaupt Nehensache, heim Pulverdispensiren sogar lächerlich, diese werden vielmehr mit einem Messer abgetheilt. An alphabetische Ordnung ist selten zu denken. In den Kasten zum Handverkauf liegt Indigo mit Calomel und Praec. rbr. friedlich zusammen. Benzoë ist durch Löschpapier von Olihanum getrennt, ebenso Hb. Absinthii von Hb. Salviae, und so sind denn gewöhnlich zwei Kräuterschwestern in einem Häuschen freundschaftlich bei einander. Ist ein destillirtes Wasser von irgend einem Pflanzentheil verordnet, so wird ein schwaches Infusum substituirt. Statt Milch eine Abkochung von Althaea. Bei Inf. Senn. comp. wird stets Magnesia sulfur, mit etwas Tart, dep, in Stelle des Tart, natron, genommen. Syrup, spl. ist Ergänzungssaft sehr vieler Safte. Statt Extr. Opii wird Pulv. genommen, indem die Brasilianer sagen, es sei dasselbe; ehenso ist es hei Extr. Scillae und vielen andern. Einst musste ich statt Ferri sult., da es defect war und der Principal keine Lust hatte, cs zu kaufen, Ferr. earb. nehmen. Alle Gifte werden ver-kauft, nur in Betreff der hiesigen Pflanzengifte sträuht man sich zuweilen. Pfropfen gab es nur eine Sorte, grosse Weinkorke, welche mit dem Messer in alle Formen gehracht werden mussen, und waren sie zu klein gerathen, wurde Papier darum gewickelt his zur passenden Dicke. Und so konnte ich noch viele, viele Beispiele aufzählen. Länger als drei Monate hielt ich nicht ans, und wäre lieber Schneider geworden, als in dieser Gistbude geblieben. Der Brasilianer wollte mich nicht fortlassen und bot mir zuletzt den halben Antheil des Geschäfts, ohne dass ich nöthig gehaht håtte, etwas einzuzahlen oder zu verzinsen; dabei stellte er aber die Bedingung, ich solle nicht eigenmächtig verfahren und nie ansgehen dürfen. Meine Antwort war, ich wolle nicht Sclave sein. Man hat überhaupt keinen Begriff, was ein Gehülfe in Brasilien sich gefallen lassen muss, ein Schustergesell in Europa hat nicht solche Demüthigungen zu ertragen. Man hat nie eine Stunde Freiheit, Ausgehetage sind dort hohmische Dorfer. Die Apothcken haben keine klingeln für die Nachtwache, so bleiben sie denn bis um 12 Uhr Nachts geöffnet, früh um 4-5 Uhr mass man schon wieder auf dem Platze sein. Der Gehalt ist 30 Milreis (18 Thir )

Ich war im Geschäft mit einem solchen 2 jährigen Studenten Eigendünke für die meine wissenschaftlichen Argunnente in seinem Eigendünke für die ärgste Aufschneiderei erklürte. So hielt er einst die Loupe meines botanischen Beatecks für einem Operngucker und gab sie mir mit dem Worten zurück O erule nur presta (die Lorgnette taugt nichts). Er fiel dann auch durch, hat aber später ein gläuzendes Examen gemacht.

Sie werden begreifen, wie die Pharmacie von solchen Leuten ausgeübt wird. Zwar giebt es einige rühnliche Ausnahmen, doch haben diese so weit mir bekannt in Portugal studirt etc.

# 3) Zur Medicinalreform.

Abl's Anmerkungen über die Bemerkungen zu dem Entwurse einer Apothekenordnung sür den Oesterr. Kaiserstaat, des Hrn. Leopold Freundt Apotheker zu Königsberg in Preussen.

Was jeder Leser, welcher den österreichischen Entwurf mit dem preussischen vergleich, leicht erkennt, — dass letzteren ist Vorlage mit Rücksicht von Freu und 1's Kritik benutzt wurde, — das hat Hr. Freu nd is Artikher des Entwurfs der Hrs. Lucanus und Schacht um so leichter erkannt; und seinem begründeten Befrenden, «worm seine Arbeit nicht been so wie von Anderen genannt wurde,» werde ich sm Schlusse einige Belege binzufügen, und dieselben der öftentlichen Beurtheilung überlassen.

"Im §. 3. des Oesterr. Entwurfs befrennlet es IIrn. Freundt, ob in Oesterreich sus irgend weichen besonderen Grinden der Grad und Titel eines Megisters der Pharmucie für den Aputheker nöthig sein, vermöge er nicht zu eutkehielen. (?) Ind er hält däfer, dass die vermöge er nicht sein der hilber der hand daßer auch bei dem Aputheker sich mit dem Nech bei dem Aputheker sich mit dem Nech bei dem Aputheker sich mit dem Nech seiner Betätigung durch zwechnässige Prifingene begiegen sollte?

Betrachten wir das innere Wesen dieses Paragraphen: nuch vollendeten Universitäts-Studien untersicht sich der betreffende Pharmaceut der Staatspraffang. — Nan kann doch jeder Staatsbräger mit Recht fordera, dass imm über seine wissenschaftlichen Leistungen von der aufgestellten Prüfungs-Commission eine Urkunde zu einer Legtimation und zu den damit verknüpfen Rechten ausgestellt werde. Diese Urkunde giebt ihm, dem an Überseitsten (sehon seit Anno 1000, in Bologan viel früher) üblichen Grad als Magister in Folge seiner unterzogenen Prüfung Ein Titel (oder Besennung), der nur mit dem unterzogenen Prüfung Ein Titel (oder Besennung), der nur mit dem gegenwärtig ist, ellich ist der Annache terbanden war und noch gegenwärtig ist, ellich ist der Annache terbanden war und noch gegenwärtig ist, ellich ist der Annache terbanden war und noch derniss, weil mit dem Gradas Rechte und Pflichten verhauft ind, derniss, weil mit dem Gradas Rechte und Pflichten verhauft ind, und der blosse Titel Magister Pharmacies ohne erworbenen Grad nicht gegeben wird. Wo Hr. Freund t bei dem bescheidenen Titel Magister bandet, dass ist mit nerskärlich.

Hätte Hr. Freundt unsern Collegen in Italien genannt, (wo ich nich persönlich üherzeugte, dass die Magister Pharmaciae sich nonnen und schreiben: "Maestro di Pharmacia, Chemico et Botanico") so wäre das Titelunwessen einerseits doch begründet gewesen,

Ich will aber dem Hrn. Freundt bei diesem Passus nach Preusaen folgen. Das preussische Reglement für die Staatsprüfungen der Medicinalpersonen (wond der Pharmacent auch in Preussen gehört) vom 1. December 1825 im §. 5. sagt:

"Den Stattsprüfangen vor der Öber-Examinations-Commission in Berlin haben sich alle Pharmacenten behnfa der Prüfang als Apotheker erster Classe zu nuterziehen. S. 6. Ebendaselbat: Um die Zulassung zur Prüfang zu erlangen, müssen die Pharmacenten nachweizen, dass sie die Apothekerkunst gebörig erlernt, und entweder
5 Jahre als Gebülfen gedient der wenigaten S volle Jahre als Gebülfen zerriet") und nach vollständiger Beendigung dieser Dienstellen
indestens durch 2 volle Semester\*\*) dem ussehliealichen skademischen Studium über Betunik, Chemie, Physik, Pharmacie und Pharmacologie fleiszig obgelegen haben. —

§. 49 Ebendaselbst, Den Medicinal-Collegien in den Provinzen liegt die Präfung, derjenigen Individuen ob, welche die Approbation als Apotheker zweiter Classe erlangen wollen etc.

Und vermöge Ministerial-Rescripts vom 14. Juni 1817 ist der Betrag sämmtlicher Gebühren für die Präfung der Apotheker erster Classe 30 Thir. in Gold und 10 Thaler Courant.

Und vermöge Ministerial-Rescripts vom 12. April 1812 wurde bei den Medicinal-Collegien jedem Examinator eine Gebihr von 2 Thalern vom Examinadus bewilligt « (Oesterreich ist so glücklich, diese Approbation für Apotheker zweiter Classe nicht zu haben.)

Die Unterscheidung der Apotheken für große und resp. kleine Städte wird durch den Beisatz erste und zweite Classe bezeichnet;

<sup>\*)</sup> Wir Oesterreicher verstehen unter serviren — von servio auch "dienen", dass man in Preussen etwas anderes darunter meint, ist wahrscheinlich.

<sup>\*\*)</sup> Unter Semester — von Semestris — ist doch seebs Monate verstanden? Während in Oesterreich selton seit 21. März 1833 das Studium an der Universität auf 2 Jahre gesetzlich festgestellt worden ist.

die vom Ministerio auszustellenden Approbations-Scheine werden den Inhahern ausgesertigt, und denselhen überlassen, demnächst ihre Vereidigung zufolge Königl. Preuss. Cahinetsordre vom 28. Juni 1825 hei der betreffenden Behörde, in deren Bezirke sie sich niederlassen, selhst nachzusuchen.

Aus diesen hier aufgezählten Verordnungen in Preussen ersieht Jeder, dass

a) die erste Classe Apotheker der Staatsprüfung unterzogen wird. und chenso Taxen zahlt, als bei uns die Diploms-Taxen be-

b) die zweite Classe Apotheker ihre Approbation von den Medicinal-Collegien in den Provinzen erlangt, und geringe Taxen zahlt, und

c) dass der preussische Pharmaceut als Medicinalperson betrachtet

Jetzt frage ich den Hrn. Freundt, wie heisst die Ernennungsschrift oder der Bestallungsbrief, oder Gnadenbrief, oder Urkunde, welche in Preussen der Pharmaceut erhält, der sich der Staatsprüfung unterzogen und dieselhe vollkommen hestanden hat? Oder erhält in Preussen der Examinandus keine Urkunde zur Legitimation über seine gut bestandene Stantsprüfung? Worauf fusst der die Stantsprüfung absolvirte Pharmaceut sein mit der Staatsprüfung verbundenes Recht in grossen Städten sich etabliren zu dürfen? Heisst in Preussen diese Urkunde nicht Diplom? Ist damit nur ein Recht und nicht auch ein Grad and Titel verknupft?

Von der Approhation (unbeschadet der Ausnahme) der zweiten Classe Apotheker für kleine Städte - als wenn die Gesundheit deren Bewohner nicht dieselhe Beachtung verdiente - schweige ich, weil mein und ihr Gedächtniss noch die Verhandlungen über Abstellung dieser Approhation, vom Congresse zu Leipzig aufbewahrt.

Ich gehe noch zum dritten Punct: Der Apotheker gehört mit Recht zu den, dem Arzte coordinirten und vollführenden Medicinalpersonen. Da aber der Arzt als anordnende Medicinalperson nach heendigten Universitäts-Studien und Prüfungen, sich für seinen Fleiss des mit seinem absolvirten Grad verhundenen Titels: Doctor medicinae et chirurgiae, Magister obstetriciae et veterinariae etc. etc. crirrut, so ware es ungerecht und inconsequent, dem mit dem Universitäts-Diplom erworhenen, und anerkannten und bestätigten Gradus als Magister pharmaciae, seine verdiente Befähigung als unnöthig zu erklären. Im Allgemeinen wird für die wissenschaftlich gebildeten Pharmacenten das Doctorat der Pharmacie beansprucht, was Ihnen nicht unbekannt sein kann. Ich weise auf Spanien, Frankreich, Deutschland, Russland.

Und zühlen Sie, geehrter Freund, einmal die Pl. Titul. Doctores unter den Apothekern in Preussen, und vergleichen Sie die Anzahl mit jener der Apotheker in Oesterreich, und ich frage Sie - aber seien Sie aufrichtig! - wo ist in dieser Beziehung mehr Titelsucht, in Desterreich oder in Preussen?

Es hatte aher verdient hegrundet zu werden, dass dieser & 3. ganz folgewidrig an diesem Platz im Oesterr. Entwurf steht, welchea

ich in meiner besondern Kritik nachweisen werde.

In S. 25, heisst es; ist hei Errichtung neuer Apotheken als Maassstah auf dem Lande 8000 auf eine Apotheke, und in grossen Städten 10,000 Seelen auf eine Apotheke zu rechnen. Hr. Freundt findet die in diesem Paragraph angegebenen 10,000 Seelen auf eine Apotheke in grossen Städten zu hoch gespannt. Ich sage, es lässt sich für Errichtung selbstständiger Apotheken keine Seelenanzahl hestimmen, und ich verweise anf die sprechenden Thatsachen in meiner Statistik für Pharmacie (Anno 1848 S. 380 in der Osterr, Zeitschrift für Pharmacie, mit einer Tabelle), welche diesen drei IIrn. Collegen bekannt ist, wobin sie aber bei Verfassung ihres Entwurfs nicht hingewiesen haben. Z. B. im Hradischer Kreise in Mähren kommt eine Apotheke auf 33,070 Einwohner und auf 83 Quadratmeilen. Errichten Sie — nach der Analogie ohiger Bestimmung des §. 25. — im Hradschen Kreise in jeden 82 Quadratmeilen noch zwei selbstständige Apotheken, folglich in dem ganzen 67 Quadratmeilen grossen Hradischen Kreise (83: 1 = 67: x) noch circa 16 selbstständige Apotheken, und zählen Sie dann die hungernden pharmaceutischen Proletarier!

Ja wenn Sie sagen würden, man errichte zur Ahstellung der illusorischen Haus-Apotheken und zum Wohle der kranken Menschen, und ohne Beeinträchtigung der Concurrenz der Pharmaceuten, Filial-Apotheken mit pharmaceutischer Buchführung ") im Hradischer Kreise, in allen jenen Orten, wo es das Bedürfniss als gerathen erweist. die zugleich Eigenthum der nachstgelegenen Apotheker sind, so bin ich und das kranke Publicum und auch jeder wahre Arzt damit einverstanden.

Ich hin kein Apothekenbesitzer, am allerwenigsten ein Bewerber um eine Apotheke, und habe keine Blutsverwandten als Civil-Apotheker, dass ich pro domo mea sprache, ich hin k. k. Staatsbeamter, der frei und unpartheiisch sein Urtheil abgiebt, und so lange meine aus verlässlichen Amtsquellen geschöpften Facta nicht gründlich widerlegt sind, erkläre ich jede allgemeine Bestimmung von 10,000 Ein-wohnern auf eine selbstständige Apotheke, als Kampf der Wahrscheinlichkeit gegen die mathematische Gewisaheit,

Und die neue Gesctzgebung für Oesterr. Pharmacie wird gewiss den Punct im Auge behalten, dass sie die Lehensexistenz des Apothekers nie in Frage stellen wird, denn der Erhaltungstrieh für Weib und Kinder ist mächtiger und überwältigt die zum Heilzweck unentbehrliche Gewissenbaftigkeit.

"Necessitas ante rationem est."

Hr. Freundt findet folglich 10,000 Seelen auf eine Apotheke in der Stadt zu boch gespannt, ich habe ihm Thatsachen aus meiner Statistik für Pharmacie entgegengestellt, ich will ihm aber auch nach Preussen folgen. Preussen hat (ohne Neuchatel) 16 Millionen Einwohner, und nur 1430 selhstständige Apotheken. Gesetzt wir nehmen die für Hr. Frenndt zu hoch gespannte Anzahl von 10,000 Seelen auf eine Apotheke durchschnittlich fürs ganze Land an:

16,000000 Menschen folglich 1600 Apotheken,

Prenssen hat 1430 Apotheken at)

Apotheken etablirt werden sollen?

folglich müssten noch 170, sage: Einhundert siebenzig selbstständige Apotheken in Preussen etablirt werden. Wollten Sie mir gefälligst sagen, wo in Prensson diese 170 neuen

<sup>\*)</sup> Freund! unter uns gesagt, die pharmaceutische Buchführung kennt man auch in Preussen nicht. AЫ.

<sup>\*\*)</sup> Die grössern Theils kleine Cassalosungen machen,

Der §, 27. des Oesterr. Eutwurfs handelt von der provisorischese Frifilal-Apolischen für so lange, bis deren Bestand für die Zukunft evident gesichert erscheint etc. Hätten die drei Oesterr. Herren Pharmacuten für mich auf so viel Olleginität gehabt, wie für die Herren Ausländer Bley, Hoffmann, Lucanus, Schacht, und auf mein von ihnen benutes Elaborat (in der Oesterr. Seitschrift für Pharmacie 1818) hingewiesen, io hätten sich viele Pharmaceuten in In- und Auslande die Ursechte erklieren können, warund die Wieswehrend sie früher mit grösster Aversion auf von Errichtung von Filial-Apolischen röden britten.

September 1849 durch den Druck veröffentlichten.

Da Hr. Freundt — wie früher so viele ausgezeichnete Apothekenbesitzer in Oesterreich — die wohlfeile Anlage der FillialApotheken, die genus controllirte Verwaltung, den wohlthätigen Ersatt für die nur den Numen ührenden Haus-Apotheken, und die Vermeidung aller Streitigkeiten ete, anch den von mir vorgeechlagenen Frincipien nicht kennt, so würe es für mich zu zeitranbend, wenn ich
suich in Erörterungen von Alpha bis 'Omega einlassen würde, aber
eib prognoutisire Preussen, chone ein Pruphet zu sein) dass es bei
Befolgung derselben Principien Fillial-Apotheken\*) errichten wird,
und dass die Pharmarei in Preussen — zur Ehr seiner Behörden —
nicht so tief sinken werde, dass es die von Hrn. Freun dt empfohlegen Nebengeschiste einer Gaswirtsbehöt et wird zu gestatten baben,

Die Herren Apothekenbesitzer in Preussen führen eben ao gut kinge wie die Apothekenbesitzer in Oesterreich – wegen Mangels an aschkundiger Selbstvertretung bei den betreffenden Behörden — grgen die zum Wohl der Kranken nicht entsprechenden Haus-Apotheken der Landchirurgen; und wenn ein betielter Apotheker als ApothekenRevisor in jedem Orte wo sich eine solche Haus- Apotheke befindet, dieselbe in Gegenwart eines unpartbelischen Arzies, des Ortsgeistlichen und des Kinthers revidirte, und diese commissionellen Befunde an die betreffende Sanitätsbehörde sendete, so würde die Behörde schaudern, dass solche grosse Uebelstände bis zur vollen Hilft des 19, Jabrhan-

derts belassen blieben.

Gegen dieses Uebel oder Gebrechen, sind zum Wohle der leidenden Menschen, und ohne Gefährdung der Lebensfrage der zunächst betheiligten Pharmaceuten, die Errichtung von Filial- Apotheken nach den von mir angegehenen Principien das Empfehlenswürdigste.

Ueber den § 52. im Oesterr. Entwurfe macht Herr Freundt viele, zum Theil gegründete Einwürfe, und sagt Seite 214 Zeile 9 von oben, dass die vom Minister von Ladenberg zur Conferenz

<sup>\*)</sup> Will Preussen nicht seine Dispensir-Anstalten zu solchen Filial-Apotheken machen?

Abl.

berusenen Aerste, sast überall nur weise nod zweckmissige Massaregeln vorgeschlagen haber; – hier wird mir Hr. Freu nott erlauben, dass ich ihm widerspreche, und meinen Widerspruch mit Arten belege. Schlagen Sie, wertbeater Freund, das Protocoll der Verhandlungen über die Reorganisation des Medicinalwesens in Berlin Auno 1849 Seite 215 auf, da steht:

Die 65. Frage.

"Ist bei den Kreis-, Provinzial- und Central-Behörden eine Vertretung der Pharmacie nothwendig oder wünschenswerth?"

Dr. von Treyden erklart, dass er gar nicht begreife, was ein Kreie-Apottkee für Geschäfte besorgen solle-3), der doch nicht füglich in demselben Kreise, wo Dr. Edler von Treyden wohnt; die benachberten Apottsche besuffichtigen könne "\*); hobesten s\*\*) würde mas ihm die (fäsige) Revision der für die Armen des Kreiser verzeiriebense Recepts übertragen können. – Eben so wenig hält begründet ?); er (nämich Dr. Edler von Treyden) wisse nach hier ihnen keine ennenswerthen Geschäfte zustehlein ?). Nor im Ministerio hält er die Verfreiung des Apothekerstandes für wünschenswerth ࠠ).

Dr. Andres e bemerkt, dass die lateressen der Apolheker sun besten durch die Arrite vertreien werden <sup>9</sup>). Ad diese sie nicht entbehren können <sup>88</sup>). Eine Vertreitung im Kreise sei gans überflässig: in jedem Regierungsbezirk könne nam allerdings eines Apotheker anstellen, welcher neben dem Regierungsrah mit der Reristinn der Apoliken sich zu befassen habe <sup>88</sup>), während man jetzt die einzelnen Apolheker reauchen mitse, sich diesem Geschäft zu unterzie-

- \*) Wir glauben ihm es aufs Wort, dass er nicht begreift, was ein Kreis-Apotheker für Geschäfte besorgen solle, oder f\u00e4hig zu besorgen w\u00e4re.
- 60) Ja wenn der Kreis-Apotheker mit Fachkenntnis die benachbarten Apotheken beaufsichtigt, was h\u00e4tte dann der Pr. Edler von Treyden zu thun? Er m\u00fcsste sich am Ende gar mit Heilwissenschaften befassen!
- \*\*\*) Prenssische Pharmaceuten benget Ench tief.
  - †) Wie lange hat Preussen seine Constitution?
  - ††) Anch das glaube ich ihm aufs Wort, und gebe ihm den wohlmeinenden Rath, sich über die Puncte \*) und ††) von meinen wackern Freunde Hrn. Dr. Bley helehren zu lassen.
- †††) Also im Ministerio hält er dio Vertretung des Apothekerstandes doch für wünschenswerth!
  - \*) Schude, dass er nicht auch umgekehrt sagte: dass die Interessen der Aerzte am besten durch die Apotheker vertreten werden.
  - \*\*) Bei dem riesenhaften Zunehmen der ärzlichen Wissenschaften, und pharmaceutischen praktischen Erfahrungen und Erweiterungen, ist jedem Arate, welcher Schritt mit seinen Wissenschaften halten will, eine gat eingerichtete verlässliche Apotheke eben so unentbehrlich, als jedem Apotheker der Arat.
- \*\*\*) Folglich mit der Revision der Apotheken darf sich der Apotheker befassen, damit die ganz natürlichen Blössen des Regierungs-Medicinstraths nicht zur Publicität kommen. Als wenn es nir Schande wäre zu sagen: ich bin als Arzt den jetzigen Anforderungen der praktischen Pharmacie mit ihren Hülfswissenschaften.

hen \*). Indessen sproche seine Erfahrung dafür, dass die Apotheker dies sehr gern thun und auch in mancher anderen Beziehung sei es für ihn als. Regierungs-Medicinalrath wünschenswerth, nicht an einen einzigen Apotheker gehanden zu sein. Im Ministerio will auch er den Apothekerstand vertreten wissen \*\*

Dr. Ulrich erklärt sich entschieden gegen die Anstellung einer Departements-Apothekers, es eis viel hesser, die übeltigten Apotheker an verschiedenen Orten des Regierungsbezirks dazu auszuwählen, nicht hloss, weil man dabei auch Reisehosten spare, sondern besonders, um zu verhüten, dass nicht ein einziger Apotheker durch die ausschliessliche Ubebertragung des Revisions-Geschäfts ein anchtheiliges Ubergewicht über die anderen Apotheker des Besinks erlange, orte des Bezinks dech stes tein underen Apotheker mit der Revision der Apotheken heuuftragt werden müsse. Uchrigens erklärt er auch, dass die Apotheker sich diesem sie chrenden Geschäfte sehr gern dass die Apotheker sich diesem sie chrenden Geschäfte sehr gern

unterzögen.
Dr. Schlegel stimmt Ulrich vollkommen bei.

Dr. v. Treyden stimmt gegen die Anstellung eines Departemens-Apothekers, und fürchtet namentlich, dass daraus leicht ein Ahhängigkeitsverhältniss der übrigen Apotheker erwachsen könne.

Dr. von Haxthauen erklärt, dus die Apotheker seines Beeirks sich nur uss Gefälligkeit dem Geschäft der Apotheken-Revision unterzogen, namentlich wenn sie keine Gehülfen haben, wie im Regierungsbeitrik Arnsberg het Vielen der Fall sei \*\*\*0.), auch ühernähmen sie das Geschäft deshalh nicht gern, weil sie dadurch genöthigt würden, ihren Collegen tadelnd entgegen un treten.

Dr. Augustin erklärt, dass er nie nöthig gehabt habe, die Apotheker besonders zu bitten; sie hätten es allezeit gern gethan, und er hatte immer tüchtige Revisoren gefunden.

Dr. Andreae gicht nun zu, dass er das bisherlge Verfahren, wonach dem Regierungsrath die Wahl des zuzuziehenden Apothekers frei stand, für besser halte, und deshalh keine Aenderung wünsche.

Der Vorsitzende erörteit hierauf die Frage im Allgemeinen, und spell die verschiedenen Gesichtspuncte zusammen; im Princip erklärt er sich für die Vertretung des Apothekerstandes, in drei Stufen, in der Praxis aber hält er die Ansicht von Treyd en 's sehr beachtenswerth. Nur der Consequenz wegen sei er für einen Kreis-Apotheker,

nicht gewachsen, ist nicht mein Beruf, auch kann Ich die täglich neu auftauchenden Bereicherungen in den Heilwissenschaften als mein eigentliches Fach — ulcht veranchlässigen. \*) Ich bitte diesen Widerspruch zu herücksichtigen: die Apotheker müssen erzucht werden, alch diesem Geschäfte zu unterziehen,

gleich darauf sprechen seine Erfahrungen dafür, dass die Apotheker es gern thun. °°) Also im Ministerio will auch er den Apothekerstand vertreten

wissen.

<sup>\*\*\*)</sup> Ohschon es prenssisch ist, dort erwarten wir keine selhstständige Apotheke? Denn während der Herr Patron in Apotheken strenge revidiren geht, blitte er zugleich um Nachsicht, dass er seine ganze Heilanstell mit der darauf haftenden grossen Verantwortlichkeit dem Lehrling äberlässt?

für einen pharmaceutischen Regierungs-Assessor, jedenfalls aher für Anstellung eines Apothekers im Ministerio.

Dr. Schlegel und v. Treyden erklören sich nochmals gegen die angedeutete Anstellung von Kreis- und Departements-Apothekern, Hierauf wird angestimmt, and werden die Kreis-Apotheker mit 16 gegen 9 Stimmen verworfen, und die Departements-Apotheker mit 17 gegen 8 Stimmen.

Hierauf wird die Frage gestellt:

"Soll ein praktischer Apotheker als Mitglied in der wissenschaftlichen Deputation sitzen?" \*)

Wird einstimmig hejaht, "Soll ein praktischer Apotheker im Ministerio sitzen?"

Mit 20 gegen 5 Stimmen verneint,

"Soll es mit der Apotheken-Revision beim Alten bleihen?"

Einstimmig Ja! (heim Alten bleiben.) Amen \*\*\*). \*\*\*). \$. 82. Hr. Freundt zweiselt, dass unser Herr Finanzminister

sich mit der jährlichen Revision der Apotheken — wegen ihrer geringfügigen Beköstigung — einverstanden erklären werde.

Nehmen Sie gefälligst den letzten Bankausweis in der Wiener Ceitung Monat Mu 1850 zur Hand, und sehne Sie was das von Preuzsen in Zerfall erkannte Oesterreich für Geldkräfte entwickelt hat? 159 Millionen allein das Ministerium des Brieges! etc. Auch erhalbe ich mir Ihanen die "Populairen Gespriche" über Oesterreich Reichthum etc. von J. U. D. Wildner v. Maithatein, Wien 1839 bei Sommer, zu empfellen, um Oesterreichs Rildfuguleln beurtheilen zu können.

392 – 95, tadelt IIr. Freund i mit Grund die Grenien. Ich labe am Congresse zu Wien Anno 1918 beenstragt, da Grenien homonym mit Gram, Krum, Gränen, kriener scheine – und habe Apotheker-Collegien vorgeschiagen, welcher einstellung ungenommen und der in Beren vorgeschiagen, welcher die der die der der il Herren Apotheker in Ichihafter Person, welche diesen Gesterr, Entwurf mit Musse und im Besties aller Höllennitel herielten, die

<sup>\*)</sup> In der wissenschaftlichen Deputation darf der Apotheker in Preussen schon sitzen! ob er das Stimmrecht sich vindiciren dürfe, davon ist nichts gesagt.

<sup>\*\*)</sup> Ich fordere alle wissenschaftlich gehildeten Apotheker in Europa auf, sich unpartheisch zu äussern, ob über diese 65sto Frage weise und zweckmässige Maassregeln für die Gegenwart beschlossen wurden? Ahl.

<sup>\*\*\*)</sup> Aufaliend ist es, dass wir aus Oesterreich zuerst Nachricht über den Ausfall dieser Conferenzen erhalten, während unser Verein 900 preuss. Mitglieder zählt. Man sieht sher achon ans dem Resullste der Ahstimmung, was die Apotheker von der Vertretung der Aerzie zu erwarten lahen. B.

schönsten Beschlüsse vom Congresse zu Wien Anno 1848 fallen liessen, das Steckenpferd Gremien und andere Handwerkszöpfe aus der Rumpelkammer hervorholten, um damit Parade zu reiten.

Sie erkennen, Hr. College Freundt, dass man Ihre kritischen Bemerkungen über Lucanns und Schacht benutzt habe, aber Ihr Bemerkungen eben so wenig, als meine Anträge und Bezug habenden

druckschriftlichen Elaborate genannt hatte.

Sie fragen: Sind uns Beiden denn diese drei Collegen gram? O contraire im Gegentheil! nur unsere Merkungen

passen nicht in ihren Kram. Abl.

# 4) Medicinisches.

# Vergiftung durch Fettsäure.

Am 20. Januar 1845 hatten in Chobienice verschiedene Leute von Gansekeulen, welche um die Mitte November vorigen Jahrs marinirt waren, gegessen. Unter den zweiundzwanzig Menschen, welche von diesem Gerichte genommen und bekommen hatten, waren einige, denen das Fleisch wegen des Geruchs und Geschmacks nicht zusagte : sie assen nichts davon und wurden nicht krank. Die übrigen assen es gern; der Graf M. nahm sogar zum zweiten Male, ass aber diese Portion nicht, weil ihm ebenfalls der Gernch und Geschmack dieses Stücks nicht gefiel: auch dieser erkrankte nicht. 36 Stunden nach dem Genusse erkrankten aber 8 Menschen; sie bekamen Uebelkeit. Aufstossen und Erbrechen, sie klagten über Trockenheit und Brennen im Halse und grosse Schwäche, Niedergeschlagenheit und Muthlosigkeit: die Sehkraft war geschwächt; die Pupille wurde erweitert; es trat Doppelsehen und Lähmung der oberen Augenlieder ein, so dass die Kranken dieselben aufzuheben nicht im Stande woren; auch das Schlucken wurde sehr beschwerlich, die Absonderung des Nasenschleimes und des Ohrenschmalzes hörte auf. Bei fünf Kranken hatte sich ein Durchfall eingestellt und diese litten im Ganzen weniger, die drei andern beksmen Stuhl- und Harnverhaltung; bei letztern war die Stimme schwach und heiser; der Puls war sehr langsam, und bei dem Grafen B., der sonst sehr starkes Herzklopfen hatte, war auch nicht im Mindesten der Herzschlag zu fühlen. Der aus Bomst sogleich herbeigerufene Kreis-Wundarzt Sichting erkannte eine Vergiftung durch Fettsäure. In den heftigen Fallen wurden vom Wundarzte Sichting Inf. Flor. arnicae et serpentar., Aether, Moschus, Strychnin (zu & Gr. täglich 3mal innerlich) gegeben, und Nux romica gr.i. in Pulver, Ol. Croton. gr } p. d. in Pillen gereicht. In den gelinderen Fällen Inf. arnicae mit Natr. sulfur., später bloss Thee von Arnica - Blumen. Als aussere Mittel Klystiere mit Seife oder Essig, auch solche von kaltem Wasser allein; sie blieben in der Regel ohne Erfolg. Anfangs wurden lauwarme, später kalte Bader angewendet, dann Buder aus Kali caust. mit Senfabkochung und Spiritus; Vesicatore an den Hals und in die Herzgrube, und in solche auf der Schlafengegend wurde Strychnin eingestreut. Veratrinsalbe wurde im Rücken eingerieben. Gegen die Augenliederlähmung wurde der Elektromagnetismus angewendet. Die Kranken sind jetzt alle vollständig hergestellt. (Med. Ztg. 1850, No. 30 )

# 5) Allgemeiner Anzeiger.

# Dank des Apothekers Gilbert in Magdala.

Hochgeehrte Herren Collegen!

Heute wird es ein Jahr, dass eine schreckliche Feuershrunst hier aushrach und ich in kaum denkbarer Schnelligkeit Alles, was mir als mühevoll erworhenes Eigenthum seit Jahren lieh und werth war, in Feuer aufgehen sehen musste.

Mit rühmendem Elfer suchten runächst die Herren Collegen der Mit rühmendem Elfer suchten runächst die Herren Collegen der Mit siehen anderwandigsten Bedürfnisse zu sorgen, und in Folgen auf der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit der Mit

Erlauben Sie mir denn, Ihnen Allen, hochgechte Herren, die mich in meinem Unglück unterstützten, nochmals meinen herzlichsten Dank auszusprechen. Ich kann nichts Anderes thun, als den Illimmel hitten, dass er Sie Alle vor ühnlichem Unglück hehüten möge!

Magdala im Grosshrzgth, Weimar, den 8, October 1850.

Friedrich Gilbert, Apotheker.

# Personalnotizen und Ehrenerweisungen.

Dem verdienstvollen Apotheker und Medicinal-Assessor Dr. Monheim ist von Sr. Majesitä dem Könige von Preussen der rothe Adlerorden III. Classe mit der Schleife verliehen worden.

Se. Hoheit der Herzog von Sachsen-Altenburg hahen dem Oherdirector des Vereins in Anerkennung der nötzlichen Bestrehungen des Apotheker-Vereins und als Ansdruck seinens Wohlgefallens an der Dedication des Archivs eine goldene Medaille mit seinem Bildniss übersenden lassen.

### Bücherverkauf.

Nachstehend verzeichnete pharmaceutische Werke, welche sämmtlich in Halhfranzhand gehunden und sehr gut erhalten sind, sollen billig verkauft werden:

Guimpel & Schlechtendal, Ahhildung and Beschreibung aller officienten Gewächse. 3 Bde. mit 308 col. Kupftaf. Ladenpr. 27 Thir.

Bischoff, Handhuch der botanischen Terminologie und Systemkunde.
 Bd. 1. u. 2. Terminologie. — Bd. 3. Systemkunde. — Bd. 4. Register. — Bd. 5. 77 Taf. Abbild. nebst Erklärungen. Ladenpr. 16 Thir.

3) Bischoff, Lehrbuch der Botanik. Bd. 1-3, Allg. Botanik. - Bd. 4. bis 6. Specielle Botanik. - Bd. 7. Terminologie (in Form eines Wörterbuchs). - Bd. 8. 456 Abbild. auf 16 Taf.

4) - Medicinisch - pharmacentische Botanik mit später erschienenen 5) Schleiden, Grundzüge der wissenschaftlichen Botanik. 2. Auff. mit

Nachträgen. Ladenpr. 5 Thir,

250 eingedr. Holzschn, n. 5 Kupftaf. Bd. 1. Methodol. Grnndlage, vegetabil, Stofflehre, Lehre von der Pflanzengalle. - Bd. 2. Morphologie, Organologie. Ladenpr. 61 Thir. 6) Schulze, Compendium der officinellen Gewächse nach natürlichen

Familien geordnet, nebst Terminologie u. Systemkunde. Ladenpr.

1 Tblr. 20 Sgr.

7) Wirtgen, Flora des Regierungsbezirks Coblenz,

8) Wackenroder, chemische Tabelle zur Analyse der unorganischen und organischen Verbindungen. 5. Aufl. Ladenpr. 23 Tblr.

9) - Anleitung zur qualitativen chemischen Analyse, nebst Verhalten und Anwendung der Reagentien bei analyt. Untersuchungen. (Commentar zu den chemischen Tahellen.) Ladenpr. 14 Thir.

10) Rose, Handbuch der analytischen Chemie. 2te Auflage. 2 Bde. Ladenpreis 64 Thir.

11) Fresenius, Anleitung zur qualitativen chem. Analyse, mit einem

Vorwort von Liebig. 3. Aufl. Ladenpr. 11 Thir. 12) - Anleitung zur qualitativen chem. Analyse. Ladenpr. 21 Thir. 13) Lindes, Anleitung zur Prüfung der Arzneikörper bei Visitationen,

nach der neuesten Pharmakopoe hearbeitet. 14) Buff, Lehrhuch der Stöchiometrie.

15) Das Laboratorium. Sammling von Abbildungen und Beschreibungen der hesten und neuesten Apparate zum Behnf der prakt, und physikal. Chemie. 1-24. Heft in 2 Bdn. mit 98 Taf. Abbildungen. Ladenpreis 12 Thir. 16) Schuharth, Lehrbuch der theoretischen Chemie. 6, Aufl. 2 Bde.

Ladenpr. 7 Thir.

17) Döbereiner, Handhuch der pharmaceutischen Chemie. 3te Auflage.

- Ladenpr, 4 Thir.
- 18) Duflos, Handbuch der pharmac.-chem. Praxis. Bd. 1. Pharmac. Praparate. Bd. 2. Die chem. Heilmittel and Gifte. Ladenpr. 43 Thir. 19) die wichtigsten Lebensdürfnisse, ihre Aechtheit, Güte, Verunreinigungen und Verfälschungen, und die in der Hanshaltung, in Kansten und Gewerben benutzten chemischen Gifte. 2te Auflage.
- Ladenpr. 2 Thir. 20) Liebig, die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur and Physiologie. 3. Aufl. Ladenpr. 2 Thir.
- 21) Mitscherlich, Lehrbuch der Chemie. Bd. 1. 4. Aufl. 1843. Bd. 2. 2. Aufl. 1844. Ladenpr. 9 Thir.

22) Dulk, die preussische Pharmakopoe übersetzt und erläutert. 5te

Auflage, 2 Bde. Ladenpr. 93 Thir.

23) Series medicaminum, die neueste. Papphand.

- 24) Geiger, Handhuch der Pharmacie. Bd. 1. u. 2. Chemie. 5. Anfl. Neu bearb, von Liebig. - Bd. 3. Mineralogie, 2. Aufl. Neu bearb. von Marquart. - Bd. 4. n. 5. Botanik. 2, Aufl. Neu bearb. von Nees von Esenbeck und Dierbach. - Bd. 6. Zoologie. 2. Anfl. Bearb. von Marquart. - Bd. 7. Ergänzungsheft zur Botanik. Ladenpreis 25 Thir.
- 25) Brand und Ratzeburg, Abbildung und Beschreibung der in der

Arzneimittellehre in Betracht kommenden Thiere. Mit 63 Kupftaf. 2 Bde. Ladenpr. 18 Thir.

26) Koch, vollständige Sammlung der preuss. Medicinalgesetze mit

Nachtrag. 2. Aufl. Ladenpr. 3 Thir. 15 Sgr.

27) Krasson und Leyde, Lehrhuch der Zoologie. 3. Aufl.

 Caspari, homöopath. Dispensatorium. 4. Aufl. hroch.
 Koch, Bemerkungen zur Reform des preussisch. Medicinalwesens. hroch

Lucanus und Schacht, Entwurf einer Apothekerordnung. broch.
 Jonas, das Apothekergewerbe und dessen nöthige Reform.

32) Buchner, Lehrbuch der Pharmacie. Bd. 1. Einleitung in die Pharmacie. Bd. 2. Physik. — Bd. 3-5. Chemie. — Bd. 6. Richard's Botanik und Pflanzenphysiologie, nach der 4. Origin-Ausg. bearb.

von Kettel. — Bd. 7. Zoologie. — Bd. 8. Mineralogie. — Bd. 9. Toxikologie, Ladenpr. 15 Thir.

Hierauf Reflectirende wollen sich in frankirten Briefen an Hrn. Viering in Berlin, Lindenstrasse No. 2., wenden.

### Verkaufs-Anzeige.

Im Grossherzogihum Mecklenhnrg ist in einer Stadt die einzige Apotheke mit einem Medicinalgeschäft von 5 – 6000 Thir. zu verkanfen. Nähere Auskunft wird der Herr Medicinairsth Dr. Bley in Bernburg gütigst ertheilen.

# Apotheken-Kaufgesuch.

Eine Apotheke mit 3-6000 Thlr. jährlichem Umsatz reinen Medicinalgeschäfts wird von einem zahlungsfähigen Kaufer, der üher ein hedeutendes Anzablungsgeld verfügen kann, zu kaufen gesucht.

Herr Medicinalrath Dr. Bley in Bernburg wird die Gefälligkeit haben, frankirte Mittheilungen entgegenzunehmen.

### Gehülfen gesucht.

Für mehrere Apotheken werden noch Gehülfen gesucht. Auf portofreie Briefe giebt Auskunst

Dr. L. F. Bley in Bernburg.

# Berichtigung.

Im Kreise Oldenburg II. sind nach einer Erklärung des Hra, Kreisdirectors Ko nig von den Miglieden 13 Thlr, als Beitrige zur neuen
Gehälfen-Unterstützung unterzeichnet. Diese Mitthellung war ohne
Einsendung der gedruckten Listen im August eingezangen, nachdem
die im Archive Bd. 63. Heft 1. S. 53. aufgestellte Liste schon angeferzigt war. Deren Berichtigung war für die Mitthellung der nichsten
Liste vorlechalten, erfolgt aber in Folge des Wunsches des Hrn. König
hierdurch. Dr. Bie y.

Bekanntmachung des Cassen-Directoriums an die Mitglieder des Vereins,

Um bei dem jeuigen sehwankenden Werthe des Papiergeldes die Casse vor Verlusten möglichst zu schützen, werden die gechnten Mitglieder des Vereins, in specie die Herren Kreis- und Vicedirectoren ersucht, die den resp. Abrechnungen beizufügenden tielder möglichst mr in Preussischen Cassen-Anweisungen oder Courant einzusenden, gegenbeils es dem Cassiter überlassen bleiben muss, den etwa sich ergebenden Austall dem Zablenden demänlicht in Anrechnung zu bringen.

Minden, den 26, November 1850,

### Anzeige.

Mit den Novemberhelten des Archivs sind den sämmtlichen Herren Kreiddrectoren, die bier in der Nahe wohnenden ausgenommen, die Formulare zu den Kreisrechnungen und zu den Verzeichnissen der Beitrige für die verschiedenen Classen zugesandt. Wegen der, übrigen gedruckten Vereinspapiere wollen die Herren Kreisdirectoren sich ein betreffenden Herren Wiedertectoren sich wenden, und lettere von dem nötbig werdenden nenen Bedarf mich gütigst in Kenntniss setzen. Saizullen, den 27. November 1850. W. Brand des.

# Erinnerung.

Mehrfache Beschwerden von Seiten der Herren Kreisdirectoren über unpünciliche Circulation der Bücher und Rücksendung nach dem Durchlaufen der Kreise veranlassen das Directorium zu der angelegentlichen Bitte an die Herren Mitglieder des Vereins;

edie beste Aufrechterhaltung der Ordnung nicht zu stören, damit der gute Zweck des Vereins auf diese Weise nicht leide!« Das Directorium des Apotheker-Vereins in Nord-

#### dentschland.

# Bekanntmachung.

In Folge einiger spät erfalgten Aufkündigungen von Seiten von Vereinsmitgliedern, sieht sich das Directorium veranlasst, auf die Bestimmung des §. 48. der neuesten Statuten binzuweisen, in welchem es heisst:

Nur nach vorangegangener Anzeige, spätestens im dritten Puartiele des Jahres, kann ein Mitglied aus dem Vereine nustreten, 2d. b. zugleich mit Einsendung des Beitrages für das laufende Jahr. Er macht diese Anzeige dem Kreisdirectur, welcher dem Oberdirectorio darüber Nachricht ertheilt. Nach zeinem Austritte kann kein Nilkjide dirgend einen Anspruch an den Verein begränden,

### Das Directorium.

# Ruhige Gehülfenstelle.

Der Apotheker van Nuyss in Lichtenau hei Paderborn weist einem ällichen pensionirten Apothekergehallen unter annehmbaren Bedingungen eine Stelle nach, wn derschbe bei weniger Beschäftigung eine rubige und freundliche Bebandlung zu erwarten hat.

## Aufforderung.

Die Herren Kreisdirectoren wollen zeitig vor Ablaufe des Jahres durch die HH. Vicedirectoren die Meldungen über die Zahl der Mitglieder in ihren Kreisen an den Oberdirector gelangen lassen, um die Zahl der Archiv-Exemplare pro Jahr 1851 darnach bestellen zu können.

#### Das Directorium.

# Stellegesuch.

Ein mit sehr guten Zeugnissen versehner, bereits examinirter Gehülfe, jetzt in Süddentschland, wünscht zu Östern 1851 eine Recepturstelle in der Apotheke einer Stadt, in deren Nähe Berghau hetrieben wird. Denselben weiset auf portofreie Briefe nach Dr. Bley in Bernburg.

#### Provisor gesucht.

In einer kleinen Stadt Anhalts wird für eine Apotheke mit sehr mässigen Geschäste ein Provisor gewünscht mit mässigen Ansprüchen. Näheres auf portofreie Briefe durch Dr. Bley in Berahurg.

### Verkaufs-Anzeigen.

Eine chemische Fabrik, ein solides und rentables Geschäft, welche einen jahrlichen Nettogewinn von 1000 – 1800 Thir. abwirft, und an Grundstücken, Maschinen, Utensilien u.s. w. einen Werth von eirea 10,000 Thir. bat, soll verkauft werden. Baare Anzahlung 2000 bis 3000 Thir. Nahere Auskunft ertheilt auf portforfeie Afragen

### Eduard Gressler zu Erfurt.

Ds mir der Rest der kleinen philosophischen Schriften in vier Bandehen des Herrn Hofraths Dr. du Ménil, Mitsifters des norddeutschen Apotheker-Vereins etc., überlassen, und dieselben nach dem Eugnisse des Hrn. Hofraths Buchner sen, in München und Anderer ihrer Vorlrefflichkeit wegen bleibenden Werth behalten werden (zieh Bigraphie du Mittils in Buchn. Repertor.), so zeige ich hierund, dass jene 4 Bändehen jederzeit zu dem bedeutend ermässigten Preise von 1 Thir. carptonnir tie mir zu haben sind.

# L. Schönecke, antiq. Buchhändler in Hannover.

Zur Hälfte des Ladenpreises ist folgendes Werk zu kaufen bei G. Reich, Berlin, Rosengasse No. 48.:

Caroli Linnaei Systema, Genera, Species Plantarum un volumine, editio critica, adstricta, conterta, sice Odes botanicus Linnaeanus testum etc. cum plenn editionum discrepantia exhibens in usum botanicorum practicum editid trevique admotatione explicavii Herm an nus Eberh, Richter. Lipsiae comptum fecit Otto Wigand. Herr

aus

gebürtig,

Fahre all, ist von

his

als Gehülfe in meiner Apotheke gewesen.

Derselbe hat während der Zeit die Re-

ceptur

versehen, die Geschäfte im Laboratorio

besorgt, das Wohl des Geschäftes

im Auge behalten, seine eigene Weiterbildung sich

angelegen sein lassen, und ist

zu empfehlen.

Vorstehendes bezeuget der Wahrheit gemäß

Apotheher.

Schema's dieser Zeugnisse, in Folio-Format mit entsprechender Randverierung, sind bei Unterzeichneten gegen Franco-Einstendung des Betrage ger Exemplar zu 1½ Sgr., bei Abnahme von mindestens 25 Exemplaren des Spl. zu haben.

\*\*Mannoer\*\*, December 1850.

\*\*Gebr. Jänecke.\*\*

## General-Rechnung

des

## Apotheker-Vereins in Norddeutschland.

## Vereins-Rechnung vom Jahre 1849.

| NS                                                                                                          | Einnahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Beite<br>Thir.                          | sge.        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20 | I. Vicedirectorium am Rhein.  1. Kreis Cöln.  Von den Herren: Sehlmeyer, Vicedirector, Hof-Apotheker in Cöln Löhr, Kreislin, Ap. das. Fr. v. Berg, Ap: in Kerpen Claudi, Ap. in Mühlteim a. Rh. Hammerschmidt, Ap. in Cöln Dr. Harft, Ap. in Bergheim Krauz, Ap. in Mühlteim a. Rh. Kreicheim, Ap. in Gehöm Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, Ap. die Sehen Kreich, | 666666666666666666666666666666666666666 |             |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6                                                                                  | 2. Kreis Aachen.  Von den Herten: Dr. Vogel, Kreisdir., Ap. in Heinsberg Baumeiner, Ap. in Inden Becker, Ap. in Eschweiler Bock, Ap. in Linnich Bodifick, Ap. in Jülich Dohlich, Ap. in Jülich Dohlich, Ap. in Eschweiler Esser, Ap. in Aldenboven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6              | 5 5 5 5 5 5 |

| NS   | Vereins - Rechnung.                                  | Beit  | räg                                     |
|------|------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
|      | Einnahme.                                            | Thir. | S                                       |
|      | Transport Käuster, Fr. Wittwe, Ap. in Herzogenrath   | 43    |                                         |
| 8    | Koch, Ap. in Randerath                               | 6     | l                                       |
| 10   | Lohde, Fr. Wwe., Ap. in Dahlen                       | 6     |                                         |
| 11   | Dr. Monheim, Ap. in Aachen                           | 6     |                                         |
| 12   | Dr. Müller, Ap. in Aachen                            | 6     |                                         |
| 13   | Nickhorn, Fr. Wwe., Ap. in Hünshoven                 | 6     | 1                                       |
| 14   | Schwarz, Ap. in Erkelenz                             | 6     |                                         |
| 15   | Talbot, Ap. in Aubel                                 | 6     |                                         |
| 16   | Welter, Ap. in Stollberg                             | 6     |                                         |
|      |                                                      |       | _                                       |
| - 1  | 3. Kreis Bonn,                                       | 98    | 2                                       |
| ı    | Von den Herren:                                      |       |                                         |
| 1    | Woods Kastedia Am in Dana                            | 6     | ١.                                      |
| 2    | Becker, Ap. in Bacharach                             | 6     | 1                                       |
| 3    | Bellingrodt, An. in Daaden                           | 6     |                                         |
| 4    | Blank, Adm. in Coblenz                               | 6     | -                                       |
| 5    | Bresgen, Ap. in Münstereifel                         | 6     | ;                                       |
| 6    | Claren, Ap. in Zülpig                                | 6     | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| 7    | Eich, Ap. in Bruel                                   | 6     | i                                       |
| 8    | Happ, Ap. in Mayen                                   | 6     | ě                                       |
| 9    | Kästner, Ap. in Lintz                                | 6     | ē                                       |
| 10   | Kemmerich, Ap. in Bonn<br>Knodt, Ap. in Königswinter | 6     |                                         |
| 11   | Dr. Marquardt, Chemiker in Bonn                      | 6     | 5                                       |
| 13   |                                                      | 6     | 5                                       |
| 14   | Marx, Ap. in Rheinbach                               | 6     | - 5                                     |
| 15   | Pfaffenberger, Ap. in Godesberg                      | 6     | 5                                       |
| 16   | Roesch, Ap. in Duren                                 | 6     | 5                                       |
| 17   | Roesch, Ap. in Düren                                 | 6     | 5                                       |
| is l | Dr. Scherpich, Fr. Wwe., Ap. in Commern              | 6     | 5                                       |
| 19   | Schumacher, Ap. in Bornheim                          | 6     | 5                                       |
| 20   | Staud, Ap. in Ahrweiler                              | 6     | 5                                       |
| 21   |                                                      | 6     | 5                                       |
| 22   | Thraen, Ap. in Neuwied                               | 6     | 5                                       |
|      | Summa .                                              | 135   | _                                       |
|      | 4. Kreis Crefeld.                                    | 133   | 20                                      |
| - 1  | Von den Herren:                                      |       |                                         |
| 1    | Röhr, Kreisdir., An. in Crefeld                      | 6     | 5                                       |
| 2    | Altgelt, Fr. Wwe., Drog. das.                        | 6     | 5                                       |
| 3    | Flügel, Ap. in Venlo                                 | 6     | 5                                       |
| ◀    | v. Gartzen, Ap. in Urdingen                          | 6.    | 5                                       |
| 5    | Gutheil, Ap. in Huls                                 | 6     | 5                                       |
| 6    | Gattung, Ap. in Vierssen                             | 6     | 5                                       |
| 7    | Hartkop, Ap. in Opladen                              | 6     | 5                                       |
| - 1  | Latus .                                              | 43    | 5                                       |

| NS   | Vereins - Rechnung.                            | Beitra |        |
|------|------------------------------------------------|--------|--------|
|      | Einnahme.                                      | Thlr.  | Sgr    |
|      | Transport .                                    | 43     | 5      |
| 8    | Hermes, Ap. in Kaldenkirchen                   | 6      | 5      |
| 10   | Karth, Ap. in Rheinberg                        | 6      | 5      |
| 11   | Kreitz, Ap. in Crefeld                         | 6      | 5<br>5 |
| 12   | Leucken, Ap. in Süchleln                       | 6      | 5      |
| 13   | Marcelli, Ap. in Kempen Marks, Ap. in Urdingen | 6      | 5      |
| 14   | Neumenn, Adın. in Crefeld                      | 6      | 5      |
| 15   | Ristelhüber, Ap, in Willich                    | 6      |        |
| 16   | Ritter, Ap. in Crefeld                         | 6      | 5      |
| 17   | Rotering, Ap. in Kempen                        | 6      | 5      |
| 18   | Rotering, Ap. in Kempen                        | 6      | 5      |
| - 1  | Summa .                                        | ·      | _      |
| - 1  | 5. Kreis Duisburg.                             | 111    | _      |
| 1    | Von den Herren:                                |        |        |
|      |                                                |        | ١.     |
| 2    |                                                | 6      | 5      |
| 3    | Brinkmann, Ap. in Bochum                       | 6      | 5      |
| 4    | Flashoff, Ap. in Essen                         | 6      | 5      |
| 5    | Grevel, Ap. in Sterkerade                      | 6      |        |
| 6    | Hager, Ap. in Bochum                           | 6      |        |
| 7    | Hintze, An in Duisburg                         | 6      | 5      |
| 8    | Hofius, Ap. in Werden                          | 6      | 5      |
| 9    | Jansen, Ap. in Steele                          | 6      | 5      |
| 10   | Klönne, Ap. in Mühlheim a. d. R.               | 6      | 5      |
| 11   | Mechelen, Ap. in Kettwig                       | 6      | 5      |
| 12   | Menne, Ap. in Mühlheim a. d. R                 | 6      | 5      |
| 13   | v. Moll, Ap. in Ruhrort                        | 6      | 5 5    |
| 14   | Overham, Ap in Werden                          | 6      | 5      |
| 15   | v. Moll, Ap. in Ruhrort                        | 6      | 5      |
|      | Summa .                                        | 92     | 15     |
| - 13 | 6. Kreis Düsseldorf.                           |        |        |
| - 11 | Von den Herren:                                | 1      |        |
| 1    | Dr. Schlienkamp, Kreisdir., Ap. in Düsseldorf  | 6      | 5      |
| 2    | v. Baerle, Ap. das                             | 6      | 5      |
| 3    | Batz, Ap. das.                                 | 6      | 5      |
| 4    | Delhongue, Ap. in Dormagen                     | 6      | 5      |
| 5    | Dürselen, Ap. in Odenkirchen                   | 6      | 5      |
| 6    | Feldhaus, Ap. in Neuss                         | 6      | 5      |
| 7    | Feuth, Fr. Wwe., Ap. in Geldern                | 6      | 5      |
| 8    | Holthausen, Adm. das.                          | 6      | 5      |
| 9    | Jansen, Ap. in Jüchen                          | 6      | 5      |
| 10   | nemmerica, Ap. in Wevelinghoven                | 6      | 5<br>5 |
| 11   | Maessen, Ap. in Dülken                         | 6      | 5      |
| 12   | nave, Ap. in Geidern                           | -      | - 5    |
|      | Latus .                                        | 74     | _      |

| _      |                                                                                                                                 | _     | _                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| M      | Vereins - Rechnung.                                                                                                             | Bei   | träge.           |
|        | Einnahme.                                                                                                                       | Thir. | Sgr              |
| Ī      | Transport .                                                                                                                     | 74    | 1-               |
| 13     | Ruscher, Ap. in Gladbach                                                                                                        | 6     | 5                |
| 14     | Schieffer, Ap. das                                                                                                              | 6     | 5                |
| 15     | Scholl, Ap. in Katingen                                                                                                         | 6     | 5<br>5<br>5<br>5 |
| 16     | Sels, Ap. in Neuss                                                                                                              | 6     | 1 2              |
| 17     | Schröder, Ap. in Rheydt                                                                                                         | 6     | 5                |
| 19     | Wetter, Ap. das.                                                                                                                | 6     | 5                |
| -      | Summa .                                                                                                                         | 117   | 5                |
| - 1    | 7. Kreis Eifel.                                                                                                                 |       |                  |
|        | Von den Herren:                                                                                                                 |       | 1                |
| -1     | Veling, Kreisdir., Ap. in Ilillesheim                                                                                           | 6     | 5                |
| 2      | Fritsch, Ap. in Prum                                                                                                            | 6     | 5                |
| 3      | lbach, Ap. in Stadtkyll                                                                                                         | 6     | 5                |
| 4      | Joachim, Ap. in Bitburg                                                                                                         | 6     | 5                |
| 6      | Triboulet, Ap. in Waxweiler                                                                                                     | 6     | 5                |
| 7      | Weschpfennig, Ap. in Blankenheim                                                                                                | 6     | 5                |
| ś      | Weber, Ap. in St. Vith                                                                                                          | 6     | 5                |
|        | Sunma .                                                                                                                         | 49    | 10               |
|        | 8. Kreis Elberfeld.                                                                                                             | 1     |                  |
|        | Von den Herren:                                                                                                                 | 1     |                  |
|        | Neunerdt, Kreisdir , Ap. in Meltmann                                                                                            | 6     | 5                |
| 2      | Brinck, Ap. in Solingen                                                                                                         | 6     | 5                |
| 3      | de Berghes, Ap. in Elberfeld                                                                                                    | 6     | 5                |
| 4      | Diergardt, Ap. in Burscheid                                                                                                     | 6     | 5                |
| 5      | Dörr, Ap. in Wülfrath Herschbach, Ap. in Wichlinghausen                                                                         | 6     | 5                |
| 6      |                                                                                                                                 | 6     | 5 5 5 5          |
| 7      | Jellinghaus, Ap. in Elberfeld                                                                                                   | 6     | 2                |
| 8      | Paltzow, Ap. in Wald                                                                                                            | 6     | 5                |
| 9      | Petersen, Ap. in Schwelm                                                                                                        | 6     | 5                |
| 11     | Jellinghans, Ap. in Elberteid Paltzow, Ap. in Wald Petersen, Ap. in Schwelm Schlickum, Adm. in Velbert Struck, Ap. in Elberfeld | - 6   | 5                |
| 12     | Weierstrass, Ap. in Neviges                                                                                                     | 6     | 5                |
| 13     | Weigler, Ap. in Solingen                                                                                                        | 6     | 5                |
|        | Summa .                                                                                                                         | 80    | 5                |
|        | <ol><li>Kreis Emmerich.</li></ol>                                                                                               |       |                  |
|        | Von den Herren:                                                                                                                 | 6     | 5                |
| 1      | Herrenkohl, Kreisdir., Ap. in Cleve                                                                                             | 6     | 5                |
| 2      | Danner, Ap. in Wesel                                                                                                            | 6     | 5                |
| 3<br>4 | Danner, Ap. in Schermherk                                                                                                       | 6     | 5                |
| 5      | Denss, Ap. in Schermbeck                                                                                                        | 6     | 5                |
|        | Latus .                                                                                                                         | 30    | 25               |
|        | Laius .                                                                                                                         | 30    | 20               |

|                                                                        | Vereins - Rechnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beitr                                   |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | Einnahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Thir.                                   | Sg                                                                         |
|                                                                        | Transport .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 30                                    | 25                                                                         |
| 6                                                                      | Fritsch, Ap. in Ucdem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 6                                     | 5                                                                          |
| 7                                                                      | van Gelder, Ap. in Cleve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 6                                     | 5                                                                          |
| 8                                                                      | Grave, Ap. in Rhede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 6                                     | 5                                                                          |
| 9                                                                      | Gripekoven, Ap. in Rees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 6                                     | 5                                                                          |
| 10                                                                     | llortmann, Ap. in Elten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 6                                     | 5                                                                          |
| 11                                                                     | van der Kaay, Chemist in Dötinchem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 6                                     | 5                                                                          |
| 12                                                                     | Knaup, Ap. in Bocholt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 6                                     | 5                                                                          |
| 13                                                                     | van Lipp, Ap. in Cleve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 6                                     | 5                                                                          |
| 14                                                                     | Müller, Ap. in Emmerich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 6                                     | 5                                                                          |
| 15                                                                     | Neunert, Ap. in Xanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 6                                     | 5                                                                          |
| 16<br>17                                                               | Otto, Ap. in Cranenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 6                                     |                                                                            |
| 18                                                                     | Pape, Ap. in Goch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 6                                     |                                                                            |
| 19                                                                     | Plock, Ap. in Aldekerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 6                                     | 5                                                                          |
| 20                                                                     | Ritz, Ap. in Wesel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 6                                     | 5                                                                          |
| 21                                                                     | Schnapp, Ap. in Calcar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 6                                     | 5                                                                          |
| 22                                                                     | Weddige, Ap. in Borken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 6                                     | 5                                                                          |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | -                                                                          |
|                                                                        | . Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 135                                   | 20                                                                         |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5                                                  | Weber, Kreisdir, Ap. in Schwelm<br>Augustin, Ap. in Remscheid<br>Bädecker, Ap. in Witten<br>Belli, Ap. in Hagen<br>Bongard, Ap. in Hückeswagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 6                                     | 5                                                                          |
| 6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18 | Davidis, Ap. in Langenberg  v. Gablen, Ap. in Barmen  Kühze, Ap. in Gevelberg  de Leuw jun, Dr. med. in Griffesth  de Leuw jun, Dr. med. in Griffesth  Ludorff, Ap., in Lettringhbusen  Peters, Ap. in Rosadorf,  Rided, Ap. in Cronenberg  Richter, Ap. in Rosadorf,  Richter, Ap. in Wornelbürchen  Schwabe, Ap. in Wornelbürchen  Schwabe, Ap. in Wornelbürchen  Schwabe, Ap. in Sprockhovel  Schwabe, Ap. in Sprockhovel  Schwabe, Ap. in Lennep      | 666666666666666666666666666666666666666 | 55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55 |
| 6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17       | Davidis, Ap. in Langenberg  v. Gablen, Ap. in Barmen Kähre, Ap. in Gevelberg de Leuw jun, Dr. med. in Grifrath Leverekus, Ap. in Wermelskirchen Ludorff, Ap. in Luttringhauen Feters, Ap. in Swandorf, Sicher, Ap. in Swandorf, Sicher, Ap. in Swandorf, Schwabe, Ap. in Wermelskirchen Schwabe, Ap. in Wermelskirchen Schwabe, Ap. in Wermelskirchen Schwarz, Ap. in Sprockhovel Speck, Ap. an der Burg Ullrich, Ap. in Lennep Westhoff, Ap. in Grafrath | 666666666666666666666666666666666666666 | 55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55 |
| 6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18 | Davidis, Ap. in Langenberg  v. Gablen, Ap. in Barmen Kühre, Ap. in Gevelberg de Leuw jun, Dr. med. in Grifrath Leverekus, Ap. in Wermelskirchen Ludorff, Ap. in Lutringhauen Riedel, Ap. in Lutringhauen Riedel, Ap. in Cronenberg Riedel, Ap. in Gronenberg Riedel, Ap. in Vorde Schwabe, Ap. in Wermelskirchen Schwarz, Ap. in Wermelskirchen Schwarz, Ap. in Sprockhovel Speck, Ap. an der Burg Ullrich, Ap. in Lennep Westhoff, Ap. in Griffatth      | 666666666666666666666666666666666666666 | 55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55 |
| 6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18 | Davidis, Ap. in Langenberg  v. Gablen, Ap. in Barmen Kähre, Ap. in Gevelberg de Leuw jun, Dr. med. in Grifrath Leverekus, Ap. in Wermelskirchen Ludorff, Ap. in Luttringhauen Feters, Ap. in Swandorf, Sicher, Ap. in Swandorf, Sicher, Ap. in Swandorf, Schwabe, Ap. in Wermelskirchen Schwabe, Ap. in Wermelskirchen Schwabe, Ap. in Wermelskirchen Schwarz, Ap. in Sprockhovel Speck, Ap. an der Burg Ullrich, Ap. in Lennep Westhoff, Ap. in Grafrath | 666666666666666666666666666666666666666 | 55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55 |
| 6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18 | Davidis, Ap. in Langenberg  v. Gablen, Ap. in Barmen Kähre, Ap. in Gevelberg de Leuw jun, Dr. med. in Grifrath Leverekus, Ap. in Wermelskirchen Ludorff, Ap. in Luttringhauen Feters, Ap. in Swandorf, Sicher, Ap. in Swandorf, Sicher, Ap. in Swandorf, Schwabe, Ap. in Wermelskirchen Schwabe, Ap. in Wermelskirchen Schwabe, Ap. in Wermelskirchen Schwarz, Ap. in Sprockhovel Speck, Ap. an der Burg Ullrich, Ap. in Lennep Westhoff, Ap. in Grafrath | 666666666666666666666666666666666666666 | 55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55 |

| M                                                     | Vereins - Rechnung.<br>Einnahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | This                                           | itrāg<br>r. S |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6                            | II. Kreis Siegburg.  Von den Herren: Schoppe, Kreisdir, Ap, in Siegburg Cobet, Ap, in Rönnshl Marder, Ap, in Gummersbach Orban, Ap, in Oberpleiss Schmithals, Ap, in Waldbroel Schmitt, Ap, in Bensberg Schmitt, Ap, in Myalbroel                                                                                                                                                                 | 6<br>6<br>6<br>6<br>6                          |               |
| 9<br>10<br>11                                         | Schulz, Ap. in Eitorf Schwabe, Ap. in Wipperfürth Stolz, Ap. in Lindlar Wirtz, Ap. in Much                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6<br>6<br>6                                    | 1             |
|                                                       | 12. Kreis Trier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 67                                             | 23            |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11 | Von den Herren: Warringen, Kreisdir., Ap. in Trier Becker, Ap. das. Brewer, Ap. in Berneassef Court, Ap. in Perl Emans, Ap., in Trier Benns, Ap., in Trier Ingeniste, Ap. in Trier Ingeniste, Ap. in Trier Ingeniste, Ap. in Trier Ingeniste, Ap. in Mersig. Koch sche Apoliheke in Trier Linn, Ap. in Hermeskell Reulund, Ap. in Schweich Schröder, Ap. in Willich  5umma  13. Kreis St. Wendel. | 6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6 | 5555555555    |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11 | 15. Ares St. Wendet. Von den Herren: Dr. Riegel, Kreisdir, Ap. in St. Wendel Beltz, Ap. in Grumbach Dörr, Ap. in Oberstein Feartach, Ap. in Saarbrücken Frendenhammer, Ap. in Saarbrücken Kriefer, Ap. in Saarbrücken Koch, Ap. das. Kröll, Ap. in Saarbrücken Kröll, Ap. in Saarbrücken Reis, Ap. in Creannach Reis, Ap. in Evannach Reisens, Ap. in Lebach                                      | 6 6 6 6 6 6 6 6 6                              | 55555555555   |

| <b>V</b> S                                                                                      | Vereins - Rechnung.<br>Einnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beiti<br>Thir.                  |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 13<br>14<br>15                                                                                  | Riem, Ap. in Creuznach Roth, Ap. in Herrstein Dr. Schranum, Ap. in Sobernheim Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 74<br>6<br>. 6<br>6             | 5<br>5<br>5                                                                |
| - 1                                                                                             | II. Vicedirectorium Westphalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                            |
|                                                                                                 | 1. Kreis Herford,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                                            |
|                                                                                                 | Von den Herren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 1                             |                                                                            |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9                                                       | Dr. Aschoff, Director, Ap. in Herford Dr. Aschoff, Director, Ap. in Bielefeld Delius, Ap. in Versmold Groneweg, Ap. in Güteruloh Höpker, Ap. in Herford Ohli, Adm. in Bielefeld Böttscher, Ap. in Wiedenbrück Steff, Ap. in Niedenbrück Steff, Ap. in Kheden Uppmann, Ap. in Schildesche Witter, Ap. m Werther Witter, Ap. m Werther                                                                                                                                                                                                                           | 6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6 | 5 5 5 5 5 5 5                                                              |
|                                                                                                 | Summa .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 61                              | 20                                                                         |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18 | 2. Kreis Arnsberg.  Von den Herten: von der Marck, Kreisdir, Ap, in Lüdenscheid Bösenhagen, Ap, in Henner Brisken, Ap, in Henner Brisken, Ap, in Hovestadt Fabro, Ap, in Lippstadt Fabro, Ap, in Hilver Hacklinder, Ap, in Hilver Hacklinder, Ap, in Menden Henke, Ap, in Huna Hörch, Ap, in Camen Koppe, Prof. in Soest Kuller, Ap, in Arnsberg Vorrhoff, Ap, darselohn Vorrhoff, Ap, darselohn Printt, IP, med, in Lüdenscheid Redeker, Ap, in Neheim Printt, IP, med, in Lüdenscheid Redeker, Ap, in Hamm Schmitt, Ap, in Lippstadt Ullrich, Ap, in Belecke | 6666666666666666666             | 55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                               | _ 5                                                                        |
| 19                                                                                              | Summe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 117                             | - 5                                                                        |

| M   | Vereins - Rechnung.<br>Einnahme.                 | - 1 | Beitrá<br>hIr. S        |
|-----|--------------------------------------------------|-----|-------------------------|
|     | 3. Kreis Lippe.                                  | 1   | - (                     |
| . 1 | Von den Herren:                                  | ł   |                         |
| 1   | Overbeck, Director, MedAss., Ap. in Lemgo .      | 1   | 6 ( 5                   |
| 2   | Arcularius, Ap. in Horn                          |     | 6                       |
| 3   | Becker, Ap. in Varenholz                         |     | 6 5                     |
| 4   | Beissenhirtz Erben, Ap. in Lage                  | 1 ! | 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| 5   | Hofrath Brandes Erben, Ap. in Salzuffen          | 1 : | 5 5                     |
| 7   | Heinemann, Ap. in Lemgo                          | 1 2 | 5 5                     |
| é l | Hugi, Ap. in Pyrmont                             | 1 8 | 5 5                     |
| 9   | Melm, Ap. in Oerlinghausen                       | è   | 1 5                     |
| 10  | Quentin, Hof-Ap. in Detmold                      | Ι 6 | 5 5                     |
| 11  | Reinold, Ap. in Barntrup                         | 6   | 1 5                     |
| 12  | Schone, Ap. in Bosingfeld                        | 6   | 5                       |
| 13  | Wachsmuth, Ap. in Schwalenberg                   | 6   |                         |
| 14  | Wessel, Ap. in Detmold                           | 6   | 5                       |
| - 1 | W. Brandes in Salzuflen, für Theilnahme am Lese- | 2   | 1                       |
| - 1 | zirkel                                           | _   |                         |
| - 1 | Summa .                                          | 88  | 10                      |
| - 1 | 4. Kreis Minden.                                 |     |                         |
| - 1 | Von den Herren:                                  |     | 1                       |
| 1   | Faher, Director, Ap. in Minden                   | 6   | 5                       |
| 2   | Wilken, Director, Ap. das                        | 6   | 5                       |
| 3   | Westenberg, Ap. das                              | 6   | 5                       |
| 4   | Biermann, Ap. in Bunde                           | 6   | 5                       |
| 6   | Doench, Ap. in Vlotho                            | 6   | 5                       |
| 7   | Hartmann, Ap. in Oldendorf                       | 6   | 1 5                     |
| 8   | Höcker, Ap. in Bückehurg                         | 6   | 2                       |
| 9   | Lampe's Erben, Ap. in Lühhecke                   | 6   | 5 5                     |
| 10  | Lüdersen, Ap. in Nenndorf                        | 6   | 5                       |
| ii  | Meyer, Ap. in Levern                             | 6   | 5                       |
| 12  | Moesta, Adm. in Bückeburg                        | 6   | 5                       |
| 13  | Rike, Ap. in Neusalzwerk                         | 6   | 6                       |
| 14  | Sasse, Ap. in Dillingen                          | 6   | 5                       |
| 15  | Schlatter, Ap. in Petershagen                    | 6   | 5                       |
| 16  | Venghauss, Ap. in Rahden                         |     | 5                       |
| - 1 | Summa .                                          | 98  | 20                      |
|     | 5. Kreis Münster.                                |     |                         |
|     | Von den Herren:                                  |     |                         |
|     | Aulicke, Ap. in Münster                          | 6   | 5                       |
| 2   | Greve, Ap. das.                                  | 6   | 5                       |
| 3   | Schulte, Droguist in Münster                     | 6   | 5                       |
| 4   | Wilms, Ap, das                                   | 6   | 5                       |
|     | Laius .                                          | 24  | 20                      |
| - 1 | Mains ,                                          |     | ••                      |

| S   | Vereins - Rechnung.<br>Einnahme.     | Beiti<br>Thir. |    |
|-----|--------------------------------------|----------------|----|
|     | Transport ,                          | 24             | 20 |
| 5   | Albers, Ap. in Lengerich             | 6              | 5  |
| 6   | vom Berge, Ap. in Werne              | 6              | 5  |
| 7   | Brefeld, Ap. in Telgte               | 6              | 5  |
| 8   | Dudenhausen, Ap. in Recklinghausen   | 6              | 5  |
| 9   | Englert, Ap. in Hörstmar             | 6              | 5  |
| 10  | Gempt, Ap. in Burgsteinfurt          | 6              | 5  |
| 11  | Hackehram, Ap. in Dülmen             | 6              | 5  |
| 12  | Henke, Ap. in Lüdinghausen           | 6              | 5  |
| 13  | Homann, Ap in Notteln                | 6              | 5  |
| 14  | Huly, Ap. in Senden                  | 6              | 5  |
| 15  | Dr. Jacobi, Ap. in Warendorf         | 6              | 5  |
| 16  | Koch, Ap. in Ihbenbühren             | 6              | 5  |
| 17  | König, Ap. in Burgsteinfurt          | 6              | 5  |
| 18  | König, Ap. in Sendenhorst            | 6              | 5  |
| 19  | Krauthausen, Ap. in Coesfeld         | - 6            | 5  |
| 20  | Libeau, Ap. in Wadersloh             | 6              | 5  |
| 21  | Nienhaus, Ap. in Stadtlohn           | 6              | 5  |
| 22  | Fürst zu Salm-Horstmar in Coesfeld   | 6              | 5  |
| 23  | Sauer, Ap. in Waltrop                | 6              | 5  |
| 24  | Sauermost, Ap. in Vreden             | 6              | 5  |
| 25  | Schluiter, Ap. in Westercappeln      | 6              | 5  |
| 26  | Schlüter, Ap. in Recke               | 6              | 5  |
| 27  | Tosse, Ap. in Buer                   | 6              | 5  |
| 28  | Unkenbold, Ap. in Ahlen              | 6              | 5  |
|     | Summa .                              | 172            | 20 |
| - 1 | 6. Kreis Paderborn.                  |                |    |
|     | Von den Herren:                      | 1 .            | ١. |
| 1   | Giese, Kreisdir., Ap. in Paderborn   | 6              | 5  |
| 2   | Barkhausen, Ap. in Lügde             | 6              | 5  |
| 3   | Cramer, Ap. in Paderborn             | 6              | 5  |
| 4   | Grove, Ap. in Beverungen             | 6              | 5  |
| 6   | Jehn, Ap. in Gesecke                 | 6              | 5  |
| 2   | Kobbe, Ap. in Peckelsheim            | 6              | 5  |
| 7 8 | Kohl, Ap. in Brakel                  | 6              | 5  |
| 9   | van Nuyss, Ap. in Lichtenau          | 6              | 5  |
| 10  | Quicke, Ap. in Durch                 | 6              | 5  |
|     | Röhr, Ap. in Driburg                 |                | 5  |
| 11  | Rolffs, Ap. in Lippspringe           | 6              | 5  |
| 12  | Rötgeri, Ap. in Rietberg             | 6              | 5  |
| 13  | Sonneborn, Ap. in Deinruck           | 6              |    |
| 14  | Uffeln, Ap. in Warburg               |                | 5  |
| 15  | Dr. Witting, Director, Ap. in Höxter | 6              | -  |
|     | Summa .                              | 92             | 15 |
|     |                                      | 1              |    |

| M                                                                                         | Vereins - Rechnung.<br>Einnahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Beitr<br>Thir.                         |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17 | 7. Kreis Siegen.  Von den Herren: Poshfolf, Kreisdir, Ap. in Siegen. Böttrich, Ap. in Schmallenberg Crevecouer, Ap. in Crombech. Felthaus, Ap. in Netphen Hillenkump, Ap. in Brion Kerckhoff, Ap. in Breidenberg Kortenbuch, Ap. in Burlon Kortenbuch, Ap. in Burlon Krimer, Ap. in Kirchen Lang, Ap. in Glüdenbuch Musset, Ap. in Siegen Humman, Ap. in Burge Ruer, Ap. in Burge Ruer, Ap. in Bedechoof Schütz, Ap. in Biedenhoof | 66666666666666666666666666666666666666 | 5 5 5                                                                            |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14                   | Summa  III. Vicedirectorium Hannover.  1. Kreis Hannover.  Von den Herren: Reuchy, Vicedir, Ap, in Illen Rusp, Kreidir, Ap, in Illen Rusp, Kreidir, Ap, in Illen Rusp, Kreidir, Ap, in Illen Angerstein, Ap, in Illen Bossel, Baths-Ap, das. Capelle, Ap, in Springe Erdmann, Ap, in Illennover Friesland, Ap, in Illennover Jiancke, Ap, in Illennover Jiancke, Ap, in Illengen Link, Ap, in Wittingen Redecker, Ap, in Reutstall Rottmann, Berg-Comm, Ap, in Celle Sander, Ap, in Newtsdil                                                                         | 104                                    | 25<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20 |
| 15<br>16<br>17<br>18<br>19                                                                | Notimann, Derg-Lomm., Ap. in Cente Sander, Ap. in Aersen Schulz, Ap. in Langenhagen Stein, Ap. in Grohnde Stüncke, Ap. in Burgwedel Wackenroder, Ap. in Burgdorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 5                                    | 20<br>20<br>20                                                                   |

| No: | Vereins - Rechnung.<br>Einnahme.                  | Beit  | rāge. |
|-----|---------------------------------------------------|-------|-------|
|     | Elmanne.                                          | Thir. | Sgr   |
|     | 2. Kreis Hildesheim.                              | 1     |       |
| - 1 | Von den Herren:                                   |       |       |
| 1   | Demong, Kreisdir., Ap. in Sarstedt                | 5     | 20    |
| 2   | Becker, Ap. in Peine                              | 5     | 20    |
| 3   | Bethe, Berg-Ap. in Clausthal                      | 5     | 20    |
| 4   | Degenhard, Ap. in Lamspringe                      | 5     | 20    |
| 5   | Deharde, Ap. in Bodenburg                         |       | 20    |
| 6   | Deichmann, Raths-Ap. in Hildesheim                | 5     | 20    |
| 7   | Gösche, Ap. in Bockenem                           | 5     |       |
| 8   | Grünhagen, Ap. in Salzhemmendorf                  | 5     | 20    |
| 9   | Heermann, Ap in Salzdetfurth                      | 5     | 20    |
| 10  | Horn, Ap. in Gronau                               | 5     | 20    |
| 11  | Dr. Jordan, Raths-Ap. in Göttingen                | 5     |       |
| 12  | Luders, Fr. Wwe., Ap. in Alfeld                   |       | 20    |
| 13  | Meyer, Ap. in Peine                               | 5     | 20    |
| 14  | Mootz, Ap. in Hoheneggelsen                       | 5     | 20    |
| 15  | Polstorf, Ap. in Eimbeck                          | 5     | 20    |
| 16  | Schwaake, Ap. in Alfeld                           | 5     | 20    |
| 17  | Seelhorst, Ap. in Meinersen                       | 5     | 20    |
| 18  | Wedekind, Ap. in Hildesheim                       | 5     | 20    |
|     | Sunma                                             | 102   | =     |
| 1   | 3, Kreis Lüneburg.                                | 1.02  |       |
| - 1 | Von den Herren:                                   |       |       |
| - 1 | Dr. du Mênil, Geh, Ober-Berg-Comm., Director, Ap. |       |       |
| - 1 | in Wunstorf                                       | 5     | 20    |
| 2   | Baumgarten, Ap. in Rodewald                       | 5     | 20    |
| 3   | Behre, Ap. in Stolzenau                           | 5     | 20    |
| 4   | Behre, Ap. in Rehburg                             | 5     | 20    |
| 5   | Dempwolff, Ap. in Dannenberg                      | 5     | 20    |
| 6   | Gebler, Ap. in Walsrode                           | 5     | 20    |
| 7   | Gevers, Ap in Vilsen                              | 5     | 20    |
| 8   | Kranke, Ap. in Suhlingen                          | 5     | 20    |
| 9   | Meyer, Ap. in Syke                                | 5     | 20    |
| 10  | du Mênil, Ap. in Brinknm                          | 5     | 20    |
| 11  | Mühlenfeld, Ap. in Hoya                           | 5     | 20    |
| 12  | Oldenburg, Ap. in Nienburg                        | 5     | 20    |
| 13  | Prollins, An. in Uelzen                           | 5     | 20    |
| 14  | Sandhagen, Ap. in Lüchow                          | 5     | 20    |
| 15  | Schaper, Ap. in Soltau                            | 5     | 20    |
| 16  | Schulze, Ap. in Schnackenburg                     | 5     | 20    |
| 17  | Wolter, Ap. in Gartow*)                           | 1-    | -     |
|     | Summa .                                           | 90    | 20    |
|     | *) Herr Wolter ist am 24. Nov. 1849 dem Ver-      |       | 20    |
|     | eine beigetreten, und ist dessen pro 1849 gelei-  |       | 1     |
|     |                                                   |       | 1     |
|     | steter Beitrag zur Vereinscasse irrthumlich schon |       |       |
|     |                                                   | 1     | 1     |

| M  | Vereins - Rechnung.<br>Einnahme.               | 1   | Beitra |
|----|------------------------------------------------|-----|--------|
|    | 4. Kreis Oldenburg.                            | 1   | 1      |
|    | Von den Herren:                                | J   | 1      |
| 1  | Dr. Ingenohl, Kreisdir., Ap. in Hobenkirchen . |     | 5 20   |
| 2  | Antoni, Ap. in Fedderwarden                    |     | 5 20   |
| 3  | Cordemeier, Ap. In Damme                       | 1 5 |        |
| 4  | Böckeler, Ap. in Varel                         | . 5 |        |
| 5  | Bussmann, Ap. in Neuenburg                     | 5   |        |
| 6  | Dr. Dugend, Hof-Ap. in Oldenburg               | 5   |        |
| 9  | Eylerts, Ap. in Esens                          | 5   |        |
| 9  | Fischer, Ap. in Ovelgonne                      | 5   |        |
| 10 |                                                | 5   |        |
| 11 | Hargesheimer, Ap. in Dedesdorf                 | 5   |        |
| 12 |                                                | 5   |        |
| 13 | Hemmi, Ap. in Tossens                          | 5   | 20     |
| 14 | Keppel, Ap. in Dinklage                        | 5   | 28     |
| 15 | König, Ap. in Cloppenburg                      | 5   | 20     |
| 16 |                                                | 5   | 20     |
| 17 |                                                | 5   |        |
| is | Meyer, Ap. in Nenenkirchen                     | 5   | 20     |
| 19 |                                                | 5   |        |
| 20 |                                                | 5   | 20     |
| 21 | Oldenburg, Ap. in Delmenborst                  | 5   | 20     |
| 22 | Ricken, Ap. in Wittmund                        | 5   | 20     |
| 23 | Schmidt, Ap. in Wildeshausen                   | 5   | 20     |
| 24 | Sprenger, Ap. in Jever                         | 5   | 20     |
| 25 | Dr. Tohen, Kreisphys das.                      | 5   | 20     |
| 26 | Trann An in Restede                            | 5   | 20     |
| 27 | Trapp, Ap. in Rastede                          | 5   | 20     |
| -  |                                                | _   | 20     |
|    | 5. Kreis Osnabrück.                            | 53  | Γ.     |
|    | Von den Herren:                                |     |        |
| 1  | Bottger, Kreisdir., Ap. in Neuenkirchen        | 5   | 20     |
| 2  | Becker, Ap. in Essen                           |     | 20     |
| 3  | Ehermaier, Ap. in Melle                        |     | 20     |
| 4  | Firnhaber, Ap. in Nordhorn                     |     | 20     |
| 5  | Götting, Ap. in Glandorf                       |     | 20     |
| 6  | Hinze, Ap. in Dissen                           |     | 20     |
| 7  | Jänecke, Ap. in Freren                         |     | 20     |
| 8  | Kemper, Ap. in Usnabrück                       |     | 26     |
| 9  | Kerkhoff, Ap. in Haaren                        |     | 20     |
| 10 | Kerkhoff, Ap. in Meppen                        |     | 20     |
| 11 | van Lengerken, Ap. in Ankum                    |     | 20     |
| 12 | Meessmann, Ap. in Badbergen                    |     | 26     |
|    | Meyer, Ap. in Usnabrück                        | 5 2 | 26     |
| 13 |                                                |     |        |

| VS  | Vereins - Rechnung.<br>Einnahme.                                                                                               | Beita<br>Thir. |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 1   | Transport .                                                                                                                    | 73             | 20 |
| 14  | Nettelhorst, Ap. in Iburg                                                                                                      | . 5            | 20 |
| 15  | Neumann, Ap. in Lingen                                                                                                         | 5              | 20 |
| 16  | Rump, Rp. in Fürstenan                                                                                                         | 5              | 20 |
| 17  | Schreiber, Ap. in Melle                                                                                                        | 5              | 20 |
| 18  | Schultze, Drog. in Osnabrück                                                                                                   | 5              | 20 |
| 19  | Sickmann, Ap. in Bramsche                                                                                                      | 5              | 20 |
| 20  | Stein, Ap. in Riemsloh                                                                                                         | 5              | 20 |
| 21  | Stisser, Adm. in Wellingholzhausen                                                                                             | 5              | 20 |
| 23  | Struck, Ap. in Buer                                                                                                            | 5              | 20 |
| 24  | Varnhagen, Ap. in Lintorf                                                                                                      | 5              | 20 |
| 25  | Wahan An in Newschare                                                                                                          | 5              | 20 |
| 25  | Weber, Ap. in Neuenhaus                                                                                                        | 5              | 20 |
| i   | · Summa                                                                                                                        | 141            | 20 |
| -   | 6. Kreis Ostfriesland.                                                                                                         |                |    |
|     | Von den Herren:                                                                                                                |                |    |
| 1   | v. Senden, Kreisdir., Ap. in Emden                                                                                             | 5              | 20 |
| 2   | Antoni, Ap. in Weener                                                                                                          | 5              | 20 |
| 3   | Borner, Ap. in Leer                                                                                                            | 5              | 20 |
| 4   | Detmers, Ap. in Ilage                                                                                                          | 5              | 20 |
| 5   | Dirkson, Ap. in Emden                                                                                                          | 5              | 20 |
| 6   | Helmts, priv. Ap. in Aurich                                                                                                    | 5              | 20 |
| 7   | Holle, Ap. in Detern                                                                                                           | 5              | 20 |
| 8   | Kittel, Ap. in Timmel                                                                                                          | 5              | 20 |
| 9   | Kittel, Ap. in Timmel                                                                                                          |                | 20 |
| 10  | Matthái, Ap. in Jemgum                                                                                                         | 5              | 20 |
| 12  |                                                                                                                                | 5              | 20 |
| 13  | Mein, Ap. in Neustadt-Gödens                                                                                                   | 5              | 20 |
| 14  | Schmidt, Ap. in Leer                                                                                                           | 5              | 20 |
| 15  | School An in Downson                                                                                                           | 5              | 20 |
| 16  | Schrage, Ap. in Pewsum                                                                                                         | 5 5            | 20 |
| 17  | Seppeler, Ap. in Leer                                                                                                          | 5              | 20 |
| is  | Taaks, Ap. in Dornum                                                                                                           | 5              | 20 |
| 19  | Taaks, Ap. in Dornum                                                                                                           | 5              | 20 |
|     | Summa .                                                                                                                        | 107            | 20 |
| - 1 | 7. Kreis Stade.                                                                                                                | 1.01           | -  |
|     | Von den Herren:                                                                                                                |                |    |
| 1   | Pentz, Kreisdir., Ap. in Lesom                                                                                                 | 5              | 20 |
| 2   | Dreves, Fr. Wwe., Ap. in Zeven                                                                                                 | 5              | 20 |
| 3   | Gerdis, Ap. in Freyburg Hardtung, Ap. in Horneburg Hasselbach, Ap. in Dorum Dr. Heyn, Ap. in Scharmbeck Kerstens, An. in Stade | 5              | 20 |
| 4   | Hardtung, Ap. in Horneburg                                                                                                     | 5              | 20 |
| 5   | Hasselbach, Ap. in Dorum                                                                                                       | 5              | 20 |
| 6   | Dr. Heyn, Ap. in Scharmbeck                                                                                                    | 5              | 20 |
| 7   | acroscopy reprint blade 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                    | 5              | 20 |
|     | Latus .                                                                                                                        |                | 26 |

| NS             | Vereins - Rechnung,<br>Einnahme,                                                                                                                | Beitr<br>Thir. |    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| Ī              | Transport .                                                                                                                                     | 39             | 20 |
| 8              | Meyer, Fr. Wwe., Ap. in Bederkesa                                                                                                               | 5              | 20 |
| 9              | Mühlenhoff, Ap. in Oberndorff                                                                                                                   | 5              | 20 |
| 10             | Dr. Müller, Ap. in Ottersberg                                                                                                                   | 5              | 20 |
| 11             | Olivet. An. in Lilienthal                                                                                                                       | 5              | 20 |
| 12             | v. Pollnitz, Ap., in Thedinghausen                                                                                                              | 5              | 20 |
| 13             | Ruge, Ap. in Neuhaus                                                                                                                            | 5              | 20 |
| 14             | Schultze, An in Jurk                                                                                                                            | 5              | 20 |
| 15             | Stümcke, Ap. in Vegesack                                                                                                                        | 5              | 20 |
| 16             | Thaden, Ap. in Achim                                                                                                                            | 5              | 20 |
| 17             | Versmann, Fr. Wwe., Ap. in Stade                                                                                                                | 5              | 20 |
| 18             | Voss, Ap in Ritzebüttel                                                                                                                         | 5              | 20 |
| 19             | Wath, Ap. in Altenbruch                                                                                                                         | 5              | 20 |
| 19             | Summa .                                                                                                                                         | 107            | 20 |
|                | IV. Vicedirectorium Braunschweig. <ol> <li>Kreis Braunschweig.</li> <li>Von den Herren:</li> </ol>                                              | ,-             |    |
|                | Dr. Herzog, Director, Ap in Braunschweig                                                                                                        | 5              | 20 |
| 2              | Völker, Kreisdir., Ap das                                                                                                                       | 5              | 20 |
| 3              | Alberti, Ap. in Polle                                                                                                                           | 5              | 20 |
| 4              | Brenderke, Ap. in Gittelde                                                                                                                      | 5              | 26 |
| 5              | Flotho, Adm in Braunschweig                                                                                                                     | 5              | 20 |
| 6              | Grote, Ap. das                                                                                                                                  | 5              | 26 |
| 7              | Hannt An in Seesen                                                                                                                              | 5              | 21 |
| á              | Heinemann, Ap. in Langelsheim                                                                                                                   | 5              | 20 |
| 9              | Heinzmann, Ap. in Holzminden                                                                                                                    | 5              | 26 |
| 10             | Helmbrecht, Ap. in Vechelde                                                                                                                     | 5              | 20 |
| iii            | Hermann, Ap. in lisenburg                                                                                                                       | 5              | 26 |
| 12             | Höfer, Ap. in Gandersheim                                                                                                                       | 5              | 26 |
| 13             | Kambly, Ap. in Liebtenberg                                                                                                                      | 5              | 26 |
| 14             | Kellner, Ap. in Stadtoldendorf                                                                                                                  | 5              | 20 |
| 15             | Kubel, Ap. in Eschershausen                                                                                                                     | 5              | 21 |
| 16             | Liebermann, Ap in Grüneuplan                                                                                                                    | 5              | 20 |
| 17             | Mackensen, Hof-Ap. in Braunschweig                                                                                                              | 5              | 20 |
| 18             | Mehrens. Ap in Lutler a. B                                                                                                                      | 5              | 26 |
| 19             | Ohme, Ap, in Wolfenbûttel                                                                                                                       | 5              | 20 |
| 20             | Sandor'y Ap in Harzburg                                                                                                                         | 5              | 20 |
|                | Werner, Ap in Lehre                                                                                                                             | 5              | 20 |
| 21             | Werner, Ap in Lehre Dünhaupt sen., Ap. emer. in Wolfenbüttel, ansserord.                                                                        |                |    |
| 21             |                                                                                                                                                 | 5              | 26 |
| 21 22          | Mitglied                                                                                                                                        |                |    |
| 22             | Russchmann, Drog, in Braunschweig, ausserord, Mitgl                                                                                             | 5              | 20 |
| 22             | Buschmann, Drog. in Braunschweig, ausserord. Mitgl                                                                                              | 5              | 20 |
| 22<br>23<br>24 | Buschmann, Drog. in Braunschweig, ausserord. Mitgl<br>Kahlert, Drog. das                                                                        | 5 5            |    |
| 22             | Mitglied<br>Buschnann, Drog. in Braunschweig, ausserord. Mitgl<br>Kahlert, Drog. das.<br>Mählenpfordt, Ap. emer. das.<br>Für verkaufte Journale | 5              | 20 |

| î         | Vereins-Rechnung.<br>Einnahme.                                     | Beits | _   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| _         | Dilliania (                                                        | Thlr. | Sg  |
| -         | 2. Kreis Andreasberg.                                              |       |     |
| - 1       | Von den Herren:                                                    | 1 1   |     |
| . 1       |                                                                    | 1 - 1 |     |
| 2         | Sparkuble, Kreisdir., Ap. in Andreasberg                           | 5     | 20  |
| 3         | Barth, Ap in Duderstadt                                            | 5     | 20  |
| 1         | Bornträger, Ap. in Osterode                                        | 5     | 20  |
| 5         | Braunholz, Ap. in Goslar                                           | 5     | 20  |
| 5         | Fabian, Ap. in Adelepsen                                           | 5     | 20  |
| 7         | Gottschalk, Berg-Comm., Ap. in Zellerfeld                          | 5     | 20  |
| 3         | Hasenbalg, Ap. in Liebenburg                                       | 5     | 20  |
| ĕ.        | Helmkamp, Ap. in Grund                                             | 5     | 20  |
| ,         | Hirsch, Ap. in Goslar                                              | 5     | 20  |
| il        | Köhn, Ap. in Gieboldehausen                                        | 5     | 20  |
| 2         | Kohn, Ap. in Gieboldehausen<br>Lachwitz, Fr. Wwe., Ap. in Herzberg | 5     | 20  |
| 3         |                                                                    | 5     | 20  |
| 1         | Sievers, Ap. in Salzgitter                                         | 5     | 20  |
| ٠,        |                                                                    | -     | _   |
| - 1       | Summa .                                                            | 79    | 16  |
| ı         | 3. Kreis Blankenburg.                                              | 1 1   |     |
| - 1       | Yon den Herren:                                                    | 1 1   |     |
| ١.        | Henking, Kreisdir., Ap. in Jernheim                                | .     | 20  |
| 2         | Borée, Ap. in Elbingerode                                          | 5     | 20  |
| 3         | Bowing, Ap. in Vorsfelde                                           | 5     | 20  |
| 1         | Corvinus, Ap. in Schöppenstedt                                     | 5     | 20  |
| 5         | Dannemann, Ap. in Fallersleben                                     | 5     | 20  |
| <u> 6</u> | Denstorf, Ap. in Schwaneheck                                       | 6     | - 6 |
| ,         | Gerhard, Ap. in Hasselfelde                                        | 5     | 20  |
| 3         | Halle, Ap. in Gifhorn                                              | 5     | 20  |
| اة        | Hampe, Ap. in Blankenburg                                          | 5     | 20  |
| á         | Krukenberg, Ap. in Königslutter                                    | 5     | 20  |
| i         | Luake, Ap. in Calvorde                                             | 5     | 20  |
| 2         | Lehrmann, Ap., in Schöningen                                       | 5     | 20  |
| 3         | Lichtenstein, Dr. med. iu Helmstedt                                | 5     | 20  |
| 1         | Lilie, Ap. in Wegeleben                                            | 6     | - 6 |
| 5         | Schiller, Ap. in Pabstorf                                          | 5     | 20  |
| 6         | Schlotfeldt, Ap. in Oschersleben                                   | 6     | -   |
| 7         | Seiler, Ap. in Hessen am Fallstein                                 | 5     | 20  |
| ŝ١        | Senff, Ap. in Oebisselde                                           | 6     | 1   |
| 9         | Müller-Mühlenbein, Ap. in Schöningen, ausserord.                   | 1     | '   |
| -         | Mitaliad                                                           | 5     | 20  |
| 0         | Schatten, Fabrikant in Wegeleben, desgl.                           | 6     |     |
|           | Summa .                                                            | 115   | 2   |
|           | зиница .                                                           | 1115  | 2   |
|           |                                                                    | 1     |     |
|           | 1                                                                  | -1    | 1   |

| No                   | Vereins - Rechnung.<br>Einnahme.                                                                                        | Beit  | _        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|                      | Limonnic                                                                                                                | Thir. | Sg       |
|                      | V. Vicedirectorium Mecklenburg.                                                                                         |       |          |
|                      | 1. Kreis Rostock.                                                                                                       |       |          |
|                      | Von den Herren:                                                                                                         |       |          |
| 1                    | Kriiger, Vicedir, Hof-An, In Bostock                                                                                    | 5     | 20       |
| 2                    | Kuhl, Kreisdir., Raths-Ap. das                                                                                          | 5     | 20       |
| 3                    | Bahlmann, An in Schwan                                                                                                  | 5     | 20       |
| 4                    | Bock, Ap. in Sâlts                                                                                                      | 5     | 20       |
| 5                    | Bulle's Erben, Ap. in Laage                                                                                             | 5     | 20       |
| 7                    | Fahricius, Ap. in Wismar                                                                                                | 5     | 20       |
| ś                    | Framm, Ap. in Wismar                                                                                                    | 5     | 20       |
| 9                    | Grune An in Warin                                                                                                       | 5     | 26       |
| 10                   | Grupe, Ap. in Warin                                                                                                     | 5     | 20       |
| 11                   | Lau, Raths-Ap, in Wismar                                                                                                | 5     | 20       |
| 12                   | Nerger, Ap. in Tessin                                                                                                   | 5     | 20       |
| 13                   | Passow, Ap. in Marlow                                                                                                   | 5     | 20       |
| 14                   | Nerger, Ap. in Tessin                                                                                                   | 5     | 20       |
| 15                   | Stahr's Erben, Ap. in Gnoyen                                                                                            | 5     | 20       |
| 16                   | Sthamer, Ap. in Neu-Buckow                                                                                              | 5     | 20       |
| 17                   | Wettering, Ap. in Bruel                                                                                                 | 5     | 20       |
| 18                   | Dr. Witte's Erben, Ap. in Rostock                                                                                       | 5     | 20       |
| i                    | Dr. Sthamer, Privatdoc. das., für Benutzung der                                                                         | 2     |          |
|                      | Für verkaufte Bücher                                                                                                    | 6     | Ξ        |
|                      |                                                                                                                         |       | _        |
|                      |                                                                                                                         | 110   | -        |
|                      | 2. Kreis Güstrow.                                                                                                       | 1     |          |
|                      | Von den Herren:                                                                                                         |       |          |
| 1                    | Hollandt, Kreisdir., Ap. in Güstrow                                                                                     | 5     | 20       |
| 3                    | Block, Ap. in Krakow                                                                                                    | 5     | 20       |
| 4                    | Brun, Ap. in Güstrow                                                                                                    | 5     | 20       |
| 5                    | Engel An in Dergun                                                                                                      | 5     | 20       |
| 6                    | Engel, Ap. in Dargun                                                                                                    | 5     | 20       |
| 7                    | Hermes, Ap. in Neu-Kalden                                                                                               | 5     | 20       |
| 8                    | Dr. Kûhl, Ap. in Plau                                                                                                   | 5     | 20       |
| 9                    | Müller, Ap. in Güstrow                                                                                                  | 5     | 20       |
| 10                   | Rötger, Ap. in Sternberg                                                                                                | 5 1   | 20       |
|                      | Sarnow, Ap. in Lübz                                                                                                     | 5     | 20       |
| 11                   | Sass, Ap. in Waren                                                                                                      | 5 1   | 20       |
| 12                   |                                                                                                                         |       |          |
| 12                   | Scheel, Ap. in Teterow                                                                                                  | 5     | 20       |
| 12<br>13<br>14       | Scheel, Ap. in Teterow                                                                                                  | 5 1   | 20       |
| 12<br>13<br>14<br>15 | Schlosser, Ap. in Röbel                                                                                                 | 5 5   | 20<br>20 |
| 12<br>13<br>14       | Scheel, Ap. in Teterow Schlosser, Ap. in Röbel Schumacher, Ap. in Parchim Strilack, Ap. in Waren Für verkaufte Journale | 5 1   | 20       |

| NS                                                                                  | Vereins - Rechnung.<br>Einnahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beitr<br>Thir.  |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15       | 3. Kreis Schwerin.  Von den Herren: Sarnow, Kreidrir, Hof-Ap, in Schwerin Berend, Ap, das. Diedrichs, Ap, in Grevenmblen Diedrichs, Ap, in Grevenmblen Francke, Ap, in Neustadi Kahl, Ap, in Hugenow Ludwig, Ap, in Wittenburg Numm, Ap, in Zarrenin Katheck, Ap, in Dömlir Kahler, Ap, in Dömlir Wamuth, Ap, in Gadebusch Windhorn, Ap, in Güdebusch Windhorn, Ap, in Güdebusch Windhorn, Ap, in Böltzenburg Schultze Erben, Ap, in Rehns                                                                                                             | 566666666666666 | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>2 |
|                                                                                     | Summa .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85              | -                                                                               |
| - 1                                                                                 | 4. Kreis Stavenhagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                 |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16 | Von den Herren:  Dr. Grischow, Vicedir., Ap. in Stavenhøgen Bachmann Erben. Ap. in Neubradenburg Berendt, Ap. in Strelitz Burghoff, Ap in Steditz Burghoff, Ap in Feidberg Burghoff, Ap in Feidberg Hoth, Ap. in Penalin Kroner, Ap. in Woldegå Hoth, Ap. in Penalin Kroner, Ap. in Birow Lazarowicz, Ap. in Friedland Rudeloff, Ap. in Stargard Scheliol, Ap. in Telerow Dr. Siemerling, Hol-Ap. in Neubrandenburg Timm, Ap. in Micholon Timm, Ap. in Micholon Wasia, Ap. in Wesenburg Zander, Hol-Ap. in Neubrandenburg Für verkaufte Jeurnale Summa | 86<br>86<br>86  | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>2 |
|                                                                                     | VI Vicedirectorium Bernburg-Eisleben.  1. Kreis Eisleben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                 |
|                                                                                     | Von den Herren: Glseke, Vicedir., Ap. in Eisleben Bach, Ap. in Schafstädt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6               | 5                                                                               |

| M   | Vereins - Rechnung.                                   | Beiti  | age   |
|-----|-------------------------------------------------------|--------|-------|
|     | Einnahme.                                             | Thir,  | Sg    |
|     | Transport .                                           | 12     | 10    |
| 3   | Bauke, Ap in Gerbstädt                                | 6      | 5     |
| 4   | Blankenburg, Ap. in Sandersleben                      | 6      | 5     |
| 5   | Bonte, Ap. in Hettstädt                               | 6      | 6     |
| 6   | Brodmeyer, Ap. in Allstädt                            | 6      | 5     |
| 7   | Hässler, Ap in Eisleben                               | 6      | 5     |
| 8   | Hölzke, Ap. in Sangerhausen                           | 6      | 5     |
| 9   | Hornung, Ap. in Aschersleben                          |        |       |
| 10  | Krüger, Ap. das                                       | 6      | . 5   |
| 11  | Marschhausen, Ap. in Stollberg                        | 6      | 5     |
| 12  | Müller, Ap. in Mansfeld                               | 6      | 5     |
| 13  | Poppe, Ap. in Artern                                  | 6      | 5     |
| 14  | Wachsmuth, Ap. in Ermslebeu                           | 6      |       |
|     | Summa .                                               | 56     | 10    |
|     | 2. Kreis Bernburg.                                    |        |       |
|     | Von den Herren:                                       |        |       |
| 1   | Dr. Bley, Oberdir., MedRath, Ap. in Bernburg          | 6      | 5     |
| 2   | Rathke, Kreisdir, Ap. das                             | 6      | 5     |
| 3   | Brodkorb, Ap. in Connern                              | 6      | 5     |
| 4   | Busse, Ap. in Bernburg                                | 6      | 5     |
| 5   | Feige, Ap. in Lobejun                                 | 6      | 5     |
| 6   | Habicht, Prof. in Nienburg                            | 4      | _     |
| 7   | Heidenreich, Ap. in Cothen                            | 6      | 5     |
| 8   | Henning, Ap in Coswig                                 | 6      | 5     |
| 9   | Jannasch, CommissRath in Bernburg                     | 6      | 5     |
| 10  | Jannasch, Fabrikbesitzer das                          | 6      | 5     |
| 11  | Lautherius, Ap. in Cothen                             | 6      | 5     |
| 12  | Ravenstein, Ap. in Gernrode                           | 6      | 5     |
| 13  | Rehfeld, Ap. in Hecklingen                            | 6      | 5     |
| 14  | Schild, Ap. in Güsten                                 | 6      | 5     |
| 15  | Stange, Ap. in Nienburg                               | 6      | 5     |
| 16  | Tuchen, Ap, in Stassfurth                             | 6      | 5     |
| 17  | Zimmermann, Ap. in Calbe                              | 6      | . 5   |
| .   | Von der Herzogl. MedCommission in Ballen-             |        |       |
|     | städt, für I Exemplar des Archivs                     | 106    |       |
| - 1 |                                                       | 105    | 21    |
| 1   | 3. Kreis Bobersberg.                                  |        |       |
| .   | Von den Herren:<br>Kühn, Kreisdir., Ap. in Bobersberg | 6      | 5     |
| 2   | Blose, Ap. in Gossen                                  | 6      | 5     |
| 3   | Curtius, A. in Sorau                                  | 6      | 5 5 5 |
| 4   | Handtke, Ap. in Pforten                               | 6      | 5     |
| 5   | Knorr, Ap. in Sommerfeld                              | 6      | 5     |
| 6   | Köhler, Ap. in Forst                                  | 6      | - 5   |
| ٧l  |                                                       |        | _     |
|     | Latus .                                               | 1 37 I | _     |

| M   | Vereins - Rechnung.<br>Einnahme.     | Beitr<br>Thir. |     |
|-----|--------------------------------------|----------------|-----|
|     | Transport .                          | 37             | _   |
| 7   | Kupitz, Ap. in Sorau, incl. pro 1848 | 12             | 10  |
| 8   | Meyer, Ap. in Guhen                  | 6              | - 5 |
| 9   | Nicolai, Ap. in Triebel              | 6              | 5   |
| 10  | Schulze, Ap. in Christianstadt       | 6              | , 5 |
| 31  | Thielenberg, Ap. in Fürstenberg      | 6              |     |
|     | Summa .  4. Kreis Dessau.            | 74             | T   |
|     | Von den Herren:                      |                |     |
| 1   | Bullen, Kreisdir., Ap. in Dessau     | 6              | 5   |
| 2   | Busse, Ap. in Zerbst                 | 6              |     |
| 3   | Dannenberg, Ap. in Gr. Salza         | 6              |     |
| 4   |                                      | 6              | É   |
| 5   | llorn, Ap. in Schönebeck             | 6              | 5   |
| 6   | Leidold, Ap. in Belzig               | 6              | 3   |
| 7   | Planer, Ap. in Dessau                | 6              |     |
| 8   | Porse, Ap. in Rosslau                | 6              | i   |
| 9   | Rehdantz, An. in Barby               | 6              | 5   |
| 10  | Reichmann, Ap. in Dessau             | 6              |     |
| 11  | Reichmann, Ap. in Dessau             | 6              |     |
| 12  | Schuster, An. in Jesnitz             | 6              |     |
| 13  | Spatt, Ap. in Zerbst                 | 6              |     |
| - 1 | Spntt, Ap. in Zerbst                 | 1              |     |
| - 1 | 1 Exemplar des Archivs               | 6              | -   |
| - 1 | Summa .                              | 86             | - ; |
| Ì   | 5. Kreis Eilenburg.                  |                |     |
| ^   | Von den Herren;                      |                |     |
| 1   | Jonas, Kreisdir., Ap. in Eilenburg   | 6              | 1   |
| 2   | Atenstedt, Ap. in Bitterfeld         | 6              | 1   |
| 3   | Freiberg, Ap. in Delitzsch           | 6              |     |
| 4 5 | Gelbke, Ap in Taucha                 | 6              | 1   |
|     | Haberkorn, Ap. in Lansberg           | 6              | 1   |
| 6   | Klettner, Ap. in Elsterwerda         | 6              |     |
| 8   | Krause, Ap. in Oranienburg           | 6              |     |
| 9   | Kennes An in Schilds                 | 6              |     |
| 10  | Krause, Ap. in Schilda               | 6              |     |
| 11  | Kölz, Ap. in Brehna                  | 6              | 1   |
| 12  | Lange, Ap. in Dommitzsch             | 6              | 1   |
| 13  | Licht, Ap. in Gräfenhainchen         | 6              | 1   |
| 14  | Lindner, Ap. in Belgern              | 6              |     |
| 15  | Magnus, Ap. in Herzberg              | 6              |     |
| 16  | Meissner, Dr. med. in Eilenburg      | 6              |     |
| 17  | Petri, Ap. in Schönewalde            | 6              |     |
|     |                                      |                |     |

| M   | Vereins - Rechnung.                                                     | Beit | räge.     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
|     | Einnahme.                                                               | Thir | Sgr       |
|     | Transport .                                                             | 104  | 25        |
| 18  | Pfotenhauer, Ap. in Delitsch                                            | 6    | 5         |
| 19  | Richter, Ap. in Wittenherg                                              | 6    | 5         |
| 20  | Schilling, Ap. in Prettin                                               | 6    | 5         |
| 21  | Unger, Chemiker in Eilenburg                                            | 6    | 5 5       |
| 22  | Violet, Ap. in Annahurg                                                 | 6    | - 5       |
| 23  | Wietzer, Ap. in Torgau Zuckeschwerdt, Ap. in Schmiedeberg               | 6    | 5         |
| 24  |                                                                         | 6    | 5         |
|     | 6. Kreis Halle.                                                         | 148  | -         |
|     |                                                                         |      |           |
| 1   | Von den Herren:                                                         | 1.   |           |
| 2   | Colberg, Kreisdir., Ap. in Halle                                        | 4    | 5         |
| 3   |                                                                         | 4    | 5         |
| 4   |                                                                         | 4    | 5         |
| 5   | Jahn, Ap. in Alslehen                                                   | 4    | 5 5 5 5 5 |
| 6   | Marche An in Mercehuer                                                  | 4    |           |
| 7   | Marche, Ap. in Merseburg                                                | 4    | , 5       |
| ė١  | Paket An in Holle                                                       | 4    | 3         |
| 9   | Petersen An in Metschurg                                                | 4    |           |
| 10  | Pabst, Ap. in Halle Petersen, Ap. in Merseburg Struve, Ap. in Schraplau | 4    |           |
| 11  | Strave, Ap. in Schraplau                                                | 4    | 5         |
|     | Summa .                                                                 | 45   | 25        |
|     | 7. Kreis Luckau.                                                        | "    |           |
| - 1 | Von den Herren:                                                         | 1 1  |           |
| 1   | Schumann, Kreisdir., Ap. in Golssen                                     | 6    | - 5       |
| 2   | Branig, Ap. in Schlieben                                                | 6    | 5         |
| 3   | Hoffmann, Ap. in Cotthus                                                | 6    | 5         |
| 4   | Jacob, Ap. in Luckau                                                    | 6    | 5         |
| 5   | Kiess, Ap. in Senftenherg                                               | 6    | . 5       |
| 6   | Kiess, Ap. in Senstenherg                                               | 6    | 5         |
| 7   | Mildbrad, Ap. in Kirchbayn                                              | 6    | 5<br>5    |
| 8   | Münchhoff, Ap. in Lühben                                                | 6    | 5         |
| 9   | Wedel, Ap. in Vetschau  Wesenberg, Ap. in Ruhland                       | 6    | 5         |
| 10  | Wesenberg, Ap. in Ruhland                                               | 6    | 5         |
| - 1 | Summa .                                                                 | 61   | 20        |
|     | 8. Kreis Naumburg.                                                      |      |           |
| - 1 | Von den Herren;                                                         | 1 1  | 1         |
| 1   | Dr. Tuchen, Kreisdir., Ap. in Naumburg                                  | 6    |           |
| 2   | Bieler, Ap. in Kaina                                                    | 6    |           |
| 3   | Edel, Ap. in Bibra                                                      | 6    |           |
|     | Fahr, Ap. in Dürrenberg                                                 | 6    |           |
| 4   |                                                                         |      |           |
| 5   | Fahr, Ap. in Dürrenberg                                                 | 6    | 1         |

| Gause, Ap. in Kösen Grif, Ap. in Cross Grif, Ap. in Weissen Guichard, Ap in Zeil Hoffmann, Ap. in Mai Lindner, Assessor, Ap. Hoffmann, Ap. in Holf Radolph, Ap. in Ten Schröder, Ap. in Zeil Schröder, Ap. in Zeil Schröder, Ap. in Nein Trommsdorff, Assessor, Ap. Wendel, Ap. in Naun  VII. Vicedirect  Vetter, Ap. in Wich Tommsdorff, Assessor Vetter, Ap. in Wich Fielder, Vicedire, Gläsner, Ap. das. Kock, Ap. das. Lippe, Ap. das. Kock, Ap. das. Kock, Ap. das. Sivers, Ap. in Gall Sisten, Ap. in Goden Sisten, Ap. in Mai Bidde, Ap. in Carth Bidde, Ap. in Carth Bidde, Ap. in Guden Holzer, Ap. in Wit Bidde, Ap. in Guden Holzer, Ap. in Wit Lielich, Ap. in Holg Wagner, Ap. in Holg Wagner, Ap. in Holg Wagner, Ap. in Woil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | en els t heln in Weissenfel ungen hern artsberge tenmölsen , Ap. in Cölled | Su-Cas     | mus sel.    |   | Thir. 30 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                | 25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the | en els                                                                     | Su -Cas    | mus sel.    |   | 6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6 | 555555555555555555555555555555555555555 |
| of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the | heln in Weissenfell ungen hern artsberge thenmölsen , Ap. in Cölled aburg  | Su-Cas     | mus<br>sel. |   | 6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6 | 555555555555555555555555555555555555555 |
| 10 Information, p. p. in 5th information, p. p. in 5th information, p. p. in 5th information, p. p. in 5th information, p. p. in 12 Information, p. p. in 12 Information, p. p. in 12 Information, p. p. in 13 Information, p. p. in Naun Vill. Vicedirects Vicedire, p. in Naun Vill. Vicedirects Vicedire, p. in Naun Vill. Vicedirects Vicedire, p. in Naun Vill. Vicedirects Vicedire, p. in Naun Vill. Vicedirects Vicedire, p. in Naun Vill. Vicedirects Vicedire, p. in Naun Vill. Vicedirects Vicedire, p. in Naun Vill. Vicedirects Vicedire, p. in Naun Vill. Vicedirects Vicedire, p. in Naun Vill. Vill. Vicedirects Vicedire, p. in Naun Vill. Vill. Vicedirects Vicedire, p. in Naun Vill. Vill. Vicedirects Vicedire, p. in Naun Vill. Vill. Vicedirects Vicedire, p. in Naun Vill. Vill. Vill. Vicedirects Vicedirects Vicedirects Vicedirects Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vil | heln in Weissenfell ungen hern artsberge thenmölsen , Ap. in Cölled aburg  | Su-Cas     | mus<br>sel. |   | 6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6 | 555555555555555555555555555555555555555 |
| 10 Information, p. p. in 5th information, p. p. in 5th information, p. p. in 5th information, p. p. in 5th information, p. p. in 12 Information, p. p. in 12 Information, p. p. in 12 Information, p. p. in 13 Information, p. p. in Naun Vill. Vicedirects Vicedire, p. in Naun Vill. Vicedirects Vicedire, p. in Naun Vill. Vicedirects Vicedire, p. in Naun Vill. Vicedirects Vicedire, p. in Naun Vill. Vicedirects Vicedire, p. in Naun Vill. Vicedirects Vicedire, p. in Naun Vill. Vicedirects Vicedire, p. in Naun Vill. Vicedirects Vicedire, p. in Naun Vill. Vicedirects Vicedire, p. in Naun Vill. Vill. Vicedirects Vicedire, p. in Naun Vill. Vill. Vicedirects Vicedire, p. in Naun Vill. Vill. Vicedirects Vicedire, p. in Naun Vill. Vill. Vicedirects Vicedire, p. in Naun Vill. Vill. Vill. Vicedirects Vicedirects Vicedirects Vicedirects Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vill. Vil | heln in Weissenfell ungen hern artsberge thenmölsen , Ap. in Cölled aburg  | Su-Cas     | mus<br>sel. |   | 6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6                               | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| utilitation, p.p. in 50.  utilitation, p.p. in 50.  Lindance, Assector, Ap.  Martins, Ap. in Heldri Rudolph, Ap. in Teat.  Schnabel, Ap. in Eck.  Schnabel, Ap. in Eck.  Schnabel, Ap. in Heldri Stutabach, Ap. in Ho Trommadorff, Assector,  Weddel, Ap. in Naun  VII. Vicedirecte  Vii. Vicedirecte  Von den Herren Dr. Fiedler, Vicedir,  Glässner, Ap. das.  Kock, Ap. das.  Kock, Ap. das.  Kock, Ap. das.  Kock, Ap. das.  Schwarzkopf, Ap.  Scitz, Ap., Land-Kra  Sievera, Ap. in Guden  Holzerkopf, Ap. in Carbh  Briding, Ap. in Carbh  | heln in Weissenfell ungen hern artsberge thenmölsen , Ap. in Cölled aburg  | Su-Cas     | mus<br>sel. |   | 6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6                                         | 555555555555555555555555555555555555555 |
| Martins, Ap. in Heldri Rudolph, Ap. in Teut Schnabel, Ap. in Eck Schrüder, Ap. in Zeit Schnabel, Ap. in Eck Schrüder, Ap. in Zeit Trummsdorff, Jascenon Veiter, Ap. in Wiebe Wendel, Ap. in Naun  VII. Vicedirecte  VII. Vicedirecte  Von den Herren Dr. Fliedler, Vicedir, Ap. in Wiebe Glässner, Ap. das. Lipper, Ap. das. Lipper, Ap. das. Lipper, Ap. das. Scitz, Ap., Land-Kra Scitzer, Ap., Land | ungen hern artsberge x henmölsen , Ap. in Cölled aburg                     | Su-Cas     | mua<br>sel, |   | 6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6                               | 555555555555555555555555555555555555555 |
| Martins, Ap. in Heldri Radolph, Ap. in Teut Schnabel, Ap. in Eck Schröder, Ap. in Zeit Schnabel, Ap. in Eck Schröder, Ap. in Zeit Trommsdorff, Aneszoo Vetter, Ap. in Wiebe Wendel, Ap. in Naun  VII. Vicedirect  Vil. Vicedirect  Von den Herren Dr. Fleidler, Vicedir, Ap. in Wiebe Glasmer, Ap. das. Lipper, Ap. das. Lipper, Ap. das. Lipper, Ap. das. Sievers, Ap. in Gase Sievers, Ap. in Carsh Bister, Ap. Land-Kra Sievers, Ap. in Carsh Bister, Ap. in With Bister, Ap. in With Leister, Ap. in With Leister, Ap. in With Leister, Ap. in With Leister, Ap. in In Guden Hölzerkopf, Ap in II. Leister, Ap. in With Leister, Ap. in II. Die Green, Ap. in Carsh Bister, Ap. in With Leister, Ap. in With Leister, Ap. in II. Die Green, Ap. in With Leister, Ap. in II. Die Green, Ap. in III. Die Green, Ap. i | ungen hern artsberge x henmölsen , Ap. in Cölled aburg                     | Su-Cas     | mua<br>sel, |   | 6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6                                    | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| 31 Rudolph, Ap. in Teat  Schabel, Ap. in Ed.  32 Schröder, Ap. in Neil  33 Schröder, Ap. in Neil  49 Wendel, Ap. in Neil  40 VIII. Vicedirect  40 Von den Herren  41 Dr. Fiedler, Vicedir,  51 Gläsner, Ap. das.  41 Lippe, Ap. das.  42 Lippe, Ap. das.  43 Kock, Ap. das.  44 Lippe, Ap. das.  45 Rüde, Hof-Ap. das.  46 Rüde, Hof-Ap. das.  47 Seitt, Ap., Land-Kras  48 Stenn, Ap. das.  48 Stenn, Ap. das.  49 Seitt, Ap., Land-Kras  40 Stenn, Ap. das.  40 Stenn, Ap. das.  41 Avennan, Ap. in Neil  48 Bräning, Ap. in Voll  49 Hübeer, Ap. in Guden  40 Hübeer, Ap. in Guden  40 Hübeer, Ap. in Wii  40 Leister, Ap. in Wii  41 Leister, Ap. in Wii  41 Leister, Ap. in Höfg  42 Wagger, Ap. in Höfg  43 Wagger, Ap. in Höfg  44 Wagger, Ap. in Höfg  45 Wagger, Ap. in Höfg  46 Wagger, Ap. in Höfg  47 Wagger, Ap. in Höfg  48 Wagger, Ap. in Höfg  48 Wagger, Ap. in Höfg  48 Wagger, Ap. in Höfg  48 Wagger, Ap. in Höfg  49 Wagger, Ap. in Höfg  49 Wagger, Ap. in Höfg  49 Wagger, Ap. in Höfg  40 Wagger, Ap. in Höfg  40 Wagger, Ap. in Höfg  40 Wagger, Ap. in Höfg  40 Wagger, Ap. in Höfg  40 Wagger, Ap. in Höfg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | hern artsberge  t t tenmölsen , Ap. in Cölled aburg orium Hessen           | Su-Cas     | mus<br>sel, |   | 6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6                                         | 5 5 5 5 5 5 5 5 5                       |
| Schnabel, Ap. in Eck Schröder, Ap. in Zei Strüder, Ap. in Ho Trommsdorff, Assensor Vetter, Ap. in Wiehe VII. Vicedirecte  VII. Vicedirecte  Von den Herren Dr. Fiedler, Vicedir, Glässner, Ap. das. Nock, Ap. das. Nock, Ap. das. Schwarzepf, Ap. das. Hold-Ap. in Guden Holz-Ap. in Guden Holz-Rope, Ap. in Guden Guden-Rope, Ap. in Guden Holz-Rope, Ap. in Guden Holz | artsberge  thenmölsen  Ap in Cölled  burg  prium Hessen                    | Su-Cas     | mus<br>sel, |   | 6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6                                    | 5 5 5 5 5 5 5                           |
| 35 Schröder, Ap. in Zeil Stutbabe, Ap. in Hol 7 Trommsdorff, Ansexov Veiter, Ap. in Wieb 9 Wendel, Ap. in Nun VII. Vicedirectu 1 Dr. Fiedler, Vicedire, 1 Dr. Fiedler, Vicedire, 2 Gläsner, Ap. das. 3 Kock, Ap. das. 4 Lippe, Ap. das. 5 Ridde, Hof-Ap. das. 6 Ridde, Hof-Ap. das. 6 Ridde, Hof-Ap. das. 7 Seitr, Ap. Land-Kra 10 Dr. Schwarzhoff, Ap. in Caste 10 Dr. Wild, Ober-Med. 1 Aremnan, Ap. in No 11 Elich, Ap. in Guden 1 Hofzerkopf, Ap. in viol 11 Elich, Ap. in Guden 11 Leister, Ap. in Wolf 11 Leister, Ap. in Wolf 12 Leister, Ap. in Wolf 12 Leister, Ap. in Wolf 13 Leister, Ap. in Wolf 14 Leister, Ap. in Wolf 15 Leister, Ap. in Wolf 16 Hibber, Ap. in Wolf 17 Leister, Ap. in Wolf 18 Wager, Ap. in Wolf 19 Sudder, Ap. in Hof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nenmölsen<br>, Ap. in Cölled<br>aburg                                      | Su-Cas     | mus<br>sel. | : | 6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6                                    | 5 5 5 5 5 5                             |
| 6 Sutabaci, Ap. In 10 6 Trommsdorff, Assessor 9 Vetter, Ap. In Wich Wendel, Ap. In Wich Wendel, Ap. In Winh VII. Vicedirect  1 I. K. Von den Herren 1 Dr. Fielder, Vicedire, City 2 Gläsner, Ap. das. 4 Lippe, Ap. das. 4 Lippe, Ap. das. 6 Nock, Ap. das. 6 Nock, Ap. das. 7 Seits, Ap., Land-Rrs 8 Sievers, Achugef, Ap. das. 8 Sievers, Ap. in Casse 9 Stamm, Ap. das. 10 Dr. Wild, Ober-Med. 11 Avensans, Ap. in Wolf 12 Holter, Ap. in Gudst 14 Holter-Royf, Ap. in 4 Fore-Royf, Ap. in 6 Fore- | Ap. in Colled                                                              | Su<br>-Cas | mus<br>sel, | : | 6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6                                              | 5 5 5 5                                 |
| 7 Trommsdorff, Assexov Vetter, Ap. in Wiche 9 Wendel, Ap. in Naun VII. Vicedirectr  1 Dr. Findler, Vicedirectr 1 Dr. Findler, Vicedire, 3 Rock, Ap. das. 4 Rode, Hof-Ap. das. 5 Röde, Hof-Ap. das. 6 Röde, Hof-Ap. das. 6 Röde, Hof-Ap. das. 7 Seitr, Ap., Land-Erra 8 Sievers, Ap. das. 8 Sievers, Ap. das. 1 Lippe, Ap. in Carls 1 Aremann, Ap. in Noil 1 Elich, Ap. in Guden 1 Hofzerkopf, Ap. in volid 1 Hofzerkopf, Ap. in volid 1 Leister, Ap. in Wolf 1 Leister, Ap. in Wolf 1 Leister, Ap. in Wolf 2 Wagner, Ap. in Wolf 2 Wagner, Ap. in Guden 2 Wagner, Ap. in Wolf 2 Wagner, Ap. in Wolf 2 Wagner, Ap. in Wolf 2 Wagner, Ap. in Guden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , Ap. in Colled                                                            | Su<br>Cas  | mua<br>sel, |   | 6<br>6<br>6<br>117                                                                          | 5 5 5 5                                 |
| S Vetter, Ap. in Wiebe Wendel, Ap. in Naun VII. Vicedirectt  I. K.  Von den Heren  Dr. Fielder, Vicedire, Sieder, Sieder, Sieder, Sieder, Sieder, Ap. das.  A Lippe, Ap. das.  A Lippe, Ap. das.  Sievera, Ap. das.  Dr. Wild, Ober-Med.  Dr. Wild, Ober-Med.  Bedening, Ap. in Wolf  Holer, Ap. in Guess  Holer, Ap. in Guess  Holer, Ap. in Wolf  Leister, Ap. in Wolf  Warger, Ap. in Guess                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | orium Hessen                                                               | Su<br>-Cas | sel.        |   | 6 6 6 6                                                                                     | 5 5 5 5                                 |
| VII. Vicedirects  1 K. Von den Herten  1 Dr. Fielder, Vicedir.,  2 Gläsner, Ap. das.  4 Lippe, Ap. das.  4 Lippe, Ap. das.  5 Rüde, Iller, Ap. das.  7 Seits, Ap., Land-firs,  8 Sievers, Ap. la Casse  9 Stamm, Ap. das.  10 Dr. Wild, Ober-Med.  11 Avennan, Ap. in No  12 Leister, Ap. in Gudse  15 Hörer, Ap. in Wolf  16 Höber, Ap. in Wolf  17 Leister, Ap. in Wolf  18 Leiter, Ap. in Wolf  19 Leiter, Ap. in Wolf  10 Leiter, Ap. in Wolf  20 Warger, Ap. in G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | orium Hessen                                                               | Su<br>-Cas | sel,        |   | 6 6 6                                                                                       | 5 5 5                                   |
| VII. Vicedirects  1 K. Von den Herten  1 Dr. Fielder, Vicedir.,  2 Gläsner, Ap. das.  4 Lippe, Ap. das.  4 Lippe, Ap. das.  5 Rüde, Iller, Ap. das.  7 Seits, Ap., Land-firs,  8 Sievers, Ap. la Casse  9 Stamm, Ap. das.  10 Dr. Wild, Ober-Med.  11 Avennan, Ap. in No  12 Leister, Ap. in Gudse  15 Hörer, Ap. in Wolf  16 Höber, Ap. in Wolf  17 Leister, Ap. in Wolf  18 Leiter, Ap. in Wolf  19 Leiter, Ap. in Wolf  10 Leiter, Ap. in Wolf  20 Warger, Ap. in G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | orium Hessen                                                               | Su<br>-Cas | sel,        |   | 6 6 6                                                                                       | 5<br>5<br>5                             |
| VII. Vicedirects  1 K. Von den Herten  1 Dr. Fielder, Vicedir.,  2 Gläsner, Ap. das.  4 Lippe, Ap. das.  4 Lippe, Ap. das.  5 Rüde, Iller, Ap. das.  7 Seits, Ap., Land-firs,  8 Sievers, Ap. la Casse  9 Stamm, Ap. das.  10 Dr. Wild, Ober-Med.  11 Avennan, Ap. in No  12 Leister, Ap. in Gudse  15 Hörer, Ap. in Wolf  16 Höber, Ap. in Wolf  17 Leister, Ap. in Wolf  18 Leiter, Ap. in Wolf  19 Leiter, Ap. in Wolf  10 Leiter, Ap. in Wolf  20 Warger, Ap. in G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | orium Hessen                                                               | Su<br>-Cas | sel,        |   | 6 6                                                                                         | 5                                       |
| I. K.  Von den Herzen  Dr. Fiedler, Vicedir.,  Glässner, Ap. das.  Lippe, Ap. das.  Ridet, Hof-Ap. das.  Ridet, Hof-Ap. das.  Sievers, Ap. in Casse  Holzerkopf, Ap. in Voll  Brining, Ap. in Voll  Holzerkopf, Ap. in Voll  Holzerkopf, Ap. in Wolf  Holzerkopf, Ap. in Wolf  Leister, Ap. in Wolf  Holzerkopf, Ap. in Wolf  Warner, Ap. in Wolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |            |             | : | 6                                                                                           | 5                                       |
| I. K.  Von den Herzen  Dr. Fiedler, Vicedir.,  Glässner, Ap. das.  Lippe, Ap. das.  Ridet, Hof-Ap. das.  Ridet, Hof-Ap. das.  Sievers, Ap. in Casse  Holzerkopf, Ap. in Voll  Brining, Ap. in Voll  Holzerkopf, Ap. in Voll  Holzerkopf, Ap. in Wolf  Holzerkopf, Ap. in Wolf  Leister, Ap. in Wolf  Holzerkopf, Ap. in Wolf  Warner, Ap. in Wolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |            |             | : | 6                                                                                           | 5                                       |
| 1 Dr. Fiedler, Vicedir, Gläsner, Ap. das. 3 Kock, Ap. das. 4 Lippe, Ap. das. 5 Kide, Hof-Ap. das. 5 Kide, Hof-Ap. das. 6 Kide, Hof-Ap. das. 7 Sette, Ap., Lawringer, Ap. 8 Sette, Ap., Lawringer, Ap. 8 Stamm, Ap. das. 8 Stamm, Ap. das. 9 Dr. Wild, Ober-Med. 1 Avenman, Ap. in Vol. 1 Elich, Ap. in Guden 1 Hölzerkopf, Ap. in Voll 1 Elich, Ap. in Wolf 1 Hölzerkopf, Ap. in Wolf 1 Holzerkopf, Ap. in Wolf 2 Sieder, Ap. in Wolf 2 Wagner, Ap. in Guden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            | in 1       | Cassel      | : | 6                                                                                           | 5                                       |
| 1 Dr. Fiedler, Vicedir, Gläsner, Ap. das. 3 Kock, Ap. das. 4 Lippe, Ap. das. 5 Kide, Hof-Ap. das. 5 Kide, Hof-Ap. das. 6 Kide, Hof-Ap. das. 7 Sette, Ap., Lawringer, Ap. 8 Sette, Ap., Lawringer, Ap. 8 Stamm, Ap. das. 8 Stamm, Ap. das. 9 Dr. Wild, Ober-Med. 1 Avenman, Ap. in Vol. 1 Elich, Ap. in Guden 1 Hölzerkopf, Ap. in Voll 1 Elich, Ap. in Wolf 1 Hölzerkopf, Ap. in Wolf 1 Holzerkopf, Ap. in Wolf 2 Sieder, Ap. in Wolf 2 Wagner, Ap. in Guden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            | in 1       | Cassel      | : | 6                                                                                           | 5                                       |
| 2 Gilsaner, Ap. das. 4 Lippe, Ap. das. 4 Lippe, Ap. das. 6 Nade, Bid-Nade, Ap. das. 7 Selts, Ap., Land-Res 8 Sievers, Ap. la Cass 9 Stamm, Ap. das. 1 Avensus, Ap. in Vois 1 Avensus, Ap. in Vois 1 Belich, Ap. in Guess 1 Holter, Ap. in Guess 1 Holter, Ap. in Wolf 1 Leister, Ap. in Wolf 1 Leister, Ap. in Wolf 2 Warner, Ap. in Guess 1 Green, Ap. in Wolf 2 Warner, Ap. in Guess 2 Warner, Ap. in Guess 3 Company Company 4 Company Company 5 Company 5 Company 5 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6 Company 6  | Oher-Med - Ace                                                             |            |             | : | 6                                                                                           | 5                                       |
| 3 Kock, Ap. das. 4 Lippe, Ap. das. 5 Ridde, Hof-Ap. das. 6 Ridde, Hof-Ap. das. 6 Pr. Schwarzhoff, Ap. for Stitz, Ap., Land-Kra 7 Seitz, Ap., Land-Kra 8 Sievera, Ap. in Casts 10 Dr. Wild, Ober-Med. 1 Aremana, Ap. in No. 2 Biefer, Ap. in Carts 1 Hotershoff, Ap. in Voll 11 Elich, Ap. in Guden 1 Hober, Ap. in Wolf 1 Hotershoff, Ap. in Wolf 1 Leister, Ap. in Wolf 1 Sender, Ap. in Wolf 1 Sender, Ap. in Wolf 2 Wagner, Ap. in Holg 2 Wagner, Ap. in Guden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |            |             | : | 6                                                                                           |                                         |
| 4 Lippe, Ap. das. 5 Råde, Hlo-Ap. das. 6 Dr. Schwarzkopf, Ap. 7 Seltz, Ap., Land-Kras 8 Sievers, Ap. in Casts 8 Sievers, Ap. in Casts 9 Dr. Wild, Ober-Med. 1 Avenama, Ap. in No. 2 Biefet, Ap. in Carbs 1 Biefet, Ap. in Carbs 1 Biefet, Ap. in Carbs 1 Biefet, Ap. in Carbs 1 Biefet, Ap. in Carbs 1 Biefet, Ap. in Carbs 1 Biefet, Ap. in Carbs 1 Biefet, Ap. in Carbs 1 Biefet, Ap. in Greb 1 Piefer, Ap. in Greb 1 Piefer, Ap. in Greb 1 Piefer, Ap. in Greb 2 Wagner, Ap. in Greb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |            |             | • |                                                                                             |                                         |
| 5 Rúde, Hof-Ap. das. 6 Dr. Schwarzkopf, Ap. 7 Seitz, Ap., Land-Kras 8 Sievers, Ap. in Case 8 Sievers, Ap. in Case 11 Avenman, Ap. in Na 12 Biede, Ap. In Cartsh 13 Brüning, Ap. in Voll 14 Illian, Ap. in Guden 15 Hölzerkopf, Ap in Wit 16 Häbner, Ap. in Wit 17 Leister, Ap. in Wit 18 Sander, Ap. in Hofg 19 Sander, Ap. in Hofg 19 Sander, Ap. in Hofg 19 Wagner, Ap. in Hofg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | : : : : :                                                                  |            |             |   | 6                                                                                           | 5                                       |
| 66 Dr. Schwarzkopf, Ap<br>Seitz, Ap., Land-Kra<br>8 Sievers, Ap. in Casse<br>90 Dr. Wild, Ober-Med.<br>1 Avemann, Ap. in No.<br>2 Biede, Ap. in Carbh<br>3 Brdning, Ap. in Voll<br>6 Hölkerhopf, Ap in Guden<br>1 Hölkerhopf, Ap in Guden<br>1 Loister, Ap. in Gebe<br>1 Floffer, Ap. in Gebe<br>1 Floffer, Ap. in Gebe<br>1 Floffer, Ap. in Geb<br>1 Sander, Ap. in Hofg<br>2 Wagner, Ap. in Geb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            | ٠.         | ٠.          | • | 6                                                                                           | 5                                       |
| 7 Scitz, Ap., Land-Kras Sievers, Ap. in Casses Sistemm, Ap. das. Dr., Wild, Ober-Med. Li Avemann, Ap. in Na Bridning, Ap. in Volk Sieme, Ap. in Carks Hölzerkopf, Ap. in Guden Hübner, Ap. in Guden Hübner, Ap. in Guden Leister, Ap. in Greb Sander, Ap. in Greb Sander, Ap. in Greb Wagner, Ap. in Greb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | dos                                                                        |            | ٠.          | • | 6                                                                                           | 5                                       |
| 8 Sievers, Ap. in Casse 9 Stamm, Ap. das. 0 Dr. Wild, Ober-Med. 1 Avemann, Ap. in No. 2 Biede, Ap. in Cartsh 3 Briding, Ap. in Wolf 6 Hübner, Ap. in Wild 17 Leister, Ap. in Wild 17 Leister, Ap. in Wolf 18 Pfeffer, Ap. in Greb 19 Sander, Ap. in Hofg 20 Wagner, Ap. in Greb 20 Wagner, Ap. in Greb 21 Wagner, Ap. in Greb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kenhens hei C                                                              | occul      |             | • | 6                                                                                           | 5                                       |
| 9 Stamm, Ap. das. Dr. Wild, Ober-Med. Avemann, Ap. in Na Biede, Ap. In Cartsh Brdning, Ap. in Voll Hilbert, Ap. in Guden Hübner, Ap. in Wil Leister, Ap. in Wil Pfeffer, Ap. in Greb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                          | masc:      |             | • | 6                                                                                           | 5                                       |
| 0 Dr. Wild, Ober-Med. Avemann, Ap. in Na Biede, Ap. in Carbh Brüning, Ap. in Carbh Brüning, Ap. in Volk Elich, Ap. in Guden Hübner, Ap. in Wil Ceister, Ap. in Wil Pfeffer, Ap. in Greb Sander, Ap. in Greb 20 Wagner, Ap. in Gre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |            |             | • | 6                                                                                           | 5                                       |
| Avemann, Ap. in Na Biede, Ap. in Carlsh Brüning, Ap. in Voll Elich, Ap. in Gudens Hölzerkopf, Ap. in Giden Hölzerkopf, Ap. in Wit Leister, Ap. in Greb Sander, Ap. in Greb Sander, Ap. in Greb Wagner, Ap. in Gro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ass An doe                                                                 |            | : :         | : | 6                                                                                           | 5                                       |
| 2 Biede, Ap, in Carlsh Brūning, Ap, in Volk Elich, Ap, in Guden Holzerkopf, Ap, in Vit Leister, Ap, in Wolf Pfeffer, Ap, in Greb Sander, Ap, in Hofg Wagner, Ap, in Gro Wagner, Ap, in Gro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mburg                                                                      | . :        |             | • | 6                                                                                           | 5                                       |
| Brüning, Ap. in Volk<br>Elich, Ap. in Guden<br>5 Hölzerkopf, Ap. in Mic<br>6 Hübner, Ap. in Wil<br>12 Leister, Ap. in Greb<br>9 Sander, Ap. in Hog<br>9 Warner, Ap. in Gro<br>10 Warner, Ap. in Gro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fen .                                                                      | ٠.         |             | • | 6                                                                                           | 5                                       |
| Elich, Ap. in Guden<br>Hölzerkopf, Ap. in Wit<br>Hübner, Ap. in Wit<br>Leister, Ap. in Greb<br>Pfeffer, Ap. in Greb<br>Sander, Ap. in Hofg<br>Wagner, Ap. in Gro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | marsen                                                                     | ٠.         |             | • | 6                                                                                           | 5                                       |
| 16 Hübner, Ap. in Wit<br>17 Leister, Ap. in Wolf<br>18 Pfeffer, Ap. in Greb<br>19 Sander, Ap. in Hofg<br>20 Wagner, Ap. in Gro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | herg .                                                                     | ٠.         | ٠.          | • | 6                                                                                           | 5                                       |
| 16 Hübner, Ap. in Wit<br>17 Leister, Ap. in Wolf<br>18 Pfeffer, Ap. in Greb<br>19 Sander, Ap. in Hofg<br>20 Wagner, Ap. in Gro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | llendorf                                                                   |            | ٠.          | • | 6                                                                                           | 5                                       |
| Pfeffer, Ap. in Wolf Sander, Ap. in Grebe Wagner, Ap. in Gro Wagner, Ap. in Gro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | enhausen                                                                   | ٠.         | ٠.          | • | 6                                                                                           | 5                                       |
| Pfeffer, Ap. in Grebe<br>9 Sander, Ap. in Hofg<br>Wagner, Ap. in Gro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |            |             | • | 6                                                                                           | 5                                       |
| 9 Sander, Ap. in Hofg<br>Wagner, Ap. in Gro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | hagen                                                                      | ٠.         |             | • | 6                                                                                           | 5                                       |
| Wagner, Ap. in Gro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | hagen                                                                      | ٠.         | ٠.          | • | 6                                                                                           | 5                                       |
| in aguet, Ap. in die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | shagen                                                                     |            |             | • | 6                                                                                           | 5                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nstein                                                                     |            | • •         | • | 4                                                                                           | و ا                                     |
| Put verkautte Jou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | shagen                                                                     |            |             |   |                                                                                             |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nstein                                                                     |            |             | _ |                                                                                             |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | shagen                                                                     |            | ıma         |   | 127                                                                                         | 10                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | shagen                                                                     |            | leema       |   |                                                                                             | 10                                      |

| NS  | Vereins - Rechnung.<br>Einnahme.                                                                                                                                | Beit<br>Thir. | räge.<br>Sgr |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 寸   | 2. Kreis Eschwege.                                                                                                                                              | Ī             |              |
| - 1 | Von den Herren:                                                                                                                                                 | 1             |              |
| - 1 | Gumpert, Kreisdir., Ap. in Eschwege                                                                                                                             | 6             | 5            |
| 2   | G. Braun, Ap. das                                                                                                                                               | 6             | 5<br>5       |
| 3   | Constantini, Hof-Ap. in Rotenburg                                                                                                                               | 6             | 5 5 5 5 5    |
| 4   | Frank, Ap. in Sontra                                                                                                                                            | 6             | 5            |
| 5   | Frobose, Ap. in Wannfriedt                                                                                                                                      | 6             | 5            |
| 6   | Israel, Ap. in Waldcappel                                                                                                                                       | 6             | 5            |
| 7   | Schaumburg, Ap. in Rotenburg                                                                                                                                    | 6             | 5            |
| 8   | Schwabe, Ap. in Heiligenstadt                                                                                                                                   | 6             | 5            |
|     | Summa -                                                                                                                                                         | 49            | 10           |
| - 1 | 3. Kreis Felsberg.                                                                                                                                              | 1             |              |
|     | Von den Herren:                                                                                                                                                 | 1             | 1            |
| 1   | Blass, Kreisdir., Ap. in Felsberg                                                                                                                               | 6             | 5            |
| 2   | Bender, Ap. in Spangenberg                                                                                                                                      | 6             | 5<br>5<br>5  |
| 3   | Braun, Ap. in Melsungen                                                                                                                                         | 6             | 5            |
| 4   | Brill, Ap. in Haina                                                                                                                                             | 6             | 5            |
| 5   | Eulner, Ap in Rosenthal                                                                                                                                         | 6             | 5            |
| 6   | Göllner, Ap. in Wildungen                                                                                                                                       | 6             | 5            |
| 7   | Hasselbach, Ap. in Fritzlar                                                                                                                                     | 6             | 5            |
| 8   | Hassencamp, Ap. in Frankenberg                                                                                                                                  | 6             | 5            |
| 9   | Heinzerling, Ap. in Vohle                                                                                                                                       | 6             | 5            |
| 10  | Henke, Hof-Ap. in Arolsen                                                                                                                                       | 6             | 5            |
| 11  | Kindervatter, Ap. in Wetter                                                                                                                                     | 6             | 5            |
| 12  | Kummel, Ap. in Corbach                                                                                                                                          | 6             | 5 5 5 5      |
| 13  | Kunckel, Ap. das.                                                                                                                                               | 6             | 2            |
| 14  | Schedtler, Ap. in Amoneburg                                                                                                                                     | 6             | 9            |
| 15  | Schmidt, Ap. in Mengeringhausen                                                                                                                                 | 6             | 5            |
| 16  | Seyd, Droguist in Cassel                                                                                                                                        | 6             | 5            |
| 17  | Weidemann, Ap. in Frankenberg                                                                                                                                   | 6             | 5            |
| 18  |                                                                                                                                                                 | -             | _ 3          |
| - 1 | 4. Kreis Hanau.                                                                                                                                                 | 111           | -            |
| - 1 | Von den Herren:                                                                                                                                                 |               |              |
| !   | Bêyer, Kreisdir., MedAss., Ap. in Hanau                                                                                                                         | 6             | 5            |
| 1   | Bertrand, Dr. med. in Giessen                                                                                                                                   | 6             | 5            |
| 3   | Coster, Ap. in Neuhoff                                                                                                                                          | 6             | 5            |
| 4   | Hille, Ap. in Hanau                                                                                                                                             | 6             | 5 5 5        |
| 5   | Kämpf, Ap. in Meerholz                                                                                                                                          | 6             | 5            |
| 6   | Kranz An in Nauheim                                                                                                                                             | 6             | 5            |
| 7   | Kranz, Ap. in Nauheim                                                                                                                                           | 6             | 5            |
| á   | Böthe, An. in Windecken                                                                                                                                         | 6             | 5            |
| 9   | Bullmann, Hof-Ap, in Fulda                                                                                                                                      | 6             | 5            |
| 10  | Sames, Ap. in Gelnhausen                                                                                                                                        | 6             | 5            |
| iii | Dr. Mörschel, Hof-Ap. in Birstein Röthe, Ap. in Windecken Rullmann, Hof-Ap. in Fulda Sames, Ap. in Gelnhausen Sporteder, Ap. in Bergen Stamm, Ap. in Gelnhausen | 6             | 5            |
| 12  | Stamm, Ap. in Gelnhausen                                                                                                                                        | 6             | 5            |
|     |                                                                                                                                                                 |               |              |

|                                                                                                                                                                                                                | Vereins - Rechnung.<br>Einnahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Beit<br>Thir.                           |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                | Transport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 74                                      | T -                                                                             |
| 13                                                                                                                                                                                                             | Thuquet, Hof-Ap. in Homburg v. d. Hohe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                                       | 5                                                                               |
| 14                                                                                                                                                                                                             | Wagner, Ap. in Sleinau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                                       | 5                                                                               |
| 16                                                                                                                                                                                                             | Wollweber, Adm. in Sachsenhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                       | 5                                                                               |
| 10                                                                                                                                                                                                             | Zintgraff, Ap. in Schlüchtern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                                       | _ 5                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                | 5. Kreis Treysa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 98                                      | 20                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                       | ĺ                                                                               |
| . 1                                                                                                                                                                                                            | Von den Herren:<br>Dr. Wigand, Kreisdir., Ap. in Treysa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                                                                 |
| 2                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                       | 5                                                                               |
| 3                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                       | 5                                                                               |
| 4                                                                                                                                                                                                              | Hörle, Ap. in Neukirchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                       | 5                                                                               |
| 5                                                                                                                                                                                                              | Humburg, Ap. in Borken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                                       | 5                                                                               |
| 6                                                                                                                                                                                                              | Jacobi, Ap. in Fulda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                                       | 5                                                                               |
| 7                                                                                                                                                                                                              | Krüger, Ap. in Homberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                                       | 5                                                                               |
| 8                                                                                                                                                                                                              | Riepenhausen, Ap. in Marburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6                                       | 5                                                                               |
| 9                                                                                                                                                                                                              | Ruppersberg, Ap. das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                                       | 5                                                                               |
| 10                                                                                                                                                                                                             | Throm, Ap. in Ziegenhain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                       | 5                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                | Summa .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 61                                      | 20                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                | VIII. Vicedirectorium Erfurt-Gotha-Weimar.  1. Kreis Erfurt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                | 1. Kreis Erfurt.<br>Von den Herren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                                 |
| 1                                                                                                                                                                                                              | 1. Kreis Erfurt.  Von den Herren: Bucholz, Vicedir., An. in Erfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                       | 5                                                                               |
| 2                                                                                                                                                                                                              | 1. Kreis Erfurt.  Von den Herren: Bucholz, Vicedir, Ap. in Erfurt Biltz, Ap. das.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                 |
| 3                                                                                                                                                                                                              | 1. Kreis Erfurt.  Von den Herren: Bucholz, Vicedir., Ap. in Erfurt Biltz, Ap. das. K. Frangel. An. das.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                       | 5                                                                               |
| 3 4                                                                                                                                                                                                            | 1. Kreis Erfurt.  Von den Herren: Bucholz, Vicedir., Ap. in Erfurt Biltz, Ap. das. K. Frangel. An. das.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 6                                     | 5 5                                                                             |
| 2<br>3<br>4<br>5                                                                                                                                                                                               | 1. Kreis Erfurt.  Von den Herren: Bucholz, Vicedir, Ap. in Erfurt Biltz, Ap. das. K. Frenzel, Ap. das. W. Frenzel, Ap. das. Gresslet, Droquist das.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 6                                     | 5 5 5                                                                           |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6                                                                                                                                                                                          | 1. Kreis Erfurt.  Von den Herren: Buchols, Vicedir, Ap, in Erfart Billit, Ap, das.  W. Fronzel, Ap, das. Gressler, Droguist das. Koch, Ap, das.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6<br>6<br>6                             | 5 5 5                                                                           |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7                                                                                                                                                                                     | 1. Kreis Erfurt.  Von den Herren: Buchols, Vicedir, Ap, in Erfurt Billt, Ap. das. K. Frenzel, Ap. das, W. Frenzel, Ap. das, Gressler, Droguist das, Koch, Ap. das, To Breit Gressler, Droguist das, To F. Koch, Director der Realschule das,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6              | 5 5 5 5                                                                         |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8                                                                                                                                                                                | 1. Kreis Erfurt.  Von den Herren: Buchols, Vicedir, Ap, in Erfurt Billit, Ap. das. K. Frenzel, Ap. das. W. Frenzel, Ap. das. W. Frenzel, Ap. das. Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant Constant C | 6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6         | 5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5                                                      |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9                                                                                                                                                                           | 1. Kreis Erfurt. Van den Bertenis Buchols, Vicedir, Ap, in Erfart Blitz, Ap, das, B. Frenzel, Ap, das, W. Frenzel, Ap, das, Gressler, Droguist das, Koch, Ap, das, Luckoch, Director der Beslichule das, Luckoch, Director der Beslichule das, Luckoch, Director der Reslichule das, Luckoch, Director der | 6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6         | 5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5                                                 |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9                                                                                                                                                                           | 1. Kreis Erfurt.  Von den Herren: Buchols, Vicedir, Ap, in Erfurt Billt, Ap. das. Billt, Ap. das. W. Frenzel, Ap. das. Oresiler, Dreguist das. Cresiler, Dreguist das. Dr. Rock, Director der Realschule das. Lucas, Ap. das. Trommsdorff, Ap. das. Trommsdorff, Ap. das.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 6 6 6 6 6 6 6 6                       | 5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5                                            |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9                                                                                                                                                                           | 1. Kreis Erfurt.  Van den Herren: Buchole, Vicedir, Ap., in Erfurt Blitz, Ap., des, Blitz, Ap., des, K. Fronzel, Ap., das, Gressler, Droguist das. Koch, Ap. das, Dr. Koch, Briector der Realischule das. Lucas, Ap., das, Baueraachs, Ap., in Simmerda Boett, Ap., in Worbis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6   | 5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5                                            |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>0<br>1                                                                                                                                                                 | 1. Kreis Erfurt.  Von den Herren: Buchols, Vicedir, Ap, in Erfart Billt, Ap. das. B. Frenzel, Ap. das. W. Frenzel, Ap. das. Oressler, Droguist das. Koch, Ap, das. Koch, Ap, das. Tommsdorff, Ap. das. Trommsdorff, Ap. das. Bauersach, Ap, in Sömmerds Boett, Ap, in Sümmerds Boett, Ap, in Worbis Buddensieg, Ap, in Tommsduff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6   | 5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5                                  |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>0<br>1<br>2<br>3                                                                                                                                                       | 1. Kreis Erfurt.  Von den Herren: Buchala, Vicedir, Ap, in Erfurt Bline, Billine, Bi | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6   | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                         |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>0<br>1<br>2<br>3<br>4                                                                                                                                                  | 1. Kreis Erfurt.  Von den Herren: Buchols, Vicedir, Ap, in Erfart Billt, Ap. das. B. Frenzel, Ap. das. W. Frenzel, Ap. das. One of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second  | 666666666666666666666666666666666666666 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                         |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5                                                                                                                                             | 1. Kreis Erfurt.  Von den Herren: Buchols, Vicedir, Ap, in Erfurt Buchols, Vicedir, Ap, in Erfurt Buchols, Vicedir, Ap, in Erfurt Buchols, Ap, das. K. Fronzel, p, das. K. Fronzel, p, das. K. Fronzel, p, das. K. Fronzel, Ap, das. Dr. Koch, Ap, das. Dr. Koch, Birector der Realschule das. Lucas, Ap, das. Lucas, Ap, das. Baueraschy, Ap, in Sommerda Bects, Ap, in Worbis Dects, Ap, in Worbis Dects, Ap, in Worbis Dects, Ap, in Worbis Dects, Ap, in Morbis Dects, Ap, in Morbis Dects, Ap, in Morbis Dects, Ap, in Gebesce Hübschmann, Ap, in Langensalsa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6   | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                         |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6                                                                                                                                        | 1. Kreis Erfurt. Van den Herren: Buchols, Vicedier, Ap, in Erfurt Blüt, Ap, das, Blüt, Ap, das, K. Frenzel, Ap, das, Gressler, Droguist das. Koch, Ap, das, Dr. Koch, Director der Healschule das. Tromssdorff, Ap, das. Bauersachs, Ap, in Sömmerda Becetz, Ap, in Worbis Buddensieg, Ap, in Tennsteld Dr. Griger, Ap in Mühlausen Hüberhannn, Ap, in Lang mastlat Klauer, Ap, in Budhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6666666666666666                        | 55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>56<br>56<br>56<br>56<br>56<br>56<br>56<br>56<br>5 |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7                                                                                                                                | 1. Kreis Erfurt.  Von den Herren: Buchols, Vicedir, Ap, in Erfurt Billi, Ap, das, Billi, Ap, das, W. Frenzel, Ap, das, W. Frenzel, Ap, das, Gressler, Urequist das, Koch, Ap, das, Dr. Koch, Director der Realschule das, Lucas, Ap, das, Tromusderff, Ap, das, Baueranch, Ap, in Sommerda Bocut, Ap, in Worbis Buddensieg, Ap, in Tennstedl Diddensieg, Ap, in Tennstedl Diddensieg, Ap, in Robbis Buddensieg, Ap, in Robbis Buddensieg, Ap, in Robbis Buddensieg, Ap, in Robbis Buddensieg, Ap, in Mahlbausen Budbesbannan, Ap, in Langensalis Klauer, Ap, in Mahlbausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 666666666666666666666666666666666666666 | 55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>56<br>56<br>56<br>56<br>56<br>56<br>56<br>56<br>5 |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>8<br>9<br>8<br>9<br>1<br>8<br>7<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>7<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8 | 1. Kreis Erfurt.  Van den Iterat. Bucholz, Vicedir., Ap., in Erfurt. Blitz, Ap., das. Blitz, Ap., das. K. Fronzel, Ap., das. K. Fronzel, Ap., das. Gressler, Droguist das. Koch, Ap. das. Dr. Koch, Bliector der Renischule das. Dr. Koch, Bliector der Renischule das. Dr. Koch, Britzer der Renischule das. Dr. Koch, Ap., das. Bauersachs, Ap. in Sömmerda Becetz, Ap. in Worbis Buddensieg, Ap. in Tennstedt Dr. Gräger, Ap. in Mohlhausen Gütchard, Ap. in Gebesee Hübechmen, Ap. in Langenaslan Mety, Senator, Ap. in Langenaslan Mety, Senator, Ap. in Langenaslan Mety, Senator, Ap. in Langenaslan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 666666666666666666666666666666666666666 | 55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55      |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9                                    | 1. Kreis Erfurt.  Von den Herren: Buchols, Vicedir, Ap, in Erfurt Billt, Ap, das. Billt, Ap, das. V. Fronzel, Ap, das. Gressler, Dreguist das. Koch, Ap, das. Dr. Koch, Director der Renischule das. Lucas, Ap, das. Tromusderff, Ap, das. Tromusderff, Ap, das. Bauerasch, Ap, in Sömmerda Becetz, Ap, in Worbis Buddensieg, Ap, in Tennstedl. Dr. Gräger, Ap in Mishhausen dichard, Ap, in Gebesee Klaner, Ap, in Gebesee Klaner, Ap, in Bilbih Mangensalia Klaner, Ap, in Bilbih Mangensalia Klaner, Ap, in Bilbih Mangensalia Klaner, Ap, in Jagensalia Osawald, HofAp, in Langensalia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 666666666666666666666666666666666666666 | 55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>56<br>56<br>56<br>56<br>56<br>56<br>56<br>56<br>5 |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                        | 1. Kreis Erfurt.  Van den Herren: Buchola, Vicedir, Ap, in Erfurt Blachola, Vicedir, Ap, in Erfurt Blix, Ap, Cas, K. Fronzel, Ap, das, K. Fronzel, Ap, das, Gressler, Droguist das. Koch, Ap, das, Dr. Koch, Blirector der Realischule das. Lucas, Ap, das, Frommsforff, Ap, das, Frommsforff, Ap, das, Frommsforff, Ap, das, Boett, Ap, in Worbis Buddensieg, Ap, in Tennstell Dr. Gräger, Ap in Mühlhausen Güichard, Ap, in Gebezee Hübschmann, Ap, in Langensalza Klisuer, Ap, in Mühlhausen Mey, Senator, Ap, in Langensalza Mey, Senator, Ap, in Langensalza Gebling, Ap, in Langensalza Gebling, Ap, in Langensalza Gebling, Ap, in Langensalza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 666666666666666666666666666666666666666 | 55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55<br>55      |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8                                                                                                                                                                                | 1. Kreis Erfurt.  Von den Herren: Buchols, Vicedir, Ap, in Erfurt Billt, Ap, das. Billt, Ap, das. V. Fronzel, Ap, das. Gressler, Dreguist das. Koch, Ap, das. Dr. Koch, Director der Renischule das. Lucas, Ap, das. Tromusderff, Ap, das. Tromusderff, Ap, das. Bauerasch, Ap, in Sömmerda Becetz, Ap, in Worbis Buddensieg, Ap, in Tennstedl. Dr. Gräger, Ap in Mishhausen dichard, Ap, in Gebesee Klaner, Ap, in Gebesee Klaner, Ap, in Bilbih Mangensalia Klaner, Ap, in Bilbih Mangensalia Klaner, Ap, in Bilbih Mangensalia Klaner, Ap, in Jagensalia Osawald, HofAp, in Langensalia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 666666666666666666666666666666666666666 | 5 5 5 5 5 5 5                                                                   |

| M                                                                                       | Vereins - Rechnung.<br>Einna <b>hme.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Beitra                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                         | 2, Kreis Altenburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | T                                       |
| 1                                                                                       | Von den Herren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| 1                                                                                       | Schröter, Kreisdir., Ap. In Cubla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                                       |
| 2                                                                                       | Albanns, Kanfmann in Altenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                       |
| 3                                                                                       | Böttcher, An. In Menselwitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                       |
| 4                                                                                       | Bötteber, Ap. In Menselwitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                       |
| 5                                                                                       | Fincke, Ap. in Schmölln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6                                       |
| 6                                                                                       | Fischer, Ap. in Cabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6                                       |
| 7                                                                                       | Gerhard, Ap. in Ronneberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                       |
| 8                                                                                       | Grau, Ap. in Orlamûnde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6                                       |
| 9                                                                                       | Henny, Ap. in Lucks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                       |
| 10                                                                                      | Hübler, HofAp. in Altenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                       |
| 11                                                                                      | Löwel, Ap. in Roda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                       |
| 12                                                                                      | Otto, Hof-Ap. in Gera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6                                       |
| 13                                                                                      | Pabst, Ap. in Altenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6                                       |
| 14                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                                       |
| 15                                                                                      | Dr. Schubart, MedRath, Hofmedicus in Cahla .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6                                       |
| 16                                                                                      | Weibezahl, Hof-Ap. in Eisenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                                       |
| - 1                                                                                     | Summa .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 98                                      |
|                                                                                         | 3. Kreis Coburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
|                                                                                         | Von den Herren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| 1                                                                                       | Löblein, Kreisdir., Hof-Ap. in Coburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6                                       |
| 2                                                                                       | Albrecht, Ap. in Sonneberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                       |
| 3 4                                                                                     | Daig, Ap. in Cronach Frobenius, Ap. in Suhl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                       |
|                                                                                         | Frobenius, Ap. in Suni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
| 3 1                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                                       |
| 5                                                                                       | Gempp, Ap. in Rodach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6                                       |
| 5                                                                                       | Gempp, Ap. in Rodach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6                                       |
| 5<br>6<br>7                                                                             | Gempp, Ap. in Rodach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6                                       |
| 5<br>6<br>7<br>8                                                                        | Gempp, Ap. in Rodach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 6                                     |
| 5<br>6<br>7<br>8<br>9                                                                   | Gempp, Ap. in Rodach Gonnermann, Ap. in Neustadt Grahner, Ap. in Behrungen Gründler, Ap. in Coburg Hoffmann, Ap. in Rombild                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6<br>6<br>6                             |
| 5<br>6<br>7<br>8<br>9                                                                   | Gempp, Ap. in Rodach Gonnermann, Ap. in Neustadt Grahner, Ap. in Behrungen Gründler, Ap. in Coburg Hoffmann, Ap. in Rombild Jabn. MedAss Ap. in Meiningen                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6<br>6<br>6<br>6                        |
| 5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10                                                             | Gempp, Ap. in Kodach Gonnermann, Ap. in Neustadt Grahner, Ap. ia Bebrungen Gründler, Ap. in Coburg Hoffmann, Ap. in Römhild Jabn, MedAss., Ap. in Meiningen Kröbal, Ap. in Schleusingen                                                                                                                                                                                                                                   | 6<br>6<br>6<br>6                        |
| 5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11                                                       | Gempp, Ap. in Kodach Gonnermann, Ap. in Neustadt Grahner, Ap. in Eberungen Grändler, Ap. in Coburg Hoffmann, Ap. in Römhild Jahn, MedAss., Ap. in Meiningen Kröbal, Ap. in Schleusingen Ludwig, Ap. in Sonnfeld                                                                                                                                                                                                           | 6<br>6<br>6<br>6                        |
| 5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13                                           | Gempp, Ap. in Rodach Gonnermann, Ap. in Neusadi Gonnermann, Ap. in Caburg Grändler, Ap. in Coburg Hoffmann, Ap. in Rohmild Jabn, MedAss., Ap. in Meiningen Kröbsl, Ap. in Schlessingen Ludwig, Ap. in Sonnefeld Müller, Ap. in Heldburg                                                                                                                                                                                   | 6 6 6 6 5                               |
| 5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11                                                       | Gempp, Ap. in Rodach Gonnermann, Ap. in Neusadi Gonnermann, Ap. in Caburg Grändler, Ap. in Coburg Hoffmann, Ap. in Rohmild Jabn, MedAss., Ap. in Meiningen Kröbsl, Ap. in Schlessingen Ludwig, Ap. in Sonnefeld Müller, Ap. in Heldburg                                                                                                                                                                                   | 6 6 6 6 5 6                             |
| 5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14                                     | Gempp, Ap. in Rodach Gonnermann, Ap. in Neusadi Gonnermann, Ap. in Caburg Grändler, Ap. in Coburg Hoffmann, Ap. in Rohmild Jabn, MedAss., Ap. in Meiningen Kröbsl, Ap. in Schlessingen Ludwig, Ap. in Sonnefeld Müller, Ap. in Heldburg                                                                                                                                                                                   | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |
| 5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15                               | Gempp, Ap. in Rodach Gonnermann, Ap. in Neusadi Gonnermann, Ap. in Caburg Grändler, Ap. in Coburg Hoffmann, Ap. in Rohmild Jabn, MedAss., Ap. in Meiningen Kröbsl, Ap. in Schlessingen Ludwig, Ap. in Sonnefeld Müller, Ap. in Heldburg                                                                                                                                                                                   | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |
| 5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16                         | Gempp, Ap. in Rodach Gonnermann, Ap. in Neusadi Gonnermann, Ap. in Caburg Grändler, Ap. in Coburg Hoffmann, Ap. in Rohmild Jabn, MedAss., Ap. in Meiningen Kröbsl, Ap. in Schlessingen Ludwig, Ap. in Sonnefeld Müller, Ap. in Heldburg                                                                                                                                                                                   | 666666666666666666666666666666666666666 |
| 5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16                         | Gempp, Ap. in Rodach Gonnermann, Ap. in Neusadi Gonnermann, Ap. in Caburg Grändler, Ap. in Coburg Hoffmann, Ap. in Rohmild Jabn, MedAss., Ap. in Meiningen Kröbsl, Ap. in Schlessingen Ludwig, Ap. in Sonnefeld Müller, Ap. in Heldburg                                                                                                                                                                                   | 666666666666666666666666666666666666666 |
| 5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17                   | Gempp, Ap. in Rodach Gönnerman, Ap. in Neusiad Grahner, Ap. in Behrungen Uloffmann, Ap. in Rombil Jabn, Med. Ass., Ap. in Meiningen Kröbal, Ap. in Schleusingen Ludwig, Ap. in Schleusingen Ludwig, Ap. in Sonnefeld Maller, Ap. in Heldburg Maller, Ap. in Heldburg Minel, Ap. in Themar Sandrock, Ap. in Konigherg Schmidt, Ap. in Themar Soldrig, Ap. in Nordablen Soldrig, Ap. in Nordablen Soldrig, Ap. in Nordablen | 666666666666666666666666666666666666666 |
| 5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19       | Gempp, Ap. in Rodach Gonnermann, Ap. in Neusadi Gonnermann, Ap. in Caburg Grändler, Ap. in Coburg Hoffmann, Ap. in Rohmild Jabn, MedAss., Ap. in Meiningen Kröbsl, Ap. in Schlessingen Ludwig, Ap. in Sonnefeld Müller, Ap. in Heldburg                                                                                                                                                                                   | 666666666666666666666666666666666666666 |
| 5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20 | Gempp, Ap. in Rodach Gönnerman, Ap. in Neusiad Grahner, Ap. in Behrungen Uloffmann, Ap. in Rombil Jabn, Med. Ass., Ap. in Meiningen Kröbal, Ap. in Schleusingen Ludwig, Ap. in Schleusingen Ludwig, Ap. in Sonnefeld Maller, Ap. in Heldburg Maller, Ap. in Heldburg Minel, Ap. in Themar Sandrock, Ap. in Konigherg Schmidt, Ap. in Themar Soldrig, Ap. in Nordablen Soldrig, Ap. in Nordablen Soldrig, Ap. in Nordablen | 666666666666666666666666666666666666666 |

| Assembath, Ap. in Zeita St. Bissain 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>V</b> § | Vereins - Rechnung.<br>Einnahme.          |       | rāge |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------|------|
| Von den Herren:  1 Dr. Buchok, Viccdir, Hof-Ap. in Gotha 2 Assmann, Ap. in Zella St. Blasi 3 Böhm, Ap. in Vacha 4 Brückner, Ap. in Salzangen 6 Böleck, Ap. in Oleisa 6 Gehech, Ap. in Oleisa 7 Gehech, Ap. in Oleisa 8 Gehech, Ap. in Oleisa 9 Heym, Ap. in Olsheim v. d. Rhon 1 Hederich, Ap. in Gotha 1 Krüger, Ap. in Friedrichsroda 1 Krüger, Ap. in Waltershausen 1 Krüger, Ap. in Waltershausen 1 Krüger, Ap. in Waltershausen 1 Krüger, Ap. in Waltershausen 1 Krüger, Ap. in Waltershausen 1 Krüger, Ap. in Waltershausen 1 Krüger, Ap. in Waltershausen 1 Krüger, Ap. in Waltershausen 1 Krüger, Ap. in Waltershausen 1 Krüger, Ap. in Waltershausen 1 Krüger, Ap. in Kruchzup 1 Kontantia 1 Krüger, Ap. in Kruchzup 1 Krüger, Ap. in Krüchzup 1 Molit, Ap. in Briefrich 1 Molit, Ap. in Briefrich 1 Miller, Ap. in Elsenach 1 Krüger, Ap. in Kuchzup 2 Simon, Ap. in Elsenach 2 Krüst Miller, Ap. in Briefrich 2 Simon, Ap. in Schmalkalden 2 Simon, Ap. in Schmalkalden 2 Simon, Ap. in Schmalkalden 3 Krüst Jenach 4 Gerding, Ap. in Konner 4 Sikcle, Ap. in Schmalkalden 5 Krüst Jenac 4 Von den Herren: 2 Dr. Ziechen, Med -Ass., Hof-Ap. in Gotha 6 Gerding, Ap. in Konner 2 Geist, Ap. in Münchenbernadorf 3 Gerenti, Ap. in Berga 4 Geist, Ap. in Münchenbernadorf 5 Gerenti, Ap. in Konner 6 Geist, Ap. in Münchenbernadorf 6 Geist, Ap. in Münchenbernadorf 7 Geist, Ap. in Münchenbernadorf 8 Geist, Ap. in Münchenbernadorf 8 Geist, Ap. in Münchenbernadorf 8 Geist, Ap. in Münchenbernadorf 9 Geist, Ap. in Münchenbernadorf 1 Herge, Ap. in Konneck 1 Geist, Ap. in Münchenbernadorf 1 Herge, Ap. in Konneck 2 Kurchen, Mannes 3 Cornti, Ap. in Berga 4 Geist, Ap. in Münchenbernadorf 5 Geist, Ap. in Münchenbernadorf 6 Geist, Ap. in Münchenbernadorf 7 Geist, Ap. in Münchenbernadorf 8 Geist, Ap. in Münchenbernadorf 8 Geist, Ap. in Münchenbernadorf 8 Geist, Ap. in Tirpiti 8 Geist, Ap. in Amma 8 Geist, Ap. in Amma 8 Geist, Ap. in Amma 8 Geist, Ap. in Amma 8 Geist, Ap. in Amma 8 Geist, Ap. in Amma 8 Geist, Ap. in Amma 8 Geist, Ap. in Amma 8 Geist, Ap. in Amma 8 Geist, Ap. in Amma  | _          |                                           | Thir, | Sg   |
| Von den Herren:  1 Dr. Buchok, Viccdir, Hof-Ap. in Gotha 2 Assmann, Ap. in Zella St. Blasi 3 Böhm, Ap. in Vacha 4 Brückner, Ap. in Salzangen 6 Böleck, Ap. in Oleisa 6 Gehech, Ap. in Oleisa 7 Gehech, Ap. in Oleisa 8 Gehech, Ap. in Oleisa 9 Heym, Ap. in Olsheim v. d. Rhon 1 Hederich, Ap. in Gotha 1 Krüger, Ap. in Friedrichsroda 1 Krüger, Ap. in Waltershausen 1 Krüger, Ap. in Waltershausen 1 Krüger, Ap. in Waltershausen 1 Krüger, Ap. in Waltershausen 1 Krüger, Ap. in Waltershausen 1 Krüger, Ap. in Waltershausen 1 Krüger, Ap. in Waltershausen 1 Krüger, Ap. in Waltershausen 1 Krüger, Ap. in Waltershausen 1 Krüger, Ap. in Waltershausen 1 Krüger, Ap. in Kruchzup 1 Kontantia 1 Krüger, Ap. in Kruchzup 1 Krüger, Ap. in Krüchzup 1 Molit, Ap. in Briefrich 1 Molit, Ap. in Briefrich 1 Miller, Ap. in Elsenach 1 Krüger, Ap. in Kuchzup 2 Simon, Ap. in Elsenach 2 Krüst Miller, Ap. in Briefrich 2 Simon, Ap. in Schmalkalden 2 Simon, Ap. in Schmalkalden 2 Simon, Ap. in Schmalkalden 3 Krüst Jenach 4 Gerding, Ap. in Konner 4 Sikcle, Ap. in Schmalkalden 5 Krüst Jenac 4 Von den Herren: 2 Dr. Ziechen, Med -Ass., Hof-Ap. in Gotha 6 Gerding, Ap. in Konner 2 Geist, Ap. in Münchenbernadorf 3 Gerenti, Ap. in Berga 4 Geist, Ap. in Münchenbernadorf 5 Gerenti, Ap. in Konner 6 Geist, Ap. in Münchenbernadorf 6 Geist, Ap. in Münchenbernadorf 7 Geist, Ap. in Münchenbernadorf 8 Geist, Ap. in Münchenbernadorf 8 Geist, Ap. in Münchenbernadorf 8 Geist, Ap. in Münchenbernadorf 9 Geist, Ap. in Münchenbernadorf 1 Herge, Ap. in Konneck 1 Geist, Ap. in Münchenbernadorf 1 Herge, Ap. in Konneck 2 Kurchen, Mannes 3 Cornti, Ap. in Berga 4 Geist, Ap. in Münchenbernadorf 5 Geist, Ap. in Münchenbernadorf 6 Geist, Ap. in Münchenbernadorf 7 Geist, Ap. in Münchenbernadorf 8 Geist, Ap. in Münchenbernadorf 8 Geist, Ap. in Münchenbernadorf 8 Geist, Ap. in Tirpiti 8 Geist, Ap. in Amma 8 Geist, Ap. in Amma 8 Geist, Ap. in Amma 8 Geist, Ap. in Amma 8 Geist, Ap. in Amma 8 Geist, Ap. in Amma 8 Geist, Ap. in Amma 8 Geist, Ap. in Amma 8 Geist, Ap. in Amma 8 Geist, Ap. in Amma  |            | 4. Kreis Gatha                            |       |      |
| 1 Dr. Bucholt, Vicedir, Hof-Ap in Gotha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                           | 1     | l    |
| 2 Assmann, Ap. in Zella St. Blasii 6 6 6 8 8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                           | 1     | l    |
| 3 Bohm, Ap. in Vacha  Brückner, Ap. in Salzungen  5 Dölecke, Ap. in Ohrdruff  6 Gehech, Ap. in Ohrdruff  6 Gehech, Ap. in Ohrdruff  7 Göring, Ap. in Bercka s. d. W.  6 Gering, Ap. in Bercka s. d. W.  6 Gering, Ap. in Gerick s. d. W.  6 Gering, Ap. in Bercka s. d. W.  6 Gering, Ap. in Gerick s. d. Rhón  6 Gering, Ap. in Gerick s. d. Rhón  6 Gering, Ap. in Gerick s. d. Rhón  6 Krüger, Ap. in Waltershuuern  5 20  2 Lowel, Ap. in Kreuzburg  1 Lowel, Ap. in Kreuzburg  2 Lowel, Ap. in Kreuzburg  3 Mahr, Farbitdirigent in Remstådt  4 Mathias, Ap. in Schmalkiden  6 Gerick s. d. Rhón  6 Morits, Ap. in Tambach  6 Schmitt, Ap. in Berterode,  7 Gerick, Ap. in Berterode,  8 Schmitt, Ap. in Berterode,  8 Gerick, Ap. in Berterode,  8 Simon, Ap. in Schmalkialen  6 Gering, Ap. in Romer  7 Summa  162 Interpretation of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of |            | Accused An in Zelle St. Plant             | 6     | 5    |
| 4 Brückner, Ap. in Salzungen  5 Dölceke, Ap. in Ohrdruff  6 Geheeb, Ap. in Geissa  6 Geheeb, Ap. in Geissa  7 Gering, Ap. in Berckas a. d. W.  8 Hederich, Ap. in Gotha  8 Hederich, Ap. in Waltershausen  8 Herry, Ap. in Friedrichsroda  8 Herry, Ap. in Friedrichsroda  8 Herry, Ap. in Krueburg  9 Herry, Ap. in Krueburg  9 Herry, Ap. in Krueburg  9 Herry, Ap. in Krueburg  9 Herry, Ap. in Krueburg  9 Herry, Ap. in Krueburg  9 Herry, Ap. in Krueburg  9 Herry, Ap. in Rueburg  9 Herry, Ap. in Rueburg  9 Herry, Ap. in Rueburg  9 Herry, Ap. in Lengefed  9 Herry, Ap. in Lengefed  9 Herry, Ap. in Lengefed  9 Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Lengefed  10 Schwenks, Ap. in Ratenberg  10 Herry, Ap. in Bernbach  11 Herry, Ap. in Bernbach  12 Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. in Herry, Ap. |            | Böhm. An in Veche                         |       | 5    |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4          | Brückner An in Salannen                   | 6     | 6    |
| 6 Geheeb, Ap. in Geissa 6 Geheeb, Ap. in Geissa 8 Hederich, Ap. in Gotha 8 Hederich, Ap. in Gotha 9 Heyen, Ap. in Berkea a. d. W. 6 Gerein, Ap. in Gotha 9 Heyen, Ap. in Kreuburg 9 Mahr, Fabrikdirjent in Rematdd 9 Mathia, Ap. in Schmälkiden 9 Morita, Ap. in Rematdd 9 Morita, Ap. in Tambach 9 Morita, Ap. in Tambach 9 Morita, Ap. in Tambach 9 Morita, Ap. in Tambach 9 Morita, Ap. in Tambach 9 Heyen, Ap. in Retarber 9 Heyen, Ap. in Retarber 9 Heyen, Ap. in Retarber 9 Schwenke, Ap. in Ratenber 10 Dr. Ziechner, Med Asta, Hof-Ap. in Gotha 10 Dr. Ziechner, Med Asta, Hof-Ap. in Gotha 10 Dr. Ziechner, Med Asta, Hof-Ap. in Gotha 10 Dr. Ziechner, Med Asta, Hof-Ap. in Gotha 11 Dr. Ziechner, Med Asta, Hof-Ap. in Gotha 12 Geriat, Ap. in Norner 13 Cerruti, Ap. in Norner 14 Dr. Ziechner, Med Asta, Hof-Ap. in Gotha 15 Gerding, Ap. in Norner 16 Heykorn, Vicedir, Ap. in Bürgel 16 Heyhori, Hof-Ap. in Ebersdorf 17 Hergt, Ap. in Müncholbernsdorf 18 Geist, Ap. in Müncholbernsdorf 19 Heykorn, in Norner 10 Heyen, In Müncholbernsdorf 10 Heykorn, in Müncholbernsdorf 11 Hergt, Ap. in Norneck 12 Heyen, In Norneck 13 Heyen, In Norneck 14 Heyen, In Norneck 15 Heyen, In Norneck 16 Heyen, In Norneck 16 Heyen, In Norneck 17 Hergt, Ap. in Norneck 18 Heyen, In Norneck 19 Heyen, In Norneck 19 Heyen, In Norneck 19 Heyen, In Norneck 19 Heyen, In Norneck 19 Heyen, In Norneck 19 Heyen, In Norneck 19 Heyen, In Norneck 19 Heyen, In Norneck 19 Heyen, In Norneck 19 Heyen, In Norneck 19 Heyen, In Norneck 19 Heyen, In Norneck 19 Heyen, In Norneck 19 Heyen, In Norneck 19 Heyen, In Norneck 19 Heyen, In Norneck 19 Heyen, In Norneck 19 Heyen, In Norneck 19 Heyen, In Norneck 19 Heyen, In Norneck 19 Heyen, In Norneck 19 Heyen, In Norneck 19 Heyen, In Norneck 19 Heyen, In Norneck 19 Heyen, In Norneck 19 Heyen, In Norneck 19 Heyen, In Norneck 19 Heyen, In Norneck 19 Heye | 5          | Dölecke, An. in Obrdruff                  |       | 5    |
| 7 Goring, Ap. in Bercka s. d. W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6          | Geheeb, Ap. in Geissa                     | 6     | 5    |
| Blederich, Ap. in Gotha   6   6   6   6   6   6   6   6   6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7          | Göring, Ap. in Bercka a. d. W.            | 0     | 0    |
| 9   Heym, Ap. in Ostheim v. d. Rhōn   6   6   6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8          | Hederich, Ap. in Gotha                    | 1 6   | 9    |
| Nerst, Ap. in Friedricharoda   6   6   6   6   6   6   6   6   6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9          | Heym, Ap. in Ostheim v. d. Rhon           |       | 8    |
| 1 Rriger, Ap. in Waltershusen. 5 22 Lowel, Ap. in Kreaburg. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                           | 6     | 5    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | Krüger, Ap. in Waltershausen              | 5     |      |
| 4 Mathias, Ap. in Schmalkalden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | Lowel, Ap. in Kreuzburg                   | 6     | 5    |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | Mahr, Fabrikdirigent in Kemstädt          |       |      |
| 6 Motta, Ap. in Tambach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | Morite An in Public                       | 6     |      |
| 7   Mailer, Ap. in Lengsfeld   6   6   6   6   6   6   6   6   6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                           | 6     |      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                           | 5     |      |
| 9 Riedel, Adm. in Ostheim 6 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 6 5 6 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8          | Oswald Hof-An in Fisenach                 | 6     | 5    |
| Schmitt, Ap. in Brotterode   6   6   6   6   6   6   6   6   6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9          |                                           | 6     | 5    |
| 11   Schwenke, Ap. in Rastenberg   6   6   6   6   6   6   6   6   6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0          | Schmitt, Ap. in Brotterode                |       | 5    |
| 2   Simon, Ap. in Dermbech   6   6   6   6   6   6   6   6   6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1          | Schwenke, Ap. in Rastenberg               | 0     | 9    |
| 3   Sinkhold, Hof-Ap, in Eisenach   6   5     5   Werneburg, Ap, in Schmalkalden   6   6     5   Werneburg, Ap, in Schmalkalden   6   6     6   Dr. Ziechner, Med-Ass., Hof-Ap, in Gotha   6     6   Dr. Ziechner, Med-Ass., Hof-Ap, in Gotha   6     7   Summa   6   6     8   Summa   6   6     9   Summa   6   6     10   Summa   6     10   Summa   6     10   Summa   6     10   Summa   6     11   Summa   6     12   Summa   6     13   Summa   6     14   Summa   6     15   Sartiels, Raths-Ap, in Bargel   6     16   Sartiels, Raths-Ap, in Bargel   6     16   Sartiels, Raths-Ap, in Bargel   6     16   Sartiels, Raths-Ap, in Berga   6     16   Summa   6     16   Summa   6     17   Summa   6     18   Summa   6     19   Summa   6     19   Summa   6     10   Summa   6     11   Summa   6     12   Summa   6     13   Summa   6     14   Summa   6     15   Summa   6     15   Summa   6     16   Summa   6     17   Summa   6     18    |            | Simon, Ap. in Dermbach                    |       | 5    |
| Sickel, Ap, in hallennordheim   6   6   6   6   6   6   6   7   7   7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | Sinnhold, Hof-Ap. in Eisenach             | 6     | 5    |
| Werneburg, Ap. in Schmalkalden   Golda   Gol   |            | Stickel, Ap. in Kaltennordheim            | 6     | 5    |
| Summa   162   10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | Werneburg, Ap. in Schmalkalden            |       | 5    |
| Summs   162   102   103   104   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   10   | 10         | Dr. Ziechner, Med -Ass., Hof-Ap. in Gotha | 6     | 5    |
| 5. Kreis Jena.  Von den Herren: 1 Deykorm, eicedin, Ap, in Bürgel 2 Berten Berten Berten Berten Berten 3 Ceruti, Ap, in Camburg 4 Geist, Ap, in Münchenbernsdorf 5 Hecker, Ap, in Berga 6 6 6 Herbrich, Hof-Ap, in Ebersdorf 6 Herbrich, Hof-Ap, in Ebersdorf 7 Hergt, Ap, in Foneck 6 5 7 Hergt, Ap, in Foneck 6 5 9 Hergt, Ap, in Neustata a. 0. 6 6 5 9 Hergt, Ap, in Neustata a. 0. 6 6 5 9 Hergt, Ap, in Triptis 9 0 Osnap, Hof-Ap, das. 6 6 6 5 8 Sanger, Ap, in Nauma 6 6 8 8 Nauferich, Ap, in Triptis 9 1 Sanger, Ap, in Nauma 6 6 8 8 Sanger, Ap, in Neustata a. 0. 6 6 5 8 Sanger, Ap, in Neustata a. 0. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | Gerding, Ap. in Korner                    | 3     | -    |
| Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den Herren:   Von den He   |            | Summa .                                   | 162   | 10   |
| Von den Herren:  Deyskorn, Vicedir, Ap. in Bürgel  Bertels, Rathe-Ap. in Denn  Cerntil, Ap. in Cambreg  Geist, Ap. in Cambreg  Geist, Ap. in Münchenbernsdorf  Geist, Ap. in Münchenbernsdorf  Geist, Ap. in Münchenbernsdorf  Geist, Ap. in Berga  Hecker, Ap. in Berga  Hergt, Ap. in Berga  Keiner, Ap. in Resustadt a. 0.  Geister, Ap. in Neustadt a. 0.  Geister, Ap. in Auma  Geister, Ap. in Auma  Geister, Ap. in Auma  Geister, Ap. in Auma  Geister, Ap. in Neustadt a. 0.  Geister, Ap. in Triptis  Stager, Ap. in Neustadt a. 0.  Geister, Ap. in Auma  Geister, Ap. in Triptis  Geister, Ap. in Neustadt a. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 1        | 5 Krois Iona                              |       |      |
| 1 Dreykorn, Vicedir., Ap. in Bürgel 6 5 5 Bartels, Raths-Ap. in Bena 6 6 5 3 Ceratii, Ap. in Camburg 6 6 5 1 Ceratii, Ap. in Camburg 6 6 5 1 Hecker, Ap. in Münchebrensdorf 5 20 1 Hecker, Ap. in Berga 6 6 6 1 Herbrich, Hof-Ap. in Bbersdorf 6 5 1 Herbrich, Hof-Ap. in Bbersdorf 6 5 1 Herbrich, Ap. in Venstadt a. O. 6 6 5 1 Herbrich, Ap. in Venstadt a. O. 6 6 5 1 Lindner, Ap. in Venstadt a. O. 6 6 5 1 Dr. Parschke, Ap. in Triptis 6 2 1 Noderich, Ap. in Triptis 6 5 1 Stager, Ap. in Neustadt a. O. 6 6 5 1 Stager, Ap. in Neustadt a. O. 6 6 5 1 Stager, Ap. in Neustadt a. O. 6 6 5 1 Stager, Ap. in Neustadt a. O. 6 6 5 1 Stager, Ap. in Neustadt a. O. 6 6 5 1 Noderich, Ap. in Neustadt a. O. 6 6 5 1 Noderich, Ap. in Neustadt a. O. 6 6 5 1 Noderich, Ap. in Neustadt a. O. 6 6 5 1 Noderich, Ap. in Neustadt a. O. 6 6 5 1 Noderich, Ap. in Neustadt a. O. 6 6 1 Noderich, Ap. in Neustadt a. O. 6 6 1 Noderich, Ap. in Neustadt a. O. 6 6 1 Noderich, Ap. in Neustadt a. O. 6 6 1 Noderich, Ap. in Neustadt a. O. 6 6 1 Noderich, Ap. in Neustadt a. O. 6 6 1 Noderich, Ap. in Neustadt a. O. 6 6 1 Noderich, Ap. in Neustadt a. O. 6 6 1 Noderich, Ap. in Neustadt a. O. 6 6 1 Noderich, Ap. in Neustadt a. O. 6 6 1 Noderich, Ap. in Neustadt a. O. 6 1 Noderich, Ap. in Neustadt a. O. 6 1 Noderich, Ap. in Neustadt a. O. 6 1 Noderich, Ap. in Neustadt a. O. 6 1 Noderich, Ap. in Neustadt a. O. 6 1 Noderich, Ap. in Neustadt a. O. 6 1 Noderich, Ap. in Neustadt a. O. 6 1 Noderich, Ap. in Neustadt a. O. 6 1 Noderich, Ap. in Neustadt a. O. 6 1 Noderich, Ap. in Neustadt a. O. 6 1 Noderich, Ap. in Neustadt a. O. 6 1 Noderich, Ap. in Neustadt a. O. 6 1 Noderich, Ap. in Neustadt a. O. 6 1 Noderich, Ap. in Neustadt a. O. 6 1 Noderich, Ap. in Neustadt a. O. 6 1 Noderich, Ap. in Neustadt a. O. 6 1 Noderich, Ap. in Neustadt a. O. 6 1 Noderich, Ap. in Neustadt a. O. 6 1 Noderich, Ap. in Neustadt a. O. 6 1 Noderich, Ap. in Neustadt a. O. 6 1 Noderich, Ap. in Neustadt a. O. 6 Noderich, Ap. in Neustadt a. O. 6 Noderich, Ap. in Neustadt a. O. 6 Noderich, Ap. in Neustadt a |            |                                           | 1     |      |
| 2 Bartels, Raths-Ap. in Jena 6 5 5 Cerntil, Ap. in Camburg 6 5 4 6 6ist, Ap. in Camburg 6 5 20 1 6 6ist, Ap. in Münchenbernsdorf 5 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ı          | Dreykorn, Vicedir., An. in Bürgel         |       | _ ا  |
| 3 Ceruti, Ap. in Čamburg 6 Geist, Ap. in Kanchernsdorf 5 Hocker, Ap. in Berga 6 Herbrich, Hof-Ap, in Berga 6 Herbrich, Hof-Ap, in Berga 6 Herbrich, Hof-Ap, in Berga 6 Herbrich, Ap, in Fonack 8 Herbrich, Ap, in Fonack 8 Herbrich, Ap, in Lena 9 Usuap, Hof-Ap, das. 6 Dr. Parackke, Ap, in Auma 6 Suderich, Ap, in Triptis 6 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap, in Neustatt 8 Sanger, Ap | 2          | Bartels, Raths-An, in Jena                | 0     |      |
| 4 Geist, Ap. in Münchenbernsdorf 5 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3          | Cerutti, Ap. in Camburg                   |       |      |
| 5 llecker, Ap. in Berga 6 6 6 6 lierbrich, Ilof-Ap. in Ebersdorf 6 6 7 liergt, Ap. in Poincek 6 7 liergt, Ap. in Poincek 6 6 7 liergt, Ap. in Poincek 10 0 6 6 5 lierbrich, Ap. in Poincek 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4          | Geist, Ap. in Münchenhernsdorf            | 1 8   |      |
| 6 Herbrich, Hof-Ap, in Ebersdorf 5 6 7 Hergt, Ap, in Poneck 6 6 8 8 Heiner, Ap, in Neustadt a. 0, 6 6 9 1 Lindner, Ap, in Jena 6 6 1 0 Jenan, Hof-Ap, das. 6 1 Dr. Parschke, Ap, in Auma 6 2 Ruderich, Ap, in Triptis 6 2 Stager, Ap, in Neustadt a. 0, 6 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5          | llecker, Ap. in Berga                     | 1 6   |      |
| 7 Hergt, Ap. in Ponneck 6 6 5 Keiner, Ap. in Neustadt n. 0. 6 6 5 9 Lindner, Ap. in Jens 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6          | Herbrich, Hof-Ap, in Ebersdorf            | 6     | 5    |
| 8 Aciner, Ap. in Neustadt a. 0. 6 6 5 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | Hergt, Ap. in Posneck                     | 6     | 5    |
| 0 Osana, Hof-Ap, das. 6 5<br>1 Dr. Pazschke, Ap, in Auma 6 5<br>2 Ruderich, Ap, in Tiplis 6 5<br>3 Sänger, Ap, in Neustadt a. O. 6 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                           |       | 5    |
| 1 Dr. Pazschke, Ap. in Auma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | Lindner, Ap. in Jena                      |       | 5    |
| 2 Ruderich, Ap. in Triptis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | Dr. Porcella A                            |       | 5    |
| Sänger, Ap. in Neustadt a. O 6 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | Budevich A. in Triette                    | 6     | 5    |
| ounger, Mp. in Measure a. U 6 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | Sanger An in Nonetadt - O                 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                           |       | - 5  |

| NS  | Vereins - Rechnung.<br>Einnahme.               | Beiträg<br>Thir. S |
|-----|------------------------------------------------|--------------------|
| i   | Transport                                      | . 79   2           |
| 14  | Schmidt, Ap. in Weids                          | . 6                |
| 15  | Schoepf, Ap. in Hirschberg s. S.               | . 6                |
| 16  | Dr. Schröder, Ap. in Gera                      | 6                  |
| 17  | Schumacher, Ap. in Neustadt                    | 6                  |
| is  | Schumsnn, Ap. in Pösneck                       | . 6                |
| 19  | Wolle, Hof-Ap. in Lobenstein                   | 6                  |
| 20  | Zöllner, Hof-An, in Dornburg                   | 5 2                |
| 20  | Zöllner, Hof-Ap. in Dornburg                   | 4 2                |
| ļ   | Sumno                                          | 127                |
|     | 6. Kreis Saalfeld.                             |                    |
| - 1 |                                                | 1 1                |
| - 1 | Von den Herren:                                | 1 . 1              |
| 1   | Fischer, Kreisdir., Ap. in Saulfeld            | 6                  |
| 2   | Bischoff, Ap. in Stadt-Ilm                     | 6                  |
| 3   | Demuth, Ap. in Eisfeld                         | 6                  |
| 4   | Dufft, Hof-Ap. in Rudolstadt                   | 6                  |
| 5   | Göllner, Ap. in Kranichfeld                    | 6                  |
| 6   | Knsbe, Ap. in Ssalfeld                         | 6                  |
| 7   | Köppen, Ap. in Rudolstadt                      | 6                  |
| 8   | Meurer, Ap. in Königsee                        |                    |
| 9   | Reinige, Ap. in Gefell                         | 6                  |
| 10  | Sattler, Ap. in Disakenburg                    | 6                  |
| !!  | Sattler, Ap. in Blankenburg                    |                    |
| 12  | Wedel, Ap. in Grafenthal                       | 6                  |
| 13  | Summa .                                        |                    |
|     | 7. Kreis Sondershausen.                        | 80                 |
| - 1 | Von den Herren:                                |                    |
| 1   | Beneken, Kreisdir., Hof-Ap. in Sondershausen . | 6                  |
| 2   | Bergemann, Ap. in Nordhausen                   | 6                  |
| 3   | Finsterwalder, Ap. in Heiligenstadt            | 6                  |
| 4   | Forke, Ap. in Wernigerode                      | 6                  |
| 5   | Handess, Ap. in Sachsa                         | 6                  |
| 6   | Hiering, Ap. in Frankenhausen                  | 6                  |
| 7   | Hoffmann, Ap. in Schlotheim                    | 5 2                |
| 8   | Kiel, Ap. in Greussen                          | 6                  |
| 9   | Martens, Ap. in Frankenhausen                  | 6                  |
| 10  | Meyer, Ap. in Nordhausen                       | 6                  |
| 11  | Schuster, Ap. in GrEhrich                      | 5 2                |
| 12  | Springer, Ap in Schernburg                     | . 5 2              |
| 13  | Springer, Ap in Schernburg                     | . 5 2              |
|     |                                                | 78                 |
|     |                                                | 1 1                |

| NS                                                                                    | Vereins - Rechnung.<br>Einnahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Beiträge<br>Thir. Sg                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11                                 | S. Kyris Weimar.  Van den Herress, An in Weimar  Krappe, Kreisdir, An, in Weimar  Brenner, Ap, in Blenkendayn  Fiedler, Ap, in Weiselbek  Gilbert, Ap, in Nieselbek  Gilbert, Ap, in Nieselbek  Gilbert, Ap, in Nieselbek  Grimm, Ap, in Restenberg  Dr. Hoffmann, Ap, in Weimar  Kanold, Ap, in für. Rudestedt  Müntel, Ap, in Buttelstedt  Paulsen, Ap, in GrReuhausen  Ruckoldt, Ap, in Buttstedt  Für ein Exemplar des Archive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 20<br>5 20<br>5 20<br>5 20<br>5 20<br>5 20<br>5 20<br>5 20 |
|                                                                                       | Summa .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 71 -                                                         |
| -                                                                                     | IX. Vicedirectorium Sachsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |
| - 1                                                                                   | 1. Kreis Neustadt - Dresden.<br>Von den Herren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
| 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 0 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 | Dr. Meurer, Director, Ap. in Dresden Crusius, Kreisdir, Ap. das. Bucher, Millistir-Ap. das. Bucher, Millistir-Ap. das. Burs, Ap. das. Eder, Ap. das. Eder, Ap. das. Buffmann, Ap. Buffma | 6 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                      |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |

| MS                                                             | Vereins - Rechnung.<br>Einnahme.                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | ige.                                    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| _                                                              | 2/manumet                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Thir.                                   | Sg                                      |
|                                                                | 2. Kreis Altstadt - Dresden-                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                         |
| - 1                                                            | Von den Herren:                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 1                                     |                                         |
|                                                                | Ficinus, Kreisdir., Prof., Ap. in Dresden                                                                                                                                                                                                                                                      | . 6                                     | 5                                       |
| 2                                                              | Abendroth, Ap. in Pirna                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 6                                     | 5                                       |
| 3                                                              | Axt, Ap. in Neustadt                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 6                                     | 5                                       |
| 4                                                              | Baumeyer, Ap. in Zoblitz                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 6                                     | ř                                       |
| 5                                                              | Beyer, Ap. in Augustusburg                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 6                                     | 5 5 5 5 5 5 5 5                         |
| 6                                                              | Busse, Ap. in Dohna                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 6                                     | 5                                       |
| 7                                                              | Crasselt, Ap. in Wolkenstein                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 6                                     | - 5                                     |
| 8                                                              | Felgner, Ap. in Frauenstein                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 6                                     | - 5                                     |
| 9                                                              | Gruner, Ap. in Tharand                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 6                                     |                                         |
| 10                                                             | Heinze, Ap. in Nossen                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 6                                     | 1                                       |
| 11                                                             | Hofrichter, Ap. in Schandau                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 6                                     | - 2                                     |
| 12                                                             | Klug, Ap. in Dippolswalde                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 6                                     | ě                                       |
| 13                                                             | Krause, Ap. in Freiberg                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                       | - :                                     |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 6                                     | -                                       |
| 14                                                             | Kriebel, Ap. in Höhnstein                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6                                       | 5                                       |
| 15                                                             | Lotze, Ap. in Marienberg                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 6                                     | -                                       |
| 16                                                             | Opitz, Ap. in Hainichen                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                       | -                                       |
| 17                                                             | Ritter, Ap. in Dresden                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 6                                     | 9                                       |
| 18                                                             | Starck, Ap. in Potschappel                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | - 5                                     |
| 19                                                             | Steinbock, Ap. in Olbernhau                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 6                                     | •                                       |
| 20                                                             | Urban, Ap. in Brand                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 6                                     | 5 5 5 5                                 |
| 21                                                             | Walcha, Ap. in Siebenlehn                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 6                                     |                                         |
| 22                                                             | Wiedemann, Ap. in Freiberg                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 6                                     | 5                                       |
|                                                                | Für ein Exemplar des Archivs                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 3                                     | _                                       |
| - 1                                                            | Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 138                                   | 20                                      |
|                                                                | 3. Kreis Lausitz.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                         |
| - 1                                                            | Von den Herren:                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1 1                                   |                                         |
| 1                                                              | Jässing, Kreisdir., Ap. in Bautzen                                                                                                                                                                                                                                                             | . 6                                     | ŧ                                       |
| 2                                                              | Brückner, Ap. in Löbau                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 6                                     | 5                                       |
| 3                                                              | Dammann, Ap. in Radeberg                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 6                                     | 5                                       |
| 3                                                              | Facius, Ap. in Konigswarth                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 6                                     | 5                                       |
| 4                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .   6                                   |                                         |
| 4 5                                                            | Hennig, Ap. in Bernstadt                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                         |
| 4                                                              | Hoffmann, Ap. in Gross-Schönau                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 6                                     |                                         |
| 4 5                                                            | Hoffmann, Ap. in Gross-Schönau                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                         |
| 4<br>5<br>6<br>7                                               | Hoffmann, Ap. in Gross-Schönau                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 6                                     | 2 40 40                                 |
| 4<br>5<br>6                                                    | Hoffmann, Ap. in Gross-Schönau  Just, Ap. in Herrnhut  Keilhau, Ap. in Pulsnitz  Klaucke, Fr. Wwe., in Bautzen                                                                                                                                                                                 | 6 6                                     | Ch Ch Ch Ch                             |
| 4<br>5<br>6<br>7<br>8                                          | Hoffmann, Ap. in Gross-Schönau Just, Ap. in Herrnhut Keilhau, Ap. in Pulsnitz Klaucke, Fr. Wwe., in Bautzen Leiblin, Ap. in Kamenz                                                                                                                                                             | 6 6                                     | 200000000000000000000000000000000000000 |
| 4<br>5<br>6<br>7<br>8                                          | Hoffmann, Ap. in Gross-Schönau Just, Ap. in Herrnhut Keilhau, Ap. in Palsnitz Klaucke, Fr. Wwe., in Bautzen Leiblin, Ap. in Kamenz Leuthold, Ap. in Bischofswerda                                                                                                                              | 6<br>6<br>6<br>6<br>6                   |                                         |
| 4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10                               | Hoffmann, Ap. in Gross-Schönau Just, Ap. in Herrnhut Keilhau, Ap. in Palsnitz Klaucke, Fr. Wwe., in Bautzen Leiblin, Ap. in Kamenz Leuthold, Ap. in Bischofswerda                                                                                                                              | 6<br>6<br>6<br>6                        |                                         |
| 4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11                         | Hoffmann, Ap. in Gross-Schönau Just, Ap. in Herrnhut Keilhau, Ap. in Pulsnitt Klaucke, Fr. Wwe., in Bautzen Leiblin, Ap. in Kamenz Leuthold, Ap. in Bischofswerda Otto, Ap. in Reichenau                                                                                                       | . 6<br>. 6<br>. 6<br>. 6                | 55555555                                |
| 4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13             | Hoffmann, Ap. in Gross-Schönau Just, Ap. in Herrnbut Keilhau, Ap. in Pulsnitt Klaucke, Fr. Wwe, in Bautzen Leiblin, Ap. in Kamenz Leuthold, Ap., in Bischofswerda Otto, Ap. in Reichenau Rein, Ap. in Zittau                                                                                   | . 6<br>. 6<br>. 6<br>. 6                | 555555555555555555555555555555555555555 |
| 4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13             | Hoffmann, Ap. in Gross-Schönau Just, Ap. in Herrabut Keiihau, Ap. in Pulanitz Kluucke, Fr. Wwee, in Bautzen Leiblin, Ap. in Kunsenz Leuthoid, Ap. in Blinchofswerda Rein, Ap. in Zittan Rein, Ap. in Zittan Scheidhauer, Ap. in Weissenberg                                                    | 6 6 6 6 6 6 6 6 6                       | 555555555555555555555555555555555555555 |
| 4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15 | Hoffmann, Ap. in Gross-Schönau Just, Ap. in Herrnbut Keilhau, Ap. in Pulsnitt Klaucke, Fr. Wwee, in Bautzen Leiblin, Ap. in Kamenz Leuthold, Ap. in Bischofswerda Otto, Ap. in Reichenau Rein, Ap. in Zittau Scheidhauer, Ap. in Weiszenberg Semmi, An. in Neugeradorf                         | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6   | 555555555555555555555555555555555555555 |
| 4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15 | Hoffmann, Ap. in Gross-Schönau Just, Ap. in Herrnbut Keifhau, Ap. in Pulanitz Kluucke, Fr. Wwee, in Bautzen Leiblin, Ap. in Kumenz Leuthoid, Ap. in Bischolwerda Outo, Ap. in Reichenau Scheidhauer, Ap. in Weissenberg Semmi, Ap. in Neugerdorf Seend, Ap. in Neugerdorf Seele, Ap. in Neugst | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 5                                       |
| 4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15 | Hoffmann, Ap. in Gross-Schönau Just, Ap. in Herrnbut Keilhau, Ap. in Pulsnitt Klaucke, Fr. Wwee, in Bautzen Leiblin, Ap. in Kamenz Leuthold, Ap. in Bischofswerda Otto, Ap. in Reichenau Rein, Ap. in Zittau Scheidhauer, Ap. in Weiszenberg Semmi, An. in Neugeradorf                         | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6   | 555555555555555555555555555555555555555 |

| NS                                     | Vereins-Rechnung.                                   |          | Beit  | räge  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-------|-------|
|                                        | Einnahme.                                           |          | Thir. | Sg    |
|                                        | A Vonia Talania                                     |          | 1     |       |
| i                                      | 4. Kreis Leipzig.                                   |          |       |       |
|                                        | Von den Herren:                                     |          | 1     |       |
| 1                                      | Rohde, Kreisdir., Ap. in Leipzig                    |          | 6     | 5     |
| 3                                      | Atenstädt, Ap. in Oschatz                           |          | 6     | 5     |
| 4                                      | Bandau, Ap. in Strehla                              | •        | 6     | 5     |
| 5                                      | Fischer, Ap. in Liebertwolkwitz                     |          | 6     | 5     |
| 6                                      | Gelbricht, Ap. in Kohren                            |          | 6     | 5     |
| 7                                      |                                                     | •        | 6     |       |
| ś                                      | Helbig, Ap. in Pegau                                | •        | 6     | 5     |
| 9                                      | Henny, Ap. in Rotha                                 | •        | 6     | 5     |
| 10 l                                   | Herberg, Ap. in Mutzschen                           |          | 6     | 5     |
| ii                                     | Jurany, Ap. in Nerchau                              | •        | -6    | 5     |
| 12                                     | Dr. Kühn, Prof. in Leipzig                          | •        | 6     | 5     |
| 13                                     | Lampe, Droguist das.                                | •        | 6     | 5     |
| 14                                     | Leuckart, Ap. in Leisnig                            | •        | 6     | 5     |
| 15                                     | Lösner, Ap. in Dablen                               | •        | 6     | 5     |
| 16                                     | Lösner, Ap. in Dablen                               | •        | 6     | 5     |
| 17                                     | Neubert, Ap. in Wurzen                              | •        | 6     | 5     |
| 18                                     | Neubert, Ap. in Wurzen                              | •        | 6     | 5     |
| 19                                     | Täschner, Ap. in Leipzig                            | .*       | 6     | 5     |
| 20                                     | Voigt, Ap. in Mügeln                                | •        | 6     | 5     |
| 21                                     | Wilisch, An. in Brandis                             | •        | 6     | 5     |
|                                        | Wilisch, Ap. in Brandis                             |          | 3     | 20    |
| - 1                                    |                                                     | <u> </u> | 133   |       |
| - 1                                    | 5. Kreis Leipzig-Erzgebirge,                        |          | 133   | , 5   |
| - 1                                    |                                                     |          |       |       |
| . !                                    | Von den Herren:                                     |          |       |       |
| 1                                      | Fischer, Kreisdir, Ap. in Colditz                   |          | 6     | 5     |
| 2                                      | Angermann, Ap in Glauchau                           |          | 6     | 5     |
| 3                                      | Bader, Ap. in Döbeln                                |          | 6     | 5     |
| 5                                      | Brandes, Ap. in Waldenburg                          |          | 6     | 5     |
| 6                                      | Bruhm, Ap. in Chemnitz                              |          | 6     | ŏ     |
| 7                                      | Busch, Ap. in Burgstädt                             | •        | 6     | 5     |
| 8                                      | Dörffel, Ap. in Mitweida                            | •        | 6     | 5     |
| 9                                      | Gebauer, Ap. in Döbeln                              | •        | 6     | 5     |
| 10                                     | Windows Ap. in Donein                               | •        |       | 5     |
| ii l                                   | Kindermann, Ap. in Zechopau                         |          | 6     | 5     |
| 12                                     | Kirsch, Ap. in Chemnitz                             | ٠        | 6     | 5     |
|                                        | Knackfuss, Ap. in Rochlitz                          | •        | 6     |       |
| 12                                     | Knackfuss, Ap. in Rochlitz                          |          | 6     | 5     |
|                                        |                                                     |          | 6     | 5     |
| 14                                     |                                                     |          | 1 6   | 5     |
| 14                                     | Martius, Ap. in Frankenberg                         | •        | C .   |       |
| 14<br>15<br>16                         | Müller, Ap. in Waldheim                             | :        | , 6   | 5     |
| 14<br>15<br>16<br>17                   | Müller, Ap. in Waldheim                             | :        | 6     | 5     |
| 14<br>15<br>16<br>17<br>18             | Müller, Ap. in Waldheim                             | :        | 6     | 5     |
| 13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19 | Müller, Ap. in Waldheim Oertel, Ap. in Geringswalde | :        | 6     | 5 5 5 |

| MS                                                                                                    | Vereins - Rechnung.<br>Einnahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Beit<br>Thir.                          | -                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15                         | 6. Kreis Voigtland.  Von den Herren: Bauer, Kreisdir, Apen Gelanitz Bott, Ap. in Oslanitz Bott, Ap. in Oslanitz Bott, Ap. in Nohltrof Ettrodt, Ap. in Pausa Dr. med. Flechsig, Brunenearst in Elster Frick, Ap. in Lichtenstein Göbel, Ap. in Pluen Gringmuth, Ap. in Neukirchee Otto, Ap. in Elsterberg Pinther, Ap. in Adorf Schwabe, Ap. in Auerhach Tischendorf, Ap. in Flekenstein Wildmerstorf, Ap. in Richenbach Willmerstorf, Ap. in Rylvau Zuckler, Ap. in Werdau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
|                                                                                                       | X. Vicedirectorium der Marken.  1. Kreis Königsberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 92                                   | 15                                      |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19 | Von den Herren:  Von den Herren:  Dr. Geiseler, Director, Ap. in Königeberg.  Mylius, Kreisdir., Ap. in Soldin  Arit, Ap. in Cadrin  Fiels, Ap. in Zehden  Fontane, Ap. in Letachin  Gerlach, Ap. in Buckow  Hoffmane, Ap. in Buckow  Hoffmane, Ap. in Sudamm  Hoffper, Ap. in Straussberg  Jensen, Ap. jn Wrieren  Kroll, Ap. in Schow  Matthass, Ap. in Lippehne  Metzenthin, Ap. in Churin  Sala, Hof-Ap. in Freienwalde  Reicherts, Ap. in Müncheberg  Stegmann,  . 666666666666666666666666666666666666 |                                         |

| M   | Vereins - Rechnung.                                  |       | eiträge |
|-----|------------------------------------------------------|-------|---------|
| _   | Ethname.                                             | Th    | lr. Sg  |
|     | 2. Kreis Angermünde.                                 |       |         |
|     | Von den Herren:                                      | - 1   | 1       |
| 1   | Bolle, Ehrendir., Ap. in Angermande                  |       | 6 5     |
| 2   | Bürger, Ap. in Greifenberg                           |       | 6 5     |
| 3   | Couvreux, Ap. in Biesenthal                          | . 1   | 5 5     |
| 4   | Fiebelkorn, Ap. in Templin                           |       | 5 5     |
| 5   | Grapow, Ap. in Neustadt a. W.                        | : 1   | 5 5     |
| 6   | Heinrici, Ap. in Schwedt                             |       | 5 5     |
| 7   | Holtz, Ap. in Prenzlau                               | .   6 | 3 5     |
| 8   | Krafft, Ap. in Boitzenburg                           |       | 3 5     |
| 9   | Liegner, Ap. in Liebenwalde                          |       | 5 5     |
| 10  | Noack, Ap. in Oderberg                               | . 6   | 5 5     |
| 12  | Roth, Ap. in Werneuchen                              | .   6 |         |
| 13  | Weiss, Ap. in Strassburg a. M.                       | . 6   |         |
| 13  | Wittrin, Ap. in Prenzlau                             | 6     | 5       |
|     | Summa                                                | . 80  | 5       |
|     | 3. Kreis Arnswalde.                                  |       |         |
| • ] | Von den Herren:                                      | - 1   | 1       |
| ıĺ  | Muth, Kreisdir., Ap. in Arnswalde                    | . 6   |         |
| 2   | Flessing, Ap. in Stargard                            | : 6   | 5       |
| 3   | Goldschmidt, Ap. in Dramburg                         | . 6   |         |
| 4   | Goldschmidt, Ap. in Dramburg<br>Just, Ap. in Filehne | . 6   |         |
| 5   | Kaiserling, Ap. in Callies                           | . 6   |         |
| 6   | Kuorr, Ap. in Labes                                  | . 6   | 5       |
| 7   | Lasch, Ap. in Driesen                                | . 6   | 1 5     |
| 8   | Linke, Ap. in Neustadt                               | . 6   | 5       |
| 9   | Marquardt, Ap. in Woldenberg                         | . 6   | 5 5 5 5 |
| 0   | Martini, Ap. in Driesen                              | . 6   | 5       |
| 1   | Paulcke, Ap. in Obersitzkow                          | . 6   | 5       |
| 2   | Röstel, Ap. in Landsberg                             | . 6   | 5       |
| 3   | Rolcke, Ap. das.                                     | . 6   | 5       |
| 5   | Stark, Ap. in Freienwalde                            | . 6   | 5       |
| 6   | Striewing, Ap. in Arnswalde                          | . 6   | 5 5     |
| 7   | Veigel, Ap. in Samter                                | . 6   | 5       |
| á l | Wolff, Ap. in Massow                                 | 6     | 5       |
| 9   | Zippel, Ap. in Stargard                              | . 6   | 5       |
|     | -                                                    | _     | _       |
| - 1 | 4. Kreis Berlin.                                     | . 117 | 5       |
|     |                                                      |       |         |
| . 1 | Von den Herren:                                      |       |         |
| 1   | Stresemann, Kreisdir, Ap. in Berlin                  | . 6   | 5       |
| 2   | Becker, Ap. das                                      | . 6   | 5       |
| 3   | Behm, Ap. das.                                       | 6     | 5       |
| 1   | Beyrich, Ap. das.                                    | . 6   | 5       |
| - 1 | Laius                                                | 24    | 20      |

| 5<br>6<br>7 | Einnahme.  Transport                 | Thir. | Sg  |
|-------------|--------------------------------------|-------|-----|
| 6           | Transport                            |       | 28  |
| 6           |                                      | 24    | 20  |
| 7           | Blell, Ap. in Berlin                 | 6     |     |
|             | Bolle, Ap. das                       | 6     | è   |
|             | Günther, Ap. das                     | 4     | ì   |
| 8 9         | Heyder, Ap. das                      | 6     | -   |
| 10          | Kluge, Ap. das.                      | 6     |     |
| 11          | Kuhtz, An. das.                      | 6     |     |
| 12          | Dr. Lucae, Fr. Wwe., Ap. das         | 6     | - 6 |
| 13          | A. Meyerhoff, Ap. das                | 4     |     |
| 14          | E. Meyerhoff, Ap. das                | 6     |     |
| 15          | Dr. Müller, Ap. das                  | 6     |     |
| 16          | Pannenberg, Ap. das                  | 6     | -   |
| 17          | Ring, Ap. das                        | 6     | -   |
| 18          | Schacht, Ap. das                     | 6     | ì   |
| 19          | Scheller, Ap. das                    | 6     | -   |
| 20          | Schmeisser, Ap. des                  | 6     |     |
| 21          | Simon, Ap. das                       | 6     | -   |
| 22          | Sonntag, Ap. das.                    | 6     |     |
| 23          | Voigt, Ap. das.                      | 6     | 1   |
| 24          | Weigand, Ap. das.                    | 6     |     |
| 26          | Dannenberg, Ap. in Jüterbog          | 4     |     |
| 27          | Döhl, Ap. in Spandau                 | 6     | i   |
| 28          | Freitag, Ap. in Rathenow             | 6     |     |
| 29          | Hensel, Hof-Ap, in Potsdam           | 6     |     |
| 30          | Lange, Ap. das.                      | 6     |     |
| 31          | Lautsch, Ap. in Storckow             | 6     | ١.  |
| 32          | Legeler, Ap. in Rathenow             |       |     |
| 33          | Limon Hof-An in Charlottenburg       | 6     |     |
| 34          | Nicfeld, Ap. in Brandenburg          | 6     |     |
| 35          | Oenicke, HofAp. in Potsdam           | 6     |     |
| 36          | Pauckert, Ap. in Treuenbritzen       | 6     |     |
| 37          | Dr. Schier, Ap. in Brandenburg       | 6     |     |
| - 1         | Summa .                              | 222   | -   |
| - 1         | <ol><li>Kreis Erxleben.</li></ol>    |       |     |
| - 1         | Von den Herren:                      | 1 1   |     |
| 1           | Jachmann, Kreisdir., Ap. in Erxleben | 6     |     |
| 2           | Lohse, Ap. in Gardelegen             | 6     |     |
| 3           | Naumann, Ap. in Seehausen            | 6     |     |
| 4           | Schröder, Ap. in Neuhaldensleben     | 6     |     |
| 5 -         | Schulz, Ap. in Gommern               | 6     |     |
| 6           | Severin, Ap. in Möckern              | 6     |     |
| 7           | Stuhlmann, Ap. in Wanzleben          | 6     |     |
| 8           | Voigt, Ap. in Wolmirstadt            | 6     |     |
| 9           | Winkelsesser, Ap. in Burg            | 6     | _   |

|     | Vereins - Rechnung.<br>Einnahme.                              | Thir. | Sgr |
|-----|---------------------------------------------------------------|-------|-----|
|     | 6. Kreis Pritzwalk.                                           |       | 13  |
| - 1 | Von den Herren:                                               | 47    | 11  |
| 1   | Jung, Kreisdir., An. in Pritzwalk                             | 6     | 5   |
| 2   | Jung, Kreisdir., Ap. in Pritzwalk Bävenroth, Ap. in Havelberg | 6     | 5   |
| 3   | Brauer, Ap. in hyritz                                         | 6     | 5   |
| 4   | Heller, Ap. in Lenzen                                         | 6     | 5   |
| 5   | Hübener, Ap. in Neustadt a. D.                                | 6     | 5   |
| 6   | hermer, Ap. in Wusterhausen a. D.                             | 6     | 5   |
| 7   | Köhn, Ap. in Wittenberge                                      | 6     | 5   |
| 8   | Krenkel, Ap. in Havelberg                                     | 6     | 5   |
| 9   | Meyer, Ap. in Putlitz                                         | 6     | 5   |
| 10  | Schultze, Ap. in Perleberg                                    | 6     | 5   |
| 11  | Wegener, Ap. in Wilsnack                                      | 6     | 5   |
|     | Summa ,                                                       | 67    | 25  |
|     | 7. Kreis Neu-Ruppin.                                          | 1     | -   |
|     | Von den Herren:                                               | 779   | 100 |
| l.  | Wilcke, Kreisdir., Ap. in Neu-Ruppin                          | 6     | 5   |
| 2   | Arndt, Ap. das.                                               | 6     | 5   |
| 3   | Bückling, Ap. in Zehdenick                                    | 6     | 5   |
| 4   | Günther, Ap. in Lindow                                        | 6     | 5   |
| 5   |                                                               | 6     | 5   |
| 6   | Jensen, Ap. in Rheinsberg                                     | 6     | 5   |
| 8   | Mamroth, Ap. in Cottous                                       | 6     | 5   |
| 9   | Lionnet, Ap. in Friesack                                      | 6     | 5   |
| 10  | Steindorf, Ap. in Oranienburg                                 | 6     | 5   |
| 11  | Werkenthin, Ap. in Alt-Ruppin                                 | 6     | 5   |
| 12  | Witthe An in Common                                           | 6     | 5   |
|     | Wittke, Ap. in Cremmen                                        | 74    | =   |
|     |                                                               |       | 6   |
|     | 8. Kreis Sonnenburg.                                          |       | 8.  |
| 1   | Von den Herren:<br>Strauch, Kreisdir., Ap. in Sonnenburg      | 1     | 1/4 |
| 2   | Rail An in Frankfurt a O                                      | 6     | 5   |
| 3   | Bail, Ap. in Frankfurt a. O. Behlendorff, Ap. in Kriescht     | 6     | 5   |
| 4   | Berend, An. in Zöllichan                                      | 6     | 5   |
| 5   | Berend, Ap. in Züllichau                                      | 6     | 5   |
| 6   | Cavallier, Ap. in Reppen                                      | 6     | 5   |
| 7   | Eichberg, Ap. in Karge                                        | 6     | 5   |
| 8   | Eichberg, Ap. in Karge                                        | 6     | 5   |
| 9   | Hildebrandt, Ap. in Beescow                                   | 6     | 5   |
| 10  | krebs et Comp., Drog. in Frankfurt a. O                       | 6     | 5   |
| 11  | Runge, Ap. in Drossen                                         | 6     | 5   |
| 12  | Selchow, Ap. in Meseritz                                      |       | 15  |
|     |                                                               |       | _   |

| M                                                                 | Vereins - Rechnung.<br>Einnahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | råge.<br>Sgr                          |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 13<br>14                                                          | Stelzner, Ap. in Frankfurt a. 0. Weinedel, Drog. das. Dr. Schmidt, San-Rath in Zilenzig Snmma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 71<br>6<br>6<br>2<br>89                        | 5<br>5<br>15<br>25                    |
|                                                                   | 9. Kreis Stendal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                       |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10                   | Von den Herren: Treu, Kreidir, Ap. in Siendal Brach, Ap. in Osterburg Fleib, Ap. in Osterburg Fleib, Ap. in Osterburg Fleib, Ap. in Stechausen Freckno, Ap. in Stechausen Freckno, Ap. in Clotte Riemann, Ap. in Gardelegen Seef, Ap. in Clube Strömpfler, Ap. in Stendal Weitersdorf, Ap. in Arendee Zechlin, Ap. in Salawedet Summa                                                                                                                     | 6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
|                                                                   | XI. Vicedirectorium Pommern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                       |
| - 1                                                               | 1. Kreis Wolgast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                       |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13 | Von den Herren: Marson, Vicedir, Ap, in Wolgnat Behnke, Ap, in Jarmen Becker, Ap, in Strafsund Biel, Ap, in Greifswalde Biedmann, Ap, in Barth Bock, Ap, in Tribsees Hiebendahl, Ap, in Brath Bock, Ap, in Tribsees Hiebendahl, Ap, in Pathus Lauer, Ap, in Anelam Neuneister, Ap, das, Petersääd, Ap, in Strafsund Schmidt, Ap, in Allenkirchen Stender, Ap in In dienkirchen Uckert, Ap in Lässan Weinholz, Ap, in Strafsund Weinholz, Ap, in Strafsund | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6          | 555555555555555                       |
|                                                                   | 2. Kreis Stettin-Regenwalde,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "                                              |                                       |
| 1<br>2<br>3                                                       | Von den Herren: Tiegs, Kreisdir, Ap. in Regenwalde. Adlich, Ap. in Greifenberg Albrecht, Ap. in Treptow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6<br>6<br>6                                    | 5 5                                   |
| _                                                                 | Latus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18                                             | 15                                    |

| NS                                                                                                                                                                                                        | Vereins - Rechnung.<br>Einnahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                           | Transport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18 1                                           |  |
| 4                                                                                                                                                                                                         | Bonnet, Chemiker in Ornshagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                                              |  |
| 5                                                                                                                                                                                                         | Brehmer, Ap. in Belgard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                              |  |
| 6                                                                                                                                                                                                         | Bückling, Ap. in Polsin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 2 1                                          |  |
| 7                                                                                                                                                                                                         | Castner, Ap. in Demmin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                                              |  |
| 8                                                                                                                                                                                                         | Crusins, Ap. in Leba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                              |  |
| 9                                                                                                                                                                                                         | Dames, Ap. in Pölitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                              |  |
| 10                                                                                                                                                                                                        | Freyschmidt, Ap., in Löcknitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6<br>4<br>4<br>6<br>4<br>6<br>6<br>6<br>6      |  |
| 1                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                              |  |
| 2                                                                                                                                                                                                         | Holtorff, Ap. in Gollnow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -6                                             |  |
| 13                                                                                                                                                                                                        | John, Ap. in Plathe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                              |  |
| 4                                                                                                                                                                                                         | Jüterbock, Ap. in Neumark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6                                              |  |
| 5                                                                                                                                                                                                         | Körner, Ap. in Stargard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                              |  |
| 7                                                                                                                                                                                                         | Mittag, Ap. in Zachau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                              |  |
| έl                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                              |  |
| 9                                                                                                                                                                                                         | Schmidt, Ap. in Naugard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                              |  |
| ő                                                                                                                                                                                                         | Steinbrück, Ap. in Ueckermünde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 4 4 6                                        |  |
| ĭ                                                                                                                                                                                                         | Tulzscher, Ap. in Greifenhagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                              |  |
| 2                                                                                                                                                                                                         | Voss, Ap. in Daber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                              |  |
| 3                                                                                                                                                                                                         | Wegely, Ap. in Bahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                           | Will be a part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of  | 6                                              |  |
| 4 1                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |  |
| 4                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۔اٹ۔                                           |  |
| 4                                                                                                                                                                                                         | Summa .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 134                                            |  |
| 1                                                                                                                                                                                                         | XII. Vicedirectorium Posen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۔اٹ۔                                           |  |
| 4                                                                                                                                                                                                         | Summa .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۔اٹ۔                                           |  |
| 4                                                                                                                                                                                                         | XII. Vicedirectorium Posen.  1. Kreis Conitz.  Yon den Herren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۔اٹ۔                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                           | XII. Vicedirectorium Posen.  1. Kreis Conitz.  Von den Herren: Schultz, Vicediz. A., in Conitz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 134 -                                          |  |
| 1                                                                                                                                                                                                         | XII. Vicedirectorium Posen.  1. Kreis Conitz.  Von den Herren: Schultze, Vicedir., Ap. in Conits.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6                                              |  |
| l                                                                                                                                                                                                         | XII. Vicedirectorium Posen.  1. Kreis Conitz.  Von den Herren: Schultze, Vicedire, Ap. in Conitz. Bants, Ap. da.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                              |  |
| 1 2 3 4                                                                                                                                                                                                   | XII. Vicedirectorium Posen.  1. Kreis Conitz.  Von den Herren: Schultze, Vicedir., Ap. in Conits Bastrs, Ap. das. Casten, Ap. in Schlochau Casten, Guides, in Philippshök bei Cammin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 6 6                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                           | XII. Vicedirectorium Posen.  1. Kreis Conitz.  Von den Herren: Schultze, Vicedire, Ap. in Conits. Bastrs, Ap. de. Casten, Ap. in Conits. Casten, Ap. in Conits. Dunst, Ap. in Bitow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6        |  |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6                                                                                                                                                                                | XII. Vicedirectorium Posen.  1. Kreis Conitz.  Von den Herren: Schultze, Vicedir, Ap. in Conits Barts, Ap. das. Casten, Ap. in Schlochau Casten, Guldher, in Philippshöh bei Cammin Dunst, Ap. in Bütow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6        |  |
| 1 2 3 4 5 6 7                                                                                                                                                                                             | XII. Vicedirectorium Posen.  I. Kreis Conitz.  Von den Herren: Schultze, Vicedir, Ap. in Conits Bastis, Ap. da, bi. Conits Casten, Ap. in Schlochau Casten, Ap. in Schlochau Dunst, Ap. in Būtow Picher, Ap. in Reindon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6        |  |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>7                                                                                                                                                                      | XII. Vicedirectorium Posen.  I. Kreis Conitz.  Von den Herren: Schultze, Vicedir, Ap. in Conits Bastis, Ap. da, bi. Conits Casten, Ap. in Schlochau Casten, Ap. in Schlochau Dunst, Ap. in Būtow Picher, Ap. in Reindon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6                |  |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>6<br>7<br>8<br>9                                                                                                                                                            | XII. Vicedirectorium Posen.  I. Kreis Conitz.  Von den Herren: Schultze, Vicedire, Ap. in Conits Baarts, Ap. da, ba. in Conits Baarts, Ap. da, ba. Casten, Ap. in Schlochau Casten, Guisbes, in Philippablo bei Cammin Dunst, Ap. in Butow Preling, Ap. in Neumark Grunwald, Ap. in Strasburg Hager, Ap. in Neumark Grunwald, Ap. in Strasburg Hager, Ap. in M. Friedland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6           |  |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>9                                                                                                                                                            | XII. Vicedirectorium Posen.  1. Kreis Conitz.  Vos den Herren: Schultes, Vicedir., Ap. in Conits. Bastria. Bast | 666666666666666666666666666666666666666        |  |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>6<br>7<br>8<br>9<br>9                                                                                                                                                       | XII. Vicedirectorium Posen.  1. Kreis Conitz.  Von den Herren: Schultze, Vicedire, Ap. in Conits Bastris, Ap. das. Casten, Ap. in Schlochau Casten, Ap. in Botiow Picher, Ap. in Beldom Picher, Ap. in Hehden Picher, Ap. in Hehden Picher, Ap. in Strasburg Hager, Ap. in S. Friedland Hellgrewe, Ap. in Lessen Heldgrewe, Ap. in Lessen Heldgrewe, Ap. in Neuenbarg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6 |  |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>6<br>7<br>8<br>9<br>9<br>0<br>1<br>1<br>2                                                                                                                                   | XII. Vicedirectorium Posen.  1. Kreis Conitz.  Von den Herren: Scholltze, Vicedir, Ap. in Conitz. Bunts, Ap. das Schloeban Casiner, Gutabes, in Philipphöh bei Cammin Dunat, Ap. in Bidow Fischer, Ap. in Rehden Freitag, Ap. in Neumark Grunwald, Ap. in Strasburg Hisper, Ap. in N. Friedland Hellgrewe, Ap. in Leasen Hellgrewe, Ap. in Leasen Hellgrewe, Ap. in Leasen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 666666666666666666666666666666666666666        |  |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>9<br>9<br>1<br>1<br>2<br>3                                                                                                                                   | XII. Vicedirectorium Posen.  I. Kreis Conitz.  Von den Herren: Schultze, Vicedire, Ap. in Conits Baarts, Ap. das. Casten, Ap. in Schlochau Casten, Ap. in Schlochau Custer, Gutshes, in Philippshöh bei Cammin Dunat, Ap. in Bötow Fricher, Ap. in Rebnden. Freitag, Ap. in Rebnden. Freitag, Ap. in Neumark Granwald, Ap. in Stranburg Hister, Ap. in Stranburg Hister, Ap. in Stranburg Klein, Ap. in Leasen. Klein, Ap. in Leasen. Klein, Ap. in Thist Lastrowicz, Ab. in Schwetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6        |  |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>9<br>1<br>1<br>2<br>3<br>4                                                                                                                                   | XII. Vicedirectorium Posen.  I. Kreis Conitz.  Von den Herren: Schultze, Vicedire, Ap. in Conits Baarts, Ap. das. Casten, Ap. in Schlochau Casten, Ap. in Schlochau Custer, Gutshes, in Philippshöh bei Cammin Dunat, Ap. in Bötow Fricher, Ap. in Rebnden. Freitag, Ap. in Rebnden. Freitag, Ap. in Neumark Granwald, Ap. in Stranburg Hister, Ap. in Stranburg Hister, Ap. in Stranburg Klein, Ap. in Leasen. Klein, Ap. in Leasen. Klein, Ap. in Thist Lastrowicz, Ab. in Schwetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 666666666666666666666666666666666666666        |  |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>6<br>7<br>8<br>9<br>9<br>9<br>1<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>5<br>4<br>5<br>5<br>7<br>7<br>8<br>7<br>8<br>7<br>8<br>7<br>8<br>7<br>8<br>7<br>8<br>7<br>8<br>7<br>8<br>7      | XII. Vicedirectorium Posen.  1. Kreis Conitz.  Von den Herren: Schultex, Vicedirectorium Posen.  1. Kreis Conitz.  Von den Herren: Schultex, Vicedirectorium Posen. Schultex, Vicedirectorium Posen. Baarts, Ap. des. Gasten, Ap. in Schulochau Castener, Guisbee. in Philippshöh bei Cammin Dunat, Ap. in Bichden Frieher, Ap. in Bichden Frieher, Ap. in Neumarks  Hager, Ap. in Neumarks  Hager, Ap. in M. Friedland Heilgrewe, Ap. in Lessen Heubner, Ap. in Neumarks  Klein, Ap. in Tlisi Lastrowicz, Ap. in Schwett Lastrowicz, Ap. in Schwett Lastrowicz, Ap. in Kawnelewo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6        |  |
| 1<br>2<br>3<br>3<br>4<br>5<br>6<br>6<br>7<br>7<br>8<br>9<br>9<br>9<br>1<br>1<br>2<br>3<br>3<br>4<br>5<br>6<br>6<br>6<br>6<br>7<br>8<br>7<br>8<br>7<br>8<br>7<br>8<br>7<br>8<br>7<br>8<br>7<br>8<br>7<br>8 | XII. Vicedirectorium Posen.  1. Kreis Conitz.  Von den Herren: Schultex, Vicedirectorium Posen.  1. Kreis Conitz.  Von den Herren: Schultex, Vicedirectorium Posen. Schultex, Vicedirectorium Posen. Baarts, Ap. des. Gasten, Ap. in Schulochau Castener, Guisbee. in Philippshöh bei Cammin Dunat, Ap. in Bichden Frieher, Ap. in Bichden Frieher, Ap. in Neumarks  Hager, Ap. in Neumarks  Hager, Ap. in M. Friedland Heilgrewe, Ap. in Lessen Heubner, Ap. in Neumarks  Klein, Ap. in Tlisi Lastrowicz, Ap. in Schwett Lastrowicz, Ap. in Schwett Lastrowicz, Ap. in Kawnelewo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 666666666666666666666666666666666666666        |  |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>9<br>9<br>1<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>7                                                                                                          | XII. Vicedirectorium Posen.  1. Kreis Conitz.  Von den Herren:  Von den Herren: Schultes, Vicedir, Ap. in Conits Bastles, Vicedir, Ap. in Conits Bastles, Vicedir, Ap. in Conits Bastles, Vicedir, Ap. in Schlochau Castner, Gutabes, in Philippshök bei Cammin Dunat, Ap. in Bidow Flicher, Ap. in Bidow Flicher, Ap. in Bidode Freitag, Ap. in Neumark Glager, Ap. in Neumark Hellgrewe, Ap. in Lessen Heubner, Ap. in Neumark Hellgrewe, Ap. in Lessen Heubner, Ap. in Neumark Lasrowicz, Ap. in Sebwetz Lasrowicz, Ap. in Sebwetz Lasrowicz, Ap. in Sebwetz Lasrowicz, Ap. in Grütz Vollicke, Fr. Mownelowo Scholler, Ap. in Tütz Tumbert, Worklich Er. Www., in Vandaburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6        |  |
| 1<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>9<br>9<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9                | XII. Vicedirectorium Posen.  1. Kreis Conitz.  Von den Herren: Schultex, Vicedirectorium Posen.  1. Kreis Conitz.  Von den Herren: Schultex, Vicedirectorium Posen. Schultex, Vicedirectorium Posen. Baarts, Ap. des. Gasten, Ap. in Schulochau Castener, Guisbee. in Philippshöh bei Cammin Dunat, Ap. in Bichden Frieher, Ap. in Bichden Frieher, Ap. in Neumarks  Hager, Ap. in Neumarks  Hager, Ap. in M. Friedland Heilgrewe, Ap. in Lessen Heubner, Ap. in Neumarks  Klein, Ap. in Tlisi Lastrowicz, Ap. in Schwett Lastrowicz, Ap. in Schwett Lastrowicz, Ap. in Kawnelewo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 666666666666666666666666666666666666666        |  |

|                                       | Einnahme.                                                  |         | Thir. | áge.<br>Sgi                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|-------|----------------------------------------|
|                                       | 2. Kreis Bromberg                                          |         |       |                                        |
| Von de                                | n Herren:                                                  | •       |       |                                        |
|                                       | Kreisdir., Ap. in Bromb                                    | norg.   | 6     | 5                                      |
| 2 Bogenschne                          | ider. An in Fordon                                         | July    | 6     | 5                                      |
| 3 Brandt, Ap                          | ider, Ap. in Fordon in Wittkowo                            |         | 6     | 5                                      |
| 4 Brunner, A                          | p, in Gnesen                                               |         | 6     | 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 |
| 5 Duhme, Ap.                          | in Wongrowiec                                              |         | 6     | 5                                      |
|                                       | in Lobsens                                                 |         | 6     | - 6                                    |
| 7 Hoyer, Ap.                          | in Inowrazlaw                                              |         | 6     | 5                                      |
| 8 Hoffmann,                           | Ap. in Strzelno                                            |         | 6     | 5                                      |
| 9 Kugler, Ap.                         | . In Gnesen                                                |         | 6     | - 5                                    |
| 10 Just, Ap. i                        | n Czarnikau                                                |         | 6     | 5                                      |
| 11 Lange, Ap.                         | in Wirsitz                                                 |         | 6     | 5                                      |
| 12 Pagels, Ap.                        | in Schubin                                                 |         | 6     | 5                                      |
| 13 Rehfeld, Ap                        | p. in Trzemeczno                                           |         | 6     | 5                                      |
| 14 Schwarz, A                         | p. in Nakel                                                |         | 6     | 5                                      |
| 15   Steffenhager                     | n. Ap. in Mogilno                                          |         | 6     | 5                                      |
| 16 Tietze, Ap.                        | in Schönlanke<br>in Schneidemühl                           |         | 6     | 5                                      |
| 17 Wedel, Ap.                         | . in Schneidemühl                                          |         | 6     | _                                      |
|                                       |                                                            | Summa . | 104   | 25                                     |
| -                                     | 3. Kreis Danzig.                                           |         |       |                                        |
|                                       | en Herren:                                                 |         | 1     | ĺ                                      |
| A. Schweit                            | zer, Kreisdir., Ap. in Da                                  | enzig   | 6     |                                        |
| 2 Bogeng, Ap                          | p. in Putzig                                               |         | 6     | 5                                      |
| 3 Borchard,                           | Ap. in Berent<br>Ap. in Mewe                               |         | 6     | ۱ :                                    |
| 4 Frommelt,                           | Ap. in Mewe                                                |         | 6     | 1                                      |
| 5 Jackstein,                          | Ap. in Mewe<br>Ap. in Marienberg<br>p. in Danzig           |         | 6     | 1                                      |
| 6 Graentz, A                          | p. in Danzig                                               |         | 6     |                                        |
| 7 Hartwig, A                          | p. das                                                     |         | 6     | 1                                      |
| 8 Kraatz, Ap.                         | das                                                        |         | 6     | 1 :                                    |
| 9 Müller, Ap.                         | p. in Pr. Stargard                                         |         | 6     |                                        |
| 10 Plantiko, A                        | p. in rr. Stargaru                                         |         | 6     | 1 :                                    |
| 11 Preussmann<br>12 Pufahl, Ap.       | , Ap. in Neuteich in Schlawe                               |         | 6     |                                        |
| 13 Sadewasser                         | , Ap. iu Danzig                                            |         | 6     | 1                                      |
| 14 Schulz, Ap.                        | , Ap. iu Danzig<br>in Marienburg<br>er, Chemiker in Danzig |         | 6     | 1 3                                    |
| 15 Dr. Schuste                        | or Chamilton in Dansia                                     |         | 6     | 1                                      |
| 16 R. Schweit                         | zer, Ap. das                                               |         | 6     |                                        |
| 17 Tessmer, A                         | p. in Lauenburg                                            |         | 6     |                                        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | r 2                                                        |         | 104   | 2                                      |
|                                       | 4. Kreis Königsber                                         |         | 104   | 1                                      |
| Von d                                 | en Herren:                                                 | -       |       |                                        |
| 1 Kusch, Kre                          | lsdir., Ap. in Zinten .                                    |         | . 6   | 1                                      |
|                                       |                                                            |         | 6     | 1                                      |
| 2 Freund, Ap                          | . in Königsberg                                            |         | 6     | 1 4                                    |

|     | Vereins - Rechnung.<br>Einnahme. | Beitr<br>Thir. | - 7 |
|-----|----------------------------------|----------------|-----|
|     | Transport                        | 12             | 10  |
| 3   | Friedrich, Ap. in Neidenburg     | 6              | 5   |
| 4   | Hahn, Ap. in Ortelsburg          | 6              | 15  |
| 5   | Iblo, Ap. in Fischhausen         | 6              | .5  |
| 6   | Kollecker, Ap. in Auenstein      | 6              | 5   |
| 7   | Krahmer, Ap. in Pillau           | 6              | 5   |
| 8   | Lehmann, Ap. in Landsberg        | 6              | 5   |
| 9   | Mehlhausen, Ap. in Wehlau        | 6              | 5   |
| 10  | Mertens, Ap. in Gerdauen         | 6              | 5   |
| 11  | Weber, Ap. in Gumbinnen          | 6              | 5   |
| 12  | Wittrin, Ap. in Heiligenhül      | 6              | 5   |
|     | Summa .                          | 71             | _   |
| 1   | 5. Kreis Lissa.                  |                |     |
| - 1 | Von den Herren:                  |                |     |
| 1   | Plate, Kreisdir., Ap. in Lissa   | 6              | 5   |
| 2   | Ackermann, Ap. in Krotoschin     | 6              | 5   |
| 3   | Beckmann, Ap. in Jutroschin      | 6              | 5   |
| 4   | Klose, Ap. in Kempen             | 6              | 5   |
| 5   | Kretschmer, Ap. in Schroda       | 6              | 5   |
| 6   | Legal, Ap. in Kosten             | 6              | 5   |
| 7   | Mcntzel, Ap. in Ostrowo          | 6              | 5   |
| 8   | Ohlert, Ap. in Miloslaw          | 6              | 5   |
| 9   | Reinmann, Ap. in Bentschen       | 6              | 5   |
| 10  | Rodewald, Ap. in Schmiegel       | 6              | 5   |
| 11  | Rothe, Ap. in Braetz             | . 6            | 5   |
| 12  | Rothe, Ap. in Fraustadt          | 6              | 5   |
| 13  | Rothe, Ap. in Zduny              | 6              | 5   |
| 14  | Rude, Ap. in Gostyn              | 6              | 1,5 |
| 15  | Stiller, Ap. in Lissa            | 6              | 5   |
| 16  | Wiegmann, Ap, in Kobylin         | 6              | 5   |
| 17  | Wocke, Ap. in Rawicz             | 6              | - 5 |
|     | Summa .                          | 104            | 25  |
|     | 6. Kreis Posen.                  |                |     |
|     | Von den Herren:                  |                | 11  |
| 1   | Dahne, Kreisdir., Ap. in Posen   | 6              | 6   |
| 2   | Görtz, Ap. in Karnick            | 6              | 15  |
| 3   | Hohlfeld, Ap. in Obornick        | 6              | 1   |
| 4   | Jonas, Ap. in Posen              | 6              | 1 6 |
| 5   | Kolski, Ap. das., incl. pro 1848 | 12             | 16  |
| 6   | Körber, Ap. das                  | 6              | 1   |
| 7   | Krüger, Ap. in Stenschewo        | 6              | -5  |
| 8   | Kruger, Ap. in Schwersenz        |                | 118 |
| 9   | Mannigel, Ap. in Gratz           | 6              |     |
| 10  | Preuss, Ap. in Zirke             | 6              | 1   |
| 1.1 | Richter, Ap. in Pinne            | 4              | 1 8 |
| 3 1 |                                  |                |     |
| 12  | Sasse, Ap. in Rogasen            | 6              | 1   |

| NS.                                                                                                                                                                                                       | Vereins - Rechnung.<br>Einnahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bei<br>Thli                             | träg                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13<br>14<br>15                                                                                                                                                                                            | Wagner, Ap. in Posen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 78<br>6<br>6<br>6<br>96                 | 20                                                                                          |
| -                                                                                                                                                                                                         | XIII. Vicedirectorium Schlesien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                           | 1. Kreis Breslau. Von den Herren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                                                                             |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9                                                                                                                                                                 | Dr. Duflos, Vicedir, Prof. in Breslau Müller, Krieldir, Ap. das. Cholewa, Ap. das. Friese, Ap. das. Geissler, Ap. das. Geissler, Ap. das. Hedemann, Ap. das. Hedemann, Ap. das. Laube, Ap. das. Laube, Ap. das. Laube, Ap. das. Nohr, Ap. das.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5 |
|                                                                                                                                                                                                           | 2. Kreis Görlitz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45                                      | 25                                                                                          |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>9<br>0<br>1<br>1<br>2<br>3<br>4<br>4<br>5<br>6<br>6<br>7<br>8<br>9<br>9<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | Von den Herren: Strave, Kreidrir, Ap. in Görlitz Bunlebart, Ap. in Muscau Burlebart, Ap. in Muscau Burkhartd, Ap. in Niky Denkwiz, Ap. in Niky Denkwiz, Ap. in Schönberg Endenhum, Ap. in Muscaa Felgenhauer, Ap. in Markliss Franz, Ap. in Rothenburg Göbel, Ap. in Halbau Hallgans, Ap. in Greiffenberg Liener, Fr. Wwe Ap. in Lauban Leiner, Fr. Wwe Ap. in Lauban Leiner, Fr. in Wignadethal Mitscher, Ap. in Görlitz Oberländer, Ap. in Endehata Freuse, Ap. in Reichenbach Preuse, Ap. in Reichenbach Preuse, Ap. in Hoyerswerda Schneider, Ap. in Seidenberg Thomas, Ap. in Swarbrunn Wolf, Ap. in Swarbrunn Wolf, Ap. in Bunnian | 666666666666666666666666666666666666666 | 555555555555555555555555555555555555555                                                     |
| 1                                                                                                                                                                                                         | Schulz, Besitzer der Glasfabrik zu Rauscha bei Gör-<br>litz, für Theilnahme am Lesezirkel<br>Für verkauste Journale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                       | 22                                                                                          |
| - 1                                                                                                                                                                                                       | Summa .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | 21                                                                                          |

| NE   | Vereins - Rechnung,<br>Einnahme.                             | Beiti |     |
|------|--------------------------------------------------------------|-------|-----|
|      | Limitanit.                                                   | Thir. | Sgr |
|      | 3. Kreis Kreuzburg.                                          |       |     |
| - 1  | Von den Herren:                                              |       |     |
| 1    | Lehmann, Kreisdir., Ap. in Kreuzburg                         | . 6   |     |
| 2    | Betz, Ap. in Pitschen                                        | 6     | 5   |
| 3    | Fiebag, Ap. in Leschnitz                                     | . 6   | 5   |
| 4    | Finke, Ap. in Krappitz                                       | 6     | 5   |
| 5    | Gode, Ap. in Gutentag                                        | . 6   | 5   |
| 6    | Göldel, Ap. in Peiskretscham                                 | . 6   | 5   |
| 7    | Kalkowsky, Ap. in Tost                                       | . 6   | 5   |
| 8    | Koch, Ap. in Oppeln                                          | . 6   | 5   |
| 9    | Lehmann jun., Ap. in Kreuzburg                               | .   6 | 5   |
| 10   | Petri, Ap. in Ujest                                          | . 6   | 5   |
| iı l | Schliwa, Ap. in Kosel                                        | . 6   | 5   |
| 12   | Scholtz, Ap., in Konstadt                                    | . 6   | 5   |
| 13   | Spohrmann, Ap. in Oppeln                                     | . 6   | 5   |
| 14   | v. Tluck, Ap. in Landsberg                                   | . 6   | 5   |
| 15   | Truhel, Ap. in Karlsruhe                                     | . 6   | 5   |
| - 1  | Für verkauste Bücher                                         | . 2   | 10  |
|      | Summa                                                        | . 94  | 25  |
| - {  | 4. Kreis Neisse.                                             |       |     |
| - 1  | Von den Herren:                                              |       |     |
| 1    | Lohmeyer, Kreisdir., Ap. in Neisse                           | . 6   | 5   |
| 2    | Butschkau, Ap. in Grottkau                                   | . 6   | 5   |
| 3    | Cöster, Ap. in Patschkau                                     | 6     | 5   |
| 4    | Eicke, Ap. in Katscher                                       | . 6   | 5   |
| 5    | Kraft, Ap. in Grottkau                                       | 6     | 5   |
| 6    | Lange, Ap. in Falkenberg Lichtenberg, Ap. in Neustadt        | . 6   | 5   |
| 7    | Lichtenberg, Ap. in Neustadt                                 | . 6   | 5   |
| 8    | Menzel, Ap. in Leobschütz                                    | . 6   | 5   |
| 9    | Mentzel, Ap. in Ober-Glogau                                  | . 6   | 5   |
| 10   | Polek, Ap. in Neisse Rieger, Ap. das. Rupprecht, Ap. in Zülz | . 6   | 5   |
| 11   | Rieger, Ap. das                                              | . 6   | 5   |
| 12   | Rupprecht, Ap. in Zülz                                       | . 6   | 5   |
| 13   | Schindler, Ap. in Ziegenhals                                 | . 6   | 5   |
| 14   | Scholz, Ap. in Leobschütz                                    | 6     | 5   |
| 15   | Welzel, Ap. in Ollmachau                                     | . 6   | 5   |
| 16   | Wetschky, Ap. in Gnadenield                                  | . 6   | 5   |
| 17   | Zadig, Ap. in Falkenberg                                     | . 6   | 5   |
| - 1  | Summa                                                        | 104   | 25  |
| - 1  | 5. Kreis Neustädtel.                                         |       |     |
| - 1  | Von den Herren:                                              |       |     |
| 1    | Wege, Kreisdir., Ap. in Neustädtel                           | . 6   | 5   |
| 2    | Hanisch, Ap. in Glogau                                       | . 6   | 5   |
|      | Harsch, Ap. in Liegnitz                                      | . 6   | 5   |
| 3    |                                                              |       |     |
| 3    | Kittel, Ap. in Goldberg                                      | . 6   | 5   |

| Ms   | Vereins - Rechnung. Einnahme.                                              | Beiti<br>Thir. | -   |
|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
|      | _                                                                          | T              | Г   |
| 5    | Knipsel, Ap. in Haynau                                                     | 24             | 20  |
| 6    | Korsek, Ap. in Parchwitz                                                   | 6              |     |
| 7    | Krause, Ap. in Polkwitz                                                    | 6              |     |
| á l  | Mertens, Ap. in Neusalz                                                    | 6              |     |
| 9    | Müller, Ap. in Freistadt                                                   | 6              | 1   |
| 10   | Müller, Ap. in Freistadt                                                   | 6              | 1   |
| ii   | Pelldram, Ap. in Sagan                                                     | 6              | ì   |
| 12   | Poppe, Ap. in Naumburg a. B                                                | 6              | 1   |
| 13   | Retzlaff, Ap. in Rothenburg a. O                                           | 6              |     |
| 14   | Rögner, Ap., in Schönan                                                    | 6              |     |
| 15   | Schmäck, in Bolkenhayn Schreiber, Ap. in Liegaitz                          | 6              |     |
| 16   | Schreiber, Ap. in Lieguitz                                                 | 6              |     |
| 17   | Schulz, Ap. in Lüben                                                       | 6              |     |
| 18 l | Seybold, Ap. in Beuthen                                                    | 6              |     |
| 19   | Schulz, Ap. in Lüben Seybold, Ap. in Beuthen Weimann, Ap. in Grünberg      | 6              |     |
|      | Summa .                                                                    | 117            | E   |
| -    | 6. Kreis Oels.                                                             |                |     |
| 1    | Von den Herren:                                                            |                |     |
|      | Oewald Kreisdir An in Oele                                                 | 6              | £   |
| 2    | Büttner, Ap. in Löwen                                                      | 6              | 1   |
| 3    | Fröhlich, Ap. in Prauspitz                                                 | 6              | 1   |
| 4    | Büttner, Ap. in Löwen Fröhlich, Ap. in Prausnitz Gabriel, Ap. in Miltisch  | 6              | ;   |
| 5    | Grunhagen, AD, in Iredultz                                                 | 6              |     |
| 6    | Günzel-Becker, Ap. in Woblau                                               | 6              |     |
| 7    | Herrmann, Ap. in Pr. Wartemberg                                            | 6              |     |
| 8    | Leder, Ap. in Lissa                                                        | 6              | 5   |
| 9    | Lück, Ap. in Wunsen                                                        | 6              | 5   |
| 10   | Matthesius, Ap. in Festenberg                                              | 6              | 5   |
| iii  | Meridies, Ap. in Medzibor                                                  | 6              |     |
| 12   | Müller, Ap. in Markt Borau                                                 | 6              |     |
| 13   | Pfeiffer, Ap. in Steinau                                                   | 6              | . 5 |
| 14   | Rimann, Ap. in Guhrau                                                      | 6              |     |
| 15   | Scholz, Ap. in Bernstadt                                                   | 6              | . 5 |
| 16   | Schulz, Ap. in Namslau                                                     | 6              | 5   |
| 17   | Sperr, Ap. in Brieg                                                        | 6              | 3   |
| 18   | licing, Ap. in Juliusburg                                                  | 6              | 5   |
| 19   | linzmann, Ap. in Stroppen                                                  | 6              | 5   |
| 20   | Tinzmann, Ap. in Stroppen Walpert, Ap. in Herrastadt Wandtke, Ap. in Ohlan | 6              |     |
| 21   | Wandike, Ap. in Unian                                                      | 6              | 5   |
| 22   | Windelmann An in Transporter                                               | 6              | 5   |
| 23   | Werner, Ap in Brieg Winkelmann, Ap in Trachenberg Summa                    |                | . 5 |
|      | Summa .                                                                    | 141            | 25  |
|      |                                                                            |                |     |
| -    |                                                                            | 1 1            |     |

## Vereinszeitung.

| NS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vereins - Rechnung.<br>Einnahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beitr                                                                                       |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7. Kreis Reichenbach. Von den Herren: Marquardt, Kriediri, Ap. in Reichenbach David, Ap. in Frankenstein Grundmann, Ap. in Zobien Heege, Ap. in Habelschwerdt Heller, Ap. in Friedland Hirsch, Ap. in Waldenburg Kerndt, Ap. in Bielan Lauterbach, Ap. in Neurode Lauterbach, Ap. in Gandenfrey                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6                                                                  | 55555555                                |
| 10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Loniver, Ap. in Lundeck Lider, Ap. in Freihurg Martin, Ap. in Kostenblat Mende, Ap. in Striegau Neumann, Ap. in Wanschelburg Schönborn, Ap. in Cauth Scidel, Ap. in Gottenberg SommerProdi, Ap. in Schweidnitz Tantz, Ap. in Reinerz Unger, Ap. in Glatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6                                                        | 555555555555                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8. Kreis Rybnik. Von den Herren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 117                                                                                         | 5                                       |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fritze, Kreisdir, Ap. in Rybnik Aust, Ap. in Mislowitz Brosig, Ap. in Gleiwitz Cochler, Ap. in Tarnowitz Ferche, Ap. in Subrau Friedrich, Dr. med. in Mislowitz Hausleatner, Ap. in Nicobis Hinzehelder, Ap. in Fless Janetzki, Ap. in Hullschin Krause, Ap. in Königshatte Roche, Ap. in Georgia Roche, Ap. in Georgia Roche, Ap. in Georgia Roche, Ap. in Georgia Roche, Ap. in Georgia Roche, Ap. in Georgia Roche, Ap. in Georgia Roche, Ap. in Georgia Roche, Ap. in Georgia Roche, Ap. in Georgia Roche, Ap. in Buthor Staba, Ap. in Beuthen Thamm, Ap. in Bauthor Wollmann, Ap. in Loslau | 6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6 | 555555555555555555555555555555555555555 |
| i de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la consta | Summa .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 99                                                                                          | 20                                      |

| M    | Vereins - Rechnung.<br>Einnahme.                           | Bei    | räge |
|------|------------------------------------------------------------|--------|------|
|      |                                                            | 1      | T    |
|      | XIV. Kreis Lübeck.                                         |        | 1    |
| - 1  | Von den Herren:                                            |        | 1    |
| -1-  | Dr. Geffeken, Kreisdir., Ap. in Lübeck                     | 3      | 20   |
| 2    | Eisseldt, Ap. in Travemunde                                | 3      | 20   |
| 3    | Griesbach, Ap. in Schwartau                                | 3 3    | 20   |
| 4    | kindt, Hof-Ap. in Eutin                                    | 3      | 26   |
| 5    | Kindt, Ap. in Lübeck                                       | 3      | 26   |
| 6    | v. d. Lippe, Ap. in Mölln                                  | 3      | 21   |
| 7    | Sass, Ap. in Schönberg                                     | 3      | 20   |
| 8    | Schliemann, Ap. in Lübeck                                  | 3      | 20   |
| 9    | Siedenburg, Ap. in Ratzeburg                               | 3      | 20   |
| 10   | Versmann, Ap. in Lübeck                                    | 3      | 20   |
| "    | Wagner, Ap. in Mölln                                       | 3      | 20   |
| - 1  | Summa .                                                    | 40     | 10   |
| - 1  |                                                            |        | l    |
| 1    | XV. Vicedirectorium Holstein.                              |        | 1    |
|      | 1. Kreis Altona.                                           | 1      |      |
| - 1  | Von den Herren:                                            |        | 1    |
| 1    | Siemsen, Vicedir., Ap. in Altona                           | 5      | 20   |
| 2    | Geske, Kreisdir , Ap. das                                  | 5      | 20   |
| 3    | Barth, Ap. in Pinneberg                                    | 5      | 20   |
| 4    | Bargum, Ap. in Crampe                                      | 5      | 20   |
| 5    | Block, Fabrikant in Altona                                 | 5      | 20   |
| 6    | Block, Ap. in Uetersen                                     | 5      | 20   |
| 7    | Eller, Ap. in Glückstadt                                   | 5      | 26   |
| 8    | Hermes, Ap. in Itzehoe                                     | 5      | 20   |
| 9    | Mirchhof, Ap. in Hohenwestedt                              | 5      | 20   |
| 10   | Meyer, Ap. in Wilster                                      | 5      | 20   |
| 11   |                                                            | 5<br>5 | 20   |
| 12   | Nielsen, Ap. d. Z. in Hamburg Pollitz, Ap. in Kellinghuseu | 3      | 20   |
|      |                                                            | 5      |      |
| 14   | Rode, Ap. in Barmstedt                                     | 5      | 20   |
| 16   | Sieveris, Adm. in Itzehoe                                  | 5      | 20   |
| 17   | Wolff, Ap. in Blankenese                                   | 5      | 20   |
| is l | Wolff, Ap. in Burg                                         | 5      | 20   |
| 19   | Wolff, Ap. in Burg                                         | 5      | 20   |
| .    |                                                            | _      | _    |
|      | Summa .                                                    | 107    | 20   |
| - 1  | 2. Kreis Reinfeld.                                         |        |      |
| - 1  | Von den Herren:                                            |        |      |
| 1    | Ebbrecht, Kreisdir., Ap. in Reinfeld                       | 5      | 20   |
| 2    | Ackermann, Ap. in Lüljenburg Clausen, Ap. in Oldenburg     | 5      | 20   |
| 3    | Clausen, Ap. in Oldenburg                                  | 5      | 20   |
|      | Latus .                                                    | 17     |      |

| NS  | Vereins - Rechnung, □                          | Beitz<br>Thir, | ÆΙ   |
|-----|------------------------------------------------|----------------|------|
|     | Transport                                      | 17             | -    |
| 4   | Hasse, Hof-Ap. in Ploen                        | 0 5            | 20   |
| 5   | Höpfner, Ap. in Preetz                         | 5              | 20   |
| 6   | Jacobsen, Ap. in Ahrensburg                    | 5              | 20   |
| 7   | Jahn, Ap. in Neumünster                        | 5              | 20   |
| 8   | Kross, Ap. in Nortorf                          | 5              | 20   |
| 9   | Martens, Ap in Neustadt                        | 5              | 20   |
| 11  | Paulcan An in Olderlan                         | 5              | 20   |
| 12  | Paulsen, Ap. in Oldesloe                       | 5              | 20   |
| 13  | Salomon, Ap in Ahrenshoeck                     | 5              | 20   |
| 14  | Thun, Ap. in Segeberg                          | 5              | 20   |
| 15  | Wisser, Ap. in Burg                            | 5              | 20   |
| .   | Summa .                                        | 85             | -    |
|     | 3. Kreis Schleswig.                            | 100            | 6    |
|     | Von den Herren:                                | 171            | 4    |
| 1   | Kolster, Kreisdir, Ap in Schleswig             | 5              | 20   |
| 2   |                                                | 5              | 20   |
| 3   | Balle, Ap. in Nerburg Biel, Ap. in Garding     | 5              | 20   |
| 4   |                                                | 5              | 20   |
| 5   | Clausen, Ap. in Schleswig                      | 5              | 20   |
| 6   | Dreeger, Ap. in Tondern                        | 5              | 20   |
| 7   | Funcke, Ap. in Grossqueren                     | 5              | 20   |
| 8   | Green, Droguist in Flensburg                   | 5              | 20   |
| 9   | Karherg, Ap. in Apenrade                       | 5              | 20   |
| 10  | Lemil, Ap. in Süderstapel                      | 5              | 20   |
| 11  | Meler, Ap. in Cappein                          | 5              | 20   |
| 12  | Mecklenburg, Ap. in Leck                       | 5              | 20   |
| 13  | Summa .                                        | 73             | 20   |
|     | (1000)                                         |                | 1    |
|     | Ausserordentliche Einnahme.                    | 0              |      |
|     | Procentgelder aus der Niemann'sehen Dehitmasse | 3              | 28   |
|     |                                                | 10             | ľχ   |
|     |                                                |                |      |
|     |                                                |                | -    |
|     |                                                | 1              | F G  |
|     |                                                | 0              | 32   |
|     | The state of the Manager of Service            |                |      |
|     |                                                | 10             | 1    |
| -14 |                                                | 100            | 1.10 |
|     |                                                |                |      |

| Mitgileder                 | Vereins - Rechnung.                               | ΨĪ                            |               |     | räge,  | 1   |   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----|--------|-----|---|
| ě                          | Elimannic.                                        | Thl, S                        | gr.           | Pľ. | Thl. S | gr. | P |
| -                          | Wiederholung der Einnahme aus<br>allen Kreisen.   |                               |               |     |        |     |   |
|                            | I. Vicedirectorium am Rhein.                      | 7                             |               |     | 10     | 9.  |   |
| 20<br>16<br>22<br>18<br>15 | 1) Kreis Côln                                     | 123<br>98<br>135<br>111<br>92 | 20<br>20<br>- | _   |        |     |   |
| 19                         | 7) , Eifel                                        | 117                           |               |     | -      |     | þ |
| 13                         | 8) , Elberfeld                                    | 81                            | 5             |     |        |     | 1 |
| 22                         | 9) , Emmerich                                     | 135                           | 20            |     |        | М   |   |
| 20                         | 10) " Schwelm                                     | 123                           |               |     |        |     |   |
| 11                         | 11) " Siegburg                                    | 67                            | 25            | _   |        |     |   |
| 12                         | 12) ,, Trier                                      | 74<br>92                      |               | -   |        |     |   |
| 15                         | 13) ,, St. Wendel                                 | 92                            | -             | 1   | 1301   | 5   | - |
|                            | II. Vicedirectorium Westphalen.                   |                               |               |     | 40     |     |   |
| 10                         | 1) Kreis Herford                                  | 61                            | 20            | -   |        |     |   |
| 19                         | 2) " Arnsberg                                     | 117                           | 5             | -   | -111   |     |   |
| 14                         | 3) " Lippe                                        | - 88                          |               |     |        |     |   |
| 16                         | 4) " Minden                                       | 98                            |               |     |        |     |   |
| 28                         | 20 11 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11               | 172                           |               |     |        |     |   |
| 15                         | -3 //                                             | 92                            | 15<br>25      |     | 844    |     |   |
| 17                         | 7) " Siegen                                       | 1134                          | 25            | Ξ   | 735    | 25  | - |
|                            | III. Vicedirectorium Hannover                     |                               |               | 10  | -      |     |   |
| 19                         | 1) Kreis Hannover                                 | 107                           | 20            | -   |        |     |   |
| 18                         | 2) " Hildesheim                                   | 102                           | -             | -   |        |     |   |
| 17                         | 3) " Lüneburg                                     | 90                            |               |     |        |     |   |
| 27                         | 4) ,, Oldenhurg                                   | 153                           | -             | -   |        | м   |   |
| 25                         |                                                   | 141                           | 20,           | -   | 900    |     |   |
| 19                         | 6) ,, Ostfriesland                                | 107                           | 20            | -   | 1.4    | 11. |   |
| 10                         |                                                   | 107                           | -             | -   | 810    | 10  | - |
|                            | <ol> <li>Vicedirectorium Braunschweig.</li> </ol> |                               |               |     |        | Ш   |   |
| 25                         | 1) Kreis Braunschweig                             | 145                           | 20            | -   |        | ш   |   |
| 14                         | 2) " Andreasberg                                  | 79                            | 110           | -   |        |     |   |
| 20                         | 3) ,, Blankenburg                                 | 115                           | 25            | =   | 340    | 25  | _ |
|                            | V. Vicedirectorium Mecklenburg.                   |                               |               |     |        |     |   |
| 18                         | 1) Kreis Rostock                                  | 110                           | _             | _   |        | 1   |   |
| 6                          | 2) ,, Güstrow                                     | 91                            | 17            | 6   |        | 1   |   |
| 7                          | Lalus                                             | 204                           | 12            | -6  | 3188   | 5   |   |
|                            | Lalus                                             | 204                           | 11            | 0   | 3100   | lo. |   |

## Vereinszeitung.

| Anzahl der<br>Mitglieder |     |        | Vereins - Rechnung.<br>Finnahme,  |     |     | Thi, S |    |   | räge.<br>Thi, S | gr.   | Pr. |
|--------------------------|-----|--------|-----------------------------------|-----|-----|--------|----|---|-----------------|-------|-----|
| 567                      |     |        | . Transport                       |     | . 1 | 204    | 17 | 6 | 3188            | 5     | L   |
| 15                       | 3)  | Kreis  | Schwerin                          |     | 1   | 85     | _  | _ |                 |       |     |
| 16                       | 4)  | **     | Slavenbagen                       |     |     | 96     | 25 | - | 386             | 12    | 6   |
|                          | 1   | /1. Vi | cedirectorium Bernbu<br>Eisleben. | rg  | -   |        | -  |   | ű               | Aries |     |
| 14                       | 1)  | Kreis  | Eisleben                          |     |     | 86     | 10 | - | 00              | 1     |     |
| 17                       | 2)  | 21     | Bernburg                          |     |     | 108    |    | - |                 |       |     |
| 11                       | 3)  | 22     | Bobersberg                        |     |     | 74     | -  | - | 6               |       |     |
| 13                       | 4)  | 92     | Dessau                            |     |     |        | 5  | - | 100             |       |     |
| 24                       | 5)  | 99     | Eilenburg                         |     |     | 148    | -  | - | 100             | V     |     |
| 11                       | 6)  | 19     | Halle                             |     |     | 45     |    |   |                 |       |     |
| 10                       | 7)  | 23     | Luckau                            |     |     | 61     |    |   |                 |       |     |
| 19                       | 8)  | 39     | Naumburg                          |     |     | 117    | 5  | = | 727             | 25    | -   |
|                          | V   | H. Vi  | cedirectorium Kurhes              | se  | n.  |        |    |   | 13              | 1     |     |
| 20                       | 1)  | Kreis  | Cassel                            |     |     | 127    | 10 | - |                 | 1 5   |     |
| 8                        | 2)  | ,,     | Eschwege                          |     |     | 49     | 10 | - | 15              | 1 3   | l   |
| 18                       | 3)  | 99     | Felsberg                          |     |     | 111    | -  | - | 15              | 16    |     |
| 16                       | 4)  | 99     | Hanau                             |     |     | 98     |    | - |                 | 1 "   |     |
| 10                       | 5)  | 91     | Treysa                            | 4   |     | 61     | 20 | = | 448             | -     | -   |
|                          | VII | I. Vic | edirectorium Erfurt-C<br>Weimar.  | ot  | ha- | e E C  |    | 1 | 1               | Á     |     |
| 22                       | 1)  | Kreis  | Erfurt                            |     |     | 135    | 20 | - | 15              | 13    | 1   |
| 16                       | 2)  | 32     | Allenburg                         |     |     | 98     | 20 | - |                 |       |     |
| 22                       | 3)  | 22     | Coburg                            |     |     | 133    | 20 | - | 100             |       |     |
| 26                       | 4)  | 12     | Gotha                             |     |     | 162    | 10 | - |                 |       |     |
| 20                       | 5)  | 12     | Jena                              |     |     | 127    | -  | - |                 |       |     |
| 13                       | 6)  | 22     | Saalfeld                          |     |     | 80     | 5  | - |                 |       | -   |
| 13                       | 7)  | 22     | Sondershausen                     | ٠   |     | 76     | 5  | - | -               |       |     |
| 12                       | 8)  | 99     | Weimar                            |     | *   | -71    | =  | - | 886             | 20    | -   |
|                          |     | IX. V  | icedirectorium Sachs              | en. |     |        | -/ |   |                 |       |     |
| 22                       | 1)  | Kreis  | Neusladt-Dresden                  |     |     | 146    | 5  | - | 0.0             |       |     |
| 22                       | 2)  | 99     | Altstadt-Dresden                  |     |     | 138    | 20 | - | 10              | 1     |     |
| 17                       | 3)  | 22     | Lausitz                           |     |     | 110    | -  | - | 10              | 1     |     |
| 21                       | 4)  | 19     | Leipzig                           |     |     | 133    | 5  | - |                 |       |     |
| 19                       | 5)  | 99     | Leipzig-Erzgebirg                 |     |     | 117    | 5  |   | 100             |       |     |
| 15                       | 6)  | 17     | Voigtland                         |     |     | 92     | 15 | - | 737             | 20    | -   |
|                          | X   | . Vic  | edirectorium der Mar              | kei | 3.  |        |    |   |                 |       | 14  |
|                          | 1)  | Kreis  | Königsberg                        |     |     | 129    | 15 | - |                 |       |     |
| 21                       |     |        |                                   |     |     | 50     |    |   |                 | 43    |     |
| 13                       | 2)  | **     | Angermunde                        |     |     | 80     | 5  | - |                 |       |     |

| 388                                          | Vereinszeitung.                                                                                                                                          |                                                                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl der<br>Mitglieder                     | Vereins - Rechnung.<br>Einnahme.                                                                                                                         | Beiträge.<br>Thl. Sgr. Pf. Thl. Sgr. Pf                                                |
| 1083                                         | Transport                                                                                                                                                | 209 20 - 6374 22 6                                                                     |
| 19<br>37<br>9<br>11<br>12<br>14              | 3) Kreis Arnswalde                                                                                                                                       | 117 5 —<br>222 5 —<br>55 15 —<br>67 25 —<br>74 —<br>88 25 —                            |
| 11<br>14<br>21                               | 9) ", Stendal .  XI. Vicedirectorium Pommern. 1) Kreis Wolgast . 2) ", Stettin-Regenwalde  XII. Vicedirectorium Posen.                                   | 66 10 —<br>134 — 220 10 —                                                              |
| 19<br>17<br>17<br>12<br>17                   | 1) Kreis Conitz                                                                                                                                          | 117 5 —<br>104 25 —<br>104 25 —<br>74 -<br>104 25 —<br>96 20 —<br>602 10 —             |
| 11<br>20<br>15<br>17<br>19<br>23<br>19<br>16 | XIII Vicedirectorium Schlesien.  1) Kreis Breslau  2) " Görlitz  3) " Kreuzburg  4) " Naisee  5) " Neusiddlel  9) " Rechenbach  5) " Bybnik  10 " Bybnik | 45 25 -<br>137 2 6<br>94 25 -<br>101 25 -<br>117 5 -<br>117 5 -<br>98 20 -<br>857 12 6 |
| 11                                           | XIV. Kreis Lübeck                                                                                                                                        | _   -   -   40 10   -                                                                  |
| 19<br>15<br>13                               | XV. Vicedirectorium Holstein.  1) Kreis Aliona 2) "Reinfeld 3) "Sehleswig                                                                                | 107 20 —<br>85 — —<br>73 20 — 266 10 —<br>— — 3 28 —                                   |
| 1529                                         | Summa der Einnahme                                                                                                                                       | 9268 13 -                                                                              |
| (                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                        |

|         |                                                                                                                                             | -          | _        | _    | _      | _   | _   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------|--------|-----|-----|
| Belege. | Vereins - Rechnung. Ausgaben.                                                                                                               | ты,        | Sgr      | . Pf | . Thl. | Sgr | . P |
| 1       | I. Allgemeine, An die Hahn'sche Hofbuchhandlung in Hannover: a) für Archive 1536 Exemplare an die Vereinsmitglieder, 27 Exemplare an Ehren- |            |          |      |        |     |     |
|         | mitglieder,<br>9 Exemplare an Nicht-<br>mitglieder des Vereins<br>gegen Bezahlung                                                           |            |          |      |        |     |     |
|         | 1572 Exemplare à 2½ Thl b) für Zeitschriften etc e) Auslagen an Porto, für die Ver-                                                         | 3930<br>18 | 8        | =    |        |     |     |
| 2       | sendung der Archive an die<br>Vereinskreise etc.<br>d) Auslagen für Buchbinderarbeit<br>die HH. Gebr. Jänecke in Hannover:                  | 123        | 22<br>20 | 3    |        |     |     |
| 3       | für gelieferte Drucksachen                                                                                                                  | 73         | 21       | 3    | 1      | ŀ   |     |
| 16b     | Reisekosten zur Directorial- und<br>General-Versammlung                                                                                     | 217        | 27       | 5    |        | 1   |     |
| 4       | Auslagen für Porto                                                                                                                          | 1          | 7        | 9    |        |     | ŀ   |
| 5       | Auslagen für Porto in 23 Jahren .  " Ilra. Dir. Med. Ass. Överbeck in Lemgo: Auslagen für Reisekosten zur Directorial - Versammlung, Porto  | 4          | 1        | 6    |        |     |     |
| 6       | und Schreibmaterialien                                                                                                                      | 17:        | 24       |      |        |     |     |
| 7 8     | torial-Versammlung ,                                                                                                                        |            | 12       | _    |        |     |     |
| 9       | für Porto  "Ira. Dir. Dr. Geiseler in Königsberg: Reisekosten zur General -Versamm- lung, Auslagen für Porto and Schreib-                   | 19         | 7        | 6    |        |     |     |
| 0       | materialien .<br>" IIrn. Dir. Dr. Meurer in Dresden:<br>Reisekosten für Reisen nach Dessan                                                  |            | 12       | -    |        | -   |     |
|         | Latus                                                                                                                                       | 4433       | 15       | 8    | _      | -   |     |

| r. Pl | Thl. Sg | Pf. | gr. | Thi, S | Vereins - Rechnung. Ausgabe                                      | Melege.        |
|-------|---------|-----|-----|--------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| _ -   | - 1     | 8   | 15  | 4133   | Transport                                                        |                |
|       | 44      |     | ш   | 150    | und Bernburg, und Ueberfracht für                                |                |
|       | 0       | - 1 | 70  | . 0    | Gegenstände zur Ausstellung in der                               |                |
|       |         | 6   | 19  | 16     | General-Versammlung                                              |                |
|       |         |     | 15  |        | An Denselben: Auslagen für Prämien an<br>Lehrlinge               | 11             |
|       |         |     | 19  | 3      | " Hrn, Kreisdir. Oswald in Oels: Aus-                            | 12             |
|       |         |     |     | 2011   | lagen für eine Reise nach Kreuzburg                              | ••             |
|       |         | -   | -   | 6      | in Directorial-Angelegenheiten                                   |                |
|       |         |     |     |        | " Hrn, Archivar Schwartz in Bernburg:                            | 13             |
|       |         | -   | -   | 50     | Gehalt                                                           | 14             |
|       |         |     | -   |        | Auslagen au Porto, für Schreib-                                  | 1.9            |
|       |         | 06  | W)  |        | materialien, Buchbinderarbeit, Reise-                            |                |
|       |         | 10  | 10  |        | kosten zur Directorial-Versammlung                               |                |
| 1 -   | 4663    | -   | -   | 100    | " denselben: Gehalt                                              |                |
|       |         |     | 6   |        |                                                                  |                |
|       | -       | ١.  | 511 | 100    |                                                                  |                |
|       |         |     | 씝   |        | II. Für die Verwaltung der Vice-                                 |                |
|       | 7       |     | Ж   |        | directorien und Kreise.                                          |                |
|       |         |     | ä   | - 10   | Vicedirectorium am Rhein.                                        |                |
|       |         | -   | 9   | - 8    | An Hrn, Vicedir. Sehlmeyer in Cöln:                              | 15             |
|       | 7       | -   | 20  | 9      | für Porto-Auslagen                                               |                |
|       |         | 6   | 2   | Vor    | für Bücher und Büchereinband                                     | a              |
| 1     |         | 6   | 10  |        | " Porto-Auslagen                                                 |                |
|       | -10     | v   |     | 111    | " Hrn. Kreisdir. Dr. Voget in Heinsberg:                         | b              |
|       | 0       | 6   | 4   |        | für Bücher und Büchereinband                                     |                |
|       |         | -   | 25  | 2      | " Porto-Auslagen und Schreibmat, " Hrn, Kreisdir, Wrede in Bonn: | c              |
| 1     | 100     | 5   | 6   | 0.4    | für Bücher und Büchereinband                                     | c              |
| м     |         | 6   | 15  |        | " Porto-Auslagen und Schreibmat.                                 |                |
|       |         | V   | 1   | -      | " Hrn. Kreisdir. Röhr in Crefeld:                                | d              |
|       | 5.4     | -   |     | 20     | für Bücher und Büchereinband                                     |                |
|       |         | 3   | 24  | 1      | " Porto-Auslagen                                                 | e              |
| 11    |         |     | 12  | 01     | für Bücher und Büchereinband                                     | 0              |
|       |         | -   | 10  |        | " Porto-Auslagen                                                 |                |
|       | 1       |     | M   | 101    | " Hrn, Kreisdir, Dr. Schlienkamp in                              | $\mathbf{f}_d$ |
|       |         |     |     | 200    | Düsseldorf:                                                      |                |
|       |         | -   | 19  |        | für Bücher und Büchereinband                                     |                |
|       | 1 -     |     | 11  | 3      | " Hrn. Kreisdir. Veling in Hillesheim:                           | g              |
|       |         | 6   | 6   | 21     | für Bücher und Büchereinband                                     |                |
|       | 4663    | -   | -   | 197    | Latus                                                            |                |

| M der<br>Belege. | Vereins - Rechnung.<br>Ausgabe.                                        | Thl. S | gr. l | Pf. T | hl. Sg | r. P | ſ. |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|--------|------|----|
| 1                | Transport                                                              | 197    | 16    | 2     | 663    | ī    |    |
|                  |                                                                        | 151    | 10    | 4     | 1003   | 1    | _  |
| h                | An Hrn Kreisdir, Neunerdt in Mettmann:<br>für Bücher und Büchereinband | 21     |       |       |        |      |    |
|                  | " Porto-Auslagen                                                       |        | 11    | 6     |        | -1   |    |
| i                | " Hrn. Kreisdir, Herrenkohl in Cleve:                                  | 1      | 10    | 0     |        |      |    |
|                  | für Bücher und Büchereinband                                           | 41     | 5     | 6     |        |      |    |
|                  | " Porto-Auslagen                                                       |        | 19    | 6     |        | -0   |    |
| k                | " Hrn. Kreisdir. Schoppe in Siegburg:                                  | 1      | -     |       |        | - 1  |    |
|                  | für Bücher und Büchereinband                                           | 19     | 15    | -     | -1     |      |    |
|                  | " Porto-Auslagen                                                       | -1     | -     | -     |        |      |    |
| 1                | " Ilrn. Kreisdir. Weber in Schwelm:                                    | 1.3    |       |       |        | - 1  |    |
|                  | für Bücher und Büchereinband                                           |        | 15    | -     | 1      | - 1  |    |
|                  | " Porto-Auslagen                                                       | 1      | 5     | -     |        | - 1  |    |
| m                | " Ilrn. Kreisdir. Wurringen in Trier:<br>für Bücher und Büchereinband  |        | 23    | . 1   |        | - 1  |    |
|                  | " Porto-Auslagen                                                       |        | 11    |       |        | - 1  |    |
| n                | " Hrn. Kreisdir. Dr. Riegel in St. Wendel:                             | 1      | * 1   |       |        |      |    |
|                  | für Bücher und Büchereinband                                           | 22     | 24    |       | - 1    |      |    |
|                  | " Porto-Auslagen                                                       |        | 6     |       | 374    |      | 2  |
|                  | 2. Vicedirectorium Westphalen.                                         |        |       |       |        |      |    |
| 168              | An Hrn, Dir. Dr. Aschoff in Biclefeld:<br>Porto-Auslagen               |        | 14    | 0     |        |      |    |
| b                | " llrn, Dir, Dr. Aschoff in Herford;                                   | 0      | 1.3   | 0     |        |      |    |
| b                | für Bücher und Büchereinband                                           | 12     | 27    | -1    |        | - 1  |    |
|                  | " Porto-Auslagen                                                       |        | 21    | -     | 1      |      |    |
| с                | " Hrn. Kreisdir, von der Marck in Lu-                                  |        | 1     |       |        |      |    |
|                  | denscheidt:                                                            |        |       |       |        |      |    |
|                  | für Bücher und Büchereinband                                           |        | 21    | -     |        |      |    |
|                  | " Porto-Auslagen                                                       | 2      | 4     | -     | -1     |      |    |
| d                | " Hrn. Dir. Overbeck in Lemgo:                                         |        |       | 10    |        |      |    |
|                  | für Bücher und Büchereinband                                           | 21     |       | 6     |        | 1 3  |    |
| e                | " Porto-Auslagen und Schreibmat,                                       | 1      | 2     | 6     |        | 1    |    |
| e                | für Bücher und Büchereinband                                           | 91     | 11    |       |        |      |    |
|                  | " Porto-Auslagen und Schreibmat.                                       | 1 "1   |       |       | K.     |      |    |
| f                | " Hrn, Kreisdir, Dr. Schmedding in Mun-                                |        | 100   | 1     | 1      |      |    |
| -                | ster:                                                                  | 1      | П.    |       |        |      |    |
|                  | für Bücher und Büchereinband                                           | 51     | 1 6   | 6     |        |      |    |
|                  | " Porto-Auslagen                                                       | 1 3    | 3 23  | 6     | 0      |      |    |
| g                | " Hrn. Kreisdir. Giese in Paderborn:                                   |        |       | II.   |        |      |    |
|                  | für Bücher                                                             | 3      | 1 15  | -     | 1.0    |      | 1  |
| h                | " Hrn. Kreisdir. Posthoff in Siegen:                                   |        |       |       |        |      |    |
|                  | für Bücher und Büchereinband                                           |        | 2 21  |       | 1      |      |    |
|                  | " Porto-Auslagen                                                       |        | 2     | 2 =   | 211    | 25   |    |
|                  | 4000                                                                   |        | -     | 1     |        | 1    | ١  |
|                  | Latus .                                                                | . 1 -  | 1-    | -     | 5249   | 116  | 1  |

|     |     |       |     | d   | n    |      | Vereins - Rechnung.                                                       | Me der<br>Belege. |
|-----|-----|-------|-----|-----|------|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| . P | Sgr | Thl.  | Pf. | gr. | 1, 8 | Thl. | Ausgane.                                                                  | 54                |
| 1   | 16  | 5249  | -   | -   | -    | -    | Transport                                                                 |                   |
| 1   |     | X 14  |     | d   |      |      | 3. Vicedirectorium Hannover.                                              |                   |
|     |     |       |     |     | 1    |      | An Hrn. Vicedir. Retschy in Hen:                                          | 17                |
|     |     |       | 10  | 2   | 3    | - 1  | für Porto-Auslagen uod Schreibmat. " Ilrn. Kreisdir. Rump in Hannover:    | а                 |
|     |     |       | 6   | 20  | 31   | 3    | für Bücher und Büchereinband                                              | at                |
|     |     |       | 6   | 10  | 1    |      | " Porto-Auslagen                                                          | h                 |
|     |     |       | 3   | 14  | 12   | 3    | für Bücher und Büchereinhand                                              | и                 |
|     |     |       | 9   | 3   | 2    |      | " Porto-Auslagen                                                          | с                 |
|     |     |       | ы   |     | N    |      | kirchen:                                                                  |                   |
|     |     |       | 10  | 21  |      |      | für Bücher und Büchereinbaod                                              |                   |
|     |     |       |     | -   | 0    |      | " Hrn. Kreisdir. Böltcher in Neuen-                                       | d                 |
|     |     |       | 4   | 9   | 3    | 32   | für Bücher und Büchereioband                                              |                   |
|     |     |       | 6   | 4   |      |      | " Porto-Auslagen und Schreihmal.                                          |                   |
|     |     |       | 6   | 12  | 4    | 2    | für Bücher uod Büchereinband                                              | e                 |
|     |     |       | 6   | 22  |      |      | " Porto-Auslagen                                                          | 1                 |
|     |     | -     | 6   | 10  | 9    | 25   | für Bücher und Büchereinhand                                              | '                 |
|     |     | 1 -   | -   | 19  | 4    | 4    | " Porto-Auslagen und Schreihmat.<br>" Hrn. Dir, Dr. du Mênil io Wunstorf: | g                 |
|     |     |       | -   | 12  | 9    | 29   | für Bücher und Büchereinhand                                              | 6                 |
| 6   | 28  | 271   | -   | 10  | 3    | 3    | " Porto-Auslagen                                                          |                   |
|     |     |       |     | 1   | 1    |      | 4. Vicedirectorium Braunschweig.                                          |                   |
|     |     |       |     | 1   | ı    |      | An IIrn, Kreisdir, Völker in Braunschweig:                                | 18a               |
|     |     |       | 9   | 9   |      | 27   | für Bücher und Büchereinband                                              |                   |
|     |     |       |     |     | 1    |      | " Hrn. Kreisdir. Sparkuhle in Andreas-                                    | b                 |
|     |     |       | 0   | 2 1 | 2    | 24   | für Bächer und Büchereinband                                              |                   |
|     |     | -     | 1   | -   |      | 25   | " Hrn Kreisdir. Henking in Jernheim:                                      | c                 |
| ~   |     | 83    | -   |     |      | 1    | " Porto-Auslagen und Schreihmat.                                          | - 1               |
| 1   | "   | 03    | -   |     | -    | . 7  | 5. Vicedirectorium Mecklenburg.                                           |                   |
|     |     |       | 1   | E   |      | 1.0  | An Hrn. Vicedir. Krüger in Rostock:                                       | 19a /             |
|     | 1   |       | 9   | 8   | 21   | 3    | Porto-Auslagen                                                            | b                 |
|     |     |       | 6   | 7 0 | 2:   | 31   | für Bücher und Büchereinhand                                              | ь                 |
|     |     |       |     |     | 3    |      | " Porto-Auslagen                                                          | -                 |
| 9   | 2   | 605 1 | 56  | ) - | 20   | 37   | Latus                                                                     | 0                 |

| Me der<br>Belege. | Vereins - Rechnung.                                                    |         | w)   |      |        | ž.  | S west |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|-----|--------|
| 5 m               | Ausgabe                                                                | Thl.    | Sgr. | Pr.  | Thi. S | gr. | Pf     |
|                   | Transport                                                              | 37      | 20   | -    | 5605   | 12  | 4      |
| c                 | An Ilrn, Kreisdir Hollandt in Güstrow:                                 |         |      |      |        |     | 1      |
| 1                 | für Bücher und Büchereinband                                           | 28      | 15   | -    |        |     |        |
|                   | " Porto-Auslagen                                                       | 11 9    | 17   |      |        |     |        |
| d                 | " Ilrn. Kreisdir. Sarnow in Schwerin:                                  |         | -    |      |        |     |        |
|                   | für Bücher und Büchereinband                                           | 25      | 22   |      | 1      |     |        |
|                   | " Porto-Auslagen                                                       | 07.1    | 11   | 3    |        |     |        |
| e                 | " Ilrn. Kreisdir. Dr. Grischow in Sta-                                 |         |      | 9    |        |     |        |
|                   | venhagen:                                                              |         |      |      |        |     |        |
|                   | für Bücher und Büchereinband                                           |         | 12   | 6    | 1 -    |     |        |
|                   | " Porto-Auslagen                                                       | 3       | -    | =    | 121    | 8   | 9      |
|                   | 6 Vicedirectorium Bernburg-<br>Eisleben.                               |         | 0    |      | 1.1    |     |        |
|                   |                                                                        |         |      |      |        |     |        |
| 20                | An IIra, Vicedir, Giscke in Eisleben:                                  |         | 00   |      |        |     |        |
| а                 | Porto-Auslagen                                                         |         | 15   | -    |        |     |        |
| а                 | " Porto-Auslagen                                                       |         | 15   |      |        |     |        |
| h                 | " Hrn. Kreisdir. Rathke in Bernburg:                                   | ,       | 10   |      |        |     |        |
|                   | für Bücher und Büchereinband                                           | 25      | _    | _    |        |     |        |
|                   | " Porto-Auslagen                                                       |         | 9    | _    |        |     |        |
| e                 | " Ilrn. Kreisdir. Kühn in Bohersberg:                                  |         |      | -    |        |     |        |
|                   | für Bücher und Büchereinhand                                           | 10      | 17   | 9    |        |     |        |
| - 1               | " Porto-Auslagen                                                       |         | 25   |      |        |     |        |
| d                 | " Ilrn. Kreisdir. Bohlen in Dessau:                                    |         |      |      |        |     |        |
|                   | für Bücher und Büchereinhand                                           | 27      | 4    | 6    |        |     |        |
|                   | " Porto-Auslagen                                                       | 2       | -    | 6    |        |     |        |
| e                 | " Ilrn. Kreisdir. Jonas in Eilenburg:                                  |         | 0    |      | 0.1    |     |        |
|                   | für Bücher und Büchereinband . ;                                       | 43      | 13   | 6    |        |     |        |
| . 1               | " Porto-Auslagen und Schreibmat.                                       | 4       | -    | -    |        |     |        |
| ſ                 | " Hrn. Kreisdir, Colherg in Halle:                                     |         |      |      | 10.1   |     |        |
| - 1               | Porto-Auslagen                                                         | -       | 20   | -    |        |     |        |
| g                 | " Ilrn. Kreisdir, Schumann in Golssen:<br>für Bücher und Büchereinband | 17      | 20   | 3    |        | Ш   |        |
|                   | " Porto Auslagen                                                       |         | 7    | 9    |        | ш   |        |
| h                 | " Hrn. Kreisdir, Dr. Tuchen in Naum-                                   |         | -    | -    |        |     |        |
| "                 | burg:                                                                  |         |      |      |        |     |        |
|                   | für Bücher und Büchereinband                                           | 27      | 8    | 6    |        |     |        |
|                   | " Porto-Auslagen                                                       |         | 3    | -    |        |     |        |
|                   |                                                                        | 46      | -    | -    | 201    | 11  | 3      |
|                   | 7. Vicedirectorium Kurhessen.                                          |         |      | 11.0 | 1      |     |        |
| 21a               | An Hrn, Vicedir, Dr. Fiedler in Cassel:                                | 11.5    | 1    |      |        |     |        |
| -/-               | für Bücher und Büchereinband                                           | 55      | 12   | -    |        |     |        |
|                   | " Porto-Auslagen                                                       | 6       | 17   | oten |        |     |        |
| b                 | " Hrn, Kreisdir. Gumpert in Eschwege:                                  | lehi is |      |      | 110%   |     |        |
|                   | Porto-Auslagen                                                         | 2       | 9    | 4    | -      | E   |        |
|                   | Lalue                                                                  | 64      | 9    | 4    | 5928   | 2   | -      |

| Belege. | Vereins - Rechnung.<br>Ausgabe.                                        | Thi. S | gr. | Pf. | Thi. Si | er. | Pr |
|---------|------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------|-----|----|
|         | Transport                                                              | 64     | 8   |     | 5926    | 2   | 9  |
| c       | An Hrn, Kreisdir. Blass in Felsberg:                                   |        | Ĭ   |     | 0000    |     | ľ  |
| C       | für Bücher und Büchereinband                                           | 20     | 13  | 6   |         |     |    |
|         | " Porto-Auslagen und Schreibmat.                                       |        | 10  | 9   |         | П   |    |
| d       | " Hrn. Kreisdir. Bever in Hanau:                                       |        | 14, | 0   |         | ш   |    |
|         | für Bücher und Büchereinband                                           | 26     | 20  | 10  | 0       |     |    |
|         | " Porto-Auslagen und Schreibmat,                                       | 5      |     | 6   |         |     |    |
| 0       | " Hrn, Kreisdir, Dr. Wigand in Trevsa:                                 |        |     |     | 0 -     |     |    |
|         | für Bücher und Porto-Auslagen                                          | 5      | 9   | 6   | 124     |     |    |
|         | 8. Vicedirectorium Erfurt - Gotha-<br>Weimar.                          |        |     |     | 12-     | '   |    |
| 220     | An Ilrn. Vicedir. Bucholz in Erfurt:                                   |        |     |     | 0       |     |    |
| 24"     | Porto-Auslagen                                                         | 9      | 7   | 6   |         |     |    |
|         | für Bücher und Büchereinband                                           | 36     |     | _   |         |     |    |
|         | » Porto-Auslagen und Schreibmat,                                       | 3      |     | -   |         |     |    |
| b       | " Ilrn. Kreisdir, Schröter in Cahla:                                   | "      | -   |     |         |     |    |
|         | für Bücher und Büchereinhand                                           | 26     | 16  | 6   |         |     |    |
|         | " Porto-Auslagen                                                       | 2      | 6   | 6   |         |     |    |
| C       | " Ilrn. Kreisdir, Löhlein in Cohurg:                                   |        |     |     |         |     |    |
|         | für Bücher und Büchereinband                                           | 28     | 29  | -   |         |     |    |
|         | " Porto-Auslagen                                                       | 2      | 6   | -   |         |     |    |
| d       | " Hrn. Vicedir, Dr. Bucholz in Gotha:                                  | 1      |     |     | 1       |     |    |
|         | für Bücher und Büchereinband                                           | 37     | 17  | 11  | -       |     |    |
| e       | " Ilrn. Vicedir, Dreykorn in Bürgel:                                   |        | ١   |     |         |     |    |
|         | für Bücher und Büchereinband                                           | 30     |     | 3   |         |     |    |
| f       | " Porto-Auslagen und Schreihmat, " Hrn. Kreisdir, Fischer in Saalfeld: | 4      | 15  | -   |         |     |    |
| 1       | für Bücher und Büchereinband                                           | 1      | 18  | 4   |         |     |    |
|         | " Porto-Auslagen und Schreibmat.                                       |        |     | 9   |         |     |    |
| g       | " Ilrn. Kreisdir. Benecken in Sonders-                                 | 1 2    | -   | -   |         |     |    |
|         | hausen:                                                                | 1      | -   |     |         |     |    |
|         | für Bücher und Büchereinband                                           | 18     | 18  | 9   |         |     |    |
|         | " Porto-Auslagen                                                       | 3      | 14  | -   |         |     |    |
| h       | " Hrn. Kreisdir, Krappe in Weimar:                                     |        | -   |     |         |     |    |
|         | für Bücher und Büchereinhand                                           |        | 14  | -   | OI III  |     | ١  |
|         | " Porto-Auslagen                                                       | 1      | 16  | -   | 246     | 21  |    |
|         | 9. Vicedirectorium Sachsen.                                            |        |     |     | 1       |     |    |
| 13      | An Hrn. Dir. Dr. Meurer in Dresden:                                    |        |     |     | 1 .     |     |    |
|         | für Bücher und Büchereinband                                           | 157    | 14  | 16  | 1       |     |    |
|         | " Porto-Auslagen und Schreibmat.                                       | 10     | 25  |     |         | 1   |    |
| a       | " Hrn. Kreisdir Crusius in Dresden:                                    | 1      | 1   | 1   | 1       |     |    |
|         | Porto-Auslagen                                                         |        | 15  | -   |         |     |    |
| C       | " Ilrn. Kreisdir, Ficinus in Dresden:                                  | 1      | 1   | -   | 1       |     |    |
|         | für Büchereinhand u. Porto-Auslager                                    | 3      | 28  | -   | 1       |     |    |
|         | Latus                                                                  |        | 23  | 1   | 6303    | 5   | ١  |

| As der<br>Belege. | Vereins-Rechnung.<br>Ausgabe.                                                | Thl. S | gr. I | Pr. 1 | Thl. Sg | r. P | f. |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|---------|------|----|
|                   | Transport                                                                    | 173    | 23    | 9     | 6303    | 5    | 11 |
| с                 | An Hrn. Kreisdir. Jässing in Bautzen:                                        | 1      |       | -     | Ì       |      |    |
| d                 | für Büchereinband u. Porto-Auslagen<br>" Ilrn. Kreisdir, Rohde in Leipzig:   | 4      | 4     | 6     |         | -    |    |
| u                 | für Bücher und Büchereinband                                                 | 38     | 8     | 6     |         |      |    |
|                   | " Porto-Auslagen und Schreibmat.                                             | 1      | 15    | -     |         | - }  |    |
| e                 | " Hrn, Kreisdir, Fischer in Colditz:<br>Porto-Auslagen                       | 1      | 10    | _     |         |      |    |
| f                 | Porto-Auslagen                                                               | 1      | 10    | -1    | - 1     |      |    |
|                   | Porto-Auslagen                                                               | -      | 25    | -1    | 219     | 26   | 9  |
|                   | 40. Vicedirectorium der Marken.                                              |        |       |       |         |      |    |
|                   |                                                                              |        |       | 1     |         |      |    |
| 24                | An Hrn, Dir, Dr, Geiseler in Königsberg:<br>für Bücher und Büchereinband     | 118    | 6     | 6     |         | - 1  |    |
| b                 | " Porto-Auslagen                                                             | 11     | 5     | 3     |         | - 1  |    |
| C                 | " Hrn. Ehrendir. Bolle in Angermunde:                                        |        |       |       |         |      |    |
|                   | für Büchereinband                                                            | 3      | 10    | 6     |         |      |    |
| d                 | " Hrn. Kreisdir. Muth in Arnswalde:<br>Porto-Auslagen                        | 3      | 1     | _     |         |      |    |
| e                 | " Hrn. Kreisdir. Stresemann in Berlin:                                       |        |       |       |         |      |    |
|                   | für Bücher und Büchereinband                                                 | 53     |       | -     |         |      |    |
| f                 | " Porto-Auslagen und Schreibmat, " Hrn. Kreisdir, Jachmann in Erxleben;      | 7      | 10    |       |         |      |    |
|                   | für Bücher und Büchereinband                                                 | 16     | 2     | 6     |         |      |    |
|                   | " Porto-Auslagen                                                             | 2      | 2     | 6     |         |      |    |
| g                 | " Hrn. Kreisdir Jung in Pritzwalk:                                           |        | 10    |       |         |      |    |
| h                 | für Büchereinband u. Porto-Auslagen<br>" Hrn. Kreisdir, Wilke in Neu-Ruppin: | 4      | 10    | _     |         |      |    |
| н                 | für Bücher und Büchereinband                                                 | 26     | 5     | -     |         |      |    |
|                   | " Porto-Auslagen                                                             | -      | 21    | 6     |         |      |    |
| i                 | " Ilrn. Kreisdir. Strauch in Sonnenburg:                                     | ١,     | 12    | 6     |         |      | ı  |
| k                 | " Hrn, Kreisdir, Treu in Stendal:                                            | ,      | 12    | 10    |         | 1    | l  |
| -                 | für Bücher und Büchereinband                                                 | 20     | 5     | -     | 1       |      |    |
|                   | " Porto-Auslagen                                                             | 1      | 25    | -     | 269     | 7    | 3  |
|                   | 41. Vicedirectorium Pommern.                                                 |        |       |       |         |      |    |
| 25                | An Hrn. Vicedir. Marsson in Wolgast:                                         |        | 1     |       |         |      | ļ  |
| 8                 | für Bücher und Büchereinband                                                 | 23     |       |       |         |      |    |
|                   | " Porto-Auslagen                                                             |        | 13    |       |         | 1    | 1  |
| b                 | " Hrn. Kreisdir, Tiegs in Regenwalde:<br>für Bücher und Büchereinband        | 21     | 16    |       |         | 1    | 1  |
|                   | " Porto-Auslagen                                                             | -      |       |       | 54      | 1.   | 1_ |
|                   |                                                                              | -      | 1=    | =     | - 59    | -0   | -  |
|                   | Latus                                                                        |        | 11-   | 1-    | 6846    | 14   | h  |

| As der<br>Belege. | Vereins - Rechnung.<br>Ausgabe.                                          | Thi. | Sgr | . P | г. ты. | Sgr  | . Pi |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|--------|------|------|
|                   | Transport                                                                | -    | 1-  | -   | 684    | 5 14 | 1    |
|                   | 12. Vicedirectorium Posen.                                               |      |     |     | 17     |      |      |
| 26                | An Hrn, Vicedir. Schultze in Conitz;                                     |      |     |     |        |      |      |
| a                 | für Porto-Auslagen                                                       | 2    |     |     |        |      |      |
|                   | " Porto-Auslagen                                                         | -    | 22  |     |        |      |      |
| Ь                 | " Hrn. Kreisdir. Kupffender in Bromberg:<br>für Bücher und Büchereinband | 26   | 10  | 6   |        |      |      |
| С                 | " Porto-Auslagen                                                         | 2    | 2   | -   |        |      |      |
| C                 | für Bücher und Büchereinband                                             |      | 21  | -   | 0      |      |      |
| d                 | " Porto-Auslagen und Schreibmat,<br>" Hrn. Kreisdir. Kusch in Zinten:    | 2    | 111 | 6   |        |      |      |
|                   | für Bücher und Büchereinband                                             | 22   | 29  | 10  |        |      |      |
| e                 | " Hrn. Kreisdir. Plate in Lissa;                                         |      |     | 1   | 11.    |      |      |
|                   | für Bücher und Büchereinband                                             | 33   | 28  | 6   |        |      |      |
| ſ                 | " Hrn. Kreisdir, Däline in Posen:<br>für Bücher und Büchereinband        | 25   | 2   | 6   |        |      |      |
|                   | " Porto-Auslagen                                                         | 1    |     | -   | 183    | 5    | 6    |
|                   | 43, Vicedirectorium Schlesien.                                           |      | -   |     | -      |      |      |
| 27                | An Hrn. Vicedir. Dr. Duflos in Breslau:                                  |      |     |     |        |      |      |
| a<br>b            | Porto-Auslagen                                                           | 2    | 17  | -   |        |      |      |
|                   | für Bücker und Büchereinband                                             | 33   | 8   | 9   |        |      |      |
| c                 | " Hrn. Kreisdir, Lehmann in Kreuzburg:                                   | 2    | -   | -   |        |      |      |
|                   | für Bücher und Büchereinband                                             | 11   | 13  | 9   |        |      |      |
| d                 | " Ilra Kreisdir, Lohmeyer in Neisse:                                     |      | 100 |     |        |      |      |
|                   | für Bücher und Büchereinband                                             | 27   | 5   | 3 9 |        |      |      |
| e                 | " Hrn. Kreisdir. Wege in Neustädtel:<br>für Bücher und Büchereinband     | 29   |     |     |        |      |      |
|                   | " Porto-Auslagen und Schreibmat,                                         | 29   | 12  | _   |        |      |      |
| ı                 | " Hrn. Kreisdir. Oswald in Oels: " Bücher und Büchereinband              | 42   | 17  | 9   | 4 14   |      |      |
| _                 | " Porto-Auslagen und Schreibmat.                                         | 3    | 3   | 6   | -      |      |      |
| g                 | " Hrn. Kreisdir. Marquardt in Reichen-<br>bach:                          |      | 110 |     |        |      |      |
|                   | für Bücher und Büchereinband                                             | 34   | 25  | 11  |        |      |      |
|                   | Latus                                                                    | 203  | -   | _   | 7029   | 20   | 5    |

| Belege. | Vereins - Rechnung.<br>Ausgabe.                                                                         | Thi, S   | gr.      | Pf. | Thl, S | gr. | Pf. |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----|--------|-----|-----|
|         | Transport                                                                                               | 203      | 26       | 8   | 7029   | 20  | 5   |
| h       | An Hrn, Kreisdir, Fritze in Rybnik:<br>für Bücher und Büchereinband<br>" Porto-Auslagen und Drucksachen |          | 29<br>25 | 3 6 | 233    | 21  | 5   |
|         | 14. Kreis Lübeck                                                                                        | -        | 4        | -   | -      | _   | _   |
|         | 45. Vicedirectorium Holstein.                                                                           |          |          |     |        |     |     |
| 29<br>a | An Hrn. Kreisdir, Gcske in Altona:<br>für Bücher und Büchereinband<br>" Porto-Auslagen und Schreibmat.  |          | 25<br>19 | 6   |        |     |     |
| b       | " Hrn. Kreisdir. Ebbrecht in Reinfeld:<br>für Bücher und Büchereinband                                  |          | 26<br>12 |     |        |     |     |
| c       | " Porto-Auslagen                                                                                        |          | 20       |     |        |     |     |
|         | " Porto-Auslagen und Schreibmat,                                                                        |          | 21       | -   | 94     | 10  | . 3 |
|         | III. An Portorecognition für Bücher-<br>und Journalsendungen.                                           |          |          |     |        | on  | 0   |
| 30      | An die Königlich Preuss. General-Post-<br>Casse in Berlin:                                              |          |          |     |        |     |     |
| a<br>b  | laut Quittung vom 4. Juli 1849                                                                          | 80<br>75 | -        | -   | 1/2    | 1   |     |
| d       | " " 1. Nov. "                                                                                           | 200      | -        | -   |        | 1   |     |
| e       | " " -5. März 1850                                                                                       | 200      | -        | L   |        |     |     |
| 23      | An das Königlich Sächsische Postamt in                                                                  | 170      | 411      | el. | 110    |     |     |
|         | Dresden                                                                                                 | 56       | -        | -   |        |     |     |
| 31      | An das Fürstl, Lipp. Thurn - und Taxis-<br>sche Postamt in Detmold                                      | 59       | -        | -   | 745    | _   | -   |
| 32      | IV. An die Gehülfen-Unterstützungs-<br>Casse für 1527 Mitglieder des                                    |          |          | 7   |        |     |     |
|         | Vereins à 45 Sgr                                                                                        | -        | -        | -   | 763    | 15  | -   |
|         | V. Der von einem Mitgliede noch<br>rückständige, in Einnahme gestellte                                  |          | 1        | 11  |        |     |     |
|         | Beitrag kommt in Ausgabe                                                                                | -        | -        | -   | 6      | 5   | -   |
|         | Summa der Ausgaben                                                                                      | 4        | -        | -   | 88,72  | 12  | 1   |
| -       |                                                                                                         |          |          |     |        |     |     |
|         | 11 11111                                                                                                | 1        |          |     |        | 1   |     |

# Vereins - Rechnung.

| Einnahme |  |  |  | 9268 Thir. 13 Sgr. | - P |
|----------|--|--|--|--------------------|-----|
|          |  |  |  |                    |     |

Ausgabe . . . . . . . 8972 ,, 12 ,, 1 ,,

Ueberschuss der Einnahme... 396 Thir. - Sgr. 11 Pf.

Dieser Ueberschuss der Einnahme = 396 Thir, 11 Pf. ist laut Belag No. 33. an die Capital-Casse abgeliefert,

Salzusien, den 21. October 1850.

Diese Rechnung für 1849 revidirt und richtig befunden. Minden, den 27. October 1850. Faber.

## Nachträgliche Rechnung aus dem Vicedirectorium Holstein vom Jahre 1848.

| м   | Einnahme.                          |     | råge.<br>Sgr |
|-----|------------------------------------|-----|--------------|
|     | 1. Kreis Reinfeld,                 |     |              |
|     | Von den Herren:                    |     |              |
| 1   | Ap. Martens, Vicedir., in Neustadt | 5   | 20           |
| 2   | " Ebbrecht, Kreisdir., in Reinfeld | 5   | 20           |
| 3   | , Ackermann in Lütjenburg          | 5   | 20           |
| 4   | " Clausen in Oldenburg             | 5   | 20           |
| 5   | Hof-Ap Hasse in Ploen              | 5   | 20           |
| 6   | Ap. Höpfner in Preetz              | 6   | 20           |
| 7   | " Jacobsen in Ahrensburg           | 5   | 20           |
| 8   | , Jahn in Neumanster               | 5   | 20           |
| 9   | Rof-Ap. Kindt in Eutin             | 5   | 20           |
| 10  | Ap. Kross in Nortorf '             | 5   | 20           |
| 11  | " Lucht in Schönberg               | 6   | 20           |
| 12  | , Paulsen in Oldesloe              | 5   | 20           |
| 13  | Hof-Ap. Rudel in Kiel              | 9 5 | 20           |
| 14  | Ap. Salomon in Ahrensböck          | 5   | 20           |
| 15  | " Sieverts in Heiligenhofen        | 5   | 20           |
| 16  | ,, Thun in Segeberg                | 5   | 20           |
| 17  | " Wisser in Burg auf Fehmarn       | 5   | 20           |
|     | Summa ,                            | 96  | 10           |
| -   | 2. Kreis Altona.                   | 1   |              |
|     | Von den Herren:                    |     |              |
| 1 2 | Ap. Geske, Kreisdir., in Altona    | 5   | 20           |
| 3   | " Bargum in Krempe                 | 5   | 20           |
| - 1 | Latus .                            | 11  | 10           |

| 13<br>14<br>15<br>16<br>17                                             | Ap. Barth in Finnehorg Block in Ueterene Block in Ueterene Eller in Glückstadt Hermes in Itschoe Kirchhof in Hohenwestadt Mahn in Elmaborn Meyer in Wilster Nielsen, d. Z. in Hamburg Pollitz in Kellinghusen Rode in Barmstedt Schultz in Altona Siemsen das Med Sieverts in Itschoe Ap. Thon in Lauenburg Wolff on Bunkenese Wolff on Bunkenese Wolff on Bunkenese Wolff in Glückstadt Summa 3. Kreis Schleswig. |   | 11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  | 10<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9                                             | Block in Uetersen  Eller in Günckstadt  Hermes in Itzeboe  Kirchhof in Hohenwestadt  Mahn in Elmaborn  Nielsen, d. Z. in Hamburg  Pollitz in Kellingbusen  Rode in Barnstedt  Schultz in Altona  Siemaen das.  Adm. Sieverts in Itzeboe  Adm. Sieverts in Itzeboe  My Uniter of the Company  Wolff in Blankenese  Wolff in Gückstadt  Summn  Summen                                                                |   | 55555555555555555                       | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20       |
| 5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17  | ge Eller in Glückstadd .  Hermes in Itzehoe .  Kirchhof in Hohenwestadt .  Mahn in Elmaborn .  Meyer in Wilster .  Nielsen, d. Z in Hamburg .  Politz in Kellingbusen .  Rode in Barmstedt .  Schultz in Altona .  Siemane flatenboe .  Adm. Sieverts in Itzehoe .  Wolff in Burg .  Wolff in Burg .  Wolff in Glückstadt .                                                                                        |   | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>2  |
| 6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18 | m Hermes in Itachoe  Mirchhof in Hohenwestadt  Maha in Elmabora  Meyer in Wilster  Nietera, d. Z. in Ilanburg  Schultz in Altona  Siemaen das  Adm. Sieverts in Itachoe  Adm. Sieverts in Itachoe  My Unit in Blankenese  Wolff in Blankenese  Wolff in Gluckstadt  Summn                                                      |   | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5               | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20       |
| 7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17            | "Rirchhof in Hohenwestadt "Mahn in Elmaborn "Meyer in Wilster "Nielsen, d. Z. in Hamburg "Politiz in Kellinghusen "Rode in Barmstedt "Schultz in Altona "Siemane flarented "Schultz in Altona "Siemane flarented "Adm. Sievertis in Itzehoo "Ap. Thom in Lauenburg "Wolff in Burg "Wolff in Glückstadt  Summa                                                                                                      |   | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5   | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20             |
| 8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18           | Mahn in Elmabora .  Meyer in Wilster .  Nielsen, d. Z. in Ilamburg .  Politz in Kellinghusen .  Schult .  Schult .  Sieman das .  Adm. Sieverts in Itechoo .  Ap. Than in Lauenburg .  Wolff in Blankenese .  Wolff in Oluckstadt .  Summa .  Summa .  Summa .  Summa .  Summa .  Summa .  Summa .  Summa .  Summa .  Summa .                                                                                      |   | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20             |
| 9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17                      | Meyer in Wilster  Nielsen, d. Z. in Hamburg  Politiz in Kellinghusen  Rode in Barmstedt  Schultz in Altona  Siemane disz.  Adm. Siewerts in Itechoe  Ap. Then in Lauenburg  Wolff in Burg  Wolff in Glückstadt  Summa                                                                                                                                                                                              |   | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5               | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20                   |
| 10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17                           | , Nieleen, d. Z. in Hamburg Nieleen, d. Z. in Hamburg Pollitz in Kellinghusen Rode in Barmstedt Schultz in Altona , Siemaen das, Adm. Sieverts in Itechoo Ap. Than in Lauenburg , Wolff in Burg , Wolff in Glückstadt  Summa                                                                                                                                                                                       |   | 5 5 5 5 5 5 5 5                         | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20                         |
| 11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17                                 | Politic in Kellinghusen Rode in Barmstedt , Schultz in Altona , Siemaen das. Adm. Sieverts in Itechoe Ap. Than in Lauenburg , Wolff in Blankenese , Wolff in Glackstadt  Summa                                                                                                                                                                                                                                     |   | 5 5 5 5 5 5 5                           | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20                         |
| 12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17                                       | Rode in Barnstedt  Schultz in Altona  Siemsen das  Adm. Sieversts in Itechoo  Ap. Than in Lauenburg  Wolff in Blankenese  Wolff in Glückstadt  Summa                                                                                                                                                                                                                                                               |   | 5 6 6 5 5 5 5                           | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20                               |
| 13<br>14<br>15<br>16<br>17                                             | , Schultz in Altona , Siemaen das , Siemaen das , Adm. Sieverts in Itzehoe , Ap. Than in Lauenburg , Wolff in Blankenese , Wolff in Glückstadt  Summn                                                                                                                                                                                                                                                              |   | 5 5 5 5                                 | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20                                     |
| 14<br>15<br>16<br>17                                                   | n Siemsen das, Adm, Sieverts in Itsehoe Ap. Thun in Lauenburg , Wolff in Blankenese , Wolff in Burg , Wolff in Glückstadt  Summs                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 5<br>5<br>5<br>5<br>5                   | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20                                           |
| 15<br>16<br>17                                                         | Adm. Sieverts in Itzehoe Ap. Thun in Lauenburg ,, Wolff in Blankenese ,, Wolff in Burg ,, Wolff in Glückstadt Summe                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 5 5 5                                   | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20                                                 |
| 16<br>17<br>18                                                         | Ap. Thun in Lauenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | 5 5 5                                   | 20<br>20<br>20<br>20<br>20                                                       |
| 17                                                                     | Wolff in Blankenese Wolff in Burg Wolff in Glückstadt Summs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 5 5                                     | 20<br>20<br>20                                                                   |
| 18                                                                     | , Wolff in Burg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : | 5                                       | 20<br>20                                                                         |
|                                                                        | ,, Wolff in Glückstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 5                                       | 20                                                                               |
|                                                                        | Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                         |                                                                                  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 107                                     | 20                                                                               |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5                                                  | Von den Herren  Notater, Kreisdir., in Schleswig  Balle in Kerburg  Blubme in Satrup  Biehl in Garding  Adm. Clausen in Schleswig  Adp. Dreeger in Tondera                                                                                                                                                                                                                                                         |   | 5<br>5<br>5<br>5<br>5                   | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20                                           |
| 6 7                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 5                                       | 20                                                                               |
| 8                                                                      | Droguist Green in Flensburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 5                                       | 20                                                                               |
| 9                                                                      | Ap. Karberg in Apenrade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • | 5                                       | 20                                                                               |
| 10                                                                     | , Lemil in Suderstapel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 5                                       | 20                                                                               |
| 11                                                                     | " Mcier in Cappeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 5                                       | 20                                                                               |
| 2                                                                      | " Meckelburg in Leck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | 5                                       | 20                                                                               |
| 13                                                                     | , Paulsen in Sonderburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | 5                                       | 20                                                                               |
|                                                                        | Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | 73                                      | 20                                                                               |
| - 1                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • | 1 -                                     |                                                                                  |
| - 1                                                                    | 4. Zinsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | 7                                       | 223                                                                              |
| - 1                                                                    | ·Wiederholung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                         |                                                                                  |
|                                                                        | 1) Kreis Reinfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | 96                                      | 10                                                                               |
| - 1                                                                    | 2) ,, Altona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | 107                                     | 20                                                                               |
|                                                                        | 3) " Schleswig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | 73                                      | 20                                                                               |
|                                                                        | 4) Zinsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | 7                                       | 223                                                                              |
|                                                                        | Summa der Einnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 255                                     | 123                                                                              |
|                                                                        | Summa del Emmanne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • | 200                                     | 1 '23                                                                            |

| An Hrn. Kreisdir, Ebbrecht in Reinfeld:  für Bücher und Böchereinband . 26  # Porto-Auslagen . 4  # Porto-Auslagen . 35  Forto-Auslagen . 35  # Brn. Kreisdir, Geske in Altona . 35  # Brn. Kreisdir, Rolster in Schreib- materialien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vereins - Rechnung.<br>Ausgabe.                                            | Thi. | Sgr | . Pf | Thl. | Sgr  |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|------|------|---|
| ### Hrm. Kreisdir. Geske in Altona:  ### Porto - Auslagen und Schreib- materislen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | für Bücher und Büchereinband                                               |      |     | -    | 44   |      | - |
| # Forto-Ausingen und Schreiber   8   12   13   15   16   16   16   16   16   16   16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | " Hrn. Kreisdir. Geske in Altona:<br>für Bücher                            |      |     | _    |      |      | l |
| für Bücher und Büchereinband 23 6 4 2 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 29 100 2 | materialien                                                                | 8    | -   | -    |      |      | ı |
| materialien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | für Bücher und Büchereinband .                                             | 23   | 6   | +    |      |      | I |
| "de (chalien-Unterstutungenase for 49 Mingleder à 15 Ser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            | 4    | 2   | =    | 100  | 29   |   |
| 10 der Vereinsrechaung pro 1819 st der Deiring von einem Mitgliede der Vereina. In Einnahme gestellt Berselbe (Mitgliede vereina. In Einnahme eine Abschluss.    Summ der Ausgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            | -    | -   | -    | 24   | 15   | į |
| Abschluss.   -   6 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beitrag von einem Mitgliede des Ver-<br>eins in Einnahme gestellt Derselbe |      |     |      | ,,   |      |   |
| Abschluss.  Einnahme — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            | _    | -   | -    | 6    | 5    |   |
| Einnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Summa der Ausgabe .                                                        | -    | -   |      | 131  | 19   |   |
| Ausgabe — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Abschluss.                                                                 |      |     | 5    | 5.   |      |   |
| Dieser Ueberschuss der Einnahme = 153 Taht, 23 Sgr. 8 Pf. ist laut Belag No. 33. an die Capitalenses Augeliefert. Salradien, den 21. October 1850.  W. Brandes.  Die Nachtrags-Rechnung pro 1848 revidirt und richtig befunden.  Minden, den 27. October 1850.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            | -    | -   | _    |      |      |   |
| 153 Thir, 23 Sgr. 8 Pf. ist laut Belag<br>No. 33. an die Capitaleanse Augeliefert.<br>Salraflen, den 21. October 1850.<br>W. Brandes.<br>Die Nachtrags-Rechnung pro 1848<br>revifitru dur drichtig befunden.<br>Minden, den 27. October 1850.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ueberschuss der Einnahme                                                   | -    | =   | Ξ    | 153  | 23   |   |
| Die Nachtrage-Bechnung pro 1849<br>revidirt und richtig befunden.<br>Minden, den 27. October 1850.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 153 Thir, 23 Sgr. 8 Pf. ist laut Belag                                     |      |     | 1    |      |      |   |
| revidirt und richtig befunden.<br>Minden, den 27. October 1850.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |      |     |      | 1    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |      | 0   |      |      |      |   |
| Faber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |      |     |      | 0    |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Faber.                                                                     |      |     |      | 45   | П    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |      |     |      | 0    | Ш    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |      | 1   |      |      | Vi i |   |

### Bemerkungen.

Die vorstehende Vereinsrechnung vom Jahre 1849 enthält die Jahresrechnungen sämmtlicher Kreise, und auch nachträglich die Rechnungen des Vicedirectoriums Schleswig-Holstein vom Jahre 1848.

Die Anzahl der Vereinsmitglieder im Jahre 1849 = 1533.

Die Beiträge zur Vereinscasse waren jedoch von 4 Mitgliedern der Kreise Hannover und Reichenbach nicht zu erhalten und sind die Namen dieser Mitglieder in den Kreislisten nicht aufgeführt.

Es reducirt sich dadurch die Anzahl der Vereins-Mitglieder, wie in der vorstehenden Rechnung angegeben, auf = 1529. Die Anzahl der Kreise = 90. Es ist der Kreis Königsberg dem Vicedirectorium Posen beigetreten.

#### Geld-Einnahme.

Die Summe der Geld-Einnahme = 9268 Thlr. 13 Sgr., und zwar:

| _   | 1528 | Mitgl. |   |   |   |    |    |     | 9159 | Thir. | _  | Sgr. |
|-----|------|--------|---|---|---|----|----|-----|------|-------|----|------|
| "   | 11   | **     | å | 3 | " | 20 | "  | ==  | 40   | "     | 10 | "    |
| "   | 1    | "      | à | 4 | " | _  | #  | =   | 4    | "     | -  | "    |
| "   | 33   | "      | à | 4 | " | 5  | ** | =   | 137  | **    | 15 | "    |
| "   | 336  | "      | à | 5 | " | 20 | "  | === | 1904 | "     | -  | "    |
| von | 1147 |        |   |   |   |    |    |     |      |       |    |      |

Von 1 Mitgl, des Kreises Lüneburg ist der Beitrag pro 1849 irrthümlich schon 1848 in Einnahme gestellt.

| Ausserordentlich                 |      | "   | 28 # | _ |
|----------------------------------|------|-----|------|---|
| Eingegangene Rückstände aus 1848 | . 12 | *   | 10 " |   |
| " " Journale                     | . 53 | "   | 20 " |   |
| Für verkauste Archive            |      |     | 15 " |   |
| Von 3 Theilnehmern am Lesezirkel | . 7  | . " | "    |   |

Von 1 Mitgl. soll der noch rückständige Beitrag nachgezahlt werden, ist deshalh in Einnahme, aber anch in Ausgabe gestellt.

## Einnahme für verkaufte Archive.

Aus dem Vicedirectorium:

| Bernburg-Eisleben für 2 Expl   | 12 | Thir. | _  | Sgr. |
|--------------------------------|----|-------|----|------|
| Erfurt Gotha-Weimar für 2 Expl | 6  | "     | _  | *    |
| Sachsen für 4 Expl             | 12 | "     | _  | "    |
| der Marken für 1 Expl          | 2  | **    | 15 | "    |
| Far Q Expl.                    | 32 | Thir. | 15 | Sgr. |

#### Vereinszeitung.

| Finnahm | e für | verkaufte | Laurenula |
|---------|-------|-----------|-----------|

|  | Einnahme | /ur | rernaujie | Journale |
|--|----------|-----|-----------|----------|
|  | <br>     |     |           |          |

| • | dem viceonect | U | IU | ш  |     |  |  |  |    |       |    |     |   |    |
|---|---------------|---|----|----|-----|--|--|--|----|-------|----|-----|---|----|
|   | Braunschweig  |   |    |    |     |  |  |  | 4  | Thir, | _  | Sgr |   | Pf |
|   | Mecklenburg   |   |    |    |     |  |  |  | 16 | **    | 2  | *   | 6 | ** |
|   | Kurhessen     |   |    |    |     |  |  |  | 4  | **    | _  | "   |   | ** |
|   | Erfurt-Gotha- | V | e  | ia | 101 |  |  |  | 4  | ,,    | 20 | "   |   | ,, |
|   | Sachsen       |   |    |    |     |  |  |  | 11 | "     | 25 | "   |   | 10 |
|   |               |   |    |    |     |  |  |  |    |       |    |     |   |    |

#### Geld-Ausgaben.

Die Geld-Ausgaben haben betragen:

Summa . . 8972 Thir. 12 Sgr. 1 Pf.

Kosten für die Directorial-Verwaltung incl. für die Franco-Zusendungen der Archive an die Vereinskreise.

hinzu die unter Tit. III. begriffene Vergütung für die Franco-Versendung der Archive an die Vereinskreise im Königreich

gespart . . . 67 Thir.14 Sgr.

## Berechnung über die Archive.

Die sämmtl. Kreise haben erhalten 1545 Expl. à 2½ Thir. 3862 Thir. 15 Sgr. Die Vereinseasse hat erhalten für 1336 Expl. à 2½ Thir. 3840 " - "

hat zu wenig erhalten . . 22 Thir. 15 Sgr.

Für 9 Expl. ist die Zahlung nicht eingegangen, es lassen sich aber solche Verluste nicht immer beseitigen.

Laut Tit. II. . . . . . . . . . . . . . . 2694 Thlr. 21 Sgr. 1 Pf. Von 1485 Mitgl., welche an den Lesezirkeln Theil genommen und dafür bezahlt haben, hat die Vereinscassé erhalten . . . . . . . . . . . . . . . . . 2970 " - " - " gespart . 275 Thlr. 8 Sgr. 11 Pf. Die unter Tit. II. mitbegriffenen Auslagen der Vicedirectoren haben betragen 86 Thir. 2 Sgr. 3 Pf. Für die Porto-Vergünstigungen sind ausgegeben laut Tit. III. . . . . . . . . . . . . . 745 Thlr. ab die von der Directorial-Verwaltung übernommenen 150 " bleiben 595 Thir. Die Vereinscasse hat erhalten von 1179 Mitgl. à 15 Sgr. 589 Thir. 15 Sgr. hat mehr zu zahlen gehabt . . . 5 Thir, 15 Sgr. Für die Gehülfen-Unterstützungscasse hat die Vereinscasse von 1527 Mitgl. 763 Thlr. 15 Sgr. erhalten und an dieselbe abgeliefert. Nach Vorstehendem ist gegen die statutenmässige Bestimmung gespart in den Kosten: 1) für die Directorial-Verwaltung und für die Franco-Versendung der Archive an die Kreise 67 Thlr. 14 Sgr. - Pf. 2) für die Verwaltung der Vicedirectorien u. Kreise 275 " 342 Thir. 22 Sgr. 11 Pf. Dagegen mehr ansgegeben: 1) für Archive . . . . . . . . . 22 Thlr. 15 Sgr. 2) " Porto-Vergünstigung . . . 5 " 15 " 28 " -bleiben . . . . . . . . . 314 Thlr. 22 Sgr. 11 Pf. Ferner hat die Vereinscasse erhalten: 1) den Ueberschuss von den Theilnehmern am Lesezirkel und vom Verkauf der Archive . . . . . 11 " 2) für verkaufte Journale . . . . . . . . . . . 53 " 20 12 " 3) Rückstände aus 1848 . . . . . . . . . . . . . 10 4) ausserordentlich . . . . . . . . . . . . . . . 5) von 1 Mitgl., im Vorstehenden nicht berechnet -- " 10 = 396 Thir. - Sgr. 11 Pf.

welche Summe mit dem Ueberschuss der Einnahme, wie ihn die Vereins-Rechnung ergiebt, übereinstimmt.

Ausgaben für die Verwaltung der einzelnen Vicedirectorien und Kreise nach den einzelnen Positionen.

| Weedirectories   Til Bucker   Car Backer   Car Backer   Car Bucker    | Namen               |             | ¥       | Ausgabe | =          | •    | _     |     |      |       | _    | Anzahl | -15               | ×   | Mehr     | =     | Weniger | Je.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------|---------|------------|------|-------|-----|------|-------|------|--------|-------------------|-----|----------|-------|---------|-------|
| ## 50% 21 59 59% 21 59 59% 21 59 59% 22 59% 23 59% 24 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% 25 59% | der                 | für Bücher. |         |         | orto.      | Fire | Schre | 4 5 | Sur  | and a |      |        | Margl.<br>2 Thir. | sne | pro      | Milgi | ed.     | Ē     |
| 131   180   12   2   2   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | *           | 8       | 8       | 38         |      |       | "   | e.   | 3     | -    |        | d'a               | 9   | ×        |       |         |       |
| 1868   8   6   12   2   7   43   15   6   15   15   15   15   15   15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ım Rhein            |             | 22      | 37      | Ξ          | -6   | =     | 9   | 374  | 30    | -2   | 116    | 423               |     | _        | 27    | -       | -6    |
| 12   12   12   12   13   14   15   15   15   15   15   15   15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Westphalen          | 00 e        | 15      | 29      | <u>۾</u> ' | 99   | 5,    | 9   | 12   |       | 90   | 119    | 238               | İ   |          |       | _       |       |
| 100   15   15   15   15   15   15   15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Braunschweig        | 52          | 2 12 16 | 2 20    | - 2        | 2 0  | - 9   |     | :2   |       | o r- | 2.00   | 2 2               |     | _        |       | _       | - 21  |
| 168   2   6   1   2   1   2   1   2   2   3   3   7   1   2   1   2   2   2   3   3   3   3   3   3   3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mecklenburg         | 15          | 9       | Ξ       | 21         | 1    |       |     | 13   |       | 6.   | 65     | 130               | ī   | _        |       | ~       | _     |
| Crement 1900 15 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bernburg-Eisleben   |             | 27.     | 200     | 2:         | 6    | 13    |     | 202  | = :   | m.   | 107    | 2 2               | Ī   | _        |       | _       | or. o |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Srfurt-Gotha-Weimar | 200 21 7    | 120     | 56      | 2 6        | 1 2  | 2 8   |     | 250  | = 5   | n ¢  | 2.5    | 7 7               | 1   | _        |       | _       | 0 x   |
| 220/22 6 15 4 6 29 12 5 6 2 4 7 3 111 255 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | achsen              | 192 8 6     | 8 14 4  | 2       | 18         | _    | 5     |     | 517  | 92    | ð.   | 116    | 232               | 1   | _        | _     | _       | **    |
| 147 12 6 1 3 10 20 5 5 1 17 1 17 1 185 6 50 1 190 70 1 1 1 185 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | der Marken          | 220 22 6    | 15      | 58      | _          | ٠.   | _     |     | 569  | ۲-    | ಣ    | 143    | 283               | 1   | <u> </u> | _     |         | 20    |
| 153 4 6 18 1810 20 25 2 11 18 18 5 6 8 6 8 199 1 8 8 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ommern              | 47 12 6     |         |         |            | 9    | 13    |     | 5    | 2     | T    | E      | 6.5               | i   | _        | _     | _       | 0     |
| telb 78 23 3 3 21 6 9 23 1 - 2 1 6 9 10 23.8 21 8 3 2 9 1 1 1 1 1 2 1 0 9 2 1 1 1 1 1 2 1 0 9 2 1 1 0 1 2 1 0 1 1 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | osen                | 4           | 00      |         |            | -    |       | 1   |      |       | ٠ ع  | 96     | 193               | 1   | -        | _     | ~       | 9     |
| 78 23 3 3 21 6 9 23 — 2 1 6 9 91 0 3 47 91 0 3 — 10 9 — 10 9 3 — 22231 28 3 146 2 9 286 6 8 30 18 5 28231 28 3 146 2 9 286 6 8 30 18 5 28231 28 9 28 6 8 9 9 28 6 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schlesien           | 192 3       | 13      | _       |            |      | x 1   | 10  |      |       | 2    | 132    | 597               |     |          |       | _       | C     |
| 3 146 2 9 286 6 8 30 13 5 2694 21 1 1488 2976 - 10 3 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | chleswig-Holstein   | 78 23       | 3 21    | _       |            |      | -     | 9   |      |       | 2    | 4.1    | 6                 |     |          | _     | ·       | 1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Summa               |             | 146 2   |         | 9          |      |       | 50  | 2694 | 5     | ╁    | 1488   | 2976              | 1   |          | 38    | -       | 6     |

Es sind verausgabt für die Verwaltung der Vicedirectorien und Kreise:

- - 4) " Schreibmaterialien . . . 30 " 13 ", 5 ",

Summa . 2694 Thir. 21 Sgr. 1 Pf. Die Ausgaben haben betragen:

- 1) für Bücher:
  - a) laut Tabelle . . . . . . 2231 ,, 28 ,, 3 ,,
  - b) an die Hahn'sche Hof-

buchhandlung . . . . 3918 " 8 " -

- Summa . 6180 Thir. 6 Sgr. 3 Pf. 2) für Büchereinband:
  - a) laut Tabelle . . . . . . 146 ,, 2 ,, 9 ,,
    - b) unter aligem, Ausgaben 24 ,, 24 ,, 3 ,,
      Summa . 170 Thir, 27 Sgr. Pf.
- 3) an Porto:
  - a) laut Tabelle . . . . . 286 " 6 " 8 "
  - b) unter allgem. Ausgaben 216 ,, 17 ,, 5 ,, c) für Portovergünstigung 745 ,, ,, ,,
  - of fur fortovergunstigung 745 ,, , ,

= 2691 Thir. 21 Sgr. 1 Pf.

und berechnen sich die ersteren auf 1488 Mitglieder, pro Mitglied 1 Thir. 22 Sgr. 7 Pf., die letzteren auf 1533 Mitglieder, pro Mitglied 1 Sgr. 8 Pf.

Vergleichung der Resultate aus den beiden Vereins-Rechnungen pro 1848 und 1849.

Anzahl der Mitglieder.

1849 . . . . . . . . . . . 1529. 1848 . . . . . . . . . . . . 1509.

1949 mehr . . . 20. Anzahl der Kreise.

1849 . . . . . . . . . . . . 90. 1848 . . . . . . . . . . . 89.

1849 mehr (Kreis Königsberg) 1

|                          | Geld - Einnal   | me.      |           |            |         |
|--------------------------|-----------------|----------|-----------|------------|---------|
| 1849 Summa .             |                 |          | 9269 Thi  | r. 13 Sgr. | _ Pf    |
| 1948 ,, 8                | 869 Thir. 14 Sg | r. 7 Pf. |           |            |         |
| Viced. Schlesw,-Holstein | 295 ,, 12 .,    | 9 .,     | 9153 ,,   | 27 ,,      | 3 "     |
|                          | 1549 m          | ehr      | 114 Th    | lr. 15 Sgr | . 9 Pf. |
| Geld-Ein                 | tahme für ver   | kaufte   | Archite.  |            |         |
| 1849                     |                 | 32 Thir. | 15 Sgr    | - Pf.      |         |
| 1849                     |                 | 36 "     | 11 ,, 1   | 0 ,,       |         |
| 11                       | 849 weniger     | 3 Thir.  | 26 Sgr. 1 | oPf.       |         |
| Geld-Eins                | ahme für rer    | kaufte . | lournale. |            |         |
| 1849                     |                 | 53 Thir. | 20 Sgr    | - Pf.      |         |

## Geld-Ausgaben.

1849 weniger 21 Thir. 27 Sgr. 9 Pf.

|       | 1849 Summa      |                      | 8572 Thir. 12 Sgr. 1 Pf. |
|-------|-----------------|----------------------|--------------------------|
|       | 1848 ,,         | 8743 Thir Sgr. 2 Pf. |                          |
| Viced | SchleswHolstein | 131 ,, 19 ,, - ,,    |                          |
|       |                 |                      | 8574 ,, 19 ,, 2 ,,       |

1849 weniger 2 Thir. 7 Sgr. 1 Pf.

## Kosten der Directorial - Verwaltung.

Kosten fur die Verwaltung der Vicedirectorien und Kreise,

### Ueberschuss der Geld-Einnahme.

Im Jahre 1819 war gegen 1848

die Geld-Einnahme grösser um . . . . 114 Thlr. 15 Sgr. 9 Pf. ", Geld-Ausgabe geringer um . . . . 2 " 7 " 1 "

der Ueberschuss ist grösser. . 116 Thir, 22 Sgr. 10 Pf,

## Veränderungen in der Zahl der Mitglieder in den einzelnen Vicedirectorien.

| Namen der Vicedi    | ec | tor | lei | n. |   |   |   | Anzahl<br>der Mit-<br>glieder<br>4848. | Eln-<br>getre-<br>ten<br>1849. | Ausge-<br>schle-<br>den<br>4849. | Anzahl<br>der Mit<br>glieder<br>1849. |
|---------------------|----|-----|-----|----|---|---|---|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| am Rhein            |    |     |     |    |   |   |   | 214                                    | 14                             | 17                               | 211                                   |
| Westphalen          |    |     | i   |    | i | i |   | 118                                    | 8                              | 7                                | 119                                   |
| Hannover            |    |     | ·   | ·  | · |   |   | 142                                    | 13                             | 11                               | 144                                   |
| Braunsehweig        |    |     |     |    |   |   |   | 60                                     | -                              | - 1                              | 59                                    |
| Mecklenburg         |    |     |     |    |   | i |   | 63                                     | 2                              |                                  | 65                                    |
| Bernburg-Eisleben   |    |     |     |    |   |   |   | 119                                    | 7                              | 7                                | 119                                   |
| Kurhessen           |    |     |     | i  |   |   |   | 67                                     | 9                              | 4                                | 72                                    |
| Erfurt-Gotha-Weimar |    |     |     |    |   |   |   | 145                                    | - 7                            | 8                                | 144                                   |
| Saehsen             |    |     |     |    |   |   |   | 124                                    | 5                              | 13                               | 116                                   |
| der Marken          |    |     |     |    |   |   |   | 139                                    | 17                             | 9                                | 147                                   |
| Pommern             |    |     |     |    |   |   |   | 36                                     | 2                              |                                  | 38                                    |
| Posen               |    |     |     |    |   |   |   | 85                                     | 20                             | 8                                | 97                                    |
| Schlesien           |    |     |     |    |   |   |   | 138                                    | 10                             | - 8                              | 140                                   |
| Lübeck              |    |     |     |    |   |   |   | 10                                     | 1                              |                                  | 11                                    |
| Schleswig-Holstein. |    |     | ٠   | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | 49                                     | 1                              | 3                                | 47                                    |
|                     | S  | un  | ım  | 2  |   |   |   | 1509                                   | 116                            | 96                               | 1529                                  |

Die Zahl der Mitglieder pro 1848. . . . . .

Beigetreten den einzelnen Vicedirectorien theils neu, theils aus andern Vicedirectorien .

116.

Summa . . . 1625.

Ausgetreten aus dem Vereine oder in andere Vicedirectorien . . . . . . . . . . . . . . .

Die Zahl der Mitglieder pro 1849. . . . . .

und ist diese um 20 gestiegen.

W. Brandes.

Belegte Capitalien, Baar,

Abrechnung über das Vereins-Capital des Apotheker-Vereins von Norddeutschland für das Jahr 1849.

| 1815   Petrong data (Organisa Bonomera)   1815   Petrong data (Organisa Bonomera)   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816   1816      |     | -     |             |      |       | ٦    | I. Einnahme.                |                          | 6 8 8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | 15 | 500  | 89  | - T | 30       | 3   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------|------|-------|------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|----|------|-----|-----|----------|-----|
| Weeklet von 25, December 1845.   755                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ď.  | . Be  | Ablegung de | r Re | chaur | n E  | ür das Jahr 1519 betrug das | Corpus bonorum           |                                              | I  | 2200 | 1   |     | 172 16 7 | 100 |
| Objection vom 25 April 1810. 153   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   1 | ž,  | Υu    | Zurückge    | zah  | lten  | J    | apitalien Wechsel vom       | 25. December 1848        | 75                                           | ī  |      | _   |     | _        |     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |             |      |       |      | Obligation vo.              | m 28. April 1840         | 150                                          | Ī  |      | -   | _   | -        | _   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |             |      |       |      | 4 4                         | " 16. October 1841       | 250 -                                        |    |      | -   | _   | _        | _   |
| n 6 Juli 1841 . S50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |             |      |       |      | *                           | , 28. April 1810         | 50                                           | 1  |      | _   | _   | _        | _   |
| A Montal Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of t |     |       |             |      |       |      | 1) 1                        |                          | 850                                          | ı  |      | _   |     | -        | _   |
| 10 10 17 Tagen 4 7 1 1 2 20 1 1 2 20 1 1 2 20 1 1 2 20 1 1 2 20 1 1 2 20 1 1 2 20 1 1 2 20 1 1 2 20 1 1 2 20 1 1 2 20 1 1 2 20 1 1 2 20 1 1 2 20 1 1 2 20 1 1 2 20 1 1 2 20 1 1 2 20 1 1 2 20 1 1 2 20 1 1 2 20 1 1 2 20 1 1 2 20 1 1 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | c,  | An    | Zinsen.     | Von  | 75 T  | llr. | Wechsel 3 M                 | onate zu 3 Procent       | 18                                           | 19 | 1    | 1   | 2   | 13/0     | 1   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |             |      | 150   |      | Obligation 16               |                          | 90                                           | 1  |      |     | -   | _        |     |
| 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |             |      | 250   |      | 10                          | ry 7 Tage m 4            | 91 8                                         | 62 |      |     | _   | _        | _   |
| 100 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |             | ,,   | 20    |      | 91                          |                          | 2 20                                         | 1  |      | _   | _   | _        | _   |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |             | :    | 850   |      | " 16                        | " 13 Tage " 3, "         | 40.20                                        | 1  |      |     | -   | _        | _   |
| 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |             | -    | 000   | 11   | ., 12                       |                          | 100                                          | ī  |      | _   | _   | _        | _   |
| 119 25 2 1 19 25 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |             | ·,   | 500   | ,,   |                             | 4                        | 1 09                                         | Ī  |      | -   | _   | _        | _   |
| 119 25 2 2 9 1 1 1 7 6 6 1 1 1 7 6 6 1 1 1 1 2 6 1 1 1 1 2 6 1 4 1 7 6 1 1 1 2 6 1 1 4 1 5 1 1 1 2 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |             | 2    | 400   |      | neue do. do. 12             | 11 22 11                 | 20                                           |    | _    | -   | _   | _        | _   |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |             |      | 125   |      | preuss. do. 12              | -100                     | 119 25                                       | 5  |      | _   | _   | _        |     |
| 11 7 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |             | 2    | 200   |      | Coln-Mind. Prior. Act. 12   |                          | 6                                            |    |      | _   |     | -        | _   |
| 125 14 7 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |             | 2    | 200   | ,,   |                             | 2                        | 1 2                                          | 9  |      | _   | _   | -        | _   |
| 125 14 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |             |      | 75    |      | Courant 4                   |                          | -                                            | Ī  |      |     | _   | -        | _   |
| 125 14 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |             | 2    | 000   | 2    |                             | 2                        | 4 7                                          | 9  |      | -   |     | 208 92   | 0   |
| 125 14 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =   | An.   | Bintritte,  | geld | er i  | old  | 1849 laut Anlage A          |                          | 1                                            | 11 | _    | 1 1 |     | 1961     | 3 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ri. | Yu Yu | verschied   | lene | e E   | mna  | alime: Cassenbestand aus    | der Generalcasse de 1848 |                                              | 5  |      |     |     | -        |     |

1 R. Im Laufe des Jahres wurden belegt an Prior.-Actien u. Wechsel laut Ausgabe A.

Coursdifferenz von 200 Thir. Coln-Mind. Prior,-Action

|        | - 1     |  |
|--------|---------|--|
| ar.    | 89      |  |
| B      | e.      |  |
| ie.    | 31      |  |
| apita  | 88      |  |
| egte C | Se Se   |  |
| Bei    | 49.1    |  |
|        | 83      |  |
|        | \$ 89 3 |  |
|        | sampe.  |  |
| 1      |         |  |

|   | .11.                                                                    | A R Aussylloe. | ne.                      |      |         |           |      |      | _       | _     | -  | _ | _       | _                                       |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|------|---------|-----------|------|------|---------|-------|----|---|---------|-----------------------------------------|--|
| 4 | A. Ausgeliehene Capitalien. Coln-Mind. PriorAction No. 16202            | Coln - Mind.   | PriorActien              | No.  | 16202   | 100 Thir. | hr.  |      | _       | - LAW | -  | _ |         | _                                       |  |
|   |                                                                         | do.            | do.                      | *    | 16203   | 001       |      |      |         | _     | -  | _ |         | _                                       |  |
|   |                                                                         | do.            | do,                      |      | 12478   | 9         |      |      |         | _     | -  | _ | _       | _                                       |  |
|   |                                                                         | do.            | do.                      |      | 12479   | 100       |      |      |         | _     | -  | _ | _       | _                                       |  |
|   |                                                                         | do.            | do,                      | :    | 12480   | 001       |      |      | _       | _     | -  | _ | _       | _                                       |  |
|   |                                                                         | do.            | do.                      | :    | 12481   | 100       |      |      | _       | _     | -  | _ | -       | _                                       |  |
|   |                                                                         | do.            | do.                      | ,    | 12482   | 100       |      |      | _       | _     | -  | _ | _       | _                                       |  |
|   |                                                                         | do.            | do.                      | :    | 8909    | 200       |      |      |         |       | -  |   | _       |                                         |  |
|   |                                                                         | do.            | · do                     |      | 68      | 200       |      |      |         | _     | _  | - | _       | denne                                   |  |
|   |                                                                         | do.            | do.                      | :    | 8911    | 200       |      |      |         | _     | -  | - | _       | _                                       |  |
|   |                                                                         | do.            | do.                      | :    | 8913    | 200       | :    |      |         |       | _  | - | _       | _                                       |  |
|   |                                                                         | do.            | do.                      | :    | 15388   | 100       | : :  |      |         | _     |    | _ | _       | _                                       |  |
|   |                                                                         | do.            | do.                      | :    | 15389   | 100       |      |      |         | 192   | _  |   | _       |                                         |  |
|   | **                                                                      | An Wechsel     | :                        | :    |         | 200       | ,    | 1900 | - 006   | 1     |    |   | _       | _                                       |  |
| М | B. Verschiedene Ausgaben. Aufgeld beim Ankauf von 1600 Thir. Coln-Mind. | Aufgeld bein   | n Ankauf von             | 1000 | Thir. C | John - M  | ind, |      |         | _     | _  |   | _       | _                                       |  |
|   |                                                                         | rioritats-Acti | en, 1014                 |      | Thir    | Sgr.      | F.   |      | -       | -     | _  |   | _       |                                         |  |
|   | Fallige Zinsen beim Ankauf von 1700 Thlr. desgl. 8 ", 13 ", 7 ",        | nkauf von 1    | 700 Thir. desg           | -8   | ., 13   | 2         | 2    |      | _       | _     | -  | _ | _       |                                         |  |
|   | Zinsen von dem du Mènil-Legate zur Disposition                          | ènil-Legate    | zur Disposition          |      |         |           | Ť    |      | _       | _     |    | _ |         | -                                       |  |
|   | P                                                                       | es Legatars    | des Legatars pro 1849 10 | 2    | 1       | 1         | :    |      |         | _     |    | _ | _       | -                                       |  |
|   | Porto-Auslagen für Geld und Briefe                                      | ld and Briefe  |                          | 9.   | 15      | ,, 2      | :    |      |         |       | -  | _ |         |                                         |  |
|   | Für Schreibmaterialien                                                  | :              | :                        | -    | , 15    | 15 ,,     | :    | 41   | 41 13 9 | 6     | -  | _ | 1941 13 | ======================================= |  |
| ပ | C. An zurtickgezahlten Capitalien laut Eimahme B.                       | alien laut     | Einnahme B.              |      |         |           | :    | 1    | 1       | 1375  | 75 | 1 |         | _                                       |  |
|   |                                                                         |                |                          |      |         |           |      |      | i       |       | 1  | Į |         |                                         |  |

Bestand . . .

Die unter Baar aufgeführte Summe ist ebenfalls schon belegt, jedoch sind die Gelder zum Theil erst Anfangs des Jahres 1850 eingegangen.

NB.

| M           | Vereins - Capital - Casse.                                                   | Thir.       | Sgr. |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
|             | Anlage A. Verzeichniss der Eintrittsgelder neuer Vereinsmitglieder pro 1849. |             |      |
|             | <ol> <li>Vicedirectorium am Rhein.         Kreis Cöln.     </li> </ol>       |             |      |
| 1<br>2<br>3 | Von den Herren: Ap. Krebs in Cöln                                            | 2<br>2<br>2 | =    |
|             | Kreis Duisburg.                                                              |             |      |
| 5           | Von den Herren: Ap. Brinkmann in Bochum ,, v. Moll in Ruhrort                | 2 2         | =    |
| ļ           | Kreis Düsseldorf.<br>Von den Herren:                                         |             |      |
| 6           | Ap. Feuth, Fr. Wwe. in Geldern                                               | 2           | -    |
| 8           | ,, Rase das                                                                  | 2 2         | =    |
| 9           | Kreis Schwelm.<br>Von Hrn. Ap. Kühtze in Gevelsberg                          | 2           | _    |
| 10          | Kreis Siegburg.<br>Von Hrn. Ap. Orban in Opladen                             | 2           | _    |
| 1           | Kreis Trier.                                                                 |             |      |
| 11          | Von Hrn. Ap. Schröder in Wittlich                                            | 2           | -    |
| 1           | II. Vicedirectorium Westphalen.                                              |             |      |
|             | Kreis Arnsberg.                                                              |             |      |
|             | Von den Herren:<br>Ap. Hösch in Camen                                        | 2           |      |
| 2           | Adm. Schmilz in Lippstadt                                                    | 2           | _    |
| 3           | Kreis Herford.  Von Hrn. Adm. Ohli in Bielefeld                              | 2           | _    |
|             | Kreis Paderborn.<br>Von den Herren:                                          |             |      |
| 4           | Ap. Becker-Sonneborn in Delbrück                                             | 2           | _    |
| 5           | " Röhr in Driburg                                                            | 2           | _    |
| 6           | Kreis Siegen.<br>Von Hrn. Ap. Felthaus in Nelphen                            | 2           | _    |
| - 1         | = 12 Thir.                                                                   | - 2         |      |

| M   | Vereins - Capital - Casse.                      | Thir. | Sgr. |
|-----|-------------------------------------------------|-------|------|
|     | III. Vicedirectorium Hannover.                  |       |      |
|     | Kreis Hildesheim.                               |       |      |
|     | Von den Herren:                                 |       |      |
| 1   | Ap. Degenhard in Lamspringe                     | 2     | _    |
| 2   | " Schwaake in Alfeld                            | 2     | -    |
|     | Kreis Lüneburg.                                 |       |      |
| 3   | Von Hrn. Ap. Meyer in Syke                      | 2     | -    |
| - 1 | Kreis Oldenburg.                                |       |      |
|     | Von den Herren:                                 |       |      |
| 4   | Ap. Cordemeyer in Damme                         | 2     | -    |
| 5   | " Keppel in Dinklage                            | 2     | _    |
| - 1 | Kreis Osnabrūck,                                |       |      |
|     | Von den Herren:                                 |       |      |
| 6   | Ap, Götting in Glandorf                         | 2     | _    |
| 8   | "Kerkhoff in Haren                              | 2 2   | _    |
| 9   | , Varnhagen in Lintorf                          | 2     | _    |
| -   | "                                               |       |      |
| 10  | Kreis Ostfriesland. Von Hrn Ap. Holle in Detern | 2     | ۱_   |
| 10  | Kreis Stade.                                    |       |      |
| 11  | Von Hrn, Ap. Schulz in Jork                     | 2     | -    |
|     | = 22 Thir.                                      | 1     |      |
|     | IV. Vacat.                                      |       |      |
|     | V. Vicedirectorium Mecklenburg.                 |       | ĺ    |
|     | Kreis Güstrow.                                  | 1     |      |
| 1   | Von Hrn. Ap. Dr. Kühl in Plau                   | 2     | ۱_   |
| •   | == 2 Thir.                                      |       | 1    |
|     | 2 1                                             |       |      |
|     | VI. Vicedirectorium Bernburg-Eisleben.          |       |      |
|     | Kreis Dessau.                                   | 1     | 1    |
|     | Von den Herren:                                 | ١.    |      |
| 1 2 | Ap. Schuster in Jesnitz                         | 2     | -    |
| 2   | " Spott in Zerbst                               | 2     | -    |
| 3   | Von Hrn. Ap, Kleitner in Elsterwerda            | 2     | _    |
|     | Kreis Naumburg,                                 | 1     |      |
| 4   | Von Ap. Hrn. Graese in Weissensels              | 2     | 1 -  |
|     | = 8 Thir.                                       |       |      |
|     | VII. Vicedirectorium Kurhessen.                 |       |      |
|     | Kreis Cassel.                                   | 1     | 1    |
|     | Von den Herren:                                 |       |      |
| 1   | Ap. Bruning in Volkmarsen                       | 2     | I -  |
| 2   | " Schwabe in Heiligenstadt                      | 2     | 1-   |
|     | Latina                                          | 1 4   | 1    |

| MS  | Vereins - Capital - Casse.                                 |       |   |
|-----|------------------------------------------------------------|-------|---|
|     |                                                            | Thir. | S |
|     | Transport                                                  | 4     | - |
|     | Kreis Felsberg.<br>Von den Herren:                         |       |   |
| 3   | Ap. Hassenkamp in Frankenberg                              | 2     | - |
| 4   | , Weidemann das                                            | 2     | - |
| - 1 | Kreis Hanau.<br>Von den Herren:                            |       |   |
| 5   | Dr. med. Bertrand in Giessen                               | 2     | - |
| 6   | Ap. Röthe in Windecken                                     | 2 2   | - |
| 8   | Adm. Wollweher in Sachsenhausen                            | 2     | = |
|     | = 16 Thir.                                                 |       |   |
|     | VIII. Vicedirect, Erfurt-Gotha-Weimar.                     |       |   |
|     | Kreis Altenburg.                                           |       |   |
| 1   | Von Hrn. Hof-Ap. Otto in Gera                              | 2     | - |
| 2   | Kreis Gotha.<br>Von IIrn. Ap. Kerst in Friedrichsroda      | 2     |   |
| 1   | Kreis Jena                                                 | -     | _ |
| 3   | Von Hrn. Ap, Sånger in Neustadt                            | 2     | _ |
| - 1 | Kreis Saalfeld.                                            |       |   |
| 4   | Von Hrn. Ap. Warnekros in Gefell                           | 2     | - |
| 5   | Kreis Sondershausen<br>Von Hrn. Ap. Hoffmann in Schlotheim | 2     | _ |
|     | Kreis Weimar.                                              | -     |   |
|     | Von den Herren:                                            |       |   |
| 6   | Ap. Fiedler in Vieselbach                                  | 2     | - |
| '   | = 11 Thir.                                                 | 1     |   |
|     | IX. Vicedirectorium Sachsen.                               |       |   |
|     | Kreis Neustadt-Dresden.                                    |       |   |
| 1   | Von Hrn. Ap, Reithammer in Guns in Ungarn .                | 2     | _ |
|     | Kreis Altstadt-Dresden.                                    |       |   |
| 2   | Von Hrn. Ap. Walcha in Siebenlehn                          | 2     | - |
| 3   | Kreis Lausits. Von Hrn. Ap. Leiblin in Kamenz              | 2     |   |
| -   | Kreis Leipzig-Erzgebirg,                                   | - 1   | _ |
|     | Von den Herren:                                            |       |   |
| 4   | Ap. Kirsch in Chemnitz                                     | 2     | _ |
| 5   | "Winter in Mitweida                                        | 2     | _ |

| M   | Vereins - Capital - Casse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Thir. | Sgr |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
|     | X. Vicedirectorium der Marken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ì     | T   |
|     | Kreis Königsberg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |     |
|     | Von den Herren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 1   |
| 1   | Ap. Fick in Zehden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2     | _   |
| 2   | " Kroll in Selow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2     | l – |
| 3   | " Matthias in Lippehne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2     | -   |
| 4   | " Reichertz in Müncheberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2     | -   |
| _   | Kreis Angermunde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |     |
| 5   | Von Hrn. Ap. Bürger in Greisenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2     | -   |
|     | Kreis Arnbwalde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |     |
|     | Ap. Goldschmidt in Dramburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |     |
| 6   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 2 2 | -   |
| 7 8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2     | _   |
| 9   | , Wolff in Massow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2     | =   |
| 9   | Kreis Berlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 2   | -   |
| 1   | Von den Herren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |
| 10  | Ap. Freitag in Rathenow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2     | I _ |
| ii  | , Lange in Potsdam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2     | _   |
| 12  | " Pannenberg in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 2 2 | _   |
| 13  | Weigand das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2     | _   |
| 1   | Kreis Pritzwalk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |     |
| 14  | Von Hrn. Ap. Hübener in Neustadt a. D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2     | _   |
|     | = 28 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 1   |     |
| }   | XI. Vicedirectorium Pommern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |     |
| - 1 | Kreis Stettin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |     |
| 1   | Von Hrn. Ap. Brehmer in Belgard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2     | _   |
| ٠,  | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | - 1   |     |
| - 1 | = 2 Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     |
|     | XII. Vicedirectorium Posen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 1   |     |
|     | Kreis Conits.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 1   |     |
| 1   | Von Hrn. Ap. Grunwald in Strasburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2     | _   |
|     | Kreis Bromberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 1   |     |
| 2   | Von Hrn. Ap. Wedel in Schneidemühl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2     | -   |
|     | Kreis Danzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |     |
|     | Von den Herren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |
| 3   | Ap. Frommelt in Mewe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2     | _   |
| 4 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 2   | _   |
| 6   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2     | _   |
| 0   | ,, Sadewasser in Danzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2     | _   |
|     | Von den Herren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -     |     |
| 7   | Ap. Kusch, Kreisdir. in Zinten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2     | _   |
| 8   | , Friedrich in Neidenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2     | _   |
| 9   | "Freund in Königsberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2     | _   |
| 10  | , Hahn in Ortelsburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2     | _   |
| 11  | " Iblo in Fischhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2     | _   |
|     | Latus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22    | _   |

| N5    | Vereins - Capital - Casse.                             | Thir. | Sg  |
|-------|--------------------------------------------------------|-------|-----|
|       | Transport                                              | 22    |     |
| 12    | Ap. Kollecker in Allenstein                            | 2     | Ξ   |
| 13    | , Krahmer in Pillau                                    | 2     | _   |
| 14    | , Lehmann in Landsberg                                 | 2     | -   |
| 15    | , Meblhausen in Wehlau                                 | 2     | _   |
| 16    | Mertens in Gerdanen                                    | 2 2 2 | _   |
| 17    | Weber in Gumbinnen                                     | 2     | _   |
| 18    | ", Wittrin in Heiligenbül                              | 2     | -   |
| 19    | Von Hrn. Ap. R. Rothe in Zduny                         | _ 2   | -   |
| - 1   | = 38 Thir.                                             |       |     |
|       | XIII. Vicedirectorium Schlesien.  Kreis Breslau.       |       |     |
| - 1   | Von den Herren:                                        | 1 1   |     |
| 1     | Ap. Hensel in Breslau                                  | 2     | -   |
| 2     | " Nohr das                                             | 2     | -   |
| 3     |                                                        | 2     |     |
| 3     | Von Hrn. Ap. Spohrmann in Oppeln                       | 2     | _   |
|       | Von den Herren:                                        | 1 - 1 |     |
| 4     | Ap. Müller in Markt Borau                              | 2     | -   |
| 5     | "Walpert in Herrnstadt                                 | 2     | -   |
| 6     | Kreis Reichenback. Von Hrn. Ap. Kerndt in Langenbielau | 2     |     |
| ١     |                                                        |       | _   |
| - 1   | = 12 Tblr.                                             | 1     |     |
| - 1   | XIV. Vicedirectorium Holstein.                         | 1 1   |     |
|       | Kreis Altona.                                          | -     |     |
| 1     | Von Hrn. Fabrikant Block in Altona                     | 2     | _   |
| 2     | Kreis Schleswig.  Von Hrn. Droguist Green in Flensburg | 2     |     |
| - 1   |                                                        | !     | _   |
| - 1   | = 4 Thir.                                              |       |     |
| - 1   | Recapitulation.                                        |       | Thi |
| I.    | Vicedirectorium am Rhein                               | 111   | 22  |
| H.    | " Westphalen                                           | 6     | 12  |
| III.  | ,, Hannover                                            | 11    | 22  |
| IV.   | "Braunschweig                                          | 1 - 1 | -   |
| vi    | " Mecklenburg                                          | 1     | 2   |
| vii.l | ", Bernburg - Eisleben                                 | 4     | . 8 |
| iii.  | Kurhessen                                              | 8 7   | 16  |
| ix.   | C. I.                                                  |       | 14  |
| x.    | " I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                | 5     | 10  |
| xî.   | ,, B                                                   | 14    | 28  |
| xii.l | D                                                      | 19    | 38  |
| âii.l |                                                        | 6     | 12  |
|       | " Schlesien                                            |       |     |
| uv.   | Holstein                                               | 2     | 4   |



# Rechnung

Gehülfen-Unterstützungscasse des norddeutschen Apotheker-Vereins pro 1849.

|                                                                                                      | Act  | ira. |   | Baa  | r. |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|----|----|
|                                                                                                      | *P   | g    | 7 | 净    | £g | 2  |
| Das Corpus bonorum betrug beim Rechnungs-<br>Abschluss 1848                                          | 3950 | _    | = |      |    |    |
| Summa per se.                                                                                        | 3950 | =    | = |      |    |    |
| Einnahme.                                                                                            |      |      | 0 |      |    |    |
| lit. I. Bestand der vorigjährigen Rechnung                                                           | l –  | -    | _ | 999  | 12 | 11 |
| Summa per se.                                                                                        | _    | =    | = | 999  | 12 | 1  |
| lit, II. Defecte. Keine.                                                                             | 1    |      |   |      |    |    |
| lit. IV. Zurückgezahlte Capitalien, Keine.                                                           |      |      |   |      |    |    |
| Tit. V. Zinsen.                                                                                      |      |      |   |      |    |    |
| <ol> <li>Yom Colon Brakhage No. 11. in Entrup<br/>Zinsen von 1000 Thir. pro 1. April 1848</li> </ol> |      |      | Î | 40   | L  | _  |
| 2) Von R. in II, von 300 Thir, für 11 Mo-                                                            | -    | П    | - | 40   | П  | Γ  |
| nate à 3 Proc. vom 20. März 1848 .                                                                   | -    | -    | - | 8    | 7  | 1  |
| 3) Von der Sparensse von 200 Thir. zu 3 Proc.<br>pro 1. Mai 1819                                     |      | _    | _ | 6    | 20 | _  |
| 4) Halbjährige Zinsen von 600 Thlr. Bücke-                                                           |      |      | 7 | Ľ    | -  |    |
| burger Staatspapiere à 4 Procent pro<br>1. Juli 1849                                                 |      | _    |   | 12   |    | ш  |
| <ol> <li>Desgl. von 1150 Thlr. Preussische Staats-</li> </ol>                                        | -    | _    | - | 12   |    | Г  |
| papiere pro 1. Juli 1849                                                                             | -    | 0    | - | 20   | 3  | 9  |
| 6) Von Wilh. Hempelmann von 1000 Thir.<br>pro 8. Januar 1850                                         | 11 . | _    |   | 40   | _  | L  |
| 7) Halbjährige Zinsen pro 2. Jan. 1850 für                                                           |      |      |   |      |    |    |
| 1150 Thir. Preuss, Staatspapiere 8) Halbjährige Zinsen von 600 Thir. Bücke-                          | -    | -    | - | 20   | 3  | 1  |
| burger Staatspapiere pro 2. Jan. 1850                                                                | -    | _    | _ | 12   | -  | _  |
| Summa per se.                                                                                        | _    | =    | = | 159  | 5  | =  |
| Tit, VI. Ausserordentliche Einnahme.                                                                 |      |      |   |      |    |    |
| An ausserordentlicher Einnahme laut Anlago A.<br>Tit, VII. Gewöhnliche Einnahme.                     | -    | -    | - | 584  | 1  | 8  |
| Die Beiträge von 1527 Mitgliedern des Ver-                                                           |      |      |   |      |    |    |
| eins à 15 Sgr. pro 1849                                                                              | -    | -    |   | 763  |    | Н  |
| Desgl. von 49 Mitgliedern pro 1848                                                                   | -    | =    |   | 24   | 15 | Ξ  |
| Summa per se.                                                                                        | -    | -    | - | 789  | -  | -  |
| Recapitulation der Einnahme,<br>Bestand des Corpus bonorum                                           | 3950 |      |   |      |    |    |
| Tit. I. Bestand der vorigiährigen Rechnung                                                           | 2930 | -    |   | 999  | 12 | 11 |
| , V. Zinsen                                                                                          | -    | -    | - | 159  | 5  | -  |
| " VI. Ausserordentliche Einnahme                                                                     | -    | -    | - | 594  | .1 | 8  |
| ,, VII. Gewöhnliche Einnahme                                                                         | _    | =    | = | 758  | _  | =  |
| Summa .                                                                                              | 3950 | 1-   | - | 2530 | 19 | 1  |

| 410 retemaners mile.                                                                                                                   |              |                                         |      |                           |          |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------|---------------------------|----------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                        | Ac           | tive                                    | s.   | Bac                       | ır.      |                                         |
| Ausgabe.                                                                                                                               | *\$          | \$9                                     | 2    | or\$                      | 89       | 2                                       |
| Tit. I. Unterstützungsgelder, An Unterstützungen wurden im Jahre 1819 faut Anlage B. verausgabt Summa per se,                          | <u>-</u>     | =                                       | =    | 819                       | =        | =                                       |
| Tit. II. Ausserordentliche Ausgabe.<br>Porto-Auslagen für die Briefe und die Franco-<br>Sendung der Gelder an die Herren Ge-<br>hülten | -            | -                                       | -    | 13 2                      | 27<br>22 | 6                                       |
| in Lesum                                                                                                                               | =            | =                                       | Ξ    | 18                        | 6        | =                                       |
| Tit, III. Ausgelichene Capitalien. An die herrschaftliche Landcasse zu Detmold à 4 Proc                                                |              | =                                       | =    | 1000                      | Ξ        | Ξ                                       |
| Recapitulation der Ausgabe. Tit. I. Unterstützungsgelder                                                                               | =            | ======================================= | 1111 | 819<br>18<br>1000<br>1837 | 6 - 6    | ======================================= |
| Abschluss.  Die Einnahme pro 1849 betrug  Die Ausgahen betrugen                                                                        |              | <u>-</u>                                |      | 2530<br>1837<br>693       | 19 6 13  | 7                                       |
| Am Schluss der Rechnung pro 1849 beträgt<br>der Status bonorum:<br>an Activa                                                           | 495 <b>0</b> | =                                       | _    | 693                       | 13       | 7                                       |
| Lemgo, den 21. September 1850.                                                                                                         |              |                                         |      |                           |          |                                         |
| 0 v e r h e c k.                                                                                                                       |              |                                         |      |                           | Ar a     |                                         |

## Anlage A.

Vide Archiv, Monat October 1850, pag. 87-99 = 584 Thir. 1 Sgr. 8 Pf.

## Anlage B.

Für das Jahr 1849 wurden folgende Unterstützungen bewilligt.

| M   | Namen.                              |       |      |
|-----|-------------------------------------|-------|------|
|     | , a m o n.                          | Tbir. | Sgr  |
|     | An die Herren:                      | T     |      |
| 1   | Schiffer in Essen                   | 25    | _    |
| 2   | Reuter in Werl                      | 9     | ۱ –  |
| 3   | Rauch in Störmeda                   | 25    | ۱ ــ |
| 4   | Martin in Paderborn                 | 20    | ۱ ــ |
| 5   | Horst in Driburg                    | 25    | ۱ ــ |
| 6   | Hilberts in Paderborn               | 25    |      |
| 7   | Koppel in Bederkesa                 | 25    | _    |
| 8   | Pfeiffer in Stade                   | 25    | _    |
| 9   | Renner in Basbeck                   | 25    | _    |
| 10  | Brekenfelder in Dargun              | 20    | _    |
| 11  | Vogt in Nenndorf                    | 30    | _    |
| 12  | Weingärthner in Seligenstadt        | 25    | _    |
| 13  | Schmidt in Frauenstein              | 30    | _    |
| 14  | Stoltze in Treuen                   | 25    |      |
| 15  | Niedt in Mylau                      | 25    | _    |
| 16  | Kändler in Wechselburg              | 30    |      |
| 17  | Ibener in Hartenstein               | 30    |      |
| 18  | Zeidler in Hubertusburg             | 10    | Ξ    |
| 19  | Töpfer in Dresden                   | 30    |      |
| 20  | Schneider in Friesack               | 20    |      |
| 21  | Karbe in Berlin                     | 25    |      |
| 22  | Croweke in Nemitz                   | 25    | -    |
| 23  | Hartmann in Strelsund               | 30    | _    |
| 24  | Otto in Sargan                      | 20    | _    |
| 25  | Vence Ware to Dealth at             | 15    | _    |
| 26  | Ganther in Königsberg               | 15    | _    |
| 27  | Schmidt in Magilla                  | 25    | _    |
| 28  | Honor in Produc                     | 10    | _    |
| 29  | Steinmüller in Dessau               | 30    | _    |
| 30  | Meissner in Ziesar                  | 35    | _    |
| 31  | Saud in Sahwawa                     | 20    | _    |
| 32  | Alberti in Hannover                 |       | _    |
| 33  | Schwarz in Bernburg                 | 20    | _    |
| 34  |                                     | 35    | _    |
| 35  | Werner in Hoya Drees in Tecklenburg | 15    | -    |
| ٠ ا | Diees in reckienburg                | 20    | _    |
|     | Lemgo, den 21. September 1850.      | 819   | =    |
|     | Overbeck.                           |       |      |

## Rechnung

## allgemeinen Unterstützungscasse pro 1849.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Thir.        | Sgr.  | PΓ           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------|
| Einnahme,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -            |       | 1            |
| Bestand aus der Rechnung pro 1948     Gewinn am Cours des angekauften Staatsschuld-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 923          | 25    | 2            |
| scheins von 1000 Thir, à 6 Proc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60           | _     | i –          |
| 4. Beiträge der Mitglieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35<br>269    | - 2   | -            |
| 5. Zuschuss der München-Aachener Feuer-Versiche-<br>rungs-Gesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200          | -     | ,            |
| Sunma der Einnahme .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1487         | 27    | 7            |
| Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 1          |       |              |
| 1. As Ilra. Oberdirector Dr. Bley, Auslagen für Porto, Drackbooten etc. in Angelegenheit der Feuerversicherung, durch welche die Einnahme soh No. 5. = 200 Thl. herbeigeführt ist .  2. Desgl. des Apothekers Horsung in Aschersleben 5. Perto für Geldenedungen und Briefe .  4. An Unterstütungen: 25 Thlr. 30 Witter Redich in Rohden . 25 Thlr. 30 Witter Redich in Rohden . 25 Thlr. 30 Witter Redich in Freuer Ehrich 20 .  5. Walter Gilbannan in Neuerle pro 158/3 30 .  5. Gehülle Pollack in Preuss Friedland . 25 .  6. Walter Gilbannan in Neuerle pro 158/3 50 .  7. Walter Gilbannan in Neuerle pro 158/3 50 .  7. Hart Wirths in Corbach . 20 .  8. Pras Wirths in Corbach . 20 .  8. Pras Wirths in Corbach . 20 .  8. Pras Wirths in Corbach . 30 .  8. Pras Wirths in Corbach . 30 .  9. Apoth. Chija Jacob Hecker in Colin . 30 . | 35<br>9<br>2 | 15 15 | Ξ            |
| Summa der Ausgabe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 237          | = -   | <del>-</del> |
| Recapitulation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1250         | 27    | 7            |
| Anmer kung. Dicser Bestand besteht aus: A. Prouss, Staatsschuldschein No. 57,330. Lit A. 1000 Thir. — Sgr. — Pf. B. Banr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |       |              |
| Faber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 1          | - 1   |              |

| Allgemeine Unterstützungs - Ca              | sse. |                                              | -    |       |       |
|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------|------|-------|-------|
| Verzeichniss der Beiträge.                  |      |                                              | Thir | . Sgr | . Pf. |
|                                             |      |                                              |      |       | T     |
| I. Vicedirectorium am Rhein                 |      |                                              |      |       |       |
| Kreis Bonn.                                 |      |                                              | l    | 1     | l     |
| Von Hrn. Ap. Staudt in Ahrweiler            |      |                                              | 1    | -     | -     |
| Kreis Crefeld.                              |      |                                              |      |       |       |
| " " " Hartkop in Opladen                    |      |                                              |      |       | -     |
| Kreis Duisburg.                             |      |                                              |      |       | ١.    |
| Von den Herren:<br>Ap. Biegmann in Duisburg |      |                                              | 2    | _     | _     |
| " Klönne in Mühlheim                        |      |                                              | ī    |       | -     |
| " Menne das                                 |      | ٠                                            | 1    | -     | -     |
|                                             |      | •                                            |      | -     | -     |
| Kreis Eifel.<br>Ohne Verzeichniss der Geber |      |                                              | 4    | ĺ     |       |
|                                             |      |                                              | *    | -     |       |
| Kreis Elberfeld.<br>Von den llerren:        |      |                                              |      |       |       |
| Ap. Dörr in Wülfrath                        |      |                                              | 1    | -     | _     |
| ,, Neunerdt in Mettmann                     |      |                                              | 1 -  | -     | -     |
| ,                                           | · ·  | <u>.                                    </u> | 1    | _     |       |
| Su                                          | mma  |                                              | 14   | -     | -     |
| II, Vicedirectorium Westphalei              | n    |                                              |      |       |       |
| Kreis Lippe.                                |      |                                              |      | 11    |       |
| Von den Herren:                             |      |                                              |      |       |       |
| Ap. Schöne in Bösingfeld                    |      |                                              | 3    | 15    | -     |
| rau Hofrathin Brandes in Salzuffen          | : :  | : 1                                          | 3.   | =     | -     |
| Kreis Minden.                               |      | 1                                            | 1    |       | -     |
| Von den Herren:                             |      | - 1                                          |      |       |       |
| Ap. Faber, Director, in Minden              |      |                                              | 1    | -     |       |
| , Meyer in Levern                           |      | 1                                            | 1    | -     | -     |
| " Schlatter in Petershagen                  |      | .                                            | i    | -     | _     |
| Kreis Münster.                              |      | - 1                                          |      |       |       |
| Von Hrn, Ap. Libeau in Wadersloh            |      |                                              |      | _     | _     |
| Kreis Siegen.                               |      |                                              |      |       |       |
| Von den Herren:                             |      |                                              | 11.1 | 100   |       |
| Ap. Felthaus in Netphen                     | : :  | 1                                            | -    | 15    | -     |
|                                             | inma | -                                            |      | -     | _     |
| Su                                          | mina |                                              | 13   | -     | -     |

| An       | gemeine Unter<br>Beit                | räge.  |      | ngs | - ( | as | se. |   |   | Thir. | Sgr. | Pf       |
|----------|--------------------------------------|--------|------|-----|-----|----|-----|---|---|-------|------|----------|
|          | III. Vicedirecto                     |        | ·    |     |     |    |     |   |   |       |      |          |
|          |                                      |        |      |     | uo  | VC |     |   |   |       |      |          |
|          | Kreis H                              | anno   | ver. |     |     |    |     |   |   | 1     |      |          |
| Von      | den Herren:                          |        |      |     |     |    |     |   |   |       |      |          |
| Ap. Rum  | , Kreisdir., in H                    | anno   | ver  | ٠   | •   | ٠  | ٠   | ٠ | ٠ | 1 1   | -    | -        |
|          | ee in Munder .                       |        | ٠    | ٠   | ٠   | ٠  | ٠   | ٠ | ٠ | 1     | - 1  | -        |
|          | rstein in Hannov                     |        | •    | ٠   | ٠   | ٠  | •   | • | • | l i   |      | 11111111 |
| Raths-Ap | . Bossel das                         | ٠.     | •    | ٠   | ٠   | ٠  | ٠   | ٠ | • | l i   | _    | -        |
| Ap. Cape | lle in Springe .                     |        | •    | ٠   | •   | •  | •   | • | • | l i   |      | -        |
| " Erdn   | ann in Hannover                      | •      | •    | ٠   | •   | ٠  | •   | • | • | l i   |      | 1        |
| " Frie   | land in Linden<br>brand in Hannov    |        | •    | •   | •   | •  | •   | • | • | l i   |      | 1 =      |
|          |                                      |        | •    | •   | ٠   | •  | •   | • | • | l i   | -    |          |
| " Jane   | cke in Eldagsen                      |        | •    | •   | •   | ٠  | •   | • | • | 2     |      | 1        |
|          | cker in Neustadt                     |        | •    | •   | •   | •  |     | • | • | l î   | -    | ١.       |
| " nom    |                                      |        | •    | •   | •   | •  | •   | • | • | 1 .   |      | 1        |
|          | Kreis I                              | uneb   | urg  |     |     |    |     |   |   | 1 .   |      |          |
| Von Hrn. | Ap. Kranke in                        | Suling | gen  |     |     |    | ٠   |   | ٠ | 1     | - 1  | ۱ -      |
|          | Kreis 0                              | ldenl  | ure  |     |     |    |     |   |   | 1     |      | 1        |
| Von      | den Herren:                          |        |      |     |     |    |     |   |   | 1     |      | 1        |
| An Anto  | ni in Fedderwar                      | den    |      |     |     |    |     |   |   | 1     | -    | -        |
|          | eler in Varel .                      |        |      |     |     |    |     |   |   | 1     | -    | ١ -      |
|          | mann in Neuenbu                      |        |      |     |     |    |     |   |   | 1     | -    | ١ -      |
| Cord     | lemeier in Damme                     | e.     |      |     |     |    |     |   |   | 1     | l –  | -        |
| " Dr. l  | Dugend in Olden                      | burg   |      |     | ٠   |    |     |   |   | 1     | l —  | ۱ -      |
| Eyle     | rts in Esens .                       |        |      |     |     |    |     |   |   | 1     | -    | -        |
| Hans     | mann in Atens                        |        |      |     |     |    |     | ٠ |   | 1     | 6    | ١-       |
| Hare     | esheimer in Dede                     | esdori | Γ.   |     | ٠   | ٠  |     |   |   | 1     | -    | ١ -      |
| " Hem    | mi in Tossens .<br>, Med -Assess , i |        |      |     | ٠   | ٠  |     |   |   | 1     | 6    | 1        |
| " Kelp   | , Med -Assess , i                    | in Ol  | den  | bur | g   | ٠  |     |   | ٠ | 1     |      | ١-       |
| Mali     | er in Jever                          |        |      | •   | ٠   | ٠  | ٠   | ٠ |   | 1     | -    | -        |
| , Mün    | ster in Berne .                      |        | •    |     | ٠   |    | •   | ٠ | • | 1     | -    | ١.       |
| ,, Olde  | nburg in Delmen                      | horst  | •    | ٠   | ٠   | ٠  | ٠   | • | • | 1 !   |      | 1 -      |
| Riek     | en in Wittmund                       |        |      | •   | •   | •  | •   | • | ٠ | 1     | 1 -  | 1 -      |
|          | nidt in Wildeshau                    |        | ٠    | •   | •   | •  | •   | • |   | 1 1   | -    | 1 -      |
| " Spre   | nger in Jever .                      |        | •    | •   | •   | •  | •   | ٠ | • | l i   | 1 -  | ١.       |
| " Trap   | p in Rastede .                       | ٠.     | •    | •   | ٠   | ٠  | •   | • | • | l i   | 1 -  |          |
| " Volk   | hausen in Elsflet                    |        | •    | •   |     | •  | •   | • | • | 1 '   | -    | 1        |
|          | Kreis                                | Stat   | le.  |     |     |    |     |   |   | 1     | 1    | 1        |
| Von      | den Herren:                          |        |      |     |     |    |     |   |   | 1 .   | 1    |          |
| Ap. Drev | ves, Fr. Wwe., it                    | n Zev  | en   |     |     |    | ٠   |   | ٠ | 1     | 1 -  | 1 -      |
| Gere     | its in Freiburg                      |        |      |     | ٠   | ٠  |     | ٠ | ٠ | 1     | -    | -        |
| Has      | selbach in Dorum                     |        |      | ٠   | ٠   | ٠  |     |   | ٠ | 1     | -    | 1 -      |
|          | tens in Stade .                      |        | .•   |     |     |    |     |   | ٠ | 1     | -    | -        |
| Mev      | er, Fr. Wwe., in                     | Bede   | rke  | sa  |     | •  | ٠   | ٠ |   | 1     | -    | 1 -      |
| Mah      | lenhoff in Obernd                    | ort .  |      |     | ٠   |    | ٠   | ٠ | ٠ | 14    | 1    | -        |
|          |                                      |        |      |     |     |    |     |   |   |       |      |          |

|     | Allgemeine Unterstützungs - Casse. Beiträge. |      |       |     |
|-----|----------------------------------------------|------|-------|-----|
|     | Deterage.                                    | Thir | Sgr.  | Pf. |
|     | Transport .                                  | 38   | 6     | 3   |
| ٩p. | Ruge in Neuhaus                              | 1    | -     | -   |
| ,,  | Versmann, Fr. Wwe., in Stade                 | 1    |       | -   |
| **  | Voss in Ritzebüttel                          | 1    |       | -   |
| "   | Wuth in Altenbruch                           | 1    | l – i | -   |
|     | Summa .                                      | 42   | 6     | 3   |
|     | IV. Vicedirectorium Braunschweig.            |      |       |     |
|     | Kreis Braunschweig.                          |      |       |     |
|     | Von den Herren:                              | 1    | 1     |     |
| Αp. |                                              | 1    | -     | -   |
| "   | Ohme, Vicedir., in Wolfenbüttel              | 1    | - 1   | -   |
| 11  | Völker, Kreisdir., in Braunschweig           | 1    | -     | -   |
| ".  | Grote das                                    | 1    | -     | -   |
|     | Ap. Mackensen das                            | 1    | - 1   | -   |
| ъp. | Werner in Lehre                              | 1    | -     | -   |
|     | Kreis Andreasberg.                           |      |       |     |
|     | Von den Herren:                              |      |       |     |
| ۱p. | Sparkuhle, Kreisdir., in Andreasberg         | 1    | - 1   | _   |
| "   | Fabian in Adelepsen                          | 1    | - 1   | -   |
| "   | Gottschalk in Zellerfeld                     | 1    | - 1   | _   |
| 37  | Köhn in Gieboldehausen                       | 1    | -     | _   |
| "   | Sievers in Salzgitter                        | 1    | 5     | _   |
|     | Kreis Blankenburg.                           |      |       |     |
|     | Von den Herren:                              |      |       |     |
| ۱p. | Hampe in Blankenburg                         | 1    | -     | -   |
| ,,  | Lilie in Wegeleben                           | . 1  | - 1   | -   |
| "   | Müller-Mühlenbein in Schöningen              | 1    | - 1   | -   |
| "   | Seyler in Hessen                             | 1    | _     | _   |
|     | Summe .                                      | 15   | 5     | -   |
|     | V. Vicedirectorium Mecklenburg.              |      | 13    |     |
|     | Kreis Güstrow.<br>Von den Herren:            |      |       |     |
| ۸.  | Block in Krakow                              | 11.  |       |     |
|     | Bösefleisch in Goldberg                      | 1    | -     | _   |
| "   | Brun in Gustrow                              | !    | -     | -   |
| "   | Engel in Dargun                              | 1    | -     | -   |
|     | Grischow in Crivitz                          | 1    | -     | _   |
| "   | Hermes, Ap. in Neu-Kalden                    |      |       | _   |
| "   | Hollandt in Güstrow                          | 1    | -     | _   |
| "   | Dr. Kühl in Plau                             | l i  | _     | _   |
| "   | Rötger in Sternberg                          | i    | _     | -   |
| "   | Sarnow in Lübz                               | 1    | _     | Ξ   |
|     |                                              | _    |       | _   |
|     | Latus .                                      | 10   | _ !   | _   |

| Allgemeine Unterstützu<br>Beiträge. | ıgs - | Ca   | 886 | Э.       |     |       |                |                                         |
|-------------------------------------|-------|------|-----|----------|-----|-------|----------------|-----------------------------------------|
| Dittage.                            | -     | -    | -   | -        |     | Thir  | . Sgr          | . P                                     |
|                                     | T     | ran  | spe | ort      |     | 10    | 1-             | T-                                      |
| Ap Sass in Waren                    |       |      | ٠.  |          |     |       | <b>I</b> —     | 1 -                                     |
| " Scheel is Teterow                 |       | ٠    | ٠   | ٠        |     | 1     | -              |                                         |
| " Schlosser in Röbel                |       | ٠    |     | ٠        |     | 1     | <del> </del> - | 1 -                                     |
| " Schumacher in Parchim             |       |      |     | ٠.       |     | ı     | I —            | 1 -                                     |
| " Strilack in Waren                 | ٠.    | ٠    |     | ٠        | •   | 1     | -              | -                                       |
| Kreis Schwerin,                     |       |      |     |          |     | 1     | l              |                                         |
| Von Hrn. Hof-Ap. Sarnow in          | Schw  | eri  | n   |          |     | 2     | -              | I -                                     |
| Kreis Stavenhage                    | 76.   |      |     |          |     |       |                | 1                                       |
| Von den Herren:                     |       |      |     |          |     | 1     |                | 1                                       |
| Ap. Dr. Grischow in Stavenhagen     |       |      |     |          |     | 1     | _              | I -                                     |
| " Bachmann's Erben in Neubran       | denbu | rg   |     |          |     | 1     | -              | l –                                     |
| ", Berend in Strelitz               |       |      |     |          | ٠.  | 1     | _              | ۱ –                                     |
| " Dautwitz in Neustrelitz           |       |      |     |          |     | 1     | -              | l –                                     |
| " Kroner in Mirow                   |       | ٠    |     |          |     | 1     | -              | -                                       |
| " Mayer in Friedland                |       |      |     |          |     | 1     | -              | -                                       |
| ,, Rudeloff in Stargard             |       | ٠    | ٠   |          |     | 1     | -              | -                                       |
| " Scheibel in Teterow               |       | ٠    | ٠   |          |     | 1     | - 1            | -                                       |
| " Timm in Malchin                   |       |      | ٠   | ٠        |     | 1     | - 1            | _                                       |
| ,, Weiss in Wesenberg               |       | ٠    | •   | ٠        |     | 1     |                | -                                       |
|                                     |       | Su   | mi  | υa       | -   | 27    | _              | _                                       |
| VI. Vicedirectorium Bernb           | Y     | 22.1 | ı_L |          |     | -     |                |                                         |
|                                     | nrg-r | 215  | en  | еп       | .   |       |                |                                         |
| Kreis Eisleben.<br>Von den Herren:  |       |      |     |          |     |       | 1              |                                         |
| p. Giseke, Vicedir., in Eisleben    |       |      |     |          |     |       |                |                                         |
|                                     |       | •    | •   | ٠        | .   | 1     | -              |                                         |
| D                                   | ٠.    | •    | •   | ٠        |     |       | -              | _                                       |
| Dander to Philippe                  |       | •    | •   | •        |     |       | - 1            | ======================================= |
| Malata In Consultances              |       | •    | •   | •        | .   | 1     | - 1            | _                                       |
| Hornung in Aschersleben .           |       | •    | ٠   | ٠        | .   |       | - 1            | _                                       |
| ", Krüger das                       |       | •    | •   | •        | .   | : : ! | _              | _                                       |
| ,, ,                                | ٠.    | •    | •   | ٠.       | . 1 |       | -              | _                                       |
| Kreis Bernburg.                     |       |      |     |          | - 1 |       | - 1            |                                         |
| Von den Herren:                     |       |      |     |          |     | - 1   | - 1            |                                         |
| r. Bley, Oberdir., MedRath in I     | ernbu | ırg  | ٠   |          | .   | - 1   |                | _                                       |
| p. Heidenreich in Cöthen            |       | •    | ٠   | ٠        | . 1 | 1     | - 1            | _                                       |
| Kreis Bobersberg.                   |       |      |     |          | - 1 | - 1   | - 1            |                                         |
| Von den Herren:                     |       |      |     |          | - 1 | - 1   | - 1            |                                         |
| p. Kühne, Kreisdir., in Bobersberg  | ζ.    |      |     |          | .   | 1     | - 1            | _                                       |
| , Knorr in Sommerfeld               |       |      |     |          | .   | 1     | -              | -                                       |
| Kreis Halle.                        |       |      |     |          | - 1 | - [   | - 1            |                                         |
| Von den Herren:                     |       |      |     |          | 1   | - [   | - 1            |                                         |
|                                     |       |      |     |          | . 1 |       | _              | _                                       |
| n. Hecker in Nebra                  |       |      |     |          |     |       |                |                                         |
| p. Hecker in Nebra                  |       | •    | :   | :        | : 1 |       | _              |                                         |
| p. Hecker in Nebra                  | :     | :    | mı  | <u>:</u> | _   | 13    | _ .            | -                                       |

| Allgemeine Unterstützungs - 0<br>Beiträge. | Cas      | se.      |     | Thir. | Sør. | Pf  |
|--------------------------------------------|----------|----------|-----|-------|------|-----|
|                                            | -        |          |     | T     |      | Ť   |
| VII. Vicedirectorium Kurhes                | sei      | 1.       |     |       |      |     |
| Kreis Hanau,                               |          |          |     | 1     |      | 1   |
| Von den Herren:                            |          |          |     | 1     |      | 1   |
| led -Ass. Beyer, Kreisdir., in Hanau .     |          |          |     | 1     | -    | ۱ – |
| p. Coster in Neuhof                        |          |          |     | 1     | -    | -   |
| "Kämpff in Meerholz                        | ٠        |          |     | 1     | -    | -   |
| ", Kranz in Nauheim                        | •        |          | ٠.  | 1 1   | -    |     |
| lof-Ap. Rullmann in Fulda                  | •        |          |     | 1     | -    | -   |
| p. Sames in Gelnhausen                     | •        |          |     | 1.1   | _    | ١.  |
| " Sporleder in Bergen                      | •        |          |     | 1     | _    | -   |
| dm. Wollweher in Sachsenhausen             | •        |          |     |       | _    | -   |
| Ap. Zintgraff in Schlüchtern               | •        |          | ٠.  | l i   | _    | -   |
| sp. Zinigran in Schlüchtern                | <u>.</u> | <u> </u> |     | ·     | _    | _   |
|                                            | Su       | mma      | ١.  | 10    | -    | -   |
| VIII. Vicedirectorium Erfurt-<br>Weimar.   | Go       | lha-     | •   |       |      |     |
| Kreis Erfurt.                              |          |          |     |       |      | l   |
| on Hrn. Ap. Bucholz, Vicedir. in Erfurt    |          |          |     | 1     | -    | _   |
| Kreis Gotha.                               |          |          |     | 1     | 1    |     |
| Von den Herren:                            |          |          |     | 1     |      |     |
| Iof-Ap. Dr. Bucholz, Vicedir., in Gotha    |          |          |     | 1     |      | ١.  |
| p. Assmann in Zella St. Blasii             | •        | •        | ٠.  | l, i  | _    |     |
| , Böhm in Vacha                            |          |          |     | 1     | _    |     |
| " Geheeb in Geissa                         |          |          | : : | l i   | _    | 1 = |
| , Heym in Ostheim                          |          | : .      |     | l i   |      |     |
| ", Krüger in Waltershausen                 |          |          |     | 1     |      |     |
| ", Moritz in Ruhla                         |          | :        |     | l i   |      | ti_ |
| ", Müller in Longsfeld                     |          |          |     | 1 i   | -    |     |
| lof-Ap. Oswald in Eisenach                 |          |          |     | l i   | -    | _   |
| p. Simon in Dermbach                       |          |          |     | 1 1   | _    | :   |
| lof-Ap, Sinnhold in Eisenach               |          |          |     | 1 1   |      | _   |
| p. Stickel in Kaltennordbeim               |          |          |     | 1     | -    | -   |
| Kreis Saalfeld.                            |          |          |     | . 5   |      |     |
| Von den Herren:                            |          |          |     | 1     |      |     |
| p. Fischer, Kreisdir., in Saalfeld         |          |          |     | 1     | 7    | 1   |
| Iof-Ap. Dufft in Rudolstadt                |          | •        |     | l i   | -    | /-  |
| Ap Göllner in Kranichfeld                  | •        |          |     | 1 :   | _    | -   |
| " Knahe in Saalfeld                        | :        |          |     | l i   |      | l   |
| "Köppen in Rudolstadt                      |          | : :      |     | l i   |      |     |
|                                            |          |          |     | l i   | _    |     |
| Reinige in Gefell                          |          | ٠.       |     | l i   |      | ΙΞ  |
| Carl PL 1                                  |          |          |     | Li    | _    |     |
| ", Sattler in Blankenburg                  |          |          |     |       |      |     |
| ", Sattler in Blankenburg                  |          | mms      | •   | 21    |      | -   |

| Allgemeine Unterstützungs - Casse<br>Beiträge. |      | Thir | . Sgr | . Pf. |
|------------------------------------------------|------|------|-------|-------|
| IX. Vicedirectorium Sachsen.                   |      | 1    | T     | T     |
| Kreis Neustadt - Dresden.                      |      | 1    | 1     | 1     |
|                                                |      | 1    | 1     |       |
| Von den Herren:<br>Ap. Adler in Riesa          |      | ١ ـ  | 1     | 1     |
|                                                |      | 1    | 1 -   | 1 -   |
| C                                              | ٠.   | 1    | 1-    | -     |
|                                                |      | l i  |       | -     |
| r, med. Sartorius das.                         |      | 1 1  | -     | -     |
| p. Schneider das.                              |      | 1    | 1 -   | -     |
|                                                |      | l í  | -     | 1 -   |
| D. Character Description                       |      | l i  | -     | -     |
| Vanil in Lammatori                             |      | l î  | -     | -     |
| , Watzel in Dresden                            |      | 1 :  | 1 -   | -     |
| Watter in Diesdell                             |      | '    | -     | -     |
| Kreis Altstadt - Dresden.                      |      | 1    |       |       |
| on Herrn Ap. Ficinus in Dresden                |      | 1    | -     | -     |
| Kreis Lausitz.                                 | *    |      |       |       |
| Von den Herren:                                |      |      |       |       |
| o, Brückner in Löbau                           |      | 1    | - 1   |       |
| Hennig in Bernstadt                            |      | 1    | - 1   | _     |
| Just in Herrnhut                               |      | 1    | -     | _     |
| Keilhau in Pulsnitz                            |      | 1    | -1    | -     |
| Rein in Zittau                                 |      | ı.   | - 1   | _     |
| Scheidhauer in Weissenberg                     |      | 1    |       | _     |
| Semmt in Neugersdorf                           |      | 1    | -     | -     |
| Kreis Leipzig. Von den Herren:                 |      |      | 1     |       |
|                                                | - 1  |      | í     |       |
|                                                |      | 1    | - 1   | _     |
| Hamile to G town                               |      | !    |       | _     |
| Townstown to Total to                          |      | 1    | - 1   | -     |
| Nonhant in Lainale                             |      | - 11 | -     | _     |
|                                                |      | 1    | - 1   | _     |
| D. I. I. S. F. S. S.                           | 1    | 11   | - 1   | _     |
| D                                              |      |      | -1    | _     |
|                                                |      | - 1  | -     | _     |
|                                                |      | - 1  |       | =     |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •        | ٠. ا | '    | -     | _     |
| Kreis Voigtland.                               |      |      |       |       |
| Bauer in Oelsnitz                              | 1    | 1    | - 1   | _     |
| Göbel in Plauen                                |      | i I  | 1     | _     |
| Pinther in Adorf                               |      | i l  | -1    | _     |
| Colombia to to the t                           |      | il   | - 1 . | _     |
| Weidemann in Reichenbach                       | : 1  | il   | - 1   | _     |
| Weidemann in Reichenbach                       |      |      |       |       |
| Summa .                                        |      | 33   | - 1 . | -     |



|                                      | _   | _  | _  | _ | _ |       |      |     |
|--------------------------------------|-----|----|----|---|---|-------|------|-----|
| Allgemeine Unterstützungs            | - ( | as | se |   |   | 1     |      |     |
| Beiträge.                            |     |    |    |   |   |       |      |     |
| Dettrage.                            |     |    |    |   |   | Thir. | Sgr. | Pf. |
|                                      |     |    |    |   |   | Π.    |      |     |
| X. Vicedirectorium der M             | lar | k( | n. |   |   |       |      |     |
| Kreis Königsberg.                    |     |    |    |   |   |       |      | 1   |
| Von den Herren:                      |     |    |    |   |   |       |      | l   |
| Ap. Mylins, Kreisdir., in Soldin     |     |    |    |   |   | 1     | _    | -   |
| Dr. Geiseler, Director, in Konigsh   | er  | 7  |    |   |   | 1     | _    | _   |
| Arlt in Cüstrin                      | . ' | ٠. |    |   |   | 1     | - 1  | _   |
| " Friederici in Fürstenwalde         |     |    |    |   |   | 1     | _    | _   |
| " Gerlach in Neu-Barnim              |     |    |    |   |   | 1     | _    | _   |
| " Hoppe in Stranssberg               |     |    |    |   |   | I -   | 25   | _   |
| " Jensen in Wrietzen                 | ٠   |    | ٠  | ٠ |   | 1     | -    | -   |
| Kreis Angermunde,                    |     |    |    |   |   |       |      |     |
| Von den Herren:                      |     |    |    |   |   |       |      |     |
| Ap. Bolle, Ehrendir., in Angermunde  |     |    |    |   |   | 1     | _    | i   |
| , Bürger in Greifenberg              | :   | :  | :  | : | : | l i   | =    | _   |
| Convrenx in Biesenthal               |     | :  | :  | ï | : | l i   | _    | _   |
| " Fiebelkorn in Templin              |     | :  | ·  | ï |   | l i   | _    |     |
| " Grapow in Nenstadt                 | :   | :  | :  |   |   | l i   | _    | _   |
| " Heinrici in Schwedt                |     |    |    |   |   | l î   | _    | _   |
| , Holtz in Prenzlan                  |     |    |    |   |   | l i   | _    | _   |
| Kraft in Boitzenburg                 |     |    |    |   |   | l i l | _    | _   |
| ., Liegner in Liebenwalde            |     |    |    |   |   | 1     | _    | _   |
| " Noak in Oderberg                   |     |    |    |   |   | 1     | _    | _   |
| , Roth in Werneuchen                 |     |    |    |   |   | 1     | _    | -   |
| " Weiss in Strassburg                |     | ٠  | ٠  |   | • | 1     | -    | -   |
| " Wittrin in Prenzlau                | ٠   | ٠  | ٠  | ٠ | • | 1     | -    | -   |
| Kreis Erzleben.                      |     |    |    |   |   |       |      |     |
| Von den Herren:                      |     |    |    |   |   | 1     |      |     |
| Ap. Jachmann, Kreisdir., in Erxleben |     |    |    |   |   | 1     | _    | l — |
| Naumann in Seehausen                 | 1   |    |    | i |   | l i   | - 1  | l — |
| " Schröder in Neuhaldensleben .      |     | ÷  | ٠. |   |   | l i   | 17   | 6   |
| . Voigt in Wolmirstädt               |     |    |    |   |   | 1     | _    | -   |
| ** 1 N B                             |     |    |    |   |   |       |      |     |
| Kreis Neu - Ruppin.                  |     |    |    |   |   | 111   |      |     |
| Von dem Herrn Ap. Wittke in Cremm    | en  | ٠  |    | ٠ |   | 1     | -    | _   |
| Kreis Sonnenburg.                    |     |    | -  |   |   |       |      |     |
| Von den Herren:                      |     |    |    |   |   |       |      |     |
| Ap. Bockshammer in Zilenzig          |     |    |    |   |   | . 1   | -0   | l   |
| " Berend in Züllichau                |     |    | Ĺ  | í |   | l i   | 12.  | _   |
| , Behlendorf in Kriescht             |     |    | :  |   |   | -in   | 40   | _   |
| " Eichberg in Karge                  |     |    |    |   |   | 1     | 20   | _   |
| " Haase in Schwiebus                 |     |    |    |   |   | 1     | -    | _   |
| " Hildebrand in Beescow              |     |    |    | ٠ |   | 1     | -    | _   |
| Drog. Krebs in Frankfurt a. d. O     |     |    |    |   |   | 1     | 125  | _   |
| Ap. Weinedel das                     |     |    |    |   |   | 1 1   | -    | -   |
|                                      | S   | mi | 20 | _ | _ | 33    | 12   | -   |
|                                      |     |    |    | • | • | 33    |      | ľ   |

| Allgemeine Unterstützung<br>Beiträge.                      | 58 - | Ca  | 185  | e. |   |   | Thir. | Sgr. | Pf, |
|------------------------------------------------------------|------|-----|------|----|---|---|-------|------|-----|
| XI Vicedirectorium Po<br>Kreis Stettin.<br>Von den Herren: | m    | me  | rn   |    |   |   |       |      |     |
| Ap. Crasins in Leba                                        |      |     |      |    |   |   | 1     | -    | -   |
| " Steinbrück in Ueckermünde                                | •    | Sur | nen  | a  | ÷ | ÷ | -     | Ĩ    | =   |
| XII. Vicedirectorium                                       | Pα   | 90  | n    |    |   |   | -     |      |     |
| Kreis Conits.                                              |      |     |      |    |   |   |       |      |     |
| Von den Herren:                                            |      |     |      |    |   |   |       |      |     |
| p. Schultze, Vicedir., in Conits                           |      |     |      | ٠  | ٠ | ٠ | 1     | -    |     |
|                                                            |      |     | •    | •  | ٠ | • | 2     | -    | -   |
| White to Do Pate Head                                      | •    | •   | •    | ٠  | ٠ | • |       | _    |     |
| William Control to Tandard                                 |      |     |      | •  | • | • | 1 : 1 | _    | -   |
|                                                            | •    | •   | •    | •  | • | • |       | _    | -   |
| Kreis Lissa.                                               |      |     |      |    |   |   |       |      | 1   |
| Von den Herren:                                            |      |     |      |    |   |   |       |      | l   |
| o. Plate, Kreisdir., in Lissa                              |      |     |      |    | ٠ |   | 1     | -    | I — |
| Klose in Kempen                                            |      |     |      |    | ٠ |   | 1     | _    | l – |
| Kretschmer in Schroda                                      |      |     |      |    | ٠ | ٠ | -     | 25   | l – |
| Mentzel in Ostrowa                                         |      |     |      | ٠  |   |   | 1     | -    | I — |
| Wiegmann in Kobylin                                        |      |     |      |    |   |   | 1     | -    | l – |
| Kreis Posen.                                               |      |     |      |    |   |   |       |      | l   |
| Von den Herren:                                            |      |     |      |    |   |   | 1     |      |     |
| Dahne, Kreisdir., in Posen                                 |      |     |      |    |   |   | 2     | ~    | _   |
| Hohlfeld in Obornick                                       |      |     |      |    |   |   | 1     |      | l — |
|                                                            | _    | Sun | nn   | a  |   |   | 13    | 25   | =   |
| XIII. Vicedirectorium Se                                   | ch   | les | iei  | 1. |   |   |       |      |     |
| Kreis Görlits.                                             |      |     |      |    |   |   |       |      | 1   |
| Von den Herren:                                            |      |     |      |    |   |   | 1     |      | l   |
| p. Struve, Kreisdir., in Görlitz                           |      |     |      |    |   |   | 1     | _    | l   |
| Mitscher das                                               |      |     |      |    |   |   | 1     | _    | l - |
| Thomas in Warmbrana                                        |      |     |      |    |   |   |       | 25   | l – |
| Kreis Neustädtel.                                          |      |     |      |    |   |   | 1     |      | l   |
| Von den Herren:                                            |      |     |      |    |   |   | 1 1   |      | 1   |
| p. Harsch in Liegnitz                                      |      |     |      |    |   |   | 1 1   | 10   | _   |
| Kittel in Goldberg                                         |      |     |      | :  |   |   | l i   | 22   | 6   |
| , Mertens in Neusals                                       |      |     |      |    |   |   | i     | =    | _   |
| , Oldendorf in Jauer                                       |      |     |      |    |   |   | 1     | 7    | 6   |
| Peldram in Sagan                                           |      |     |      |    |   |   | -     | 25   | _   |
| , Rögner in Schönau                                        |      |     |      |    |   |   | - 1   | 7    | 6   |
| , Schmäck in Bolkenhayn                                    |      |     |      |    |   |   | 1     | -    | _   |
|                                                            | _    | 7.  | ulu  | -  | _ |   | 10    | 亍    | _   |
|                                                            |      | L   | -414 |    | • |   | 10    | 7    | 6   |

|                                                                                                                                                                                   | e.                                                                                             | 9. =     |               | Thir.                                                                | Car.                                                                           | Pf        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |          | -             | I may.                                                               | Sgr.                                                                           | 11        |
|                                                                                                                                                                                   | Transport                                                                                      |          |               | 10                                                                   | 7                                                                              |           |
| Kreis O                                                                                                                                                                           | els.                                                                                           |          |               | 1 1                                                                  |                                                                                | 1         |
| Von den Herren:                                                                                                                                                                   |                                                                                                |          |               | 1                                                                    |                                                                                |           |
| p. Oswald, Kreisdir., in Oel                                                                                                                                                      |                                                                                                |          |               | 1                                                                    | -                                                                              | -         |
| , Büttner in Löwen<br>Hermann in Pr. Wartemb                                                                                                                                      |                                                                                                |          |               | 1                                                                    | -                                                                              | -         |
|                                                                                                                                                                                   | erg                                                                                            |          |               | -1                                                                   | -                                                                              |           |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |          |               | 1                                                                    | -                                                                              |           |
| , Scholz in Bernstadt .                                                                                                                                                           |                                                                                                |          |               | 1                                                                    |                                                                                |           |
| , Walpert in Herrnstadt .                                                                                                                                                         |                                                                                                |          |               |                                                                      | 25                                                                             | -         |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |          |               | _                                                                    | 2.0                                                                            |           |
| Kreis Reich<br>Von den Herren:                                                                                                                                                    | enbach.                                                                                        |          |               |                                                                      |                                                                                |           |
| p. Marquardt, Kreisdir., in E                                                                                                                                                     | Reichanhach                                                                                    |          |               |                                                                      |                                                                                |           |
| , Leporin in Gnadenfrey                                                                                                                                                           |                                                                                                |          |               | 1                                                                    |                                                                                |           |
| , Mende in Striegau                                                                                                                                                               |                                                                                                |          |               | 1                                                                    |                                                                                | _         |
| , Sommerbrodt in Schweid                                                                                                                                                          | nitz                                                                                           |          |               | 1 1 1                                                                |                                                                                | -         |
| ,                                                                                                                                                                                 | Summe                                                                                          | <u> </u> | _             | -                                                                    |                                                                                | -         |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |          | •             | 21                                                                   | 2                                                                              |           |
| Sun                                                                                                                                                                               | ma der Beiträge                                                                                |          |               | 258                                                                  | 21                                                                             | 1         |
| azu kommen Prämien der Co                                                                                                                                                         | lonia von Rottm                                                                                | ann      | in            | 1.1                                                                  |                                                                                | 3         |
| Stommeln                                                                                                                                                                          |                                                                                                |          |               | 1-21                                                                 | 19                                                                             | -         |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |          |               | 259                                                                  | 10                                                                             |           |
| insen von Brand-Entschädig                                                                                                                                                        | ungs - Geldern,                                                                                | wele     | he            | 200                                                                  |                                                                                |           |
| theilweise zurückgenommer                                                                                                                                                         | , theilweise dies                                                                              | er u     | nd            | 1.1                                                                  |                                                                                |           |
| andern Cassen überwiesen                                                                                                                                                          | und noch in Cass                                                                               | e si     | nd .          | 9                                                                    | 22                                                                             |           |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                | _        | _             |                                                                      |                                                                                |           |
|                                                                                                                                                                                   | Summa pro 1                                                                                    | 849      |               | 269                                                                  | _                                                                              |           |
|                                                                                                                                                                                   | Summa pro 1                                                                                    | 849      | 1             | 269                                                                  | 2                                                                              |           |
| Zusammenstellung                                                                                                                                                                  | der Beiträge.                                                                                  | 849      | -             | 269                                                                  | _                                                                              |           |
| I. Vicedirectorium am Rhe                                                                                                                                                         | der Beiträge.                                                                                  | 849      | Des SA        | 269                                                                  | _                                                                              |           |
| I. Vicedirectorium am Rhe<br>II. ", Westph                                                                                                                                        | der Beiträge.                                                                                  | 849      | 5.15 = 0      | 14                                                                   | 19                                                                             |           |
| I. Vicedirectorium am Rhe<br>II. ,, Westph<br>III. ,, Hannov                                                                                                                      | der Beiträge-                                                                                  | 849      | 0.878.00      | 14<br>13<br>42                                                       | 19 6                                                                           |           |
| I. Vicedirectorium am Rhe II. , Westph III. , Hannov IV. , Braunsc                                                                                                                | der Beiträge-                                                                                  | 849      | St. 5/15 and  | 14<br>13<br>42<br>15                                                 | 19 -6 5                                                                        | 1 1 1 1   |
| I. Vicedirectorium am Rhe II. ,, Westph III. ,, Hannov IV. ,, Mecklen V. ,, Mecklen                                                                                               | der Beiträge- ein                                                                              | 849      | De 8/8 OF     | 14<br>13<br>42<br>15<br>27                                           | 19 6                                                                           | 1 7 1 1 4 |
| I. Vicedirectorium am Rhe II. ,, Westph III. ,, Ilannov IV. ,, Braunse V. ,, Mecklen VI. ,, Bernbut                                                                               | der Beiträge- ein                                                                              | 849      | De 8/3 OF     | 14<br>13<br>42<br>15<br>27                                           | 19 -6 5                                                                        | 11.1111   |
| I. Vicedirectorium am Rhe II. , Westph III. , IIanno IV. , Braunse V. , Mecklen VI. , Bernbu VII. , Kurhess                                                                       | der Beiträge- ein                                                                              | 849      | De 8/8 (8     | 14<br>13<br>42<br>15<br>27<br>13                                     | 19 -6 5                                                                        | 11.11111  |
| I. Vicedirectorium am Rhe II. , Westph III. , IIanno IV. , Braunse V. , Mecklen VI. , Bernbu VII. , Kurhess IIII. , Erfurt-                                                       | der Beiträge- in                                                                               | 849      | De 8/8 05     | 14<br>13<br>42<br>15<br>27<br>13<br>10<br>21                         | 19 6 5                                                                         |           |
| 1. Vicedirectorium am Rhe 11. "Westph 111. "Hannov 1V. "Braunse V. "Mecklen VI. "Bernbur VII. "Kurhess 111. "Ernbur 1X. "Sachser V. "Sachser                                      | der Beiträge- in                                                                               | 849      | De \$1/2 OF   | 14<br>13<br>42<br>15<br>27<br>13<br>10<br>21                         | 19 6 5                                                                         |           |
| 1. Vicedirectorium am Rhe                                                                                                                                                         | der Beiträge.  sin .  er .  hweig .  burg .  g - Eisleben .  Gotha - Weimar .                  | 849      | D= \$1% (S    | 14<br>13<br>42<br>15<br>27<br>13<br>10<br>21<br>33<br>33             | 19 6 5                                                                         |           |
| I. Vicedirectorium am Rhr II. , Westph III. , Westph III. , Bannov IV. , Braunze V. , Mecklen VI. , Bernbur VI. , Bernbur VIII. , Kurhess IIII. , Sachser X. , Pommet X. , Pommet | der Beiträge- sin . slen . er . hweig . burg . g - Eisleben . en . Gotha - Weimar              | 849      | De 8/3 (E     | 14<br>13<br>42<br>15<br>27<br>13<br>10<br>21<br>33<br>33<br>2        | 19<br>6<br>5<br>-<br>-<br>-<br>12                                              |           |
| 1. Vicedirectorium mm Rhe                                                                                                                                                         | der Beiträge.  in .  alen .  er .  hweig .  burg .  g-Eisleben .  en .  Gotha-Weimar .  cken . | 849      | * 1/2, 0F     | 14<br>13<br>42<br>15<br>27<br>13<br>10<br>21<br>33<br>33             | 19<br>-6<br>5<br>                                                              |           |
| 1. Vicedirectorium   mm Rhe                                                                                                                                                       | der Beiträge.  in .  alen .  er .  hweig .  burg .  g-Eisleben .  en .  Gotha-Weimar .  cken . | 849      | 10 × 10 × 0 × | 14<br>13<br>42<br>15<br>27<br>13<br>10<br>21<br>33<br>33<br>2        | 19<br>6<br>5<br>-<br>-<br>-<br>12<br>-<br>25                                   | -         |
| 1. Vicedirectorium   mm Rhe                                                                                                                                                       | der Beiträge- in nlen er hweig ber g-Eisleben en Gotha-Weimar                                  |          |               | 14<br>13<br>42<br>15<br>27<br>13<br>10<br>21<br>33<br>33<br>21<br>13 | 19<br>-6<br>5<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -         |
| 1. Vicedirectorium mm Rhe                                                                                                                                                         | der Beiträge- in alen er hweig burg g- Eisleben en Gottn-Weimar rken                           |          | 0 × 1/2 0.    | 14<br>13<br>42<br>15<br>27<br>13<br>10<br>21<br>33<br>33<br>2<br>13  | 19<br>6<br>5<br>-<br>-<br>-<br>12<br>-<br>25<br>2                              | -         |

Abrechnung über das Capital der zu Ehren Brandes von Seiten des norddeutschen Apotheker-Vereins ins Leben gerufenen Stiffung pro 1849.

|                   | 21                                    | -                                                               | - 1                              |                                                                   |     | 4  | 1                                                                           |                                                                      | 1-  |              |                                                      | _1                       | 1 -               |                |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|
| F.                | *                                     | 9                                                               | 1                                |                                                                   |     | 1  | 90                                                                          |                                                                      | II  |              |                                                      | I                        | 1 1               |                |
| B                 | 9                                     | 22                                                              | 1                                |                                                                   |     | V. | 33                                                                          |                                                                      | 18  |              |                                                      | - 09                     | 98                |                |
| . É               | 31                                    | 1                                                               | ī                                |                                                                   | _   |    |                                                                             | 1                                                                    | 1   |              | _                                                    |                          | 1                 |                |
| pitalie           | K!                                    |                                                                 | T                                |                                                                   | _   |    | 1                                                                           | T                                                                    | I   |              |                                                      |                          | 1.1               |                |
| Capitalien. Baar. | 9                                     | 1550 27 16 1                                                    | 1 1 1 1                          |                                                                   |     |    | 1                                                                           | 1 00                                                                 | 901 |              |                                                      |                          | 1 8               |                |
|                   | 21                                    | 1                                                               | T                                | 1                                                                 | ī   | Ĭ  | 11                                                                          | T                                                                    |     | -            | 1                                                    | 1                        | 11                |                |
|                   | XI.                                   | - 1                                                             | 1                                | Τ                                                                 | ī   | ī  |                                                                             | T                                                                    | _   |              | 1                                                    | 1                        | 1 1               |                |
| н                 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | ı                                                               | - 1                              | 35                                                                | 7   | 9  | 1                                                                           | 1                                                                    |     |              | - 09                                                 | -1                       | Bestand 1609 56 - |                |
|                   |                                       |                                                                 |                                  | ٠.                                                                |     |    |                                                                             |                                                                      |     |              |                                                      |                          | :                 |                |
|                   |                                       |                                                                 | ٠                                |                                                                   | •   | ٠  | ٠                                                                           | ٠                                                                    |     |              | ٠                                                    | ٠                        | 1 2               |                |
|                   |                                       | •                                                               | •                                | •                                                                 | •   | ٠  |                                                                             | ٠                                                                    |     |              | ٠                                                    | :                        | 1 3               |                |
|                   |                                       | •                                                               | •                                | •                                                                 | •   | •  | 238                                                                         | •                                                                    |     |              | •                                                    | •                        | 8                 |                |
|                   |                                       | •                                                               | •                                |                                                                   | :   | •  | 9                                                                           | Ą.                                                                   |     |              | •                                                    | •                        | 1 =               |                |
|                   |                                       |                                                                 | :                                | =                                                                 |     | •  | ٠.                                                                          | è                                                                    |     |              | •                                                    | •                        |                   |                |
|                   |                                       | è                                                               |                                  | 900                                                               | 2   | 2  | 8                                                                           | 20                                                                   |     |              | :                                                    | Ċ                        |                   | 20             |
|                   |                                       | -8                                                              |                                  | ď                                                                 |     |    | E.                                                                          | 4                                                                    |     |              |                                                      |                          |                   | 5              |
|                   |                                       | 1                                                               |                                  | 3,                                                                | 3   | 4  | ď                                                                           | 1                                                                    |     |              |                                                      |                          |                   | Dr. C. Herzog. |
|                   |                                       | উ                                                               |                                  | 2                                                                 | *   | :  | harr                                                                        | 9                                                                    |     |              |                                                      |                          |                   | -              |
|                   | 9                                     | 2                                                               | •                                | 9                                                                 |     |    | =                                                                           | Sch                                                                  |     | ě            | lee.                                                 | ٠                        |                   | ā              |
|                   |                                       | - 04                                                            |                                  | 800                                                               | 2   | ţ  | ģ                                                                           | *                                                                    |     | 3            | 9                                                    | ٠                        |                   |                |
|                   | I. Einnahme.                          | Ę                                                               | •                                | ×                                                                 |     |    | À                                                                           | .=                                                                   |     | II. Ausgabe. | =                                                    |                          |                   |                |
| 1                 | 2                                     | -                                                               | •                                | =                                                                 | 2   | Ξ  | Arc                                                                         | 20                                                                   |     | 3            | E                                                    | •                        |                   |                |
|                   | 3                                     | 8                                                               |                                  | .5                                                                | •   | 2  |                                                                             | å                                                                    |     |              | sic.                                                 | Ü                        |                   |                |
|                   |                                       |                                                                 |                                  | 2                                                                 | •   | •  | 80                                                                          | de                                                                   |     | đ            | 2                                                    |                          |                   |                |
|                   | _                                     | ā.                                                              |                                  | 3                                                                 | -   | -  | aiss                                                                        | ğ                                                                    |     | _            |                                                      |                          |                   |                |
|                   |                                       | 200                                                             | Ē                                |                                                                   |     |    | ich<br>ich                                                                  | 6                                                                    |     |              | ien                                                  | ٠                        |                   |                |
|                   |                                       | chu                                                             | ě                                | ₽                                                                 | *   | •  | Brze                                                                        | 至                                                                    |     |              | ä                                                    | 90                       |                   |                |
|                   |                                       | æ                                                               |                                  | 8                                                                 | 400 | 2  | ×                                                                           | sa                                                                   |     |              | 5                                                    | đe,                      |                   |                |
|                   |                                       | der                                                             | 4                                | =                                                                 | •   |    | 1                                                                           | 를                                                                    |     |              | en                                                   | lus,                     |                   |                |
|                   |                                       | 80                                                              | 920                              | VO.                                                               | :   | 2  | en                                                                          | 89                                                                   |     |              | hen                                                  | 9                        |                   |                |
|                   |                                       | oga                                                             | *                                | en                                                                |     |    | rage.                                                                       | 9 9                                                                  |     |              | elie                                                 | de                       |                   |                |
|                   |                                       | Abi                                                             | ar a                             | Zin                                                               |     |    | Bej.                                                                        | au                                                                   |     |              | gene                                                 | ģ                        |                   |                |
| Ш                 |                                       | 4. Bei Ablegung der Rechnung pro 1849 beirug das Corpus bonerum | B. An zurückgezahlten Capitalien | C. ,, Zinsen von 1909 Thir. Courant in 12 Monaten zu 33 Procent . |     |    | 9. ,, Beiträgen laut Verzeichnisses im Archiv der Pharm. Bd. 63. pag. 236 . | 3. Im Laufe des Jahres 1849 wurden belegt in Wechsel laut Ausgabe A. |     |              | A. An ausgelichenen Capitalien. An sichern Wechsel . | B. Verschiedene Ausgaben |                   |                |
| Ш                 |                                       | _                                                               |                                  | 23                                                                |     |    | Ġ.                                                                          | r.i                                                                  |     |              | ÷                                                    | œ.                       |                   |                |

## Register über Bd. <u>61., 62., 63.</u> und <u>64.</u> der zweiten Reihe des Archivs der Pharmacie.

Jahrgang 4850.

(Die erste Zahl zeigt den Band, die zweite die Seite an.)

## I. Sachregister.

Acctum concentrat., Bereitung, von Roediger 63, 147, Acidum benzoicum, Darstellung desselben, von Bohm 63, 143. - muriaticum purum, Darstellung, von Becker 61, 171 - sulphuricum purum, Darstellung desselb , von H. Becker 61, 167. Aconitum ferox, von Balfour 63, 384. Aërolithe, zwei westindische und eine Meteoreisenmasse, von Giraud 61, 308, Aether aceticus, Darstellung, von H. Becker - essigsaurer, ameisensaurer u. salpetrigsaurer, Notizen darüber von E. Jonas - Fabrikation dess., nebst Abbildungen, von Soubeiran 62. - Rectification desselben, von Hoyer 63, 140, Agar-Agar, neue ostindische Drogue, von Th. Martius 63, 201. Agave mexicana Haw., blühend zu Chelsea Agyllif, Beschreib, dieser Wüste. von II. Abeken 61, 242, Alaunerde, kohlensaure, Zusammensetzung derselben, von Danson Algerit, Vorkommen u. Zusammensetzung dess., von Hunt 61, 182.

Arch. d. Pharm, CXIV. Bds. 3. Hft.

Alkohol depuratum, Darstellung 64, 315. Alkoholgehalt im Weingeist, Berechnung dess., v. L. Schrön 62, 257. Alkoholate und salpetersaure Magnesia, v. Chodnew 63, 178. Alpen, Regenverhältnisse ders., von H. Schlaginweit 61, 317. Amberstia nobilis 61, 122, Amidverbindungen, Constitution ders., von G. W. Rei-- des Wolframs, von Wöhler 63, 170. Ammoniak, Einwirkung dess. auf xanthogensaure Salze, von Debus 64, 299. Ammoniak magnesiaphosphat im Urin, von Garot 63, Amylalkohol, Einwirkung der Warme auf dens., von Reynolds 62, 68, Amylreihe, Untersuchung über dieselbe, von Medlock 62, 67. Anasthetische Mittel, knng ders., von Robin 64, 76. Analyse des Weines, von Kersting Ananas blätter. Anwendung der Faser ders. 62, 341, Anda - Oel, abführende Wirkung dess., von A. Ure 61,339. Anemonin, Darstellung, von Jul. Müller Anilinharnstoff, Bildung desselben, von Hoffmann 61, 200. Anilsäure, Einwirkung des Chlors auf dieselbe, von J. Sten-61, 333, Antidot gegen Arsen, v. Fuchs 64, 76, Antimon, neue Schwefelverbindung dess, von Strohl 61, 316. Apios tuberosa Monch., Beschreibung ders. 61, 330. Aqua camphorata, Bereitung 62, 34L Aragonit, Untersuchung dess., von E. Stieren 62, 31, Arsen, Abwesenheit in Thierkörpern und in der Ackererde, 62, 349, von Herapath Antidot gegen dasselbe, von Fuchs 61, 76, und Schwefel, Isomorphie ders , von G. Rose 63, 177, Arsengehalt des käuflichen Zinks, von Schäuffele 61, 62. Arsenige Saure in Duhois' Fliegenkohle 64, 116. Aschenanalyse von Brassica oleracea und B. Rapa, von Stammer 62, 65. von Eiweiss und Eigelh, von Th. Poleck 63, 196. - einiger essbaren Vegetabilien, von J. Herapath 63, 51, - von Hühnereiern, von Poleck 63, 196, - des Rosenkohls und Spargels, von Schlienkamp 62, 332, - von Weizen u. Weizenstroh, von W. Baer 61, 267. - von Weisskraut und weissen Rüben, v. K. Stammer 61, 65 Aschenanalysen, v. G. Reich 61, 281. Asparaginsaure, Darstellung, von Dessaignes 64, 190. Asa foetida, Untersuchungen über dieselbe, von Hlasiwetz 63, 190. Attar oder Rosenöl in Kasch-63, 113, Atmosphäre, Bemerkungen über das Gewicht ders., von H. Wackenroder 61, 30.

Gewicht u. Gewichtsverhältnisse derselb , von E. Schmid 61, 23,

Atmosphäre, wahrscheinliches Gewicht ders., Nachtrag, von L. Schrön Atomgewichte einiger Körper 62, 53. Aurantii cort, flavedo u. syrupus, von M. Osswald 63, 34. Australien's Flora, aus L. Leichardt's Reisebericht 63, 249. B. Balanophora elongata, wachsähnlicher Bestandtheil der Blunien derselb., von Th. Poleck 61, 324. Balanophoren, zur Kenntniss ders., von Göppert 63, 216. Balsam, peruvianischer, Gewinnung dess., von Recluz 61, 322. Baryt, Einwirkung desselb, auf Salicylather, v. Cahours 62, 62, - und Strontian, Löthrohrreactionen derselb, von Sheridan Muspratt 63, 305. Basen, organische, eine neue Reihe ders., von Wurtz 61, 191. Bassia - Oel, zwei neue Sauren in demselben, von Hardwick 63, 188. Bassorah-Galläpfel, von Ber-Bauhölzer, Conservation derselben, von Hutin und Boutignu 62. 344. Beizen für die Färberei, von Carteron 64, 207, Beleuchtung, elektrische, von Archenot 62, 115, Belladonna, Beitrag zur Kenntniss der Wirkung ders., von Buchner 61, 329, Berliner blau, Veränderung desselben durch Sonnenlicht im

leeren Raume, von Chevreul

selben u. Auftreten der flüch-

tigen Säuren, v. Th. Marsson

Bernsteinöl, Rectification des-

Bernsteinsäure, Bereitung ders, aus Weingeist und Sal-

petersaure, von G. Reich 62,

148.

61, 307.

Bernsteinsäure, Bereitung derselb. aus apfelsaurem Kalk, von Gräger 63, 137. - Bildung ders, aus Buttersäure, von Dessaignes 63, 195, - Darstelling ders, aus Vogelbeeren, von L. Bley 62, 13. - im menschlichen Körper, von W. Heintz 64, 200. - und Buttersäure, Bildung derselben aus apfelsaurem Kalk. von Liebig 62, 191. Beschlag für Retorten, Kolben und Porcellanschalen, von Mohr 63, 265 Bestandtheile, unorganische, der Pflanzen, von E. Staffel 64, L 129. Blätter, Abdruck derselb., von 62, 204. Bleichen baumwoll, u. leinener Garne, von Sandemann 62, 75. Blei im Meerwasser und Organismus, von Malaguti, Durocher u. Sarzeaud 63, 196. - Gewinnung dess. aus schwefelsaurem Bleioxyd, von Schnedermann 62, 187. Vergiftungen mit demselben 62, 76. Bleioxyd, basisch-essigsaures, Niederschlag dess mit Cyanmctallen, von Erlenmeyer 62, 187, - kohlensaures und schwefelsaures, Wirkung dess. auf den thierischen Organismus 63,369. Bleipflaster, Darstellung desselben im Dampfapparat, von 61, 165. Bleiröhren als Blitzableiter. von Porro 64, 313. Bleisalze der Salpetersaure, von Th Bromeis 64, 62, Bleischwamm, Bereitung des-62, 78. selben Bleisuperoxyd u. Ozon-āhnliche Eigenschaften desselben, von Schönbein 62, 49, Bleiweissorten, belgische 63, 70 Bleizucker, Bereitung desselben mit Holzessig, von Schne-62, 333. dermann

Blut, Anwendung desselb, zum Klären des Zuckers, von A. Bobierre u. B. Dureau 61, 201, - Einfluss der Nahrungsmittel auf den Fettgebalt dess., von Boussingault 62, 20, - Veränderung des von den Blutegeln eingesogenen, von Ricell 61, 204. - und Chylus, Elementaranalyse derselben, von Millon 63, 199. Bintegel, Aufbewahrung ders., von Hainault - Mittol zur Erhaltung derselb., von Aschby 61, 340. - als Wetterprophet, von Hooper Attree 62, 205. Bochnia, Grubenbrand daselbst 63, 245, Borax, Untersuchungen über denselben, von E. Schweizer 64, 58, Borsaure, einige Verbindungen derselben mit Bleioxyd, von F. Heraputh 61, 49. - quantitative Bestimmung ders., von H. Rose 64, 295. Borstickstoff, Darstellung u. Zusammensetzung desselb., von Wöhler 62, 320. Brennmaterialien, Untersnchungen ders, von W. Baer 61, L - 63, 129. Bristol, Mineralwasser daselbst, von Herapath 62, 317. Brodbereitung, Anwendung verschiedener Gährungsmittel in England u. Frankreich 63, 374. Brom-, Cblor- und Jodalkalimetalle, Zersetzung ders., von Schönbein 62, 182, Brucin, Oxydationsproduct desselben, von Baumert 62, 69. Buchführung, pharmaceutische, von Fr. Abl Buchweizenstroh, uch weizenstroh, gelber Farbstoff dess., von C. Nachtigal 61, 70, C. Cament, Analysen dess., von

Pettenkofer

Rochleder

61, 202,

Californien, Reichthum desselh. an Gold, von Noeggerath 62, **237**. Camphorsaurer Kalk, trockne Destillation dess., von Gerhardt u. Lies-Bodart 63, 182, Cannabis iudica, Berauschungsmittel aus dems., von Landerer 62, 44, Canthariden, Ersatz derselb. 62, 314. - Verfälschung derselben, von 63, 30, F. Emmel Cathartin, Darstellung u. Eigenschasten dess., von Winckler 63, 63, Candelae fumales, Bereitung ders , von Wittche 62, 343 Charlemout, Gas daselbst, von S. Howard 63, 72, Chemie, Fortschritte der neue-62, 105. Chinarinde, gelbe, Verfalsch. ders., von Breton 63, 327, - Naturgeschichte derselb., von 62, 392 Weddel - Classification ders., von Weddel 63, 379 Chinasaures Kupferoxyd, basisches, v. P. Kremers 64, 191. Chinin, a-, B-, y-Chinin, von J. van Heijningen 62, 193, - Verhrauch in Griechenland, von Landerer 64, 277, Chiuinum sulphuricum, Prüfung dess., vou Wollweber 63, 6, Chinoidin, Verfalschung dess., von R.Lehmann 61, 132. - Verfälschung dess. mit Fichtenharz, v. E. Volland 61, 136. - Verfälschung dess. mit Colophonium, von Wessel 61, 306 - - - von H. Overbeck 61, 304. - Verunreinigung desselh., von Walpert 62, 308, - Zusammensetzung dess., von Winckler 61, 191 Chlor-, Brom- und Jodmetalle, Zersetzung ders., von Schön-Chlorkohlenstoff zur Lösung der Gutta Percha, von G. Simpson u. F. Forster

Chloroform, neue Anwendung dess., von Ch. Beslay 61, 325. Chloroformhildung, Notiz darüher, von E. Jonas 62, 9. Chloroform, Anwendungsart, vou Ancelon 64, 76, Chloroformmixtar mit Camphor, von T. u. H Smith 62, 77. Chlormischungen, desinficirende, von Collins 63, 336, Chlorosis, nenes Arcanum dagegen, von Albr. Overbeck 63, 150. Chlorschwefel, Wirkung desselben auf Oliveuol, von Rochleder 64, 313. Chlorziuk, Auwendung dess. bei Gypsahdrücken, von Stahl 61, 204. Cholera, Coutagium derselben 62, 76. - Mittel gegen diesclbe, von Devergie - Campherräucherung gegen die-62, 76, Wirkungen der Elektricität auf diesel he 61, 385. Cholerakranke, klebriger Schweiss derselb., von Dauere 62, 338. Choleratinctur von Dr. Bastler 64, 314. Chrom, neue Methode der Bestimmung dess., von H. Schwarz 61, 52, Chromchlorid als Farhematerial, von Elsner 62, 314, Chromsaure, neue Salze ders., von A. Duncan 63, 306. Chylus und Blut, Elementaranalyse derselheu, von Millon 63, 199, Cinchonin, Erkeunung dess. im schwefelsauren Chinin, vou Henry 62, 195, Cichoricak affee, franzos., von Chausson 11. Ledoc 64, 204, Citronensaft gegen Rheumatismus, v. Th. Thomson 62,341. Collodium, Darstellung dess. aus Gntta Percha, von Sippel 61, 194, - Darstellung dess., von Bred-

schneider

63, 272,

Collodium gegen Verbrennung, von Wurzer Concretion der Eingeweide, Analyse derselb., von Moride 62, 339, Coniferen, fossile und lebende, von Göppert 62, 315. Cortex rhamni frangulae, medicinische Anwendung desselben, 62, <u>232</u>. Crocus, Einsammlung desselb. im Orient, v. Landerer 62, 309. Croton tinctorium, Verwechselung dess. mit Lackmus 64, 303. Crotonöl. Darstellung desselb... 61, 323. von Dominė - Bereitung, von Guibourt 61, 75, Crotonin, Nichtexistenz dess., von Weppen 61, 199, Cyan, quantitative Bestimmung dess., von Heisch 62, 57,

Cyan - Titanchlorid, von Wöhler 63, 49, D. Dattelbäume, Varietäten derselb., von de Lauture 61, 388. Desinficirende Chlormischungen, von Collins 63, 336, Diabetes, Vorsichtsmaassrcgeln dagegen, von Biot 61, 340. Diphen-Reihe, neue Verbindungen, von Laurent u. Ger-63, 183, Dithionige Saure, Darstellung einiger Salze derselben, von F. Kessler 61, 174, Dracbenblut, Verfälschung, von Landerer 62, 180, Düngen mit saurem phosphorsaurem Kalk, von J. Gill 61, 206, Dünger, Untersuchungen darüber, von G. Reich 62, 36, Verbesserung desselb, durch

Cyanjod, Eigenschaften dess, von C. Herzog 61, 129, Cyan - Stickstoff-Tilan, von Wöhler 61, 313, Kochsalzmutterlauge, von Calloud 64, 27, Dulcose, v. Gerhardt 63, 325.

Aufbewahrung Wöhler von Posner

Emplastrum adhaesiyum, von Wollweber

E. Echinococcenbalge, Untersuchnng der darin enthaltenen Flüssigkeit, von W. Heintz

Eingeweide-Concretion, Analvse ders., v. Moride 62, 338. Einschläferndes Mittel, von Hunnely Eis, Eigenschaften desselb., von

Schlagintweit 64, 290. als anásthetisches Mittel 63,370. Eisbereitung in Haushaltungen, von Fumet

64, 294, Eisfabrikation, von John Gorrie 63, 339

Eisen, Ansdehnungscoefficient dess., von Schumacher, Pohrt and Moritz 62, 49. - Firniss für dasselbe, von Zeni

61, 205. kalte dauerhafte Verkupferung dess., von Reinsch 61, 74, Scheidungsmittel aus seinen

Verbindungen, von Poumarède 62, 185, Eiseniodür als Tinctur, von 62, 307 Jonas Eisenoxyd, salpetersaures, Dar-

stellung desselben, von Kern 61, 310, Eisenoxydeitrat, modificirt durch Ammoniak, von Depaire

61, 190, Eisenoxydul, schwefelsanres, 64, 203.

Eisenfreie Titansaure, von 63, 46. Elektricität, Wirkung derselb.

auf die Cholera, von Andrand 61, 385, - therapeutische Kräfte ders.. 63, 111.

Elektrisirmaschinen, die Wirksamkeit ders, zu bewahren, von Münch 64, 205, Elektro - magnetischer Rotations-Apparat, von Lohmeyer

<u>63</u>, 110. Elfenbein. Herstellung des halbdurchsichtigen, von Elsner 62, 75,

63, 6,

Erfahrung en, praktische, von Musculus Ergotin, Darstellung dess. und Extr. Secalis cornuti, von Ingenohl 62, L7. Ernährung der Pflanzen, von 63, 335. Magnus Ervthrose oder Rhaharberfarbstoff, von Garot 63. 326. Eselsmileh, Aufbewahrung 63, 340. Essig, roher, Bestimmung des Essigsauregehalts desselb., von A. Bechert 61, 158, Explosive Substanzen, Darstellung mehrerer, von H Reinsch 61, 195. Extracte narkotischer Samen, Darstellung ders., von H Becker 63, 18, - narkotische, Erfahrungen darüber, von Mohr 63, 257. - trockene narkotische, Darstellung derselb., von Geiseler 61, 3L - - von Neunerdt 61, 44 - - von Bohm 61, 46. – – von *L Bley* 63, 8, Extractum Aloes, Bereitung dess., von H. Becker 63, 13. F. Farbstoff, gelber, in Buchweizenstroh, von C. Nachtigal - neuer gelber, v. Stein 61, 325. Faserstoff, Benutzung der Abfalle, v. Charles Hes 63, 337. Fäulniss animalischer u vege-

tabilischer Substanzen, Schutz dagegen, von Bethell 63, 72, Feuerschwamm, blutstillender, Bereitung desselben, von Recluz 62, 203 Ferdinandsbrunnen zu Marienbad, Bestandtheile desselb .. von Kirsten 64, 291. Ferri jodati tinctura, von 62, 307 L. Jonas Fettsäure, Vergiftung durch dieselbe 64, 336, Firniss für Eisen, Darstellung, von Zeni 61, 205.

Firniss - Bereitung, verbesserte, von Castley 62, 312, Firnisse, Bereitung derselben, von Castley 62, 203, Fliegenkohle von Dubois. Arsengehalt ders., v. Reissner 61, 116 Flussigkeiten, Raum- und Gewichtsverhältnisse derselben. von Beck 64, 272. - Verhältniss zwischen Gewicht und Tropfen, von Meurein 63, 201. Fluor, quantitative Bestimmung desselben, v. H. Rose 63, 42. Fluorgehalt des Meerwassers, von G. Wilson 61, 318, Fruchtsäfte, Bereitung, von Bohm63, 146, Früchte, Gemüse und Droguen von der Westküste von Mexiko, Beschreibung derselben von Schleiden 61, 71, Fütterung mit Kochsalz 64, 253. Gahrung, Anwendung derselb, bei Bereitung der Arzneimittel, 61, 339, von B. Lane Gährungsmittel bei Brodbereitung in England und Frankreich 63, 374, Galilaisches Meer, Benutzung und Bestandtheile des Wassers. von Landerer Gallapfel von Bassorah, Restrand 64, 52, Galle verschiedener Thiere, von Strecker 62, 7L Gallus, chinesischer, Analyse desselb., von L. Bley 61, 297. Galvanische Hitze, Schmelzung und Verdampfung der Körper durch dieselbe, Despretz 63, 307. - Kohlenlicht, Anwendung im Theater 62, 245. - Strassenbeleuchtung in St. Petersburg Gas, ausstromendes, von Charlemont in England 63, 72.

- transportabeles von Eberhard

Gasbeleuchtung in London 63, 385.

61, 205.

Gasleitungen, Verschluss derselb. mittelst Sand, von E. Deffner 61, 73. Gegengifte, gegen Arsen-, Quecksilber- und Kupferverbindungen, von E. Riegel 62, 129, Gelbe Materie in Orangehlüthwasser, von Chevallier 34, <u>314</u>. Gemüsearten Griechenlands, von Landerer 63, 281. Gewicht, specifisches, Ermittelung desselb, in der pharmaceutischen Praxis, von Botte 6L 14. Gift als Arzuci 64, 76 - der Processionsraupe, 64, 314 Giftig keit des Zinkoxyds, von Landouzy u. Maumené 64, 313. Glas, Versilberung desselben, von Draulon 62, 204. - gestossenes, Giftigkeit dess. 63, 369. Glasflüsse, Fürbung derselben durch Metalloxyde, v. G. Bon-63, 304 Gletscher, Phänomene derselb., von Herm u. Adolph Schlagintweit 64, 290, Glycerin, Anwendung desselb, als Heilmittel 61, 203, gegen Taubheit 63, 336, Gly eerin weinsaure und Glycerintraubensäure, Darstellung derselben Gold, californisches, Zusammensetzung desselben, von Osswald 61, 312. Griechenlands vulkanische Gebilde, von Landerer 63, 29. Grossglockner, Besteigung desselben von Heymann, Heinzelmann u R.Overbeck 62, 240. Grün sandstein, Strontianit u. Kreidemergel, Untersuchungen darüber, von v.d. Marck 64, 173. Guiana, Mittheilungen einer Reise in diesem Lande, von R. Schomburgk 61, 232, 381, Gummi Tragacanthae Pelopon-

nesiacae, Gewinnung, von Lan-

63, 25.

dever

Gusseisen, weissglühendes, merkwürdige Eigenschaft deselben, von Boutign und A. Perrey 61, 309. Gutta Percha zum Verschussglüserner Geffisse, von Reick Gypsahdräcke, Anfertigung derselben mittelst Chierrinks, von Staht

##.

Hagelbildung, Theorie desselben, von Löwe 64, 289.

selben, von Löwe Harn, Untersuchung desselben anf Jodkalium, von M. Osswald 61, 143, - Zuckergehalt desselben bei gewissen Verwundungen des Gehirns 61, 335. - leuchtender, v. Fithol 61, 336. - verschiedene Zustände dess., von B. Jones 61, 335. Harnconcretionen eines Schafbocks, Analyse v. G. Reich 62, 34. Hefe. Wirkung derselben von Schubert

Schubert 61, 56.

Heilmittelausdem 16, Jahrhundert, von du Mönil 61, 243.

Heilquellen, orientalische, v.
Landerer 63, 151.

der Insel Zante, v. Landerer
64, 275.

— in Hermione, von Landerer
64, 273.
Höllen stein mit Medlikern, v.
Chassaignac 61, 185.
Holz, Mittel zur Conservation

desselben, von Hutin und Boutigny 62, 344. — versteinertes vom Wolsberge, von ron der Marck 63, 166. — Trocknen und Verkohlen des-

selben mittelst Wasserdampfes, von Violette 61, 205. Il olzessig, Verwendung desszur Darstellung von Bleizucker

Holzfaser und Salpetersaure, Producte daraus, von Porter

Honig, Zusammensetzung desselben, von Soubeiran 61, 65, Hühnereier, Analyse der Asche derselben, v. T. Poleck 63, 196. Hyazinthe, monströse Blüthe derselben, von Link 63, 240.

.

Jalappenharz, Untersuchungen über dasselbe, v. Sandrock 61, 160, Jalappenwurzel, falsche, v. M. Osswald 63, 32, Ich th yocolla, Abstammung derselben, v. N. Berlin 63, 31. Identität der schwefel- und stickstoffhaltigen Thier- und Pflanzenstoffe, von F. Keller 63, 197. Indigoprobe, cinfache und sichere, von Reinsch 61, 68, Ingbersorten des Handels, v. Pereira 63, 185. Jod, Verunreinigungen desselben, von C Herzog - in Süsswasserpflanzen, von Chatin 63, 308, - gegen den Schlangenbiss, v. Whitmire 61. 313. - Brom- und Chloralkalimetalle, Zersetzung ders, von Schön-62, 182, Jodgehalt in Pflanzenaschen von Völcker 62, 202. Jodevan, Eigenschaften und Zusammensetzung desselben, v. C. Herzog 61, 129, I pecacuan ha, giftige 64, 315. Irrthumer beim Gewicht der Flüssigkeiten, von Meurein Isomorphie von Schwefel und Arsen, von G. Rose 63, 177.

Arsen, von G. Aoie 63, LL.

Kaffee- und Zucker- EinstuKaffeegerbsäre, 61, LLZ.

Kaffeegerbsäre, 63, 180,
Kaile, Extreme ders, v. Dock
Kaile, Extreme ders, v. Dock
Kaile, bund Rindfleite, 64, 1828,
nische Bestandheite desselben,
von Steffet
Kail, Einwirkung desselben 84,
Kail, Einwirkung desselben 84,

Kaffeegerbsäure, v. G. Liebich 63, 180. Kalk, äpfelsaurer, Gährung desselben, von Liebig 62, 191.

- camphersaurer, Destillation dessellen, von Gerhardt und Lies-Bodart 63, 152. - saurer phosphorsaurer, Berei-

tung desselben zum Düngen, von J. Gill 61, 206. Kalksalze, Löslichkeit einiger

derselben, von L. Lassaigne
61, 307.
Kanahan, Wasser der Quellen
daselbst, v. Landerer 63, 160.

Karpfeneier, Untersuchung derselb., von Gobley 61, 201. Kaukasus, Beschreibung der

Wälder desselben, von Koch

61, 213.
Kesselstein, Verhinderung der

Bildung desselben, v. Seaton
61, 74.
Kirschlorbeerwasser, Erhaltung desselben durch Schwe-

felsüure, v. Le Page 63, 340.
K n och e n k ohl e, Fabrikation
und Bestandtheile dersellen, v.
Schlotfeldt 63, 275.
K n och e n m ch 1, Behandlung
desselben mit Schwefelsäure,
Stoeckhardt 64, 208.

Kobalt und Nickel, Trennung derselben, v. Wöhler 61, 50. Kochsalz, Fütterung mit demselben 64, 253.

Kochsalzmutterlauge, zur Verbesserung des thierischen Düngers, von Callond 64, 77. Kohle, Darstellung derselben

zum Entfärben, von Gräger

64, 315.

Einsaugung der Salze durch
dieselbe, von Esprit 61, 179.

 Wirkung derselben in Flüssigkeiten, v. Schönbein 62, 58.

 Wirkung derselb. auf Metall-

 Wirkung derselb, auf Metallauflösungen, v. Esprit 62, 181.
 des Zuckers, Entfärbungsmit-

tel für Flüssigkeiten, v. Sivier
61, 181.
Koblenoxydgas, neue Eigen-

Koblenoxydgas, neue Eigenschaften desselben, v. Leblanc, Stas und Doyère 61, 57. Kohlensäure, quantitative Bestimmung derselben, von H. Ludwig 64, 257. - Flüssigmachen derselben, von 64, 293, Berthelot Kohlensäurehaltige Körper, Zerlegung ders, von Mulder

64, 294. Kohlenstoff, Schmelzung desselben, von Despretz 64, 56. Kohlen wasserstoffe. schiedene im Steinkohlentheer, von St. Evre 61, 318,

Krankheiten der Nutzpflanzen Griechenlands, von Londerer 64, 50,

Kreide, Analyse derselben, v. Wittstein 64. 61. Kropf, Ursachen desselben, v. 62, 339, Grange Kupfer im Meerwasser und Organismus, von Malaguti, Durocher und Sarzeaud 63, 136.

- Gegenwart desselben im Haar der Kupferarbeiter v. Chevallier d. J. 63, 20L Kupferamalgam, Darstellung

61, 389, Kupferlegirungen, Verhalten derselben im Meerwasser. von Percu 64. LEO. Kupferoxyd, basisch chinasaurcs, v. P. Kremers 64, 194, - basisch-chromsaures, Ersatzmittel für Schwammplatin, von

Wagner

61, 205,

Labdanum creticum, Einsammlung desselben, von Landerer 62, 311, Lackmus, holländischer, sogenannter Küchenlackmus, Farbstoff desselben, von Pereira 61, 70, - Verwechselung desselben mit Croton tinctorium 64, 303,

Lampe, wohlfeile chemische, v. Beck 64, 281, Lampen, Construction derselben, von Wall! 62, 76, Lavendel - und Zimmtcassiaöl, Verfälschung desselben, von

Hartung-Schwarzkopf 63, 135.

Leberstein von einem Affen. Analyse desselben, v. Herapath 61, 333.

Leberthran, Prüfung desselben mittelst Schwefelsäure und Salpetersaure, v. E. Volland 61, 146.

Legumin, Darstellung desselben, von P. Löwenberg 62, 201, Leucin, Zusammensetzung desselben, von Strecker 64, 200. Leuchtvermögen mehrerer Stoffe, von Rössler 62, 52,

Lionese, Bereitung derselben, von Schimmel 62, 245. Löthen des Schmiedeeisens mit Gusseisen 64, 313.

Löthrohrreaction von Bsryt und Strontian, von Sheridan Muspratt 63, 305. Lufts chifffahrt, Vortrag dar-

über von R. F. Marchand 62, 245.

Magnesia, salpetersaure, und Alkoholate, von Chodnew 63, 178. Mannit, Atomgewicht desselben. von W. Knop 61, 332,

- Gewinnung desselben aus rad, Taraxaci, von Smith 61, 193. Marmor, weisser, Analysen einiger Arten dess., v. C. Wittstein 61, 182.

Maschinenschmiere, von Little 63, 338, Meeres leuchten, Vortrag darüber, von Ehrenberg 63, 115.

Meer wasser, Fluorgehalt desselben, von G. Wilson 61, 318. - Metallgehalt desselben, Malaguti, Durocher und Sarzeaud 63, 196.

Mel depuratum, Bereitung dess., von Alb. Overbeck 63, 149. Mesitilol, Zusammensetzung desselben, v. A. W'. Hoffmann

Messing, schmiedbares, Bereitung desselben, von G. Reich 61, 266,

Metall, englisches, Zusammensetzung desselb., von Moussier

64, 208,

Metalle,organischeVerbindungen ders., v. Frankland 63, 321. im Meerwasser und im thierischen Organismus, von Malaguti, Durocher und Sarzeaud 63, 196. Metalloxydgemische, Analyse derselben mittelst Schwefelwasserstoffs auf trocknem Wege, von Ebelmen 61, 319. Metallproduction in Russ-63, 374. jáhrlíche, in England 63, 339. Metaphosphorsaure, Modificationen derselben, von Fleitmann und Henneberg 62, 51. Meteoreisen von Zacatecas, Analyse desselben, v. C. Ber-62, 318. gemann Methode Pflanzen zu trocknen, von Gannal 62, 342. Milch, blutige einer Kuh, Analyse derselb., v. F. Marchand 61, 336. Conservation derselben, von 63, 204, de Lignac - der Eselinnen, Aufbewahrung 63, 304, - nene Verfälschung derselben 63, 340, Milchsäure, Natur derselben im Magen, v. Heintz 61, 334. - und milchsaures Kupferoxyd, Zersetzungsproducte derselben, von Engelhardt Mineralquellen zu Zahorowitz in Mahren, von Ehrmann 64, 293, Mineral wasser von Bristol, v. Herapath 62, 317. - von Salzschlirf, von C. Leber 62, 318, - von Cransac, von O. Henry - von Niederbronn, von Kos-64, 178, mann Mittel, neues, zur Betäubung 63, 370. Möbeln, Aufpoliren derselben, von Varrentrapp 62, 342. Morphin, salzsaures, Verfälschung desselben, von Morson 64, 64. Morphium, Fällung desselben

durch Thierkohle, v. L. Bley 62, 162, Mucilago gummi Tragacanthae, Bereitung desselben, von Bohm 63, 147, Münchener Tafel zur Reduction der Wägungen auf den luftleeren Raum, von Schrön 61, 257. Myrrha, Verfälschung derselben, von M. Osswald Myrtus communis, Untersuchung der Beeren derselben, von E. Riegel 61, 161, Nahrung der Vögel, Stickstoffmenge in derselben, von Las-62, 337. saigne Nahrungsmittel, Einwirkung derselben auf das Blut, von 62, 70. Boussingault Nickel und Kobalt, Trenning derselben, von Wöhler 62, 50. Niederbronner Mineralwasser, Analyse desselben, von 64, 178, C. Kosmann Nitroharmalidin, Verbindungen desselben, von Fritzsche 62, 60, Nitromesidin, eine neue organische Base, von G. Maule 63, 31L Notizen aus der pharmaceutischen Praxis, von H. Becker 62, 163 - - von Bohm 63, 143, Nutzpflanzen Griechenlands, von Landerer 63, 37,

Oele, abfahrende, von Pflanzen der Antillen, v. W. Hamilton

63, 71.

- ätherische, Prüfung derselben, von Zeller 64, 196, 307.

- specifische Gewichte derselben, v. G. van Hees 61, 18, 0 ele mulsionen, Bereitung ders., v. A. Overbeck 63, 279.

- Krankheiten derselben in Grie-

Nux vomice, Verfälschung der-

chenland, v. Landerer 64, 50.

Oelbäder der Orientalen, von Landerer Ol. Lini et Olivarum alb., Bereitung v. Roediger 63, 147. — — Darstellung, v. Bley 63, 148. - Menthae piper., Verfalschung desselben, von Bohm 63, 145. Opium, Methode zur Prüfung dess., v Guillermond 61, 193. - Prüfung desselben und Bereitung einer gleichmässigen Opiumtinctur v G, Reich 61, 143. Verfälschungen desselben, von Chevallier 61, 66, Opiumbereitung in Kleinasien, von Landerer 63, 293. Orchideen, Aussaat derselben, von Moore 63, 385, Organische Radicale, Isolirung ders., v. E. Frankland 63, 65. - Verbindungen, Oxydation derselben, v. J. Liebig 63, 309. Oxal-, Salpeter- und Schwefelsaure. Verbesserung in der Fabrikation ders., v. Douglas 6t, 33L Oxalis crenata, Abhandlung darüber, von de Suarce 63, 375. - Analyse der Knollen derselb , von Lassaigne Oxydation organischer Verbindungen, v. J. Liebig 63, 309. Orangeblütbwasser, gelbe Materie darin, von Chevallier 63, 314, Ozon, Atomgewicht desselben, - und Bleisuperoxyd, v. Schönbein 62, 49 Palmoci, verfälschtes, v. Braconnot 63, 337. Papaverin, neues Alkaloid. von G. Merck 63, 319. Papier, irisirendes, von Aug. Wagner 63, 337, Pasta Althaeae, v. Wollneber Pentathionsäure Wackenroder's, Darstellung derselben, von Sobrero u. Selmi 63, 47. Perubalsam, Gewinnung desselben, von Recluz 61, 322. - und Tolubalsam, Abkunft und Arten ders., v. Guibourt 64, 67,

Petersiliencampbor, Litterarisches darüber, v. L. Bley 63, 27L - Eigenschaften desselben, von Loose Petrefacten aus Braunkohlen und Steinkohlen, von Schlot-Petroleum, Vorkommen dess. auf Trinidad, v. Durling 61, 54. Pfeffermünzöl, Verfälschung dess , v. B. Sandrock 61; 156. Pflanzen, Ernährung derselben, von Magnus 63, 335, - Methode zum Trocknen derselben, von Gannal 64, 207. unorganische Bestandtheile ders., v. E. Stoffel 64, L. 129. Pflanzenfaser, Unterscheidung derselben, von Goudichaud, Boussingault und Pa-62, 325, Pflanzenregionen in British - Guiana, von R. Schomburgk 61, 232. Pflanzenzellen, Zusammensetzung der Wand derselb., von Mitscherlich 64, 304. Pfund- oder Presshefe, Bereitung derselben 64, 65, Pharmakognostische Beitrage v. Landerer 62, 41, 309. Notizen aus l'alastina, von Landerer 63, 26, Phosphor, Fabrikation desselben, nach Pauen 63, 302, - Nachweisungen desselben bei Vergistungen, von Lassaigne 64, 60. - organische Verbindungen desselben, v. Frankland 63, 321. Phosphorchlorid, schwefligsaures, Darstellung desselben, von Kremers 61, 315, Phosphorkupfer, Verbalten desselben im Meerwasser, von Percu 64, 180. Phosphorsaure Ammoniak-Talkerde im Urin, von Garot 63, 200. Phosphorsaure, quantitative Bestimmung derselben mittelst Uranoxydsalze, von Leconte 61, 181, Modificationen der Metaphos-

440 phorsaure, von Fleitmann und Henneberg 62, 54, Phosphorsaure, Trennung ders. von den Basen, von H. Rose 62, 51, Pillen, Morrissonsche 62, 235. Pinus sylvestris, Beobachtungen von Link 63, 114 Platin, neue Anwendung dess. in der Porcellanmalerei, von Salvetat 61, 340, Polypodii vulgaris radix, Gebrauch derselben in Griechenland, von Landerer 62, 310, Porcellan, Berliner, Analyse desselben, von Wilson 63, 339. Portlandcament, Analyse, v. Pettenkofer 64, 202, Potio anticholerica, Zusammensetzung derselben, von de Lo-61, 339, rignac Pottasche aus Runkelrübenmelasse Processionsraupe, Gift derselben, von Will 64, 314. Quecksilber, Löslichkeit des-solben, von E. Riegel 61, 294. Quecksilberchlorid, flüchtigung desselben in seinen Lösungen, von E. Riegel 61. 291. Queck silberoxydul, Verbindungen desselben mit Salnetersaure, von Marignac 64, 180. Radicale, organische, Isolirung ders., v. E. Frankland 63, 65. Radix Angelicae, zufällige Verunreinigung, von M. Osswald 61, <u>330.</u> Räucherwerk der Orientalen, von Landerer 63, 297 Reagenspapier, Darstellung desselb., von Bechert 63, 131. Respirator, von Jul. Jeffrey 62, 115, Retorten, Kolben u. Porcellanschalen, Beschlag für dieselben, vnn Mohr 63, 265. Rhamni Frangulae cortex, medicinische Anwendung desselb. 62, 232. Rind- und Kalbfleisch, unorgan,

Bestandtheile desselben, 64, 148, Staffel Roggen, wilder, Entdeckung desselben, von Koch 61, 121. Rosenol, Mittel dessen Reinheit zu erkennen, v. Guibourt 6L 32L - Bereitung desselben in Kaschmir 63, 113. Rosskastanie, unorganische Bestandtheile derselben. Staffel - Vegetation einer verkohlten 64, 117, Rotations - Apparat, magneto-Lohmeyer elektrischer, von 63, 111. Rübenzuckerfabrikation, zweifelbafte Verhesserung derselben, von Melsens 62, 341. - von Lequime Runkelrübenmelasse, Pottasche daraus 61, 77. Russische Industrie 63, 374. Sauren der Reihe (CH)" 04. Trennung derselben, v. J. Lie-63, 181. Salbe, Untersuchung, von Witting 64, 171, Gewinnung desselben und Saleptsiden, von Landerer Salicornia herbacea als Nahrungsmittel 63, 72, Salicylather, Einwirkung von Baryt auf denselben, von Cahours 62, 62, Salpetersäure, wasserfreie, nach Deville 63, 48, - Bleisalze derselben, von Bromeis 61, 62, Salpetersäurehvdrat als Causticum, v. Rivallier 63, 72. Salzbeize, englische, zum Ein-salzen des Fleisches 61, 204. Salze, Einsaugung derselben durch die Kohle, von Esprit 61, 179, Salzlosungen, übersättigte, von Löwel 63, 30L Salzschlirf, Mineralquelle daselbst, von C. Leber 62, 318. Samen. Reife und Keimfabig-

keit derselben, von J. Cohn 61, 367, Sandverschluss bei Gasleitungen, von E. Deffner 61, 73. Sassaparilla von Smilax aspera im Orient, von Landerer 62, Sanerstoffgas aus chlorsaurem Kali, von Vogel 61, 55. - Gewinnung desselben, von Münch Schiessbaumwolle, Kosten der Fabrikation derselben, von - Löslichkeit derselben in Aether, von H. Vohl 63, 193. - Temperatur, bei welcher sich dieselbe entzündet, v. C. Marz 61, 198, Schiesspulver, neues, von Augendre Schlagende Wetter, Verhütung von Explosionen durch dieselben 64. 117. Schmelzung und Verdampfung durch galvanische Hitze, von Despretz Schmiedeeisen, Lothen desselben mit Gusseisen 64, 313, Schwammplatin, Ersatzmittel für dasselbe, von A. Wagner 63, 337. Schwefel und Arsen, Isomorphie derselben, von G. Rose 63, 177. - und stickstoffhaltige Thierund Pflanzenstoffe, Identität ders., von Fr. Keller 63, 197. - Vorkommen desselb. auf den griechischen Inseln, von Landerer 63, 163. Schwefelcyanbenzoyl, Bereitung und Entstehung dess., von B. Quadrat Schwefeläther-Bildung durch Chlorzink, von Mohr 64, 284, Schwefelsäure, Bereitung, v. Blondeau 62. - reine, Darstellung derselben, von H. Becker 61, 167, - und Zucker, Einwirkung ders, auf organische Stoffe, von

Schultze

64, 184,

Schwefel-, Oxal- und Salpetersaure, Verbesserung in der Fabrikation ders., von Douglas Schwefelwasserstoff, Entfernung desselben aus Flüssigkeiten, von H. Rose 62, 181. - zur Analyse der Metalloxydgemische, v. Ebelmen 61. 319. Schweineschmalz, Methode der Aufbewahrung und Versendung dess., von J. Travis und Mac Innes Schweiss der Cholerakranken. von Douère 62, 339. Scillitin, Darstellung desselb., von L. Blev 61, 141, Secale cornutum, Aufbewahrung dess , von M. Osswald 63, 33. - - Darstellung des Oels aus dems., von Bertrand 62, 15, - Eigenthümlichkeit desselb., von Bertrand 62, L4. - - Extract daraus, von Ingenohl 62, 17. Seife zum Ausstopfen von Thieren, Darstellung ders. 61, 207. - mit kohlensaurem Alkali, von Riene 63, 339. Siegellack, Vorschriften zur Bereitung, v. Pottinger 61, 207. Silber im Meerwasser und Organismus, von Malaguti, Durocher u. Sarzeaud 63, 196, - metallisches, Abscheidung dess. aus kupferhaltigen Lösungen. von Bollev 61, 311, Silberchlorid, dessen Zersetzung, von du Mênil 62, 161. Silberoxyd, phosphorsaurcs, Anwendung desselben in der Analyse, v. Lassaigne 62, 189. SolidagoVirgaurea, Verwechselung desselben mit Senecio nemorensis, von Bley Sonnenlicht, Einwirkung dess. auf das Berlinerblau im leeren Raum, von Chevreul 61, 307. Sophora japonica, drastischer Stoff derselben, von Landerer 62, 315. Sorbus aucuparia, Branntwein aus dessen Beeren, von Liebig 62, 192, Specifisch e Gewichte der atherischen Oele, von G. van Hees 61, 18, - - Ermittelung derselben, von 61, 14, Spiritus nitrico-aethereus, Darstellung, von Mohr 64, 47, Starkmehl and Zucker, quantitative Bestimmung derselben, von H. Fehling 64, 187. Stearin. Auffindung desselben im Wachs, von Lebel 62, 17. - Schmelzpunct desselhen, von W. Heintz - Zusammensetzung desselhen, von Arzbächer 62, 340. Stearinsäure, Erkennung ders im Wachs, von Walpert 63, 5. - Bleichen derselben 63, 331. Steinkohlentheer, verschiedene Kohlenwasserstoffe darin, von St. Evre 61, 318, - zum Ueberziehen von Wasserröhren, von Smith 63, 338 Stercorit, Vorkommen desselb. im Guano, von Herapath 62, 339. Stibathyl, neues organisches Radical, von Lowig u Schwei-63, 313 Stick stoff, Darstellung desselb., von Corenwinder - Quellen des Vorkommens dess in den Pflanzen, von Gold-63, 318, Stick stoff - und schwefelhaltige Thier - u. Pflanzenstoffe, identität derselben, von Fr. Keller 63, 197. Stickstoffbor, von Wöhler. 62, 820. Stickstoffgehalt in der Nahrung der Vögel, von Lassaigne 62, 337. Strassenbeleuchtung, galvanische, in Petersburg, von Jacobi u. Argerand 62, 214. Strontian und Baryt, Löthrohrreactionen ders., von Sheridan Muspratt 63, 305. Strychnin, Formel desselben und Strychninverbindungen, v. Nicholson und Abel 62, 196.

selbe, von Thorell 61, 307, Substanzen, animalische und vegetabilische, Schutz derselben vor Faulniss, von Bethell 63, 72, - explosive, Darstellung einiger derselb v. H. Reinsch 61, 195 Succus Liquiritiae, Absatz dess., 63, 262. vervon Mohr Sulfocarbaminsaure, bindungen derselben, v. Debus 64, 190. Swietenia senegalensis, als Fiebermittel, v. Caventou 62, 343. Syrupe, neue Bereitungsart derselben, von J. Lille 61, 328, Syrupus ferri jodati, Darstellung desselben, von H. Becker 63, 10, Tabelle über Raum - und Gewichtsverhältnisse verschiedener Flüssigkeiten, von Beck 61, 272 Tafel, Münchener, zur Reduction der Wägungen auf den luftleeren Raum, von L. Schrön 61, 257. Taraxacum - Wurzel, Ge win nung von Mannit aus derselb., von Smith 61, 193, Thee, Farbung desselben in China 62, 205. Theer zur Bedeckung von Metallröhren 64, 208, Thein, vortheilhafte Bereitung, von Stenhouse 62, 201, Themsewasser, Zusammensetzung desselben, von Bennet

Thermometerscala v. Drach

Thierkoble, Anwendung ders,

- als Fällungsmittel des Mor-

Thonorde, kohlensaure, Zusammensetzung derselben, von

phiums, von L Bley 62, 162.

sers, von Mozière

- als Antidot,

Danson

als Reinigungsmittel des Was-

von Gardow

Strychnin, Gegengift gegen das-

63, 50,

62, 317.

64. 203.

61, 340,

61, 178.

Tinctura ferri iodati. Bereitung. von Jonas 62, 307. Tincturen, narkotische, reitung derselben, v. G. Reich 62, 23, - narkotische, Darstellung ders , von Hainault 63, 340. Tinte, grane, Bereitung derselb., von Schlickum Rungesche, für Stablfedern. von Knop 62, 75. - für Weissblech, von Bossin 62, 204 Titanchlorid und Cyanchlorid, von Wöhler 63, 49, Titancyan ür mit Stickstofftitan, von Wöhler 61, 313. Titansaure, Darstellung ders., von Wöhler <u>62, 184.</u> Todtes Meer, Wasser desselb., von Thornt u. J. u W. Hera-64, 291, Tolu- und Perubalsam, Naturgeschichte derselben, von Guibourt 64, 67. Torf, Anwendung zu Kerzenmaterial, von Reece 62, 27, Trennung einiger Sauren aus der Reihe der (CH)" Q4 von J. Liebig 63, 181.

U

Ueberchlorsaure und Ueberjodsanre, nene Salze derselb., von J. Bödeker 62, 57, Ulmen, zwei mit einander verwachsene 63, 385. Unguentum Hydrargyri cinereum, zweckmässige Bereitung desselb, v. H. Becker 62, 22. Unverbrennlichkeit organischer Gewebe, von Boutigny 63, 336, Uranoxydsalze zur quantitativen Bestimmung der Phosphorsaure, v. Leconte 61, 181 Urin, leuchtender, von Filhol 61, 336,

V.

Valeriana wurzel, nichtssüchtige Säuren derselben, von Czyrniansky 63, 154. Vanille von der Insel Bourbon, und Cultur derselben, von Bouchardat 63, 382. Vegetationszustände, abnorme, von Pluskal 63, 379. Verbrennungsversuche, v. A. Bussy 63, 163. Verdauungsprocess, quan-

titative Verbältnisse desselben, von Lehmann 62, 334. Verfäls chung der nux vomica mit Kochsalz 64, 314.

Vergiftung durch Feltsüure

64, 336.

Versilberung von Glas, von

Drayton 62, 204.

Ver wechselung des Farbstoffs ven Croton tinctorium und Lackmus 61, 303. Vögel, Stickstoffgehalt in der Nahrung derselb, v. Lassaigne

62, 337.

— und Säugethiere Griechenlands,
von Landerer 63, 39
Voltasche Säule, Theorie der-

selben, von Schönbein 62, 52. Vulkanische Gebilde Griechenlands, von Landerer 63, 29.

#### W.

Wacbolderbeeren, Extract
und Harz derselben, von du
Mênit 62, 29.
Wacbs, mikroskopische Eigen-

schaften desselben, von F. Dujardin 63, 179.

- Untersuchungen üher dasselb., von B. Collins Brodie 63, 323.

Wachspapier, von Wollweber
63, 8.
Wägungen, Reduction derselb,
auf den luftleeren Raum, von
Schrön 61, 257.

Wallnussbaum, nnorganische Bestandtheile desselben, von Staffel 61, 129. Wasser, Reinigung desselben, von J. Horstey 63, 23.

Thonerde enthaltendes, von
 Th Beesley 64, 177.

des todten Meercs, von Thornt

u. Heropath 64, 291.
Wasserdampf, Wirkung desselben auf kohlensaure Salze,
von Jacquelin 63, 177.

Wasserscheu, Abyssinisches Mittel dagegen 62, 343. Wasserstoffgas, als angebliches Heizungs - und Beleuchtungsmittel 63, 371, Wein, Production desselben am Vorgebirge der guten Hoffnung, von Napier 61, 240. Methode der Untersuchung und Werthbestimmung desselb., von R. Kersting 62, 65. - und wässerige Mischungen des Alkohols, Gefrieren derselben, von Boussingault 61, 65. Weine, medicinische, von Buttler Lane - Säuerung derselben, v. Bobierre und Ed. Moride - Wirkung der Kalte auf dieselben und Verbesserung derselben durch Frost, von A. de Vergnette - Lamotte 61, 61. Weingeist, Berechnung des absoluten Alkohols darin, von L. Schrön 62, 257. Weinstein, gereinigter, gleichzeitige Anwendung desselben zu kohleusaurem Kali und Weinsäure, von C. Wittstein Weizen und Weizenstroh, Analyse der Aschen derselb., von 61, 267. W. Baer Wirkung des Zinkoxyds, kohlensauren und schwefelsauren Bleioxyds, v. Flandin 63, 369. Wolfram, Amidverbindungen desselb., von Wöhler 63, 170. Wolfram - und Antimonfarben, vou Spilsbury 64, 205, Wurzel gegen Wasserscheu, von Rochet d'Hericourt 62, 343, - 63, 114.

Xanthogensanre Salze, Einwirkung des Ammoniaks auf ein Zersetzungsproduct ders., von Debus 64, 299.

Zakorowitz, Mineralquelle daselbst, von Ehrmann 61, 293. Zimmtcassia, Prüfung auf ein Alkaloid, von du Mênil 62, 27, Zimmtcassia- und Lavendelöl, Verfälschung derselben, von Hartung-Schwarzkopf 63, 135. Zincum oxydatum album, Dar-

stellung desselb., von H. Becker 63, 11, Zink, Amalgamation desselben, von Stoddard 63, 338, - Arsengehalt desselben, von

Schäuffele - Geschichte und Bearbeitung desselb. in Frankreich 63, 240. Zinkoxyd, Giftigkeit desselben, von Landouzy und Maumene

64, 313, - kohlensaures und schwefelsaures Bleioxyd, Wirkung derselben auf den thierischen Or-

ganismus 63, 369, Zinn, Atomgewicht desselben, von Mulder 62, 190, 62, 190. - ostindisches, Reinheit desselb.,

von Mulder 61, 311, Zucker- und Kaffee-Einfuhr 64, 117. - und Stärkmehl, quantitative

Bestimmung derselben, von H. Fehling 64, 187, - und verwandte Stoffe, Reagens auf dieselben, von Mal-

mené 61, 189, Zuckerarten, Charakterisirung derselben, von Dubrunfaut

61, 66, Zuckerkohle, Anwendung derselben als Entfärbungsmittel für Flüssigkeiten, v. Sivier 61,181. Zuckerrohr, Gehalt desselben an Zucker, von Casaseca

62, 64,

### II. Literatur und Kritik.

Bibliographischer Anzeiger für Pharmaceuten 61, 122. — 62, 99. — 63, 232. — 64, 249. J. Bosse, der Blumenfreund oder Anleitung zur Behandlung der Ziernflagen.

Anieitung zur Behandlung der Zierpflanzen; von Hornung 63, 206. D. Dietrich, Flora Deutsch-

lands; von Hornung 63, 79.

F. Döbereiner, Vorlesungen über Chemie, in Beziehung auf Lehen, Kunst und Gewerbe; von L. Bley 61, 342.

A. Du flos, Anweisung zur Prüfung chemischer Arzneimittel, als Leitfaden hei Visitation der Apotheken; v. L. Bley 61, 75. Entwurf einer Apotheker-Ordnung für Würtemherg; von Fr. Lucanus 62, 87.

Flemming, Entworf einer neuen Medicinal - Ordnung für Mecklenhurg - Schwerin; v. L. Bley 62, 374.

Grundzüge der Medicinal-Ordnung für Hannover; v. L. Bley 63, 349. Hager, Handbuch der pharma-

ceutischen Receptirkunst; von L. Bley 61, 316. Hess, Bemerkungen zu den nöthigen Reformen im Medicinalwesen; v. L. Bley 61, 367.

 Verfahren zur Vermeidung der Entwickelung von Schwefelwasserstoff bei der chemischen Analyse; von Dr. H. Eley 64, 320.

R. Körher, über Gegenwart

und Zukunst der Pharmacie, oder Ansichten üher die Reform des Apothekerwesens; von L. Bley 62, 209.

Replik über Gegenwart und

-

Zukunft der Pharmacie; von
L. Uley 63, 230.
G. Lehmann, vollständ. Taschenhuch der theoretischen Chemin

G. Lehmann, vollständ. Taschenhuch der theoretischen Chemie; von Meurer 61, 79. v. Mohl und Schlechtendal's botanische Zeitung, empfohlen

ven L. Bley 61, 390.
Onderka, über Medicinalreform;

von L. Bley 61, 363.

A. Payen's Gewerbe-Chemie;

von L. Bley 62, 347.
Petermanu, Flora Deutschlands; von Hornung 64, 79.
Phöhus Naturpiscon 46, 79.

lands; von Hornung 64, 79.
Phöhus, Naturwissenschaften als
Gegenstand des Studiums der
Aerzte; von Hornung 63, 343.

L. Redtenbacher, Fauna austriaca, die Käfer; von Hornung 63, 79.

C. Roumershausen, die magneto-elektrische Rotationsmaschine und der Stahlmagnet als Heilmittel; von L. Bley 61, 344.

Schönheit, Taschenbuch der Flora Thüringens; von Röse 63, 77.

 Flora Thüringens; von Hornung 63, 341. Schomburgk's Reisen in Bri-

tish Guiana, Auszüge daraus
61, 232, 381.
H. Schwarz, üher die Maassanalysen; von L. Bley 62, 208.

A. Wig and, Grundlegung der Pflanzen-Teratologie; von Hornung 63, 207. Kritik und Geschichte der

Lehre von der Metamorphose der Pflanzen; von Hornung 63, 207. Wiggers und Scherer, Jahres-

bericht über die Fortschritte der Pharmacie; v. L. Bley 62,79. Winkler, Ahhildung der officinellen Gewächse; Charaktere

sammlicher officinellen Pflanzen; Handhuch der medicinischpharmaceutischen Botanik; von Hornung 63, 17.

## III. Medicinalwesen.

Gehülfen und Lehrlinge, Vor-Abhalfe des Mangels tüchtiger Gehülfen und Vorschläge zur Reform der Pharmacie 63, 91. Anmerkungen zu Freundt's Be-Grundzüge der Medicinal - Ordmerkungen über die österreichische Apotheken - Ordnung 64, 328. von Abl Hannoversche Apotheken - Ord-Ankauf der Apotheken von Seiten des Staates, von Joh. Mütler 63, 228. Apothekerwesen in Ungarn, von 63, 221, Meurer Honorar in Aerztliches 63, 385. Bemerkungen über die Wirksamder Gehülfen - Unterstützungsensse, von L. Bley 62, 97, Entwurf einer Apotheker-Ordnung für Oesterreich, beurtheilt von Meurer 61, 353. - - - you Fr. Lucanus Entwurf einer Verordnung, he-treffend die Anlage theken im Königreich Preussen, nebst Bemerkungen von Fr. Lu-64, 209. Erlass der Königl. Preussischen Regierung zu Potsdam, die Prüfung der Lehrlinge und Gehülfen betreffend 61, 377. Erlass des Preussischen Staatsministeriums, Apotheker-Con-63, 90. ferenz betreffend - betreffend die Anschaffung der Pharmakopoea Bornssica durch Gehülfen und Lehrlinge 62, 89, - des Hrn. Staatsministers von Ladenberg, das Selbstdispensiren der Aerzte betreffend 61, 94, 117, - der Altenburgischen Landes-· regierung, · Apothekenrevision 62, 88, betreffend Errichtung von Filial-Aputheken im Civil, von Fr. Abl 63, 361. Flemming's Entwurf einer neuen Medicinal - Ordnung für Mecklenburg - Schwerin, beurtheilt von L. Bley 62, 374.

von Geiseler 61, 209. Mangelhafte Prüfung der Lehrlinge und Gehülfen in Preussen, 61, 378. ynn J. Müller Medicinalreform - Angelegenheit, d.e Wünsche der Aerzte, Chirurgen und Apotheker, von On-61, 363, Medicinalpolizei in Preussen 61, Ц5. Medicinalreform-Angelegenheiten in Bayern und in Oesterreich 6L, 375. Medicinalreformen 64, 108, Medicinal wesen in Bayern 61,376. Notiz über Dubois' Fliegenkohle 61, 116. Pharmaceutische Reform - Angelegenheiten aus Sachsen 62, 378. Polizeiliche Untersuchung über Giftverkauf, von G. Reich 62, Principal und Gehülfe, sonst und 62, 386. Prüfung der Lehrlinge und Gebulfen in den kleineren deutschen Staaten, von L. Bley 61, 378. Reform - Vorschläge im Medicinalund inshesondere im Apothekerwesen, von Hess 61, 367. Schreiben des Königl. Preuss. Staatsministeriums an Apotheker Gisecke, betreffend das Selbstdispensiren der homoopathischen Aerzte und die materielle Erledigung der sog. 61, LLZ. Concessinnsfrage Selbstdispensiren oder Nichtselbstdispensiren 62, 385.

schläge zur Abhülfe des Man-

gels derselben, von Geffcken

nung für das Königreich Hanno-

nung, Vorschling zur Begut-

achtung des Entwurfs 64, 115.

das Selbstdispensiren derselben,

Homoopathen und Thierarzte, über

ver, vnn L. Bley

61, 220,

63, 349.

Statistische Nachrichten über die Zahl der Apotheker in Prenssen, 61, 379, im Jahre 1848 Ueber den Apotheker - Unterstatzungs - Verein in Ost - und Westpreussen, von L. Bley 63, 239 Ueber die Gesetze, betreffend die pharmaceutische Buchführung in Oesterreich, von Fr. Abl 63, 366. Ueber Körher's Schrift: Ansichten über die Reform des Apo-L. Bley thekerwesens, von - von Mayer - Replik, von L.

Verhot der Regierung von Oppeln, betreffend den Verkaul arsenikalischer Kupferfarben 63, 369, Verordnung der königl, preuss, Regierung, betreffend das Chloroform

64, 116, der Regierung der nordamerikanischen Freistaaten, betreff. die Einführung verdorbener und

verfälschter Droguen und Prä-Verpflichtungen, welche der Staat

zu erfüllen hat, damit die Apotheken and ihre Vorsteher das sind und leisten, was sie als solche sein und leisten sollen. von Meurer 61, 98

Versuch einer Erweiterung des Vereins zur Pensionirung der Gehülfen, v. E Keller 62, 91. Visitationen der Apotheken in

Oldenburg Widerlegung einer Beurtheilung der pharmaceutischen Reform-Angelegenheiten, von Fr. Meu-

62, 81, Zeichen für die angestrebten pharmaceutischen Reformen, v.

Zur Medicinalreform, v. C. Michae-Zustände der Medicin und Pharmacie in der Türkei, von Lan-

derer 61, 117, - der Pharmacie in Brasilien,

von Apoth. Knorr 64, 326,

## IV. Vereins-Angelegenheiten.

Abrechnung über das Vereinscapital; von Herzog 64, 408. - über das Capital der Brandes-Stiftung; von Herzog 61, 428.

An die Vereinsbeamten und Mitglieder des Vereins wegen Jour-63, 119. nalsendungen - - vom Directorium An die Vereinsmitglieder des Regierungsbezirks Gumbinnen

An die Mitglieder über Versendung der Journale vom Direc-63, 256 torium Ankundigung der General-Versammlung des Vereins zn Ham-63, 103, 235 Anzeige von Brandes 64, 340. Aufforderung des Directoriums an sämmtliche Mitglieder wegen Einsendung der Beiträge zur 61, 231. Vereinscasse

- - wegen pünctlicher Weitersendung der Bücher u. Zeitschriften 61, 231. - wegen der Fener-Ver-

sicherungs-Angelegenheit 63 118. 238. 348. Aufforderung des Directoriums

61, 255, 341, - an die HH. Vereinsbeamte. den Austritt von Mitgliedern betreffend

Beiträge zur allgem, deutschen Gehülfen-Unterstützungs-Casse

| 440                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bekanntmachung des Directoriums 61, 254, 310. — Portovergünstigung in Sach-                                                                                                                                                                   |
| sen 64, 256.  — wegen der Porto-Ausgabe 61, 349.  — des Cassen - Directoriums 64,                                                                                                                                                             |
| 340.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bemerkungen zu der General- Rechnung 61, 101 Bericht über die Bucholz-Gehlen- Trommsdorff sche Stiftung von Jahre 1819 62, 370.  — über die Kreisversammlung in Cöthen 61, 217. — — In Düsseldorf 61, 214. Berichtigung, Beiträge hettreffend |
| Dank des Directoriums an Apo-<br>theker Lavater in Zürich 64,                                                                                                                                                                                 |
| Danksagung des Apothekers Gil-<br>bert 64, 331.<br>Dankschreiben des Professors Dr.<br>Nasse 61, 351.<br>— des Medicinalraths Dr. Grei-                                                                                                       |
| ner 62, 231. — des Apothekers A. Schneider 63, 348.                                                                                                                                                                                           |
| des Apothekers Witteke 63,                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul> <li>des Apothekers Roder in Lenz-<br/>burg, Präsident, des Schweize-<br/>rischen Apotheker-Vereins 63,<br/>347.</li> </ul>                                                                                                               |
| Directorial - Conferenz in Braun-<br>schweig 61, 82.                                                                                                                                                                                          |
| Erinnerung des Directoriums an den Kreis Eilenburg 62, 90.  — — an die Vicedirectoren                                                                                                                                                         |
| <u>62, 90.</u><br><u>64, 340.</u>                                                                                                                                                                                                             |
| Erlass des Königl, Prenss-Staats-<br>ministeriums wegen Portofrei-<br>heit des Vereins 61, 347.<br>— des General-Postants-Direc-<br>tors Schmückert wegen Jour-<br>nalsendungen 62, 399.                                                      |
| nalsendungen 62, 399.<br>Feuerversicherungs - Angelegen-                                                                                                                                                                                      |
| heit der Apotheker, von Grä-                                                                                                                                                                                                                  |
| ger 61, 96.<br>Gehülfen - Unterstützungs - Ange-<br>legenheit, von A Overbeck 61,                                                                                                                                                             |
| 252                                                                                                                                                                                                                                           |

Gehülfen - Unterstützungs - Angelegenheit, von Bolle 61, 95. - - 62, 91. 228. - 63, 118. - - vom Directorium 63, 235. - - von einem Pharmaceuten 64, 107, Geldempfangs-Anzeige für Dobereiner's Denkmal, von Carl 61, 252. - für den Apotheker Gilbert, von H. Wuckenroder u. Bley 61, 253, Geldunterstützung-Empfangs-An-62, 254. General-Rechnung des norddeutschen Apotheker-Vereins, von W. Brandes 64, 343, General-Versammlung des Ver-62, 365. - 63, 391.Journalversendung des Vereins 64, 127, 255, 256. Jubelfest des Apothekers Wittke in Friedland 62, 368, Mittheilung mehrerer Atteste im Interesse des Ilrn. Apoth, Reich 61, 254. Notizen aus der General-Correspondenz des Vereins 61, 91. 230, 352, - 62, 91, 230, 369, - 63. 106 237, 349, - 64, 100, 214, 325 Protocoll über die Versammlung Frankfort

348.

des norddeutschen u. süddeutschen Apotheker - Vereins zu Rechnung der allgemeinen Unter-

stützungs-Casse, von Faber u. W. Brandes 61, 418, - über die Gehülfen - Unterstütenngs-Casse des norddeutschen Apotheker-Vereins, von Overbeck 64, 415.

Schreiben der Grossh. Mecklenb .-Strelitz'schen Regierung, Aufkündigung der Portofreiheit 63, 236.

Veränderungen in den Kreisen des Vereins 61, 91, 229 349. — — 62, 89, 230, 366. — 63, 105, 237, 346, - 64 99, 213,

Verhandlungen in der Directorial-

Conferenz zu Neusalzwerk

Verhandlungen der Versammlung des süddeutschen Apotheker-Vereins zu Heidelberg 64, 321, Verordnung des General-Postamts wegen Journal-Sendungen 64,

Vortagung der diesjährigen General-Versammlung

221.

Verzeichniss der Beiträge für die Gehülf .- Unterstütz .- Casse 64.87. Verzeichniss der Beiträge für die

Brandes - Stiftung 63, 236, Vortrag in der General-Versammlung des Apotheker-Vereins, gehalten zu Dessau, v. L. Bley

Zur Statistik der Pharmacie, Vorschlag von E. Geffcken 62, 379,

## V. Gelehrte Gesellschaften, Vereine, Institute, Preisfragen u. s. w.

Achter Bericht über das chemischpharmaceutische Institut zu Jena

American Association for the Promotion of Science 62, 243, Ankundigung der General-Versammlung d. süddeutschen Apotheker-Vereins 63, 256.

- des deutschen Pharmaceuten-Vereins, betreffend botanischen Tauschverkehr **63**, 386. Anzeige des Dr. C. Herzog, Ausbildung von Lehrlingen hetreff.

61, 127, 253, 391, Apotheker-Verein in der Schweiz 61, 101,

Botanische Gesellschaft in Edin-63, 378. burg Central-Nachweisungs-Büreau für Pharmaceuten 61, 251,

Chemisch-pharmaceutisches Institut zu Jena 61, 128. - 63 256. 391

Dankschreiben der Frau Baronin Berzelius an Dr. Geffcken, hetreff, das Denkmal für Berze-63, 222 Deutscher Pharmaceuten-Verein. Anzeige desselben im Betreff der Nachweisung von Gehülfen-

stellen - Schreiben dess. an die Collegen 63, <u>255</u>

Einladung zum Werner-Feste 63, 254,

Erklärung des Dr. C. G. Neumann 61, 125,

Hufeland'sche Stiftung für nothleidende Aerzte, Cassenbestand

61, 231. Preisaufgabe der Akademie der Wissenschaften zu Berlin, den Torf betreff.

61, 251. - erste, der Oestreich, Zeitschrift für Pharmacie 64, 123,

Preisfrage der Hagen-Bucholzschen Stiftung für Apothekergehülfen

vom Vorsteheramte - für Zöglinge der Pharmacie,

vom Directorium 64, 126, 251, Reiseberichte über Australien, von L. Leichhardt 63, 248,

Schreiben der Königl. Akademie der Wissenschaften in Stockholm an den Apotheker-Congress in Leipzig 63, 221,

- des Secretairs der Stockholmer Akad. der Wiss, an Dr. Geffeken, betreffend das Denkmal für Berzelius 63, 221,

Sitzung der botanischen Gesell-61, 239, schaft zu Edinburg 240. —

61, 239, - - zu London - der Gesellschaft naturforsch, Freunde zu Berlin 62, 246. --

- der gelehrten Gesellschaft zu Philadelphia 62, 213,

- der pharmakolog. Section der k. k. Gesellschaft der Aerzte zu Wien 63, 376. Stahl'sche Stipendien-Stiftung für Phermaceuten, Gründung ders durch Th. Martins 61, 232.
Satzungen eines Vereinszur Unterstützung der Apothekergehülfen, von Wipt. 62, 228.
Ueber Universitätareformen 63,

Verhandlungen der Versammlung des auddeutschen Apotheker-Vereins zu Hieldelberg 64, 321. Versammlung deutscher Naturforscher in Regensburg 64, 252. Vorschläge des deutschen Pharmaccuten-Vereins zur Gehültung. Untersätzunge-Casse 63, 397.

### VI. Personalnotizen.

Bernhardi, Medicinalrath und Professor zn Erfurt + 63, 119. Bernoulli, Dr., Apotheker in Basel, correspondirendes Mit-63, 347. glied Berzelius, Lebensgeschichte dess., von P. Louyet 63, 209. Bley, L., Ehrenmitglied des Schweizerischen Apotheker-Vereins und corresp. Mitglied der Wetterauischen Gesellsch. 64, 127, - Verleihung einer goldenen Me-64, 337, daille Bolley, Dr., Professor in Asrau, Ehrenmitglied 64, 100. Dierbach, Biographie desselb., von Meurer 61, 96, Dietrich, Professor der Botanik 62, 253. zu Eisenach + Fischer, Professor der Chemie 64, 127. in Breslan † Greiner, Medicinalrath, Dr., Ehrenmitglied 62, 230 Hollan, A., Dr. u. Kreisphysicus zu Stein-Amanger, Ehrenmit-63, 347, glied Hoppe, Biographisches 63, 345 Knibbe, Apotheker in Torgau † 63, 390. Koch, W. D. J., Professor der Botanik zu Erlangen + 61, 127. - Nckrolog desselh. Kunth, Professor in Berlin † Lavater, Apotheker in Zürich, correspond. Mitglied 63, 317. Lehmann, G. F., Biographie 63, 81.

Lorinaer, Dr., Geh. Medicinalrath in Oppeln, Ehrenmitglied 64, LOO. Marchand, Rich. Felix, Professor der Chemie in Halle +, Nekrolog dess. 64, SL Martins, E. W., Vater, Hof-Apotheker und Professor † 61, 253. Mettenheimer, ausaerordentl. Professor 62, 253. Mielichhofer, Biographisches Monheim, Dr., Medicinal - Assessor. Ordensverleihnng 64. Nenmann's Erklärung 64, 125. Pettenkofer, M., Mitglied des Oher - Medicinal - Ansschusses Pleischl, Regierungsrath 62,397. Roder, Apotheker in Lenzburg, Ehrenmitglied 63, 106. Sarnow, Apotheker in Lübz † 62, 121. Schultze, Apotheker in Conitz † 62, 397. Wackenroder, H., Revisor der Apotheken im Herzogth. 62, 88, Altenhurg Waetzel, Apotheker in Dres-62, 253. v. Walther, Professor n. Leibarzt + 61, 253. Wittcke, Apothcker, Ehrenmitglied 62, 230. Zichner, Medicinalrath 62, 121.

### VII. Handelsnotizen,

| Apotheken-Kaufgesuch 63, 255.<br>— und Verkauf 64, 127, 128. |
|--------------------------------------------------------------|
|                                                              |
| 255. 256.                                                    |
| Apotheken-Verkauf 61, 256, 391.                              |
| 392 62, 126, 127, 251.                                       |
| 255, 398, - 63, 120, 253,                                    |
| 391 64. 339.                                                 |
|                                                              |
| Archiv-Verkauf, 6 Jabrgange 62,                              |
| 127.                                                         |
| Blutegel-Verkauf 63, 120 64,                                 |
| 256.                                                         |
| Bücher-Verkauf 61, 237.                                      |
| Colestin-Verkauf zu Dornburg bei                             |
| Jena 63, 253.<br>Handelsbericht von Fr. Jobst 61,            |
| Handelshericht von Er lahet 61                               |
| Elabacisperient von 11. John 01.                             |
| - von Gehe & Comp. 61, 245.                                  |
|                                                              |
| - von Schubart & Bade 62, 116.                               |
| 247.                                                         |
| Tausch oder Verkauf von phar-                                |
| makognostischen Naturalien,                                  |
| von Martiny 62, 254,                                         |
| Verkauf von Berzelius-Gedächt-                               |
|                                                              |
| nisstafel 62, 254.<br>— von Extracten 64, 127.               |
| <ul> <li>von Extraclen 64, 127.</li> </ul>                   |
| - mehrerer Exemplare von                                     |

- \*Kützing's Phycologia germanica 61, 391. Verkauf eines Geheimmittels zur Conservation des Blutes, von G. Reich 64, 121.
- der Jahrgänge des Archivs von 1839 – 47
   von Kützing's Phycologia ger-
- manica 62, 251.

  von Mineralien, von W. Borée
  zu Elbingerode 61, 391.
- von Natr. acet., Acet. conc. u.
- Acid. acetic. aus Holzessig, von Heyl u. Wöllner 62, 126. — von Normaisammlungen der
- Arznei und Handelspflanzen
- von Oken's Naturgeschichte
   62, 398. 63, 120.
   Verkauf von Porcellan-Salben-
- kruken, von Werner\* u. Günther 61, 392.

   oder Tausch pbsrmakognostischer Naturalien, von J. Martiny 61, 399.

## VIII. Autorenverzeichniss.

#### Abeken, II. . . . 61, 212, Abel, Nicholson . . Abl, Fr. 63, 84. 361. 366. -64, 328, Ancelon . 64, 76. Andrand . 61, 385, Archenot 62, 115. Arzbächer 62, 340, 61, 340. Aschby . Augendre

|          |   |     | В  |     |     |     |      |  |
|----------|---|-----|----|-----|-----|-----|------|--|
| Baer, W. |   | 61, | ı. | 267 | . – | 63, | 129. |  |
| Balfour  |   |     |    |     |     | 63, | 384. |  |
| Bastler  | • | •   | ٠  |     |     | 64, | 314  |  |
|          |   |     |    |     |     |     |      |  |

| Baumert 62, 69.                |
|--------------------------------|
| Bechert 61, 158 63, 134.       |
| Beck 61, 272, 281,             |
| Becker, H. 61, 167 62, 163.    |
| - 63, 10.                      |
| Beesley 61, 177,               |
| Bennet 62, 317.                |
| Bergemann 62, 318,             |
| Berlin, N 63, 30.              |
| Berthelot 61, 293.             |
| Bertrand 62, 14, 15, - 64, 52, |
| Beslay, Ch 61, 325.            |
| Bethell 63, 72.                |
| Biot 6L 340.                   |
| Bley, L. 61, 75. 81. 141. 297. |
| 349 344                        |

| Bley, L. 62, 13, 79, 97, 162, 208, 209, — 63, 8, 31, 148, 63, 230, 271, Bley, H. 18, 148, 64, 320, 271, Bley, H. 18, 148, 148, 148, 148, 148, 148, 148,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Depair                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soutismy   S.   S.   S.   S.   S.   S.   S.   S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E. Elelmen 61, 319. Sherhard 61, 205. Ehrenberg 63, 115. Ehrmann 46, 233. Elaner 62, 25. 344. Emmel, F. 63, 30. Eagelhardt 62, 52. Erlenmeyer 62, 52. Erlenmeyer 62, 152. Eyprit 61, 172 62, 131. Evre 91, 131. |
| C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Engelhardt 62, 59,                                                                                                                                                                                              |
| Cabours C. 62, 62, 62, 61, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62 | F. Fehling                                                                                                                                                                                                      |
| Collins Brodie, B 63, 328,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gennal . 62, 342, - 64, 207,                                                                                                                                                                                    |
| Corenwinder 61, 49, Czyrniansky 63, 184,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gannal . 62, 342. — 64, 207.<br>Gardow                                                                                                                                                                          |
| Danson 63, 50. Debus 64, 190, 299. Definer 61, 73.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gerbardt 61, 31, 209,<br>Gerbardt 63, 325,<br>Gerbardt u. Lies-Bodart 63, 182,<br>Gerbardt u. Laurent 63, 183.                                                                                                  |

| Reg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ister. 453                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gill, J. u. Th. 61, 265, Giraud, Ili . 65, 365, Gobbey . 61, 201, Göpert 62, 345, — 65, 201, Goldman, D. J. 63, 318, Gorrie, John . 63, 319, Gaudichaud, Boussingsuli, Payer Griger 63, 132, 62, 335, Grager 63, 132, 62, 335, Grager 61, 321, — 61, 67, 57, Guillermond 61, 321, — 61, 675, Guillermond 61, 193,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Keller, E. 62, 91, Keller, Fr. 63, 197, Keller, Fr. 63, 197, Kersting, R. 63, 108, Kersting, R. 64, 124, Kirsten 64, 291, Kaop, W. 61, 322, 62, 75, Kaop 61, 121, 243, Komann 61, 121, 243, Kemers 61, 318, 63, 134,      |
| H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | L.                                                                                                                                                                                                                        |
| Hainaul 62, 20. — 63, 340 Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamilton, W. Hamil | Landerer, X. 61, 117. — 62, 44, 117. 180, 309. — 63, 25, 29, 21, 39, 151, 157, 160, 163, 222. — 64, 60, 213, 215, 227. — 64, 60, 213, 215, 227. — 64, 60, 213, 215, 227. — 64, 60, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215 |
| Hooper Attree   63, 322     Hooper Attree   63, 322     Hornung   63, 72     Horley   62, 73     Howard   63, 72     Howard   63, 72     Hunnely   63, 336     Hunt   61, 182     Hutin u. Boutigny   62, 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lies-Bodart u. Gerhardt 63, 182, de Lignac                                                                                                                                                                                |
| J. Jacoby 62, 244 Jaquelin 63, 172, Jeffrey 62, 115, Iles, Charles 63, 327, Ingenobl 62, 17, Jones, E, 62, 9, 307, Jones, B, 61, 335,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lies-Bodart u. Gerhardt 63, 182, 404, 416, 416, 416, 416, 416, 416, 416, 41                                                                                                                                               |

| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Osawald, M. 61, 143, 330. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mac-Innes u. Travis . 63, 201.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ossward, m. 61, 143, 330. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Magnus 63, 335.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Overbeck, H 61, 324.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Malaguti, Durocher u. Sarzeaud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Overbeck, Albr. 63, 149. 150. 279.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 63, 196,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Overbeck, Amr. 03, 149. 130. 279.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Malmené 64, 187.<br>Marchand, F. 61, 336 — 62, 245.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Marchand, F. 61, 336. — 62, 245.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Marignac 64, 180 v. d. Marck 63, 166. — 63, 173.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Payen, Gaudichaud, Boussingault                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| v. d. Marck 63, 166. — 63, 173.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | fayen, Gaudichaud, Doussingaure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Marsson 62, L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Percy 64, 180.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Martius, 1h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pereira 61, 70 - 63, 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Maula C 62 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 62, 325. Percy 64, 180. Pereira . 61, 70. — 63, 185. Perrey, A. u. Boutigny 61, 309.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Maumané n Jandoury 64 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pettenkofer 64, 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maurey 61 73.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pettenkofer 64, 202.<br>Pluskal 63, 379.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Medlock, H 62, 67,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pohrt, Moritz, Schumacher 62, 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Melsens 62, 341.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Poleck, Th. 61, 324 63, 196.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| du Mênil 61, 243, - 62, 27,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Porro 64, 313.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 29, 161,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Porter 63, 195.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Merk, G 63, 319.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Posner 63, 111.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Meurein 63, 201.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Potunger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| v. d. Marck 63, 165. – 63, 123.  Marsson . 62, 1.  Martius, Th. 63, 201.  Marty, C. 61, 192.  Maule, G. 63, 311.  Maurer U. Landouzy 61, 313.  Maurer U. 61, 73.  Melioex, H. 62, 61, 63, 61, 62, 61, 63, 61, 62, 61, 63, 61, 62, 61, 63, 61, 62, 61, 63, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, 62, 61, | Porro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 62, 81 63, 224.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Q.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Millon 63, 199,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mitscheritch 61, 301.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quadrat 62, 331.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Millon 63, 199. Mischerlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Moore 63 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Moride 62, 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Recluz . 61, 322, — 62, 203, Recce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Moride u. Bobierre . 64, 194,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Reece 62, 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Moritz, Schumacher, Pohrt 62, 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Regnault, Loyet 62, 53,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Morson 64, 61.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 62, 23, 34, 36, 148, - 64,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Morson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 278.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mozière 61, 350.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Müller, Jul 63, L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Reinsch . 61 68 74 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Müller, Joh <u>63</u> , 228.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Reissner 64, 116.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Munch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Révell 61, 204,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mulder 61, 311. — 62, 199. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Reynold 62, 68,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mulder 61, 311. — 62, 190. — 64, 294.  Musculus 63, 74.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Reinar, G.         62, 395.           Reinsch         61, 68, 74, 195.           Reinsch         64, 116.           Revell         61, 244.           Reyold         62, 68.           Riegel, E.         61, 161.           G2, 129.         Rivallier           Riepe         63, 329.           Rivallier         63, 72.           Robin         63, 72.           Robin         64, 127.           Robin         64, 127.           Robin         63, 127.           Robin         64, 131.           Robin         64, 127.           Robin <td< th=""></td<> |
| Muspratt, Sheridan . 63, 305.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 62, 129.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| musprate, Sucridan . Os and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Riepe 63, 339.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rivallier 63, 72.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nachtigal C 61 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Robin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Napier 61. 240.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rochet d'Hericourt 62, 313.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Neunerdt 61, 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nochet a hericourt 62, 313. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nicholson, Abel 62, 196,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bödiger 63 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nachtigal, C 61, 70. Napier 61, 240. Neunerd 61, 44. Nicholson, Abel 62, 196. Noeggerath 62, 237.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Böse 63 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rössler 62, 52,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rose, H. 62, 51, 181, - 63,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Onderka 61, 363.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42 61, 295.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Onderka 61, 363.<br>Osann, G 61, 177.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rödiger 63, 114. Rödiger 63, 147. Röse 63, 27. Rössler 62, 52. Rose, H. 62, 51, 181. — 63, 127. Rose, G 63, 177.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| <b>S</b> .                                                          | T.                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Salvétat 61, 341.                                                   | Thomson, T 62, 341,                                 |
| Sandemann 62, 75.                                                   | Thorell 64, 307.                                    |
| Sandrock, B. 61, 156 64, 160.                                       | Thornt u. Herapath . 64, 291.                       |
| Sarzeaud, Malaguti u. Durocher                                      | Travis u. Mac-Innes 63, 204.                        |
| 63, 196.                                                            |                                                     |
| Schäuffele 64, 62,                                                  | U.                                                  |
| Schimmel 62, 245, Schlaginweit, H 61, 317.                          |                                                     |
| Schlaginweit, H 61, 317.                                            | Ure, A 61, 339.                                     |
| Schlaginweit, H. u. A. 64, 290.                                     |                                                     |
| Schleiden 61. 71.                                                   | V.                                                  |
| Schlickum 62, 204.                                                  | Varrentrapp 62, 342.                                |
| Schlienkamp <u>62, 332.</u>                                         | de Vergnette-Lamotte A 61 61                        |
| Schlienkamp                                                         | de Vergnette-Lamotte, A. 61, 61,<br>Violette        |
| Schmid, E 61, 23.                                                   | Völker 62, 202.                                     |
| Schnedermann 62, 187. 333                                           | Vogel                                               |
| 61, 64.                                                             | Vohl. H 63, 193,                                    |
| Schönbein 62, 49, 52, 58, 182,                                      | Vohl, H 63, 193.<br>Volland, E 61, 136, 146.        |
| Schomburgk, R. 61, 232, 381,<br>Schrön, L. 61, 21, 257, —           |                                                     |
| 62, 257.                                                            | W.                                                  |
| Schultze 64, 184.                                                   | W. 1. 1. II. 11 11 11                               |
| Schumacher, Pohrt, Moritz 62, 49.                                   | Wackenroder, H. 61, 30, 63.                         |
| Schwarz H 61 59                                                     | 121. 128. — 63, 256.                                |
|                                                                     | Wagner, A. 63, 337. — 64, 205,                      |
| Schweizer u. Löwig 63, 313. Seaton 61, 74. Selmi u. Sohrero 63, 47. | Walpert . 62, 308, - 63, 5.<br>Waltl 62, 76.        |
| Seaton 61, 74.                                                      | Weddel . 62, 392, - 63, 379.                        |
| Selmi u, Sohrero 63, 47.                                            | Weppen 61, 199.                                     |
| Simpson u. Forster . 64, 204.<br>Sippel 61, 194.                    | Wessel 61, 306.                                     |
| Sippel 61, 194.                                                     | Whitmire 64, 313                                    |
| Sivier                                                              | Will                                                |
| Smith . 61, 193. — 63, 338.                                         | Wilson, G. 61, 318, - 63, 339,                      |
| Smith, T u H 62, 77.                                                | Winckier 61, 191, 63, 63.                           |
| Sohrero u. Seimi 63, 47.                                            | Wittcke 62, 343.                                    |
| Souheiran 61, 65, - 62, 326,                                        | Witting 61, 171.                                    |
| Spilshury 64, 205.<br>Staffel, E 64, L. 129.                        | Wittstein, C. 61, 182, 186, -                       |
| Stahl 61, 201.                                                      | 61, 61,                                             |
| Stammer 62, 65.                                                     | Wöhler 61, 313 62, 50, 184.                         |
| Stas, Lehlanc, Doyère 64, 57.                                       | 320. — <u>63</u> , 46. 49, 170.                     |
| Stenhouse, J. 61, 333, - 62, 201.                                   | Wollweher 63, 6, Wurtz 61, 190,                     |
| Stein 61, 325.                                                      | Wurtz 61, 190.<br>Wurzer 61, 314.                   |
| Stieren, E 62, 31.                                                  |                                                     |
| Stoddard 63, 338,                                                   | <b>Z</b> .                                          |
| Stöckhardt 64, 208.<br>Strecker . 62, 71. — 64, 200.                |                                                     |
| Strecker . 62, 71 64, 200.                                          | Zeller <u>64, 196, 307.</u><br>Zeni <u>61, 205.</u> |
| Strohl 61, 316.                                                     | Zeni <u>61, 205.</u>                                |
| de Suarcè 63, 375.                                                  |                                                     |









